

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.





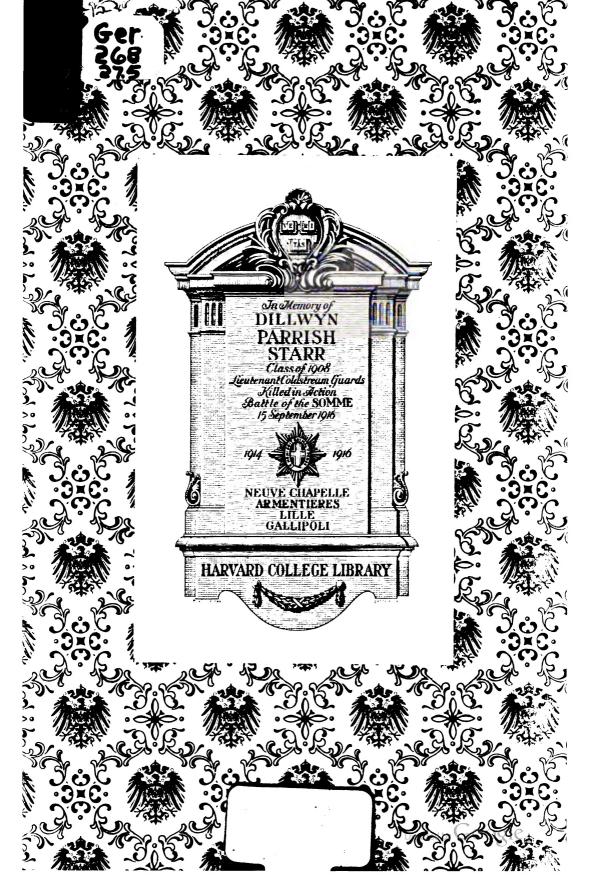





Digitized by Google

# Geschiafte

79.38

# anders Segiments Prim Lexis Leidismad

von Preaken

2 Vagdeburgifcher Ber. 3

1815 1995

friner Stammtruppentheite.

andelt then one for the first the first of t

in a brokered die

Krruppen Lesse von den Borne,

Die begen Bhbriotig binfen bie enteren nicht bei beite path.

Bertin.

Bertae non 22. Ciferidmibu.

ling.

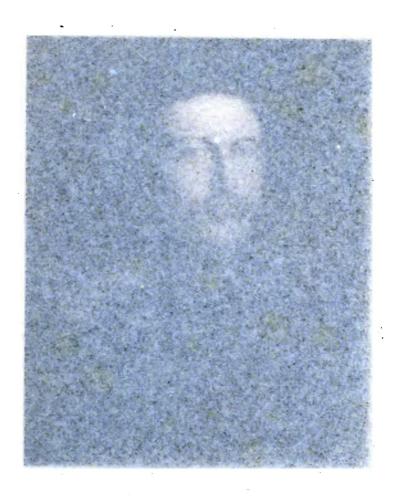

# Geschichte

bes

# Infanterie-Regiments Prinz Lonis Ferdinand

von Preußen

(2. Magdeburgischen) Ur. 27

1815-1895

սոն

seiner Stammtruppentheile.

Unfer Bugrundelegung der Barstellungen der damaligen Premier-Lieutenanss Irhr. v. Blomberg, Belmuth und v. Lessel

neu bearbeitet von

### Areuzwendedich von dem Borne,

Major und Bataillons-Rommanbeur im Regiment.

Dit vielen Abbildungen und Aartenskizzen sowie 2 Jaksimiles.

Berlin.

Verlag von R. Gifenschmibt. 1896.

Ger 268.27.4



Alle Rechte vorbehalten.

### Dorwort.

Auf eine achtzigjährige Vergangenheit blickt das Infanterie-Regiment Prinz Louis Ferdinand von Preußen (2. Magdeburgisches) Nr. 27 zurück; es hat sich einen ehrenvollen Namen in der Armee erworben, aber eine Regimentsgeschichte besaß es bisher nicht. Der damalige Second-Lieutenant v. Wisleben hatte als Festschrift zum fünfzigjährigen Stiftungssest eine kurzgefaßte Geschichte der ersten fünfzig Jahre des Regiments herausgegeben, und die Premier-Lieutenants Helluth und v. Lessell I stellten die Theilnahme des Regiments an den Feldzügen 1866 bezüglich 1870—71 eingehend dar.

Wenn ich es jest auf Veranlassung bes Regiments-Rommanbeurs Herrn Oberst v. Stephani unternommen habe, eine zusammenhängende allgemeine Regimentsgeschichte herauszugeben, so habe ich meiner Bearbeitung jener Kriege die beiden letztgenannten Darstellungen, die des jetigen Herrn Obersten v. Lessel, mit gütiger Genehmigung desselben zu Grunde gelegt und zum Theil wörtlich wiedergegeben.

Ueber die ersten vierzig Jahre des Regiments liegen ferner zwei nicht im Druck erschienene Regimentsgeschichten vor, die eine im Jahre 1843 verfaßt von dem im Jahre 1870 verstorbenen General = Major z. D. v. Borcke, die andere im Jahre 1857 verfaßt von dem jetzt als Major z. D. in Erfurt lebenden Frhrn. v. Blomberg.

Lettere habe ich ebenfalls eingehend benutt, und spreche ich herrn Major Freiherrn v. Blomberg für die freundliche Genehmigung hierzu meinen verbindlichsten Dank aus.

Im Uebrigen habe ich außer bem im Archiv bes Großen Generalsftabes und beim Regiment vorhandenen Material die Generalstabswerke

über die Feldzüge 1866 und 1870—71, das öfterreichische Generalstabs= werk über den Feldzug 1866, sowie eine Reihe anderer kriegsgeschichtlicher Werke benutzt und sämmtliche vorhandenen Regimentsgeschichten von Truppentheilen der 7. Division zum Vergleich herangezogen.

Gine Darstellung bes Lebenslaufes Seiner Königlichen Hoheit bes Prinzen Louis Ferbinand von Preußen ist erst vor zwei Jahren von dem leider inzwischen verstorbenen Hauptmann v. Hymmen versaßt und herausgegeben worden und fehlt daher in diesem Buche.

Ebenso konnte ich auf die Beigabe von Personalnotizen über die Offiziere verzichten, da dieselben in den vom Major v. Lessel gesschriebenen und von dem Hauptmann v. Bergfeld fortgesetzten "Gebenksblättern des Offizierkorps" in eingehender Weise enthalten sind. Ich habe mich daher in dieser Beziehung auf die Beifügung der Kriegss und einiger weniger Friedens-Kanglisten beschränkt und in denselben auf die Gedenkblätter verwiesen.

# Inhaltsverzeichniß.

|                                                                            | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ginleitung                                                                 | 1           |
| Sefcicite der Stammtruppentheile                                           | 5           |
| Ausländisches Jäger-Bataillon v. Reiche                                    | 7           |
| Infanterie bes v. Hellwig'schen Freikorps                                  | 30          |
| Refervebataillon des Elb-Infanterie-Regiments                              | 47          |
| Ersap-Bataillon Rr. 7                                                      | 51          |
| Gefchichte des Infanterie-Regiments Bring Louis Ferdinand bon Preugen      |             |
| (2. Magdeburgischen) Rr. 27                                                | 53          |
| Die Errichtung bes 27. Infanterie-Regiments                                | <b>5</b> 5  |
| Das Regiment im Feldzuge 1815                                              | 65          |
| Ausmarich und im Lager von Ciney. Bom 9. Mai bis zum 15. Juni 1815         | 65          |
| Die Schlacht bei Ligny am 16. Juni 1815                                    | <b>6</b> 8  |
| Das Treffen bei Wavre am 18. und 19. Juni 1815                             | 77          |
| Der Marsch nach Paris. Bom 20. Juni bis 8. Juli 1815                       | 87          |
| In Frankreich, Friede, Rückmarsch. Bom 9. Juli 1815 bis 3. Januar 1816     | 93          |
| Friedensjahre 1816-1830                                                    | 100         |
| In der Provinz Brandenburg 1816—1817                                       | 100         |
| In ber Provinz Sachsen. Bom Jahre 1817—1830                                | 106         |
| Am Rhein und in Weftphalen. 1830—1832                                      | 111         |
| Die Zeit vom Jahre 1832-1848                                               | 118         |
| Am Rhein und in Subbeutschland. Bom Jahre 1848-1851                        | 123         |
| Rarfc nach bem Rhein und erfter Aufenthalt an demfelben. Bom 12. März      |             |
| bis zum 1. April 1848                                                      | <b>12</b> 3 |
| Das I. und Füsilier-Bataillon vom 2. April bis jum 19. September 1848      | 125         |
| Das II. Bataillon vom 2. April bis zum 19. September 1848                  | 129         |
| Das I. und Füsilier-Bataillon beim mobilen beutschen Reichstorps in Rhein- |             |
| heffen und Baden vom 20. September bis Ende Rovember 1848.                 | 131         |
| Das II. Bataillon in berfelben Zeit                                        | 136         |
| Das Regiment in ber Rheinprovinz von Ende November 1848 bis Mitte          |             |
| Juni 1849                                                                  | 136         |
| Das Füsilier-Bataillon im Feldzuge in ber bayerischen Pfalz und in Baben   |             |
| vom 11. Juni bis Mitte Oktober 1849                                        | 140         |
| Die Tage vom 11. bis 28. Juni 1849                                         |             |
| Das Gefecht von Ubstabt am 23. Juni 1849                                   | 150         |

|                                                                        | Sette |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Bom 24. bis 28. Juni 1849                                              | 158   |
| Das Gefecht bei Michelbach am 28. Juni 1849                            | 162   |
| Ende des Feldzuges und Besetzung von Baden. Bom 29. Juni bis           |       |
| Mitte Ottober 1849                                                     | 166   |
| Das I. und II. Bataillon von Mitte Juni bis Mitte Oktober 1849         | 173   |
| Das Regiment in Baben und hohenzollern von Mitte Oftober 1849 bis jum  |       |
| 26. Rovember 1850                                                      | 174   |
| Rudmarich und an ber fachfischen Grenze. Bom 24. Rovember 1850 bis     |       |
| gum 9. Februar 1851                                                    | 181   |
| Friedensjahre 1851-1866                                                | 185   |
| Unterbringung, Leben im Offiziertorps, allgemeine Dienstwerhaltniffe   | 185   |
|                                                                        | 100   |
| Rommandoverhältniffe, Formation, Bewaffnung, Manöver und andere Er-    | 104   |
| eigniffe von Bebeutung                                                 | 194   |
| Armeeorganisation 1859—1860                                            | 200   |
| Die Jahre 1861—1866                                                    | 206   |
| Das fünfzigjährige Stiftungsfest am 31. März 1865                      | 213   |
| Der Feldzug 1866                                                       | 227   |
| Mobil. Bom 31. März bis zum 15. Juni 1866                              | 227   |
| In Feindes Land. Bom 16. bis jum 22. Juni 1866                         | 232   |
| Bis jur Ifer. Bom 28. bis jum 27. Juni 1866                            | 241   |
| Der Tag von Münchengrät. 28. Juni 1866                                 | 251   |
| Bon Boffin bis Cerekwis. 29. Juni bis 1. Juli 1866                     | 280   |
| Ceretwis. Bom 1. bis 3. Juli 1866                                      | 283   |
| Die Schlacht von Königgrät am 3. Juli 1866                             | 299   |
| Bis 98/4 Uhr                                                           | 299   |
| Bon 9 <sup>3</sup> /4 bis 10 <sup>3</sup> /4 Uhr                       |       |
| Ois Osis mad 108/2 tegt                                                | 325   |
| Die Zeit nach 10 <sup>8</sup> /4 Uhr                                   | 342   |
| Bon ber Elbe bis zur Donau. Bom 4, bis 21. Juli 1866                   | 382   |
| Das Gefecht von Blumenau am 22. Juli 1866                              | 394   |
| Rube in Feindestand! Bom 23. Juli bis jum 4. September 1866            | 399   |
| Beimkehr! Bom 5. bis 19. September 1866                                | 409   |
| Erfat-Bataillon                                                        | 414   |
| Friedensjahre 1866—1870                                                | 418   |
| Formation, Borgefeste und Offiziere, Auszeichnungen und Erinnerungen . | 418   |
| Garnison- und Dienstwerhältniffe                                       | 424   |
| Der Arieg gegen Frankreich 1870—71                                     | 431   |
| Mobilmachung und Ginmarsch in Frankreich. Bom 16. Juli bis             | 101   |
| 16. August 1870                                                        | 431   |
| Die Unternehmung gegen Toul am 16. Auguft 1870                         | 442   |
| Anmarich                                                               | 442   |
|                                                                        |       |
| Zoul und seine Umgebung                                                | 443   |
| Eröffnung des Gefechts. 121/2 bis 11/2 Uhr                             | 445   |
| Das Gefecht bis zum Abbruch. 11/2 bis 4 Uhr                            | 454   |
| Abbrechen bes Gefechts und Rudmarfc. 4 Uhr Rachmittags bis 9 Uhr       |       |
| Abends                                                                 | 459   |
| Von Toul bis Beaumont. Vom 17. bis 29. August 1870                     | 465   |
| Die Schlacht bei Beaumont am 30. August 1870                           | 471   |
| Anmarsch und Beginn ber Schlacht. Bis 3½ Uhr Rachmittags               | 471   |
| Bon 31/2 bis 6 Uhr Rachmittags                                         | 476   |

|                                                                           | Sette       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Rach 6 Uhr Abends                                                         | 497         |
| Rach ber Schlacht                                                         | 514         |
| Bon Beaumont nach Sedan. Bom 31. August bis 2. September 1870             |             |
| Son Seutimont nay Sevan. Som 31. Rague vis 2. Geptember 1070              | 522         |
| Bon Sedan auf Paris. Bom 3. bis 18. September 1870                        | 530         |
| Bor Paris. Bom 19. September bis 19. Oktober 1870 (I. Bataillon bis       |             |
| 28. September)                                                            | 533         |
| Der Rleine Rrieg an ber Dife und Epte. I. Bataillon vom 29. September,    |             |
| II. und Füsilier = Bataillon vom 20. Oktober bis jum 25. Ro-              |             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                     |             |
| vember 1870                                                               | <b>549</b>  |
| Allgemeine Lage und Gelände                                               | 549         |
| Das Gefecht von L'Isle Abam am 29. September 1870                         | 550         |
| Streifzüge nach Resles und Pontoife. Bom 30. September bis                |             |
| 4. Oftober 1870                                                           | 560         |
| 2. Dituuti 1010                                                           |             |
| Borgehen gegen Gisors und Gournay. Vom 5. bis 10. Oktober 1870            | 563         |
| In Gisors und Magny. Bom 11. bis 20. Oktober 1870                         | <b>56</b> 8 |
| Bereinigung des Regiments. Bom 20. bis 28. Ottober 1870                   | 576         |
| Borbringen bes Feindes. Gefechte bei le Thil und Forêt la Folie.          |             |
| Bom 29. Oktober bis 7. November 1870                                      | 583         |
| Die letten Bochen an der Epte. Bom 8. bis 25. Rovember 1870               | 593         |
|                                                                           |             |
| Die Tage von Deuil. Bom 26. Rovember 1870 bis 29. Januar 1871.            | 602         |
| Baffenstillstand, Friede und Heimkehr. Bom 30. Januar bis 18. Juni 1871   | 633         |
| Das Ersay-Bataillon und die Landwehr-Bataillone Rr. 27                    | <b>64</b> 8 |
| Friedensjahre unter zwei Raifern. 1871—1888                               | 654         |
| Formation, Borgefeste und Offiziere, Fahnen, Auszeichnungen und Er-       |             |
| innerungen                                                                | 654         |
| Garnison- und Dienstverhältnisse, Manöver                                 | 678         |
|                                                                           |             |
| Das Jahr 1888                                                             | 689         |
| Das Regiment unter Raiser Wilhelm II. seit 1888                           | 692         |
| Infanterie - Regiment Prinz Louis Ferbinand von Preußen (2. Magde-        |             |
| burgisches) Ar. 27                                                        | 695         |
| Das fünfundsiebzigjährige Stiftungefeft                                   | 697         |
| Erinnerungsfeft ju Ehren bes Pringen Louis Ferbinanb                      | 707         |
|                                                                           | 712         |
| Halberftadt                                                               |             |
| Erinnerungsfeiern                                                         | 732         |
| Anlagen                                                                   | 747         |
|                                                                           |             |
| April                                                                     |             |
| An Runftbeilagen enthält bas Bert:                                        |             |
|                                                                           |             |
| a. ein Bild Sr. Majestät des Kaisers und Königs Wilhelm II.               | e .         |
| b. ein Bild Gr. Königlichen Sobeit bes Prinzen Louis Ferdinand von Prei   |             |
| c. ein Tableau mit den Portraits der Majeftaten : Konig Friedrich Wilhelm |             |
| Friedrich Wilhelm IV., Kaiser Wilhelm I., Friedrich III. und Wilhelm      | II.         |
| d. ein Tableau mit ben Portraits ber Chefs und ber à la suite bes Regin   | nents       |
| flehenden Generale.                                                       |             |
| e. ein Tableau mit den Portraits der gefallenen Offiziere des Regiments.  |             |
| f. ber Lieutenant Junk auf ber Barrikabe vor Ubstadt.                     |             |
|                                                                           |             |
| g. die 9. Kompagnie vor Ciftowes.                                         | •           |
| h. Zusammentreffen Ihrer R. K. H. D. bes Kronpringen und bes Pr           | ınzen       |
| Friedrich Karl von Preußen auf der Höhe von Chlum.                        |             |

- i. die 10. Rompagnie schlägt unter bem hauptmann helmuth am 30. August 1870 fübweftlich Mouzon ben Angriff bes französischen 5. Ruraffier-Regiments ab.
- k. 2 farbige Unisormsbilber. (Das alte Regiment Prinz Lubwig Ferbinanb von Preußen [Nr. 20] Offizier und Mann 1795; ein Jäger vom ausländischen Jäger-Bataillon v. Reiche 1813; ein Jäger von der Infanterie bes v. Hellwig's schen Freikorps 1813; ein Musketier bes Reservebataillons des Eld-Infanterie-Regiments 1814; Offizier und Unteroffizier bezw. Musketier bes Regiments 1815, 1844 und 1895.)
- 1. Faksimile ber Allerhöchsten Kabinetsorbre vom 27. Januar 1889: "Berleihung ber Ramenskührung: Infanterie-Regiment Prinz Louis Ferdinand von Breußen".
- m. Faksimile ber Allerhöchsten KabinetBorbre vom 27. Januar 1898: "Berleihung eines Prafentirmarsches".

#### An Rartenbeilagen enthält bas Bert:

Eine große Uebersichtstarte. — Uebersichtsftizze zum Feldzuge 1815. — Plan zur Schlacht bei Ligny. — Plan zum Treffen bei Bavre. — Uebersichtstarte zum Feldzuge in Baben 1849. — Plan zum Gefecht bei Ubstadt. — Plan zum Gefecht bei Ubstadt. — Plan zum Gefecht bei Wünchengrät. — Plan zum Gefecht bei Münchengrät. — Uebersichtsstizze bes Schlachtfelbes von Königgrät. — Plan zur Schlacht bei Königgrät. — Plan zur Schlacht bei Blumenau. — Plan zur Unternehmung auf Toul. — Plan zur Schlacht bei Beaumont. — Plan zum Gefecht von l'Isle Abam. — Uebersichtstarte ber Lanbschaft zwischen Paris und Rouen. — Kroti der Borposten- und Bertheibigungsstellungen vor Paris.

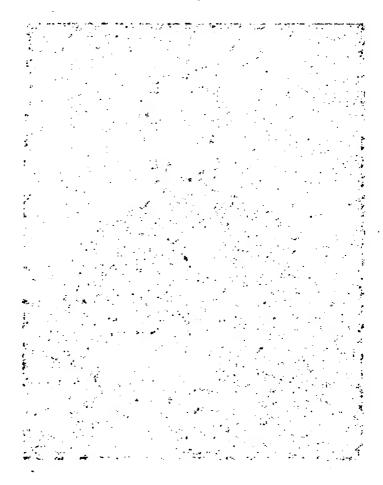



Louis Fing own Frugue

## Einleitung.

Schon vor 100 Jahren gab es in der preußischen Armee ein Infanterie-Regiment Brinz Ludwig Ferdinand von Breußen.

Es war im Todesjahre bes Großen Kurfürsten aus abgegebenen Leuten ber Regimenter Rr. 7 und 11 für den General-Major v. Schom s berg errichtet, 1693 aber, als dieser in der Schlacht bei Marseille geblieben war, auf eine Kompagnie vermindert worden, welche der das malige Kommandant von Magbeburg, Major v. Hutten, und nach ihm General-Lieutenant v. Borstel kommandirte. 1706 wurden noch 4 Kompagnien geworben und ein Bataillon formirt, welches 1711 der General-Major v. Stille erhielt. 1713 wurde es wieder auf die volle Stärke eines Regiments gebracht. Seinen Ersat bezog es aus dem Magdeburgischen und Halberstädtischen, und seine Garnison war während einer langen Reihe von Jahren Magbeburg.

Bereits im Jahre 1715 fam bas Regiment zum erften Male vor ben Keind, es bilbete einen Theil bes Belagerungsforvs von Stralfund. Dann nahm es unter ben verschiebenen Namen seiner wechselnden Chefs ruhmreichen Antheil an allen Kriegen bes Großen Königs. Regiment v. Boigt focht es am 10. April 1741 bei Mollwit und wurde bemnachft ben Belagerungstruppen von Brieg zugewiefen. zweiten ichlesischen Rriege tampfte es als Regiment v. Bergberg am 4. Juni 1745 bei Sobenfriedberg und am 15. Dezember 1745 bei Reffelsborf. 3m siebenjährigen Kriege entfaltete es feine Fahnen als Regiment v. Baftrow bei ber Ginnahme bes festen Schloffes von Tetfchen, am 1. Oftober 1756 in ber Schlacht bei Lowofit und bemächtigte fich im folgenden Jahre bes Boftens von Aufig. Als Regiment v. Born = ftebt verlor es am 18. Juni 1757 bei Collin 800 Mann; in ber Schlacht von Rogbach am 5. November maren nur bie Grenabiere, bei Breglau am 22. November aber bie Mustetiere betheiligt. Bei Leuthen am 5. Dezember focht bas ganze Regiment. Im Jahre 1758 ftand es junachft vor Dimut, bann fochten bie Mustetiere am 14. Oftober bei Sochfirch mit großer Tapferkeit und verloren 500 Mann. Bei Runers= borf am 12. August 1759 und bei Liegnit am 15. August 1760 bewiesen die Grenadiere bes nunmehrigen Regiments v. Stutterheim v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinand.

ausgezeichnete Tapferkeit. In ber Schlacht von Torgau vom 3. November besselben Jahres kämpfte bas ganze Regiment und hatte einen Berlust von fast 600 Tobten und Berwundeten. Endlich socht es am 29. Oktober 1762 bei Freiberg und kehrte im nächsten Jahre nach gesichlossenem Frieden in seine alte Garnison Magbeburg zurück. Zwei seiner Chefs starben den Helbentod in blutiger Feldschlacht, General-Major v. Herzsberg bei Kesselsborf und General-Major v. Zaftrow bei Außig.

Dem General v. Stutterheim, welcher 25 Jahre Chef bes Resgiments gewesen war, folgte im Jahre 1784 ber Oberst, spätere General-Major v. Below und diesem im Todesjahre Friedrichs des Großen der General-Major v. Bornstedt, unter welchem das Regiment den Namen Jung-Bornstedt führte. Als General-Lieutenant v. Bornstedt starb, wurde im Jahre 1793 der General-Major Prinz zu Baben Chef, doch nahm derselbe schon im darauffolgenden Jahre seinen Abschieb.

Durch Allerhöchste Kabinetsorbre vom 23. Februar 1795 ernannte nunmehr Seine Majestät ber König Friedrich Wilhelm II. Seinen Neffen, ben Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, Königliche Hoheit, in Anerkennung seiner vielfachen Auszeichnungen im Kriege gegen Frankreich, besonders bei der Belagerung von Mainz, zum Chef des Regiments. Elf Jahre war es ihm vergönnt, an der Spite desselben zu stehen und es in Magdeburg unter den Augen der alten Generale Friedrichs des Großen in strenger Friedensschule zu erziehen.

So fand benn bas Jahr 1806 bas Regiment trefflich vorbereitet, aber bennoch follte es auch ihm verhängnifvoll werben. Tobesmuthig trug es seine Fahnen bei Auerstedt bem Feinde entgegen. bis auf Schufweite herangekommen war, traten bie bis bahin vorgezogenen Schützen ein, und man fah nun eine bisher burch ben Nebel verbedt gewefene Linie feinblicher Infanterie. Der Oberft v. Carlowit befahl, mit Bataillons zu feuern; bies geschah nur einmal, indem sich nun bas ganze II. Bataillon, ohne ein weiteres Kommando, mit bem Bajonett auf den durch diesen ungestümen Angriff überraschten und wankenden Feind warf. In diesem Augenblick eilte ein Theil bes Dragoner-Regiments v. Frwing berbei, vereinte seinen Angriff mit bem bes Bataillons, und ber Feind ward theils niedergehauen und überritten, theils erschoffen und erstochen, nur ein kleiner Theil konnte über die Anhöhe nach bem Dorfe Saffenhaufen flüchten. Gefangene konnten nur wenig gemacht werben, ba ber Solbat, ben wenige Tage vorher bei Saalfeld erfolgten Helbentob seines hohen verehrten Chefs zu rächen, selten Parbon gab. So viel ift gewiß, ber Verluft bes Feinbes mar groß, und biefe feinblichen Bataillone waren ganz auseinander; aber auch bie Dragoner sowie bas Regiment Bring Ludwig Ferbinand hatten einen bedeutenden Verluft erlitten.

Nachbem die Ordnung wieder hergestellt war, avancirte das Regiment

von Reuem und griff den Feind, welcher das Dorf Hausen hausen und die an demselben vorbeiführende Chaussee besetht hatte, mit Verlust mehrmals vergeblich an. Die hohen User der Chaussee gaben dem Feinde eine sehr gute und vortheilhafte Position, sein horizontales Feuer zog dem in der Sebene ganz frei stehenden Regiment vielen Verlust zu. Ferner konnte beim Mangel diesseitiger Artillerie die seindliche, welche unaufhörlich mit Kartätschen seuerte, nicht zum Schweigen gebracht werden, und endlich war hinter dem Dorf zu beiden Seiten desselben eine seinbliche Linie aufgestellt. Das schon geschwächte Regiment Prinz Ludwig Ferdinand konnte ohne Artillerie, ohne alle Unterstützung, aller seiner Anstrengung ohngeachtet, die Wegnahme des Dorfes nicht bewirken. Da es aber seine Stellung nicht verlassen konnte, ohne den linken Flügel der Gefahr, umgangen zu werden, auszuseten, so blieb es in dieser Stellung, Untersstützung erwartend, stehen.

Bis zu biesem Zeitpunkt war es immer von Gernstedt bis Hassenhausen siegend vorgegangen, und bis dahin war Ausmunterung zum Bravsein unnöthig gewesen, da der Soldat immer vorwärts zu gehen sich bestrebte; nun aber bedurfte es der lebhastesten Anstrengung, die Ausdauer in dieser kritischen Stellung zu bewirken. Dort hielt das Regiment im Feuer aus, dis es am Nachmittag auf erhaltenen Besehl seinen Rüczug en ligne dis zu dem Bach, der Rehehausen durchsloß, antrat 1). 15 Ofsiziere und viele hundert Mann becten mit ihren Leibern das blutige Schlachtseld.

In der Kolonne des General-Lieutenants Grafen v. Wartensleben marschirte es von der Anhöhe von Scartsberga über Cölleba, Frankenhausen, Nordhausen nach Magdeburg und wurde der Festungsbesatung zugewiesen. In Magdeburg, seiner alten Garnison, sollte sich auch sein Schicksal erfüllen. Die Festung kapitulirte am 11. November 1806, die Besatung wurde kriegsgesangen und das Regiment ausgelöst. Ruhmvoll, wie es bestanden, ist es untergegangen, denn in den noch heutigen Tages in dem Archiv des Großen Generalstades erhaltenen Tribunalsakten aus jener Zeit ist der Beweis zu sinden, daß Ofsiziere und Mannschaften in der Schlacht, auf dem Rückzuge und bei der Kappitulation ihre Pssichten voll erfüllt haben.

Prinz Louis Ferbinand sollte das Ende seines Regiments nicht mehr erleben. Er starb als Führer der Avantgarde der preußischen Armee am 10. Oktober 1806 bei Saalfeld den Tod für's Vaterland in treuer Pflichterfüllung bis zum letzten Athemzuge. Nicht fassen konnten es die Ueberlebenden, daß er dahin gegangen sei, der ritterliche Prinz, auf den so Viele ihre Hoffnungen gesetzt in dieser schweren Zeit. Er lebte fort in den Herzen Aller, die ihn im Leben gekannt, im Gedächtniß Aller, die

<sup>1)</sup> Den im Arciv bes Großen Generalftabes befindlichen Papieren entnommen-

sich an ihm und seinen Thaten begeistert hatten, er wird fortleben, so lange es ein Preußen, eine preußische Armee giebt. Er wird stets ein Borbild bleiben dem Regiment, welchem durch die Allerhöchste Gnade Seiner Majestät des Kaisers und Königs Bilhelm II. die hohe Auszeichnung zu Theil wurde, für alle Zeiten seinen Namen zu tragen.

"Luise schwebe segnend um ben Gatten, Geist unfres Ferdinands voran bem Rug",

fo rief begeistert ber eble Sanger, als nach ben Jahren tiefster Erniedrigung und Schmach "ber König rief und Alle, Alle tamen!"

Und auch sie kamen wieder, die Söhne der Altmark und der alten Bisthümer Magdeburg und Halberstadt, die so lange unter der Fremdherrschaft geseufzt hatten, und schaarten sich freiwillig zusammen unter bewährten tapferen Offizieren. So entstanden das Elb-Insanterie-Regiment, das Lütow'sche Freikorps, "das Ausländische Jäger-Bataillon v. Reiche und das Hellwig'sche Freikorps". Sie alle gingen hervor aus dem Geiste edler Vaterlandsliebe, der damals ganz Preußen und die ihm jäh entrissenen alten Provinzen durchströmte, sie gingen hervor aus dem seisten Willen, das Vaterland zu befreien von den Banden der Fremdherrschaft, unter denen es sieden lange Jahre schwer gelitten hatte, aus dem innigen Bunsche, wieder aufzurichten das alte Preußen, wie es unter Friedrich dem Großen gewesen war. Und der Geist des ritterlichen Prinzen, der bei Saalfeld sein Heldenblut versprist, er zog ihnen voran auf der Bahn des blutigen Kampses zu Ruhm und Sieg.

So darf benn das heutige Infanterie-Regiment Brinz Louis Ferdisnand von Preußen seine Beziehungen zu jenem Königlichen Prinzen und seinem alten Regiment nicht nur darin suchen, daß ihm durch Allerhöchste Gnade jener stolze Name verliehen ist, nicht nur darin, daß es mehr als drei Vierteljahrhunderte dieselbe Garnison gehabt hat wie jenes Regiment und daß es seinen Ersat aus denselben Aushebungsbezirken bezieht, und vielleicht sogar manche von denselben Leuten, jedenfalls aber viele der Nachsommen derzenigen, die einst dort gestanden, wieder unter seinen Fahnen gehabt hat.

Nicht nur ber Name, sondern auch der Geist des Prinzen Louis Ferdinand verbindet sie beide, das alte und das neue Regiment. Darf dieses doch mit Stolz seinen Ursprung zurücksühren auf die aus jenem Geiste hervorgegangenen Bataillone v. Reiche und Hellwig, auf seinen besten Namen.

Mit Fug und Recht aber können es jene Männer, welche biefe Korps bilbeten, und bie, welche ihnen angehörten und in ihnen kämpften, beanspruchen, daß ihren Thaten die ersten Blätter einer Geschichte des Infanteries Regiments Prinz Louis Ferbinand von Preußen eingeräumt werden.

Möchte jener Geift, ber sie burchwehte, bem Regiment erhalten bleiben bis in die fernsten Zeiten.

# Geschichte

ber

Stammtruppentheile des Regiments.

## Das Ausländische Jäger=Bataillon von Reiche.

Lu bewig v. Reiche, im März 1774 zu Gesten borf in Hannover geboren, am 16. Januar 1792 als Fähnrich in bas Infanterie-Regiment v. Romberg (Nr. 10) eingetreten, fand schon in ben nächsten Jahren und auch im Jahre 1806 Gelegenheit, sich im Kannpse gegen Frankreich als ein braver Solbat und tüchtiger Offizier hervorzuthun. Im Jahre 1808 mußte er, wie so viele Andere, aus der Armec ausscheiden. Den Feldzug 1809 machte er in österreichischen Diensten mit, als Chef einer reitenden Jäger-Eskadron. Seitdem lebte er still und zurückgezogen in Rerlin.

Durchglüht von ebler patriotischer Begeisterung, unterzog er sich, wie auch mehrere andere Offiziere, schon im Februar 1813 der Aufgabe, die in Folge des Königlichen Aufrufs sich sammelnden jungen Freiswilligen in Detachements zu ordnen und den verschiedenen Regimentern zu überweisen. Bald aber begnügte er sich damit nicht. Im Jahre 1806 durch topographische Aufnahmen im nachmaligen Königreich Westphalen bekannt geworden, hatte er stets Verbindungen dorthin unterhalten, auch den Aufstandsversuchen in dem jungen Königreich Jerome's nahe gestanden. So entschloß er sich jeht, Seine Majestät den König um die Erlaudniß zu bitten, in Berlin ein eigenes freiwilliges Jägerstorps errichten zu dürsen aus solchen Leuten, die in den vormals preußischen Provinzen links der Elbe, also im Magdeburgischen, Halberstädtischen und der Altmark, heimisch, jeht westphälische Unterthanen waren und nun zahlreich zum freiwilligen Dienst herbeiströmten.

Noch ebe biefe Erlaubniß einging, ftand in ber Berlinischen Zeitung vom 6. Marz folgenbe

### "Aufforderung":

"Diejenigen Ausländer, welche sich zu einem ausländischen freiwilligen Jägerforps einfinden wollen, bitte ich, sich auf meinem Bureau Jägerftraße 33 zu melben, woselbst sie neben ber Bedingung, daß sie sich felbst equipiren muffen und bie Kavallerie ihr Pferd felbst stellen muß, bie übrigen erfahren und notirt werben.

Berlin, ben 4. März 1813. 2. v. Reiche, hauptmann."

Schon wenige Tage barauf ertheilten Seine Majestät mit folgenber Orbre Allerhöchstfeine Genehmigung:

"Ich versichere Sie Meiner Zufriedenheit über Ihr Schreiben vom 10. d. M. und die Mir in demfelben angezeigten Einleitungen, die Sie in Verbindung mit mehreren vaterlandsliedenden Personen getroffen haben, um die Streitkräfte des Landes vermehren zu helsen. In hinsicht der Art, wie künftig damit fortzusahren sein wird, um Ihr Bestreben mit den im Allgemeinen angeordneten Maßregeln in Verbindung zu bringen, werden Sie durch den Staatskanzler v. Harden berg nähere Anweisungen erhalten.

Berlin, ben 10. Darg 1813.

gez. Friebrich Bilbelm."

Die neue Truppe erhielt ben Namen: "Ausländisches Jägers Bataillon v. Reiche", benn Dagbeburg, Salberstadt und bie Altsmark links ber Elbe mußten ja damals für Preußen als Ausland bestrachtet werben.

Bereits am 20. März hatte das zuerst gebildete "freiwillige Jägerbetachement" eine Stärke von 145 Mann erreicht, allerdings entgegen der Allerhöchsten Willensmeinung fast nur Berliner Kinder, von denen Keiner majorenn und Viele noch nicht einmal 18 Jahre alt waren. Es war das erste schon vollständig ausgerüstete und marschfertige Jägerbetachement und wurde bei einem Marsch durch die Straßen Berlins zu einer Parade im Lustgarten von Tausenden von Nienschen mit jubelnden Zurufen begleitet.

Sine ungeheuere Volksmenge aber gab biesen Jägern bas Geleite, als sie sich am 29. März 3 Uhr Nachmittags auf bem Dönhoffsplat versammelten und bann burch die Leipziger und Friedrichstraße zum Oranienburger Thor hinaus ben Marsch antraten — zum Kampf gegen ben verhaßten Feind, zur Befreiung des über Alles geliebten Vaterlandes. Der Marsch führte in drei Tagen nach Wittenderge an der Elbe und ging von hier gleich am nächsten Tage weiter nach Lüneburg, wo das Detachement bereits am 2. April in dem Gesecht zwischen Versbündeten unter Vörnberg und Franzosen unter Morand seine Feuerstause erhielt. Es war die erste preußische Truppe, der es in jenem großen Kriege vergönnt war, sich mit dem Feinde zu messen. In den nächsten Tagen machte das Detachement verschiedene Streifzüge zu beiden Seiten der Elbe, dis es sich endlich bei Lenzen mit dem Bataillon vereinigte.

Seine Majestät ber König hatte inzwischen noch folgende Orbre an ben General v. Port erlaffen:

"Ich habe dem Kapitain v. Reiche erlaubt, ein Jägerforps aus Ausländern zu bilden und will nun hierdurch dieses Korps Ihrem Befehl unterordnen, wonach Sie also auch die ersorderliche Armirung und Verpstegung des Korps zu übernehmen haben. Sie müssen aber darauf rechnen, daß der p. Reiche mit Ausnahme einiger weniger Einsländer, welche vorzugsweise wünschen möchten, bei seinem Korps zu stehen, insofern sie im Stande sind, sich aus eigenen Mitteln vollständig zu equipiren und zu bewaffnen, keine anderen Einländer einstellt.

Meine Ansicht geht nun bahin, sein Korps nur auf die Stärke eines Bataillons anwachsen zu lassen. Sollte er eine große Unzahl von Aus-ländern zusammenbringen, so mögen Sie die übrigen Mannschaften dem Oberst-Lieutenant v. Rente überweisen lassen. Ich übersende Ihnen hierneben die beiden Vorstellungen des p. Reiche nebst einem Schreiben von dem Jägerdetachement seines Korps. Das Lettere erregt die Vermuthung, daß er viele Einländer an sich gezogen hat, welches ihm aber nicht gestattet werden kann. Wird diese Muthmaßung bestätigt, so haben Sie diesen Leuten, mit Ausnahme Derzenigen, welche sich auf seine oder auf eigene Kosten vollständig ausgerüftet haben, zu erklären, daß sie zu anderen Abtheilungen übergehen müssen."

Berlin, ben 26. Märg 1813.

gez. Friedrich Bilhelm."

Abgesehen von den hier erwähnten Sinländern, also dem freiwilligen Jägerdetachement, blieben die Hauptbestandtheile des Reiche'schen Korps der ursprünglichen Bestimmung gemäß die zerstreuten und aufgelösten Elemente der "großen Armee", insoweit sie dem Königreich Bestphalen angehörten. Ende März war das Bataillon bereits auf 500 Köpfe angewachsen. Seine Bekleidung und Ausrüstung aber konnte nicht so schnell bewirkt werden, obgleich Reiche mit unermüdlichem Sifer thätig war und auch in rühmlichster Beise von Berlins patriotischen Sinswohnern unterstützt wurde.

Ohne balbige Zahlung zu forbern, lieferte der Kaufmann Ganzel an einem Tage für 9000 Thaler Tuch; Schneiber, Schuster und andere Handwerfer übernahmen freiwillig die Herstellung der Sachen auf unsbeschränkten Kredit. Die Bewaffnung der Hauptmasse bestand aus neuen preußischen Gewehren und Seitengewehren, fünfzehn Mann jeder Kompagnie, in erster Linie die Oberjäger, aber waren mit gezogenen Kugelsbüchsen ausgerüstet, von welchen die Prinzessin Wilhelm dem Bataillon 60 Stück geschenkt hatte. Das Jägerdetachement aber führte durchweg Büchsen.

Als Uniform erhielt bas Bataillon einen grünen Rock mit zwei Reihen von acht gelben Knöpfen, hinten mit einem kurzen Schooß verssehen, mit rothen Kragen und Aufschlägen und hellgrünen Achselklappen mit rothem Borstoß, graue Hosen in hohen Stiefeln, schwarzes Leberzeug, einen Czakot von schwarzem Filz mit gelben Schuppenketten. Noch aber waren die Uniformen bei Weitem nicht fertig gestellt, als das Bataillon Besehl erhielt, in seinem unsertigen Zustande — mit weißen englischen Tuchjacken bekleidet — nach der Niederelbe zu marschiren, dort seine Sinkleidung und militärische Ausbildung zu betreiben und zugleich das rechte Elbuser vor Beunruhigung durch seinbliche Streisparteien zu sichern.

So rudte es benn am 6. April aus Berlin aus und erreichte am 8. Anrin. Bier follte am 9. Rubetag fein, allein bes Morgens um 9 Uhr tam die Rachricht, daß bei Savelberg eine feindliche Infanterieabtheilung die Elbe überschritten und gegen Ryrit im Anmarich fei. Es wurde baber Generalmarich geschlagen und Sturm geläutet, bas Bataillon rudte fogleich gegen Savelberg vor, von einigen hundert Mann bes Lanbsturms begleitet. Bon Dorf zu Dorf schlossen fich bie Landsturmmannschaften an, fo baß schließlich eine Abtheilung von beinabe 3000 Mann, begeiftert von ben ebelften patriotischen Gefühlen, etwa vier Rilometer por Savelbera eintraf. Berittene Landfturmmannen unter Rührung eines Offiziers fprengten nach Savelberg binein und tamen nach einer halben Stunde gurud mit ber Melbung, bag bie Frangofen über Sanbau abgezogen feien. Enttäufcht murbe ber Rudmarich angetreten, und nachdem bas Bataillon 40 Kilometer gurudigelegt hatte, traf es am Abend wieder in Aprit ein. Am nächften Morgen ging es weiter nach Brigmalt, am 12. nach Berleberg und Tage barauf nach Lengen. Das Bataillon bezog nun Quartiere auf bem rechten Elbufer über Wittenberge bis Wilsnad und feste Borpoften langs des Fluffes aus.

Doch noch fast zwei Monate vergingen, ehe es zu ernster Thätigkeit berufen wurde. Sie wurden tüchtig ausgenütt, um die Zusammensetung, Bekleidung und Ausrüstung zu vervollständigen und die Mannschaften im Exerziren und Feldbienst und im Gebrauch der Waffen auszubilden. Sinige kleinere Unternehmungen des Jägerdetachements, am 19. April über die Elbe nach Schnackenburg, am 20. und 21. nach Arendsee, am 25. und 26. nach Dömit, verschafften die nöthige praktische Uedung, ohne daß sie zu ernsten Zusammenstößen mit dem Feinde führten. Durch Aushebung aller vorgefundenen französischen und westphälischen Kassen setzten sie aber auch Reiche in Besit bedeutender Geldmittel, die ihm allerdings dringend erwünscht sein mußten. In dieser Zeit erging am 17. April aus Breslau eine zweite Allerhöchste Ordre an den General

v. Pork, durch welche Seine Majestät der König die zu Offizieren vorgeschlagenen Bersonen als solche bestätigte 1). Es war ein sehr zussammengewürseltes Korps. Verabschiedete preußische Offiziere und Feldwebel, früher österreichische, westphälische und schweizer Offiziere, ein westphälischer Sergeantmajor, ein braunschweigischer Cornet, ein reitender Feldjäger, mehrere junge Kausseute und ein Kammergerichtsreferendar?).

Mitte Mai war bas Bataillon fertig eingekleibet und hatte eine Stärke von 800 Mann nebst 160 freiwilligen Jägern erreicht. 28. Mai 9 Uhr Vormittags leistete es in ber Kirche von Lengen nach feierlicher Borbereitung burch ben Ortsgeiftlichen in hochpatriotischer Begeifterung feinem alten und jest wieder neuen Kriegsherrn ben Gib ber Treue. Das Jägerbetachement aber murbe burch hanbichlag in Pflicht genommen. Gine große Parade beschloß die bobe, ergreifende Feier. Um 1. Juni rudte bas Bataillon nach Salzwebel ab, wo es am 2. Juni eintraf. Am 5. Juni lief hier burch eine Rasakenpatrouille die Nachricht 5. 6. 18. ein, daß die Frangosen, mehrere taufend Mann start, im Anmarsch seien. Das Bataillon wurde fofort alarmirt und rudte gehn Minuten fpater bei strömenbem Regen unter patridtischen Jubelgefängen aus, bem Feinbe entgegen. Gine halbe Meile por ber Stabt murbe Salt gemacht, um weitere Nachrichten von ben Rafaten ju erwarten. Stundenlang blieb bas Bataillon auf naffer Erbe in freudiger Erwartung fteben. Da tam die Melbung, daß ber Feind nach wenigen mit den Borpoften gewechselten Schuffen zurückgegangen. Und enttäuscht und bis auf bie haut burchnäßt, rudte man am Nachmittag wieber in Salamebel ein. Gleich barauf aber erfolgte ein neuer Alarm. Sauptmann v. Reiche hatte eben fehr verfpatet vom General Tich er nitich em ben Befehl erhalten, am 6. mit feinem Bataillon in Roglau zu fein, um an einer Unternehmung bes ruffifchen Generals Woronzow gegen Leipzig Theil zu nehmen.

Das Bataillon brach augenblicklich auf, marschirte die ganze Nacht hindurch, biwakirte am Morgen bes 6. bei Stendal und überschritt um 10 Uhr Bormittags die Elbe bei Tangermünde. Unterwegs wurden alle Wagen beigetrieben, beren man habhaft werden konnte, und der Marsch über Jerichow, Genthin, Ziefar rastlos fortgesett. Um 2 Uhr Nachts ging es durch Loburg, und noch am 7. wurde Roß-lau erreicht. Nach kurzer Rast marschirte das Bataillon am 8. früh weiter über Dessau in der Richtung auf Leipzig. Schon hörten sie in weiter Ferne Kanonendonner. Da plöglich wurde es still, und wenige Stunden später kam ein vorgesandter Ofsizier mit der Nachricht zurück,

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Anlage I, 1 und 2.

<sup>3)</sup> Diefer, mit Namen Mebes, war mahrend bes gangen Feldzuges Abjutant bes Bataillons und hat fehr intereffante Briefe hinterlaffen, welche später gedruckt sind und zum Theil in biefer Arbeit Berwerthung gefunden haben.

baß am 4. Juni ein fechswöchentlicher Waffenftillstand abgefcloffen fei. Der Ginbrud biefer überraschenden Runde mar geradezu niederschmetternd. Sollte bas bas Enbe fein bes mit fo vieler Begeisterung aufgenommenen Befreiungskampfes?! Doch mas half's! Nach mehrstündiger Raft murbe ber Rudmarich angetreten und am fpaten Abend Roklau erreicht. In brei Tagen hatte bas Bataillon 200 Kilometer gurudgelegt, eine großartige Leistung — und leiber umsonft. Am 9. wurden Quartiere in Deffau bezogen, boch mußten biefelben bereits am 11. wieder verlaffen werben, ba nach ben Bedingungen bes Waffenstillftanbes bier bie Elbe die Grenzlinie bilbete. Das Bataillon marichirte nach Berbit, rudte aber schon am 19. wieder aus und erreichte am 21. die Gegend von Branbenburg. Gin aus jener Zeit erhaltener Bericht bes Rapitan v. Reiche an ben General v. Bulow befagt, baf bas Bataillon ein= ichlieglich bes Jägerbetachements und einer Refervekompagnie 1227 Mann ftart fei. Er konne feinen militarifden Beift nur loben, und bas um fo mehr, als ichon feit bem halben Dai ber Solb ruchftanbig fei und feit 9 Tagen die Mundportionen fehlten. Ferner fehlten noch Czakots, bas zweite Baar Stiefeln, Tuch und Leinwand zu einer Anzahl Uniformen und die Bewaffnung ber Reservekompagnie. Am 11. Juli rudte bann bas Bataillon nach Potsbam und wurde hier am 12. burch ben General v. Bulow besichtigt, welcher zwar die Mannegucht bes Batgillons febr lobte, aber mit feiner Ausbildung noch nicht zufrieden mar. Um 13. bezog bas Bataillon neue Quartiere bei Trebbin, ruckte am 20. nach Berlin und hatte am 22. Die Ghre, hier im Berein mit mehreren anderen Truppentheilen vor Seiner Majestät bem Könige zu manövriren und Allerhöchstseine Zufriedenheit zu erwerben. Tags barauf wurde es nach Dranienburg verlegt und hier am 1. August vom Kronpringen von Schweben besichtiat. Die aus jener Zeit vorliegenden Stärke- und Waffenrapporte für ben Monat Juli ergeben Folgenbes.

Das Bataillon ift stark:

die 5 Kompagnien

einschl. ber Reservetomp. 18 Off. 70 Unteroff. 13 Spiell. 874 Gem. 3 Pferbe, das Jägerbetachement 4 " 20 " 3 " 142 " 1 "

Summa: 22 Off. 90 Unteroff. 16 Spiell. 1016 Gem. 4 Pferbe. Es fehlten: 62 Büchsen, 63 Seitengewehre, 81 Gehenke, 73 Unteroffizier-Kartouchen, 129 Patronentaschen.

7. 8. 18. Am 7. August ruckte es nach Köpenick. Während der ganzen Zeit bes Waffenstillstandes hatte Reiche seine volle Kraft der militärischen Ausbildung des Bataillons zugewandt. Manöver und Grerciren des Bataillons und der Kompagnien wechselten mit Schießübungen nach der Scheibe, welche seinen eigenen Aufzeichnungen nach immer die günstigsten

Ergebnisse lieserten. Enblich näherte sich ber Waffenstillstand seinem Enbe. Das Bataillon erhielt Befehl, zu dem Korps bes russischen Generals Grafen Wallmoben zu stoßen, und balb sollte es ihm vergönnt sein, bem verhaßten Feinde Auge in Auge gegenüber zu treten.

Das Korps Wallmoben bilbete bei Wieberbeginn ber Feinbseligkeiten einen Theil ber Nordarmee unter dem Befehl bes Kronprinzen von Schweben und bestand aus folgenden Truppen:

Avantgarde.

Leichtes Korps. General-Major v. Tettenborn.

4 Rafaken=Regimenter.

Lütow'iche Infanterie.

3 Bataillone.

Jäger-Bataillon v. Reiche.

Lütow'sche Ravallerie.

5 Estabrons.

Lüpow'iche Artillerie.

8 Gefdüte.

Ferner: Ruffifch deutsche Infanterie-Division. General-Major v. Arents-

6 Bataillone.

Englisch-deutsche Infanterie-Division. General-Major Lyon. 7 Bataillone.

Schwedische Division. General-Lieutenant v. Begefad.

12 Bataillone, 19 Estabrons, 10 Gefchüte.

Kavallerie-Divifion. General-Major v. Dörnberg.

17 Estabrons Sufaren.

Englisch-beutsche und ruffisch-beutsche Artillerie.

32 Gejdute und eine halbe Raketenbatterie.

Im Gangen etwa 27000 Mann, 60 Gefcute, wovon bie Divifion Begefad, 9000 Mann, 18 Gefchute, bem Rorps nur zeitweise unterftanb.

Während die Nordarmee, deren Hauptkräfte sich bei Berlin befanden, im Berein mit der schlesischen und der Hauptarmee gegen die in Sachsen stehende französische Hauptarmee vorgehen sollte, siel dem Korps Ballsmoden die Aufgabe zu, die rechte Flanke der Nordarmee zu becken, und wurde es zu diesem Zweck zunächst nach Mecklenburg entsendet. Ihm gegenüber stand der Marschall Davoust mit einem französisch-dänischen Korps von etwa 33000 Mann und 108 Geschüßen. Derselbe hatte den Auftrag, nach Ablauf des Waffenstillstandes mit dem Marschall Dudinot, der etwa 70000 Mann bei Baruth vereinigte, gemeinsam gegen Berlin vorzugehen. Sine neutrale Zone, die sich etwa von Travemünde nach Mölln und dann an der Steckniß entlang dis zur Elbe erstreckte, trennte die beiden einander gegenüberstehenden Korps.

Mitte August standen die Division Begesad um Grevismühlen, die beiden andern bei Wittenburg — Hagenow, das Korps Tettensborn an und östlich der Stecknit. Das Jäger-Bataislon v. Reiche 14. 8. 18. war am 11. August von Köpenick aufgebrochen, erreichte am 14. Kyrit, wo um Mitternacht in der Stunde des Wiederausbruchs der Feindseligseiten ein feierlicher Gottesdienst abgehalten wurde. Tags darauf ging es weiter. Am 20. erreichte das Bataislon Vellahn zwischen Hagenow und Boitenburg und bezog daselbst sein erstes Biwak.

Ingwischen hatte bas Korps Tettenborn nach lebhaften Rämpfen am 17., 18. und 19. August die Steckniplinie aufgegeben und mar auf Bellahn zurudgegangen. General Davouft folgte langfam. General Wallmoben zog auch die Divinon Arentsichildt beran und erwartete in ber Linie Rammin = Bellahn ben Angriff bes weit überlegenen Feindes. Das Bataillon v. Reiche ftand auf bem äußerften linken 21. 8. 18. Flügel und tam, als am 21. Nachmittags 4 Uhr ber feindliche Angriff erfolgte, nur eine Zeit lang in Artilleriefeuer, ohne zu eigner Thätigkeit zu gelangen. Obwohl alle Angriffe siegreich abgewiesen maren, ging ber General Ballmoben boch in ber Racht auf Sagenow gurud, mabrend Davoust am 23. Schwerin besette. General v. Tettenborn blieb bart am Feinde und ließ ibn fortwährend burch Batrouillen und größere Erfundungsabtheilungen beobachten und beunruhigen. Um 23, fam bas Bataillon hierbei in ber Nähe von Kirch Sefar mit bem Feinde in Berührung, machte am 24. eine Erfundung nach Sahrbunben und Neu-Bachun, marfchirte am 25. nach Bobbelin, am 27. nach Bublow und bezog am 28. August Vorvosten in einem Wäldchen am Orthtrug. An allen biefen und ben nächsten Tagen tam es zu tleineren Rusammenstößen mit feinblichen Vatrouillen und Vortruppen, so daß sich bas Bataillon veranlakt fah, bie meisten Nächte unter bem Gewehr quzubringen und seine Aufstellung täglich zu wechseln.

In der Nacht vom 29. zum 30. August unternahm es eine Alarso. 8. 18. mirung des Feindes. Um Mitternacht brachen die freiwilligen Jäger und alle Schützenzüge auf und schlichen sich im dunklen Schatten des Waldes lautlos heran. Kaum hundert Schritt trennten sie noch von den feindslichen Wachtfeuern; da schallte ihnen ein lautes: "qui vive?" entgegen. Sin lebhaftes, wohlgezieltes Feuer auf die harmlos gelagerten Franzosen war die Antwort; in wilder Flucht stürmten diese von dannen und brachten das ganze französische Korps in Alarm. Selbst im feindlichen Hauptquartier Schwerin wurden die Trommeln gerührt. Ohne den geringsten Verlust gingen die Jäger in ihre frühere Aufstellung zurück. Am 30. besetzte das Bataillon den Schweriner Wald und verblieb hier dis zum 2. September Vormittags.

Inzwischen hatte am 23. August ber General v. Bulow ben herr-

lichen Sieg von Großbeeren errungen, und der Marschall Dubinot war nach Bittenberg gurudgegangen. General Ballmoben entichloß nich zum erneuten Borgeben. Davouft aber raumte in ber Racht vom 1. jum 2. September Schwerin und ging auf Rageburg und Mölln gurud. Gin Theil feiner Truppen folug ben Weg über Barrentin ein. Gegen biefe manbte fich ber Major v. Lütom mit feinem Korps und bem Bataillon v. Reiche. Bei Barrentin, Gubow und Mölln tam es zu heftigen Schützengefechten, in benen bas Bataillon im Berein mit ben anderen Truppen ben Feind über die Lüttau bis Dolln gurudwarf und ihm eine Anzahl Gefangener abnahm, felbst aber einen Berluft von 3 Todten und 16 Berwundeten hatte. Das Gefecht enbete gegen 9 Uhr Abends, wurde aber am nächsten Tage 6 Uhr früh von den Franzofen wieder aufgenommen. Mit 4 Bataillonen und 8 Geschützen fuchten fie bas Detachement v. Lugow zurückzuwerfen; ba aber alle Ungriffe scheiterten, traten fie um 11 Uhr Bormittags ben Rudzug nach Mölln an. An bemfelben Tage machten zwei Kompagnien des Bataillons v. Reiche eine Erfundung gegen Buchen, warfen bie feinblichen Feldwachen mit Ungeftum gurud, traten aber, als ber Gegner ftarfere Arafte entwickelte, mit einem Berluft von 2 Tobten und 5 Berwundeten ben Rückmarich an. Runmehr übernahmen die Tettenborn'ichen Rafaken bie Borposten, und das Bataillon ging am 6. nach Boigenburg und 6. 9. 13. bann am 9. nach 3 arrentin, wo es bis jum 13. im Lager verblieb. Der General Ballmoben hatte inzwischen Schwerin befett und bann feine Divifionen wieder bei Grevismuhlen, Bittenburg und Sagenow aufgestellt. 2m 12. brachte er burch Auffangung eines feinblichen Couriers in Erfahrung, bag Davouft bie Divifion Becheur, 8000 Mann ftart, von Sarburg entfandt habe, um bie Berbindung mit Maabeburg herzustellen und bas linte Elbufer von Streifforps ber Berbundeten zu fäubern. Ballmoben beschloß, diese Division zu vernichten und vereinigte am 14. September 10000 Mann bei Domit an ber Elbe. Der Reft, babei auch ein Theil bes Korps Tettenborn, blieb zur Berichleierung feines Abmariches an ber Stednig und Bade = nit steben.

Das Bataillon v. Reiche überschritt an ber Spize bes Korps in ber Nacht zum 15. bei Sturm und Regen die Elbe, erreichte bei Tages 15. 9. 18. andruch Dannenberg und bezog hier auf nasser, kalter Erbe ein recht ungemüthliches Biwak. Die Stärke des Bataillons betrug nach der Ansgabe des Abjutanten Lieutenants Mebes an diesem Tage 817 Komsbattanten, die des Jägerdetachements 187 Jäger, im Ganzen also 1000 Komsbattanten einschließlich 26 Offiziere. Am 15. Abends brach das Korps auf und bezog 7 Kilometer vorwärts ein neues Biwak. Bei prachts vollstem Sonnenschein setzte die Avantgarde (Reiche'sche und Lütz ow'sche 16. 9. 18.

Digitized by Google

Jäger) ben Marich auf Dahlenburg fort, bas Gros folgte, an feiner Spite bie Division Arentsschilbt.

Inzwischen hatte General Pecheux mit etwa 3000 Mann (nicht 8000) und 6 Gefchüten bie Elbe am 14. bei Zollenspieker übersichritten und war an biesem Tage nach Lüneburg, am 15. bis zum Steinker Higel, etwa 2,5 Kilometer westlich bes Jagbschlosses Göhrde, marschirt. Hier bezog er ein Biwak, ba er mittlerweile ben Anmarsch ber Truppen Wallmoben's in Erfahrung gebracht hatte. Vortruppen hatten den Walb und das Jagbschloß Göhrde besetzt.

General Wallmoben beschloß gegen Mittag, zum Angriff vorzusgehen; er entsandte die Division Arentsschildt burch ben Walb — bie Göhrbe — über bas Forsthaus Röthen in die rechte Flanke bes Gegners und trat eine Stunde später mit den übrigen Truppen den Vormarsch an.

Nach lebhaftem Schützengefecht im Walbe und namentlich am Jagdsschloß Göhrbe erreichten die Lützower, das Jägerdetachement und die 4 Schützenzüge des Bataillons Reiche den Nordwestrand des Waldes, ber Rest des letzteren folgte geschlossen an der Straße. Nachdem sie aus dem Walde herausgetreten waren, führten beide Bataillone, das Lützow'sche rechts, das Reiche'sche auf dem linken Flügel, zunächst ein hinhaltendes Gesecht, in welchem sie durch Artilleries und Infanterieseuer, nicht unserhebliche Berluste erlitten. Der Rest des Wallmoden'schen Korps marschirte rechts rückwärts der Avantgarde auf.

Kanonenschüsse süblich von Olbenborf zeigten endlich in ber sechsten Stunde, daß die Umgehung der Division Arentsschildt bewerkstelligt sei; General Wallmoben befahl den allgemeinen Angriff. Zunächt fanden mehrere vereinzelte Kavallerieangriffe statt, auch Lükow's Kavallerie stürzte sich auf den Feind, versprengte seine Eskadron, wurde aber von den Infanteriekarrees mit Festigkeit empfangen und zurückgewiesen. Sine hierauf vorgenommene englische Raketenbatterie wirkte jedoch so mörderisch in den feindlichen Massen, daß sie zu wanken begannen.

Diesen günstigen Augenblick benutenb, stürzten sich um 6 Uhr bie Bataillone Lütow und Reiche mit gefälltem Bajonett auf bas äußerste rechte Flügelkarree bes Feinbes. Lieutenant Bergenroth vom Jägersbataillon v. Reiche, ein Offizier von ungestümer Tapferkeit, brang an ber Spite seines Schützenzuges in die französische Linie ein und eroberte trot des heftigsten Kartätschseuers im Kampse Mann gegen Mann eine neben berselben stehende feindliche Haubitze. Die Anhöhe wurde genommen. Das feinbliche Bataillon sloh in Unordnung und überließ den siegreichen Jägern die erwähnte Haubitze als erste Siegestrophäe.

Gleichzeitig ertönte ber Sturmmarsch auf der ganzen Linie, die gefammte Infanterie setzte sich gegen die Höhen in Bewegung, und überall wurde der Feind nach hartnäckiger Gegenwehr geworfen. In Folge ber Umgehung seines rechten Flügels wurde bas Korps Pecheux völlig zersprengt, nur einige hundert Mann mit dem Divisions-Kommandeur retteten sich in regelloser Flucht nach Harburg. 4—500 Mann blieben todt, an 30 Offiziere und 1800 Mann wurden gefangen, alle Geschütze und Bagage genommen. Der Verlust der Verbündeten betrug etwa 500 Mann, wovon 1 Offizier und 60 Mann auf das Bataillon v. Reiche entsielen 1).

Nach fünfstündiger heißer Arbeit kam um 7 Uhr Abends die Infanterie zur Ruhe, die Reiter übernahmen die Verfolgung. Als die Dämmerung begann, marschirte das Bataillon mit klingendem Spiel vom Schlachtfelbe zurück, um in der Nähe des Jagdschlosses ein Biwak zu beziehen.

General Graf Wallmoben aber berichtete an ben König: "Guer Majestät freue ich mich versichern zu können, daß sowohl das Lütow'sche Korps als das Bataillon Reiche an dem ersochtenen Siege den ruhm-vollsten Antheil haben und besonders im Anfange, ehe die anderen Truppen herangekommen waren, mit unerschrockener Entschlossenheit den überlegenen Feind angegriffen haben." 4 Offiziere, darunter der Kapitän v. Reiche in erster Linie, und 5 Oberjäger und Jäger wurden mit dem eisernen Kreuze geschmückt.

In der Nacht zum 17. September biwakirte das ganze Korps auf dem Schlachtfelde, aber schon an diesem Tage führte Wallmoden, mit 17. 9. 18. Recht um die zurückgebliebenen Geerestheile besorgt, die Hauptmasse seiner Truppen wieder auf das rechte Elbuser. Nur das Korps Tettenborn blieb zurück und führte zur Verschleierung des Abmarsches verschiedene Märsche und kleinere Unternehmungen aus.

So erhielten 2 Kompagnien und das freiwillige Jägerbetachement des Bataillons v. Reiche ben Befehl, sich des verschanzten und von einigen hundert Mann besetzten Dorfes Hohensdorf am linken Ufer der Elbe, Lauenburg gegenüber, zu bemächtigen. Bon Landeseinwohnern auf sicheren Wegen geführt, umgingen sie in der Nacht zum 23. September 28. 9. 18. die Borposten, räumten einen starken Akazienverhau hinweg und erreichten unentdeckt die Verschanzungen.

Als jett endlich eine Schildwache Lärm machte, stürzten sich die Jäger mit lautem Hurrah auf die Franzosen, welche eben anfingen, sich zu sammeln, und sprengten sie auseinander.

Gin Theil rettete sich mittelst Rähnen auf bas andere Ufer, an 20 Franzosen ertranken, und 100 Mann mit mehreren Offizieren wurden gefangen. Die Jäger hatten im Ganzen 5 Mann verloren.

<sup>1)</sup> Anlage I, 3.

v. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinanb.

Eine Rompagnie behielt Sobensborf befest, bas freimillige Jagers betachement verblieb in bem nabebei gelegenen Sittbogen.

Einige Tage später machte eine anbere Kompagnie bes Bataillons eine Unternehmung gegen die Stadt Winsen und nahm sie nach kurzem Kampf unter Berluft von 1 Offizier und 5 Mann. Die bisherige Besatung ging nach der Hoopter Schanze an der Elbe zurück und machte am 28. den Bersuch, sich Winsens wieder zu bemächtigen, wurde aber von der Kompagnie und dem inzwischen auch herangezogenen freiwilligen Jägers betachement zurückgewiesen.

30. 9. 18. In der Nacht zum 30. September 1 Uhr früh erschien der Feind plöglich wieder, warf die Kasaken-Bedette und die Thorwache zurück und drang in die Stadt ein, ehe sich die in Alarmhäusern untergebrachten Jäger sammeln konnten. Zum Glück war es so dunkel, daß Freund und Feind nicht zu unterscheiden waren. Ein schon abgeschnittener Theil der Reiche'schen Jäger benutte dies, um den Feind zu täuschen. Unter dem Ruse "Avancez, camarades" marschirten sie im Sturmschritt dem Lüneburger Thor zu, die Franzosen ruhig hinterher. Am Thor aber erschalte plöglich das Kommando Front, eine Salve krachte den Franzosen entgegen und benahm ihnen die Lust, weiter zu folgen.

Mit nur 2 Mann Verlust erreichte das Detachement Lüneburg. Hier wurde das ganze Bataillon wieder vereinigt und verblieb in Ruhe bis zum 2. Oktober, an welchem Tage es wieder nach Winfen vorging und diesen Ort nach zweistündigem Kampfe wiedernahm.

Inzwischen waren die Schlachten von Dresden und Kulm geichlagen, hatte General v. Bulow mit einem Theil ber Nordarmee den Sieg von Dennewitz errungen, hatte Blücher bei Wartenburg die Elbe überschritten, und die drei Hauptarmeen der Verbündeten näherten sich mehr und mehr der Sbene von Leipzig. Napoleon verließ am 9. Oktober Dresden, um die große Masse bes Heeres ebenfalls bei Leipzig zu vereinigen.

Bu berselben Zeit erhielt Wallmoben vom Kronprinzen von Schweden die Weisung, auch seinerseits offensiv zu werden. Er zog desse. 10. 18. halb das ganze Korps Tettenborn am 6. Oktober über Bleckede wieder auf das rechte Elbufer nach Boitenburg. Da aber durch Erkundungen festgestellt wurde, daß Davoust anscheinend in unveränderter Stärke gegenüberstand, unternahm Wallmoden nichts Ernstes.

Auf die Nachricht aber, daß der russische General Tichernitschem im Rücken der Franzosen am 1. Oktober Kassel besetzt und den König Jerome vertrieben habe, faßte Tettenborn den Plan, einen ähnslichen Zug gegen die untere Weser zu unternehmen, um Davoust's Verbindungen zu unterbrechen und wenn möglich Bremen zu erobern.

9. 10. 18. Am 9. Oktober brach er mit dem Bataillon v. Reiche, 800 Kasaken,

einem Theil bes Lütow'ichen Korps, zusammen etwa 2000 Mann und 4 Geschützen, auf, überschritt die Elbe wieder bei Bledede und marschirte trotz schlechten Wetters und grundloser Wege in Eilmärschen, die Infanterie zum Theil auf Wagen, über Bienenbüttel, Biespingen nach Soltau. Von hier wurde am 12. Oktober früh der Oberst v. Pfuel mit der 3. und 4. Kompagnie und dem 2. Zuge des Jägers betachements Reiche, sowie einem Theil der Lütow'schen Infanterie und 50 Kasalen nach Rothenburg entsandt. Ueber 1000 Franzosen, welche diesen Stappenort besetzt hatten, zogen sich bei der Annäherung des Detachements v. Pfuel in das in der Nähe gelegene, start verschanzte Amt zurück und eröffneten ein lebhaftes Feuer. Da ein Angriff feine Aussicht auf Erfolg hatte, brach Pfuel das Gefecht nach einigen Stunden ab und marschirte auf Bremen, wo er sich am 14. wieder mit der Hauptsolonne vereinigte.

Diese hatte am 12. Abends 9 Uhr Verben erreicht, war von ben patriotischen Bürgern mit Jubel empfangen und auf ben Markt-pläßen, wo sie auf schnell herbeigeschafftem Stroh biwakirte, auf bas Beste verpflegt worben.

Um 1 Uhr Nachts brach man wieder auf und erreichte gegen 8 Uhr 13. 10. 13. Vormittags Bremen. Die Stadt mar damals noch mit Wall und Graben umgeben und hatte feste, verpaliffabirte Thore. Leiber mar bie Annäherung im letten Augenblick burch ben Maire von Achim, ber fich, als bie Spipe fich bem Dorf naberte, auf ein Bferd marf und nach Bremen jagte, verrathen worden. So borten die Truppen, als fie erreichten, Alarm ichlagen. bie Oftervorstadt Unverzüglich befahl Tettenborn ben Angriff. Er traf junachst in ber Borstabt auf zwei Die Lütower griffen von vorn an, eine Rompagnien Schweizer. Rompagnie Reiche'icher Sager umging bie Vorstadt rechts und erschien ben Schweizern im Ruden; mas nicht niebergehauen murbe, strecte das Gewehr, nur Wenige entkamen.

Als die Jäger nachbrangen, fanden sie die Zugbrücke in die Höhe gezogen und wurden von den Wällen und zwei hinter denselben gelegenen hollandischen Windmühlen aus mit lebhaftem Geschütz- und Gewehrseuer empfangen. Auch die deutschen Geschütze wurden in Stellung gedracht, es gelang ihnen, eine der Windmühlen in Brand zu schießen, auch das seindliche Feuer zeitweise zu dämpsen, Weiteres aber wurde nicht erreicht, und gegen Abend zog Tettenborn seine Truppen in die Borstadt zurück. Dier wurden die noch vorhandenen Patronen gleichmäßig auf die Mannschaften vertheilt, doch konnte Jeder nur noch 10 Stück empfangen.

Am andern Morgen aber schickte Tettenborn Freiwillige in die vorsbersten Häuser ber Borstadt, um durch beständiges Feuer die Besatzung

Digitized by Google

zu beunruhigen. Der französische Kommandant Oberst Tuillier, ein energischer Offizier, der jede Verhandlung abgelehnt und auch die sehr erregte Bürgerschaft im Zaume gehalten, beobachtete vom Wall aus durch ein Fernrohr die Maßregeln des Feindes. Da glückte es dem Oberjäger Erdmann des Bataillons Reiche, ihn durch einen wohlgezielten Schuß in den Kopf zu tödten. Das Kommando ging auf einen Schweizer-Major über. Als dieser bald sah, daß der Gegner energische Anstalten zum Sturm machte und mit Leitern, Balken und anderen Sturmmitteln heranrückte, knüpfte er Unterhandlungen an und schloß am 15. Oktober früh unter der Bedingung freien Abzuges der etwa 1600 Mann starken Garnison die Kapitulation ab.

Mit schmetternber Musik und unter bem Jubel ber Sinwohner marschirte das nun wieder vereinte Korps in die Stadt ein und traf die nöthigen Bertheidigungsanstalten. Sämmtliche Kassen, die kaiserliche Tabaksregie, bedeutende Wassenvorräthe, darunter 16 Seschütze und eine Menge Schiffe, die theils mit französischem Sigenthum, theils mit konssiszirten Waaren beladen waren, sielen den Siegern in die Hände. Die Truppen erhielten Gratisitationen und wurden von den Sinwohnern sestlich bewirthet. Gegen Mittag traf ein zur Unterstützung der Besatung von Rothen durg ausgerückes Detachement von 1000 Mann mit einigen Seschützen vor der Stadt ein, zog sich aber, als es die Uebergabe dersselben ersuhr, schleunigst wieder zurück.

Die Tage von Bremen und Rothenburg hatten bem Bataillon einen Berlust von 3 Offizieren und 151 Mann gebracht 1). Die Lütow's schen Truppen verloren 19 Mann.

Da bas schwache Korps Bremen im Rücken ber französischen Armeen nicht dauernd halten konnte, schickte ber General Tettenborn 16. 10. 13. schon am 16. Oktober bas Bataillon v. Reiche mit den Beutewagen über Verden, Walsrobe, Müden, Bevensen nach Dahlenburg zurück, wo es am 22. eintraf und wieder Vorposten gegen Lauenburg und die Hoopter Schanze bezog. Auch der Rest des Korps verließ am 18. und 19. Oktober Bremen und ging auf Dömit zurück.

Es trat nun für bas Bataillon eine kurze Zeit ber Ruhe ein, bie nur burch die frohe Kunde von ber Bölkerschlacht bei Leipzig und bem Rückzug ber französischen Hauptarmee nach dem Rhein in erhebender Weise unterbrochen murbe.

Nach ber Schlacht bei Leipzig war die Nordarmee zunächst bis Göttingen und Kaffel vorgerückt. Bon hier aus wandte sich ber Kronprinz von Schweben mit den Hauptkräften nach Norden, um gegen Dänemark zu fechten, das russische Korps Wintingerobe wurde nach

<sup>1)</sup> Anlage I, 3.

Bremen birigirt, bas 3. preußische Korps v. Bulow aber sollte über Minben gegen Pffel und ben untern Rhein marschiren und Wefel beobachten.

Am 31. Oktober erhielt bas Bataillon v. Reiche ben Befehl, zu biefem Korps zu ftoßen. Am 1. November brach es von Dahlenburg 1. 11. 18. auf, marschirte über Bevensen, Sbsborf, Celle, Hannover nach Minden<sup>1</sup>), wo es von bem am 7. November eingetroffenen General v. Bulow begrüßt und sogleich ber Avantgarbe zugetheilt wurde.

Schon am 9. trat das Bataillon an der Spitze der Avantgarde den 9. 11. 18. Weitermarsch über Hille, Bohmte, Osnabrück, Tecklenburg, Ibbenbühren, Schaapen, Lingen an. Ueberall, wo sie hinkamen, waren die Reiche'schen Jäger die ersten preußischen Soldaten, die jene Provinzen wieder betraten, die durch den Tilsiter Frieden gewaltsam von Preußen losgerissen waren. Ihr ganzer Marsch glich daher einem Triumphzuge; an allen Orten wurden sie als die ersten ersehnten Bestreier von der jubelnden Sinwohnerschaft mit Glockengeläut, Musik, Böllerschüssen, Hurrahrusen und festlicher Bewirthung empfangen. In Tecklen burg trug ein Mitglied des Magistrats das lebensgroße Brustzbild Friedrich des Großen die Front des aufmarschirten Bataillons hinunter. In Lingen wurde der seit 1806 versteckt gehaltene preußische Abler in Gegenwart des Bataillons seierlich wieder aufgerichtet.

In den Niederlanden befanden sich zur Zeit an französischen Feldtruppen General Roguet mit 6000 Mann bei Brüssel, General Molitor mit 5000 Mann bei Gorkum, Marschall Macdonald mit 9000 Mann bei Nijmwegen und Cleve. Außerdem waren die zahlreichen Festungen in Händen der Franzosen, vor Allen: Antwerpen, Gorkum, Bergen op Zoom, Herzogenbusch, Gertruidensburg, Breda, Jülich, Wesel, Maastricht, Arnheim, Nijmswegen, Zütphen und verschiedene Forts.

Das Korps Bülow zählte etwa 26 000 Mann<sup>2</sup>). Gleichzeitig erreichte der russische General Benkenborf mit 3400 Mann Amsterdam; ein englisches Korps von 10 000 Mann unter General Graham traf nach und nach auf der Insel Tholen ein. Weitere 14 000 Mann führte später der russische General v. Winzingerode und 9000 Mann des III. deutschen Bundeskorps, der Herzog von Weimar heran.

Am 21. November überschritt das Bataillon v. Reiche die holländische 21. 11. 18. Grenze und rücke über Dotmarfum, Almelo nach Lochem. Hier trat es unter Befehl des Majors v. Sandrat, welcher mit seinem — dem 1. Leibhusaren= — Regiment, dem Bataillon Reiche und einigen Landwehr=Rompagnien Zütphen erobern follte. Die Kompagnie des

<sup>1)</sup> Anlage I, 5.

<sup>2)</sup> Anlage I, 6.

Premier-Lieutenants von Podewils wurde gegen Deventer entsenbet, um sich desselben womöglich durch einen Handstreich zu bemächtigen. Der Kommandant aber hatte die ganze Gegend unter Wasser gesetzt und ließ die wenigen Dämme, durch welche die Festung zugänglich war, unter Feuer halten. Kapitän von Reiche, welcher die Kompagnie begleitet hatte, erkannte sehr bald, daß eine Annäherung unmöglich sei, nahm von einem Angriff Abstand und eilte dem Detachement nach. Dieses tras am 24. 11. 13. 24. November früh vor Zütphen ein und schritt sogleich zum Angriff. Das Bataillon Reiche, welches sich gegen die Nordfront wandte, schritt nach einem lebhaft geführten Schützengesecht entschlossen zum Sturm. Trotz des nassen Grabens gelang es einem Theil der Mannschaft, den Hauptwall zu ersteigen. Doch ehe die Leute sich sammeln konnten, brach die auf dem nächsten Wassenplatz ausgestellte Spezialreserve plötzlich hervor, warf die Stürmenden mit Ungestüm zurück und versolgte sie mit einem lebhaften Feuer.

Der andern Kolonne, welche rechts ber Reiche'schen Jäger stürmte, ging es nicht besser. So führte ber Major von Sandrat das Detachement eine halbe Stunde zurück und wartete das Eintreffen der Kompagnie Podewils' sowie des Majors v. Müller ab, der 2 Estadrons, 50 Füsiliere und 4 Geschüße von Doesburg heranführte.

Als nun gegen Abend die Geschütze ein lebhaftes Feuer gegen die Stadt begannen, kapitulirte der Kommandant mit einer Besatung von 700 Mann. Das Bataillon rückte alsbald in die Festung ein. Der verunglückte Sturmversuch hatte ihm 3 Offiziere und 55 Mann gekostet. Aber viele Offiziere und Mannschaften hatten auch Gelegenheit gefunden, sich besonders hervorzuthun, vor Allen der Zimmermann Bänniger. Mit großer Kaltblütigkeit und Entschlossenheit schritt er den Stürmenden voran und hieb unter dem heftigsten Feuer das Thor der Festung ein.

Das nächste Angriffsobjekt war Arnheim. Auch hier war das 20 11. 13 Bataillon betheiligt. Vom 29. zum 30. November stand es auf Vorposten und kam bei einem kleinen seindlichen Ausfall ind Feuer. Tags darauf wurde es zur Sicherung gegen etwaige Entsaktruppen nach Wageningen entsendet, kam aber mit keinem Feind in Berührung. Inzwischen wurde 80. 11. 13. von anderen Truppen Arnheim gestürmt und mit 2 Bataillonen besett. Die Brigade Borstell beobachtete Wesel, die Hauptmasse des Korpsmarschirte nach Utrecht und sicherte sich nach Süden durch Vorposten.

Das Bataillon v. Reiche sollte am 3. nach Amsterbam marschiren, bekam aber Gegenbesehl und rückte an diesem Tage nach Bianen, besetzte am 5. Kuilenburg und überschritt am 7. die Linge. Bom 10. an stand es ununterbrochen auf Borposten gegen die befestigte Stadt Bommel und den Bommel Waard. Diese 3 Meilen lange, eine Meile breite Insel zwischen Waal und Maas hat den Charakter

eines verschanzten Lagers, da sie auf allen Seiten von hohen Dämmen und Forts umgeben ist, im Westen Workum und Löwenstein, im Süden Heusden und Crevecoeur, im Osten St. André, westlich bes Waards lag als Brückenkopf an der Waal die starke Festung Gorkum.

Nachdem General Benkenborf am 11. und 12. Dezember Breba und Willemstadt genommen, beschloß Bülow, Gorkum einzuschließen, sich des Bommel-Waards und der Forts zu bemächtigen und gegen Herzogenbusch zu demonstriren. Für die 3. und 4. Brigade wurden bei Lianen und Kuilenburg Brücken geschlagen, in erster Linie aber ging der General v. Oppen mit seiner und der 6. Brigade vor.

In zwei Kolonnen näherten fich biefelben am 13. Dezember Abends 13. 12. 13. Die rechte Kolonne, 5 Bataillone, 1 Jäger-Kompagnie, 1 Ravallerie: Regiment, folog am 14. fruh Gortum ein und nahm mit geringem Berluft Bortum und Beusben. Die linke Rolonne, 5 Bataillone, babei bas Bataillon v. Reiche, 3 Kavallerie-Regimenter, 1 Jäger-Rompagnie follte gleichzeitig bei Bommel übergeben. Borber jedoch wünschte ber General eine nähere Auskunft über bas jenseitige Ufer zu haben. Da erbot fich ber Lieutenant Solzon bes Bataillons von Reiche freiwillig hierzu, fuhr mit wenigen Jagern querft über bie hier mindestens 500 Meter breite Waal und brachte Nachrichten über die Landungeftelle und bie Melbung, bag Bommel vom Feinde verlaffen fei. Der Uebergang begann nun fofort auf gahlreichen Booten, bie Reiche'ichen Sager murben zuerft übergefett. Der Tag mar flar und ziemlich falt. "Wer mit will nach Stralow, hierher," riefen bie Berliner Freiwilligen, die felten ihre gute Laune verloren. Die Musik= forps fpielten: "Beil Dir im Siegerfrang", Die Tambours ichlugen Wirbel, und die Hornisten bliefen: "Marich, marich". Die Soldaten fangen und begrüßten fich im Vorüberfahren mit nicht endenwollenden hurrahs. War es boch ber Rhein, ber langerfehnte Rhein, ber heute hier in feinem Sauptarm überschritten wurde. 2 Kompagnien und bas Jägerbetachement sowie ein Ravallerie-Regiment holten ben Feind bei Malft ein, nahmen diesen Ort und Sebel nach leichtem Gefecht und befesten Tage barauf bie Forts Lowen = ftein und Crevecoeur. Die beiben anderen Kompagnien und ein Bataillon unter Major v. Zglinigti nahmen gleichzeitig bas Fort St. Andre, nachbem fie auf kleinen Rahnen bie Daas überschritten hatten, und warfen Tags barauf eine von Often heranrudende feinbliche Kolonne zurud. Das Bataillon hatte in biefen Tagen einen Verluft von 40 Mann.

Am 16. wurde es vor Gorkum gezogen und hielt zeitweise Löwen = 16. 12. 18. stein und Workum besetzt, während das Jägerdetachement einige Erstundungen ausführte, sich auch an einem Streifzug des Generals v. Oppen gegen Herzogenbusch betheiligte und hier am 19. Dezember 19. 12. 13. ein ziemlich heftiges Gesecht bestand.

Am 26. hatte es abermals ein Gefecht bei Nüland. Als der Feind geworfen, ließen sich die Jäger von den Kavalleristen mit auf die Pferde nehmen und verfolgten ihn mit Büchsenseuer bis unter die Kanonen der Festung Grave.

1. 1. 1814. Am 1. Januar 1814 ging ber Felbmarschall Blücher bei Caub über ben Rhein, und am 6. erreichte das Korps Wingingerobe Düsselbors. Die 5. Brigade war schon am 26. Dezember durch eine vorgeschobene Abtheilung besselben vor Wesel abgelöst worden und nach Breda marschirt.

Nun konnte auch Bulow baran benken, weiter vorzugehen. Er beließ die 3. Brigade vor Gorkum und in den Forts und ging am 10. 1. 14. 10. mit 15000 Mann von Breda aus in drei Kolonnen über Meir, Zundert und Sprundel gegen Antwerpen vor. Rechts schloß sich der General Graham von Rozendaal aus mit 5000 Engländern an.

Der französische General Maison versügte über 12000 Mann Feldtruppen; bei Merrplas und Tournhaut stand die Brigade Aimar, bei Hoogstraaten die Brigade Flament, in Bustwezel und Leonhaut standen 2 Bataillone.

Bur Avantgarde ber linken Kolonne (11 Bataillone, 10 Eskabrons, 2 Batterien unter General v. Borftell) gehörte auch bas Bataillon Reiche, welches jetzt vom Kapitan v. Bockelmann vom Kolbergischen Infanterie-Regiment geführt wurde. Denn Kapitan v. Reiche, burch Allerhöchste Kabinetsorbre vom 20. Dezember zum Major beförbert, war am 6. Januar zur Organisation der Cleve'schen Landwehr abkommandirt worden.

11. 1. 14. Um 8 Uhr früh am 11. von Meir aufgebrochen, stieß die Avantgarde bei Minderhaut nördlich Hoogstraaten auf den Feind, erhielt indeß, ehe sie in ein Gesecht eintrat, Besehl, Hoogstraaten links zu umgehen und im Rücken anzugreisen. Während sie diese Bewegung ausführte, ging die Meldung ein, daß fünf seindliche Bataillone von Merrplas auf Tournhaut marschirten. Der Kommandeur der Avantgarde, Oberst v. Sydow, sandte deshalb zunächst den Lieutenant v. Pelkowsky vom Bataillon mit seinem Zuge gegen Merrplas vor. Derselbe führte seine Leute in die linke Flanke des Gegners und benutzte das Gelände so geschickt, daß er bei dem sich nun entspinnenden Gesecht nur wenig Leute verlor.

Balb barauf aber wurden mehrere Bataillone, fünf Schwadronen und eine Batterie dem neuen Feinde entgegengesandt. Auch der Kapitän v. Bockelmann erhielt Befehl, mit seinem ganzen Bataillon auf Merrsplas vorzugehen. Das Bataillon befand sich bereits im heftigsten Gefecht und konnte nur mit Mühe herausgezogen werden. Das Jägersbetachement und einige Schützenzüge waren überhaupt nicht loszulösen.

Das Bataillon erreichte Merrplas fast ohne Kampf und warf ben Feind nach leichtem Gefecht hinaus. Derfelbe, obwohl eine ganze Brigade stark, mochte für seinen Rückzug besorgt sein und zog balb auf Lier ab.

Der Oberft v. Sybow aber griff inzwischen Hoogstraaten in ber rechten Flanke an, während gleichzeitig der Angriff von Rorden erfolgte. Rach heftigem Häuserkampf, in dem die hier fechtenden Theile des Bataillons 2 Offiziere und 38 Mann verloren, ging der Gegner zuruck, von den Jägern und Schükenzügen des Bataillons dis Westmalle verfolgt. Als der Kampf Mann gegen Mann in Hoogstraaten am heftigsten entbrannt war, wurde dem Lieutenant Mustulus durch eine Kugel aus nächster Rähe ein Bein zerschmettert. Seiner Schmerzen und des Blutverlustes ungeachtet, ließ er sich von zweien seiner Leute aufrecht halten und kommandirte fort, dis der letzte Franzose aus Hoogstraaten entwichen war. Dann brach er ohnmächtig zusammen.

An den beiden folgenden Tagen murde ber Bormarich fortgefest, Die preußischen Truppen brangen unter lebhaften Gefechten bis auf 800 Schritt gegen bas Glacis vor. Da aber Maifon mit feinen Sauptfraften nach Lier abmarichirte, und die Festung fich in gutem Bertheibigungezustand befand, befchloß ber General v. Bulow, fein Rorps nach Breba zurud zu führen. Das Bataillon Reiche tam am 12. und 13. nicht gur Bermendung, bezog am 14. in Boogftraaten Unterfunft 18. 1. 14. und fette Vorposten gegen Antwerpen aus. Am 24. Abends ging 24. 1. 14. von Rydemörfel bie Melbung ein, bag ber Feind bie Rafaten aus Dft = und Beftmalle vertrieben und beibe Orte ftart befest habe. Rapitan v. Bodelmann fandte fogleich ftarte Batrouillen vor, welche ben Feind mahrend ber gangen Nacht von allen Seiten beunruhigten. Am anderen Morgen rudte bas Bataillon mit 1 Estabron Rurmartifcher Landwehr und einem Bult Rafaken über Oftmalle gegen Bestmalle vor. Dftmalle hatte ber Feind bereits verlaffen, in Westmalle aber sich zur Pertheidigung eingerichtet. Als sich bas Bataillon diesem Ort näherte. war er bereits von einem andern Detachement, welches unter Major v. Arnim über St. Leonhardt herangerudt mar, angegriffen, und ber Feind eben im Begriff, bas Dorf zu räumen. Das Bataillon griff fofort in bas Gefecht ein und betheiligte fich noch lebhaft eine Strede weit an ber Berfolgung bes etwa 1000 Mann ftarken Gegners in ber Richtung auf Antwerpen.

Leiber hatte ber Gefundheitszustand ber Leute in ber letten Zeit außerordentlich gelitten, das Bataillon hatte 278 Verwundete und Kranke in den Lazarethen, unter Letteren auch viel Krätkranke, wohl eine Folge des fast ununterbrochenen Vorpostendienstes. So schien eine gewisse Ruhe dringend geboten; das Bataillon erhielt beshalb am 26. Befehl, zum

Belagerungsforps von Gorfum zurückzutehren, und fand Unterkunft in ben Forts Workum und Löwenstein. In dem ersteren befanden sich 7, im letteren 4 Kanonen, darunter ein alter, ganz undrauchdarer Achtzehnpfünder. Zu ihrer Bedienung aber war nur ein einziger Feuerwerker vorhanden. Kapitän v. Bockelmann ließ deshalb 50 Mann, welche sich freiwillig hierzu meldeten, in aller Eile in der Bedienung der Geschütze ausdilden. Sie fanden sich bald mit großem Geschick in die ungewohnte Thätigkeit und sandten in der Nacht vom 29. zum 30. Januar zwischen 1 und 5 Uhr 149 Geschösse aller Art nach Gorkum hinein. Der Feind antwortete erst am anderen Morgen von 10 Uhr ab, und nahmen nun auch die Reiche'schen Jäger ihr Geschützseuer mit so gutem Erfolg wieder auf, daß es ihnen gelang, ein auf dem Wall befindliches Pulvermagazin in die Luft zu sprengen. Der Kommandant ging in Folge dessen endlich auf Unterhandlungen ein.

Am 31. kam eine Waffenruhe zu Stande, und am 4. Februar wurde bie Kapitulation abgeschlossen, jedoch mit der Bedingung, daß sie erst am 20. 2. 14. 20. in Kraft treten sollte, da der Kommandant immer noch auf Entsat hoffte. Ein Entsat aber kam nicht.

Gorfum wurde mit allen Waffen, Kassen und Borräthen übergeben und die Besatung friegsgefangen. Das Bataillon Reiche erhielt 1212 Gulben, welche als Gratisisation an die Mannschaften vertheilt wurden. Kapitän v. Bockelmann wurde zum Kommandanten ernannt, das Bataillon v. Reiche dis zum 26. Februar im Berein mit dem 3. Ostpreußischen Landwehr-Regiment, und als dies anderweitig verwendet wurde, allein zur Besatung bestimmt.

Das Bataillon genoß somit jett für längere Zeit die wohlverdiente und auch nothwendige Rube.

Der Lieutenant Reifurth aber war schon in ben ersten Tagen nach der Ankunft vor Gorkum mit 30 Mann nach Lanten entsenbet worden, um von hier aus das Fort Napoleon bei Wesel zu beobachten und Unternehmungen der Besatung in die Umgegend nach Mögslichkeit zu verhindern. Reisurth wußte durch einen sehr lebhasten Batrouillenverkehr und allerhand kleinere Unternehmungen den Gegner über seine eigene Schwäche glücklich zu täuschen. Ja, als am 12. Februar eine feinbliche Abtheilung von 70 Mann gegen das Dorf Ginderich vorrückte, um dasselbe zu plündern, eilte er mit seinen wenigen Leuten selbst dorthin, kan dem Feinde zuvor und empfing ihn mit einem so wohlgezielten Feuer, daß derselbe sofort den Rückmarsch antrat. Lieutenant Reisurth folgte ihm bis in den Bereich des Forts und brachte ihm mehrere Verluste bei, hatte aber selbst die Verwundung von drei Mann zu beklagen.

Am 15. März murbe bas fleine Detachement burch ein Berliner

Landwehr-Bataillon abgelöst und kehrte zum Bataillon zurück. Lieutenant Reifurth aber erhielt für sein umsichtiges Benehmen bas eiferne Kreuz 2. Klasse.

Inzwischen hatte Prinz Wilhelm von Oranien, ber als Erbstatthalter in Holland eingesetzt war, die Neusormation der hollandischen Armee energisch in die Hand genommen. Auf seine Bitte gestattete der König, daß Offiziere und Mannschaften des Bataislons v. Reiche in hollandische Dienste übertreten durften. — Bon dieser Erlaudniß machten auchtenschaft und 114 Mann, fast durchweg Ausländer, zum Theil aus Holland gebürtig, Gebrauch und schieden Ansang März aus. Das Bataislon zählte nun noch 10 Offiziere, 51 Oberjäger, 12 Hornisten, 493 Jäger, dazu 2 Offiziere, 12 Oberjäger, 2 Hornisten, 98 Jäger vom freiwilligen Jägerdetachement.

Am 13. Januar hatte das russische Korps v. Win hingerobe ben Rhein bei Düsseldorf überschritten und war auf Namur vorgerückt. Bülow und Graham gingen am 30. Januar ebenfalls von Neuem vor, das III. beutsche Korps erreichte am 6. Februar Breda. Macdonalb und Maison zogen sich mit allen Feldtruppen nach Frankreich zurück; die Alliirten folgten Mitte Februar mit ihren Hauptsträften, und es erübrigte nun nur noch, die letzen von den Franzosen gehaltenen Festungen zu nehmen.

So erhielt auch bas Bataillon Reiche ben Befehl, vor Venloozu ruden, bessen Besatung in Stärke von 1300—1400 Mann bie ganze Umgegend burch Ausfälle und Beitreibungen seit langer Zeit erheblich beunruhigte.

Am 14. März wurde es in Gorkum durch holländische Truppen abgelöst, rückte am folgenden Tage unter Mitnahme von 2 Haubigen, 2 sechspfündigen und 2 dreipfündigen Kanonen ab und erreichte, über Thiel, Nijmwegen und Eleve marschirend, am 20. März Gelbern. 20. 8. 14.

Hier wurden dem Bataillon 50 Mann Cleve'scher Landwehrreiter zugewiesen. Kapitän v. Bockelmann sandte noch an demselben Tage die 4. Kompagnie mit 11 und das Jägerdetachement mit 9 Reitern über Well auf das linke Maasuser, um das hier gelegene Fort St. Nihiel zu beobachten und "en echec" zu halten. Die Abtheilungen sollten jede für sich in einer Entsernung von mehreren Kilometern von der Festung wiederholt von einem Dorfe zum anderen marschiren, einen sehr regen Patrouillengang zwischen den Dörfern und gegen die Festung unterhalten, etwa an jedem 4. Tage ein weiter abgelegenes Dorf aufsuchen und hier einen Ruhetag halten. Auch an den anderen Tagen sollten sie nie zwei Nächte hinter einander in demselben Ort bleiben. Kapitän v. Bockelsmann hosste hierburch den Feind über die Schwäche dieser Truppen zu täuschen und von weiteren Unternehmungen abzuhalten. Und in der That gelang es den Lieutenants Suckow, Allard und Selke, ihre schwierige

Digitized by Google

Aufgabe mit so großem Geschick zu lösen, daß der Feind auf dem linken Maakufer sich völlig unthätig verhielt.

Bei Well wurde eine Fähre hergestellt und hierburch die Berbindung mit den Hauptkräften des Bataillons unterhalten.

Rajor v. Reiche, welcher immer noch zur Bildung der Cleve'schen Landwehr abkommandirt war, traf am 25. mit einem neusormirten Bataillon in Geldern ein und übernahm den Oberbefehl über das Besodachtungskorps, zu welchem später auch noch das Lütow'sche Freikorps stieß. Auf dem rechten Maasufer dehnte sich eine weite Heidestäche aus, die fast überall von dem Thurm von Benloo eingesehen werden konnte, so daß der Gegner über alle Truppenbewegungen, die bei Tage ausgeführt wurden, stets unterrichtet sein konnte. Deshalb wurden vor Allem seste Stützunkte geschaffen. Die 3. Kompagnie besetzte am 25. Arcen an der Maas, verschanzte sich dort und schob einen Beodachtungsposten nach Belden vor. Außerdem unterhielt Lieutenant Eyme namentlich des Nachts einen äußerst regen Patrouillengang gegen die Festung.

Die 1. und 2. Kompagnie gingen am 26. nach Wachtenbonk vor. Rapitän v. Bodelmann steckte hier persönlich die nöthigen Schanzen ab, die Lieutenants v. Klinggräff, Brandt und Fleischer leiteten ben Bau und beendigten ihn unter Heranziehung der Einwohner aus den benachbarten Ortschaften in wenigen Tagen. Da für die mitgeführten Geschütze keine genügende Bespannung vorhanden war, wurden die beiden Dreipfünder zur Armirung der Schanzen mit verwendet, während die 4 anderen Geschütze unter einer Bedeckung von 1 Offizier und 50 Mann zunächst in Gelbern blieben.

Unweit bes Dorfes Herungen befand sich eine kleine Erhebung, welche gute Uebersicht gewährte. Hierher wurde eine Feldwache von 1 Offizier, 24 Jägern und 6 Reitern vorgeschoben, welche sich bei Tage nur durch einen Posten sicherte, bei Nacht aber einen regen Patrouillengang unterhielt. Zu ihrer Aufnahme diente ein Piket von 1 Offizier und 50 Mann in Herungen.

Das Cleve'sche Landwehr-Bataillon besetzte Straalen und schob ebenfalls einen Posten gegen Benloo vor. Die Beobachtung bes übrigen Theils bes rechten Maasufers fiel zunächst bem Bataillon ganz allein zu und wurde hauptsächlich burch größere und kleinere Patrouillen bewirkt.

Als das Lügow'sche Korps ankam, verschanzte es sich in Lenth und Kaldenkirchen und betheiligte sich ebenfalls an der Beobachtung auf dem rechten Ufer. Die letzten Tage des März verliesen ganz fried-1.4.14. lich, am 1. April aber unternahm der Gegner noch vor Tagesanbruch einen Ausfall mit 800 Mann Infanterie und 4 Geschützen, warf die Feldwache und die Besatung von Herungen zurück und begann in diesem Ort Beitreibungen vorzunehmen. Als jedoch bald darauf die beiben fofort alarmirten Rompagnien aus Bachtenbont herbeieilten, begann ber Feind, herungen zu räumen, und wurde unter Berluft von mehreren Todten nach Benloo gurudgeworfen.

Am 3. April traf dann noch ein neuerrichtetes Münster'sches Land= 8. 4. 14. wehr=Bataillon ein und löste die 4. Kompagnie und das Jägerdetachement auf dem linken User ab, so daß dieselben nach Wachtendonk heran= gezogen werden konnten.

Nachdem die Witterung milber geworden, wurde beschloffen, die Feftung auf bas Engste einzuschließen und ber Befatung alle Berbinbungen nach Außen zu entziehen. Bu biefem 3med brach Bodelmann mit 2 Rompagnien am 9. April von Bachtenbont auf und marschirte auf 9. 4. 14. Ralbenkirchen. Sier erfuhr er, baß 600 Frangojen mit 2 Geschüten eben beschäftigt maren, ein im Dorfe Tegeln befindliches Magazin zu räumen und bie Borrathe in die Festung zu schaffen. Er beschloß fogleich ben Angriff, fandte ben Lieutenant v. Belfomsty mit 100 Jagern burch ein bruchiges Elfenwäldchen, rechtsberum gegen ben Rucken bes Feindes und führte felbst ben haupttrupp in gerader Richtung auf Tegeln vor. Doch ber Feind hatte bas Dorf sowie ben mit einer Mauer umgebenen Rirchhof ftart befett und empfing bie Jäger mit lebhaftem Feuer. Ohne Bogern schritten diefelben jum Angriff. Die Schüten brangen in bas Dorf ein, und bie Lieutenants v. Reiche und Soltorf fturzten fich mit ihren Zügen, etwa 40 Mann, trop Uebermacht und Flankenfeuer mit lautem hurrah auf ben Rirchhof. Schleunigst suchten die Frangofen ihr heil in der Flucht. Auch bas Dorf wurde geräumt und ber Rudzug nach der Festung angetreten.

Jest aber erschien Lieutenant v. Pelkowsky mit seinen Jägern in ihrem Rücken und brachte sie vollends in Verwirrung. Fast wäre es ihm gelungen, sich der beiden Geschütze zu bemächtigen, schon war er ganz dicht herangekommen, da erschienen von der Festung her zwei frische seindliche Kompagnien in seinem eigenen Rücken. Sofort wandte er sich gegen den neuen Feind, geschickt gelang es ihm, seitwärts auszuweichen und sich mit dem Haupttrupp, welcher von Tegeln her energisch vorsbrang, wieder zu vereinigen und auch den neuen Feind zurückzutreiben.

Erft heftiges Geschützeuer vom Hauptwall aus hemmte die Berfolgung. So hatten 250 Reiche 'sche Jäger über 800 Franzosen mit 2 Geschützen völlig zersprengt und dis in den Kartätschenbereich der Festung verfolgt und die in Tegeln befindlichen Vorräthe den eigenen Truppen gewonnen — dies Alles mit einem Verlust von nur 24 Mann, während der Feind über 60 Todte und Verwundete liegen lassen mußte. Die 3 genannten Lieutenants aber erhielten das eiserne Kreuz.

Es war dies die lette glänzende Waffenthat bes Jäger-Bataillons v. Reiche. Die Tags barauf eintreffende Nachricht von bem Abschluß

bes Waffenstillstandes machte den Feindseligkeiten ein Ende. So war denn auch der letzte Schuß in diesem Kriege vom Bataillon v. Reiche gefallen, und es ist gewiß ein bemerkenswerther Zusall, daß das von dersselben Truppe geschah, deren Jägerdetachement ein Jahr zuvor auch die ersten Büchsen gegen den Feind gerichtet hatte. Das Bataillon bezog sofort weitläuftigere Quartiere dicht nördlich Venloo, während holländische Truppen nach Abzug der Franzosen die Besetzung der Festung selbst übernahmen.

Das Bataillon zählte an biesem Tage noch 13 Offiziere, 40 Obersjäger. 10 Hornisten, 478 Jäger und 2 Offiziere, 9 Oberjäger, 3 Hornisten, 77 Jäger bes freiwilligen Jägerbetachements. Im Ganzen hatte es 10 Ofsiziere und 415 Mann verloren 1), 11 Ofsiziere, 10 Unterossiziere und Leute<sup>2</sup>) wurden mit dem eisernen Kreuz geschmückt.

Am 15. April aber ruckte es nach Benray, nordwestlich Benloo, und bezog hier und in ben umliegenden Ortschaften Ortsunterkunft. Später ging es nach Rees auf bem rechten Rheinufer.

Durch Kabinetsordre vom 30. April 1814 wurde die Auflösung des 11. 6. 14. Jägerdetachements angeordnet, es trat am 11. Juni den Rückmarsch an und ging demnächst in Berlin auseinander.

20. 8. 15. Das Bataillon blieb bis zum 20. März 1815 in Rees. An diesem Tage brach es wieder auf, um nach Jülich zu marschiren, wo es am 26. März ankam und im Wacht- und Festungsbienst ein reiches Feld ber Thätigkeit fand.

In ernster, sturmbewegter Zeit errichtet, hat das Bataillon überall und jeder Zeit seine Schuldigkeit im vollsten Maße gethan und sich durch musterhafte Führung und glänzende Tapferkeit die vollste Achtung und Liebe seiner Vorgesetzten und aller Truppentheile erworben, mit denen gemeinsam zu sechten und zu siegen ihm vergönnt war.

## Die Infanterie des v. Hellwig'schen freikorps.

Rubolph Friedrich v. Hellwig, am 18. Januar 1775 in Braunschweig geboren, seit seinem 15. Lebensjahre, Anfangs als Junker, später als Offizier im preußischen Husaren-Regiment v. Köhler, zeichnete sich schon in den Feldzügen 1792—95 und namentlich im Jahre 1806 in hervorragender Weise aus. Bei Beginn des Feldzuges von 1813 führte er als Major zwei Eskadrons des 2. Schlesischen Husaren-Regiments

<sup>1)</sup> Unlage I, 3.

<sup>2)</sup> Anlage I, 4.

und operirte mit diesen gang selbständig fehr geschickt und glücklich im Rucken bes Feindes und betheiligte sich an der Schlacht von Groß-Görfchen.

Schon lange war Seine Majestät ber König auf ben schneibigen Reiterführer aufmerksam geworden, und am 29. April 1813 erließ er auf Hellwig's entsprechende Bitte aus Dresben folgende Ordre an ben General v. Blücher:

"Ich will auf bas vom Major v. Hellwig Mir vorgetragene Gesuch gestatten, daß berselbe ein kleines Truppenkorps bilben und mit bemselben als Partheigänger operiren kann, da er durch die beiden so kühn als glücklich ausgeführten Unternehmungen auf Langenfalza und Wahnfried sein Talent für eine solche Dienstart genügend dargethan hat und bei den vorliegenden Umständen von großem Nuten für die Armee in einem solchen Verhältniß sein wird. Ich din zugleich geneigt, dem p. Hellwig die beiden von ihm geführten Schwadronen des 2. Schlessischen Husaren-Regiments zu überlassen, wenn dem nicht sehr erhebliche Schwierigkeiten entgegenstehen. She Ich jedoch meine Entschließung diesem Offizier bekannt mache, fordere Ich Sie noch auf, Mir Ihre gutachtliche Neinung über diesen Gegenstand mitzutheilen."

Eine weitere Rabinetsorbre aus Bauten vom 11. Mai an benfelben General ordnete bas Berhältniß Hellwig's zur Armee noch näher. Sie lautete:

"Ich genehmige auf Ihren Vorschlag vom 8. b. M., baß ber Major v. Hellwig kunftig als Partheigänger operiren kann, und verstatte, daß ihm die 2 Eskadrons des 2. Schlesischen Husaren-Regiments, welche er dis jett geführt hat (die 3. und 4.) zu vorbenannten Behuf ferner belassen werden.

"Diese beiben Estadrons werden jedoch fortwährend als zum Regiment gehörig angesehen und als kommandirt betrachtet. Dem p. Hellwig ift erlaubt, sein Detachement durch Werbungen möglichst zu verstärken."

Blücher machte sogleich bem Major v. Hellwig biese Königliche Genehmigung bekannt mit bem hinzufügen, daß er mit seinem Korps sich hindegeben durfe, "Wann und Wo er könne". Hellwig machte von dieser ihm so hoch willfommenen Ermächtigung sogleich den ausgiedigsten Gebrauch.

Während die Armee der Verbündeten in den nächsten Tagen bei Bauten stand und Napoleon seine Korps zum Angriff derselben vereinigte, warf er mit seinen 300 Reitern 1000 feindliche Husaren bei Senftenberg zurück und stellte dadurch den Anmarsch des 20000 Mann starken französischen Korps Lauriston von hier auf Bauten fest. So glänzend dieses Gefecht war, so brachte es doch in Sellwig den

Entschluß zur Reife, sein Korps burch Beigabe von Infanterie zu verstärken und zum felbständigen Auftreten befähigter zu machen.

So wurde der Tag, an welchem bei Baugen zum zweiten Male in diesem Kriege die eisernen Würfeln sielen, der Geburtstag eines anderen 21. 5. 18. Theiles unseres Regiments. An diesem 21. Mai stieß der Kapitän v. Barthel, ein geborener Hesse, und früher in Kurhessischen Diensten, mit einem Trupp von 30 freiwilligen Jägern in Muskau zum Korps und wurde vom Major v. Hellwig mit der ferneren Organisation seiner Infanterie beauftragt.

Uebertretende westphälische Kriegsgefangene und andere Deutsche, die gezwungen den französischen Fahnen gefolgt waren und freiwillig zur beutschen Sache zurückehrten, verstärkten bald in ansehnlicher Weise den ersten Stamm. Doch vorläusig sehlte es diesen Leuten an Allem, nur nicht an dem guten Sifer für die heilige Sache. Es sehlte an Offizieren — Hellwig entnahm sie vorläusig seiner eigenen Reiterei, es sehlte an Wassen — Hellwig nahm sie dem Feinde ab; bald war die Truppe mit französischen Gewehren und Seitengewehren bewassent, es sehlte die Unisorm. Auch sie wurde sobald als irgend angängig beschafft. Sie bestand aus dunkelgrünen Köden, vorn und unten am Ausschnitt weiß vorgestoßen mit weißen Knöpsen, schwarzen, spizen Ausschnitt weißen Vorstößen, schwarzem Kragen, Achselklappen und Achselwulsten, Czakots mit schwarzeweißen Feldzeichen, darunter ein weißmetallnes Schüzenhorn und weißen Schuppenketten, ferner grauen Beinkleidern in hohen Stiefeln und schwarzem Lederzeug.

26. 5. 18. Am 26. Mai, während Blücher's Kavallerie ber französischen Borhut bei Haynau eine empfindliche Lehre gab, kam bie Hellwig's che Inspanterie, jetzt schon 60 Mann stark, zum ersten Mal ins Feuer. Es war bei Hoperswerda im Rücken ber französischen Armee. Mit bem Berluste eines Oberjägers und mehrerer Verwundeten wich sie vor der Uebermacht langsam gegen Spremberg zurück.

Am 27. führte Hellwig sein Korps auf Kamenz vor, um die rückwärtigen Berbindungen des Feindes zu beunruhigen, stieß aber auf so bedeutende Kräfte, daß er sich noch an demselben Tage nach Hopers-werda zurückwandte. Nunmehr faßte er den Entschluß, nach dem Harz und Westphalen zu marschiren, um dort die Sinwohner, welche längst des französischen Joches müde waren, zur Erhebung aufzusordern undmöglichst große Theile des Königreichs Westphalen zu insurgiren. Er marschirte am 28. ab und erreichte, über Kottbus, Luckau, Belzig marschirend<sup>1</sup>), am 8. Juni Roßlau, ging dort über die Slbe und nahm in Mosigkau Quartier. Hier erhielt er am 9. und 10. die Nachricht

<sup>1)</sup> Anlage II, 5.

von bem inzwischen abgeschloffenen Waffenstillftanb. Sellwig ging in Folge beffen am 11. über die Elbe gurud und blieb vorläufig in Berbft. 11. 6. 18. Bleichzeitig rudte, wie wir gegeben haben, von Deffau tommend, auch bas Bataillon v. Reiche bier ein. Bum erften Dale führte bier ber Bufall bie beiben Truppentheile jufammen, welche fpater ju fo inniger Gemeinschaft verbunden werben follten. Acht Tage weilten fie gemeinsam in herzlichster Ramerabschaft in Berbft 1), bann schlugen fie, als auch bas Land Anhalt-Berbst geräumt werben mußte, am 19. die Strafe nach 19. 6. 18. Brandenburg ein. Bellwig erreichte Brandenburg am 21. und blieb hier und in einigen umliegenden Ortschaften mehrere Wochen, maricirte bann nach Potabam, wo fein Korps am 30. Juli vom Rronpringen von Schweben besichtigt murbe, und endlich am 4. August nach Lowenbruch, füblich Groß: Beeren. Auch er benutte ben Baffenstillstand, um die Organisation, Ausbildung und Bewaffnung seines Rorps zu vervollständigen. Indeffen wuchs das Fußjägerbetachement in biefer Zeit boch nur auf eine Stärke von 80 Röpfen, wie ber nachstehenbe Rapport aus Branbenburg vom 27. Juli ergiebt:

Fußjägerbetachement (Kapitain v. Barthel): 1 Offizier, 4 Untersoffiziere, 75 Gemeine; Reitendes Jägerdetachement (Lieutenant v. Warskotsch): 2 Offiziere, 1 Unteroffizier, 15 Gemeine, 18 Pferde, 3. Estadron (Major v. Hellwig): 4 Offiziere, 12 Unteroffiziere, 3 Trompeter, 117 Gemeine, 140 Pferde; 4. Eskadron (Rittmeister v. Witowsky): 4 Offiziere, 15 Unteroffiziere, 3 Trompeter, 139 Gemeine, 136 Pferde. Die Offiziere waren:

Major v. Hellwig. Rittmeister v. Witowsky. Kapitain v. Barthel. Stabsrittmeister v. Bülkingslöwen. Stabsrittmeister v. Bornstebt. Premier-Lieutenant v. Warkotsch. Lieutenant v. Schimonski (Abjutant).

v. Wiese.

, v. Westphal.

, Viebig.

, v. Triebenfeld.

<sup>1)</sup> Der damalige Lieutenant Mebes von ben Reiche'schen Jägern sagt in einem Briefe aus Zerbst vom 16. Juni 1813 Folgendes: "Hellwig und unser Kommandeur, seine Hufaren und unsere Jäger sind nun ein herz und eine Seele. Der Gedanke, mit biesen braven Leuten, von benen so viele bas eiserne Kreuz tragen, zusammen zu bienen, ift für mich etwas sehr Angenehmes."

v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

Außerdem aggregirt:

Lieutenant v. Zamabgty I.

v. Zawadzky II.

Saehnel.

, p. Gareşty.

Freiherr v. Honm.

Bei Beendigung des Waffenstillstandes wurde das Korps dem III. Armeeforps unter General v. Bulow und hier wieder der Reserve-Kavallerie des Generals v. Oppen zugetheilt.

17. 8. 18. In ber Nacht zum 17. August brach Hellwig mit bem ganzen Korps auf, über Trebbin, bezog Vorposten bei Lübersborf, machte am 19. eine Erkundung auf Kummersdorf und traf am 20. bei Schöneweide (6 Kilometer östlich Luckenwalde) auf den Feind, griff ihn sofort an, stellte sehr bedeutende Kräfte sest und hatte auf dem Rückmarsch, der über Lübersborf, Thyrow und Wietstock nach Großbeeren ausgeführt wurde, stete Arrieregardengesechte.

In der Schlacht von Großbeeren ftand das Korps auf bem linken Flügel bei Heinersdorf, die Ravallerie attacirte mehrfach, die Infanterie jedoch kam kaum in das Gefecht.

- 24. 8. 18. Auf ber Verfolgung bes Feindes stieß es am 24. in ben ersten Morgenstunden bei Dahmsdorf, am 25. bei Speerenberg auf Theile besselben, brachte ihnen einige Verluste bei und machte 150 Gesfangene. In ben nächsten Tagen wurden eine Reihe von Erkundungen ausgeführt. An der Schlacht von Dennewitz am 6. September war das Korps nicht betheiligt, cs stand am 5. September im Rücken der seindlichen Armeen bei Elster an der Elbe, beobachtete den Abmarsch derselben nach Norden und verbrachte die Nacht zum 6. bei hem sen sein
- 6. 9. 18. dorf, füblich ber schwarzen Elster. Am 6. früh ging Hellwig nach Schweinitz und vereinigte sich hier mit ber Parteigängerabtheilung des Rittmeisters v. Blankenburg. Bei Einbruch der Nacht erhielten sie die Meldung, daß feindliche Kolonnen in Unordnung und anscheinend geschlagen von Norden gegen Holzdorf im Anmarsch wären. Blankens burg legte sich jenseits Holzdorf in ein Versteck, Hellwig aber führte seine zwei Eskadrons und 60 Jäger nach Holzdorf und brachte den Feind berartig in Verwirrung, daß er schließlich über 1000 Gefangene in Händen hatte, also mehr wie er selbst stark war; außerdem sielen 8 Geschütz, einige 20 Munitionswagen und 100 Pferde in die Hände der beiden Parteigänger.
- Am 9. September nahm Hellwig Unterkunft in Clöben an der Elbe und beobachtete von hier aus den Lauf des Flusses zwischen Elster 20. 9. 18. und Torgau und diese Festung selbst. Am 20. bekam das Korps den Auftrag, nach Elster zu gehen und hier das Schlagen einer Schiffbrücke

über die Elbe zu sichern. Um 22. überschritt es bie Brude und bezog ein Bimat bei Wartenburg. hier murbe es am nächsten Tage von bedeutender Ueberlegenheit angegriffen und jum Burudgeben gezwungen. Durch ein Bataillon eines pommerichen Infanterieregiments verftartt, nahm Major v. Hellwig bas Dorf wieber und behauptete es auch am folgenden Tage gegen wiederholte Angriffe ber Avantgarde bes Marichall Men, ging aber schließlich, als fich ber Feind anschickte, seine linke Flanke zu umgehen, am 25. wieder über die Elbe zurud. Auch hier mar die 25. 9. 13. Infanterie lebhaft betheiligt. Die Brude murbe wieder abgebrochen, und bas Rorps rudte barauf nach Clöben gurud und bewachte bie Elbe burch lebhaften Patrouillengang. Am 1. Oftober wurde es abermals nach 1. 10. 13. Elfter gezogen, wofelbst unter seinem Schut an biesem und bem nächsten Tage von Neuem eine Brude geschlagen murbe. Diesmal benutte fie ber Marfchall Blücher, um feine ganze Armee über bie Elbe zu führen und ben Wiberstand bes Gegners burch bas glänzenbe Treffen von Wartenburg am 3. Oftober ju brechen. Sellwig aber manbte fich von Neuem nach Roglau, überschritt bier am 5. die Elbe und marschirte auf Leivzig. Am 8. Oftober aber ritt seine Kavallerie eine ber glanzenbsten Attacken ber Kriegsgeschichte vom Dorfe Linbenthal ber bis an die Thore von Leipzig. Hier mußte die Infanterie Buschauer bleiben und fich bamit begnügen, die gurudfehrende Ravallerie in Glefien aufzunehmen, ebenso am 17. Oftober, ale bie Ravallerie am 17. 10. 13. hellen Rachmittag im Dorfe Bippach bei Commerba, 90 Rilometer westlich von Leinzig, eine Schmabron polnischer Ulanen überfiel, völlig aufrieb, 3 Offiziere und 70 Mann als Gefangene fortführte und 80 Pferbe erbeutete. Bald aber eilten, burch bas Schießen ber Bolen alarmirt, von allen Seiten Ravallerieabtheilungen herbei. Die Schwabronen gingen nach Sommerba gurud und murben bier von bem Infanteriebetachement aufgenommen.

Das ganze Korps blieb in Sömmerba, schlug auf bem Markt ein Biwaf auf und psiegte hier während der Nacht der wohlverdienten Ruhe. Die Eingänge des mit einer Mauer umgebenen Städtchens wurden mit schwachen Infanteriewachen besetz, eine Kavalleriefeldwache gegen Lipp ach vorgeschoben. Da sprengten beim ersten Morgengrauen des ewig denkwürdigen 18. Oktober starke seindliche Kavalleriemassen, 18. 10. 13. nachdem sie die Feldwache zurückgeworsen, gegen einen der Eingänge heran. Schon wollten die wenigen Wachtmannschaften erschreckt von dannen eilen, als der Spielmann der Wache, der Tambour Touillé, genannt Köhler, ein Gewehr ergriff, sich dem Feinde kühn entgegenzstellte und durch entschlossene Reden seine Kameraden zum Widerstand anseuerte. Das tapsere Benehmen des Tambours ermuthigte die anderen Mannschaften der Wache dergestalt, daß auch sie Front machten und die

Digitized by Google

anreitende feindliche Ravallerie mit einem gutgezielten Feuer empfingen. Der Feind, erstaunt hier Infanterie vorzusinden, wendet sich gegen einen der anderen Singänge. Doch auch dieser ist besetzt, auf einem näheren Wege ist auch Touille, genannt Köhler, mit einigen Leuten schon herbeigeeilt und hat die dortige Wache alarmirt und verstärkt; wo auch die seindlichen Kavalleristen anreiten, überall stoßen sie auf die alarmirten Jäger und werden mit lebhaftem Feuer empfangen. Schließlich gaben sie, in der Meinung, daß die Stadt stark mit Insanterie besetzt sei, den Angriff auf. Nur wenige Leute waren leicht verwundet worden. Die Hellwig'sche Kavallerie aber hatte Zeit gefunden, sich fertig zu machen, und entzog sich in Ruhe und Ordnung der immerhin noch sehr gefährslichen Lage. Tambour Köhler erhielt für sein braves Benehmen das eiserne Kreuz 2. Klasse.

Bur weiteren Störung ber feindlichen Berbindungen manbte fich Sell= wig nun über Tennftebt nach Langenfalga, erhielt hier aber Befehl, nach Salberftabt ju geben, um biefe Gegend völlig vom Feinde ju faubern und gegen Streifereien ber frangofischen Befatung von Magbeburg gu 22. 10. 18. fichern. Am 22. Oftober marichirte bas Korps weiter über Conbers : haufen nach Nordhaufen und erhielt hier einen Zumachs von 100 Infanteristen - frühere mestphälische Solbaten und Freiwillige. 26. ging es weiter nach Saffelfelbe und bann über Blankenburg nach Salberftabt. Auf bem Harz und namentlich in bem alten Bischofssit Salberstabt, überall wo bas Korps hinkam, wurde es mit unbeschreiblichem Jubel empfangen. Waren boch Bellwig's Jager und Reiter bie ersten preußischen Solbaten, welche biefe burch bie Greigniffe von 1806 von Breußen gewaltsam losgeriffenen Landestheile nach siebenjähriger, brudenber Frembherricaft wieder betraten. Wiederholt brobte die laute Freude ber befreiten Ginmohner in Thätlichkeiten gegen bie westphälischen Beamten auszuarten, und mehrfach fab fich Sellwig gezwungen einzuschreiten, um Erzeffen ju fteuern und die Gemuther ju nühlicher Thatigfeit ju bewegen. Er erließ einen ichwungvollen Aufruf jum freiwilligen Gintritt in sein Korps. Und gablreiche junge Leute, jum Theil aus ben beften Familien, ließen Alles im Stich und ichloffen fich ihm an, um mitzuwirfen an ber einen großen Aufgabe, ber bauernben Befreiung bes Vaterlandes von fremdem Joch. Die Wohlhabenderen erschienen zu Bferbe und bilbeten eine Estabron freiwilliger Jager von bald 160 Mann, die weniger Bemittelten und namentlich viele gelernte Buchsenichüben aus bem Barg bilbeten ein freiwilliges Jägerbetachement zu Fuß.

Eine zweite Kompagnie wurde errichtet und bem Hauptmann Rühlsburger, einem geborenen Halberstädter, unterstellt. Bald zählten beibe Kompagnien je 200 Kombattanten.

Sofort wurde mit ber Aufstellung einer britten Kompagnie begonnen,

beren Bildung ber Kapitan Kamlah, ein geborener Braunschweiger, zulett in westphälischen Diensten, übernahm. Jett gelang es auch, bem Mangel an Führern abzuhelsen, ba eine größere Anzahl früherer westphälischer Offiziere i) und Unterossiziere sich zum Eintritt melbeten und angestellt wurden. Ueberhaupt wurde die Zeit der Ruhe in Halberstadt abt zur Vervollständigung und gleichmäßigen Bekleidung und besseren Bewassnung der Infanterieabtheilung in ausgiedigster Weise benutzt.

So trat die heutige schöne Garnison des Regiments Prinz Louis Ferdinand von Preußen schon vor mehr als 80 Jahren in enge und erfreuliche Beziehungen zu einem seiner besten Stammtruppentheile.

Bei allen diesen ausgebehnten und ersprießlichen Vorbereitungen zu einem neuen Feldzuge versäumte der Major v. Hellwig keine Gelegenbeit, dem Feinde Abbruch zu thun, doch kam die Infanterie kaum zur Thätigkeit.

Am 25. November zählte bas Korps 3 Estabrons Hufaren, 1 Es. 25. 11. 18. kabron reitender Jäger, 3 Kompagnien leichter Infanterie, 1 Jägers betachement zu Fuß, im Ganzen 700 Mann Infanterie und 600 Pferbe, boch waren von der Infanterie erst 2 Kompagnien verwendungsfähig, die dritte verblieb zunächst in Halberstadt.

Bu biefer Zeit war ein besonderes Korps zur Einschließung von Magbeburg eingetroffen, und Hellwig erhielt Befehl, sich an die Nordarmee anzuschließen, die, wie wir gesehen haben, mit ihren Hauptsträften in Holstein stand. Ueber Braunschweig und Gishorn<sup>2</sup>) marschirend, erreichte das Korps am 4. Dezember Uelzen und erhielt 4. 12. 18. hier den Befehl, nach Holland zu marschiren und dort unter das Kommando des Generals v. Bülow zu treten. Der Marsch ging über Celle, Hannover, Bückeburg, Minden, Herford, Bielefeld, Münster, Burgsteinsurth, Ahaus, Doesburg, bei Arnheim über den Rhein, dann über Thiel und Bommel nach Benn, wo das Korps am 30. Dezember eintras. Nach kurzer Ruhe wurde es der so. 12. 18 Avantgarde zugetheilt und stand bereits am 2. Januar bei und süblich Zundert, 15 Kilometer süblich Breda, auf der Straße nach Ant=werpen auf Borposten gegen das französische Korps Maison.

Schon am 7. Januar wurde es bei Wuftwetel angegriffen. Dreis 7. 1. 14. mal schlug die Infanterie des Korps den überlegenen Feind zurück. Als er sich aber zu einer Umgehung anschickte, gab der Major v. Hellwig den Befehl, gegen Breda auszuweichen. Die Infanterie hatte an diesem Tage den Lieutenant v. Davier und mehrere Leute durch den Tod und 20 Mann an Verwundeten verloren, brachte aber mehrere Gesangene mit

<sup>1)</sup> Anlagen II, 1 und 2.

<sup>2)</sup> Anlage II, 5.

nach Breba. Als Tags darauf der Feind wieder zurückging, nahm das Korps die ursprüngliche Vorpostenstellung von Reuem ein.

In dieser Zeit versor die Infanterie ihren bisherigen Kommandeur, da der Kapitän v. Barthel als Major in kurhessische Dienste zurücks. 1. 14. trat. Kapitän Kühlburger übernahm am 9. Januar das Kommando für ihn.

- 10. 1. 14. Als am 10. Januar, wie schon in ber Geschichte bes Bataillons Reiche erwähnt, ber General v. Bülow in drei Kolonnen gegen Ant = werpen vorging, wurde das Hellwig'sche Korps der mittleren Kolonne zugetheilt. Dieselbe bestand außerdem aus der 4. Brigade: 9 Bataillonen, einer sechspfündigen Batterie und einem Kavallerie-Regiment unter dem
- 11. 1. 14 Kommando des Generals v. Thümen. Sie brach am 11. Januar 6 Uhr Bormittags von Zundert auf, theilte sich in Wernhaut wieder in 2 Kolonnen, deren linke auf Lönhaut marschirte, während die rechte, aus dem Hellwig'schen Korps, zwei Bataillonen des 4. Regiments, dem 2. Ostpreußischen Grenadier-Bataillon und einer halben Batterie bestehend, die Hauptstraße nach Wustwetzel einschlug. Das Hellwig'sche Korps bildete die Avantgarde. Bor Wustwetzel ließ Hellwig die Kavallerie ausmarschiren und das Infanterie-Detachement durch ein Gebüsch vorgehen, welches zwischen beiden Anmarschstraßen lag. Die halbe Batterie suhr indessen gegen das Dorf auf, um den am Eingang desselben errichteten Verhau zu zerkören.

Als die Franzosen balb barauf Buftwetel räumten, wurde dasfelbe durch das 2. Bataillon des 4. Regiments besetzt, mährend die anderen Truppen, das Freikorps voran, gegen Lönhaut vorgingen.

Inzwischen hatte sich die andere Abtheilung der mittleren Kolonne bereits vor dem stark besetzten Lönha'ut entwickelt und war in ein Feuergefecht eingetreten, in welches das Hellwig'sche Korps und die anderen Bataillone alsbald von der Flanke her lebhaft eingriffen.

Der Feind wartete auch hier den letten Anlauf nicht ab, sondern begann den Dorfrand bereits zu räumen, als sich die Preußen von beiden Seiten her zum Sturm anschickten. So stießen sie nur noch auf geringen Widerstand und warfen den sich eiligst zurückziehenden Feind nach dem Dorfe Brecht zurück. Hier sosort wieder energisch angegriffen, mußte er auch diesen Ort räumen und wurde dis über Westmalle hinaus verfolgt. Bei dieser Bersolgung erbeutete das Hellwig'sche Korps viele Wagen und nahm 4 Offiziere, 193 Mann gefangen. Die Hellwig'sche Insanterie hatte zu den Ersolgen des Tages das ihrige redlich beigetragen, aber auch den Tod des Premier-Lieutenants v. Sieler und den Berlust von etwa 30 Mann an Todten und Berwundeten zu beklagen.

12. 1. 14. Auch am 12. bilbete bas Hellwig'sche Korps bie Avantgarbe ber Rolonne Thümen. Ohne ernstes Gefecht wurde an biesem Tage Bra-

schaet erreicht. Bei dem am 13. erfolgenden allgemeinen Vorgehen gegen Antwerpen kam das Korps nicht zur Thätigkeit, zog aber am Abend wieder auf Vorposten. Auf dem Rückmarsch am 14. bilbete es die Arrieregarde der Kolonne Thümen, bis diese hinter der Brigade Vorstell in Rysbergen und Gegend Ortsunterkunft bezog. Das Hellwig'sche Korps nächtigte wieder in Groß=Zundert.

Es trat nun, wie früher bemerkt, für bas Bülow'sche Korps eine Ruhepause ein. Major v. Hellwig aber benutte bieselbe zu einer Reihe selbständiger Unternehmungen.

In ben nächsten Tagen wollte ber General Maifon fich bem Marfcall Macbonald, ber noch bei Cleve ftand, mehr nähern und nahm beshalb Quartiere in ber Gegend von Dieft, Saffelt und Bilfen zwischen Antwerpen und Daftricht. Major v. Hellwig marfchirte am 15. Januar über Breda ab, schlug ben Weg über Tilburg, 15. 1. 14. Einbhoven, Samont ein, fließ am 20. auf die feindlichen Bortruppen bei Beer und marf fie auf Dieft gurud. In ben nächsten Tagen verblieb Hellwig mit feinen Sauptkräften in Beer und beunruhigte bas feindliche Korps burch fortgesette Erkundungen und kleinere Unterneh-Da Machonalb in Folge bes Vorgehens bes Korps Bingingerobe inzwischen über Lüttich nach Namur zurudgegangen war, und ersterer Ort am 24. durch Vortruppen jenes Korps beset wurde, wandte fich Maifon nach Tirlemont und folieglich nach Lowen. Sellwig folgte bem Gegner auf bem Ruge, erreichte am 25. Saffelt, am 27. St. Trou und that ihm burch geschickte Entsenbungen in feine Flanken und Unternehmungen gegen feine Berbindungen unaufhörlich ben empfindlichsten Abbruch.

Des ewigen Beunruhigens mübe, beschloß der General Maison, sich des lästigen Begleiters endlich zu entledigen. Die Arrieregarde machte daher am 28. Januar, in der Nähe von Lovenjout plöglich 28. 1. 14. Front und ging mit achtmal überlegenen Kräften zum Angriff über. Nach einem lebhaften Artillerie- und Infanteriegesecht mußte das Hellwig'sche Korps, welches bekanntlich keine Geschütze hatte, der Ueber- macht weichen. Die Infanterie deckte den Rückzug nach Tirlemont. Allmählich gingen ihr die ohnehin knapp bemessenen Patronen völlig aus. Aber sie ließ sich dadurch in ihrer Haltung und ihrem Muth nicht erschüttern und behalf sich, so gut es gehen wollte, mit den Karabiners Patronen der Kavallerie. Auf das etwas verschiedene Kaliber kam es damals nicht so genau an.

Aber die Verluste waren sehr bebeutend. Der tapfere Führer, Hauptsmann Kühlburger, wurde tödtlich getroffen, 25 Mann blieben todt, 40 wurden verwundet, und einige Leute fielen in Gefangenschaft. Secondsteutenant Walther übernahm die Führung der Infanterie.

Hellwig ließ sich baburch nicht einschüchtern, er blieb bem Feind nach wie vor an ber Klinge, verbrachte bie beiden nächsten Tage in Tirlemont, und als Maison am 31. Januar Löwen räumte, war sein Korps sofort zur Stelle, rückte unmittelbar barauf ein und erbeutete große Vorräthe aller Art, beren Werth auf über eine halbe Million Thaler geschätzt wurde.

1. 2. 14. Am 1. Februar begannen die Franzosen auch Brüffel zu räumen. Noch waren die letten Truppen nicht heraus, als sich Hellwig näherte und, begünstigt von dem Abenddunkel, durch einen raschen Anlauf ihren Abzug erheblich beschleunigte. Unter dem enthusiastischen Jubel der Ginswohner rückte er in die Hauptstadt Belgiens ein.

Drei Tage lang hielt sein Korps Brüssel allein besetzt und genoß hier, auf bas Beste verpstegt, eine wohlverdiente Ruhe. Am 4. Februar zog Bülow mit der Avantgarde des III. Korps ein, sprach hellwig seine hohe Befriedigung aus und nahm die zahlreichen Borräthe, die diesem in die hände gefallen waren und einen Werth von mehreren Millionen Thalern hatten, dankend in Empfang.

Der Feind ging über Hal, Enghien nach Ath zurück. Bereits am 5. Februar rückte Hellwig wieder aus, begleitete den Gegner auf Schritt und Tritt in der linken Flanke und beunruhigte durch zahlreiche Patrouillen und Streifkorps seine Berbindungen mit Lille. Um sich endlich das Streifkorps vom Halse zu schaffen, versuchte der Feind, 8. 2. 14 dasselbe in der Nacht zum 8. Februar hier zu überfallen. Allein die ausgestellten Infanteriewachen waren auf ihrer Hut und empfingen den Feind mit solcher Entschlossenheit, daß er unverrichteter Sache abziehen mußte.

Das Hellwig'sche Korps hatte nur ganz geringe Verluste. Auch bei dieser Gelegenheit zeichnete sich wie in Sommerda ein Mann ganz besonders aus. Der Posten am Eingang, Jäger Vogel, genannt Weiß, hielt, nachdem er sein Gewehr abgeschossen, 4 Kavalleristen, die Spite ber feindlichen Avantgarde, ganz allein mit dem Bajonett so lange auf, bis die übrigen Wachmannschaften herbeieilen konnten. Auch er erhielt das eiserne Kreuz.

Am 8. ging ber Gegner nach Tournay zurück, ein Theil ber Bülow'schen Avantgarde besetzte Ath. Hellwig folgte bis Leuze und blieb hier in steter Berührung mit dem Feinde bis zum 14. — 15. 2. 14. Tags darauf wandte er sich über die Schelbe und beunruhigte in den nächsten Tagen unaufhörlich die Verbindungen zwischen Tournay und Lille. Schließlich sahen sich die Franzosen hierdurch veranlaßt, Tournay am 17. zu räumen, welches sofort von Truppen des Generals v. Borstell besetzt wurde. Hellwig aber führte am 18. sein Korps nach Courtray vor und ließ nicht ab, den Gegner durch alle möglichen

Unternehmungen dauernd zu schädigen. Bereits am 16. Februar war 16. 2. 14. Bülow mit den Hauptkräften seines Korps hinter dem Detachement des Generals v. Borstell weg nach Mons gelangt und hatte hier am 17. die Nachricht von den unglücklichen Kämpfen der schlesischen Armee bei Champaubert und Montmirail am 10. und 11. erhalten. Er marschirte in Folge dessen am 18. Februar auf Laon ab, um sich mit Blücher zu vereinigen. Die Brigade Borstell, 3 Kavallerie-Regimenter und die Truppen von Reiche und Hellwig aber blieben zurück und traten unter den Besehl des Herzogs von Weimar, Kommandeurs des 3. deutschen Armeetorps.

Dieses stand am 20. Februar im Wesentlichen wie folgt: Brigade 20. 2. 14. Borstell und Korps Hellwig rechter Flügel Tournay=Courtray, 4 Bataillone, 8 Eskadrons, 1 Batterie linker Flügel in Mons, 4 Bataillone anderthalb Batterien in Leuze. Aufgade des Korps war, Festhaltung des Erreichten, Sicherung gegen die zahlreichen Festungen im Norden Frankreichs und das mobile Korps des Generals Maison, welches sich innerhalb derselben bewegte, Sicherung der Berbindungen des Bülow'schen Korps, Einschließung von Antwerpen und der dort besindlichen Division Roguet — hier standen 6 Bataillone, 4 Eskadrons, 1 Batterie — endlich Unschälchmachung der anderen noch in französsischen Händen besindlichen Festungen, wie Benloo, Jülich, Mastricht.

In den nächsten Tagen war die Aufgabe Hellwig's, Lille zu beobachten. Er that dies in seiner bekannten rührigen Weise; bald darauf aber erhielt er mit Genehmigung des Herzogs vom General v. Borstell den Befehl, sich der 28 Kilometer nordwestlich von Lille gelegenen Festung Npern durch einen Handstreich zu bemächtigen.

Durch 2 Bataillone und 4 Geschütze verstärkt, brach er am 23. Fe- 28. 2. 14. bruar borthin auf, boch ber Bersuch mißlang, da die schwache Besatung gerade in der Nacht zuvor vom General Maison eine Verstärkung ers halten hatte und gut auf dem Posten war.

Die Infanterie bes Korps aber hatte ben Verlust bes Lieutenants v. Zawabzty II, ber burch eine Kanonenkugel getöbtet wurde, und einiger Leute zu beklagen.

Am 25. ließ Maison das Korps abermals mit bebeutender Uebermacht angreifen und trieb es aus Menin nach Courtray, am 26. Februar aber bis Oudenarden zurück, doch gelang es hier, dem Feinde ein weiteres Vordringen über die Schelbe zu verwehren. Wieber hatte die Infanterie empfindliche Verluste.

General Maison behielt Courtray stark besetzt. Borstell, ber inzwischen von Ath her um 2 Bataillone verstärkt war, beschloß, es wieder zu nehmen, und beauftragte den Oberst v. Hobe, am 1. März mit 1. 3. 14. 5 Bataillonen, 3 Estabrons und 10 Geschützen von Tournay aus das gegen vorzugehen, Major v. Hellwig aber sollte gleichzeitig von Dubesnarben her angreifen.

Durch eine Unternehmung von Lille ber gegen die Borpoften vor Tournap murbe ber Angriff bis jum 2. Marg verzögert. Sellwig warf am frühen Morgen bie feindlichen Bortruppen gurud, bemächtigte fich bes Dorfes Sweweghem und hielt es bis 10 Uhr allein. Um biefe Zeit traf auch bie Avantgarbe bes Oberft v. Sobe in Sweweghem ein. Letterer befette im Laufe bes Tages Barlebete und Curne, um am nächsten Morgen ben Angriff auf Courtran zu unternehmen. Da fich ber Gegner aber sehr überlegen zeigte, stand ber Oberft v. Sobe von weiteren Angriffen ab und führte fein Korps in ber Richtung auf Tournay jurud. Sellwig hatte Befehl, ben Rudjug ju beden, und behielt Sweweghem besett. Unmittelbar barauf aber begann ber Feind bas Dorf mit mehreren Geschützen zu beschießen und liek bemnächst 3 Bataillone zum Angriff vorgeben. Der Vorstoß er= folgte mit großer Beftigkeit; aber bas kleine Bellwig'fche Bataillon (2 Kompagnien und bas Jägerbetachement) wies mit größter Rube und Tapferfeit alle Berfuche, es aus Sweweghem zu vertreiben, ab. Reind eilte unter ftarten Berluften nach Courtran gurud, Sellwig verblieb allein in Swemeabem angesichts bes bebeutend überlegenen. fo nabe gegenüber stebenben Feindes, ja er ließ mahrend ber Nacht noch bas benachbarte Barlebete überfallen und nahm bafelbft 20 Chaffeurs mitfammt ihren Pferben gefangen. Am nächsten Morgen ging Sellwig 4. 3. 14. auf Befehl nach Dubenarben zurück und wandte fich, als am 4. auch

4.8.14. auf Befehl nach Dubenarden zurück und wandte sich, als am 4. auch Hobe hier eintraf, der den Umweg über Tournay gemacht hatte, nunmehr nach Deinze und beobachtete von hier aus weiter gegen Courtray.

7. 8. 14. Am 7. März aber führte ber Herzog von Weimar 15 Bataillone, 7 Estadrons, 32 Geschütze von Warcoing und Avelghem gegen Courtray vor. Unter lebhaftem Gesecht wurde schließlich nach 5 Uhr Abends Sweweghem gestürmt. Hellwig ging gleichzeitig von Deinze her ebenfalls vor und traf vor Härlebeke auf den Feind. Es gelang

8. 8. 14. erft um Mitternacht, dieses Dorf zu besetzen. Am 8. März 4 Uhr früh räumte ber Feind Courtray. Der Herzog besetzte es zunächst mit seinem ganzen Korps, marschirte aber dann wieder auf Tournay ab, beließ nur 5 Bataillone, 3 Geschütze unter dem Prinzen von Württem = berg bei Warcoing und das Hellwig'sche Korps allein in Courtray.

Hier traf am folgenden Tage endlich nach langem Marsch der Hauptsmann Ramlah mit der in Halberstadt neu errichteten dritten Komspagnie ein und übernahm das Rommando über die Hellwig'sche Infanterie — nunmehr ein Bataillon von 3 Kompagnien und einem Jägers

betachement, in Stärke von etwa 550 Kombattanten mit einer guten Janitscharenmusik.

Am 12. März war ber General Thielmann mit etwa 7000 Mann 12. 8. 14. Berstärkungen, aus sächsischen und anderen beutschen Truppen bestehend, in Brüffel eingetroffen und löste mit 6 Bataillonen ben General v. Borstell bei Tournay ab; im Ganzen waren hier jetzt 10 Bataillone, 4 Eskadrons, 17 Geschütze vereinigt. Auch das Korps v. Hellwig wurde dem General v. Thielmann unterstellt. Borstell rückte nach Bavay zur Beobachtung von Balenciennes und le Duesnoy. Mit den anderen disponibeln Truppen aber versuchte der Herzog von Weimar in den Tagen vom 18. bis zum 24. März Maubeuge zu nehmen, allein vergeblich.

Um diese Unternehmung zu verschleiern, führte Thielmann am 21. März eine große Beitreibung zwischen Lille und Douay und eine 21. 3. 14. Erfundung gegen erstere Festung aus. An dieser waren auch die Hellwig'schen Truppen wieder betheiligt. Sie rückten nach Menin vor, die Infanterie besetzte von hier aus Wervike und Roncq mit je einem Zuge und machte Erkundungen auf Pontrouge und Quesnoy, während die Kavallerie dis Marque en Bareuil vorging. Rach einigen Patrouillengesechten ging Hellwig am Abend in die alte Stellung zurück, beließ aber 1 Offizier und 40 Mann in Roncq und eine Kompagnie in Menin.

Doch ber Zwed ber Thielmann'ichen Unternehmungen, bie an sich glückten, war verfehlt, benn Maison erkannte tropbem bie Schwäche bes Gegners, vereinigte 8000 Mann Infanterie, 1000 Pferbe und 20 Gesthütze und ging seinerseits zum Angriff über.

Am 25. wurde zunächst ber Posten in Roncg angegriffen und zu= 25. 3. 14. rudgeworfen, bann erschienen minbestens 4 Bataillone, 3 Eskabrons unb mehrere Gefdüte vor Menin, marfen bie Befatung nach Courtran jurud und zwangen endlich burch erneutes Borgeben am Nachmittag um 3 Uhr bas ganze Hellwig'iche Korps zum Rüdzug nach Dubenarben. Der nach Bervike entsandte Bug murbe abgeschnitten. Doch unter geschickter Benutung aller fich barbietenben Bortheile gelang es ibm, um ben Feind herum zu marschiren und bas Bataillon nach brei Tagen wieder zu erreichen. Maifon aber marschirte am 26. mit feiner gangen Abtheilung über Deinze auf Gent vor, mahrend Thielmann bie Sauptmaffe feiner Truppen nach Courtran, Tags barauf aber wieber nach Tournay gurudführte. Am 28. rudte er nach Dubenarben, 28. 8. 24. verftärkte bas Hellwig'iche Korps um 1 Bataillon und 2 Geschütze und ichidte es nach Avelghem, wo es Borpoften nach Deinge, Barlebete und Sweweghem vorschob. -

General Maison war in Gent verblieben und hatte von Ant-

werpen ber 5000 Mann über Loteren zu seiner Berftarfung herangezogen, so baß feine Starte etwa 14000 Dann mit 36 Geschüten betrug.

In ben letten Tagen bes März traf ber in ber Geschichte bes Bataillons Reiche mehrfach erwähnte General Graf Ballmoben mit einem Theil seines Korps in ben Nieberlanden ein, stand am 30. mit über 8000 Mann bei Termonde-Alost und wollte sich am 31. mit Thiel-mann zum gemeinsamen Angriff auf Gent bei Sotteghem vereinigen.

30. 8. 14. Am 30. März aber brach ber General Maison von Gent auf, warf bie Vorposten bes Hellwig 'schen Korps aus Deinze, bemnächst auch bie aus Härlebete und endlich die aus Sweweghem auf Avelghem zurück und gelangte nach Courtray.

Auf die Melbung hiervon führte der General Thielmann noch an demfelben Nachmittage sein Korps, 8500 Mann, ziemlich mangelhaft ausgebildete sächsische Landwehr, und 13 Geschütze, nach Avelghem und brach am 31. in der fünften Morgenstunde wieder auf, in der Meinung, daß er nur die Arrieregarde eines Theils des Maison'schen Korps por sich habe.

Das hellwig'sche Korps bekam ben Befehl, die linke Flanke zu beden, und sollte Belleghem besetzen. Bei Sweweghem und Belleghem kam es abermals zum Gesecht. Doch gestaltete sich dasselbe für die deutschen Truppen bald sehr unglücklich, da Maison wider Erwarten sein ganzes Korps vereinigt hatte und zum Angriff vorführte.

Schon ebe Bellwig Belleghem erreicht hatte, gingen die Sachfen in größter Gile auf Dubenarben gurud. Um nicht gänzlich abgeschnitten und vernichtet ju merben, mußte fich auch hellwig jum fofortigen Rudmarich auf Avelghem entschließen. Das Gelande mar äußerft burchiconitten, Ravallerie außerhalb ber Stragen gar nicht ju Die Strafen felbst aber maren in Folge bes anhaltenben permenben. Regens grundlos und fo fcmal, daß fie nur zu Dreien zu benuten waren. Die ganze Laft ber Dedung bes Rudzuges in Ruden und Flanke fiel also allein ber Infanterie zu. Doch zeigte fich biefe auch bier ihrer Aufgabe wieber völlig gewachsen. Mit größter Festigkeit wich sie nur Schritt für Schritt jurud, ja es gelang bem energischen Gingreifen einzelner Bellwig'icher Offiziere, wieder Trupps ber gurudfluthenben Sachsen zum Stehen zu bringen und bem Feind von Neuem entgegen ju führen. Gine schöne Gelegenheit zu erfolgreichem Sandeln bot sich hier bem Lieutenant v. Blotho. Als das Gelände freier und bie feinbliche Kavallerie ben zurudgebenben Jägern immer läftiger wurde, legte er sich mit 50 Mann in einen Berfted, ließ jene gang nabe berantommen und brachte ihr durch plögliches hervorbrechen und Feuern einen folden Schred bei, daß sie fofort Rehrt machte und die Flucht ergriff. Das Bataillon verlor an biesem Tage 40 Mann an Tobten und Berwundeten und leiber auch feinen Badwagen mit vielen nöthigen Gegenftanden und fammtlichen bas Bataillon betreffenden Bapieren.

General Maison hatte Avelghem nicht, mehr angegriffen, sondern noch an demselben Tage einen Sturmversuch auf das nur von 4 Bataillonen besetzte Tournay gemacht und ging, als dieser gescheitert, am 1. April nach Lille zurück. Thielmann führte seine Truppen an demselben Tage nach Tournay, Wallmoden die seinigen nach Grammont als allgemeine Reserve. Das Hellwig'sche Korps aber verblied zusnächst in Oudenarden und besetzte am 4. April Gent. Bon hier 4. 4. 14. schob es einzelne Posten weit nach allen Richtungen vor, nach St. Nicolas gegen Antwerpen, nach Brügge gegen Ostende, Dirmude und Ppern, nach Courtray gegen Lille und endlich ein stärkeres Berzbindungsbetachement nach Oudenarden.

In dieser Stellung erhielt es die Nachricht von dem am 10. April 10. 4. 14 auch zwischen dem Herzog von Weimarund dem General Maison absgeschlossenen Waffenstülstand, dem bekanntlich am 30. Mai der Friede folgte. Das Hellwig'sche Korps verblieb noch einige Tage in Gent, marschirte dann nach Brügge, demnächst nach Courtray, endlich Ansfang Mai unter Besehl des Oberst v. Sydow in die Gegend von Oudenarden. Am 7. Juni marschirte das freiwillige Fußjäger: De: 7. 6. 14. tachement in Stärke von 60 Mann nach Halberstadt zurück und wurde dort ausgelöst.

"Sehr schwer," sagt Hellwig in seinem Tagebuch, "wurde mir die Trennung von diesen Kriegsgefährten, die wir so oft in den gefahrsvollsten Augenblicken fest zusammen gehalten, allein ohne Anderer Hilfe einen glücklichen Ausgang erkämpften und uns dann gemeinschaftlich der durch eigene Kraft überwundenen Gefahr erfreuten. Meine aufrichtigen Bunsche haben sie geleitet, und den größten Genuß verspreche ich mir, wenn sie allen Lohn für ihre treulichst geleisteten Dienste ernten und wenn die Menge junger Leute, welche, des Kriegsdienstes ungewohnt, freiwillig Studium, Amt und Leben für die allgemeine Sache wagten, vollsommene Befriedigung in der wieder ergriffenen oder erst beginnenden Laufbahn sindet."

Bis zum 1. Juli blieb bas Hellwig'sche Korps in verschiedenen kleineren Orten westlich Brüssel auf ber Grenze zwischen Flandern und Brabant. Dann aber erhielt es mit bem ganzen Sybow'schen Truppenkorps Besehl, nach bem Rhein zu marschiren. Es rückte best halb am 2. Juli über Brüssel, Löwen, Benloo nach bem damaligen 2. 7. 14. Roerbepartement und fand am 12. Juli im Cleve'schen Unterkunst, die Infanterie in Goch, Pfalzborf und Asperden. Mit großem Eiser benutzen Major v. Hellwig und der Bataillonsführer Hauptsmann Kamlah die Zeit der Ruhe zur Wiederherstellung der Bekleidung,

weiteren Ausbildung und Befestigung der Disziplin. Daß lettere trot ber allgemeinen Begeisterung und der guten Haltung in allen Gesechten boch nicht ganz auf der gewünschten Söhe stand, geht aus der überlieferten Aufzeichnung hervor, daß in jener Zeit "die inkurablen Trinker und Raisonneurs" entlassen wurden, ebenso die Invaliden und der größte Theil der Ausländer.

Die Bewaffnung bes Bataillons blieb auch noch verschieden, ebenso gelang es nicht, eine einheitliche Bekleidung zu erreichen, denn es wurden zur Wiederherstellung und Ergänzung der abgetragenen Uniformen englische und französische Bekleidungsstücke überwiesen, deren Farben keines-wegs mit dem vorschriftsmäßigen Grün der Hellwig'schen Jäger über-einstimmten.

Nachbem das ganze Korps an einem in der Gegend von Venloo 15. 1. 15. stattfindenden Manöver Theil genommen hatte, brach es am 15. Januar 1815 auf und bezog neue Quartiere in und bei Raesfeld im Münssterschen.

Heuem ab, überschritt am 23. bei Rees ben Rhein, kam an diesem Tage bis Calcar, am 24. nach Gelbern, am 25. nach Viersen bei Suchtelen, wo es am 26. Ruhetag hatte. Hier erhielt ber Major v. Hells wig ben Befehl, sein Korps zu trennen. Während er mit ber Kavallerie zu ber bei Bastogne sich sammelnden Reserve-Kavallerie des III. Armeestorps stieß, führte Kapitan Kamlah das Bataillon am 28. März nach Jülich zur Berstärfung der dortigen Besatung.

Das Bataillon zählte an diesem Tage noch 13 Offiziere und etwa 450 Mann, 4 Offiziere waren vor dem Feinde geblieben 1) und über 220 Oberjäger und Mannschaften hatten Blut und Leben dem Vaterland zum Opfer gebracht, 4 Offiziere, 1 Oberjäger und 5 Mann waren mit dem eisernen Kreuz geschmückt 2).

Vor kaum 2 Jahren aus dem kleinen Stamm von 1 Offizier und 30 freiwilligen Jägern hervorgegangen, war es durch die Umsicht und Thatkraft seiner Führer, durch die allgemeine Begeisterung der deutschen Männer aller Gauen, durch eigene Tücktigkeit und Kraft allmählich zu einer Truppe von fast voller Bataillonsstärke herangewachsen, hatte es Monate lang fast ununterbrochen mit dem Feinde in allerengster Berührung gestanden, ihm immer und immer wieder in empfindlichster Weise Abbruch gethan und manchen ernsten Kampf bestanden. Und wenn es bei seinen wiederholten Kämpfen gegen große feindliche Uebermacht auch aus den Gesechten nicht immer siegreich hervorging, so hat es doch alle

<sup>1)</sup> Anlage II, 3.

<sup>2)</sup> Anlage II, 4.

mit Ehren durchgeführt und im Verein mit der eng verbundenen Schwesterwaffe dem Hellwig'schen Freikorps einen ruhmvollen Namen in der Weltgeschichte errungen und für alle Zeiten gesichert.

Der britte Stammtruppentheil best heutigen Infanterie-Regiments Prinz Louis Ferdinand von Preußen (2. Magbeburgischen) Nr. 27 ift

## das Reservebataillon des Elb-Infanterie-Regiments 1).

Seine Errichtung fällt in eine etwas frühere, aber nicht minber bewegte Zeit, wie die ber beiben anberen.

Die Schlachten bei Jena und Auerstebt waren geschlagen, Preußens Heere eilten ber Ober zu, ganz Nordbeutschland lag schutlos der Macht bes Feindes Preis gegeben. Trot ber von Napoleon anerkannten Neutralität wurden Hannover, Braunschweig, das Kurfürstenthum Hessen und andere Länder auf bes Kaisers ausdrücklichen Befehl von französischen Truppen besetzt.

In Kassel ruckten am 1. November 1806 der König von Holland 1. 11. 06. und General Mortier mit 34 000 Mann ein, verjagten den Kurfürsten, bemächtigten sich des ganzen Landes und lösten die Armee auf.

Schon mit Beginn bes Jahres 1807 murben auf Befehl Napoleons aus ben Mannichaften ber aufgelöften alten furbeffischen Armee neue Truppen formirt. Es waren bas zwei schwache Infanterie-Regimenter zu je 6 Kompagnien. Durch Detret vom 14. August 1807 bilbete Rapoleon 14. 8. 07. aus heffen, Braunichweig, ben meiften früher preußischen und einigen anderen Landestheilen links ber Elbe bas Königreich Weftphalen, beftimmte Raffel als Refibeng und feste feinen Bruber Berome als Bugleich murbe die Bildung einer Königlich westphälischen Armee begonnen. Die beiben Anfang bes Jahres errichteten Regimenter wurden verstärkt und erhielten die Bezeichnung 1. und 2. Linien-Infanterie-Regiment. Im Laufe bes nächsten Jahres folgten 2 andere Regimenter, 1809 ein 5. und 6., 1810 ein 7. und 8. Infanterie-Regiment. Alle biefe Regimenter bestanden nach frangösischem Muster aus 2 Bataillonen zu 1 Grenadier-, 1 Boltigeur- und 4 Füsilier-Rompagnien, sowie einem Depot, im Ganzen aus 2270 Mann. Auch Ravallerie, Artillerie und Spezialwaffen Während im Februar 1809 bas 2., 3., 4. Linienwurden errichtet. Regiment nach Spanien marschirten und bort bis auf kaum 800 Mann

<sup>1)</sup> Die nachstehenben Angaben find jum Theil einem Beiheft bes Militarwochenblattes entnommen.

zu Grunde gingen, befand sich bas 1. Regiment in Magbeburg in Garnison.

Schon feit mehr benn zwei Jahren laftete bas Joch ber Frembherrichaft ichmer auf ben niebergeworfenen beutschen Staaten; ba griff Desterreich von Neuem zu ben Waffen, Tyrol erhob sich wie ein Mann, und auch in Beffen, Sannover und Breugen tam es zu einzelnen Aufständen. Männer wie Ratt, Birichfelb, Dornberg und Schill begannen ben Rrieg auf eigene Sand, in ber hoffnung, badurch bas Signal zu einem all-28. 4. 00. gemeinen Feldzuge gegen die Unterdrücker zu geben. Am 28. April war ber Major v. Shill mit feinem Sufaren-Regiment aus Berlin ausgerudt, balb waren ihm auch einige hundert Infanteristen gefolgt. wollte er in bas Rönigreich Weftphalen einfallen. Doch ichon vor Bitten berg fließ er auf Wiberstand, ben er nicht brechen konnte; er überschritt bie Elbe, manbte fich auf Deffau, Rothen, Bernburg. 3mar hatte er manchen Zulauf, so daß fein Korps schließlich einige Taufend Mann zählte, boch bie gehoffte allgemeine Erhebung blieb ganglich aus, und von allen Seiten eilten westphälische, hollandische, banische Truppen heran, um die von Rapoleon für Räuber erflarte Schaar ju vernichten Auch ber größte Theil ber Befatung von Magbeburg rudte aus, mit ihm 4 Rompagnien bes 1. Linien-Infanterie-Regiments unter ihrem Regiments-Kommandeur Oberft Wauthur. Bei Dobenborf, neun Rilometer 5. 5. 09. füblich Maabebura, fließen fie am 5. Mai auf einander. In außerst erbittertem Rampf fampften Deutsche gegen Deutsche, und mancher tapfere Breufe und heffe blieben auf der Bahlftatt. Auch bas 1. Bestphälische Regiment hatte empfindliche Verlufte und vor Allem ben Tob feines wackeren Rommanbeurs zu beklagen.

Schill brachte bas Gefecht keinen Bortheil, er zog weiter gen Norben seinem Geschide entgegen, mas sich schließlich in Stralfund erfüllte.

Aber eine eigene Fügung bes Schickfals ist es, baß einer ber Stammtruppentheile unseres Regiments nicht nur Jahre lang — in fremben Diensten — in Magbeburg stand, welches bann so viele Jahrzehnte bem 27. Regiment eine liebgewordene Heimstätte war, sondern daß dieser Truppentheil auch seine Feuertause empfing auf einer Stelle, auf der die 27er nachher so oft im Schweiße ihres Angesichts sich im Frieden für den Krieg geübt haben, zulest im Sommer 1893, wenige Monate bevor sie Magbeburg — vielleicht für immer — verließen.

Sumt co. Ende Juni 1809 ruckte das ganze erste Linien-Infanterie-Regiment, mit den anderen westphälischen Truppen zu einer Division formirt, zum Kampse gegen des Herzogs von Braunschweig "schwarze Legion," und das österreichische Korps des Generals am Ende in Sachsen ein.

Bu größeren Kämpfen tam es nicht, wohl aber zu kleineren Bu- sammenstößen mit feinblichen Streiftorps bei Leipzig, Noffen und

Egborf. Nach bem Waffenstillstand von Bnaim am 12. Juli kehrte bas Regiment nach Magbeburg zurück.

Bergog Wilhelm, ber fich ben Bebingungen bes Friebens nicht unterwerfen wollte, faßte ben fühnen Entschluß, sich mit feinen 2000 Streitern nach ber unteren Wefer burchzuschlagen und nach England einzuschliffen.

Wieberum wurden westphälische und holländische Truppen zusammen= gezogen, um die kleine Schaar zu vernichten. Doch der schneidige und umsichtige Herzog wurde mehr vom Glück begünstigt als sein Vorgänger Schill. Am 30. Juli stürmte er Halberstadt, in dem das 5. west= 30. 7. 00. phälische Regiment rastete, am 31. rückte er in Braunschweig ein. Tags darauf aber stellte sich ihm der General Reubell mit dem 1. und 6. westphälischen, einem bergischen Infanterie=, 1 Kürassier-Regiment und 10 Geschüßen — 6000 Mann — bei Ölper, 2 Kilometer nördlich Braunsch weig an der Ocker, entgegen, vermochte aber troß seiner Uebermacht und des an sich siegreichen Gesechtes den Marsch des Herzogs nicht auszuhalten.

Er zog über Hannover und Bremen weiter. Obwohl der General Reubell folgte, und auch das 1. Regiment noch bei Delmenhorst ein leichtes Gefecht mit einer schwachen Nachhut bestand, gelang es ihm nicht, zu verhindern, daß sich die schwarze Schaar am 7. August bei 7. 8. 03. Elsfleth und Brake einschiffte und wohlbehalten die englische Flotte erreichte.

Wieber kehrte bas Regiment nach Magbeburg zurud, boch schon im Herbst besselben Jahres rückte es von Neuem aus und besette bie Kufte zwischen Weser und Elbe zum Schutze gegen die englische Blockade. Es hatte einen anstrengenden Wachtbienst und eine Anzahl kleiner Neckereien mit den englischen Schiffen zu bestehen.

Im Winter kehrte es nach Magdeburg zurück, im April 1811 aber April 1811. wurde es als Garnison nach Danzig verlegt, mit ihm das 8. Linien= Regiment.

Zum Kriege gegen Außland bildeten bie meisten westphälischen Truppen bas VIII. Armeekorps und wurden bis auf 180 Offiziere und 600 Mann vernichtet.

Das 1. Regiment aber. entging wie beim fpanischen Feldzuge auch biesmal bem allgemeinen Verhängniß. Es wurde allein dem X. Korps, Macbonalb, zugetheilt und kämpfte hier Schulter an Schulter mit ben preußischen Truppen bei Ecau und Friedrichstadt.

Auf bem Rückzuge übernahm es, nachdem sich York durch die Konvention von Tauroggen von der fremden Sache losgemacht hatte, von
ber preußischen Grenze bei Piktupönen an die Arrieregarde des X.
Rorps, bestand bei Rosenberg noch ein heftiges Gesecht und traf am
14. Januar 1813 wieder in Danzig ein. Es war das einzige west- 14. 1. 13.

v. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinand.

phälische Regiment, welches als geschlossener Truppentheil aus bem Feldzuge heimkehrte, aber auch dieses hatte die Hälfte der Mannschaft versloren. Nachdem es 4 Offiziere und einige breißig Mann, versprengte anderer westphälischer Truppentheile, in sich aufgenommen, zählte es Ende Januar 1813: 46 Offiziere, 888 Mann, während es mit 1700 Mann ins Feld gerückt war.

Die Ruffen folgten ben Reften Machonalb's auf bem Fuße, Danzig murbe fogleich von ihnen eingeschloffen, bas Regiment verlor jebe Berbindung mit ber Heimath. Jahr und Tag erhielt es weber Nachersat an Mannschaften und Material, noch irgend welche Senbungen ober, mit Ausnahme ber Zeit bes Waffenstillstanbes, auch nur einen einzigen Dennoch war es unter seinem Kommanbeur, Dberft Blesmann, früher in hollandischen, feit 1808 in westphälischen Diensten, einer ber beften und zuverläffigsten Theile ber Befatung von Dangig, bie im Uebrigen aus Refruten und Resten ber "Großen Armee", aus Bagern, Polen und Franzosen bestand. Während ber elfmonatlichen Belagerung bilbete bas Regiment meist die Bejatung ber Batterie Coulaincourt und mar vielfach an Gefechten und Ausfällen ruhmvoll betheiligt. enblich Festung und Stadt, Truppen und Einwohner burch bas feinbliche Reuer, burch Brande, burch die Witterung, Krankheiten und hunger unendlich gelitten hatten, und ber Kommandant, ber tapfere General Rapp, zu Ende bes Jahres 1813 kapitulirte, zählte bas 1. Regiment noch 30 Offiziere und 400 Mann.

Die französischen Solbaten wurden nach Rußland in die Gefangensschaft abgeführt, die deutschen und polnischen aber in ihre Heimath entslassen, um dort bei den ferneren Kämpfen gegen Napoleon Verwendung zu sinden. Dem Obersten Plesmann war es vergönnt, den größten Theil seines Regiments geschlossen unter seinem Befehl zu behalten. 14 Offiziere 1) und 300 Mann führte er nach Berlin und bildete aus diesen ein Bataillon, welches unter dem Namen "Reserve-Bataillon des Elb-Infanterie-Regiments" alsbald dem Könige von Preußen den Sid der Treue leistete.

Im Feldzuge 1814 kam es nicht mehr gegen ben Feind zur Berwendung, fondern bilbete einen Theil ber Besatung von Berlin. Später wurde es nach Magbeburg verlegt, wo es schon als westphälisches Regiment in Garnison gestanden und gesochten hatte.

Das Elb-Infanterie-Regiment, bei Beginn bes Feldzuges von 1813 burch ben Oberst-Lieutenant v. Reuß in ähnlicher Weise errichtet wie das "Ausländische Jäger-Bataillon v. Reiche", ist das heutige Infanteries Regiment Fürst Leopold von Anhalt- Deffau (1. Magdeburgisches)

<sup>1)</sup> Anlage III.



Musketier Offizier
vom Regiment Prinz Ludwig Ferdinand.
1795.

Digitized by Google



Jäger vom Reicheschen Jäger-Bataillon. 1813.

**Jäger** vom Hellwigschen Freikorps. 1813.

Musketier des Reservebataillons vom Elb-Infanterie-Regiment 1814

Digitized by Google

Nr. 26. Das Reserve-Bataillon aber ist mit jenem Regiment nur bem Namen nach in Beziehung getreten. Während das Elbregiment in den Niederlanden kämpfte und nach geschlossenm Frieden dort und am Rhein verblieb, wurde das Reserve-Bataillon durch seinen im Krieg und Frieden wohl ersahrenen Kommandeur in Magbeburg zu einer tüchtigen preußischen Truppe erzogen und ausgebildet.

Aus ben Resten ber 1806 aufgelösten kurhessischen Armee hervorgegangen, hatte bas 1. westphälische Linien-Infanterie-Regiment alle Stürme, welche in ben sieben Jahren seines Bestehens über bas Königzreich Westphalen und seine Armee bahingebraust waren, glücklich und ehrenvoll überstanden. Als letter Rest zweier Armeen in das preußische Heer aufgenommen, konnte es den beiden anderen altpreußischen Truppentheilen bes neuen Regiments als Wassenbruder würdig an die Seite treten.

Auch

## das Ersaţ=Bataillon Nr. 7

muß in der Borgeschichte des Regiments erwähnt werden. Es wurde gegen Ende des Jahres 1813 aus Stammmannschaften schlesischer Regismenter und aus sächsischen Rekruten in Mühlhausen in Thüringen gebildet, stand eine Zeit lang in Duberstadt, vom Sommer 1814 an in Erfurt in Garnison und marschirte im März 1815 nach Köln. Bei seinem Eintressen daselbst konnte es also nur auf eine kurze, aber arbeitsereiche Friedensthätigkeit zurückblicken.

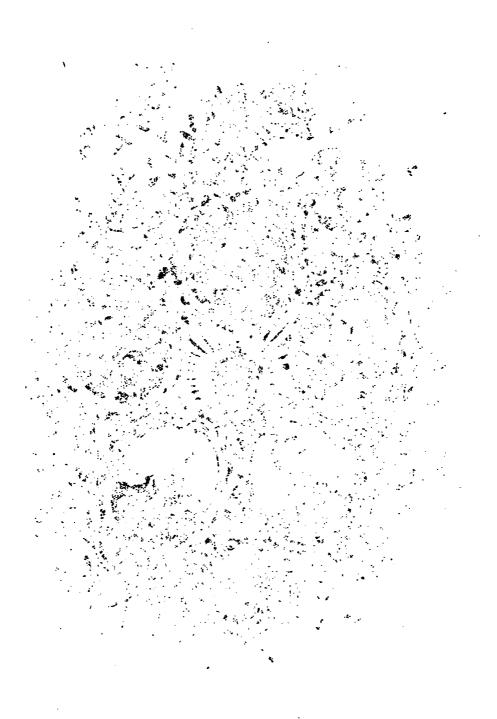



## Beschichte

bes

Infanterie-Regiments Prinz Touis Ferdinand von Preußen (2. Magdeburgischen) Pr. 27.

## Die Errichtung des 27. Infanterie=Regiments.

Frankreich war durch den Frieden von Paris auf seine Grenzen von 1792 zurückgeführt, Ludwig XVIII. zum König eingesetzt worden; in Wien tagte seit dem 1. November 1814 der Kongreß und berieth über die Reugestaltung der europäischen Staaten.

Doch schwer war es, sich über die durch den Bechsel des Waffenglückes herrenlos gewordenen Länder zu einigen, mehr und mehr verschärften sich die Gegenfätze, und fast schien es, als wollten die bisher Berbundeten von Neuem zu den Waffen greifen und sie gegen einander kehren.

Schon war ein Theil der noch am Rhein verbliebenen preußischen Truppen nach Sachsen abmarschirt, da brachten englische Couriere am 6. März 1815 die Nachricht, daß der Kaiser Napole on sich mit seinen 6. 8. 15. Getreuen in Elba eingeschifft habe, und am 12. März, daß er an der 12. 3. 16. Südküste Frankreichs gelandet sei.

Wie ein Donnerschlag wirkten biese Nachrichten auf die vereinigten Monarchen und Staatsmänner, die Streitigkeiten wurden auf das Schnellste beigelegt, und einmüthig wie nie wurde schon am 13. März 18. 8. 15. Rapoleon seierlich in die Acht aller europäischen Bölker erklärt.

Und weiter beschloffen Fürsten und Minister, bebeutende Kriegsheere nach Frankreich zu schicken und sie nicht eher zu entlassen, ehe nicht Napoleon von Reuem gestürzt und Ruhe und Frieden wiederhergestellt und gesichert wären.

Ueberall begannen mit Eifer die Vorbereitungen zu dem neuen Krieg, vor Allem in Preußen. Die noch unter Befehl des Generals Grafen Kleist von Nollendorf am Niederrhein stehenden Truppen wurden näher zusammengezogen, Landwehren und Reserven einberusen und die zum Theil erst vor wenigen Wochen und Monaten in die alten Provinzen zurückgekehrten und die in Sachsen eingerückten Truppen wieder nach Westen in Marsch gesetzt.

Die vorhandenen Regimenter wurden zum Theil neu benannt, und neue Regimenter wurden errichtet. Aus den bisherigen 12 Reserve-Regimentern wurden das 13. dis 24. Infanterie-Regiment, die Infanterie Lütow's bildete das 25., das Elb-Infanterie-Regiment erhielt die Nummer 26.

Das Ausländische Jäger-Bataillon v. Reiche, die Infanterie bes Hellwig'schen Freikorps und das Reserve-Bataillon des Elb-Infanterie-Regiments sollten das

27. Infanterie = Regiment

bilben.

So bestimmten Seine Majestät der König durch Allerhöchste Kabinets-81. 8. 15. ordre vom 31. März 1815 von Wien aus und verfügten zugleich, daß die Formation des Regiments in Jülich zu erfolgen habe.

Bum interimistischen Regiments-Kommandeur wurde burch bieselbe Ordre der Oberst-Lieutenant Plesmann, Kommandeur bes Reserve-Bataillons des Elb-Infanterie-Regiments, ernannt. Da derselbe aber noch nicht zur Stelle war, beauftragte der Chef des Generalstades der Armee, General-Lieutenant Graf Gneisenau, den Kommandanten von Jülich, Oberst-Lieutenant v. Schutter, ihn zu vertreten und die Bildung des Regiments zu beginnen. Das Bataillon v. Reiche war, wie wir gesehen haben, bereits am 26., das Bataillon v. Hellwig am 28. März in Jülich eingetroffen, das Reserve-Bataillon des Elbregiments befand sich auch schon seit einigen Tagen auf dem Marsche von Magbeburg gen Westen und wurde nunmehr ebenfalls nach Jülich dirigirt.

Der Ctat bes Regiments murbe folgenbermaßen festgestellt:

- 1 Regiments-Kommanbeur,
- 3 Bataillons-Rommanbeure,
- 12 Rapitans,
- 13 Premier-Lieutenants, einschließlich bes Führers ber freiwilligen Schüßen,
  - 1 Regiments-Adjutant,
  - 3 Bataillons-Adjutanten,
- 30 Second-Lieutenants.

Zusammen 63 Offiziere.

Ferner:

- 1 Regiments-Chirurgus,
- 1 Bataillons-Chirurgus,
- 12 Feldwebel,
- 12 Portepee-Fähnriche,
- 12 Sergeanten,

- 12 Rapitan b'atmes.
- 12 Fouriere,
- 126 Korporale, einschl. 1 Regiments- und 3 Bataillonsschreibern und 2 Unteroffizieren bei ben freiwilligen Schützen.

Summa 186 Unteroffiziere.

#### Ferner:

- 1 Regiments-Tambour,
- 1 Bataillons=Tambour,
- 1 Bataillons-Hornist,
- 10 Sautboiften,
- 24 Tambours.
- 12 Bornisten.

Summa 49 hautboiften und Spielleute.

240 Gefreite.

1944 Gemeine,

2229 Mann,

- 45 Freiwillige Schüten,
- 12 Rompagnie-Chirurgen,
  - 3 Büchsenschmiebe,
- 54 Trainfolbaten.

Summa 2298 Mann.

Gesammtsumme bes Mannschaftsstandes 2533 Köpfe.

Durch Parole-Befehl vom 14. April 1815 machte ber Kommanbant, 14. 4. 15. Oberste-Lieutenant v. Schutter, die Allerhöchste Kabinetsordre vom 31. März bekannt und bestimmte zugleich die Zusammensetzung des neuen Regiments.

Das Bataillon v. Reiche bilbete ben Stab bes Füsilier-Bataillons und bie 9. und 10., das Bataillon v. Hellwig die 11. und 12. Kompagnie, sowie den Stab des I. Bataillons.

Das Bataillon Reiche war mit 20 Offizieren, 51 Unteroffizieren, 4 Chirurgen, 13 Spielleuten, 385 Gemeinen, 1 Büchsenmacher und 15 Knechten zum Regiment übergetreten. Es blieben beshalb 10 Offiziere, 21 Unteroffiziere, 1 Chirura, 6 Spielleute, 21 Gemeine, 4 Knechte übrig.

Bom Bataislon Hellwig traten 13 Offiziere zum Regiment über, die Zahl der Unteroffiziere und Gemeinen betrug etwa 450 Köpfe, also annähernd ebenso viel wie beim Bataislon v. Reiche. Die übrig bleibenden Offiziere und Leute beider Bataislone wurden dem I. und II. Bataislon zugewiesen.

Das Elb-Reserve-Bataillon, welches in der zweiten Hälfte des April in Jülich eintraf und 15 Offiziere und etwa 300 Mann zählte, bildete das II. Bataillon.

Zur Bildung bes I. Bataillons waren zunächst nur die abgegebenen Offiziere und Unteroffiziere bes II. und Füsilier-Bataillons — aber keine Leute — vorhanden.

Der General Graf Kleist befahl daher, daß das Ersay-Bataislon Nr. 7, welches in der ersten Aprilwoche in Köln eintraf, hierzu die nöthigen Leute stellen solle — aber nur die Gemeinen — die Offiziere, älteren Unteroffiziere und von jeder Kompagnie die 10 bis 15 schönsten Leute blieben in Köln zu weiteren Formationen zurück, der Rest, etwa 650 Mann mit einigen jüngeren Unteroffizieren, empsing Munition und setzte den Marsch nach Jülich fort, wo er Mitte April ankam und im Wesentlichen zur Bildung des I. Bataislons Verwendung fand.

18. 5. 15. Das Regiment war also, balb nachbem ber Oberst-Lieutenant Ples mann am 18. April 1815 in Jülich eingetroffen war und das Kommando übernommen hatte, zwar ziemlich vollständig, der innere Werth der Bataillone aber grundverschieden. Das Füsilier-Bataillon, welches ja allerdings nach damaligen Anschauungen auch eine Elitetruppe sein sollte, war dies im vollsten Sinne. Es bestand fast durchmeg aus Leuten, welche meist freiwillig eingetreten waren, seit fast zwei Jahren ihrem Truppentheil angehörten und mit Begeisterung Blut und Leben für die Befreiung des Vaterlandes eingesetzt hatten.

Im II. Bataillon bienten zwar auch fast nur alte Solbaten, bie sich in Krieg und Frieden bewährt hatten, aber sie hatten in Rußland und in Danzig im Dienste des Königs von Bestphalen für Nappoleon und für Frankreich gekämpft, gegen welche sie jest zu Felbe ziehen follten.

Das I. Bataillon bestand nur aus jungen Rekruten und war auch aus dem Grunde noch besonders im Nachtheil, weil diese jungen, unserfahrenen Leute noch Führer bekamen, die ihnen und benen sie völlig fremd waren. Die anderen Bataillone aber hatten ihre alten, auf den Schlachtselbern erprobten Führer wenigstens zum großen Theil behalten, so daß sie in sich gewissermaßen aus einem Guß waren.

Alle biese Umstände hätten auf die spätere Haltung ber einzelnen Bataillone im Gefecht vielleicht von Einfluß sein können.

Das Offizierkorps bes Regiments wurde aus den Offizieren der übertretenden Truppentheile gebildet und noch durch 6 Offiziere aus anderen preußischen Regimentern, 13 ehemals königlich sächsischen und einem bisher kaiferlich russischen Offizier vervollskändigt.

Die erfte Allerhöchste Rabinetsorbre hiernber lautete:

# "Rachweisung der bei dem 27. Infanterie=Regiment angestellten Stabsofsiziere, Rapitans und Premier=Lientenants:

```
Rommanbeur vacat.
Oberft-Lieutenant Blesmann,
                              Bataillons-Rommanbeure.
Major v. Reiche.
      vacat.
Rapitan v. Bodelmann vom Auslandischen Sager-Bill. v. Reiche.
       v. Sohnstebt vom Schlesischen Schüten-Bataillon.
5 Stellen vakant für fächsische Rapitans.
Rapitan v. Tettenborn,
                           vom Ref. Btll. bes Elb-Regiments.
        v. Willisen,
                         | Premier-Lieutenants u. Komp.-Führer
        v. Pobewils,
        v. Klinggräff,
                           im Ausl. Jager=Btll. v. Reiche.
        Ramlah, Stabsfapitan u. Rommanbeur ber Bellwig'=
           ichen Infanterie.
Premier-Lieutenant Lami vom 1. Landwehr-Regiment.
                  v. Rliging vom 13. Erfat=Bataillon (fpater
                   Ref. Btll. des Glb-Infanterie-Regiments).
                 v. Richthofen im 8. Erfat-Bataillon.
                  v. Hornberg
                 Grosfurd von ber Bellwig'ichen Infanterie.
7 Stellen bleiben vafant.
Anmerkung. Die vorstehende Lifte gilt nur in Rudficht ber
```

Anmerkung. Die vorstehende Liste gilt nur in Rücksicht ber Personen, welche bei dem Regiment stehen sollen, ihre Rangirung wird nach ihren Patenten von der Geheimen Kriegskanzlei näher bestimmt werden.

Wien, ben 31. März 1815.

gez. Friedrich Wilhelm."

Ueberhaupt traten in bas Regiment ein 1):

- 1. Bom Jäger : Bataillon v. Reiche:
- 1. Major v. Reiche (abkommanbirt),
- 2. Ravitan v. Bodelmann,
- 3. " v. Pobewils,
- 4. " v. Rlinggräff,
- 5. Second Lieutenant Enme,
- 6. " v. Suctow.

<sup>1)</sup> Anlage IV B. 1.

```
7. Second . Lieutenant Grimm,
    8.
                        v. Reiche,
    9.
                        Rotte,
    10.
                        v. Beltomstn,
    11.
                        Reifurth,
    12.
                        v. Soltorff,
    13.
                        Röhler,
    14.
                        Branbt,
    15.
                        Camin,
    16.
                        Begener,
    17.
                        Mustulus,
    18.
                        Allarbt,
    19.
                                     aggregirt.
                        Rühl,
    20.
                        Guthmann,
              2. Bom Bataillon v. Bellwig:
     1. Rapitan Ramlah,
     2. Premier-Lieutenant Grosturb,
     3. Second = Lieutenant Rothe,
     4.
                        Walther,
     5.
                        Bertram,
    6.
                        Rubn.
     7.
                        v. Bonneburgt,
    8.
                        Nast,
     9.
                        Rrieger,
    10.
                        v. Holwebe,
    11.
                        Langer,
    12.
                        Giefede,
    13.
                        Bonge.
8. Bom Referve=Bataillon bes Elb=Infanterie=Regiments:
     1. Dberft-Lieutenant Blesmann,
     2. Kapitan v. Tettenborn,
     3.
               v. Billifen,
     4.
               Stoelting,
     5. Second - Lieutenant Möllenberg,
     6.
                        Braune,
     7.
                        Lindemann,
     8.
                        Rudolph,
```

Engelharb,

Westermann,

9.

10.

- 11. Second : Lieutenant Weber,
  12. " Rausche,
  13. " Guiraub,
  14. " Labes,
  15. " Tettenborn.
  - 4. Aus anberen preußischen Regimentern:
- 1. Rapitan v. Sohnftebt vom Schlefischen Schugen-Bataillon,
- 2. " v. Graevenit vom 1. Garbe-Regiment 3. F.
- 3. Premier-Lieutenant v. Richthofen v. Leib-Infanterie-Regiment,
- 4. " v. Hornberg vom 2. Schlef. Inf.=Reg. (frank),
- 5. v. Kliging vom Elb-Infanterie-Regiment,
- 6. "Lami vom 1. Landwehr-Infanterie-Regiment, bann außer Diensten.
  - 5. Mus Raiferlich ruffifchen Dienften:

Major Baron v. Bubberg.

- 6. Bon ehemals Königlich fächfischen Offizieren murben bem Regiment zugetheilt:
  - 1. Major v. Bünau,
  - 2. Kapitan v. Reibolbt,
  - 3. ' " v. Craushaar,
  - 4. " v. Reinsperg,
  - 5. Premier-Lieutenant v. Sommerfelb und Falkenhann,
  - 6. " Ranfer,
  - 7. " v. Schlegell,
  - 8. " v. Reiboldt,
  - 9. Second = Lieutenant v. Balbungen,
  - 10. " Schramm,
  - 11. " Dreverhoff,
  - 12. " Schnicke,
  - 13. " Wunberlich.

Da die Offiziere, welche einzeln hinein versetzt waren, erst nach und nach eintressen konnten, übernahmen zunächst die Kapitäns Kamlah das erste, v. Tettenborn das zweite und v. Bockelmann das Füsilier-Bataillon.

Der Major v. Bubberg traf Ende April in Jülich ein und übernahm bas Kommando bes zweiten Bataillons, Major v. Bünau erreichte bas Regiment erst Mitte Mai, erhielt bas Füsilier=Bataillon,

wurde jedoch durch Allerhöchste Kabinetsordre zum 19. Infanterie-Regiment kommandirt und gab am 3. Juni das Kommando des Bataillons wieder an den Kapitän v. Bockelmann ab.

Auch der Kapitan Kamlah mußte zeitweise das Kommando des ersten Bataillons an den am 23. April eintreffenden Kapitan v. Hohn-stedt abgeben, übernahm es jedoch wieder, als dieser am 14. Mai als Major zur Rheinischen Landwehr versett wurde.

Das Regiment verblieb zunächst in Jülich und war theils in Bürgerquartieren, theils in Kasernen untergebracht, einige Kompagnien bes ersten und zweiten Bataillons bezogen auch abwechselnd Ortsunter-tunft in ben nächst gelegenen Dörfern.

Die kurze, noch zur Verfügung stehende Zeit aber wurde auf das Sifrigste ausgenut, um aus der bunt zusammengewürfelten Menge der Offiziere und Mannschaften nicht nur dem Namen, sondern auch dem Geist und Wesen nach ein einheitliches Ganzes, ein gut disziplinirtes und wahrhaft kriegstüchtiges Regiment zu bilden.

Umsicht und Thatkraft ber Führer, Manneszucht und Shrgefühl ber Untergebenen und ber Ernst ber Sache — bes unmittelbar bevorstehenden Feldzuges — halfen die Arbeit vollbringen. Erschwert wurde sie daburch erheblich, daß das Regiment in der dem Feinde nahen Grenzsfestung Jülich lag.

Der Kommandant, für die Sicherheit des ihm anvertrauten Plates verantwortlich und wohl nicht ohne Grund beforgt, handhabte den Garnisondienst mit aller Strenge. In seinen Besehlen bringt er wiedersholentlich das öftere Nachsehen der Wachen und Posten, das sleißige Patrouilliren und das sorgfältige Schließen der Thore in Erinnerung. Er besiehlt auf das Strengste, alle Einpassirenden genau zu beodachten, die Pässe zu revidiren, alle Polen und Franzosen aber ihm selbst vorzuführen, und verdietet Jedem, außer den diensthabenden Militärpersonen, das Betreten der Wälle und der Festungswerke. Bon Ansang Mai an mußte sogar ein Theil der Garnison Nachts zum sofortigen Ausrücken in Bereitschaft gehalten werden. So ersorderte der Garnison » Wachtz und Arbeitsbienst viel Zeit und Kräfte.

Große Mühe und Arbeit machte die Vervollständigung der taktischen Ausbildung. Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften waren nach westphälischem, sächsischem, preußischem, z. Th. überhaupt kaum nach einem Reglement ausgebildet. Die meisten Offiziere waren auch gar nicht in der Lage, sich augenblicklich in Besitz eines Exerzir-Reglements zu setzen. Da mußte mit Instruktion und Detailexerziren begonnen und immer wieder von Neuem angesangen, die neue Chargirung auf das Einsgehenbste geübt werden.

Auch im Tirailliren und Felbbienft, überall mußte von vorn an-

gefangen und mit Fleiß und Gifer gearbeitet werben, um wenigstens Gleichmäßigkeit und einige Sicherheit in diese Dienstzweige zu bringen, bie balb auf die ernsteste Weise geprüft werben follten.

Hinsichtlich des freiwilligen Jägerbetachements bestimmte der Regiments-Kommandeur, daß dasselbe beim Füsilier-Bataillon gebildet werden und die bereits vorhandenen Freiwilligen den Stamm dazu abgeben sollten. Die Führung erhielt der Premier-Lieutenant v. Sommerfeld. Am 16. Mai wurde es dem ersten Bataillon zugetheilt.

Die größten Schwierigkeiten stellten sich heraus in Bezug auf die Bekleidung und Ausrüftung der Leute, denn hier fehlte es nicht nur an Zeit, sondern auch an Mitteln und Material. Die Bekleidung war, wie wir gesehen haben, völlig ungleichmäßig und höchft mangelhaft.

Erst am 2. Mai wurde dem Regiment die Ordre Seiner Majestät bes Königs bekannt gemacht, wonach sie bestehen sollte aus: Röcken von dunkels blauem Tuch, welche bis an die Hüften reichten, vorn mit zwei Reihen von je acht gelben Knöpfen versehen, hinten mit einem Schooß von der Grundfarbe des Tuches mit scharlachrothem Borstoß und zwei Taillensknöpfen. Kragen und Aufschläge waren lichtblau mit rothem Borstoß, die Achselklappen ponceauroth ohne Nummern. Als Kopsbedeckung diente ein schwarzer, etwa sechs einen halben Boll hoher Czakot, vorn mit einer Koskarde mit messingener Agrasse und mit Borderschirm und gelben Schuppensketten. Die Beinkleider waren grau mit rother Biese und wurden über den Stieseln getragen, das kreuzweise getragene sehr starke Lederzeug war weiß.

Es war indeß nicht möglich, in so kurzer Zeit die Uniformirung bes Regiments nach der Borschrift und gleichmäßig herzustellen. So beshielt das Füsilier-Bataillon seine grünen Röde und versah sie nur, soweit die Zeit reichte, mit lichtblauen Kragen, auch die weißen Knöpfe ber 11. und 12. Rompagnie mußten bleiben, ebenso die weißgeschuppten Sturmbander an den Czakots derselben.

Bon ben beim Füsilier-Bataillon noch vorhandenen englischen Mänteln wurden die Klappfragen abgetrennt und zum Ausbessern der anderen Stücke verwendet.

Bei ben anderen Bataillonen nußte man sich begnügen, die schlechtesten Stücke durch neue zu ersetzen und die richtigen Abzeichen anzubringen. Daß hierbei Röcke von preußischem und englischem Schnitt und von ganz verschieden blauer Farbe in Reihe und Glied neben einander getragen wurden, darüber mußte das sonst so scharf blickende Auge des Borgesetzen hinwegsehen. Alle Bekleidungs und Ausrüstungsstücke wurden nach Möglichkeit ausgebessert und ergänzt; neue Tornister und neues Lederzeug aber ließen sich nur in geringer Menge beschaffen. Alle Schuster, Schneider und Sattler des Regiments waren in ununterbrochener Thätigsteit. Civilhandwerker wurden wohl ober übel herangezogen; aber trot

16. 5. 15.

angestrengtesten Fleißes gelang es nicht, Alles bis jum Ausmarich aus Julich fertig zu stellen.

So mußten benn, als biefer später erfolgte, die Rompagnien außer ben vorgeschriebenen Fahrzeugen und Pferben noch besondere Bekleibungswagen mitnehmen zur Mitführung bes Materials, welches an ben Rubetagen und ben Nachmittagen ber Marschtage noch verarbeitet werben sollte.

Noch befanden sich in Händen der Mannschaften englische, holländische und alte preußische Gewehre; sie wurden jett, so weit der Vorrath reichte, durch neue französische Gewehre ersett; eine völlige Gleichmäßigkeit ließ sich auch hierin nicht erzielen. Die Munition wurde auf 3 Flintensteine und 60 Patronen festgesett, erreichte jedoch erst lange nach dem Ausmarsch Anfang Juni die vorschriftsmäßige Anzahl.

Die Bekleidung der Offiziere war ebenfalls noch fehr ungleichmäßig, so daß der Regiments-Kommandeur in einem Befehl den Bunsch aussprach: "die Herren Offiziere möchten sich möglichst bald egal kleiden und sich dieserhalb an die in Aachen eingerichtete Kommission wenden."

Doch ftieß die Erfüllung dieses an sich gewiß sehr gerechtfertigten Wunsches bei vielen Offizieren auf um so größere Schwierigkeiten, als der Stand der Kriegskassen es nicht erlaubte, den Offizieren und Leuten das fällige Gehalt auszuzahlen, und dieselben zum Theil sogar erhebliche Rücktände zu fordern hatten. — So mußte denn den Offizieren, welche meistentheils noch nicht im Besitz von Czakots waren, gestattet werden, auf dem Marsch Mützen zu tragen, indeß sollten dieselben schwarz und von gleicher Form sein.

25. 4. 15. Am 25. April 1815 trat das Regiment zum ersten Mal zu einer großen politische militärischen Feierlichkeit zusammen. Es galt der Aufsrichtung des preußischen Ablers zu Jülich.

Um 10 Uhr Vormittags nahm basselbe, welches auch die außerhalb liegenden Kompagnien herangezogen hatte, in der "breiten Straße" Parade-aufstellung; der rechte Flügel der Post gegenüber. Links schloß sich die ebenfalls in Jülich liegende Pionier-Kompagnie an, die Artillerie stand auf den Wällen bei den Geschützen.

Bunkt 10 Uhr erschien ber Kommandant; unter präsentirtem Gewehr, bem Donner ber Geschütze und klingendem Spiel wurde der preußische Abler aufgerichtet, Oberst-Lieutenant v. Schutter hielt eine feierliche Ansprache und schloß mit einem begeistert aufgenommenen Hoch auf den Allerhöchsten Kriegsherrn. Ein Jeder schwur sich, das Seinige zu thun, daß der preußische Abler nie aufhören solle, seine Fittiche über Jülich auszubreiten.

Die Feier endete mit einem Vorbeimarsch in Sektionen zu acht Rotten. Um Abend aber wurde den Mannschaften Bier verabfolgt, und ein großer Zapfenstreich schloß die erhebende Feier.

## Das Regiment im feldzuge 1815.

### Ausmarsch und im Lager von Cinen.

Vom 9. Mai bis zum 15. Juni 1815.

Die große räumliche Trennung ber heere ber Verbundeten bedingte ein Bersammeln an mehreren Punkten. Es wurden beshalb 5 Armeen aufgestellt, welche konzentrisch auf Paris vorrüden sollten.

- 1. In Belgien ein englisch-nieberländisches heer unter bem herzog von Bellington.
- 2. Am Riederthein Preugen und Norddeutsche unter bem Feldmaricall Fürft Blücher.
- 3. Gine ruffifch-preußische Armee im Anmarsch auf die Linie Oppen= heim = Mannheim.
- 4. Am Oberrhein Desterreicher und Süddeutsche unter dem Feldmarschall Fürst Schwarzenberg.
- 5. In Piemont Desterreicher und Sarbinier unter General Fris mont zum Vormarsch über Lyon.

Alle biefe Armeen konnten sich nur sehr allmälig sammeln und keinesfalls vor Ende Juni die gemeinsame Operation beginnen.

Bon ber Armee bes Rieberrheins waren Anfang April nur etwa 80 000 Mann unter bem General v. Kleift zur Stelle.

Sie wurden um Aachen zusammengezogen. Am 19. April übernahm Blücher ben Oberbefehl. Die ganze preußische Armee wurde in
bie Garben und 6 Armeekorps eingetheilt. Erstere und das V. und
VI. Korps sammelten sich an der Elbe, als I. bis IV. Armeekorps aber
wurden die Truppen am Niederrhein formirt, das I. Armeekorps kommandirte der General v. Ziethen, das II. General v. Pirch I, das
III. General v. Thielmann, das IV. General Graf Bülow v.
Dennewiß. Im Ganzen erreichte die Armee Mitte Juni eine Stärke
von 116682 Kombattanten und 296 Geschüßen.

p. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

Digitized by Google

Das 27. Infanterie=Regiment wurde dem III. Armeeforps 1) zugestheilt und bilbete mit dem 2. Kurmärkischen Landwehr = Regiment, der 3. und 4. Eskadron 3. Kurmärkischen Landwehr = Kavallerie = Regiments und der sechspfündigen Fußbatterie Kr. 35 die 10. Brigade unter Oberst v. Kemphen. Ferner gehörten zum III. Armeekorps die 9., 11. und 12. Brigade, die Reserve-Kavallerie und Reserve-Artillerie.

Bon Anfang Mai an zog Wellington seine 106 000 Mann starke Armee hinter ber Linie Ppern=Courtray=Mons=Binche etwas zu= sammen, Blücher vereinigte bas I. Korps um Charleroi, bas II. um Namur, bas IV. um Lüttich.

Das III. Korps nahm ben Stab nach Cinen, die 9. Brigade nach Affesse, die 10. nach Cinen, die 11. nach Dinant, die 12. Brigade nach Hun, Referve-Artillerie nach Arbenne, Kavallerie Conneux—Borposten von Dinant dis Rochefort.

5. 5. 15. Am 5. Mai erhielt bas Regiment Befehl, sich marschbereit zu halten, alle zur kriegsmäßigen Ausrüftung gehörigen Sachen wurden den Mannsschaften verausgabt, auch eine kleine Trinkslasche mit grünem Bande. An Kochgeschirren aber konnten immer nur zwei Mann je eins erhalten, und mußten sie sich so den Feldzug über behelfen.

Die Offiziere wurden angewiesen, ihr Gepad auf 60 Pfund zu verringern und sich vorschriftsmäßige Mantelfade zu beschaffen, die Fahrzeuge wurden in Stand gesetzt und mit verdoppeltem Gifer an der Fertigstellung alles noch Mangelhaften gearbeitet.

9.5.16. Am 9. Mai rückten der Regimentsstab und das Füsilier = Bataillon aus, ersterer bezog in Aachen, letteres in Broich und Vorweiden Ortsunterkunft. Am 16. folgten die beiden anderen Bataillone.

17. 5. 15. Am 17. Mai ging darauf das Regiment von Aachen nach Versviers, und an demselben Tage trasen auch die dem Regiment zugetheilten bisher Königlich sächsischen Offiziere ein, so daß nunmehr die Bildung des Regiments als abgeschlossen angesehen werden konnte<sup>2</sup>).

In ben nächsten Tagen setzte bas Regiment ben Marsch über Herve nach Lüttich fort, wo es bei bem kommanbirenden General des IV. Korps, General der Infanterie Graf Bülow v. Dennewit vorbeismarschirte. Am 22. gelangte es nach Marche und am 23. nach Cinen.

Hier wurde das Regiment zum ersten Male von seinem neuen kommandirenden General, dem General v. Thielmann, besichtigt, während der Oberst v. Kemphen dasselbe schon Tags zuvor im Biwak bei Marche begrüßt hatte.

Bei Cinen bezog die ganze 10. Brigade ein Lager und verblieb

<sup>1)</sup> Anlage IV G. 1.

<sup>2)</sup> Kriegeranglifte: Anlage IV C. 1.

hier bis zum 15. Juni. Das Regiment aber benutte die Zeit nach besten Kräften, um sich im Exerziren, Tirailliren und Feldbienste zu vervollstommnen. Täglich wurde auch die ganze Brigade bei Achene zum Brigadeexerziren zusammengezogen. Und eigenthümlich berührt es uns, wenn wir ferner lesen, daß die jungen Leute, welche noch nicht scharf geschossen hatten, jett zum ersten Male nach der Scheibe schossen. Bor der Front des Lagers befanden sich die Dörfer Barcenne und Barces nal. Sie wurden zur Unterbringung der Kranken benutt und gewährten auch sonst einige Bequemlichkeiten. Die Verpstegung wurde aus Marche bezogen.

Schneiber, Schuster, Sattler und Büchsenmacher aber errichteten ihre Werkstätten in Cinen selbst und arbeiteten mit folder Thätigkeit, daß das Regiment noch vor dem Aufbruch aus dem Lager im Stande war, seine überstüffigen Sachen auf den mitgenommenen Bekleidungswagen nach Jülich zurückzuschicken. Mit größter Spannung sah man den weiteren Ereignissen entgegen; sie sollten nicht mehr lange auf sich warten lassen.

Laut Rapport vom 10. Juni hatte bas Regiment an biesem Tage folgende Stärke: Regimentsstab und

Summa 62 Offiziere, 182 Unteroffiziere, 40 Spielleute, 1781 Mann, 4 , 3 , — , 150 ,

waren außerdem frank und abkommandirt.

Dem Kaiser Napoleon war ber Krieg aufgezwungen, er mußte, trot aller Rücksichten, die ihm seine eigenthümliche Lage Frankreich gegensüber auferlegte, seine Armee von Neuem organisiren und losschlagen. Rur ein großer Sieg konnte ihm vielleicht einen günstigen Frieden verschaffen. Er wartete also nicht ab, bis die verbündeten Heere von allen Seiten einrücken und seine Armee erdrücken würden, sondern vereinigte alle verfügbaren Truppen vom 6. Juni an heimlich. Am 14. standen 120000 Mann höchstens 30 Kilometer von Charleroi und konnten diesen Ort also an einem Tage erreichen: IV. Armeekorps bei Philippesville, III., VI., Garde und Reserve-Kavallerie bei Beaumont, I. und II. bei Solre sur Sambre.

Nachdem schon seit einigen Tagen der Beginn der Marschbewegungen durch Kundschafter in Brüssel und Namur bekannt geworden war, erhielt Wellington am 13., Blücher am 14. Juni Abends sichere Rachrichten, daß die ganze französische Armee bei Beaumont vereinigt sei und wahrscheinlich am 15. angreisen werde. Um Mitternacht zum

Digitized by Google

15. 6. 15. 15. murben an die preußischen kommandirenden Generale Befehle gefandt, ihre Korps zu vereinigen; das III. sollte dies dei Namur auf dem linken Maasufer bewerkstelligen, das II. bei Onoz-Mazy, das IV. bei Hannut. Der General Thielmann erhielt durch einen Zufall diesen Befehl erst am 15. zwischen 10 und 11 Uhr Vormittags.

So kam es, daß der Abmarich auch des 27. Regiments sich dis zum Nachmittag verzögerte. Bei ziemlicher Hitze und durch andere Marschkolonnen aufgehalten, gelangte das Regiment erst gegen 10 Uhr Abends nach Namur und fand hier, nachdem es wochenlang im Lager gestanden, zum ersten Male wieder Unterkunft unter Dach und Fach. Das ganze Korps war um diese Stunde zwischen Namur und Belsgrade vereinigt, der größte Theil der Truppen biwakirte. Noch in dersselben Nacht wurde die gesammte große Bagage der Brigade unter Führung des Hauptmanns v. Tettenborn vom 27. Regiment dei Bogne nördlich Lüttich zusammengezogen und später weiter rückwärtsgesendet, so daß sie für längere Zeit von den Truppen getrennt blieb.

### Die Schlacht bei Tigny

am 16. Juni 1815.

Napoleon hatte am 15. in der vierten Morgenstunde mit seiner ganzen Armee in fünf langen Kolonnen die Grenze überschritten, das I. preußische Korps zum Zurückgehen nach Fleurus-Ligny veranlaßt, mit seinen Hauptkräften Chatelet, Charleroi, Marchienne erreicht und Vortruppen gegen Sombrefse-Quatrebras vorgeschoben. Um 10 Uhr 30 Min. Abends ergingen Besehle zum Vormarsch für das II. preußische Korps nach Sombresse, das IV. nach Gembloux; das III. sollte mit Tagesanbruch bei Mazy stehen. Später erhielt es Besehl, dis Sombresse vorzurücken; es tras zwischen 11 und 12 Uhr Mittags östlich dieses Ortes ein und stellte sich zunächst zwischen Sombresse und Balatre auf beiden Chaussen in eng aufgeschlossenen Marschstolonnen auf, um zur Verwendung nach allen Richtungen bereit zu sein — die 10. Brigade stand auf der Chaussee Namur-Sombresse am Ende der Kolonne.

Das I. Armeeforps hielt Brye, Ligny und St. Amand besetz, bas II. stand Front nach Süden nördlich Brye in zweiter Linie. Napoleon traf nach 11 Uhr in Fleurus ein und vereinigte hier allmälig 79 000 Mann mit 242 Geschützen — der Rest, das I. und II. Korps sollte gegen die Engländer Verwendung finden. Blücher erwartete den französischen Angriff etwa parallel der Chausse von Fleurus nach Gemblour, dann traf berselbe hauptsächlich auf das III. Korps.

Napoleon aber setze nach 2 Uhr seine Truppen in nörblicher Richtung in Bewegung, das III. Korps mit der 7. Division des II. auf St. Amand, das IV. auf Ligny, rechtsrückwärts desselben folgten das 1. und 2. Kavallerie-Korps; die Garde und das 4. Kavallerie-Korps blieben in Reserve, das VI. Korps war noch im Anmarsch.

Die 14. Infanterie-Division Hulot und die 6. Kavallerie-Division Maurin vom IV. Korps — etwa 4500 Mann Infanterie, 1628 Reiter und 14 Geschüte — aber gingen von der Gegend östlich Fleurus subslich der Chausse etwa parallel mit dieser vor. Sie mußten also mit dem III. preußischen Armeekorps zusammenstoßen.

General Thielmann nahm die 9. Brigade rechts der Chaussee, die 10. links derselben in die erste Linie, während die 11. Brigade mit einem Theil der Reserve-Kavallerie (der Rest war zum II. Korps entsendet) und der Reserve-Artislerie dei Point du jour, die 12. Brigade nördlich das von zurückgehalten wurden.

Aufgabe des III. Korps war es, die Höhen von Mont Potriaux, Point du jour und Tongrinne auf dem linken Ufer des Ligny = baches zu vertheibigen.

Wenn auch das linke Ufer das rechte im Allgemeinen überhöht, so ist doch die Stellung nicht besonders günstig; denn der Wiesengrund, welcher den in vielen Windungen sich hinschlängelnden Bach begleitet, ist von Heden und Baumreihen durchzogen, und er selbst wie die Hänge sind mit mehreren Ortschaften und Gehöften bedeckt. Uebersicht und Gangbarkeit sind also sehr beschränkt. Oderst v. Kemphen stellte seine Infanterie in zwei Treffen geschlossen unmittelbar südöstlich Tongrinne mitzder Front gegen Boigne auf, im 1. Treffen das I. und II. Bastaillon 27., im 2. das II. und III. Bataillon des 2. Kurmärkischen Landswehr-Regiments, dahinter die Fuß-Batterie Nr. 35 und die der Brigade überwiesen reitende Batterie Nr. 18, die beiden Eskadrons links rückwärts. Später traf hier auch noch die 1. Brigade der Referve-Kavallerie unter Oberst Graf Lottum ein, marschirte links der 10. Brigade auf und übernahm hier die Ausklärung und Sicherung.

Das Fisselier-Bataillon 27 und das I. Bataillon Landwehr-Regiments aber wurden unter dem Rommando des Oberst-Lieutenants v. Benkens dorf vom Landwehr-Regiment zur Beobachtung des Feindes und als vordere Bertheidigungslinie in den Grund vorgeschoben. Letteres Bataillon bessetze mit je 2 Kompagnien die auf dem linken User gelegenen Häuser von Boigné und Balatre und schickte je einen Schützenzug auf das andere User in die dort gelegenen Dorstheile. Hauptmann v. Bockelsmann siehe unter Befehl des Hauptmanns v. Reinsperg zwei Schützenzüge an den jenseitigen Rand des Grundes vor, der dritte besetze einkleines Sichenwälden links rückwärts derselben auf dem linken Ufer ges

legen, der vierte Schützenzug aber bas alte Schloß, ber Rest bes Bastaillons verblieb vorläufig geschloffen am Kirchhof.

Gegen 3 Uhr gewahrte man das Vorgehen bebeutender feinblicher Ravalleriemassen von Fay in nördlicher Richtung — das 1. und 2. Kavallerieforps —, doch kamen dieselben nicht in den Schußbereich unserer Schüßenzüge. Wohl aber warfen sie die beiden noch jenseits befindlichen Eskadrons der 9. Brigade über den Bach zurück. Bald darauf aber ersichienen auch Infanteriekolonnen, Schüßen voran auf diesem Theil des Schlachtselbes. Es war die Division Hulot, gefolgt und rechts besgleitet von der Kavallerie-Division Maurin.

Oberst-Lieutenant v. Benkendorf war für seine Person über Boigné hinaus auf Fleurus vorgeritten und gewann hier den Einbruck, daß starke Ravalleriemassen und dahinter Infanterie im Begriff ständen, Boigné zu umgehen. Er ließ deshalb dieses, sowie Balatre räumen und führte das I. Bataillon des Landwehr-Regiments auf die Höhe zwischen Tongrinne und Boigné zurück, so daß die linke Flanke des Füsilier-Bataillons jetzt völlig entblößt war. In lebhaftem Schritt drangen gegen 4 Uhr die feinblichen Schützen gegen Tongrinelle vor und wurden hier von den Schützenzügen mit Feuer empfangen; bald entspann sich ein lebhafter Kampf um den Besitz des Grundes. Hauptmann v. Bockelmann sandte den drei vorderen Schützenzügen je eine Kompagnie nach, doch überschritten diese den Grund nicht, eine derselben besetzte das Sichwäldchen, die beiden anderen nahmen am diessseitigen Thalrand eine Aufnahmestellung für ihre jenseits kämpfenden Schützen.

Oberst-Lieutenant v. Benkenborf hatte inzwischen vom Brigade-Rommanbeur den Befehl erhalten, Boigné und Balatre wieder zu besehen und rückte mit seinem Bataillon erneut dorthin vor, fand aber beibe Dörfer jett bereits in den händen der Franzosen. Das Bataillon entwickelte sich beshalb nördlich berselben zum Gesecht und suchte die Dörfer wieder zu nehmen.

Indessen schritt der Feind seinerseits mit Schützen und geschlossenen Abtheilungen zum Angriff und warf die beiden vorn befindlichen Schützenzüge des Füsilier-Bataillons 27 trot aller Tapferkeit über den Bach zurück. Bon ihren Kompagnien aufgenommen, machten sie am linken Thalrand wieder Front.

Das Bataillon stand nun mit dem rechten Flügel im alten Schloß, mit dem linken Flügel im Sichwäldchen, mit drei Kompagnien und einem Schützenzuge in erster Linie und wies hier das weitere Anstürmen des Feindes mit Ruhe und Entschlossenheit zurück, die Kompagnie am Kirch-hof verblieb zunächft noch geschlossen in Reserve.

Balb verstärkte sich ber Feind mehr und mehr und begann bas immer noch auf sich selbst angewiesene Füsilier-Bataillon in der linken

Flanke zu umfassen. Hauptmann Bockelmann nahm deshalb diesen Theil seines Bataillons bis an den Dorfrand von Tongrinne zurück. Ja es trat ein Augenblick ein, in dem es den französischen Schützen gelang, sich eines Theiles des Dorfrandes zu bemächtigen. Jetzt führte der Bataillonssührer mit gewohntem Schneid die Kompagnie vom Kirch-hof persönlich um seinen linken Flügel herum, den Eingedrungenen in die Flanke; mit Ungestüm ging das ganze Bataillon von Neuem vor, trieb den Feind überall zum Dorf hinaus und machte eine Anzahl Gefangener. Hauptmann v. Bockelmann aber ließ den Dorfrand wieder ordnungsmäßig besetzen und nahm das Feuergesecht mit erneuter Heftigsteit auf.

Inzwischen waren die beiben der Brigade zugewiesenen Batterien südlich Tongrinne in Stellung gegangen, hatten aber des unübersichtslichen Geländes wegen nur wenig Sinfluß auf das Infanteriegesecht. Auch der Feind entwickelte allmälig mehrere Batterien auf dem rechten Ufer des Lignybaches.

Jest gegen 5 Uhr sollte ben Füsisieren auch die erste Unterstützung durch Infanterie zu Theil werden. Oberst-Lieutenant Plesmann erstannte ihren schweren Stand und sandte den Hauptmann v. Graevenit mit sämmtlichen Schützenzügen des I. Bataillons und gleich darauf auch den Hauptmann v. Podewils mit der 3. und 4. Kompagnie zur Verstärtung vor. Die 3. und 4. Kompagnie besetzen den Kirchhof, der 3. Schützenzug verstärfte den rechten, der 4. den linken Flügel der Füsisliere, die immer noch mit zäher Ausdauer den Dorfrand hielten. Da aber das seindliche Feuer immer mehr und mehr an Heftigkeit zunahm und der Feind immer stärkere Kräfte entwickelte, ließ Hauptmann v. Grävenitz auch balb den 1. und 2. Schützenzug vorgehen, um die zahlreich entstandenen Lücken in der Bertheibigungslinie auszufüllen.

Aber schon gingen die Franzosen von Neuem zum Angriff über. — Schützen und Kolonnen drangen unter Trommelschlag und lautem vive l'empereur gegen die schon erschütterten Vertheidiger vor und warfen sie bis hinter das alte Schloß zuruck. In diesem äußerst fritischen Augenblick nahte zur rechten Zeit von Neuem Unterstützung. Oberst v. Kemphen sandte den Hauptmann Kamlah mit der 1. und 2. Kompagnie nach dem am meisten bedrohten linken Flügel.

Es war keine Zeit zu verlieren, in geschlossenen Kolonnen eilten bie Kompagnien unter lautem Hurrah auf ber linken Seite bes Dorfes vor. Der tapfere Führer fiel von einer Rugel töbtlich verwundet, Hauptmann v. Craushaar übernahm das Kommando, und weiter ging es vorwärts; die ganze Linie machte wieder Front. Im Inneren des Dorfes und in seinen getrennten Theilen wogte der Kampf hin und her, die Schügenslinien wurden durchbrochen und zurückgeworfen, geschlossen Abtheilungen

eilten auf die bedrohten Punkte, wiederholt prallten in dem unübersichtlichen, vielsach von Hecken durchschnittenen Gelände unsere Kolonnen mit
französischen geschlossenen Abtheilungen in allernächster Nähe auf einander;
in Eile wurden beckende Gegenstände aufgesucht; und ein kurzes regelloses Feuer oder ein erneuter Bajonettangriff gab die Entscheidung. Ueberall waren die Offiziere bestrebt, wieder Ordnung in die durcheinander gekommenen Truppen zu bringen und neue geschlossene Berbände
herzustellen. Hierbei konnte es nicht ausbleiben, daß eine nicht unerhebliche Anzahl Leute zeitweise und auch dauernd abgeschnitten wurde. Andererseits sielen auch den Unsrigen zahlreiche Gesangene in die Hände,
von denen aber nur ein geringer Theil schließlich mitgeführt werden
konnte.

Endlich aber gelang es, ben Dorfrand auf allen Punkten wieder zu erreichen, mit vereinten Rräften warfen Füsiliere und Musketiere, die alten Jäger v. Reiche und Hellwig und die kaum ausgebilbeten Rekruten vom Ersatbataillon den Feind zum Dorfe hinaus.

Es war 6 Uhr, das Füsilier-Bataillon hatte schwere Verluste erlitten. Bu Tode verwundet war der tapsere Lieutenant v. Soltorff im Sichen-wäldchen zusammengebrochen. Premier-Lieutenant v. Schlegell war schwer verwundet aus dem Gesecht getragen, und die Lieutenants Eyme und Camin hatten ehrenvolle Wunden erhalten, das Gesechtsfeld aber nicht verlassen, sondern ihre Füsiliere immer von Neuem dem Feinde entgegengeführt. Jest aber war die letzte Patrone verschossen, Oberst v. Kemphen zog das Bataillon aus dem Gesecht zurück und stellte es hinter dem noch geschlossenen Theil der Brigade in Reserve auf. Die Schützenzüge des II. Bataillons traten an seine Stelle.

Mehr und mehr machte sich jett bas feindliche Artilleriefeuer bemerkbar. Bisher war es hauptsächlich mit geringem Erfolg auf die geschlossenen Bataillone gerichtet gewesen. Jett rückten die französischen Batterien näher heran und beschossen unsere Schützen mit Kartätschen.

Doch nun nahmen die beiden preußischen Batterien die feindlichen Geschütze berart unter Feuer, daß sie bald von der Infanterie ablassen und den Kampf mit der Artillerie aufnehmen mußten. Abermals versuchte der Feind von Neuem vorzudringen, wurde jedoch von den jetzt gerade herankommenden Schützen des II. Bataillons unter Führung der Hauptleute v. Willisen und Stoelting energisch zurückgewiesen.

Auch auf bem äußersten linken Flügel ber Brigade war mit gleicher Heftigkeit und mit wechselndem Erfolge seit 4 Uhr Nachmittags gekämpst worden. Das I. Bataillon 2. Rurmärkischen Landwehr-Regiments hatte die Häuser von Boigné und Balatre gewonnen und wieder versoren, der Brigade-Kommandeur sandte ihm nach 6 Uhr das II. Bataillon Landwehr-Regiments zur Unterstützung zu.

Da auch unfer II. Bataison nach den von seinen Schützen absewiesenen Borstößen des Feindes nach Tongrinne hinein geschickt wurde und sich alsbald auf der ganzen Gesechtsfront — meist in geschlossenen Kompagnien — vertheilte, verblieb außer unseren Füsilieren, die sich, wie erwähnt, völlig verschossen hatten, nur das III. Bataison des Landwehr-Regiments als einzige Reserve der Brigade.

Rechts ber 10. Brigade hatte die 9. Brigade die Höhen von Mont Potriaux besetzt, ein Bataillon der 11. Brigade war an der Chausse bis in den Grund vorgeschoben. Die Franzosen hatten diesem Theil des III. Korps zunächst nur Kavallerie gegenüber gezeigt, erst später trat hier auch etwas Insanterie auf, so daß auch hier mehrere preußische Bataillone zur Thätigkeit kamen. Das III Bataillon 4. Kurmärkischen Landwehr-Regiments der 11. Brigade wurde jetzt ebenfalls in den Grund von Tongrinne vorgeschickt und kämpste von jetzt ab unmittelbar rechts der 27er gemeinsam mit diesen. Ein anderes Bataillon der Brigade aber sandte General v. Thielmann dem Oberst v. Kemphen geschlossen zu, um seine Reserve wieder zu ergänzen.

Es war etwa 7 Uhr, als ber General v. Thielmann vor der Front der 9. und 11. Brigade eine rückgängige Bewegung des Feindes zu bemerken glaubte. Sofort befahl er dem Obersten Graf Lottum, mit seiner Kavallerie Brigade und der reitenden Batterie Nr. 19 über den Grund vorzugehen, um von den jenseitigen Höhen den Feind wirksfamer beschießen zu können. 2 Eskadrons 7. Dragoner tradten auf der Chausse vorauf, die Batterie folgte und protte ab. Doch kaum hatte sie einige Schüsse gethan, als Schwadronen und Geschüse von weit überlegener seindlicher Kavallerie angegriffen wurden, die Schwadronen wurden geworfen, der größte Theil der Geschüse vom Feinde genommen, nur zwei gelangten wieder über den Grund zurück.

So wechselvoll und ereignisreich für die betheiligten Truppen die Rämpfe beim III. Armeekorps auch waren, so hatten sie doch auf die Entscheidung der Schlacht wenig Einfluß.

Wir sahen nach 2 Uhr ben General Bandamme das III. Korps und die 7. Division des II. gegen St. Amand und La Haye vorsführen. Letzteres, ursprünglich als eine Bor-Stellung gedacht, war mit nur 3 Bataillonen besetzt. Sie wurden hinaus gedrängt, doch die 1. Brigade ging vor und drang wieder in La Haye ein, die 2. Brigade wurde eingesetzt, allmälig auch die 5. und 7., der Kampf wurde immer heftiger und schwankte um La Haye, Le Hameau und Wagnelée hin und her. Die 4. Brigade hatte in Ligny gegen die beiden Divisionen des IV. französischen Korps einen schweren Stand, sie wurde durch die 3. unterstützt und schließlich zurückgezogen, die 6. und 8. Brigade wurden auf beiden Flügeln näher herangenommen. Balb mußten die

letten preußischen Referven aus der Hand gegeben werden, die längst versprochene und sehnlichst erwartete Hülfe der Engländer blieb immer noch aus. Da schickte der Fürst Blücher dem General v. Thielmann den Befehl, sofort 2 Brigaden über Sombreffe zu seiner Verfügung nach rechts zu senden.

Der General Thielmann, bem jest nach 7 Uhr nur noch die 12. Brigade geschlossen zur Verfügung ftand, sandte diese dorthin. Bei der 10. Brigade dauerte das Gesecht nun schon über drei Stunden, immer noch war keine Entscheidung gesallen. Auch das II. Bataillon 27 er nahm jest lebhaft an dem Kampse Theil. Hauptmann v. Pod ewils hielt nach wie vor mit der 3. und 4. Kompagnie den Kirchhof und war eifrig bemüht, zurückweichende Schützen durch Horn und Trommel wieder zu sammeln und von Neuem in geschlossene Trupps wieder vorzusenden.

Gegen 8 Uhr machte ber Feind neue Anstrengungen, das Dorf zu nehmen. Oberft v. Remphen ließ nun auch das III. Bataillon 2. Kurmärkischen Landwehr-Regiments zur Unterstützung der 27er heranrucken.

Hauptmann v. Podewils sammelte auf dem Kirchhof Alles, was zu sammeln war; kurz und kräftig ermahnte er die Leute, sich ohne Schuß mit Hurrah auf den Feind zu skürzen, und führte sie im Sturmschritt den Franzosen entgegen, die schon in ziemlicher Stärke wieder in das Dorf eingedrungen waren. Von einem furchtbaren Feuer empfangen, ließ sich ein Theil der Leute zum Schießen verleiten, doch Podewils und mit ihm die Lieutenants Labes und Walther drangen mit dem geschlossen bleibenden Trupp so unaufhaltsam vor, daß der Feind nirgends Stand hielt und dis in die letzten Gehöste zurückwich. Wieder kam das Gesecht zum Stehen, nochmals versuchte der Gegner vorzudringen, doch schließlich blieb das Dorf endgültig in Händen der 27 er und des mit ihnen innig gemischten Kurmärkischen Landwehr-Regiments.

Schwere Opfer aber hatte ber letzte Kampf noch gefordert. Hauptsmann v. Willisen hatte eine schwere Wunde erhalten und starb wenige Tage darauf zu Namur; in ihm verlor das Regiment einen seiner versdienstvollsten Offiziere. Auch Hauptmann Stoelting wurde schwer verswundet und Lieutenant Labes durch den Arm geschossen. Der blutige Kampf, an dem sich auch noch das III. Bataillon des 4. Kurmärkischen Landwehr-Regiments betheiligte, dauerte dis in die Nacht hinein und erstarb erst dei völliger Dunkelheit gegen 10 Uhr Abends. Wohl fünf Mal war Tongrinelle verloren und wieder gewonnen worden.

Alle Anstrengungen bes Feinbes, sich zum Herrn ber Stellung zu machen, waren schließlich fruchtlos geblieben, jeder augenblicklich erlangte Bortheil war ihm sofort wieder entriffen worden, Tongrinelle blieb völlig im Besit ber 10. Brigabe.

Der hartnädige Baufer- und Bedentampf hatte gahlreichen Unter-

offizieren und Mannschaften Gelegenheit gegeben, sich burch Tapferkeit und Besonnenheit vor Anderen hervorzuthun. In der Natur des Kampfes lag es aber auch, daß viele Thaten Sinzelner unbemerkt blieben, die Anderer sind in den 80 Jahren, welche seitdem verstoffen sind, in Bergessenheit gerathen, manche aber sind in den Vorschlägen zur besonderen Auszeichnung erhalten geblieben.

Der Musketier König 5. Rompagnie murbe, als er bei einem Ungriff allen Anderen voranfturmte, von den Frangofen umringt. ehe Unterstützung nahte, hatte er bereits 2 Angreifer mit dem Rolben zu Boben geschlagen, fo bag fich feiner mehr an ihn heranwagte. fetier Uehre 6. Rompagnie nahm einen auf ihn einbringenden feind= lichen Offizier gefangen und Unteroffizier Unbre berfelben Rompagnie trieb allein vier Frangofen vor fich ber, fo bag fie gefangen murben. Die Mustetiere Meinede und Stubehorn ber 7. Rompagnie ichlugen, als fie sich verschoffen hatten, drei Frangofen nieber, und ber Feldwebel Bidel nahm mit großer Raltblütigfeit allein 1 Unteroffizier und 3 Mann gefangen. Der Unteroffizier Mener 8. Rompagnie ichloß sich freiwillig ben vorgehenden Schüten an, murbe fehr balb nicht unbebeutend verwundet, blieb aber bennoch in der Feuerlinie und gab dadurch feinen Untergebenen bas beste Beispiel zum Ausharren in ber Gefahr. Fufiliere Krüger, Baffily und Korb endlich nahmen mehrere Franjofen, welche fie ju umringen brobten, felbst gefangen. Sie alle murben mit bem eisernen Kreuz geschmückt.

Das junge Regiment hatte seine Feuertaufe mit Ehren bestanben. Doch 4 Offiziere erkauften ben Sieg mit ihrem Leben. Hauptmann Ramlah ftarb ichon am 19. Juni an feinen Bunben, Sauptmann v. Billifen am 8. Juli, die Lieutenants v. Reiche und v. Soltorff, uns wohlbekannt von Tegeln, bem letten Ruhmestage ber Reiche'ichen Jäger, erlagen den feindlichen Geschoffen, ebenjo der Bortepee-Fähnrich Landehn. Im Ganzen hatte bas Regiment einen Berluft von 4 Offizieren, 10 Unteroffizieren. 109 Mann an Toten und Verwundeten 1) zu beklagen. bazu murben 91 Mann vermißt, von benen auch noch mancher feinen Tob gefunden hatte. Doch die Entscheidung des Tages lag nicht bei Tongrinne, fie fiel in fpater Abendstunde bei Ligny. Navoleon hatte feine Garben herangeführt, die letten preußischen Referven bes I. und II. Rorps maren eingesetz und hatten in blutigem Ringen auch jener gefürchteten Elitetruppe miberftanben. Die Sonne fant unter, ein heftiges Gewitter verdunkelte die Luft, da brach die Garbe von Neuem mit Ungeftum vor, Ligny murbe genommen, bie Refte ber Bertheibiger flutheten zurück.

<sup>1)</sup> Anlage IV D 1 a.

Vergeblich führte ber alte Marschall Vorwärts seine Kavallerie persönlich vor, sein Pferd wurde erschossen, und nur durch Aufopferung seines Abjutanten und einiger Ulanen entging er dem Tod und der Gefangenschaft. Gneisen au übernahm das Kommando: "Rückzug auf Tilly und Wavre" lautete sein Besehl. Im Augenblick der größten Verwirrung 'ringsum gab er die eigene Rückzugslinie auf und führte die Armee der Vereinigung mit den Engländern zu, auf deren Hülfe sie selbst heute vergeblich gewartet hatte.

Nach allen Seiten flogen die Abjutanten und brachten Alle, die zuruckgingen, in die befohlene Richtung. Aber noch blieb Brye besetzt, noch hielt General v. Pirch I mit einem Trupp aller Waffen die Höhe der Mühle von Buffy, noch stand das III. Korps genau an derfelben Stelle, wie am frühen Nachmittag. Erschöpft und erschüttert standen die Franzosen hier von allen weiteren Angriffen ab.

Die Truppen bes III. Armeeforps verblieben zunächst in den siegreich behaupteten Stellungen, die 12. Brigade als allgemeine Reserve bei Sombreffe. Als Thielmann aber den Ausgang der Schlacht übersehen konnte, zog er nach Mitternacht die 9., 10. und 11. Brigade bei 17. 6. 15. Point du jour zusammen und marschirte von hier gegen 2 Uhr auf der Chausse nach Gemblour ab, die 12. Brigade bildete die Arrieregarde. Kleine Kavallerieabtheilungen blieben dis gegen 4 Uhr Morgens am Feinde und folgten erst, als es völlig Tag geworden war. Die Franzosen nahmen in keiner Weise von dem Abmarsch des III. Korps Notiz, ja sie hatten denselben wohl kaum bemerkt. Auch Brye und die Höhe von Bussy wurden nach Mitternacht geräumt, das I. und II. Armeekorps lagerten während des Restes der Nacht zwischen Tilly und Wellery. Blücher hatte im letzteren Ort nothdürstig Unterkunst gefunden, noch vor Sonnenausgang fand sich Gneisen au mit dem Stabe bei ihm ein.

Zwischen 6 und 7 Uhr Morgens traf das III. Armeeforps bei Gemsbloux ein und bezog hier im freien Felde ein Biwak. Jest endlich fanden die ermüdeten Truppen die wohlverdiente Ruhe. Seit dem 15. Mittags waren sie auf dem Marsch, in Bereitschaft und im Gesecht gewesen und hatten nur in der Nacht vom 15. zum 16 von 11 bis 5 Uhr eine kurze Erholung gefunden. Zum Abkochen zu müde, sanken die meisten auf dem nackten Boden oder auf den nassen Getreidefeldern balb in einen festen Schlaf.

General Thielmann aber sette sich sofort mit dem General v. Bulow in Verbindung, der mit seinem Korps gegen Mitternacht endlich eine Stunde öftlich Gembloux eingetroffen war. Beide Generale beschlossen, nach Wavre zu marschiren und bort ihre Korps mit der anderen Hälfte der Armee wieder zu vereinen.

Zwischen 1 und 2 Uhr Nachmittags brachen sie aus ihren naffen

Biwaks auf, das III. Korps schlug bei anhaltendem Regen die gänzlich aufgeweichte Straße an Corbais vorbei ein, die 9. Brigade übernahm die Arrieregarde. Bei Wavre wurde die Dyle überschritten, und die drei Brigaden des Groß bezogen bei Bavette ein Biwak — das 27. Regiment gegen 9 Uhr Abends. Offiziere und Mannschaften waren völlig durchnäßt und aufs äußerste erschöpft, aber jetzt konnten sie sich wenigstens ungestört der Ruhe hingeben, um am anderen Worgen neu gekräftigt neuen Gefahren und Anstrengungen entgegen zu gehen.

Das I. Korps lagerte bei Bierges, das II. bei Aifemont, das IV. bei Dion le Mont, ein Detachement blieb bei Mont St. Guibert, die 9. Brigade traf erst gegen Morgen süblich Wavre ein und versblieb hier.

### Das Treffen bei Maure

am 18. und 19. Juni 1815.

So stand am Morgen bes 18. Juni die ganze preußische Armee, 18. 6. 15. an Zahl geschwächt, an Muth aber ungebrochen bei Warre vereinigt. Auch die Munitionskolonnen, geschickt geleitet, waren rechtzeitig eingetroffen und hatten die Mannschaften mit der zur Fortschung des Kampses so bringend nöthigen Munition versehen.

Die Engländer hatten inzwischen mit den nach und nach eintressenden Truppen am 16. Nachmittags alle Angrisse des französischen II. Korps bei Duatrebras siegreich zurückgewiesen, waren dann aber in Folge der Nachricht vom Ausgang der Schlacht bei Ligny ebenfalls zurückgegangen. Am 18. früh hatte Bellington den größten Theil seiner Armee auf den Höhen von Mont St. Jean vereinigt, entschlossen, hier die Schlacht anzunehmen, wenn ihm Blücher mit 1 Korps zu hülfe käme. Blücher sagte noch am 17. Juni zu, daß er nicht nur mit einem Armeekorps, sondern jedenfalls mit zwei Korps, event. mit seiner ganzen Armee zur Entscheidung zur Stelle sein würde.

Um Mitternacht wurden die Befehle aus dem preußischen Hauptquartier erlassen: Das IV. Korps sollte mit Tagesanbruch aufbrechen, über Bavre auf St. Lambert marschiren, das II. dem IV. unmittelbar folgen, das I. und III. früh abkochen und sich zum Abmarsch oder Gefecht bereit halten. Alle überstüssige Bagage war auf Löwen zurückzusenden.

Der Abmarsch des IV. und II. Korps fand dem Befehl gemäß statt, verzögerte sich durch schlechte Wege und einen Brand in Wavre aber derartig, daß das II. Korps erst um Mittag aufbrechen konnte. Jest ershielten auch das I. Korps und etwas später das III. Befehl zum Abmarsch auf Mont St. Jean—Plancenoit. Das I. Korps konnte erst um 2 Uhr abmarschiren, das III. sollte um 3 Uhr antreten.

Napoleon hatte die ganze Nacht und den Morgen des 17. bis 10 Uhr unbenutt verstreichen laffen, nur 3 Ravallerie-Brigaden und 1 Infanterie-Division maren gur Verfolgung ber Preußen nach Ramur entfendet worden. Bett erft brachen bie anderen Truppen allmälig nach Genappe auf. Der Raifer wollte mit biefen und ben Truppen Ren's bie Engländer am 18. angreifen. Am Abend hatte er 72 500 Mann mit Maricall Grouchy aber 240 Gefdugen bei Plancenoit vereinigt. erhielt gegen Mittag ben Befehl, mit einem Theil ber Armee bie Breugen zu verfolgen und ihre Riederlage zu vollenden. III. Korps ohne Kavallerie, das IV. Korps, die Division Teste, das 2. und halbe 1. Kavallerie-Korps zu Berfügung. Da man frangösischerseits bie Breußen ganglich aus bem Auge verloren batte, marichirte Grouch n gunächft nach Gemblour und biwafirte hier mit bem Gros feiner Truppen. Am 18. Vormittags nach 71/2 Uhr brach er in der Richtung auf Wavre auf, nachdem er jest wenigstens erfahren, daß 30 000 Preußen dorthin marschirt waren und Namur frei vom Feinde fei. Wege und Disziplin waren schlecht, so tam es, daß die Spipe ber Infanterie erft um 11 Uhr Sart les Walhein und um 11/8 Uhr la Baraque, 5 Kilometer füblich Bavre, erreichte.

Hier wurde sie durch das aus Mont St. Guibert herbeigeeilte Detachement so lange aufgehalten, bis alle preußischen Truppen die Dyle überschritten hatten. 3½ Bataillone der 9. Brigade, welche sich noch südlich Wavre befand, besetzte Wavre und Basse-Kommandeur dem II. Armeetorps und gelangte nach der Gegend zwischen St. Lambert und Ohain Vom I. Armeetorps war der Oberst v. Stengel mit 2 Bataillonen, 3 Estadrons dei Bierges als Arrieregarde zurückgeblieben. Das Gros des III. Armeetorps war bereits im Marsche, das Ende der Kolonnen hatte die Brüsseler Straße bereits verlassen, als gegen 4 Uhr das Feuer jenseits der Oyle so heftig wurde, sich auch so viel französische Truppen zeigten, daß der General Thielmann sich entschloß, nicht abzumarschiren, sondern den vor seiner Front erschienenen Gegner seitzuhalten.

Er verfügte im Ganzen über 27 1/2 Bataillone, 26 Esfabrons, 5 Batsterien. Grouchy führte 33 300 Mann, 96 Geschütz heran.

Die Dyle bis Limal in nörblicher, bann in norböftlicher Richtung fließend, ift für gewöhnlich watbar, war aber am 18. Juni 1815 burch ben Regen ber letten Tage so angeschwollen, baß sie nur auf ben Brücken zu überschreiten war.

Es waren folgende vorhanden: Je eine bei Mousty, Ottignies, Limelette, Limal, bei der Mühle von Bierges, zwei bei Wavre und eine bei Basse-Wavre, lettere, die Brücke dicht oberhalb Wavre und die an der Mühle von Bierges waren von Holz, die anderen

maffiv gebaut. Bu beiben Seiten bes Flugdens erstreckten sich Wiefen, bie bamals, namentlich auf bem rechten Ufer, recht fumpfig und von Barallelgraben burchichnitten, für geschloffene Abtheilungen alfo unpaffirbar waren. Beiberfeits einige hundert Schritt vom Fluß entfernt, erhoben fich mit ihm parallele hügelreihen; die bes rechten Ufere find höher, aber flacher als bie best linken und treten bei Warre - Baffe = Barre ziemlich nabe an ben Fluß beran, boten ber französischen Artillerie alfo gute Stellungen. Die angreifenbe Infanterie mar mit ihren geschloffenen Abtheilungen auf die Bruden angewiesen, die Schüten bagegen konnten im Allgemeinen überall bis an bas Ufer gelangen und fanden bier hinter ben Baumen und Bufdwerk einige Dedung, namentlich gegen Sicht. Ravallerie war in der Front nicht zu verwenden. Etwas ber gangen Begend Charakteristisches find die Hohlmege, die das Gelande nach allen Richtungen burchschneiben und nach bem ftarten Regen ber letten Tage bie Bewegungen ber Truppen fehr erschwerten. General Thielmann ließ bie 12. Brigabe hinter Bierges, Die 10. und 11. Brigade hinter Barre, Front nach Gudoften, aufmarichiren.

Die 10. Brigade lehnte sich rechts an das Gehölz von Hermitage und hatte im ersten Treffen das Füsilier-Bataillon 27 und das III. Bataillon Kurmärkischen Landwehr-Regiments, im zweiten Treffen das I. und II. Bataillon 27 und das II. Bataillon Landwehr, in Reserve das I. Bataillon Landwehr. Das Regiment hatte zu dieser Zeit noch folgende Stärke in der Front:

| I. Bataillon |    | 17 Offiziere, |    | 48 Unteroffiziere, 12 Spielleute, |    |    |    | 527 Mann, |    |
|--------------|----|---------------|----|-----------------------------------|----|----|----|-----------|----|
| II.          | "  | 11            | ,, | 47                                | ,, | 11 | "  | 387       | ,, |
| Füs.=        | ,, | 11            | ,, | 44                                | "  | 12 | ,, | 519       | ,, |

Summa 39 Offiziere, 139 Unteroffiziere, 35 Spielleute, 1433 Mann.

1607.

Links ber 10. Brigade stand die 11. zu beiden Seiten ber Brüffeler Straße, die Reserve-Aavallerie stand bei Bavette, die Reserve-Artillerie in Stellung auf den höhen hinter Wavre.

Gegen 4 Uhr entwickelte ber General Bandamme die Division Hubert zum Angriff auf Basse-Bavre und Wavre, die Division Lefol links davon gegen Bierges; hinter beiden folgte die Division Bartezeme; die Kavallerie verblieb bei St. Anne.

Für Verstärfung ber auf bem rechten Dyle-Ufer gelegenen leicht gebauten Borstadt von Wavre war wenig geschehen, eine Verbarrikabirung ber steinernen Brücke war vorbereitet, die kleine Holzbrücke aber hatte man nicht bemerkt. Nach lebhaftem Feuergesecht wurde die Vorstadt genommen. Als sich jest die französischen Schützen an dem rechten Ufer der Dyle links bis Vierges, rechts bis Basse-Wavre ausbreiteten,

nahmen auch die preußischen Brigaben ihre Schützenzuge vor, und es entspann sich auf der ganzen Linie längs der Dyle ein lebhaftes Feuergefecht.

Der 10. Brigabe war ber Raum von ber Brücke bei Bierges bis zur Stadt Wavre zur Bertheibigung zugewiesen. Das Füsilier-Bataillon 27 stand, wie erwähnt, im ersten Treffen. Hauptmann v. Reinsperg erhielt ben Besehl, mit ben Schützenzügen vorzugehen, um das vor ber rechten Flanke liegende Gehölz von Hermitage zu besetzen, Hauptmann v. Klinggräff sollte mit dem 1. und 8. Zuge als Unterstützungstrupp solgen. Aber, im Begriff den Waldrand zu besetzen, bemerkte Reinsperg zu seiner größten Verwunderung, daß sich bereits französische Schützen diessseits der Dyle befanden. Sie waren nach Eroberung der Borstadt von Wavre über die unbeachtet gebliedene Holzbrücke oberhalb der Stadt vorgedrungen, hatten die Brücke besetzt und sich schnell zu beiden Seiten ausgebreitet.

Dhne fich einen Augenblick zu befinnen, entschloß fich Reinsperg jum Angriff. Sauptmann v. Rlinggräff unterftutte ihn hierbei auf bas Kräftigfte; er entwickelte ebenfalls einen Bug als Schupen links ber Abtheilung Reinsperg, ber andere folgte gefchloffen. Mit hurrah fturzten fie fich auf ben Feind, bemächtigten fich bes nabe ber Brude geleaenen Lachthofes, vertrieben bie Frangofen aus ben anliegenden Garten und marfen fie über bie Brude gurud. Die Schuten breiteten fich nun ju beiben Seiten ber Brude am linken Ufer aus und benutten bie Beit, bis der Gegner hier frische Kräfte heranführte, um die Brücke soweit als möglich ungangbar zu machen. Doch gelang es nur, einen Theil bes Belages abzuwerfen, benn balb begann ber Feind, die Brude und bie biesfeitige Stellung unter ein lebhaftes Befdute und Gewehrfeuer ju Es traten empfindliche Verluste ein, doch die braven Füfiliere wiesen jeden Versuch bes Feindes, sich ber Brücke von Neuem zu bemächtigen, mit Nachbrud zurud. Das Fufilier-Bataillon erhielt ben Befehl, jur Unterftützung feiner vorgeschobenen Buge an ben fübmeftlichen Theil von Bavre heranzuruden. hauptmann v. Bodelmann bilbete aus bem Rest bes Bataillons brei Kompagniekolonnen und stellte bie 10. Kompagnie unter Lieutenant Eyme hinter ber hollanbischen Mühle auf, die 11. unter Lieutenant Rothe mehr links am Gingang in die Stadt hinter einer Mauer, die 3. zusammengestellte Kompagnie als Referve hinter ben beiben anberen.

Der Kampf brehte sich um ben Besitz ber kleinen Brücke, die Franzosen entfalteten eine immer größere Ueberlegenheit, Hauptmann v. Bockelmann ließ beshalb ben Lieutenant Eyme mit ber 10. Kompagnie ben
linken Flügel ber Schützenlinie verstärken, während die zusammengestellte
Kompagnie ben Platz ber 10. einnahm. Auch diese Kompagnie wurde

bald in ein lebhaftes Feuergefecht verwickelt. Oberft v. Remphen fandte nun bas III. Bataillon bes Landwehr : Regiments ben Füsilieren nach.

hauptmann v. Bodelmann fceute fich nicht, nun auch feine lette Referve einzusepen. Perfonlich führte er bie 11. Kompagnie im Laufschritt nach ber Brude und übernahm hier felbst die Leitung ber ferneren Bertheibigung. Seiner Ginficht, Ausbauer und fraftvollen Leitung sowie ber ausgezeichneten Tapferkeit seiner Füsiliere mar es zu banken, baß bie Frangofen trop aller Uebermacht hier keinen Suß breit Boben gewinnen tonnten. Balb nach 5 Uhr führte der hauptmann v. Stülpnagel vom Landwehr-Regiment zwei Schützenzüge in die Linie der Füsiliere hinein, um 6 Uhr besetzte ber Rommandeur bes II. Landwehr-Bataillons, Major v. Raufchenborf, bie hollanbifche Muhle und fandte eine Rompagnie ben Bertheibigern ber Brude ju Sulfe, eine andere verftartte ben rechten Flügel ber Schütenlinie. Schon etwas vor ber Zeit, als bas Landwehr-Bataillon die Füsiliere unmittelbar verstärkte, erhielten sie auch Unterflugung in ihrer rechten Flanke. Sauptmann v. Graevenit führte bie Schütenzüge bes I. Bataillons vor. Zwei Züge löste er als Schüten auf und erreichte in raschem Borgeben mit ihnen bas linke Ufer ber Dyle; einzelne Frangofen, welche auch hier über ben Fluß gelangt maren, gingen fcleunigft jurud, die beiben anderen Buge blieben junachft ge-Jenseits ber Dyle aber ftanben bichte Schütenlinien ber Franzosen. So mehrten sich auch hier schnell bie Verluste; die Lieutenants Ruhl und Bonge murben fcmer verwundet, und bald fab fich Saupt= mann v. Graevenit veranlaßt, auch bie beiben anderen Buge aufzulöfen und in die erste Linie einzuschieben. Rechts ber Schützenzuge bes I. führte in gleicher Beise Lieutenant v. Tettenborn bie Schutenzuge bes II. Bataillons vor, ihr rechter Flügel reichte bis an bie Mühle von Bierges und fand hier Anschluß an die 12. Brigabe. Der Feind verftartte fich mehr und mehr und überschüttete bie ganze Gefechtslinie bes Regiments mit einem Sagel von Gefchoffen. Allmälia entwickelte ber General Banbamme feine gange Infanterie gegen bie Stellung von ber Duble von Bierges bis Baffe=Bavre.

Nach 6 Uhr führte ber General Gerard die vorderste Division — Hulot — seines IV. Korps persönlich zum Sturm auf die Mühle von Bierges, doch vergeblich. Gerard selbst wurde schwer verwundet, ber Angriff zerschellte.

Aber auch unsere Schützen hatten schwere Berluste, alle Züge, welche noch geschlossen waren, wurden in die vorderste Linie geschoben, Lieutenant v. Tettenborn wurde schwer verwundet, Lieutenant Lindemann übernahm bas Rommando über die Schützen des II. Bataillons. Auch hier trat bald eine Bermischung mit der Landwehr ein.

p. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

Die beiben anderen Bataillone bes 2. Kurmärkischen Regiments fandten ihre Schützenzuge ebenfalls vor, überall schoben sie sich in die unfrigen ein.

Bis zum Abend dauerte das Gefecht an der Dyle ununterbrochen fort, auf dem preußischen rechten Flügel kämpsten Theile der 12. Brigade und des Detachements Stengel, in der Mitte das Füsilier-Bataillon 27, das III. Bataillon 2. Kurmärkischen Landwehr-Regiments und alle Schützenzüge der anderen Bataillone der 10. Brigade, auf dem linken die Abtheilung der 9. Brigade, verstärkt durch Theile der 11. Ihnen gegenüber stand nach wie vor das ganze III. Korps des Generals Landamme und die Division Hulot des IV. Korps.

Begen 7 Uhr hatte ber Maricall Grouchy ein Schreiben bes Marschall Soult im Auftrage bes Raisers erhalten, batirt vom Schlachtfelbe von Mont St. Jean um 1 Uhr Mittags. Es enthält ben Befehl, sich mit bem rechten Flügel ber hauptarmee zu vereinigen und bas bei St. Lambert bemerkte Korps Bulow zu vernichten. Dies mar jest natürlich unmöglich, boch entschloß fich Grouchy, bie Dyle oberhalb ju überschreiten, um Thielmann fortzumanövriren und fich bem Raifer wenigstens nach Möglichkeit zu nähern. Das ganze IV. Korps, fomie die Infanterie-Division Teste und die Ravallerie-Division Soult, welche beibe noch bei la Baraque in Referve ftunden, erhielten Befehl, bei Limal und Limelette die Dyle zu überschreiten und die rechte Flanke ber Preußen anzugreifen. Die Dörfer waren preußischerseits nicht befest; Oberft-Lieutenant v. Stengel, ber ben Marich ber Frangofen bemerkte, versuchte mit seinem Detachement Limal noch vor ihnen zu erreichen, tam aber ju fpat. Die Division Bichern nahm basfelbe zwischen 8 und 9 Uhr in Besit, bas ganze Korps entwickelte sich nach links, Front gegen Bierges. Als General v. Thielmann bies Borgeben ber Frangofen bemertte, befahl er bem Oberft v. Stülpnagel, biefelben wieder gurudzuwerfen, Oberft v. Remphen aber erhielt Befehl, seine Brigade zur Unterstützung ber 12. nach Bierges zu führen. Er marschirte sofort mit ben noch geschloffenen 4 Bataillonen ohne Schützenzüge borthin ab. Während sich am Nachmittage die Kämpfe an ber Dyle abspielten, maren biefe Bataillone auf ber Sohe hinter Barre lange Beit bem Gefdügfeuer bes Feinbes ausgefest gemefen und hatten, namentlich bas II. Bataillon 27, mehrere Leute verloren. An ber Dyle aber währte ber Rampf mit mehr ober weniger großer Beftigkeit bis in die elfte Abenbstunde hinein. Größere Unternehmungen jedoch fanden hier nicht mehr statt. Es trat nach Anbruch ber Dunkelheit nur noch bei ben Schützen bes II. Bataillons einmal ein schwieriger Moment ein. Gin großer Theil ber hier betheiligten Landwehrleute ging gurud, ba sie sich angeblich verschoffen hatten. Rur mit ben größten Unftrengungen gelang es bem Lieutenant Lindemann, feine baburch ebenfalls ins Beichen

gekommenen Schützen zum Halten und Wiedereinnehmen ihrer Stellung zu bringen. Nun aber standen sie wieder fest und ließen keinen Franzosen herankommen.

Der Angriff ber 12. Brigade konnte bei ber großen Uebermacht bes Feindes keinen Erfolg haben, Oberst v. Stülpnagel führte sie in die Linie Point du Jour—Bierges zurück, Oberst-Lieutenant v. Stengel besetzte das Gehölz von Rigansart, die Reserve-Kavallerie nahm dahinter Aufstellung. Als das Gesecht vor der Front der 10. Brigade völlig erloschen war, wurden alle Truppen, die hier gekämpst hatten, bei Bierges gesammelt. Die Brigade war nun wieder vereinigt, bezog unmittelbar bei Bierges ein Biwak und sicherte sich durch vorgeschobene Feldwachen und Pikets hart an der Dyle zu beiden Seiten der Mühle von Bierges und in berselben.

Bis in die neunte Abendstunde war von Westen her der lebhasteste Kanonendonner herübergeschallt, dann ward es still. Die Entscheidung des Tressens von Warre war auf den Feldern von Mont St. Jean und Belle-Alliance gefallen.

Aber noch ahnte keiner ber beiben Führer, wie biese Entscheidung 19-6-15- lautete. General v. Thielmann zog, da das Detachement v. Stengel abmarschirt war, während ber Nacht die ganze 12. Brigade nach dem Gehölz von Rixanfart, die 10. dehnte sich von Bierges bis zu diesem Walbe aus, der noch geschlossene Theil der 11. Brigade bildete die allgemeine Reserve nördlich Point du jour, die Stellung an der Dyle blied wie Tags zuvor besetzt, die Reserve-Kavallerie endlich stand vor dem rechten Flügel — Vorposten dicht am Feind.

Grouchy hatte bem General Banbamme befohlen, Die Sauptfrafte seines Korps ebenfalls nach Limal zu führen. Vandamme tam nicht; bennoch beschloß Grouchy ben Angriff. Mit 3 Divisionen in ber Front, ber vierten in Referve ging er mit Ungeftum ichon in ber fünften Morgenftunde vor. Die Divifionen Tefte und Becheur ftiegen auf die Front ber 10. Brigabe. Das I. und II. Bataillon 27 standen auf bem rechten, bas Landwehr-Regiment auf bem linken Flügel, bas Füsilier-Bataillon 27 im Balbe von l'hermitage in Reserve. Tros ihrer bedeutenden Ueberlegenheit gelang es den Franzosen nicht, die beiben preußischen Brigaden gurudzuwerfen. Ja, ber General Thielmann befchloß fogar, bem Feinde mit feiner Infanterie auf den Leib Mit 10 Bataillonen ber 12. und 10. Brigade wurde ber Die beiden Musketier-Bataillone des Regiments Angriff ausgeführt. foloffen fich unmittelbar links an bas 31. Infanterie-Regiment an, mahrend die Bataillone des 2. Rurmärfischen Landwehr-Regiments ben linken Flügel bilbeten, Bierges blieb von einem Bataillon biefes Regiments Mit großer Entschloffenheit gingen die Bataillone vor und besett.

warfen die erste Linie des Feindes — Schützen- und Unterstützungstrupps — über den Haufen. Hauptmann v. Pode wils führte das I. Bataillon in Kolonne vor; er hatte an der Spitze desselben soeben eine Anhöhe erreicht, als er in nächster Nähe eine starke seindliche Infanteriemasse gewahrte, die er wenigstens auf drei Bataillone schätzte. Roch war er selbst nicht bemerkt.

Rasch entschlossen wandte er sich an seine Leute, befahl ihnen, keinen Schuß zu thun, sondern mit ruhiger Geistesgegenwart seine Kommandos auszuführen.

"Das Bataillon," so berichtet er selbst, "hatte nichts zu fürchten, ba die linke Flanke durch das zweite Bataillon gedeckt war, rechts unsere Truppen (das 31. Regiment) die Lisiere eines waldigen Terrains besetzt hatten und die seindliche Artillerie hinlänglich anderswo beschäftigt war."

Als nun aber bas Bataillon in geschloffener Angriffskolonne bie Sohe überfchritt und bergab dem Feinde entgegenrückte, machte ber nabe Anblid ber überlegenen Maffen besfelben einen fo gewaltigen Ginbrud auf die jungen unerfahrenen Leute, bag die vorderen Buge ftutten Um nun wenigstens die volle Kraft bes und zu feuern anfingen. Bataillonsfeuers wirken zu laffen, ließ Bobewils aufmarichiren, und es begann jest auf wenig mehr als 50 Schritte ein furchtbares, stehendes Feuergefecht. Schnell hatte Major v. Bubberg auch bas II. Bataillon berangeführt und links neben bem I. aufmarschiren und feuern laffen. Lange aber konnte biefe Art bes Rampfes nicht bauern, benn auch ber Reind entwidelte fich ichnell und fügte ben Unfrigen große Berlufte gu. Sie wichen auf die bobe gurud und boten hier von Neuem bem Feinbe bie Stirn. Doch auch ber Angriff ber 12. Brigade hatte keinen bauernben Erfolg, die 31er gingen gurud, bas I. Bataillon fah fich in ber rechten Flanke bedroht, und beibe Bataillone traten, fich gegenseitig unterftugend, ben Rudzug an. Auf ber Sobe zwischen Bierges und Point bu jour aber standen die Batterien der 10. Brigade und der Referve-Artillerie, bereit, ben nachbringenben Feind mit lebhaftem Feuer zu empfangen. Die zuruckgehenden Bataillone zogen fich beshalb rechts und links bei ben Gefchüben vorbei. Das II. Bataillon und ein kleiner Theil bes I. gingen nach Bierges, Sauptmann v. Pobemils aber führte die Sauptmaffe bes I. nach bem Gehölz von Riranfart und machte am Subrand besfelben von Neuem Front. Der Feind entwickelte neue Maffen - aber wenn es ihm auch gelang, näher an bie Batterien und bas Behölz von Riganfart herangutommen, fo konnte er boch unfer I. Bataillon bier nicht jum Beichen bringen.

Als Hauptmann v. Pobewils fein Bataillon im öftlichen Theil bes Sübrandes vom Gehölz von Riganfart aufgestellt und die Bertheibigung geregelt hatte, eilte er für seine Person nach rechts, um sich

wieder mit der 12. Brigade in Verdindung zu seten. Er gelangte bis in die Nähe der Straße Limal—Angousart und erblickte auf dersselben heranmarschirende Infanteriemassen. Sie trugen Mäntel ähnlich denen eines unserer Landwehr-Bataillone; er ritt näher heran, um sich genau zu unterrichten, wurde aber plötlich von Schüssen begrüßt und erkannte jetzt erst, daß es Franzosen waren — die 12. Brigade hatte den Wald bereits verlassen und sich, ausgenommen vom 3. Kurmärkischen Landwehr-Regiment, nördlich bessselben formirt.

Ju fonellfter Gangart tehrte v. Pobewils zu feinem Bataillon jurud und ließ bem kommanbirenben General feine Bahrnehmungen Rett erhielt auch bie 10. Brigade Befehl jum Rudzuge. Sauptmann v. Bobewils führte in fester Saltung fein Bataillon nach bem Gehölz von l'hermitage, woselbst es vom Füsilier-Bataillon aufgenommen murbe. Das II. Bataillon und bas Landwehr-Regiment hatten alle Versuche bes Feindes, sich bes Dorfes Bierges zu bemächtigen. erfolgreich abgewiesen. Ginmal waren allerbings bie Franzosen mit Ungeftum hineingebrungen, aber fogleich wieber hinausgeworfen worben, als ber Rommandeur bes Landwehr-Bataillons, Major v. Rlofter, zwei bis babin noch zurudgehaltene Buge in ben Saufertampf eingreifen ließ. Best räumten fie es freiwillig, die Schüten bes II. Bataillons 27 unb bes II. Landwehr-Bataillons bedten ben Abzug und gingen, nachbem fie allein noch turge Beit ben Rand bes Dorfes gehalten, fechtend gurud. Nach 9 Uhr war die ganze Brigade wieder im Walbe von l'oermitage vereinigt, rechts bavon standen die 12. und ein Theil der 11. Brigade, auf bem außersten rechten Flügel bei Chample bie Referve-Ravallerie. links der 10. Brigade hielten die Bataillone der 9. und ein Theil der 11. Brigabe ihre Stellungen bei Barre und Baffe-Barre feft. Sie maren von ben Truppen Banbamme's nicht ernftlich angegriffen worden.

Ein Zug bes II. Bataillons 27 unter Lieutenant Westermann war während bes Rückzuges vom Bataillon abgekommen und hatte sich hier ben Bertheidigern, bem 4. Kurmärkischen Landwehr-Regiment, ansgeschlossen. Jest erst erhielt General v. Thielmann durch einen Offizier bes II. Armeekorps die sbestimmte Nachricht von dem Alles entsscheidenden Siege von Belle-Alliance, sowie daß das II. Korps den Besehl habe, von Plancenoit — Maransart aus Grouch ven Rückweg abzuschneiden, und schon seit Mitternacht wieder auf den Beinen sei. Keine Maßnahme des Gegners verrieth, daß dieser schon von dem Gesahrvollen seiner Lage unterrichtet sei. So beschloß Thielsmann, auf Löwen zurückzugehen, um ihn hinter sich herzuziehen und seine Bernichtung um so sicherer anzubahnen. Mit Blizesschnelle versbreitete sich die Nachricht von der Niederlage Napoleon's unter den

Truppen bes III. Korps, welche ihrer Freude durch lautes Hurrahrusen Ausdruck gaben. Alle waren sest überzeugt davon, daß auch sie in kurzester Zeit wieder vorgehen würden. In sester Haltung und mit dem Gefühl des Siegers wurde der Rückmarsch angetreten, die 12. Brigade marschirte zuerst auf Ottenbourg ab, es solgte die 10. Sie ging zunächst in der Richtung auf Bavette zurück, an der Brüsseler Straße wurden die Schützen des 27. Regiments gesammelt, das II. Landwehrz-Bataillon übernahm die Arrieregarde der Brigade. Es solgten die Bertheidiger von Wavre und die 11. Brigade, zulett die Kavallerie.

Die Truppen Banbamme's folgten über Barre, bas IV. Rorps über Bierges-Point bu jour. Doch ichon vor Bavette hielt Grouchy die gesammte Infanterie an. Erft jest, um 11 Uhr, hatte er bie Nachricht von ber entscheibenben Rieberlage Napoleon's bekommen und den Befehl, sich schleunigst gurudzuziehen. Bobin? war feine Sache. Nach turger Befprechung entschieb er fich für Namur und erließ sogleich die nöthigen Befehle. Ein Theil der Kavallerie blieb hart am Keinde, ber Abmarfc bes IV. Korps begann sofort, bas III. folgte um 6 Uhr, die letten Reiter erft mit Einbruch ber Dunkelheit. So gelang es ihm, seinen Abmarsch völlig zu verschleiern. Die Kavallerie Thielmann's bezog ein Bimat bei Ottenbourg, bie Infanterie, mit ihr bas 27. Regiment, bei Rhobe St. Agathe. Die ununterbrochenen Rämpfe und Mariche, meift bei ichlechteftem Wetter, hatten bie Rrafte ber Leute auf bas Aeußerste erschöpft. So waren benn mehrere Stunden ber Rube bringend geboten. — Aber trop ber Ermübung und bes abermaligen Ruckzuges war Alles in bester Stimmung und voll froher Siegeszuversicht. Konnte boch ben Offizieren und Mannschaften bes Regiments über ihr Benehmen in diesen blutigen Gefechten bes 18. und 19. Juni bas Zeugniß nicht versagt werben, daß sie mit Rühnheit und Unerschrockenheit mannhaft gekämpft und ber Nummer ihres jungen Regiments ebenfo wie bei Ligny-Tongrinelle eine ehrenvolle Stelle in ber Armee gesichert hatten.

Wie scharf bas Regiment im Feuer gewesen, bezeugen die erlittenen Berluste. 13 Offiziere hatten ehrenvolle Wunden davongetragen, 2 derfelben, die Lieutenants Walther und Guthmann, ließen ihr Leben für König und Vaterland, 6 Unteroffiziere, 30 Mann blieben todt auf bem Schlachtfeld, 26 Unteroffiziere, 177 Mann') waren verwundet, 6 Unteroffiziere, 181 Mann vermißt. Viele von diesen sind sicher noch zu den Todten und Verwundeten zu zählen.

Da, wo die verwundeten Offiziere die Feuerlinie verlassen mußten und nicht durch andere erset werden konnten, übernahmen Feldwebel

<sup>1)</sup> Anlage IV D 1 b.

und Unteroffiziere die Buge, wobei fich vor Allen die Feldwebel Schmidt, Mumberg und Banfe, sowie ber Bortepeefahnrich v. Biwet burch Tapferfeit und Unificht besonders auszeichneten. Die beiben Erftgenannten murben töbtlich vermundet, Bimet blieb trop zweier Bunben bis julett im Befecht, und Banfe machte mehrere Befangene. Solche Bingebung für Rönig und Baterland wirkte mächtig auf bie Solhaten und trieb fie an zu gleicher That, willig folgten fie ben Anordnungen und Befehlen ihrer Borgefesten und unterhielten por Allem ein ruhiges und wirtsames Reuer, wobei Biele eine außerordentliche Tapferteit bewiesen. So finden fich noch zahlreiche Buge besonderen Belbenmuthes verzeichnet. Gines Mannes aber fei hier vor Allen gedacht. Es ift ber Rompagnie-Chiruraus Rudert. Unermublich mar er beidaftigt, Schwervermundete auf feinen Schultern aus bem beftigften Feuer zu tragen; und nachbem er fie in Sicherheit gebracht und verbunden, eilte er von Neuem zu ben Rampfenben, ba wo es am icharfften berging und feine Sulfe am nöthigsten war. Aber auch ber Dank bes Königs und ber Lohn follten nicht ausbleiben; für Auszeichnung bei Ligny und Bavre erhielten am 2. Ottober 1815 bie Sauptleute v. Bodelmann und v. Pobewils bas eiferne Rreug 1. Rlaffe, ber Regiments-Rommanbeur, 7 Offiziere, 13 Unteroffiziere, 1 Kompagnie-Chirurg und 4 Gemeine bas eiferne Rreuz 2. Rlaffe, 19 Offiziere, 55 Unteroffiziere und Gemeine murben Allerhochft öffentlich belobt1); weitere Auszeichnungen folgten fpater noch in reichem Dage nach.

# Der Marsch nach Paris.

Bom 20. Juni bis 8. Juli 1815.

Die bei Belle = Alliance geschlagene französische Hauptarmee wurde durch die "Berfolgung ohne Gleichen" vernichtet. Der Weg nach Paris lag offen, und Blücher war entschlossen, so schnell als möglich in Frankreichs Hauptstadt einzurücken. Nur der Armeetheil Grouch y's entsging der Vernichtung; unangesochten erreichte er Namur, das II. Armeestorps kämpste hier noch am 20. mit großer Tapserkeit, vermochte aber den Abmarsch Grouch y's nicht zu hindern. Das III. Armeesorps brach am 20. um 5 Uhr früh ebenfalls wieder auf und gelangte an 20. s. 15. diesem Tage dis Gemblour. Das 27. Infanterie = Regiment befand sich mit der 10. Brigade im Groß des Korps und bezog hier gegen 1 Uhr Nachmittags ein Biwak. Da es nun auch dem Marschall Blücher nicht mehr zweiselhaft war, daß es Grouch gelungen sei, über Di = nant zu entkommen, erhielt das III. Korps den Besehl, von seiner Ver=

<sup>1)</sup> Anlage IV E 1.

folgung abzustehen und dem I. und IV. Armeekorps als Referve zu folgen. Ohne Unterbrechung wurde der Marsch nach Frankreich hinein fortgesett. Am 21. marschirte das Regiment über die blutgetränkten Felder von Tongrinne und Ligny dis über Charleroi hinaus. Noch einmal ließ ein Jeder im Geiste die schweren Stunden des Nachmittags vom 16. an sich vorüberziehen und pries Gott für die Gnade, daß er Alles so herrlich hinausgeführt hatte. Das I. und II. Bataillon bezogen ein Biwak südlich Marchienne zu beiden Seiten der Straße nach Philippeville, das Füstliers Bataillon aber fand Unkerkunft in Loverval. Nirgends mehr war man auf den Feind gestoßen, auf Schritt und Tritt aber zeigten jetzt die umherliegenden Waffen und Trümmer von allerlei Fuhrwerken, in welchem Zustand der Auflösung die vor fünf Tagen noch so siegeszuversichtliche französische Armee zurückgeeilt war. — Es war der rechte Tag, um den Bataillonen die Proklamation des Feldmarschalls Fürsten Blücher: "An die Armee des Niederrheins" vorzulesen:

"Brave Offiziere und Solbaten ber Armee vom Nieberrhein.

Ihr habt große Dinge gethan, tapfere Waffengefährten! Zwei Schlachten habt Ihr in brei Tagen geliefert. Die erste war unglücklich, und bennoch war Euer Muth nicht gebeugt. Mit Mangel hattet Ihr zu känupsen und bennoch trugt Ihr ihn mit Ergebung. Ungebeugt burch ein widriges Geschick, tratet Ihr mit Entschlossenheit 24 Stunden nach einer verlorenen blutigen Schlacht den Marsch zu einer neuen an, mit Zuversicht zu dem Herrn der Heerschaaren, mit Vertrauen zu Euren Führern, mit Troß gegen Eure siegtrunkenen, übermüthigen, eidbrüchigen Feinde . . . . Alle großen Feldherren haben von jeher gemeint, man könne mit einer geschlagenen Armee nicht sogleich wieder eine Schlacht liefern. Ihr habt den Ungrund dieser Meinung dargethan und gezeigt, daß tapfere, geprüfte Krieger wohl können überwunden, aber ihr Muth nicht gebeugt werden.

Empfangt meinen Dank, Ihr unübertrefflichen Solbaten, Ihr meine hochachtbaren Waffengefährten. Ihr habt Euch einen großen Namen gemacht. So lange es Geschichte giebt, wird fie Eurer gebenken. Auf Euch, Ihr unerschütterlichen Säulen ber Preußischen Monarchie, ruht mit Sicherheit das Glück Eures Königs und seines Hauses. Nie wird Preußen untergehen, wenn Eure Söhne und Enkel Euch gleichen.

Genappe, ben 19. Juni 1815. Blücher."

22. 6. 15. Um 22. Juni marschirte das III. Armeekorps bis Beaumont. Mit freudigem Hurrah überschritt das Regiment hinter Stree die französische Grenze und bezog ein Biwat bei Chaubeville, dicht westlich von 28. 6. 15. Beaumont 1). Während am nächsten Tage das I. und IV. Armeekorps

<sup>1)</sup> Anlage IV F 1.

ruhten, rückte das III. bis auf einen halben Tagemarsch an beide heran und lagerte bei Avesnes, die 10. Brigade nördlich Etreoung. An ben nächsten Tagen folgte das III. Korps den beiden anderen in demsselben Berhältniß, während die englische Armee mehrere Meilen halbsrechts zurückblieb. Am 24. gelangte das Regiment nach Nouvion, 24. 6. 15. das Füsilier-Bataillon bezog Unterkunft in der Stadt, das I. und II. aber mußten unter Benutung einzelner Gehöfte wieder biwakiren.

Rapoleon hatte, nachem Alles verloren, am 22. Juni zum zweiten Male dem Throne Frankreichs entsagt. Es trug deshalb am 28. der Rommandeur der französischen Arrieregarde, General Morant, beim General v. Ziethen auf Einstellung der Feindseligkeiten an. Allein er wurde nicht nur abgewiesen, sondern die verbündeten Feldherren beschlossen, nun erst recht schnell vorwärts zu gehen. So wurden vom nächsten Tage an die Märsche größer, kam es doch dem Marschall Borwärts darauf an, der seinblichen Armee keinen Augenblick Zeit zu lassen, um sich neu zu bilden und zu sestigen. Seher als die Franzosen wollte er Paris erreichen, und an der Spize seiner braven Truppen wollte er vort einziehen, lange bevor Aussen, Desterreicher oder Bayern von Osten her herankämen. So brach das Regiment am 25. um 7 Uhr Morgens auf 25. 6. 16. und mußte bei strömendem Regen 38 Kilometer zurücklegen, dis in die Gegend von St. Quentin, das I. und II. Bataillon bezogen ein Biwak bei Homblieres, das Füsilier-Bataillon in Mesnil St. Laurent.

Am 26. und 27. kam es darauf an, den Trümmern der französischen 26. 6. 15. Armee, welche über Laon und Rethel nach Soissons und Reims gelangt waren, den Uebergang über die Dise zu verlegen. Das Regiment marschirte am 26. Juni 42 Kilometer über Jussy nach der Gegend von Guiscard, wo es bei Genvry, dem Hauptquartier des Fürsten Blücher, ein Biwak bezog. Am 27. ging es weiter nach Compiègne, 27. 6. 15. die Dise wurde überschritten; die Brigade bilbete an diesem Tage hinter der Reserve-Kavallerie die Spize der Infanterie des Armeekorps und bezog nach einem Marsche von 28 Kilometern ein Biwak östlich Compiègne an der Straße nach Soissons, das Füstlier-Bataillon 27 aber wurde mit einer halben Schwadron in den Wald von Compiègne auf Crépy vorgeschoben.

Am frühen Worgen bes 28. war eine Brigade bes I. Armeekorps 28. 6. 15. bei Villers-Cottercts auf die Reste ber Grouchy'schen Armee-Abtheilung gestoßen und hatte sie gezwungen, über den Ourcq nach la Ferté Milon auszuweichen. Das III. Armeekorps erhielt in Folge bessen Befehl, sich dem I. an der Straße Soissons— Paris zu nähern, und erreichte Crépy.

Nach einem Mariche von wieber 28 Kilometern bezog bas Regiment mit ber Brigabe am fpaten Rachmittag ein Biwat bei Ormon, bas

I. Armeekorps lagerte bei Nanteuil. Hitze und Staub hatten ben Marsch bes heutigen Tages zu einem recht beschwerlichen gemacht.

20. 6. 15. Der 29. Juni führte die Armee bis unmittelbar vor Paris, das IV. Armeekorps bezog Vorposten bei le Bourget, das I. bei Aulnay—le blanc Menil, das III. erreichte nach einem Marsch von 21 Kilometern die Gegend von Dammartin, die 10. Brigade fand Unterkunft in Langeperier.

Der Feldmarschall beschloß, die befestigte und anscheinend start besette Nordfront von Paris zu umgehen und sich ber Hauptstadt von Süben ber zu bemächtigen.

Er ließ beshalb schon am 29. die Bruden bei St. Germain und Maisons sur Seine durch vorgeschobene Truppen bes IV. Armee-torps besetzen und befahl dem General v. Thielmann, am anderen Tage die Spize der Armee zu nehmen.

- so. 6. 15. In frühster Morgenstunde sammelte sich das Armeekorps bei Villeneuve, füdwestlich Dammartin, und marschirte, die Reserve-Kavallerie voran, dann die 9., 10., 11., 12. Brigade nach Gonesse, wo das Resiment nach einem Marsch von 27 Kilometern gegen Mittag anlangte. Es wurde abgekocht und mehrere Stunden geruht. Um 6 Uhr ging es weiter. Durch höhenzüge dem Auge des Feindes entzogen, marschirte das Armeekorps über Montmorency, Enghien nach Argenteuil. Hier blieb die Masse der Reserve-Kavallerie zurück. Das II. Bataillon 27 und das III. Bataillon 2. Landwehr-Regiments wurden nach Maisons entsendet, um dort im Verein mit der 1. Brigade der Reserve-Kavallerie die Brücke über die Seine zu besetzen und gegen Zerstörung zu sichern. Längst war die Nacht hereingebrochen, doch weiter ging es über Monstessson nach se Pecq und dann über die Seine nach St. Germain.
- 1. 7. 15. Erst zwischen 6 und 7 Uhr Morgens am 1. Juli langten das I. und Füsilier-Bataillon hier an und mußten sich sogleich noch mit an den Vorposten betheiligen, welche zum größeren Theil allerdings von der 9. Brigade gegeben wurden. Die Hauptmasse der Bataillone bezog ein Biwak südlich Marly, das Dorf Bougival in der linken Flanke. Es war ein sehr beschwerlicher Marsch; in wenig mehr als 24 Stunden hatte das Regiment 55 Kilometer zurückgelegt, und das in der Marschsolonne des Armeekorps, und beinahe die letzten 8 Stunden in der Nacht. General Thielmann melbete am Morgen des 1. dem Feldmarschall: "Die Truppen sind sehr fatiguirt. Viele Leute sind zurückgeblieben. Die Infanterie bedarf unumgänglich einiger Erholung. Ich lasse die Brigaden die Brücke passiren, um im Thal abzukochen und auszuruhen. Vom Feinde sieht man hier nichts. Wenn derselbe gegen uns anrücken sollte, so werde ich zeitig genug davon benachrichtigt sein."

Am Abend bes 1. Juli war bie vorgeschobene hufarenbrigabe Sohr

vom General Excelmans mit 11 Kavallerie-Regimentern und einem Bataillon Infanterie vernichtet worden, jett stieß Excelmans auf die 9. Brigade bei Marly und wurde durch Artillerie- und Infanterieseuer zurückgewiesen, die 9. Brigade ging barauf dis Rocquencourt vor, die 10. Brigade kam nicht zur Thätigkeit, sondern erholte sich im Biwak bei St. Germain von den Anstrengungen der vergangenen Nacht. Nur das Füsilier-Bataillon 27. Regiments wurde gegen Abend nach Bougival vorgeschoben, um die linke Flanke zu sichern und die Straße nach Paris zu beobachten.

Hauptmann v. Bodelmann schob eine Kompagnie an ben Sübausgang bes Dorfes vor, um Berbinbung mit ber 9. Brigabe zu halten und auf Berfailles zu beobachten, eine zweite Kompagnie sicherte gegen Paris, die beiben anderen bezogen Alarmhäuser in Bougival.

Das II. Bataislon wurde im Laufe des Tages ebenfalls in das Biwak bei Marly herangezogen. Das I. Armeekorps hatte am Bormittage des 1. Juli Maisons erreicht, das IV. am Abend mit seinem Gros Argenteuil.

Am 2. Juli marschirte das III. Armeekorps mit Tagesanbruch ab, zu= 2. 7. 15. nächst dis Rocquencourt, die 10. Brigade an der Spize des Gros, die Avantgarde, 9. Brigade, dis Versailles. Hier wurde mehrere Stunden geruht, dis das I. Korps herankam. Dann wandten sich beide Korps gemeinsam auf Paris, das III. über Versailles, Villa=coublay auf Chatillon, das I. auf Jsy, Vanves. Die Avantgarden besetzten am Abend die genannten Orte, die des I. Korps nicht ohne Kamps.

Inzwischen hatte bas Regiment am Nachmittage Verfailles erreicht. Borbei am Park von Trianon, an bem alten herrlichen Schloß ber Könige von Frankreich, zogen Offiziere und Mannschaften stolz erhobenen Hauptes auf Paris.

Zwischen Belizy und Billacoublas bezogen das I. und II. Bataillon gemeinsam mit der Hauptmasse des Armeekorps ein Biwak, das Füsilier-Bataillon aber wurde nach dem Gabelpunkt der Straßen nach Chatillon und Chatenay vorgeschoben und beobachtete von hier die große Straße von Paris nach Orleans.

Einen letzten verzweiselten Versuch, das Vordringen der Sieger aufzuhalten, machten die Franzosen am 3. Juli 3 Uhr früh unter Van 2. 3. 7. 15. damme. Er scheiterte an der festen Haltung der 1. und 2. Brigade. Um 7 Uhr, noch ehe die andern Brigaden herangekommen waren, standen die Franzosen von weiteren Angriffen ab und traten eiligst in ernst gesmeinte Unterhandlungen ein. Noch an demselben Tage führten sie zum Abschluß der Konvention von St. Cloud.

Das III. Armeeforps hatte eben Pleffis = Piquet erreicht, als es

die Nachricht von den eingeleiteten Verhandlungen erhielt und vorläufig Das große Ziel mar erreicht, jum zweiten Mal öffnete halten blieb. Engländer und Preußen, mit ihnen Paris seine Thore bem Sieger. bas 27. Regiment, follten ben Lohn ihrer Rämpfe und Mühen ernten. Am 15. Juni Bormittags im Lager von Cinen burch bie Nachricht von ber Berfammlung bes Feindes aus feiner Friedensthätigkeit herausgeriffen, hatte es bis jum 3. Juli nicht einen Tag ber Ruhe gehabt, in ben ersten 5 Tagen hatte es brei blutige Gefechte zu bestehen — ehrenvoll für bas Regiment, aber bennoch fiegreich für ben Keinb. Dann aber ging es vorwärts. Gehoben burch die Nachricht von bem großen Siege von Belle-Alliance und bas Gefühl, feine Schuldigkeit in vollem Dage gethan au haben, legte es in 13 Tagen minbestens 360 Rilomenter, burchichnittlich also täglich 28 Kilometer, zurück und bies theils bei strömendem Regen, theils bei Sonnenbrand und Staub.

Und wenn auch mancher ber jungen Solbaten theilweise erschöpft zurudblieb, bas große Ziel mar erreicht; mit Stolz und Freude faben Offiziere und Mannschaften bem Tage entgegen, an welchem sie in die hauptstadt Frankreichs einziehen follten. Die Stärke bes Regiments betrug an biefem Tage noch 1255 Kombattanten, gegen 1187 unmittelbar nach bem Treffen bei Bavre. Trop ber Anstrengungen mar ber Abgang ein sehr geringer gewesen. Da Ersat nicht eingetroffen mar, so ist bie größere Bahl nur baburch zu erklaren, baß fich viele ber bei Ligny und Warre Versprengten noch in ben Nieberlanden wieder beim Regiment Aber ber Triumph bes Siegers follte auch äußerlich angefunden haben. seinen Ausbruck finden. Und waren die Uniformen auch abgetragen, verschoffen und nicht einmal von gleicher Farbe, rein und gang follten und mußten fie fein. Da wurde benn gewaschen und geflict, bas haar wurde geftust und die Barte rafirt, und bas Alles in Bimat bei Bleffis = 4. 7. 15. Piquet, heut bei Sonnenbrand, morgen bei Regen.

6. 7. 15. Am 4. Juli wurden St. Denis, am 5. der Montmartre, am 6. sämmtliche Thore von Paris übergeben, am gleichen Tage verließen es die letten 70 000 Mann der einst so stolzen und gefürchteten Armee des 8. 7. 15. Kaifers der Franzosen.

Am 7. rückte das I. Armeekorps ein, am 8. folgte ihm das III. Um 9 Uhr Vormittags versammelte sich das ganze Korps bei Montrouge und trat sofort den Marsch auf der großen Straße nach Paris an. Voran die Reserve-Kavallerie, dann die 9. und 10. Brigade, die Reserve-Artillerie und zum Schluß die 11. und 12. Brigade. Unter den Jubelklängen des Pariser Einzugsmarsches und freudig bewegten Herzens marschirte das Regiment durch die Barriere de Chatillon nach Paris hinein.

An ber Brude von Aufterlit ging bas Korps auseinander und vertheilte sich auf die links ber Seine gelegenen Stadttheile. Der

10. Brigade wurden die Inseln la Place, St. Louis und die anderen Seine-Inseln zugewiesen, mit dem Alarmplat auf der erstgenannten Insel. Begen der großen Schwierigkeiten der Unterbringung wurden sämmtliche einziehenden Truppen zunächst nicht einquartiert, sondern biwakirten auf den größeren Pläten und bereiteten sich hier selbst die mitgebrachte Berpstegung.

Die große Bagage parkirte außerhalb ber Stabt vor ber Barriere b' Italie. Die Avantgarbe, bas Füsilier-Bataillon bes Leib-Regiments und bie 1. Ravallerie-Brigade, war sogleich burch bie genannte Barriere wieder hinaus marschirt und lagerte bei Billejuif zur Beobachtung ber nach Süben abgezogenen französischen Armee.

Auch für die anderen Theile des Armeekorps kam noch an demselben Tage Befehl zum Abmarsch gegen Orleans. So wurde dem Regiment zwar die Genugthuung zu Theil, in die feinbliche Hauptstadt einzumarschiren, die Annehmlichkeiten des Aufenthaltes aber blieben ihm versagt.

#### In Frankreich, Friede, Kückmarsch.

Bom 9. Juli 1815 bis 3. Januar 1816.

Am 9. Juli gegen 9<sup>1</sup>/2 Uhr Vormittags verließ die 10. Brigade Paris, 9. 7. 15. marschirte geschlossen bis Juvizn und ging dann in die vorbereiteten Quartiere auseinander.

Das Regiment kam nach Bonbousle, Fleury, Lisses und anderen Orten in der Rähe von Corbeil, zum ersten Male seit dem 15. Juni, unter Dach und Fach! Am folgenden Tage ging es weiter bis nahe an den Wald von Fontainebleau, am 11. sammelte sich die Brigade bei Chailly und marschirte geschlossen den großen Wald und das herrliche Fontainebleau bis Nemours.

Hier blieben bas I. und II. Bataillon, mährend die Füsiliere in einigen benachbarten Dörfern Unterkunft fanden. Die andern Theile bes Korps schlossen sich westlich und nordwestlich an.

Hier waren in guten Quartieren ben Truppen einige Tage Ruhe vergönnt. Das Regiment benutte die Zeit wieder nach Kräften, um Anzug und Bewaffnung in Ordnung zu bringen. Gine große Sorge aber bereitete schon jett die Fußbekleidung. Schuhe und Stiefeln hatten durch die fortwährenden starken Märsche bei wechselnder Witterung erheblich gelitten, ein sofortiger Ersat war unausführbar. So machte der Brigade-Kommandeur, Oberst v. Remphen, die Bataillonsführer auf das Strengste dafür verantwortlich, daß Schuhe, die noch irgendwie reparaturfähig waren, nicht fortgeworfen werden durften. Wie groß die Neigung hierzu wohl gewesen ist, dürfte aus einem Bataillonsbefehl des Kapitäns v. Bockel-

mann hervorgehen, ber jeben Füsilier, welcher sich bies zu Schulben tommen lassen sollte, mit breißig Stockhieben bebroht.

14. 7. 15. Am 14. Mittags brach bas Regiment bereits wieber auf und erreichte in zwei Märschen Pithiviers und einige benachbarte Dörfer,
in welchen Orten es weitläuftige Quartiere bezog. Die 9. Brigabe besete
Orleans, bie anderen Stampes und Tourp.

Leiber waren die Ortschaften zum Theil so arm, daß die Kompagnien sich genöthigt sahen, zur Beschaffung der nöthigen Lebensmittel selbst schlachten und backen zu lassen. Das Sinvernehmen mit den Sinwohnern war in Folge dessen nicht überall das beste, häusig gaben sie den Leuten nicht, was ihnen zustand. So kam es mehrfach zu Zwistigkeiten zwischen Soldaten und Quartiergebern, in denen schließlich einige Stockprügel die Sachlage klärten. Ueberall wurden auch den Nationalgarden und Sinwohnern die Wassen abgenommen und durch mobile Kolonnen das Land von zurückgebliebenen Mannschaften der französischen Armee gefäubert. Bald begann wieder eine angestrengte Friedensthätigkeit, es wurde exerzirt und Felddienst geübt und durch Ausstunden und Appells der Zustand der Bekleidung nach Kräften gebessert und die Manneszucht aufrecht erhalten.

Inzwischen waren auch seit bem 19. Juni die anderen Armeen in Frankreich eingerückt, hatten den Widerstand, den sie hin und wieder fanden, leicht gebrochen und breiteten sich mehr und mehr über Frankreich aus. Zum zweiten Male waren die verbündeten Monarchen in Paris eingerückt, und Seine Majestät der König hatte den Truppen seinen Dank ausgesprochen. Allen Bataillonen wurde der Tagesbesehl beim Appell vorgelesen und fand in einem kräftigen Hoch auf den geliebten Landessberrn begeisterten Wiederhall.

Um ben allmälig heranrudenden österreichischen Truppen Plat zu machen, erhielt das III. Armeekorps in den letten Tagen des Juli Befehl, westlich des IV. zu rüden, welches um Chartres untergebracht war. Der neue Bezirk des III. Armeekorps umfaßte die Departements Sarthe, Mayenne und den nördlich der Loire gelegenen Theil von Maine et Loire.

In theils größen, theils kleineren Märschen, die wie auch die früheren, soweit angängig, im Berbande der Brigade ausgeführt wurden, erreichte 8. 8. 15. das Regiment am 3. August le Mans. Es war der Geburtstag Seiner Majestät des Königs. Die ganze Brigade sammelte sich vor dem Thore, der Anzug wurde möglichst parademäßig zugestutzt, und unter den Klängen des "Heil Dir im Siegerkranz" zog Alles in die Stadt ein. Auf der Place des Jacobins wurde zum Viereck aufmarschirt und an einem schnell errichteten Altar ein feierlicher Feldgottesdienst abgehalten, dem die Civilbehörden der Stadt und viele französische Offiziere in Uniform beiwohnten. Nach beendetem Gottesdienst hielt der Oberst v. Remphen

eine kernige Anfprache an die Brigade, und unter dem Donner der Geschütze und den Klängen der Musik wurde dem geliebten König ein dreismaliges freudig bewegtes Hoch dargebracht. Ein Parademarsch der ganzen Brigade endete den militärischen Theil der Feier. Doch nicht genug hiermit. Die guten Einwohner der Stadt wollten es sich nicht nehmen lassen, ihrer Freude über das Einrücken der preußischen Truppen Ausdruck zu geben und zugleich ihre Theilnahme an dem hohen Festtage zu bezeigen. Sie luden die ganze Brigade zu einem Festmahl ein! An langen Reihen gedeckter Tische, welche in den schattigen Alleen ausgestellt waren, ließen sich die freudig überraschten Krieger die trefflichen Speisen und Getränke herrlich munden.

Auch die Offiziere vereinigten sich zu einem folennen Festmahl.

Der Regimentsstab, bas I. und II. Bataillon sowie bie 11. und 12. Kompagnie verblieben in le Mans, ber Stab bes Füsilier-Bataillons und bie 9. und 10. Kompagnie aber bezogen Quartiere in Nore L'Evêque und Pontlieu.

In biefen Quartieren blieb ber größere Theil bes Regiments vorläufig liegen. Indeß machte bie Rähe ber feinblichen Armee, welche nur wenige Tagemariche entfernt fublich ber Loire ftanb, einige Sicherbeitemagregeln nöthig. Es murben baber zwischen allen Quartieren an geeigneten Buntten Fanale errichtet, um durch Abbrennen berfelben die Truppen alarmiren und vereinigen zu können. Bur Bewachung berfelben murben in ber erften Beit ftets halbe Rompagnien verwendet, was naturgemäß einige Beränderungen in den Quartieren mit sich brachte. So ftanben vom 9. bis 19. August 2 Kompagnien in Rouillon unb Gegend, vom 19. August bis 4. September 3 Füsilier-Rompagnien in Coulans und Chaufour. Am 4. tamen bie Fusiliere wieber nach le Mans, Dore und Pontlieu jurud, boch wechselten die Kompagnien unter fich, am 16. endlich murbe bas Regiment in le Mans vereinigt. Bahrend biefer Zeit tehrte ber Major v. Bunau von feinem Rommando zum 19. Anfanterie-Regiment zurud und übernahm nunmehr bas I. Bataillon. Gbenfo trafen bie Lieutenants Bolff und Solly beim Regiment ein; beibe früher freiwillige Säger, ersterer beim Leibgrenadier-Bataillon, letterer beim 1. Garbe-Regiment ju Fuß, murben fie als Second - Lieutenants Ende Juli in bas 27. Infanterie-Regiment verfest.

Fürst Blücher hatte nach bem Einzuge in Paris sein Hauptquartier erst in Berfailles, bann in Rambouillet und seit bem 10. August in Chartres gehabt. Jest kam die Nachricht, daß er dasselbe nach le Mans verlegen und das Regiment besichtigen würde. War man schon vorher nicht müßig gewesen, so gerieth jest Alles in sieberhafte Thätigkeit, um vor den Augen des geliebten Feldherrn mit Ehren zu bestehen. Die noch vorhandenen weißen Sturmbänder an den Szakots wurden durch gelbe, die letten rothen Kragen durch die vorsichriftsmäßigen blauen ersett, die englischen, hollandischen und alten preusischen Gewehre gegen neue französische umgetauscht, die Hulfsmittel an Material und Arbeitskräften, welche die große Stadt in reichem Maße bot, wurden in vollem Umfang ausgenut.

24. 8. 15. So stand benn bas Regiment am 24. August in stolzer Haltung und nach Möglichkeit herausgeputt auf der Place neuve in Parade und erwartete das Herausgeputt auf der Place neuve in Parade und erwartete das Herausgeputt auf der Place neuve in Parade und erwartete das Herausgeputt des Feldmarschalls. Und er kam, der Sieger von Belle-Alliance, begrüßte die Bataillone in seiner Allen zu herzen gehenden Weise und ließ sie an sich vorbeimarschiren. Sin Jeder gab sein Bestes her; in den Augen der Kämpfer von Ligny und Wavre konnte man die freudige Genugthuung erkennen, die ihnen dieser Augenblick bereitete. Der Fürst war zufrieden und sprach Offizieren und 27. 8. 15. Mannschaften seine vollste Anerkennung aus. Bis zum 27. verblieb der Feldmarschall in se Mans, dann zog er weiter nach Alençon und kehrte am 27. September nach Versailles zurück.

Noch volle vier Wochen burfte das Regiment in le Mans verweilen. In dieser Zeit wurde das freiwillige Jägerdetachement als selbstständige Rompagnie formirt. Unter Führung des Premier-Lieutenants v. Sommerfeld war es während des eigentlichen Feldzuges dem I. Bataillon beigegeben gewesen und hatte Ruhm und Anstrengungen redlich mit ihm getheilt. Später wurde es der besseren Ausdisdung halber den drei Bataillonen zu gleichen Theilen zugewiesen, dis es Ende August, durch neu hinzugekommene Freiwillige beträchtlich vermehrt, als Jägerkompagnie vereinigt und dem Füsilier-Bataillon beigegeben wurde.

Der am 20. August beim Regiment eingetroffene Premier-Lieutenant Lami übernahm die Führung. Die Freiwilligen-Lieutenants Götting, Genzel und Ziegler wurden der Kompagnie zugetheilt. Ihre Stärke betrug 4 Offiziere, 1 Feldwebel, 14 Oberjäger, 2 Hornisten, 183 Jäger. Durch Allerhöchste Kabinets-Ordre vom 6. September 1815 wurde der Hauptmann v. Bockelmann zum Major und Kommandeur des von ihm während des ganzen Feldzuges mit so großer Auszeichnung und Tapferkeit geführten Füsilier-Bataillons ernannt.

Inzwischen wurde Seitens der verbündeten Monarchen mit dem wieder eingesetzten Könige Ludwig XVIII. eifrig über den Frieden unterhandelt. Da er sich dem Abschluß näherte, konnte der Rückmarsch der Armee eingeleitet werden. In der zweiten Hälfte des September verließ das III. Armeekorps die Gegend von le Mans, um nach Versaulles und Umgegend zu marschiren. Das Regiment erreichte am 21. 9. 15. 21. September Connerré, am 22. la Ferté Bernard, am 23. Nogent le Rotrou, am 24. die Gegend von Courville, am 25. 27. 9. 15. Maintenon, am 26. Monfort und Garancières, am 27. endlich

Poissy und St. Germain an der Seine, 20 Kilometer von Paris. Hier und in benachbarten Ortschaften verblieb das Regiment wieder 14 Tage. In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober aber marschirte es nach 3. 10. 18. Paris. Am 2. war der vorläusige Friede unterzeichnet worden, und der König wollte, ehe er Paris verließ, auch sein III. Armeekorps dort begrüßen. Um 10 Uhr stand das ganze Korps auf dem Marsfeld in Paradeausstellung. Mit jubelndem Zurus wurde der geliebte Monarch cmpfangen, und in stolzer Haltung durste auch das 27. Regiment an ihm vorübermarschiren. Nach beendetem Parademarsch kehrte das Regiment sogleich in seine Quartiere zurück.

Durch ben Friedensvertrag war bestimmt worden, daß 150 000 Mann ber verbündeten Armeen, darunter 30 000 Preußen, noch fünf Jahre im öftlichen Frankreich verbleiben sollten. Das 27. Regiment gehörte nicht zu den dazu bestimmten Truppen. So brach es am 11. Oktober 11. 10. 15. zum Abmarsch in die Heimath auf. Der Marsch ging zunächst über Gonesse, Dammartin, Nanteuil le Houdauin nach sa Ferté Mison—Neuilly. Hier und in den benachbarten Dörsern verblieb das Regiment wieder mehrere Tage.

Bei Neuilly fand am 18. Oktober zur Feier bes Jahrestages von Leipzig Feldgottesbienst und große Parade statt. Die übrige Zeit wurde eifrigst benutzt, um die sehr heruntergekommene Bekleidung nach Kräften wieder herzustellen. Es war dies auch insofern etwas besser möglich als disher, da jetz zum ersten Male seit Beginn des Feldzuges dem Regiment einiges Material an Tuch und Leinwand zugewiesen wurde. Geeignete Arbeitskräfte dagegen waren wenig vorhanden. Am 24. Oktober ging es weiter über Epernay, Chalons sur Marne, 24. 10. 15. St. Menshould, Berdun, Metz, St. Avold nach Saars brücken, welche Stadt am 9. November erreicht wurde.

Hier in der ersten Stadt auf dem Boden des geliebten Vaterlandes waren dem I. und II. Bataillon wieder zwölf Tage der Ruhe vergönnt, dem Füsilier-Bataillon aber war noch einmal eine kurze Zeit kriegerischer Thätigkeit beschieden. Die Festung Saarlouis, zur Abtretung an Preußen bestimmt, besand sich noch immer in französischen Händen, wenn auch schon am 14. Juli durch eine Uebereinkunst des Gouverneurs von Met mit dem russischen General Langeron die Feindseligkeiten zeitzweilig aufgehört hatten. Jest war die Festung von russischen Truppen eingeschlossen, und unser Füsilier-Bataillon wurde von St. Avold aus dem Sinschließungskorps zugetheilt. Es bezog Vorposten dei Ensborf, Saarwellingen, Roden, doch wurden mit dem Feinde nur wenige Schüsse gewechselt, denen leider noch 2 brave Unterossiziere der 11. Kompagnie zum Opfer sielen.

In diesen und ben folgenden Wochen traten eine Anzahl von Persv. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferdinand.

sonalveränderungen im Offizierkorps ein. Oberst-Lieutenant Plesmann, ber das Regiment während des ganzen Feldzuges mit Auszeichnung gesührt hatte, wurde zum Oberst, Major v. Bünau zum Oberst-Lieutenant, die Premier-Lieutenants v. Richthofen und Grosturd wurden zu Kapitäns, der Kriegsfreiwillige v. Zülow zum Second-Lieutenant ernannt. Endlich wurde den vormals Königlich sächsischen Offizieren, welche Ansang Mai dem Regiment überwiesen waren, das ehemalige sächsische Patent bestätigt. Es traten hierdurch zahlreiche Verschiedungen im Altersverhältniß der Hauptleute und Lieutenants ein, da diese Ofsiziere ohne Patente gewesen und jetz zum Theil um mehrere Jahre vorsdatirt wurden. Ernennungen zu Premier-Lieutenants fanden nicht statt, waren doch die meisten Second-Lieutenants erst im Feldzuge 1813—14 Offizier geworden.

She das Regiment seinen Marsch in die Heimath fortsetzte, wurden die Bataillone noch einmal zum seierlichen Appell versammelt. Es galt, die Abschiedsworte des Feldmarschalls Fürsten Blücher vorzulesen:

"Ich kann die Armee, die jetzt auf dem Rückmarsch in ihre Heimath begriffen ist, nicht verlassen, ohne Euch, braven Soldaten! mein Lebewohl und meinen Dank zu sagen. Als Seine Majestät der König mir das Kommando über die Armee anvertraute, folgte ich diesem ehrenvollen Ruf mit Vertrauen auf Eure so oft geprüfte Tapferkeit. Ihr habt dieses bewährt, Soldaten! und das Zutrauen gerechtsertigt, das der König, das Vaterland, Europa in Such setze.

Singebenk Eurer hohen Bestimmung, habt Ihr ben alten errungenen Ruhm zu rechtsertigen gewußt und einen schweren Kampf in wenigen Tagen beendet. Nehmt meinen Dank, Kameraden! für den Muth, für die Ausdauer, für die Tapferkeit, die Ihr bewiesen, und womit Ihr die herrlichen und großen Erfolge in so kurzer Zeit erkämpst habt. — Der Dank Eurer Mitbürger wird Euch bei der Rückkehr empfangen, und indem Ihr die verdiente Ruhe genießt, wird Euch das Baterland zu neuen Thaten bereit sinden, sobald es Eures Armes bedarf.

Compiègne, ben 31. Oftober 1815.

v. Blücher."

22. 11. 15. Um 22. November sette sich bas Regiment wieder in Bewegung. Es marschirte<sup>1</sup>) über Homburg, Kaiserslautern, Alzen, Mainz, Frankfurt am Main, Friedberg, Alsfeld, Heinefeld, Bacha, Eisenach, Gotha, Ersurt, Weimar, Ecartsberga, Naumburg, Merseburg, Schkeudit, Taucha, Eilenburg, Torgau, Herzberg, Lucau, Lübben nach Frankfurt a. b. Ober, wo 29. 12, 15. es am 29. Dezember eintras. Der Regimentsstab und bas II. Bataisson

<sup>1)</sup> Anlage IV F 1.

blieben hier, bas I. und Füsilier-Bataillon aber brachen am letzten Tage bes so ereignisvollen Jahres wieber auf und erreichten am 3. Januar 3. 1. 18. 1816 Soldin und Königsberg in der Neumark. Waren die Bataillone auf ihrem langen Marsch durch Deutschland überall freundlich und mit Jubel empfangen, so gestaltete sich der Jubel zur Begeisterung beim Einrücken in die neuen Garnisonen Frankfurt, Soldin und Königsberg. Noch einmal wurden die Bataillone in voller Kriegsstärke um ihre Kommandeure versammelt. Noch einmal gedachten diese in herzlichen Worten der gemeinsam verlebten Zeit, der gemeinsam erstragenen Anstrengungen und des gemeinsam erkämpsten Ruhms.

Dann wurden die Ausländer und Kriegsreserven entlassen, zahlreiche Mannschaften auf unbestimmte Zeit beurlaubt, die Pferde verkauft und der Friedensstand wieder hergestellt. Jene kehrten zuruck in ihre Heimath, zu ihrem Stand und Gewerbe und wurden freudig von ihren Angehörigen empfangen. Die Zuruckbleibenden aber nahmen balb in altpreußischer gewissenhafter Weise ihre Friedensthätigkeit wieder auf.

# friedensjahre 1816—1830.

### In der Provinz Frandenburg 1816—1817.

Schon während bes Rückmarsches war das III. Armeekorps in seinem bisherigen Bestande aufgelöst worden und trat das 27. Infanterie-Regiment "zur Truppen-Brigade in Frankfurt a. b. D." und mit derselben unter das "Generalkommando in Brandenburg und Pommern." Rommandirender General war General ber Infanterie Graf Tauen zien von Wittenberg, Brigadechef General-Wajor v. Brause, Brigades Rommandeur Oberst von der Marwis. Zur Brigade gehörte außerdem das 8. Infanterie-Regiment (Leib-Infanterie-Regiment). General v. Brause begrüßte das Regiment bei seinem Einrücken in Frankfurt und besichtigte es gleich am folgenden Tage, dem 30. Dezember 1815.

Das Jahr 1816 brachte namentlich in seinen ersten Monaten eine große Menge von Beränderungen im Bestande bes Offiziertorps. bie Entlaffung ber Landwehr wurden zahlreiche Offiziere überzählig und mußten, soweit fie nicht ganglich ausschieben, ben Linien-Truppentheilen 9. 2. 16. zugewiesen werden. So erhielt das Regiment unter bem 9. Februar vom 3. Rurmärkischen Landwehr = Infanterie = Regiment ben v. Frieden & burg. 3 hauptleute. 2 Premier-Lieutenants und 6 Second-Lieutenants, vom 7. Rurmärkischen Landwehr-Infanterie-Regiment 6 Sauptleute, 3 Lieutenants, aus verschiebenen anberen Regimentern und auch aus fremben Diensten noch ben Major v. Schlegell, 4 hauptleute und 15 Lieutenants, endlich murben ber Major v. Buffe als Rommanbeur bes II. Bataillons aus bem 23. Infanterie-Regiment und ber Major v. Bubbenbrod aus bem 1. Infanterie-Regiment hineinverfest. Die meisten ber hineinversetten Offiziere murben zunächst bem Regimente aggregirt und später theils in basselbe, theils in andere Regimenter einrangirt. Aber auch eine ganze Anzahl von Offizieren schieben theils in Folge von Wunden und Krankheit aus, theils um fich ihrem früheren Friedensberufe wieder zuzuwenden, unter ihnen der tapfere Kommandeur bes

II. Bataillons Major v. Bubberg. Unter bem 12. August traten auch eine ganze Reihe von Beförderungen ein, unter Anderen wurden 6 Secondsteutenants zu Premier-Lieutenants und am 25. Oktober 3 Portepees Fähnriche zu Secondscieutenants ernannt. So weist denn die Rangliste vom Jahre 1817 ein wesentlich anderes Bild auf, als die bald nach der Errichtung des Regiments aufgestellte, und dies um so mehr, als inzwischen zum Theil noch eine anderweitige Regelung der Patente stattzgefunden hatte.

Auch die Uniform des Regiments erlitt mehrere wesentliche Absänderungen. Durch Regimentsbefehl vom 21. März 1816 wurde Folgendes bekannt gemacht:

"Des Königs Majestät haben besohlen, baß die Infanterie der ganzen Armee rothe Kragen und die Rummer des Regiments auf die Achsel-klappe erhalten soll. Die Unisorm des Regiments soll künftig bestehen: in scharlachrothem Kragen, hellblauen Aufschlägen, dunkelblauen Patten, rothen Achselklappen, auf welche mit gelber flacher Schnur die Rummer 27 genäht wird.

Die Herren Offiziere tragen die Nummer des Regiments in den Epauletts, innerhalb des halben Mondes in Gold gestickt. Damit das ganze Korps Offiziere zugleich in der neuen Uniform erscheine, bestimme ich den 20. April als den Tag, an welchem dieselbe von sämmtlichen herren Offizieren zugleich getragen werden soll."

(gez.) Plesmann."

Bereits im folgenden Jahre aber wurde die Farbe ber Aufschläge und Patten ebenfalls wie die ber Kragen scharlachroth.

Am 4. Juli 1816 feierte das Regiment in feinen verschiedenen 4. 7. 16. Garnisonen das Todtenfest für die im Felde Gebliedenen durch große Parade und Gottesdienst. Die Namen der Gefallenen wurden von den Geistlichen genannt, und ihre Thaten den Ueberlebenden in das Gebächtniß zurückgerufen.

Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 5. November 1816 befahlen 5. 11. 16. Seine Majestät der König, daß die Regimenter außer ihrer Benennung nach Nummern auch noch Provinzialnamen führen sollten. Unser Regi=ment erhielt demnach die Bezeichnung:

"27. Infanterie=Regiment (2. Dagbeburgifches)."

Es führte diesen Namen jedoch nur wenige Jahre, benn eine Kabinetsordre vom 10. März 1823 bestimmte, daß bei der gesammten Infanterie
die provinziellen Beinamen in Fortfall kommen sollten, da sie nicht überall
mit dem Ergänzungsbezirk der Regimenter übereinstimmten. Das Regiment hieß also nunmehr wieder:

"27. Infanterie=Regiment."

Thatsächlich hatte es seinen ersten Ersatz nach dem Feldzuge im November 1816 und Februar 1817 aus dem Regierungsbezirk ober, wie es damals hieß, Regierungs-Departement Frankfurt erhalten.

Auch eine Reihe von Belohnungen und Auszeichnungen für ben ruhmreich bestandenen Feldzug wurden bem Regiment und einzelnen Angehörigen besselben in der nächsten Zeit noch zu Theil.

Allen benjenigen Mitgliebern ber preußischen Armee, welche thätigen Antheil an Schlachten ober Gefechten genommen und sich in Rücksicht auf ihre Tapferkeit vorwurfsfrei betragen hatten, wurde die Kriegsbenk-munze 1815 für Kombattanten aus der Bronze eroberter feindlicher Geschütze verliehen, die Nichtkombattanten erhielten eine solche aus Stahl.

Auch eine Anzahl eiserner Kreuze wurden noch nachträglich verliehen, nachdem sie durch Tod ihrer ersten Inhaber frei geworden waren. Ferner wurde durch Kabinetsordre vom 31. März 1817 versügt, daß alle zum eisernen Kreuz eingegebenen Offiziere und Mannschaften, welche bisher underücksichtigt geblieben waren, sowie durch Kabinetsordre vom 5. Dezember 1817, daß alle zur öffentlichen Belobigung Eingegebenen die Berechtigung erhalten sollten, das eiserne Kreuz zu ererben. Zugleich wurde hierbei verfügt, daß die im Neiche'schen und Hellwig'schen Jägerz-Bataillon erwordenen Kreuze ebenfalls im 27. Infanteriez-Regiment weiter vererbt werden sollten. Die Reihenfolge der Bererdung wurde durch Wahl der Betheiligten unter sich am 9. Februar 1818 sestgestellt.

Im Ganzen erhielt das Regiment als Ausweis für die erworbenen eisernen Kreuze unter dem 26. Februar 1818 24 Patente für Offiziere und 32 Besitzeugnisse für Unterofsiziere und Gemeine, einschließlich der bei den Stammtruppentheilen erworbenen Kreuze.

Die Lifte ber Erbberechtigten weift bann noch 95 Namen auf 1).

Auch Seine Majestät der Kaiser von Rußland verliehen für Untersoffiziere und Mannschaften des Regiments und seiner Stammbataillone für Auszeichnung während der Feldzüge 1815 bez. 1813 und 14 6 Kreuze des St. Georgen-Ordens 5. Klasse, die entsprechend den Bestimmungen über das eiserne Kreuz nach dem Tode des zeitweiligen Inhabers ebensfalls vererbt werden sollten. Die Liste dieser Erbberechtigten weist genau 100 Namen auf, darunter auch einige Offiziere, welche sich als Untersoffiziere ober freiwillige Jäger ausgezeichnet hatten.

Die größte und bleibenbste Auszeichnung jedoch murde dem Regiment zu Theil durch die mittelst Allerhöchster Kabinetsordre vom 12. Dezember 1815 befohlene Berleihung von Fahnen. Folgender Korpsbefehl vom

<sup>1)</sup> Anlage IV E 1.

19. Januar 1816 an ben General v. Braufe machte bies bem Regis ment zuerst bekannt:

"Auf ben Antrag bes Generalfelbmarschalls Fürsten Blücher von Bahlstatt Durchlaucht, haben bes Königs Majestät mittelst Kabinetsordre vom 12. Dezember 1815 bem 27. Infanterie-Regiment drei Fahnen
"zur Belohnung seines in dem letten Kriege bewiesenen ausgezeichnet
guten Benehmens" zu verleihen geruht.

Euer Hochwohlgeboren fete ich hiervon in Kenntniß und bemerke nur noch, daß diefe Fahnen bem Regiment, sobald ihre Anfertigung vollendet sein mird, zu feiner Zeit zukommen werben.

> Der kommandirende General in den Marken rechts der Elbe und in Pommern. (aez.) Graf Tauentien."

Am 5. Mai 1816 fand in Frankfurt die Fahnenweihe statt. Um 9 Uhr Morgens begaben sich bie hierzu ausermählten Abordnungen aller brei Bataillone, mit bem eifernen Rreuz geschmudte Mitfampfer bes glorreichen Rrieges, in bie Wohnung bes Regiments-Kommandeurs und nahmen bort in feierlicher Beije die Ragelung der Fahnen vor. Inzwischen mar eine Kompagnie bes II. Bataillons vor bem Saufe aufmaricit, an ber Spite ber Abordnungen traten die Fahnenunteroffiziere mit ben neuen entrollten Feldzeichen heraus und fetten sich vor ben rechten Flügel ber Rompagnie. Sie hatte bas Gewehr prafentirt, boch ohne Marich zu ichlagen, und rückte bann nach bem "Anger", einem freien, iconen Blat am Ausgang ber Stabt, wo fich bie brei anberen Rompagnien als brei Seiten eines offenen Biereds aufgestellt hatten, mit ihnen ber Brigade-Chef und die anderen Offiziere ber Garnison. Die Abordnungen bes I. und Fufilier-Bataillons traten in das Viereck, die Fahnenkompagnie nahm bie vierte Seite ein. Major v. Bubberg ließ prafentiren, die Fahnentrager marschirten in die Mitte und traten vor ben aus Trommeln errichteten Altar. Feldprediger Zimmermann hielt eine Allen tief zu Bergen gebenbe Rebe, gebachte ber braven Offiziere und Mannschaften, bie ihr Leben gelaffen für König und Baterland und für bie Chre bes Regiments, und ermahnte bie Anwesenben, es jenen gleich ju thun in treuer Pflichterfüllung bis jum letten Athemzuge. fenkten sich die Kahnen gegen ben Altar, und nach feierlich ertheiltem Segen murben fie ben Bataillonen übergeben. Unter prafentirtem Gemehr und ben Klängen ber Regimentsmusit traten sie an ihre Plage. hierauf verlas ber Regiments-Abjutant ben Fahneneid, und laut und feierlich hallte er von den Lippen und aus den Bergen der Offiziere und Mannschaften wieber. Den Schluß ber murbigen Feier bilbete ein Parabemarich bes II. Bataillons und ber Abordnungen ber beiben anderen Bataillone vor

5. 5. 16.

bem Chef ber Brigabe. Dann wurde unter klingendem Spiel die Fahne bes II. Bataillons in die Wohnung des Regiments-Kommandeurs zurückgebracht, die Abordnungen der beiden anderen Bataillone aber traten mit ihren Fahnen sogleich den Marsch nach den eigenen Garnisonen an. In Soldin und Königsberg wurden die Fahnen mit gleicher Feierlichsteit in Empfang genommen und der Fahneneid geleistet.

Durch bie Inabe Seiner Majestät aber waren bem Regiment noch reichliche Mittel überwiesen, aus welchen am Abend jener Tage ben Untersoffizieren und Mannschaften Tanzvergnügungen und andere Festlichkeiten veranstaltet wurden. Auch die Offizierkorps ber brei Bataillone versäumten nicht, durch glänzend arrangirte Bälle die Feier des Festes zu beschließen.

Aber auch der Opfer, die der große Kampf gefordert hatte, murde nach Möglichkeit gedacht, wenn auch die schwierige Gelblage des preußischen Staates in jener Zeit nicht erlaubte, so viel für die hinterbliebenen der Gefallenen und für die durch Wunden Verstümmelten und erwerbsunfähig Gewordenen zu thun, als es König und Vaterland gern gewollt hätten. Viel blieb der Privatwohlthätigkeit überlassen.

So bilbete sich schon sehr balb nach bem Feldzuge in London eine Gesellschaft, welche aus den ihr von allen Seiten reichlich zusließenden Mitteln den "Waterlov-Fonds" stiftete "zum Besten der invalide gewordenen Krieger und der Hinterlassenen der auf dem Schlachtselde Gebliebenen." Der preußischen Armee wurden fast 200 000 Thaler überwiesen. Bei allen Regimentern wurden in Folge dessen Kommissionen gebildet, zur Prüfung der Berechtigung der auf Unterstützung Unspruch machenden Individuen und zur Ermittelung der Berechtigten. Beim 27. Regiment bestand sie aus dem Major v. Bodelmann, dem Hauptmann Großesturd, den Lieutenants v. Tettenborn und Schramm, sowie zwei Feldwebeln und zwei Unterossizieren. Auf den Antrag dieser Kommission, daß die dem Regiment zuerst überwiesene, bei Weitem nicht ausreichende, Summe von 651 Thalern vergrößert werden möge, fand eine Nachzahlung von 4713 Thalern statt, sodaß insgesammt 5364 Thaler zur Verztheilung gelangen konnten.

Die Auszahlung bieser "Waterloo-Gratisitationen" aber machte erhebliche Schwierigkeiten, ba bie zum Empfang Berechtigten burch Entlassung ber Invaliben, Verwundeten, Ausländer und Kriegsreserven nach dem Feldzuge in ganz Preußen, ja fast in ganz Deutschland vertheilt waren.

Wohl nichts giebt ein klareres Bild von der bunten Zusammenstellung des Regiments mährend des Krieges, als eine Aufzählung der Behörden, mit denen die Kommission zur Erfüllung ihres Zweckes in Briefwechsel treten mußte. Es waren dies außer verschiedenen Militärstommandos die Königlichen Regierungen zu Königsberg, Danzig,

Marienwerber, Stettin, Stralsund, Berlin, Potsbam, Frankfurt a. d. Ober, Magdeburg, Merseburg, Erfurt, Bromberg, Breslau, Liegnit, Oppeln, Minden und Düsseldorf, ferner die Magistrate zu Sondershausen, Bremen, Reustrelit, Hannover, Altenburg, Einbeck, Schwerin, Berka, Osnabrück und Wiesenburg, die Kreisgerichte zu Braunsschweig, Lüneburg und Goslar, und endlich das Landgericht zu Pegnitz im bayrischen Ober-Main-Kreise.

Erst im August 1821 konnten die Akten geschlossen werden, über 280 Personen hatten Unterstützungen von 10 bis 25 Thalern, einzelne besonders Bedürftige auch mehr erhalten, 30 Berechtigte waren trot aller Nachforschungen nicht zu ermitteln gewesen.

Bu Anfang des Jahres 1817 hatte das Regiment som Schmerz, seinen ersten in Krieg und Frieden erprobten Kommandeur, den Obersten Plesmann, durch den Tod zu verlieren. Er starb nach längeren, durch die Anstrengungen der Feldzüge hervorgerusenen Leiden zu Frankfurt a. d. Oder am 20. Februar 1817, betrauert von seinen Untergebenen, 20. 2. 17. denen er ein tüchtiger und wohlwollender Borgesetzter gewesen war. Er sand auf dem Kirchhose zu Frankfurt seine letzte Ruhestätte, welche noch heute durch ein von seinen Offizieren in treuer Anhänglichkeit gewidmetes Grabmal in Form eines großen, aufrecht stehenden eisernen Kreuzes geziert ist. Im Laufe der Zeit etwas verfallen, wurde es im Jahre 1894 auf Anregung des Regiments-Kommandeurs Oberst v. Stephani von dem Offiziertorps des heutigen Infanterie Regiments Prinz Louis Ferdinand von Preußen in würdiger Weise wieder hergestellt.

Oberft-Lieutenant v. Bunau übernahm vorläufig bie Führung bes Regiments. Er follte mit bemfelben nicht mehr lange in ben alten eben lieb geworbenen Garnifonen bleiben. Nachbem alle nicht zur Befahung in Frankreich zuruchleibenden Truppen die Beimath erreicht hatten, trat eine zum Theil neue Armee-Eintheilung ein. Das 27. Regiment schied aus der Truppenbrigade in Frankfurt a. b. Ober aus und wurde ber 7. Infanterie-Brigade und bem IV. Armeetorps zugetheilt. Rommanbirenber General war General ber Infanterie Graf Rleift v. Nollendorff, Brigade-Chef General-Major v. Lobenthal. Garnisonen murben für ben Stab, bas I. und Füsilier-Bataillon Dagbeburg, für bas II. Torgau bestimmt. Mitte April rudte bas Regiment aus Frankfurt, Solbin und Königsberg aus und marschirte junachst geschlossen nach Berlin. hier verblieb es einige Tage und hatte die Ehre, von Seiner Majestät dem Konige besichtigt zu werben. Allerhöchstberfelbe gab Seine ganz besondere Zufriedenheit mit bem Bustande bes Regiments zu erkennen und bethätigte bies auch baburch, baß er ben zeitweiligen Führer Oberft-Lieutenant v. Bunau jum Rommanbeur besfelben ernannte.

### In der Proving Sachsen.

Vom Jahre 1817 bis 1830.

Am 1. Mai rückte das Regiment in seine neuen Garnisonen Magbes burg und Torgau ein, doch schon im November des nächsten Jahres sehen wir das II. Bataillon ebenfalls in Magbeburg, wogegen das Füsilier-Bataillon am 26. Dezember desselben Jahres nach Burg verlegt wurde. Magbeburg also sollte von nun an die Hauptgarnison des Regimentes sein und blieb es mit geringen Unterbrechungen drei Viertels Jahrhundert lang. Magbeburg, dies uralte Bollwert deutscher Sitte und christlicher Religion, mit seinen fleißigen, streitbaren Bürgern, Magdes burg, das einst von Tilly's Schaaren so grausam zerstörte, seit 1648 aber eine brandenburgische, eine preußische Stadt, im siedenjährigen Kriege einer der wenigen sesten Plätze, die nie in Feindes Hand sielen, war schon im vorigen Jahrhundert ein Mittelpunkt militärischen Lebens, eine Art Hochschule militärischer Ausbildung und soldatischen Geistes.

Hier brillte Fürst Leopold von Anhalt-Deffau die Truppen, welche unter ber Führung bes Großen Friedrich einst aller Welt widerstanden. Hier exerzirte um die Wende bes Jahrhunderts der ritterliche Prinz Louis Ferdinand von Preußen mit Fleiß und Gifer sein Regiment, hier aber hatte auch in der Zeit des tiefsten Unglücks das 1. Westphälische Regiment in Garnison gestanden, dasselbe Regiment, bessen Offiziere zum Theil damals noch dem 27. Regiment angehörten.

Auch Burg, seit 1818 die Garnison von einzelnen Bataillonen des Regiments, hat seine militärischen Erinnerungen. Nachdem unter Fried = rich Wilhelm I. Karabiniers hier gelegen hatten, wurden von Fried = rich dem Großen im Jahre 1743 zwei Bataillone eines aus Holstein= Gottorp'schen Mannschaften gebildeten Füsilier-Regiments unter Prinz Georg von Hessen Darmstadt borthin verlegt, und seitdem blied Infanterie hier in Garnison dis 1806. Es war auch in Burg von jeher ein scharfer und strenger Dienstbetrieb, nachweislich 6 Ofsiziers= wachen, die hier gegeben, und ein äußerst geräumiges Arrestlokal bewiesen dies zur Genüge.

Wieberholt hatten bie alten Regimenter in Magbeburg und Burg fürstliche Chefs, und bei den Manövern und Revuen, die der große König und seine Nachfolger auf den Feldern von Gerwisch und Körbelit abhielten, haben sie keinem Regiment der Armee nachgestanden. So waren Magbeburg und Burg, reich an geschichtlichen und militärischen Erinnerungen, gewiß die Orte, wo sich das junge 27., bisher nur im Kriege erprobte Regiment sester und sester zusammenschließen und

wo es auch an innerer Tüchtigkeit und strammer Friedensausbildung keinem alten Regiment nachstehen sollte.

Im August 1821 wurde das Füsilier-Bataillon auch nach Magbe= 1821. burg verlegt und blieb hier bis zum Jahre 1829, so daß jetzt acht Jahre lang das ganze Regiment in Magbeburg vereint stand in der Hand seines Kommandeurs und unter den Augen und dem unmittelbaren Ginfluß seiner höheren Vorgesetzten.

Am 13. August 1829 wurde dann das Füsilier Bataillon nach 18. 8. 29. Wittenberg verlegt und blieb hier, bis im nächsten Jahre politische Ereignisse das ganze Regiment für lange Zeit aus seinen Garnisonen fernhielten.

Wittenberg, die alte Lutherstadt, die Hochburg des Protestantismus, gehörte zwar erst seit dem Jahre 1815 dem preußischen Staate an. Doch hatten sich schon, als zum ersten Wale ein Bataillon des Regiments dort in Garnison kam, die biederen Einwohner völlig in die neuen Verhältnisse gefunden und kamen der Garnison freundlich entgegen. So bildete sich auch hier bald ein angenehmes Verhältniß heraus, was dienstlich um so angenehmer war, als alle Leute in der Friederician-Raserne untergebracht werden konnten und die kleine Festung in Bezug auf Wacht- und Arbeitsdienst nur geringe Ansorderungen stellte.

Wiederholt kehrten später bas Füfilier-Bataillon und bas II. auf längere Zeit dorthin zurud und fühlten sich jedesmal wieder wohl.

In Magbeburg mar es, wo ein neuer Aft ber Bietät gegen bie Mittämpfer bes großen Rrieges seinen Abichluß fanb.

Schon mährend des Feldzuges war durch einen Königlichen Erlaß die Errichtung von Gedächtnistafeln in Auslicht genommen worden, auf welchen die Namen aller Derjenigen der Nachwelt überliefert werden sollten, die in dem Kampf um die Befreiung des Vaterlandes sich bes sonders ausgezeichnet, oder gar ihr Leben zum Opfer gebracht hatten. Rach der Rücksehr zu friedlichen Zuständen wurde die Absicht zur That.

In einfach würdiger Weise, für alle Regimenter gleichmäßig, wurden bie Tafeln hergestellt und die unseres Regiments bald nach seinem Ginzuden neben der des 26. Infanterie-Regiments, mit welchem es jest in einer Brigade vereinigt war, in dem altehrwürdigen Dom zu Magde-burg feierlichst aufgestellt.

Den Ersat an Mannschaften erhielt das Regiment von nun an aus den Landwehrbezirken Ascherkleben, Halberstadt und Halle. Es sind dies die Kreise Oscherkleben, Halberstadt, Ascherkleben, Galberstadt, Ascherkleben, bie Grafschaft Wernigerode, die beiden Mansfelder Kreise und der Saalkreis, mithin ein Theil des Harzes und seines frucht-baren Vorlandes. Wie die Söhne aller Gebirge, sind auch die des Harzes vorzüglich zum Infanteristen geeignet, kräftig, zäh und ausdauernd, ge-

wandt, verwegen und ungestüm, vielsach leibenschaftliche Wilb- und Scheibenschützen, dabei treu mit Leib und Seele, so daß sie nur richtig behandelt zu werden brauchen, um vortreffliche Soldaten abzugeben. — Aber
auch die Söhne des Flachlandes, weniger rauh und milber gesittet, sind
zäh und ausdauernd, ein gesunder, kräftiger Mittelschlag; oft still und
in sich gekehrt, sind sie für die bemühende Fürsorge ihrer Vorgesetzen
doppelt empfänglich und dankbar.

Bolle 50 Jahre, bis zum Jahre 1867, blieb ber Ersat berselbe, seitbem sind zwar zeitweise einige Veränderungen eingetreten, der Stamm aber ist der alte geblieben. In demselben 27. Regiment, in welchem der Großvater und der Vater gedient haben, stehen heute die Erkel und Söhne. Schon als Kinder haben sie das Regiment durch die Erzählungen der Alten aus Kriegs- und Friedenszeit lieb gewonnen, oft haben sie es im Manöver selbst gesehen und vielleicht den älteren Bruder oder Landsmann beneidet, wenn er in der schmucken Uniform im Dorse erschien und leicht seine sriedlichen Eroberungen machte. So lebt in unserem Ersat der alte preußische Soldatengeist; und sie kommen gern zu den Fahnen ihrer Väter, wenn auch für sie die Stunde der Einziehung gesschlagen hat.

Dit dem Einrücken in Magdeburg begann für das Regiment ein langer ununterbrochener Zeitabschnitt ernster Friedensthätigkeit. Oberst-Lieutenant v. Bünau, im Alter von 38 Jahren zum Kommandeur ersnannt, verblieb volle 14 Jahre an der Spize des Regiments. Es war also ihm mehr als jedem anderen Kommandeur vergönnt, das Regiment nach seinen Grundsägen auszubilden und sich ein Ofsizierkorps nach seinem Geiste zu schaffen.

Noch immer war dasselbe bunt zusammengewürfelt, und es bedurfte lange einer einsichtsvollen Thätigkeit, um es zu einem harmonischen Ganzen zu machen. Vielen Offizieren fehlte damals die nöthige Schulbildung und die standesgemäße Erziehung, die wir heute bei einem Jeden als selbstverständlich voraussetzen. Waren sie doch aus den verschiedensten Berufsarten und Areisen hervorgegangen, vielsach ohne jedes andere Eramen, als das vor dem Feinde bewiesener Umsicht und Tapferkeit, zum Offizier ernannt worden. So ließen denn auch die Leistungen im Friedensdienst Ansangs dei Vielen zu wünschen übrig. Vor Allem galt es, eine gründsliche Kenntniß des Ererzir-Reglements und der nöthigen Instruktionen herbeizusühren, und oft mußten die Regiments= und Bataillons-Kommanbeure durch persönliches Eingreisen das nöthige Verständniß andahnen. Aber auch wissenschaftliche Arbeiten, Berichte über Feldbienstübungen und bald auch das Kriegsspiel trugen zur weiteren Fortbildung der Offiziere bei.

Die materielle Lage ber Offiziere war bei ben meisten nichts weniger

als günstig. Mit wenigen Ausnahmen waren sie auf ihr Gehalt von 17 Thaler 15 Silbergroschen für ben Second-Lieutenant und ben nur wenige Thaler betragenden Servis angewiesen. Dabei waren die Wohnungen in Magbeburg unverhältnißmäßig theuer.

Für eine kleine niedrige Stube mit einem Bett und Tisch und einigen Stühlen zahlte der Lieutenant 5 bis 6 Thaler, von einem Sopha oder einer besonderen Schlafkammer war bei den meisten keine Rede. Meist wohnten daher zwei Kameraden zusammen in einer solchen Stube.

In ber Kaferne Magbeburg, in welcher ein Theil bes Regiments untergebracht war, — bie anderen Leute lagen in Bürgerquartieren — befanden sich auch vier Ofsizierwohnungen. Der Lieutenant wohnte bort zwar verhältnißmäßig billig, genoß aber nicht die geringste Bequemlichkeit, ba die Einrichtung im höchsten Grade einfach war.

Es beschloß beshalb im Jahre 1824 bas Offizierforps, einen Möbel- 1834. sonds zu gründen, um boch die Offizierstuben etwas wohnlicher zu machen. Jeder ältere Offizier, die einschließlich Premier-Lieutenant 1. Klasse, steuerte 6 Thaler, jeder Premier-Lieutenant 2. Klasse und Second-Lieutenant 4 Thaler 15 Silbergroschen bei, sodaß 314 Thaler zusammenkamen. Hieraus wurden einige Schränke und Borhänge, später sogar Lehnstühle und auch Sophas beschafft. Zur Unterhaltung und Vermehrung der Möbel hatte jeder im Regiment ernannte junge Offizier, sowie jeder hineinversetze, der eine Kasernenwohnung bezog, 5 Thaler und jeder zeitige Inhaber einer solchen monatlich  $7\frac{1}{2}$  Silbergroschen zu bezahlen. Der Möbelsonds besteht heute noch und gewährt trot des erheblich besser gewordenen Königlichen Inventars den Inhabern der Kasernenwohnungen manche kleine Annehmlichkeiten.

Um ben kamerabschaftlichen Geist und das Gefühl ber engen Zusammengehörigkeit mehr und mehr zu befestigen, wurden zu jener Zeit
bie gemeinsamen Mittagstische eingeführt. Anfangs aßen die Kameraden
in einem Gasthof für 4 Thaler monatlich in der denkbar einsachsten
Weise. Im Jahre 1825 aber wurde für alle in Magdeburg stehenden 1825.
Truppen in einem alten siskalischen Hause am Domplatz ein gemeinsames
Kasino eingerichtet, zu bessen erster Ausstattung Seine Majestät ein Darlehn von 6000 Thalern aus eigenen Mitteln bewilligte, und die Offiziere
und oberen Militärbeamten 1000 Thaler beisteuerten.

Unten befanden sich die Speisezimmer der einzelnen Offizierkorps, 26 er, 27 er und 3. Artillerie, oben die gemeinsamen Gesellschaftszimmer. Auch hier war Alles auf das Einfachste eingerichtet — zur Beleuchtung jeder Stube dienten 2 Talglichte. Später erhielt "der Berein", eine aus Offizieren, Beamten und anderen angesehenen Persönlichkeiten bestehende Gesellschaft, das Recht, die Räume zu Festlichkeiten zu benutzen,

auch wurden ihm in dem oberen Stockwerk zwei Lesezimmer dauernd eingeräumt.

So scharf und gewissenhaft der Dienst von oben herab gehandhabt wurde, so einförmig verlief er doch im Allgemeinen. Im Februar erschienen die Refruten, dann wurde exerzirt und wieder exerzirt, Turnen war verpönt, Bajonettiren noch nicht eingeführt, Feldbienst wurde vershältnismäßig wenig abgehalten, und zur Schießübung standen für jeden Mann nur 25 bis 30 scharfe Patronen jährlich zur Verfügung. Dasneben gab es Instruktionsstunden, im Sommer gelegentlich ein wenig Schwimmen und das ganze Jahr über einen sehr anstrengenden und scharfen Wachtbienst.

Bei einer Garnisonstärke von durchschnittlich 4 Bataillonen (2 vom 26., 2 vom 27. Regiment), beren Kompagnien im Jahre 1819 nur 100, dann aber 135 Köpfe zählten, zogen täglich an 250 Mann auf Wache. Auch der Arbeitsdienst, den die Festung mit sich brachte, erforderte viele Kräfte.

Biel Zeit und Sorgfalt aber nahmen auch Bekleidung und Ausruftung in Anspruch. Der einzelne Mann hatte vollauf zu thun, wenn er mit feinen Sachen vor bem icharfen Auge bes Borgefesten jeberzeit Bor Allem aber eröffnete sich ber neu eingerichteten bestehen wollte. Dekonomie-Rommission bes Regiments - ein Stabsoffizier, ein Rapitan und ein Rechnungsführer - ein reiches Feld ber Thatigkeit. Galt es boch, mit ben geringsten Mitteln nicht nur bie im Feldzuge arg mitgenommene und, wie wir gefeben haben, vielfach noch nicht einmal vorschriftsmäßige Bekleidung und Ausruftung gut und kriegsbrauchbar berjustellen, es mußten auch neue Garnituren beschafft und babei noch möglichst viel gespart werben, um eintretenden Falls Referve- und Landwehr-Formationen einkleiben zu können. Die Bewaffnung murbe auch erft im Jahre 1818 völlig gleichmäßig geregelt, indem das ganze Regiment mit tabellofen Gewehren neuen preußischen Mobells ausgerüftet wurde. Daneben aber behielt jede Kompagnie für die Refruten-Ausbilbung gur Schonung ber neuen Waffen 40 Bewehre alter Art vorläufig in Banben.

Einige Abwechselung in bes Dienstes ewig gleichgestellte Uhr brachten auch schon damals die jährlichen Manöver. In den Jahren 1818 und 1820 formirten das 26. und 27. Regiment zusammen ein kombinirtes Regiment, zu welchem jedes Regiment ein Musketier= und die Hälfte des Küsilier-Bataillons stellte.

Dieses Regiment nahm an ben Manövern bes Garbeforps unter ben Augen Seiner Majestät bes Königs bei Berlin Theil. Im Jahre 1818 war auch ber Kaiser von Rußland bei benselben zugegen. Im Jahre 1824 rückte die ganze 7. Division nach Berlin und betheiligte sich an ben Manövern bes Garbeforps; in ben Jahren 1819, 1822 und 1825 wurde bas ganze IV. Armeeforps zusammengezogen.

Am 2. September 1825 hatte das gesammte Armeekorps und mit ihm das 27. Regiment große Parade vor Seiner Majestät dem Könige bei Fermers leben. Allerhöchstberselbe war Tags zuvor in Magdes burg eingetroffen und in der glänzend geschmückten Stadt jubelnd willstommen geheißen worden. Am 3. September war ebenfalls bei Fermers leben großes Feldmanöver der Divisionen gegen einander unter den Augen Seiner Majestät, und mit freudigem Stolz erfüllte es das ganze Korps, als sich der König mit den Leistungen desselben im vollsten Maße zufrieden erklärte. Tags darauf fand in Gegenwart des Königs großer Festgottesdienst im Dom zu Magdedurg statt, an welchem auch von unserem Regiment ein zusammengestelltes Bataillon Theil nehmen durfte. Am 5. September aber verließ der Monarch wieder die alte Elbveste, und die Manöver nahmen ihren Fortgang.

In allen anderen Jahren bis 1829 fanden nur kleinere Uebungen innerhalb der 7. Division statt, und zwar aus Ersparnisrücksichten meist in allernächster Nähe von Magdeburg, so daß die dort stehenden Bataillone die Garnison oft gar nicht verließen. Auch für das Jahr 1830 waren gleiche Divisionsübungen angesetzt und das Füstlier-Bataillon bereits am 29. August aus Wittenberg eingetrossen, als die im Westen eingetretenen politischen Verwicklungen das Regiment plötlich auf einen anderen Schauplat der Thätigkeit beriefen.

# Am Rhein und in Weftphalen.

1830 - 32.

In Frankreich war burch die Julirevolution König Karl X. zur Abdankung gezwungen und Louis Philipp, das Haupt ber Orleans, auf den Thron berufen.

Die Bewegung, von Paris ausgegangen, verbreitete sich mehr und mehr, nicht nur über die französischen Provinzen, sondern bald auch über Frankreichs Grenzen hinaus.

Aller Orten erhitzten sich die Gemüther, und hier und dort kam es zu offenem Aufstand. Lange schon gährte es in den Niederlanden. Belsgien und Holland, durch den Wiener Kongreß zu einem Königreich versschmolzen, gehörten ihren Sitten, Sprache und Interessen nach nicht zussammen. Immer neue Verwickelungen entstanden, mehr und mehr stützte sich der König auf seine holländischen Unterthanen, und mehr und mehr wuchs die Unzufriedenheit in den südlichen Provinzen. Da brach am 25. August 1830 in Brüssel der offene Aufruhr aus, das Volk plun-

berte und brannte, bas Militar erwies fich ohnmächtig, eine Burgergarbe trat zusammen und stellte bie Rube äußerlich wieder her. Aber bie Macht bes Königs war vernichtet, eine provisorische Regierung bilbete sich, und offen und laut murbe die Trennung Belgiens von Solland verlangt. Schnell mirtte bas Beispiel Bruffels auf die anderen Städte, bald war gang Belgien vom Aufruhr ergriffen.

Schon auf bie ersten Nachrichten von biefen Borgangen murben in Preußen bas VII. und VIII. Armeeforps friegsbereit, um einem Uebergreifen ber Bewegung auf preußisches Gebiet mit Nachbruck entgegen ju treten. Balb erging auch an bas IV. Armeekorps Befehl, zur ftärkeren

Besetzung ber westlichen Grenze an ben Rhein zu marschiren.

Das Füfilier-Bataillon unseres Regiments mar, wie erwähnt, bereits am 29. Auguft in Magbeburg zu ben Berbstübungen eingerückt, als am 4. Ceptember bier ber Befehl erging, Die 7. Linien-Infanterie-Brigabe (26. und 27. Infanterie-Regiment) habe fich auf Kriegsfuß ju feten und sofort nach ber Rheinproving abzuruden.

Rach Bollenbung ber nöthigen Marschvorbereitungen und ohne bie Ankunft ber zu ben Fahnen einberufenen Reserven abzuwarten, zu beren Nachführung Offiziere und Unteroffiziere zurückgelaffen murben, ver-9. 9. 20. fammelte fich bie Brigade am 9. September fruh Morgens jum Abmarich am Fort Scharnhorft. Gin feierlicher Felbgottesbienft murbe abgehalten, ber kommanbirenbe General hielt eine gunbenbe Anfprache und ichloß mit einem breimaligen Soch auf Seine Majestät den König, welches die Brigabe begeiftert aufnahm. Freute sich boch Jeber ber kommenben Greigniffe, und wenn man auch vielleicht nicht bagu tam, feinem Eibe treu für König und Baterland ju fämpfen, so ging man boch jebenfalls einer bewegten, abwechselungsreichen Beit entgegen. Unter Führung bes Brigade-Rommanbeurs Oberst v. Zalinipfi trat die Brigade ben Marich nach bem Rheine an. Das Füsilier-Bataillon aber verblieb noch einige Tage in Magbeburg und folgte erft am 13., nachbem feine Fahrzeuge und friegemäßige Ausruftung von Wittenberg ber angekommen waren.

Der Marich murbe, um ihn möglichst nugbringend zu gestalten, meist im Brigabeverbande und unter Zugrundelegung einer Kriegslage ausgeführt und ging zuerft über Egeln, Balberftabt, Dfterwied, bann über bie hannoveriche Grenze nach Silbesheim.

hier wurde die Brigade am 15. von dem bort kommandirenden hannoverschen General und dem ganzen Offizierkorps der Garnison feierlich eingeholt und hatte am 16. Rubetag. Die Berpflegung fand mahrend bes ganzen Marsches im In- und Auslande grundsätlich burch bie Quartierwirthe statt; nur wo Massenquartiere bezogen murben, murbe sie anberweitig geregelt.

Am 17. ging es weiter, zunächst nach Mehle, bann über Hameln, Pyrmont, Marienberg im Fürstenthum Lippe nahe bei Detmold, nun wieder durch die preußische Provinz Westphalen über Paber=born, Bödenförde durch Soest über Jserlohn nach Hagen und endlich in die Rheinprovinz über Lennep nach Deut und über den Rhein nach Köln. Hier wurde die Brigade am 30. September von 30. 9. 30. Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Friedrich begrüßt und hatte die Ehre, bei ihm vorbei zu marschiren. In Köln und Umgegend hatte das Regiment am 1. Oktober Rubetag, am 2. aber rückte das II. Bataison nach Düren, der Regimentsstad mit dem I. Bataison nach Jülich. Hier, in und bei seiner ersten Garnison, hatte das Bataison zehn Tage Ruhe, und der Regiments-Kommandeur, vier Hauptleute und sämmtliche Premier-Lieutenants des Regiments begrüßten von Neuem die Stätte, wo das Regiment vor 15 Jahren errichtet wurde und wo sie in begeisterungsvoller Erwartung manche fröhliche Stunde verlebt hatten.

Das Füsilier-Bataillon hatte inzwischen am 13. September Magbe-burg ebenfalls verlaffen und erreichte, auf bemselben Wege wie die anderen Bataillone marschirend, am 7. Oktober ebenfalls die Gegend von Jülich.

Trot ber langen anhaltenden Märsche traf die ganze Brigade in einem so vorzüglichen Gesundheitszustande und Verfassung ein, daß sich Seine Majestät bewogen fühlte, in einer besonderen Kabinetsordre Seine Allerhöchste Zufriedenheit über die Haltung der Truppen auszusprechen.

Das IV. Armeekorps, bessen 8. Division inzwischen in Köln eingerückt war, wurde mit den beiden schon im Westen stehenden Korps dem General-Gouverneur von Rheinland und Westphalen, Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Wilhelm, zugetheilt.

Inzwischen war Prinz Friedrich ber Niederlan de mit einer holländischen Armee von 14000 Mann vor Brüffel erschienen und am 23. September unter lebhaften Kämpfen in die Stadt eingedrungen. Aber die Belgier hatten mittlerweile auch zahlreiche Truppen gedildet; es kam im Innern der Stadt zu äußerst erbitterten Kämpfen, wobei es den Holländern nicht gelang, die Oberhand zu gewinnen, sie vielmehr gezwungen wurden, mit einem Verlust von 4000 Mann am 27. die Stadt zu räumen. In Folge dieser Riederlage gaben sie den größten Theil des Südens auf, nur Gent, Antwerpen und Gegend hlieben noch in ihren Händen. Am 3. Oktober willigte der König in die Trennung beider Länder ein und ernannte den Prinzen von Oranien zum Regenten von Belgien. Doch sollte er seine Herrschaft nie antreten. Der Kampf dauerte auf der ganzen Linie fort, und veranlaßte dies den König von Preußen, die ganze Grenze dicht mit Truppen zu besehen.

Der 7. Division murde die Strede heinsberg — Malmedy zugev. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferdinanb. wiesen. Sie glieberte sich in 6 selbständige Detachements aller drei Baffen und eine allgemeine Reserve — lettere, ein halbes Bataillon 26. Regiments, in Montjoie.

12. 10. 20. Am 12. Oktober rückten diese sogenannten "Grenz-Positirung Mbtheilungen" in die ihnen zugewiesenen Abschnitte: Abschnitt 1 Heinsberg und Abschnitt 2 Geilenkirchen wurden dem Füsilier-Bataillon
27 unter Major v. Rozynski zugewiesen. Dasselbe fand rechts Anschluß
an Positirungen des VIII. Armeekorps. Links des Füsilier-Bataillons stand
Oberst-Lieutenant v. Drygalski mit dem II. Bataillon in Herzogenrath und hatte den Abschnitt 2 zwischen Geilenkirchen und Aachen.
Das I. Bataillon 27 unter dem Major Grasen v. Pückler stand mit
dem I. Bataillon 26. Regiments, 1 Eskadron Husaren und 4 Geschüßen in
und bei Aachen als Abtheilung 4, die anderen Bataillone des 26. Regiments
lagen mit ihren Stäben in Eupen und Malmedy und besetzen Absschnitt 5 und 6.

Der Regimentsstab befand sich in Aachen. Alle Abtheilungen waren angewiesen, jede Grenzverletzung durch Truppen der Insurgenten nöthigenfalls mit Waffengewalt zu verhindern, den holländischen Truppen aber das Betreten preußischen Geländes zu gestatten.

Die Grenze durfte unsererseits unter keinen Umständen ohne höheren Befehl überschritten werden, indessen waren, soweit dies möglich war, Nachrichten über Alles einzuziehen, was jenseits derselben vorging. Auch Privatpersonen durften die Grenze blos überschreiten, wenn sie mit einem Erlaubnißschein der holländischen Regierung versehen waren. Endlich mußten sich alle Abtheilungen jederzeit zum Ausrücken und Sammeln auf den vorgeschriebenen Alarmplägen bereit halten.

Es ergab sich aus Allebem für bas ganze Regiment eine Periobe angestrengten Wachtbienstes. Die ganze vom Regiment zu bewachende Grenzstrecke war 38 Kilometer lang, und in jedem Abschnitt führten mehrere Wege über die Grenze. Die Leute hatten demnach meist nur drei oder auch nur zwei wachtfreie Nächte, und auch die Kräfte der Offiziere waren durch Wachen und Konden sehr in Anspruch genommen.

Glücklicherweise trafen schon wenige Tage nach Beginn bieses Zeitabschnitts die Reserven ein und brachten die Kompagnien auf eine Stärke von 170 bis 180 Köpfen.

Ernstere Ereignisse traten während der ganzen Zeit der Grenzbesetung nicht ein, doch versuchten häusig einzelne Flüchtlinge, die Grenze zu überschreiten; eine stete Ausmerksamkeit war also geboten. Falsche Gerüchte von Annäherung größerer Insurgentenschaaren hatten eine Reihe von Alarmirungen zur Folge. Wenig angenehm war bei Alledem, daß die Landeseinwohner in ihren Herzen über die Sinquartierungslast nichts weniger als erfreut, vielsach auch so arm waren, daß sie unsere Leute

nicht gut aufnehmen konnten. Bei Weitem nicht alle Mannschaften fanben ein Bett ober Decken in ihrem Quartier, so daß die Kompagnien aus Beständen der benachbarten Garnisonen mit wollenen Decken versehen werden mußten. Gine Berpslegung durch die Quartierwirthe war gleichfalls unmöglich; Sache der Kompagniechefs war es daher, für gemeinsame Speiseeinrichtungen in den einzelnen belegten Ortschaften Sorge zu tragen. Daß daneben Exerziren und Unterricht nicht ganz vernachlässigt wurden, versteht sich von selbst, namentlich letzterer wurde in der ersten Zeit sehr eingehend betrieben, da gedruckte allgemeine Bestimmungen über die Handshabung des Feldwachtbienstes damals noch nicht erschienen waren.

Inzwischen war in London eine Konferenz ber fünf europäischen Großmächte zusammengetreten, um die griechischen und niederländischen Angelegenheiten zu regeln. Sie schlug am 4. November einen Waffenstülltand zwischen Holland und Belgien vor und stellte am 17. die Grenze zwischen beiben vorläufig fest. Gern gingen beibe Parteien auf ben Waffenstülstand ein, und balb hörten alle Feindseligkeiten für jest auf.

Infolgebessen wurden preußischerseits die Truppen an den Grenzen nach und nach verringert. Schon am 12. November marschirte das 12. 11. 30. I. Bataillon und mit ihm der Regimentsstab nach Jülich zurück.

Am 20. Dezember erkannten die Großmächte die Unabhängigkeit Belgiens offiziell an, und der Nationalkongreß begann sich ernstlich mit der Wahl eines Königs für den neuen Staat zu beschäftigen. Es konnte nun auch das II. und Füsilier-Bataillon von der Grenze zurückgezogen werden, nur schwache Borposten-Abtheilungen beider Bataillone wurden unter Befehl des Majors Grafen Pinto zum unmittelbaren Grenzschutz zurückgelassen. Das II. Bataillon rückte am 27. Dezember ab und marschirte 27. 12. 30. über Jülich und Bergheim nach Köln, wo es am 29. Dezember eintraf. Das Füsilier-Bataillon bezog an demselben Tage Ortsunterkunft mit dem Stabe und zwei Kompagnien in Düren, mit 2 Kompagnien ebenfalls in Jülich.

In Köln, Jülich und Düren verblieb das Regiment mährend ber nächsten Monate und nahm trot ber ungünstigen Witterung und mangelhaften Garnisoneinrichtungen bald in gewohnter Weise den Friedens- bienst wieder auf.

In dieser Zeit versor es seinen Kommandeur, mit dem es durch eine fünfzehnjährige Zusammengehörigkeit eng verwachsen war. Durch Aller-höchste Kadinetsordre vom 30. März 1882 wurde Oberst v. Bün au zum Kommandeur der 15. Landwehr-Infanterie-Brigade ernannt, blieb aber vom 2. Mai desselben Jahres dis zu seiner am 30. März 1833 erfolgenden Beförderung zum General-Major dem Regiment aggregirt. Einstweisen übernahm Oberst-Lieutenant v. Drygalski die Führung des Regiments.

Digitized by Google

wiesen. Sie glieberte sich in 6 selbständige Detachements aller brei Baffen und eine allgemeine Reserve — lettere, ein halbes Bataillon 26. Resgiments, in Montjoie.

12. 10. 20. Am 12. Oktober rückten biese sogenannten "Grenz-Postirungs-Abstheilungen" in die ihnen zugewiesenen Abschnitte: Abschnitt 1 Heinssberg und Abschnitt 2 Geilenkirchen wurden dem Füsilier-Bataillon 27 unter Major v. Rozynski zugewiesen. Dasselbe fand rechts Anschluß an Postirungen des VIII. Armeekorps. Links des Füsilier-Bataillons stand Oberst-Lieutenant v. Drygalski mit dem II. Bataillon in Herzogensrath und hatte den Abschnitt 2 zwischen Geilenkirchen und Aachen. Das I. Bataillon 27 unter dem Major Grafen v. Pückler stand mit dem I. Bataillon 26. Regiments, 1 Eskadron Husaren und 4 Geschüßen in und bei Aachen als Abtheilung 4, die anderen Bataillone des 26. Regiments lagen mit ihren Städen in Eupen und Malmedy und besetzen Absschnitt 5 und 6.

Der Regimentsstab befand sich in Aachen. Alle Abtheilungen waren angewiesen, jede Grenzverletzung durch Truppen der Insurgenten nöthigenfalls mit Waffengewalt zu verhindern, den holländischen Truppen aber das Betreten preußischen Geländes zu gestatten.

Die Grenze durfte unsererseits unter keinen Umständen ohne höheren Befehl überschritten werden, indessen waren, soweit dies möglich war, Nachrichten über Alles einzuziehen, was jenseits derselben vorging. Auch Privatpersonen durften die Grenze blos überschreiten, wenn sie mit einem Erlaubnißschein der holländischen Regierung versehen waren. Endlich mußten sich alle Abtheilungen jederzeit zum Ausrücken und Sammeln auf den vorgeschriebenen Alarmplägen bereit halten.

Es ergab sich aus Allebem für bas ganze Regiment eine Periobe angestrengten Wachtbienstes. Die ganze vom Regiment zu bewachenbe Grenzstrecke war 38 Kilometer lang, und in jedem Abschnitt führten mehrere Wege über die Grenze. Die Leute hatten bemnach meist nur drei oder auch nur zwei wachtfreie Nächte, und auch die Kräfte der Offiziere waren durch Wachen und Konden sehr in Anspruch genommen.

Glücklicherweise trafen schon wenige Tage nach Beginn biefes Zeitabschnitts die Reserven ein und brachten die Kompagnien auf eine Stärke von 170 bis 180 Köpfen.

Ernstere Ereignisse traten mährend der ganzen Zeit der Grenzbesetzung nicht ein, doch versuchten häusig einzelne Flüchtlinge, die Grenze zu überschreiten; eine stete Ausmerksamkeit war also geboten. Falsche Gerüchte von Annäherung größerer Insurgentenschaaren hatten eine Reihe von Alarmirungen zur Folge. Wenig angenehm war bei Alledem, daß die Landeseinwohner in ihren Herzen über die Sinquartierungslast nichts weniger als erfreut, vielsach auch so arm waren, daß sie unsere Leute

nicht gut aufnehmen konnten. Bei Weitem nicht alle Mannschaften fanben ein Bett ober Decken in ihrem Quartier, so baß die Kompagnien aus Beständen der benachbarten Garnisonen mit wollenen Decken versehen werden mußten. Gine Verpstegung durch die Quartierwirthe war gleichfalls unmöglich; Sache der Kompagniechefs war es daher, für gemeinsame Speiseeinrichtungen in den einzelnen belegten Ortschaften Sorge zu tragen. Daß daneben Exerziren und Unterricht nicht ganz vernachlässigt wurden, versteht sich von selbst, namentlich letzterer wurde in der ersten Zeit sehr eingehend betrieben, da gedruckte allgemeine Bestimmungen über die Handbaung des Feldwachtbienstes damals noch nicht erschienen waren.

Inzwischen war in London eine Konferenz ber fünf europäischen Großmächte zusammengetreten, um die griechischen und niederländischen Angelegenheiten zu regeln. Sie schlug am 4. November einen Waffenstüllstand zwischen Holland und Belgien vor und stellte am 17. die Grenze zwischen beiben vorläufig fest. Gern gingen beibe Parteien auf den Waffenstüllstand ein, und bald hörten alle Feindseligkeiten für jest auf.

Infolgebessen wurden preußischerseits die Truppen an den Grenzen nach und nach verringert. Schon am 12. November marschirte das 12. 11. 30. I. Bataillon und mit ihm der Regimentsstab nach Jülich zurück.

Am 20. Dezember erkannten die Großmächte die Unabhängigkeit Belgiens offiziell an, und der Nationalkongreß begann sich ernstlich mit der Wahl eines Königs für den neuen Staat zu beschäftigen. Es konnte nun auch das II. und Füsilier-Bataillon von der Grenze zurückgezogen werden, nur schwache Borposten-Abtheilungen beider Bataillone wurden unter Befehl des Majors Grafen Pinto zum unmittelbaren Grenzschutzurückgelassen. Das II. Bataillon rücke am 27. Dezember ab und marschirte 27. 12. 30. über Jülich und Bergheim nach Köln, wo es am 29. Dezember eintraf. Das Füsilier-Bataillon bezog an demselben Tage Ortsunterkunft mit dem Stade und zwei Kompagnien in Düren, mit 2 Kompagnien ebenfalls in Jülich.

In Köln, Jülich und Düren verblieb bas Regiment während ber nächsten Monate und nahm trot ber ungünstigen Witterung und mangelhaften Garnisoneinrichtungen balb in gewohnter Weise ben Friedensbienst wieder auf.

In dieser Zeit verlor es seinen Kommandeur, mit dem es durch eine fünfzehnjährige Zusammengehörigkeit eng verwachsen war. Durch Allershöchste Kadinetsordre vom 30. März 1882 wurde Oberst v. Bünau zum Kommandeur der 15. Landwehr-Infanterie-Brigade ernannt, blieb aber vom 2. Mai desselben Jahres dis zu seiner am 30. März 1833 erfolgenden Beförderung zum General-Major dem Regiment aggregirt. Einstweilen übernahm Oberst-Lieutenant v. Drygalski die Führung des Regiments.

Digitized by Google

16. 6. 31. Am 16. Juni mußten die in Jülich liegenden Theile des Regiments diese Stadt räumen. Das I. Bataillon erhielt nunmehr Ortsunterkunft in und bei Neuß, die beiden Füsilier-Rompagnien in der Gegend von Düren, so daß das ganze Bataillon wieder einigermaßen vereinigt war.

Der Rest bes Jahres verlief in gewohnter Friedensthätigkeit, im September fand ein kurzes Divisionsmanover in der Gegend von Esch weiler statt.

In Belgien war inzwischen Prinz Leopold von Sachsen-Koburg zum König gewählt und hatte am 22. Juli 1831 die Regierung angetreten. Anfang August eröffnete Holland von Neuem den Krieg, schlug die bels gischen Truppen am 8. und 11., wurde jedoch durch das Einrücken einer starken französischen Armee und das Erscheinen einer englischen Flotte am 12. gezwungen, die Feindseligkeiten wieder einzustellen.

Run endlich konnte das IV. Armeekorps vom Rhein zurückgezogen werden. Ende November erging an die 7. Division der Befehl zum Rückmarsch, vorläufig allerdings nur bis in die Provinz Westphalen. Am 3. 12. 31. 3. Dezember traten die Bataillone den Marsch an und erreichten dis zum 10. Dezember ihre neuen Standorte. Die Unterbringung des Regiments war folgende:

Regimentsstab zuerst Warenborf, später Hamm. I. Bataillon: Lippstabt, Rheba, Wiebenbrüd, Gütersloh und Gegend, II. Bataillon: Warenborf, Fredenhorst, Everswinkel, später noch Telgte und Gegend. Füsilier-Bataillon: Hamm, Olfen, Werne, Lübinghausen und Gegend.

In biesen Orten verblieb das Regiment abermals ein volles halbes Jahr, nur die Kompagnien wechselten innerhalb ihrer Bataillons-Bezirke mit Belegung der Ortschaften. Durch die Verlegung des Regiments nach Westphalen gestalteten sich die Verhältnisse für Offiziere und Mannschaften insofern günstiger, als sie überall von den Einwohnern freundlich und liebevoll aufgenommen wurden, was an der belgischen Grenze, wie erwähnt, häusig nicht der Fall war.

Die Verpstegung fand mährend ber ganzen Zeit in burchaus befriedigender Weise durch die Quartiergeber statt. Die dienstlichen Vershältnisse aber waren durch die gänzlich mangelnden Garnisoneinrichtungen sehr erschwert, und ein kameradschaftliches Beisammensein der Ofsiziere ließ sich nur in den kleinsten Kreisen ermöglichen.

In dieser Zeit erhielt auch das Regiment einen neuen Kommandeur. Oberste-Lieutenant v. Hugso, bisher Kommandeur des I. Bataillons 4. Garde-Landwehr-Regiments, wurde durch Allerhöchste Kabinetsordre 80. 3. 32. vom 30. März 1832 zum interimistischen Kommandeur des Regiments ernannt, am 24. Dezember desselben Jahres bestätigt und am 30. März 1833 zum Oberst befördert.

Am 19. Mai 1832 endlich erging Allerhöchsten Orts ber Befehl, daß bas IV. Armeeforps nach der Provinz Sachsen in seine alten Garnisonen zurücksehren sollte. Am 14. Juni vereinigte sich bemgemäß das Regiment 14. 6. 82. in der Gegend von Halle und Brodhagen westlich Bielefeld und trat am folgenden Tage den Marsch an, und zwar über Bünde, Minden, Olbendorf, Koppenbrügge, Hildesheim, Bolsenbüttel, Halberstadt, Egeln, und gelangte am 28. Juni in die Nähe von Magdeburg. In den nächstgelegenen Ortschaften und Borstädten Magdeburgs wurde es einquartiert und hatte hier am nächsten Tage Rube.

Sie wurde in ausgiebigster Weise benutt, um Bekleibung und Ausrüftung auf das Beste in Stand zu setzen und noch einmal Paradeausstellung und Parademarsch zu üben, wie dies schon unterwegs an den Ruhetagen und Nachmittagen der Marschtage reichlich geschehen war. Denn Seine Majestät der König war persönlich nach Magbeburg geeilt, um dort seine 7. Division willsommen zu heißen.

Am 1. Juli stand die ganze Division (26. und 27. Infanterie-Re- 1. 7. 822 giment, 7. Kürassiere und 10. Hufaren) bei Groß-Ottersleben in Baradeausstellung und begrüßte ihren geliebten König mit begeistertem Hurrah. Nach dem Parademarsch sprachen Sich Seine Majestät nicht nur sehr befriedigt aus über die Leistungen des heutigen Tages, sondern auch über das ganze Verhalten der Truppen während ihrer fast zweijährigen Abwesenheit. Es erfolgte dann der seierliche Einmarsch in die alte liebzgewordene Garnison. Am Abend war ganz Magbeburg festlich erleuchtet. Tags darauf sand in Gegenwart des Königs Festgottesdienst im Dom statt und am Rachmittag ein großes Fest in den herrlichen Anlagen des Herrentrugs, welches die Stadt ihrem allverehrten, geliebten Landesherrn und der wiedergewonnenen alten Garnison gab.

Am 3. Juli kehrte Seine Majestät nach Berlin zurud, und auch unser Füsilier-Bataillon trat den Weitermarsch in seine Garnison Wittenberg an, wo es am 5. Juli eintraf und ebenfalls sestlich empfangen wurde.

Gleich nach bem Einrücken in seine Garnison wurde bas Regiment burch Entlassung ber Kriegsreserven und Auflösung bes Ersap-Bataillons wieder auf den Friedensfuß gesett.

# - 4 mill Jahre 1852 1948.

The second of th

and BO. Being the control of the control of the extraction of the control of the same set of the control of the

The time of the second of the Weight to the second of the

10 march 1 march 2000 Martin 1 section has confirmed at the first 1 march 1 march 2000 meaning 5 confirmed Magnetic field of the first 1 march 2 march 2

<sup>1 64</sup> BW



## Die Zeit vom Jahre 1832—1848.

Wieber schloß sich eine lange Reihe von Friebensjahren an die etwas bewegtere eben vergangene Zeit. Bemerkenswerth ist in ihr vor Allem der verhältnismäßig schnelle Wechsel in der Person des Regiments-Kommandeurs. Dem Obersten v. Hug o wurde schon am 8. Juni 1834 der erbetene Abschied Allergnädigst bewilligt; wieder blieb das Regiment fast ein Jahr unbesetzt.

Erft burch Allerhöchste Kabinetsorbre vom 30. März 1835 erhielt es in bem Oberst v. Maltig vom Garbe-Reserve-Regiment einen neuen Kommanbeur, boch starb berselbe nach nur zweisähriger Besehlsführung am 8. Juli 1837 und wurde am 18. August desselben Jahres burch den Oberst-Lieutenant v. Corvin-Wiersbigki erseht.

Derfelbe hatte zulet im 33. Infanterie-Regiment gestanden, wurde am 30. März 1838 zum Oberst befördert und behielt das Regiment bis zu seiner am 7. April 1842 erfolgenden Ernennung zum Kommandeur der 4. Landwehr-Infanterie-Brigade. Sein Nachfolger, Oberst-Lieutenant v. Münchow, zulett im 24. Infanterie-Regiment, führte das Regiment bis zum 13. April 1848.

Am 17. Oktober 1836 hatten Seine Majestät der König die Gnade, dem Regiment als ein besonderes Zeichen Seiner Zufriedenheit seinen ersten Shef zu geben. Es war dies Seine Excellenz General der Infanterie Freiherr v. Müffling, sonst Weiß genannt, Kommandirender General des VII. Armeekorps. Am 30. März 1838 zum Gouverneur von Berlin ernannt, wurde ihm am 7. Oktober 1847 unter Belassung als Chef des Regiments und Ernennung zum Feldmarschall der Abschied bewilligt.

So häufig in jener Zeit auch die Regiments-Kommandeure wechselten, so langsam ging bennoch im Allgemeinen das sonstige Avancement. Die Rangliste vom 1. April 1840 1), 25 Jahre nach Errichtung des Regiments, weist noch einen Major und drei Hauptleute auf, welche den Feldzug

<sup>1)</sup> Anlage IV B 2.

### 1 3 1852-

The second of th

The state of the s

thuffs to be a served of the election commence of a server size of the election of the electio



von 1815 als Lieutenants im Regiment mitgemacht hatten, einer berfelben, Lindemann, hatte erst im Jahre 1836 das eiserne Kreuz erschalten, nachdem er sich 20 Jahre mit der Erbberechtigung hatte begnügen müssen; zwei andere Hauptleute, und zwar dem Alter nach der achte und neunte, hatten die Befreiungskriege von Anfang an mitgemacht und waren im Juli 1815 im Regiment Offiziere geworden.

Trothem war der Zudrang von Avantageuren ein außerordentlich großer. Dieselbe Rangliste weist 49 Second-Lieutenants, 5 Portepees Fähnriche und 2 Avantageure auf.

In der Rangliste von 1847 finden wir noch brei Mittampfer aus jener großen Zeit: Hauptmann Lindemann sche ann 16. Mai 1848 als Rajor aus, Oberst-Lieutenant Schramm am 25. November besselben Jahres, und Major v. Zülow am 28. Dezember 1850.

Im Jahre 1844 trat das Regiment zu seiner großen Freude wieder in nabe dienstliche Beziehungen zu einem seiner bewährtesten und tüchtigsten Offiziere aus der ersten Zeit seines Bestehens. Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 3. Oktober dieses Jahres wurde der General-Major v. Bockels mann zum Rommandeur der 7. Division ernannt und behielt sie bis zu seiner am 9. Mai 1848 Allergnädigst bewilligten Verahschiedung. Die Garnisonen des Regiments blieben während dieser ganzen Zeit im Allsemeinen dieselben, nur das Füsilier-Bataillon wechselte mehrsach mit dem Füsilier-Bataillon 26 zwischen Wittenberg und Magdeburg. Bom Jahre 1837—1843 stand das ganze Regiment vereint in letzterer Stadt, dann gingen unsere Füsiliere wieder nach Wittenberg, wo sie bis zum Jahre 1848 verblieben.

In der Zusammensetzung des Regiments trat im Jahre 1833 insofern eine Aenderung ein, als eine Allerhöchste Ordre festsetze, daß die Bataillone bei einem Stat von 522 Köpfen jährlich 200 Rekruten erhalten sollten, also einen Theil des 3. Jahrganges zur Disposition beurlauben mußten. Die Rechnungsführer, disher den aktiven Lieutenants zeitweise entnommen, wurden theils durch pensionirte Offiziere, theils durch besonders vorgebildete Feldwebel ersetz.

Als sich im Laufe der Jahre mehr und mehr das Bedürsniß herausstellte, die alte Bekleidung und Ausrüstung durch etwas Zweckmäßigeres zu ersehen, wurde neben einigen anderen Bataillonen der Armee auch unser Füsilier-Bataillon dazu bestimmt, die neu einzusührende Bekleidung (Wassenrock und Helm) zu erproben und Bersuche mit dem Tragen der verschiedenen Arten des neuen Sepäcks und Lederzeuges anzustellen. Es wurde deshalb, mit den neuen Stücken versehen, zur Theilnahme an einem im Herbste 1842 am Rhein stattsindenden großen Korpsmanöver herangezogen. Nicht nur durch die Neuheit seiner Erscheinung, sondern fast noch mehr durch seine Ausdauer in Ertragung der größten Ans

ftrengungen und seine ausgezeichnete Marschfähigkeit erregte das Bataillon hierbei die allgemeine Ausmerksamkeit. Unter Kommando des Oberst-Lieutenants v. Sick stedt marschirte es durch Hannover und Westphalen an den Rhein, machte dort in bester Verfassung das ganze Manöver mit, marschirte wieder nach Magdeburg und hatte nicht einen einzigen zurückgebliedenen Kranken. Mit 622 Köpfen ausgerückt, kehrte es mit 621 Köpfen zurück — ein Mann war gestorben.

Durch Allerhöchste Bestimmung vom 25. Oktober besselben Jahres wurde die so erprobte neue Unisorm für die Insanterie der ganzen Armee eingeführt. Auch das durch kriegsministerielle Verfügung vom 22. September 1839 angenommene neue Perkusisionsgewehr wurde zu dieser Zeit an unser Regiment verausgabt. Bis dahin war dasselbe noch immer mit den im Jahre 1818 erhaltenen alten Steinschloßgewehren bewaffnet gewesen.

Der Dienstbetrieb blieb im Allgemeinen berselbe. In Magbeburg nahmen nach wie vor Wacht- und Arbeitsdienst viel Zeit und Kräfte in Anspruch, daneben wurde exerzirt und exerzirt. Im Jahre 1841 finden wir die ersten Ansänge eines Turn- und Fechtunterrichts, doch wurden zunächst nur 12 Mann von jeder Kompagnie etwas darin ausgebildet; eine neue Schießinstruktion setzte fest, daß jeder Mann jetzt 36 Patronen jährlich auf 50 bis 300 Schritte zu verschießen habe, außerdem 5 Partronen im Schützen- und Abtheilungsschießen; auch die ersten Prüfungsschießen, jedoch nur in sehr geringem Umfange, fanden statt. Für das Exerziren brachte der Entwurf eines neuen Reglements vom Jahre 1843 und demnächt das im Jahre 1847 herausgegebene Exerzir-Reglement selbst wesentliche Veränderungen und Verbesserungen, vor Allem die Sinschurung der Kompagniekolonne.

Die Hauptmarksteine im militärischen Friedensleben, bie jährlichen Manöver, feien zulet erwähnt.

Im Jahre 1833 fand wieder ein großes Königsmanöver bei Mag besburg statt, an dem auch die gesammte Landwehr des Armeekorps bestheiligt war. Die Linien-Infanterie bezog zu diesem Zweck ein Zeltlager bei Rothensee, 5 Kilometer nördlich Mag beburg. Am 12. September fand hier große Parade vor Seiner Majestät statt, Tags darauf ebendaselbst Korpsmanöver und am 14. ein kriegsmäßiger Uebergang über die Elbe bei Hohenwarte, 10 Kilometer nördlich Mag beburg.

Im folgenden Jahre betheiligte sich die ganze 7. Division an dem Manöver bes Garbekorps in der Rähe von Berlin.

1835 und 1836 waren nur kleinere Manover in ber Nähe von Magbeburg, 1837 aber fielen auch biefe aus, ba die Cholera, welche schon im Jahre 1831 Magbeburg fo schwer heimgesucht hatte, hier

wieber ziemlich heftig auftrat und auch manches Opfer unter ben Mannschaften ber Garnison und bes Regiments forberte.

Aber im Jahre 1838 war wieder großes Korpsmanöver des ganzen IV. Armeekorps mit Landwehr in der Umgegend von Magdeburg. Diesmal bezog die gesammte Linien-Infanterie ein Zeltlager dei Be-nedenbed, 5 Kilometer südwestlich Magdeburg. Seine Majestät der König nahm mit dem Kaiser von Rußland für die Zeit vom 9. dis 16. September Wohnung in Magdeburg. Kommandirender General war seit dem Jahre 1836 Seine Königliche Hoheit der Prinz Karl von Preußen.

Am 10., 11. und 12. September war Korpsegerziren, am 13. große Parade, Abends großer Zapfenstreich auf dem Domplat, zu welchem fast alle Offiziere aus dem Lager hereingekommen waren. Am 14. und 15. fanden Manöver der beiden Divisionen gegen einander statt.

Im nächsten Jahre betheiligte sich ein aus bem 26. und 27. Infanterie-Regiment zusammengestelltes Regiment an ben Manövern best Garbeforps bei Potsbam, ber Rest beiber Regimenter hatte kleinere Uebungen bei Magbeburg.

Für die meisten Offiziere und Mannschaften des Regiments sollten die Manöver von 1838 und 1839 das lette Mal sein, daß sie ihren Landesherrn begrüßen und ihm zeigen durften, was sie in Jahre langer angestrengter Friedensthätigkeit erreicht hatten.

Rach langem Leiben ftarb König Friedrich Wilhelm III. am 7. Juni 1840, tief betrauert von Bolf und Heer und nicht am wenigsten von seinen Siebenundzwanzigern.

König Friedrich Wilhelm IV. bestieg ben Thron. Am 9. Juni Vormittags ertönte ber Generalmarsch burch die Straßen von Magde-burg, die ganze Garnison versammelte sich auf dem Domplat und leistete kummervollen Herzens, aber mit dem Geiste altpreußischer Treue ihrem neuen Landesherrn den Sid. Sine sechswöchentliche Landes- und Armeetrauer gab auch äußerlich der allgemeinen Stimmung Ausdruck.

Schon im nächsten Jahre wurde bem Regiment die hohe Freude beschieben, Seine Majestät den König Friedrich Wilhelm IV. als Landesherrn begrüßen zu dürfen. Siner der hervorragenoften Männer aus der großen Zeit, Feldmarschall Graf Gneisenau, war am 24. August 1831 gestorben. Jett sollten seine sterblichen Ueberreste in der neu errichteten Gruft des Familiengutes Sommerschen durg, 36 Kilometer westlich Magdeburg, beigesetzt und gleichzeitig das ihm von der gesammten Armee gewidmete Denkmal seierlich enthüllt werden. Die Magdeburger Garnison hatte als nächstgelegene die Insanterie der Trauerparade zu stellen.

Am 26. Juni ruckten bas I. Bataillon 26. und bas II. und Füsilier-

Bataillon 27. Regiments aus und erreichten am nächsten Tage Sommerschenburg, wo das 7. Kürassier-Regiment und 3 Batterien der 3. Arstillerie-Brigade zu ihnen stießen. Am 18. Juni, dem Jahrestage der Schlacht bei Belle-Alliance, fand die erhebende Feier in Gegenwart Seiner Majestät des Königs statt. Die Truppen präsentirten, die Hülle des Denkmals siel, und drei Shrensalven sandten den Manen des längst dahingeschiedenen Feldmarschalls einen pietätvollen Gruß. Zum Schluß marschirten die Truppen in Marschlonne an ihrem König und dem enthüllten Denkmal vorüber.

Nach beenbeter Feier fand im Schloß zu Sommerschenburg ein großes Diner statt, zu welchem auch die Offiziere der betheiligten Regimenter, welche nicht eingetreten waren, aber der Feier als Zuschauer beigewohnt hatten, mit Einladungen beehrt waren. Dann begaben sich Seine Majestät nach Magdeburg und besichtigten dort am 19. Juni diejenigen Truppen der Garnison, welche nicht an der Feier betheiligt gewesen waren, mit ihnen das I. Bataillon unseres Regiments.

Im Jahre 1844 fand bas erste Manöver bes vereinten Armeetorps unter ben Augen König Friedrich Wilhelms IV. bei Merseburg und Weißenfels statt.

Zum ersten Mal erschien das Regiment in der am 25. Oktober 1842 befohlenen neuen Uniform. Aber nicht blos die Uniform war neu, auch ein neuer Geist unterschied dieses Manöver wesentlich von den früheren. Es wurde nicht mehr vorgeführt, was lange vorher bestimmt und sorgsfältig eingeübt war, es wurde manövrirt; die durch den Entwurf zum Exerzir-Reglement eingeführten Kompagniekolonnen traten zum ersten Male im Rahmen der größeren Verbände in Wirksamkeit, und Schiedsrichter sorgten für einen möglichst dem Ernstfall entsprechenden Verlauf.

In ben anderen Jahren fanden nur Divisionsmanöver statt, doch auch bei diesen kleineren Uebungen wurde immer mehr Werth gelegt auf kriegsgemäßes Manövriren und sachgemäße Ausbildung in allen Zweigen des Felddienstes. Daß darüber die Strammheit des Exerzirens und vor Allem der gute Geist der Truppen nicht vernachlässigt wurde, versteht sich von selbst.

So konnte benn die Armee, und mit ihr bas 27. Regiment, getroft ben Ereignissen entgegengeben, welche die folgenden Jahre in teichem Maße brachten.

# 21m Rhein und in Süddeutschland. Dom Jahre 1848—1851.

#### Marich nach dem Phein und erfter Aufenthalt an demfelben.

Vom 12. März bis zum 1. April 1848.

Schon seit Jahren hatte König Louis Philipp in Frankreich einen schweren Stand. Legitimisten, Bonapartisten, Republikaner rüttelten an seinem Thron. Am 23. und 24. Februar 1848 aber brach in Paris 28. 2. 48. ein offener Aufstand aus. Ohne ernsten Kampf entsagte der König seiner Krone und suchte in England Schutz. Eine provisorische Regierung bildete sich, und bald war Frankreich wieder Republik. Wie vor 18 Jahren verbreiteten sich Unruhen und Aufstand weit über die Grenzen Frankreichs hinaus, und diesmal kam es auch in Deutschland aller Orten zu Empörung und Kampf.

Fest und unerschütterlich aber, als ein Fels in tosenber Brandung, stand die preußische Armee. Trot mancher Ansechtungen, die an sie heranstraten, wankte sie nicht und wich keinen Zoll breit ab vom Psabe ber Treue und strengsten Pflichterfüllung bis zum Tode.

Zunächst galt es, in ben Frankreich benachbarten Provinzen eine starke Truppenmacht zu entfalten, um bort gegen innere und äußere Feinbe gewappnet zu sein. Wieberum war es in erster Linie bas IV. Armee-korps, welches außerhalb seines Korpsbereichs Berwendung sinden sollte.

Schon am 9. März traf in Magbeburg ber Befehl für die 9. 8. 48.
7. Infanterie-Brigade ein, nach dem Rhein hin aufzubrechen.

Beibe Regimenter (26. und 27. Infanterie-Regiment) hatten sich sofort auf Kriegsstärke zu setzen, doch wieder that Gile Noth. So warteten sie auch diesmal das Sintreffen der eingezogenen Reservisten nicht ab, sondern verließen schon am 12. März ihre Garnisonen 1), unser I. und II. Bataillon Magdeburg, die Füsiliere Wittenberg.

<sup>1)</sup> Rangliste vom 12. 3. 48: Unlage IV B 3.

Diesmal aber wurde die unlängst vollendete Sisendahn benutt, doch verkehrten die Züge nur am Tage; so gelangten die Musketiere am 12. nach Minden und bezogen dort und in seiner nächsten Nähe Unterkunft für die Nacht, am 13. wurde die Fahrt die Köln sortgesett. Das I. Bataillon bezog hierselbst am Abend Quartiere, das II. aber mußte noch die nach Urbach, Sisdorf und anderen Dörfern der Umgegend marschiren und sand erst um Mitternacht Ruhe. Das Füsilier-Bataillon suhr in gleicher Weise am 12. von Witten berg nach Magbeburg, am 13. nach Minden, am 14. nach Köln und rückte dann nach 8 Uhr Abends 10 Kilometer weit in die ihm angewiesenen Dörfer Heumar, Eil und andere.

Schon am folgenden Tage ging es weiter; die Bataillone marschirten 17. 8. 48. stromauswärts und erreichten am 15. bis 17. März die Gegend von Remagen und Neuwied, das 26. Infanterie-Regiment wurde noch weiter stromauswärts dis St. Goar untergebracht. Die 7. Infanterie-Brigade des General-Majors v. Carnap bildete zu dieser Zeit einen Theil des vom General-Lieutenant Graf v. Kanit, Kommandirenden General des VIII. Armeeforps, befehligten "disponiblen Korps am Rhein". Am 21. 8. 48. 21. März trasen die Reserven beim Regiment ein und brachten es auf volle Kriegsstärke.

Seine Unterbringung war in den nächsten Tagen im Befentlichen wie folgt 1):

Stab: Neuwieb.

I. Bataillon: Reuwieb, Benborf und Gegenb.

II. Bataillon: Ling, Unfel und Gegenb.

Füsilier-Bataillon: Remagen, Ahrweiler und Gegend - im Ganzen in etwa 40 verschiebenen Ortschaften.

Faft überall machte sich hier von Seiten der Einwohner eine politisch sehr aufgeregte und gereizte Stimmung bemerkbar. Falsche Begriffe von Freiheit und Bolkswohl verwirrten die Gemüther und veranlaßten häusig Zusammenläuse und Ausschreitungen. Die Manneszucht der Armee war den Freiheitsschwindlern ein Dorn im Auge, und sie versäumten deshalb kein Mittel, um sie zu untergraben. So fanden mehrsach Versuche statt, Soldaten, die wegen eines Dienstvergehens in Arrest gebracht wurden, gewaltsam zu befreien. An anderen Orten wurde durch möglichst entgegenkommendes Verhalten und übertrieden gastfreie Aufnahme und sortgesette Ueberredung der Versuch gemacht, Unterossiziere und Mannschaften für die neuen Lehren der Freiheit und Gleichheit zu gewinnen. Stets aber setzen alle Theile des Regiments den Verführungskünsten der bösswilligen Wühler eine seste, unerschütterliche Haltung entgegen, und wo

<sup>1)</sup> Anlage IV F 2.

das 27. Regiment ftand, da war es immer ein undurchbringlicher Damm gegen die heranschäumenden Wogen der Revolution.

Am 28. März wurden die Quartiere etwas nach Westen verschoben; 28. 8. 48. ber Regimentsstab und das I. Bataillon kamen nach Mayen und Gegend, das II. nach Neuwied und Gegend in disher vom I. belegte Orte, das Füsilier-Bataillon nach Münstermaiselb, Pillig und Gegend. Hier verblieb das Regiment dis zum 2. April, wenn auch in etwa 40 Ortschaften vertheilt, so doch immer auf einem Raum von nur wenigen Quadratmeilen, so daß es sich an jedem Punkte seines Bereichs in höchstens 8 Stunden versammeln konnte.

Das aber sollte balb anders werben. Bo in jener Zeit Truppen erforderlich wurden, wurden diejenigen hingeschickt, die an ihrem bisherigen Standorte einigermaßen entbehrlich waren. So sehen wir in der nächsten Zeit die einzelnen Bataillone und oft auch Kompagnien viele Tagemärsche von einander entsernt; und geraume Zeit sollte vergehen, ehe das ganze Regiment wieder in der Hand seines Kommandeurs vereinigt ward.

#### Pas I. und füftlier-Sataillon vom 2. April bis şum 19. Şeptember 1848.

Durch einen Befehl ber neuen französischen Regierung waren alle beutschen Arbeiter aus Frankreich ausgewiesen worden, und es stand zu erwarten, daß sie in großen Massen und untermischt mit allerhand vaterslandslosem Gesindel die Grenzen Preußens überschreiten und Unruhe und Aufregung in unserem Lande verbreiten würden.

Es wurde beshalb Anfang April ein Truppenkorps unter Kommando bes General-Majors v. Stockhausen an der Saar und Nahe zusammensgezogen. Bom Regiment wurden hierzu das I. und Füsilier-Bataillon bestimmt. Ersteres verließ in Folge bessen Mayen am 4. April und marschirte über Uerzig und Tholey nach Fraulautern und Saarswellingen, wo es am 10. April eintraf. Hier verblieb das Bataillon bis Ende Mai und wurde dem Besehl des Obersten Malottiv. Trzebiastowsti, Rommandeurs des 26. Regiments, mit unterstellt. Zu diesem Detachement gehörten serner noch das 9. Husaren-Regiment und die Fuß-Batterie Nr. 36.

Zeitweise wurden regelrechte Vorposten gegen die französische Erenze aufgestellt, immer aber ein lebhafter Patrouillengang unterhalten, theils zum eigenen Schutz, theils zur Beruhigung und Bewachung der ganzen Gegend. Der Uebertritt der ausgewiesenen Arbeiter fand denn auch balb statt und vollzog sich bei den getroffenen militärischen Anordnungen ohne Störung.

Während dieser Zeit fand wieder ein Wechsel im Kommando des Regiments statt. Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 13. April wurde der Oberst v. Münchow zum Kommandeur der 7. Infanterie-Brigade und der Oberst-Lieutenant v. Goepe vom 25. Infanterie-Regiment zum Kommandeur des unsrigen ernannt. Er traf möglichst dald in Frauslautern ein, doch sollten Monate vergehen, ehe er alle Theile des Regiments kennen lernte. Ansang Mai rückte der Stab des 26. Infanterie-Regiments mit dem II. und Füsilier-Bataillon desselben nach Trier, und übernahm der Oberst-Lieutenant v. Goepe die Führung des bei Saarbrücken verbleibenden Theils des Detachements.

Am 22. Juli wechselten bas I. Bataillon 26. und 27. Regiments ihre Quartiere. Es kamen nunmehr ber Regiments- und Bataillonsstab nach Saarbrücken, die Kompagnien nach Ottweiler, Saarsbrücken, Neunkirchen und Gegend. Der Regimentsstab blieb jedoch nur bis zum 3. August in Saarbrücken und begab sich dann nach Bonn, wohin mittlerweile das Füsilier-Bataillon verlegt war.

Anfang September trafen etwa 600 bei Halberstadt ausgebilbete Rekruten beim Regiment ein und wurden auf die Kompagnien vertheilt. Es konnten in Folge bessen die ältesten Leute entlassen werben, doch behielt das Regiment die volle Kriegsstärke. Zu derselben Zeit bekam das I. Bataillon Befehl, zur Ablösung des 7. Ulanen-Regiments, welches zur Zeit in Kreuznach und Gegend lag, dorthin abzurücken. Es marschirte am 5. ab, erreichte über Tholey, Birkenfeld und Kirn am 10. Kreuznach. Hier und in den umliegenden Dörfern verblieb es bis zum 19. September.

Das Füsilier-Bataillon hatte sich nach erhaltenem Marschbefehl bereits am 2. April nördlich von Bürgen gesammelt, hier bie Mosel mittelst Fähren überschritten und erreichte nach Ueberschreitung bes Hunsrück am 4. April bie Gegend von Kreuznach und Stromberg.

Die Thätigkeit des Fusilier-Bataillons erstreckte sich in dieser Zeit hauptsächlich auf den Schutz ber Jagden und Forsten.

Die Bewohner jener und vieler anberer Gegenden sahen in ihren verwirrten und erhitzten Gemüthern Jagb und Forst als Gemeingut an, in dem jeder nach Belieben schalten und walten konnte. Die Forstbeamten und anderen Behörden allein waren nicht im Stande, den Wildbiebereien und Forstfreveln aller Art Einhalt zu thun. Es wurden deshalb unsere Füsiliere wiederholt in Anspruch genommen, um dem groben Unfug zu steuern und dem Geseh Achtung zu verschaffen. Unter dem Borgeben nächtlicher Feldbienstübungen rückten Theile des Bataillons gegen Abend aus, marschirten in der Dunkelheit, von ortskundigen Gendarmen geführt, nach dem betreffenden Dorf, umstellten es von allen Seiten und warteten

ben Anbruch bes Tages ab, um alsbann die Frevler in ihren Wohnungen festzunehmen.

So geschah es mit vielem Erfolg namentlich in Spaabrücken, Sommerloch, Braunweiler und anderen Orten. Außerdem wurde im Verein mit den Forstbeamten ein ununterbrochener, reger Patrouillengang durch alle umliegenden Waldungen eingerichtet.

Im Dorfe Watthausen hielten sich die Sinwohner nicht nur berechtigt, Wald und Wiesen des Herrn v. Dalberg gemeinsam auszubeuten, sie machten sogar Anstalt, sein in der Kelterei ausbewahrtes Getreide unter sich zu theilen. Die dort bereits liegende Abtheilung der 9. Kompagnie wurde in Folge dessen sofort bedeutend verstärkt, die Kelterei erhielt eine dauernde Besatung, und schließlich wurde alles dort lagernde Getreide unter militärischer Bedeckung fortgeschafft.

Auch zum Schutze von Arrestantentransporten hatte das Bataillon öfters starke Kommandos zu stellen. So vergingen fast 3 Monate, bis das Füsilier-Bataillon Besehl erhielt, sich nach Bonn in Marsch zu setzen. Die 10., 11. und 12. Kompagnie marschirten mit dem Bataillonsstad am 27. Juni nach Oberwesel und St. Goar und suhren am 28. mit Dampsschiffen nach Bonn, die 9. Kompagnie folgte am 28. und 29. 28. 6. 48. in gleicher Weise. Das Bataillon wurde in Bonn und einigen der nächstegelegenen Dörfer untergebracht.

Die in Bonn liegenden Mannschaften lagen größtentheils in Rasernen. Gin gemischtes Rommando des Bataillons, bestehend aus 2 Offizieren, 100 Mann, war während der ganzen Zeit des Bonner Aufenthalts nach Brühl entsendet, zum Schutze des dortigen Königlichen Schlosses.

Am 14. August trasen Seine Majestät ber König mit bem beutschen 14. 8. 48. Reichsverweser Erzherzog Johann von Desterreich zu dreitägigem Aufenthalt in Brühl ein. Dem Bataillon wurde in Folge dessen die hohe Shre zu Theil, eine Kompagnie von 250 Mann bes ganzen Bataillons unter Führung des Hauptmanns v. Barby als Shrenwache dorthin zu stellen. Sine zweite Kompagnie von gleicher Stärke wurde außerdem in den Brühl zunächst gelegenen Ortschaften zur Verwendung bereit gehalten. Am 17. August, nach der Abreise Seiner Majestät des Königs, kehrten die Kompagnien in die alten Quartiere nach Bonn und Gegend zurück.

Am 1. September wurde das ganze Bataison nach Köln verlegt 1.9.48. und geschlossen in der Blankenheimer Kaserne am Neumarkt unterzgebracht. Bom ersten Tage seines Ausenthalts hierselbst hatte das Bataison mit vielen Ansechtungen und Verunglimpfungen seitens der erregten und schlechtgesinnten Einwohnerschaft zu kämpfen; und schließlich kam die von

ber revolutionären Partei hervorgebrachte und mit allen Mitteln genährte feinbselige Stimmung gegen bas Militär zum offenen Ausbruch.

Am 11. September in ber neunten Abenbstunde entstand in ber Thieboldsgasse und auf dem Neumarkt Streit und Schlägerei zwischen Civilpersonen und Soldaten. Da letztere bei Weitem in der Minderzahl waren, lief einer berselben nach der Blankenheimer Kaserne und rief: "Füstliere heraus, Eure Kameraden sind in Gefahr".

Auf biefen Ruf eilten bie in ber Kaferne befindlichen Füsiliere mit bewunderungswürdiger Schnelligkeit nach dem Schauplat bes Streites und halfen ihren Kameraben in nachbrücklichster Beise.

Die auf ben hierburch entstandenen Lärm herbeigeeilten Offiziere und Unteroffiziere befahlen alsdann den Füsilieren, in die Kaserne zurückzukehren, was auch sofort geschah. Die Kompagnien traten auf dem Kasernenhof an, es wurde festgestellt, daß niemand fehlte und dann den Mannschaften besohlen, sich nicht an den Fenstern zu zeigen und sofort zu Bett zu gehen.

Die Kasernenthore wurden geschlossen, in der Kaserne wurde es still, aber draußen tobte der Pöbel und machte dis tief in die Nacht hinein seinem Zorn gegen die "rothklappigen Siebenundzwanziger" durch Gebrüll, Drohungen und sogar durch einzelne Steinwürfe in die Kasernensfenster Luft.

Am anberen Tage war ganz Köln in Aufregung über die "brutale Soldatesta". Abordnungen der Stadt und Bürgerwehr gingen zu allen Militär- und Civilbehörden und forderten die Entfernung des Bataillons aus der Stadt, und General Kaiser, welcher für den augenblicklich abwesenden Oberst Engels als Kommandant sungirte, befahl zur Bermeidung weiteren Tumults, daß das Bataillon bis auf Weiteres in den Forts 3, 4, 7 und 11 untergebracht und dort zusammengehalten werden solle. Als der Oberst Engels am 16. wieder in Köln eintraf, wurde letzterer Besehl aufgehoben, das Bataillon blieb jedoch in den Forts. Die Mannschaften aber gaben ihren Gesinnungen dadurch Ausdruck, daß sie Geld zusammenlegten, große schwarz-weiße Fahnen kauften und diese mit Genehmigung der Offiziere unter dem laut erschallenden Liede: "Ich din ein Preuße" seierlichst aufpflanzten. Es waren dies damals die einzigen preußischen Fahnen in dem mit schwarz-roth-goldenen Flaggen überreich versehenen Köln!

Als das Bataillon später in Baben stand, nahm der Kommandant von Köln, Oberst Engels, Veranlassung, dem Oberst-Lieutenant Schramm die Versicherung zu geben, daß er alle Ursache habe, mit der Haltung und dem Auftreten des Bataillons in Köln zufrieden zu sein und wünschte, daß dies allen Füsilieren bekannt gegeben werde.

#### Das II. Sataillon vom 2. April bis jum 19. September 1848.

Wir verließen bas II. Bataillon in seinen Quartieren in und bei Reuwieb.

Während die andern Kompagnien nach Möglichkeit ihrem gewohnten Friedensdienst nachgingen, wurde die in Neuwied selbst liegende 5. Kompagnie unter Hauptmann Kienit wiederholentlich alarmirt, um die zwischen Neuwied und Weißenthurm vorüberfahrenden Dampsschiffe gegen die Ansechtungen der Bewohner beider Orte zu schüßen. Diese, meist Schiffer, sahen sich durch die immer mehr an Umfang gewinnende Dampsschiffschrt in ihrem Gewerbe beeinträchtigt und suchten der undequemen Konkurrenz durch allerhand Feindseligkeiten, ja sogar durch Schießen nach den Dampsern, ein Ende zu machen. Die Kompagnie mußte wiedersholt dagegen einschreiten, schließlich wurde am 8. April ein Theil der- 8. 4. 48. selben ganz nach Weißenthurm verlegt und die vorgelagerte Insel unablässig durch Batrouillen abgesucht.

Ingwischen mar es im Rreise Weglar, bem fruberen Fürstenthum Braunfele, ju bedenklichen Rubeftörungen getommen. Die Bewohner von mehr als 30 Ortschaften besselben, vom Freiheitsschwindel ergriffen, verweigerten bem Fürften Solms. Braunfels bie ichulbigen Abgaben, machten ihm ben Besit seiner Forsten und Wiesen streitig, schlugen nach Befallen bas bem Fürften geborige Solg und mighandelten feine Beamten, wenn fie bagegen einschreiten wollten. Bon schlechtgefinnten Ginwohnern Beglar's unterftugt und aufgewiegelt, maren bie Leute ichon am 18. März in hellen Saufen auf bas Schloß gerudt und hatten ben Fürsten burch Drohungen gezwungen, ihre unerhörten Forberungen zu bewilligen. Zwei Kompagnien bes 29. Regiments hatten bie Ruhe wieber bergestellt, und die Behörden ben Aufrührern eröffnet, daß diese abgeawungenen Zugeständniffe keinerlei Rechtsgiltigkeit haben konnten. bann bie Rompagnien abgeruckt und nur 70 Jäger bes Beglarer Bataillons zuruckgeblieben waren, erneuerten sich die Erceffe, und die Aufrührer ertlarten, daß fie Stadt und Schloß Braunfels fturmen mürben.

Deshalb erhielt die 8. Kompagnie des 27. Regiments unter Hauptmann v. Lagerström am 5. April Abends den Beschl, am solgenden Tage dorthin abzurüden und die Ruhe wieder herzustellen. Die Kompagnie erreichte über Montabaur und Limburg an der Lahn am 8. Braunfels.

Bon Montabaur aus sanbte indeß Hauptmann v. Lagerström ben Premier-Lieutenant Trütsschler v. Falkenstein mit 50 Mann auf Bagen nach Braunfels voraus, um bem schon für ben 8. ange-

v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

brohten Angriff ber mit Flinten und Sensen Bewaffneten entgegentreten zu können. Er traf am 7. April 6 Uhr Abends ein und besetzte mit ben 70 Jägern zusammen bas Schloß. Am 8. früh kamen bann noch bie beiben Jäger-Rompagnien aus Weglar und um 12 Uhr Mittags unsere 8. Kompagnie in Braunfels an. Der beabsichtigte Angriff unterblieb, und ber Zuzug Bewaffneter von außerhalb hörte vorläufig auf; am Abend kehrten die Jäger nach Weglar zurück, die 8. Kompagnie verblieb allein in Braunfels und erfreute sich einige Tage einer vershältnißmäßigen Ruhe.

Am 15. April aber machten die Aufrührer wirklich ben Bersuch, ihre Drohung auszuführen. Mit Flinten und Sensen bewaffnet rückten sie, an 3000 Mann stark, gegen die Stadt heran. Hauptmann v. Lagers ström stellte sich ihnen mit einem Theil der Kompagnie entgegen und wußte die Buth der Leute so in Schranken zu halten, daß an diesem Tage größeren Gewaltthätigkeiten vorgebeugt wurde.

Einzelne besonders aufhetzende Bauern wurden in den Straßen arretirt, und eine Patrouille, welche thätlich angegriffen wurde, schoß einen Aufsrührer nieder.

In ber nacht zum 16. lagerten bie Emporer vor ber Stabt und verstärkten sich burch weiteren Bugug. Um anderen Morgen beschränkte fich nun ber hauptmann wegen feiner geringen Stärfe und bes Mangels an Munition — er hatte für jeben Mann nur 12 Batronen — barauf, bas Schloß und ben zunächst gelegenen Stadttheil zu besethen. Die Aufständischen brangen in die Stadt ein und begannen ihr Zerstörungswerk querft an bem Saufe bes Müllers Beig. Sauptmann v. Lagerftrom entsandte jest ben Lieutenant Joesting mit 50 Mann, um bem Unfug ein Ende zu bereiten. Schon von Weitem murbe bie Abtheilung hinter einer Mauer ber mit einer Salve von Flintenschuffen empfangen, die allerbings niemanden verwundeten. Lieutenant Joeft ing aber machte nunmehr auch feinerseits in thatkräftigster Beise von ber Schufmaffe Gebrauch und stürmte bann die besetzte Mauer, ein Aufrührer blieb tobt, mehrere wurden verwundet, eine ganze Anzahl auf frischer That ergriffen; bie anberen aber murben berart in Schrecken gefest, baß fie alle weiteren Angriffsgebanten aufgaben und fich fchleunigft in ihre Dorfer gerftreuten.

Auf die erste Meldung von diesen Vorgängen erging noch an demsselben Tage Besehl an den Kommandeur des II. Bataillons, Major v. Homeyer, mit der 7. Kompagnie, Hauptmann Betge, ebenfalls nach dem Kreise Wetlar abzurüden. 2 Offiziere, 130 Mann derselben waren seit dem 7. zum Forstschutz nach Hasch, Kreis Simmern, entsendet gewesen und wurden schleunigst herangezogen. Am 17. aber rückten ber Bataillonsstad und die 7. Kompagnie ab und erreichten über Montabaur und Limburg am 20. Leun an der Lahn. Major

v. Homeyer übernahm nunmehr auf Befehl bes Grafen v. Kanig bas Rommando über alle im Kreise Weglar befindlichen Truppen, unsere 7. und 8. Kompagnie, die Jäger-Abtheilung in Weglar und die 9. und 11. Kompagnie 28. Infanterie-Regiments in Werdorf und Ehring-hausen.

Ende April wurde auch die 6. und Ende Mai die 5. Kompagnie nach dem Kreise Weglar herangezogen, und in Biel, bezüglich in der Jägerkaserne in Weglar, untergebracht. Die Jäger-Abtheilung war inzwischen nach Neuwied abgerückt.

So war vom 31. Mai an das II. Bataillon endlich wieder auf 81. 5. 48. einem Raum von wenigen Quadratmeilen im Kreise Wetlar vereint. Es wurde immer noch viel durch Bornahme von Berhaftungen und Transport von Gefangenen in Anspruch genommen. Vielsach auch mußte es noch Kommandos zum Schutze der fürstlichen Forsten stellen und auch nach Orten, wo die Einwohner mit Gewalt den Verkauf des dem Fürsten gehörigen geschlagenen Holzes verhindern wollten. Im Laufe der nächsten Monate blied das Bataillon im Kreise Wetlar, doch wechselten die Kompagnien mehrsach mit Belegung der Ortschaften ab, nur die 8. Kompagnie blied dauernd in Braunfels; vom 1. September an waren der Bataillonsstad und die 3 anderen Kompagnien in Wetlar selbst verzeint, theils in der Jägerkaserne, theils in Bürgerquartieren. Am 10. September endlich erhielt das Bataillon Besehl, nach Coblenz zu rücken. Es tras am 19. September hier ein und bezog die Kasernen auf der Besehe Ehrenbreitstein und dem Helsen.

Am 19. September befanden sich sonach der Regimentsstad in Deut 19. 9. 48. bei Köln, das I. Bataillon in Kreuznach und Gegend, das II. Bataillon in Shrenbreitstein und Helsenstein, das Füsilier=Bataillon in 4 Forts der Festung Köln.

#### Pas I. und züstlier-Zataillon beim mobilen deutschen Reichskorps in Rheinhessen und Zaden vom 20. Jeptember bis Ende November 1848.

In Folge bes Waffenstillstandes von Malmö, der ben Feindseligkeiten zwischen Deutschland und Dänemark vorläusig ein Ziel setzte, war es am 17. September in Frankfurt a. Main, dem Site des deutschen Barlaments, zu Unruhen, am 18. zu offenem Aufruhr gekommen, und waren Fürst Lichnowski und General v. Auerswald von einem Pöbelhausen massakrirt worden; schleunigst wurden 4 Bataillone von. Mainz herangezogen und bereiteten am späten Abend dem Aufruhr ein blutiges Ende. Der Belagerungszustand wurde erklärt, und die herbeigeeilten Bataillone blieben dort. Um dieselben in Mainz zu ersetzen,

Digitized by Google

erhielten noch am 19. September unfer I. und Füsilier-Bataislon Befehl, sofort nach Mainz zu eilen. Das I. Bataislon brach noch an demselben Abend aus der Gegend von Kreuznach auf, marschirte die ganze Racht hindurch und traf nach einem Marsch von über 40 Kilometern am 20. Mittags in Mainz ein. Das Füsilier-Bataislon erhielt den Befehl in Köln um 5 Uhr Nachmittags; bereits um 9½ Uhr Abends war es auf drei großen Dampfern eingeschifft und suhr Rhein auswärts. Doch schon um Mitternacht mußte die Fahrt wegen dichten Nebels in der Gegend 20. 9. 48. von Oberwinter unterbrochen werden. Am 20. um 8 Uhr früh ging es weiter die St. Goar, wo wieder ein Halt von vielen Stunden nöthig 21. 9. 48. wurde. Am 21. gegen Mittag traf das Bataislon in Mainz ein, nachbem es über 40 Stunden auf den Schiffen zugedracht hatte.

Zum ersten Wale seit bem Aufbruch aus Magbeburg waren hier zwei Bataillone unter ihrem Rommandeur an einem Ort vereinigt; sie wurden in bortigen Rasernen untergebracht. Lange aber sollte ihr Ausentshalt hier nicht dauern. Auch in Süddeutschland gingen aller Orten die Wogen des Aufruhrs wieder hoch; der Fürst von Hohenzollern mußte sein Land verlassen, bewassnete Banden sielen in Baden und Württemsberg ein und suchten Alles auf den Kopf zu stellen. Die badischen Truppen rückten in Folge dessen nach dem Süden des Landes ab, und ein mobiles Korps deutscher Reichstruppen wurde zusammengestellt, um Ruhe und Ordnung in Rheinhessen wurde zusammengestellt, um Kuhe und Ordnung in Rheinhessen Süstlier-Bataillon wurden diesem Korps zugetheilt und mittelst Dampsschiffen nach Mannheim befördert, wo sie am 25. und 26. September eintrasen.

Die Bufammenfetung bes Rorps mar folgenbe:

Rommanbeur General-Major von Dunter.

I. Preußische Truppen: Oberft v. d. Chevallerie.

II. Bataillon 26. Infanterie-Regiments,

II. Raffauer und Frankfurter Truppen: General-Major v. Alefelb.

- 3 Bataillone Naffauer.
- 1 Bataillon Frankfurter,
- 1 Batterie Raffauer.

Unfer I. Bataillon übernahm gleich nach feinem Eintreffen in Mannheim bie Befetung fämmtlicher Bachen in ber Stabt. Auch ein Theil bes Kufilier-Bataillons trat gleich am 25. in Thätigkeit. In bem 16 Rilometer norböftlich gelegenen Städtchen Beinheim an ber Bergftraße hatte die Umsturzpartei sich ber Herrschaft bemächtigt und schaltete Sie hatte fogar bie Gifenbahn theilmeise gerftort, um die Annäherung von Truppen zu verhindern, so daß ein, glücklicher Beise leerer, Zug entgleiste. Es erhielten in Folge beffen die 9. und 10. Kom= pagnie unter bem Sauptmann v. Barby Befehl, fofort borthin abquruden, bie Rubeftorer zu verhaften und geordnete Buftande wieder herzustellen. Die Gisenbahn mar inzwischen wieber fahrbar gemacht und konnte von den Kompagnien benutt werben. Um 91/2 Uhr Abends trafen fie mit geladenen Gewehren ein. Sauptmann v. Barby befette ben Bahnhof mit einer Bache und rudte unter Sicherheitsmaßregeln in die Stadt ein. Doch bie Leute, welche bisher bas große Wort geführt hatten, verbielten fich, als sie ben Ernst ber Sachlage erkannten, völlig ruhig. Ohne Störung wurden unter bem Schein ber Fadeln, welche aut gefinnte Einwohner herbeibrachten, die Thore befest, eine ftarte Bache im Rathbaufe aufgestellt und bann ber Rest ber Kompagnien in Alarmhäusern untergebracht.

Auch am folgenden Worgen blied Alles ruhig. Offiziere und Mannsschaften wurden deshalb einquartiert und fanden eine über alles Erwarten gute und freundliche Aufnahme bei den Bürgern, welche sie größtentheils als Befreier vom Druck der demokratischen Gewaltherrschaft begrüßten. Schon am 29. September wurden beide Kompagnien in Weinheim 19. 9. 48. durch ein Bataillon Nassauer abgelöst und bekamen Befehl, nach hand fand sich beide sterg zu marschiren.

Inzwischen war am 27. auf Ansuchen ber babischen Regierung bie 12. Kompagnie, Hauptmann v. Grumbcow, mit ber Gifenbahn nach Bruchfal gefahren, um die bisher bort befindlichen babischen Truppen in ber Bewachung bes Zuchthauses abzulösen.

Am 29. September verließ auch ber Oberst-Lieutenant v. Goetze mit bem I. Bataillon und ber 11. Kompagnie Mannheim, wo soeben das II. Bataillon 26. Infanterie-Regiments eingetroffen war, und marschirte nach heibelberg. 7 Kompagnien des Regiments waren also nun in und nahe bei dem schönen heibelberg vereinigt. Daß auch in dieser Zeit der Unruhe und des Wanderns die theoretische Ausbildung der Offiziere nicht vernachlässigt wurde, beweist ein Besehl im Paroleduch des I. Bataillons vom 5. Oktober 1848: "Ich erinnere an die schleunige Eingabe der noch sehlenden Ausarbeitungen der Herren Offiziere und empsehle die Beachtung der Vorschrift über die Form derselben." Lange sollte der Aufenthalt der Küssliere bei heibelberg nicht dauern. In

Weinheim waren unter ben nassausschen Truppen Unruhen ausgebrochen. Es wurden beshalb unsere 9., 10., 11. Kompagnie, das 2. 10. 48. I. Bataillon 28. Regiments und eine halbe Batterie am 2. Oktober dorthin entsandt. Ihr Erscheinen genügte, um die Ordnung wieder herzustellen, die Nassauer räumten Weinheim, und unsere Füsiliere nahmen wieder Besit von ihren früheren Quartieren, in benen sie ebenfalls wieder freundlichst ausgenommen wurden. Ueberall, wo sich die preußischen Truppen zeigten, wußten sie sich bald die Achtung der Einwohner zu erringen, auch in Bruchfal, wo es zwischen der disherigen badischen Garnison und den Bewohnern vorher mehrsach zu ernsten Streitigkeiten gekommen war.

Mitte Oktober entließ das Regiment seine ältesten Reserven — etwa 350 Mann vom Jahrgang 1844 — und kam badurch auf einen Stand von 800 Mann per Bataillon.

Inzwischen hatte der Oberst v. d. Chevallerie Besehl erhalten, mit seinem Truppenkorps nach Rheinhessen zu marschiren, um hier das Ansehen der Behörden zu kräftigen und die schlechtgesinnten Elemente einzuschüchtern. Oberst-Lieutenant v. Goepe marschirte demgemäß mit 21. 10. 48. dem I. Bataillon am 21., 22. und 23. nach Borms. Die 10. und 12. Kompagnie folgten am 1., die 9. und 10. Kompagnie mit dem Bataillonsstad am 9. November ebendorthin. Schon vor ihrem Eintressen hierselbst war dem Oberst-Lieutenant v. Goepe durch den Obersten v. d. Chevallerie folgendes Schreiben zugegangen:

"Großherzoglich babifches Kriegeministerium.

Bei dem bevorstehenden Abmarsch der Königlich Preußischen Truppen von Bruchsal kann ich nicht unterlassen, das Divisionskommando ergebenst zu ersuchen, dem Kommandeur des 27. Infanterie-Regiments gefälligst mitzutheilen, wie sehr ich die Thätigkeit und Umsicht der in Bruchsal kommandirenden Offiziere, insbesondere des Hauptmanns v. Grumb dow, wie das ausgezeichnete Verhalten der Königlich Preußischen Truppen anerkenne und den Herren Kommandeurs für die geleistete Unterstützung danke.

Rarlsruhe, ben 29. Oftober 1848.

Der Prafibent bes Großherzoglich babischen Kriegs= ministeriums.

(gez.) v. Hoffmann."

11. 11. 48. Das I. Bataillon wurde in Worms felbst, das Füsilier-Bataillon in der Umgegend untergebracht. Es waren somit beide Bataillone des Regiments wieder einigermaßen vereinigt und bildeten mit einer Eskadron 9. Husaren-Regiments und zwei Geschützen der Fuß-Batterie Nr. 35 das Detachement von Worms unter Besehl des Oberst-Lieutenants v. Goetze.

Die anderen Detachements bes Korps ftanden um Alzen, Ober-Ingelheim und Börrftabt.

Der Zweck bieser Besetzung ber hessischen Pfalz bedingte, aller Orten Truppen zu zeigen und namentlich die schlechtgesinnten Ortschaften dauernd im Zaume zu halten.

Es wurde beshalb ununterbrochen ein sehr lebhafter Patrouillengang zwischen den Ortschaften unterhalten, häufig auch größere Märsche in die Umgegend gemacht, endlich wechselten die Kompagnien des Füsilier-Bataillons nach Erfordern die Quartiere, verblieben aber im Allgemeinen in der Gegend von Worms.

In biefer Stadt felbst that bas I. Bataillon mit bem bort ebenfalls befindlichen I. Bataillon bes 3. heffischen Infanterie-Regiments gemeinfam ben Bachtbienft und hielt mit bemfelben bei allen Borfällen bie beste Ramerabschaft. Das Berhalten eines Theils ber Ginwohner jener Gegend mar bagegen weniger erfreulich, und wiederholt artete ber von ber repolutionaren Bartei immer wieber geschürte Saß gegen bie preußischen Truppen in äußerst rober Beise aus. So wurden am 19. November in 19. 11. 48. Bechtheim ber Gefreite Doste und ber Fufilier Fahlberg ber 9. Rompagnie, die sich unbewaffnet in ein Wirthshaus begeben hatten, ohne jebe Urfache von einem Saufen ihnen ganglich unbefannter Manner angefallen und berart burch Mefferstiche verwundet, bag Moste am 12. Dezember ftarb, Fahlberg aber lange Zeit im Lazareth zubringen mußte. Daß trop aller Anfechtungen und bes überall gegebenen ichlechten Beispiels ber Beift ber Truppe ein vortrefflicher blieb, burfte aus einem Befehl bes ftellvertretenben Rommanbirenben Generals bes VIII. Armeeforps aus jenen Tagen hervorgeben:

"Nach einer Anzeige bes Kommandeurs der bei dem mobilen deutschen Reicksheer befindlichen preußischen Truppen Obersten v. d. Chevallerie, haben diese durch ihre Tüchtigkeit, strenge Manneszucht und ein freund-liches und bescheidenes Benehmen gegen die Sinwohner, sowohl in dem Großherzoglich hessischen Rhein-Kreise, als im Großherzogthum Baden die Achtung der Bewohner in einem hohen Grade gewonnen. Daher ist ihnen trot der disherigen Borurtheile nicht nur überall die freundlichste Aufnahme, sondern auch durch die Behörden und in öffentlichen Blättern ehrende Anerkennung zu Theil geworden. Durch das lobenswerthe Benehmen hat sich selbst die Stimmung jener Gegenden wesentlich zu Gunsten des preußischen Namens verändert. Da nun auch der Kommandeur des Reichskorps, Generalmajor v. Dunker, in ähnlicher Weise berichtet und der Großherzoglich hessische Kommissarius für Rheinhessen sich veranlaßt gesehen hat, das Benehmen der diesseitigen Truppen durch ein offizielles Schreiben in ehrender Weise anzuerkennen, so kann ich nicht umhin,

bies ben im Armeeforpsbezirke zurudgebliebenen Truppen bekannt ju machen u. f. w.

Der stellvertretenbe Kommanbirenbe General. (gez.) v. Hirschfelb."

Das II. Bataillon war während dieser ganzen Zeit ruhig auf der Beste Chrenbreitstein und dem Selfenstein verblieben, hatte die Lüden in der Ausbildung seiner Rekruten ergänzt und, abgesehen von einem erhöhten Wachtdienst, überhaupt in Friedensverhältnissen gelebt.

#### Pas Regiment in der Pheinproving von Ende Povember 1848 bis Mitte Inni 1849.

Wieber war es in den preußischen Rheinlanden zu allerhand Aussschreitungen und Unruhen gekommen. Seine Majestät der König sahen Sich daher veranlaßt, die außerhalb Preußens befindlichen Truppen in das eigene Land zurückzuberufen.

Vom Regiment erhielt zunächst bas I. Bataillon Befehl, sich am 19. 11. 48. 19. November auf mehreren Rheinbampfern in Worms einzuschiffen und nach Coblenz zu fahren. Hier eingetroffen, erhielt ber Kommandeur vom Kommandirenden General des VIII. Armeetorps mündlich die Weifung, sofort nach Bonn weiterzufahren.

Die Partei der Steuerverweigerer, Professor Kinkel an der Spike, bemühte sich hier, einen Aufstand zum Ausbruch zu bringen. Das Erscheinen des I. Bataillons aber durchkreuzte ihre Pläne und stellte bald die gesetzliche Ordnung wieder her. Das Bataillon bezog demnächst in Bonn Quartiere. Täglich zogen 9 Unteroffiziere und 99 Mann des Bataillons auf Bache, die übrige Zeit aber wurde tüchtig zum Exerziren benutzt, und in den Tagen vom 6. bis 8. Dezember wurden die Kompagnien in diesem Dienstzweig eingehend besichtigt.

Mit allen Mitteln suchten schlechtgesinnte Bürger die Soldaten in ihrer Treue zu erschüttern, vielfach wurden Proklamationen, die alle mögslichen Lügen und Erdichtungen enthielten, in die Kaferne geworfen ober sonst den Soldaten zugesteckt. Der Zweck aber wurde nicht erreicht. Auch größte Vorsicht wurde den in Bürgerquartieren liegenden Leuten bei Aufbewahrung der Waffen und Munition wiederholt auf das Oringendste zur Pflicht gemacht.

23. 11. 48. Das Füsilier-Bataillon hatte am 23. November Befehl erhalten, sich mittelst Dampfschiffen nach Coblenz zu begeben.

Der Stab und die 9. Kompagnie fuhren am 24. zuerst ab. Noch waren die anderen Kompagnien nicht eingeschifft, als Gegenbesehl kam. Das Bataillon sollte nach Trier marschiren. Die 10., 11., 12. Kom-

pagnie brachen bemgemäß am 25. auf und erreichten über Alzen am 26. 26. 11. 48. Rreuznach und Gegend, ber Bataillonsstab und die 9. Kompagnie hatten den Gegenbefehl erst in Mainz erhalten und trafen nunmehr am 26. ebenfalls in Kreuznach ein. Am 27. setzte das ganze Bataillon den Marsch dis Rheinböllen fort und erhielt hier abermals eine verzänderte Bestimmung.

In und bei Berncastel waren Unruhen ausgebrochen, die einen ernsteren Charakter anzunehmen brohten. Es wurde deshalb unter Besehl des Obersten v. Kusserow, Kommandeurs des 26. Regiments, ein Detachement aller Wassen gebildet, zu dem auch unser Füsilier-Baţaillon bestimmt ward. Es erreichte am 28. die Gegend von Buchendeuren und vereinigte sich am 29. vor Berncastel mit den anderen Truppen des Detachements. Das Auffahren der Artillerie auf einer Höhe vor der Stadt genügte, um die Bevölkerung zur Bernunst zu bringen; der Belagerungszustand wurde verhängt, die Einwohner entwassnet und die Truppen in und um Berncastel untergebracht. Die 9. Kompagnie kam nach Zeltingen, die 10. mit dem Stad nach Berncastel, die 11. nach Rues, die 12. nach Lieser; sauter wohlbekannte, vielverssprechende Namen.

Anfang Dezember wurden einzelne Kompagnien nach Graach, 1. 12. 48. Wintrich, Wittlich und Umgegend entsenbet, um die Sinwohner zur Ordnung zu bringen. Dann aber erhielten die 10. und 11. Kompagnie Befehl, die Garnison Trier zu verstärken, wo sie am 7. Dezember einstrasen. Der Stab des Füsilier=Bataillons und die 12. Kompagnie nahmen an demselben Tage in Uerzig Quartier, die 9. in Berncastel.

So finden wir am Schluß bes ereignißreichen Jahres 1848 das Regiment wieder ziemlich auseinander gerissen, im Algemeinen aber in friedlichen Berhältnissen. Stab und I. Bataillon lagen in Aachen, welches sie in den Tagen vom 24. dis 29. Dezember von Bonn erreicht hatten, mit ihnen das I. Bataillon 29. Infanterie-Regiments; das II. Bastaillon in Chrenbreitstein.

Füfilier=Bataillon, Stab und 12. Kompagnie Uertig, 10. und 11. " Trier,

9. " Berncaftel.

Biel hatten das Regiment und seine einzelnen Theile durchzumachen gehabt, manche Anfechtungen und Verunglimpfungen erlitten und oft recht schwierige Verhältnisse zu überwinden. Aber es hatte Alles mit Schren bestanden und treu seinem Side stets seine Pflicht erfüllt. Mit Stolz und Vefriedigung konnte es die Worte des Dankes und der Anserkennung, die Seine Majestät am 1. Januar 1849 an die Armee richtete, 1. 1. 60. vernehmen und sich sagen: Auch das 27. Infanteries Regiment hat seine Schuldigkeit gethan.

Benige Tage später wurde das Detachement v. Russerow aufsgelöst. Der Stab des Füsilier-Bataillons und die 12. Kompagnie gingen 10. 1. 49. nach Trier und trafen dort am 10. Januar ein.

Die 9. Kompagnie lag vom 8. Januar an in und bei Hermesteil, marschirte am 8. Februar nach Wabern und Gegend, machte bort ben überhandnehmenden Forstfreveln ein Ende und rückte am 27. ebenfalls in Trier ein.

Inzwischen war zur ferneren Beobachtung ber Moselgegend und ber Grenzbistrikte am Hundrud ein neues Detachement gebildet und bem Major v. Mutius, Kommandeur bes 8. Ulanen=Regiments, unterstellt worden. Vom Regiment wurden hierzu zunächst die 10. und 11. Kom-

- 8. 1. 49 pagnie bestimmt. Sie rückten am 8. Januar aus Trier aus und erreichten nach einem durch das bergige Gelände und starkes Glatteis sehr beschwerlichen Marsch am 10. Berncastel. Die 11. Kompagnie blieb
- 18. 1. 49. hier, die 10. aber rückte am 13. nach Graach und Zeltingen. Ansfangs bestand dies Detachement außer unseren beiben Füsilier-Rompagnien auß 2 Eskadrons 8. Ulanen-Regiments, 4 Geschützen der reitenden Batterie Nr. 22 und dem Füsilier-Bataillon 28. Regiments. Nach einigen Tagen erhielt letzteres eine andere Bestimmung und wurde durch unsere 7. und 8. Kompagnie abgelöst.

Anfang Februar trat abermals eine Beränderung in der Zusammensetzung des Detachements v. Mutius ein. Die 10. und 11. Kompagnie marschirten nach Trier zurück und wurden durch die 5. und 6. Kompagnie ersetzt. Es waren also von Mitte Februar ab alle 3 Bataillone zwar weit von einander getrennt, in sich aber ziemlich vereint.

Regimentsstab und I. Bataillon lagen in Aachen, das II. Bataillon in und um Castellaun und Wittlich, das Küsilier-Bataillon in Trier.

Bum Kommanbeur bes II. Bataillons war inzwischen für ben verabschiebeten Major v. Ho meyer am 15. Dezember ber Major v. Zülow ernannt worden, berselbe war zunächst in Ehrenbreitstein verblieben und begleitete dann die 5. und 6. Kompagnie nach Castellaun.

Es konnte jest ber Friedensbienst allgemeim wieder in gewohnter Weise aufgenommen werden. Anfang Februar besichtigte der Brigades Kommandeur die Kompagnien sowie einzelne Bataillone.

Auch die Ausbildung im Schießen wurde nach Möglickfeit gefördert. Ende März wurden die Kompagnien abermals vorgestellt, und das Bataillonsexerziren begann von Neuem. Am 25. April wurde auch das II. Bataillon nach einem viertägigen Marsch in Trier vereinigt, und konnten Ansang Mai die Bataillonsbesichtigungen bei Aach en und Trier abgehalten werden. Nach letzterem Ort war am 25. April auch der Regimentsstad verlegt worden.

In Trier kam es auch jest wiederholt zu Ruhestörungen und Auf-

läufen. Doch mußten sich unfere Mustetiere und Füfiliere balb burch ihr energisches und fraftiges Ginschreiten bei bem Bolte in Anseben zu Bei ben Behörben und gutgefinnten Burgern genoß auch bier bas Regiment ben wohlverbienten Ruf einer zuverläffigen und braven In ber Gegend von Caftellaun aber konnten fich bie Bemuther immer noch nicht beruhigen, namentlich erschien bas Landwehr-Beughaus in Simmern wieder ernftlich bebroht. Das Füsilier-Bataillon erhielt baber ben Befehl, am 14. Mai borthin abzumarschiren. Am 17. 14. 5. 49. bezog es Ortsunterfunft um Castellaun, und am 18. marschirte Lieutenant Sucro mit 100 Mann, 25 Mann von jeber Rompagnie, nach Simmern, wo fich bereits Major v. Platen mit 100 Mann ber Stammkompagnie bes III. Bataillons 29. Landwehr-Regiments befand. Die Rommandos verbrachten bie ganze Nacht mit Gewehr im Arm, am frühen Morgen bes 19. trafen auch noch unsere in ber Nacht alarmirte 12. Rompagnie und eine Rompagnie bes 29. Regiments sowie eine Abtheilung bes 4. Dragoner-Regiments bort ein.

Sammtliche Vorräthe bes Zeughauses wurden nunmehr auf Wagen geladen und unter dem Schutz unserer Füsiliere (12. Kompagnie und 25 Mann der anderen Kompagnien) am 23. Mai nach Coblenz überführt, und zwar von St. Goar aus per Dampfschiff.

Auch bie anderen Füfilier=Rompagnien follten nicht lange um Caftel= laun verbleiben. Es mar ben Behörben gur Kenntnig gekommen, bag am 20. Mai wieder ein allgemeiner Aufstand in Trier und ber Moselgegend in Scene gefett werben follte. Die 3 Füsilier-Rompagnien marschirten beshalb am 19. Mai auf Trier zurud, erreichten gegen 3 Uhr 19. 5. 49. Rachmittags bie Gegend von Buchenbeuren, murben aber an bemfelben Abend um 9 Uhr wieber alarmirt und marschirten weiter bis Morbach, wo fie gegen 2 Uhr Rachts ankamen und Quartiere bezogen. Um 11 Uhr Bormittage brachen fie wieber auf und festen ihren Plarich ununterbrochen bis Trier fort. Unterwegs wurden in allen Dörfern Leiterwagen beigetrieben und jum Fahren ber Mannichaften verwendet. Um 111/2 Uhr Abends endlich langten die Rompagnien in einer unabsehbar langen Wagenkolonne por Trier an. Sie hatten in etwa 40 Stunden 80 Kilometer gurudgelegt, die lette Strede allerdings gu Bu einer Berwendung tamen fie nicht, ba bie getroffenen Borfichtsmaßregeln ben Ausbruch bes Aufstandes in Trier gludlich verbindert hatten.

Wohl aber war es in Wittlich, Berncastel und anderen Orten zu ernsteren Unruhen gekommen. Die 7. Kompagnie marschirte beshalb am 20. Mai Abends von Trier ab und traf am 21. um 5 Uhr Morgens ganz unerwartet in Wittlich ein. Hauptmann Betge ließ die Stadt sofort besehen und traf energische Anordnungen, um die Ord-

23. .. 49. nung wieber herzustellen. Am 23. gingen auch die 9., 10., 11. Kompagnie nach Wittlich und Umgegend ab. Der Belagerungszustand wurde verhängt und Haussuchungen nach etwa versteckten Wassen vorgenommen. Am 25. traf noch der Oberstelleutenant v. Horn mit einigen Kompagnien des 25. Regiments in Wittlich ein und übernahm das Kommando über alle in dortiger Gegend besindlichen Truppen. Die 7. Kompagnie kehrte nunmehr am 26. in ihre alten Quartiere nach Trier zurück.

Nachbem die Gegend wieder beruhigt, auch die umliegenden Balber nach entstohenen Aufrührern abgesucht waren, marschirten die drei Füsilier1. 6. 40. Rompagnien am 1. Juni über Berncastel nach Buchenbeuren ab. Hier traf auch nach einigen Tagen der Hauptmann v. Grumb dow mit

pagnien wieder beim Bataillon ein. Sie waren bis Ende Mai in Coblenz geblieben, hatten dann eine reitende Batterie nach Trier begleitet und sich nach Vollziehung dieses Auftrags ebenfalls nach Buchen beuren in Marsch gesetzt.

Das wieder vereinte Bataillon marschirte nunmehr über Simmern, 10. 6. 49. Stromberg und Kreugnach nach Kirn, wo es am 10. Juni eintraf.

Das I. Bataillon war inzwischen Anfang Juni von Aachen nach Coblenz verlegt und hatte den Marsch dorthin zu Fuß ausgeführt, das II. Bataillon verließ am 8. Juni Trier, um das I. Bataillon in Aachen zu ersehen. Es traf am 14. dort ein und bezog mit Ausnahme der 7. Kompagnie, welche in Burtscheid untergebracht wurde, in Aachen Duartiere. Der Regimentsstad wurde ebenfalls hierher verlegt. In Coblenz standen außer unserem I. Bataillon noch die II. Bataillone der Regimenter 25 und 28, ein Bataillon des 2. Garde-Landwehr-Regiments und Theile der 8. Artillerie-Brigade. Der Bachtbienst wurde in sehr strenger Weise gehandhabt, Exerziren und Paraden vor dem General v. Dunker sorgten dasur, daß die Strammheit nicht verloren ging. Im August wurden die Kompagnien im Bajonettiren besichtigt, und mehrsache Alarmirungen und ein achttägiges Festungsmanöver fanden vom 12. dis 19. September in Coblenz statt.

Während sich somit die Musketier-Bataillone in den nächsten Monaten mit allen Kräften dem Friedensbienst hingaben, wurde das Füsilier-Bataillon zu ernster kriegerischer Thätigkeit berufen.

#### Pas Süfilier-Sataillon im Jeldzuge in der bayrischen Pfalz und in Saden vom 11. Juni bis Mitte Oktober 1849.

Die Tage vom 11. bis 23. Juni 1849.

Satte es seit Beginn ber frangösischen Revolution in Baben und ber Rheinpfalz ichon wieberholt Unruhen und Empörungen gegeben, fo follte

bas Schlimmste boch erst im Frühjahr 1849 eintreten. Die am 28. März in Frankfurt eröffnete Nationalversammlung hatte eine neue beutsche Berfassung zu Stande gebracht, doch wurde dieselbe von den meisten beutschen Staaten nicht anerkannt. Dies gab den Leuten des Umsturzes willkommenen Borwand, den Aufstand gegen die gesetzliche Ordnung von Reuem anzusachen.

Die babische Regierung war eine ber wenigen, welche bie Verfassung annahm, bennoch loberte auch hier wie in ber bayrischen Pfalz ber Aufstand bald in hellen Flammen auf. Systematisch waren seit Monaten auch die Truppen von eifrigen Wühlern bearbeitet worden, und schließlich war es benselben gelungen, sie in ihrem inneren Halt völlig zu erschüttern. In vielen Städten verbrüderten sich die Soldaten mit den Bürgern, nahmen an den revolutionären Vollsversammlungen Theil, empörten sich gegen die Offiziere, tödteten und verwundeten viele derselben und kündigten anderen den Gehorsam auf. Mitte Mai war die ganze bayrische Pfalz in Händen der Insurgenten mit Ausnahme von Landau, wo es dem General v. Jeete gelungen war, einen Theil der Garnison seiner Pslicht zu erhalten.

Auch in Baben kam es aller Orten zu Militärausständen, zuerst vom 10. bis 12. Mai in Rastatt, dann in Bruchsal, Mannheim, Freiburg und schließlich am 14. in Karlsruhe. In wenigen Tagen war das ganze Land insurgirt. Der Großherzog mußte unter dem Schutz weniger Hundert treu gebliebener Truppen seine Residenz und sein Land verlassen und begab sich über Germersheim nach Frankfurt. Bergeblich hatte er die Hülfe des Reiches in Anspruch genommen; da wandte er sich am 28. Mai an Seine Majestät den König von Preußen mit der Bitte, die Ordnung in seinem Lande wieder herzustellen, und erhielt umzgehend eine zusagende Antwort.

Inzwischen hatten sich in beiben insurgirten Ländern provisorische Regierungen gebilbet und diese am 17. Mai ein Schutz und Trutzbündniß mit einander abgeschlossen. Aus den eidbrüchigen Soldaten wurden neue Armeen gegründet, friedliche Sinwohner wurden mit Gewalt gezwungen, Soldat zu werden, und viel fremdes, heimathloses Gesindel eilte herbei und vereinigte sich mit den befreiten Insassen der Zuchthäuser zu Volkswehren und Freikorps. Sin Deutscher, der in Posen seinen ehrlichen Namen Schneider in Sznaide umgewandelt, erhielt als General den Oberbesehl über das pfälzische Heer, und der Pole Mieroslawsty wurde am 9. Juni Oberkommandirender der babischen Streitzkräfte. Bis Mitte Juni waren im Ganzen etwa 40—45 000 Mann zussammengebracht, darunter 16 000 bisherige Soldaten, und 62 Geschütze, hiervon in der Pfalz etwa 12 800 Mann mit 8 Geschützen.

Am 11. Juni ftanden bie hauptfrafte ber pfalzischen Insurgenten 11. 6. 40.

um Raiserslautern, ein Theil bei Neustabt, kleinere Korps waren nach Ebernburg, Kirchheim=Bolanden, Frankenthal, Zweis brücken vorgeschoben, ein Korps hielt die Festung Landau eins geschlossen.

Die babischen Streitkräfte wurden in 5 Divisionen formirt und ftanden

- 1. bei Sanbichuchsheim,
- 2. "Labenburg,
- 3. " Mannheim,
- 4. } " Seibelberg.

Die pfälzischen Truppen erhielten, nachdem sie später durch einige badische Bataillone verstärkt waren, die Bezeichnung 6. Division. Seine Majestät der König Friedrich Wilhelm IV. befahlen zur Niederswerfung des Aufstandes die Bildung zweier Armeekorps und übertrugen seinem Bruder, dem Prinzen von Preußen, späteren Kaiser Wilhelm I., den Oberbefehl. Derselbe traf am 11. Juni in Mainz ein und gab hier am 12. den kommandirenden Generalen persönlich die Direktiven für die Eröffnung des Feldzuges.

Das I. Armeetorps unter Kommando des General Rieutenants v. Hirschseld in Stärke von 19400 Kombattanten mit 50 Geschützen war an der Nahe versammelt und bestand auß 4 Divisionen von etwa gleicher Stärke. Das II. Armeetorps unter General-Lieutenant Graf v. d. Gröben, 15000 Kombattanten, 30 Geschütze, hatte sich in der Gegend von Frankfurt vereinigt. Endlich waren unter dem preußischen General-Lieutenant v. Peucker 18800 Mann verschiedener deutscher Bundesstaaten mit 24 Geschützen zwischen dem Neckar und Main unter dem Namen Neckar forps zusammengezogen. Im Ganzen konnte der Prinz von Preußen also über etwa 53000 Mann und 104 Geschütze versügen. Dem I. Armeetorps siel zuerst die Säuberung der Pfalz von den Insurgenten zu, demnächst sollte es möglichst am 21. Juni dei Germersheim den Rhein überschreiten. Das II. Armeetorps und Neckarkorps sollten möglichst an demselben Tage den Neckar überschreiten, ersteres dei Heidels der g und Labenburg, letzteres dei Hirscher, ersteres dei Heidels der g und Labenburg, letzteres bei Hirscher, ersteres dei Heidels

Das Füsilier-Bataillon bes 27. Infanterie = Regiments, welches wir am 10. Juni in Kirn verließen, erhielt hier Befehl, am folgenden Tage nach ber Gegend von Grumbach zu rücken, wo sich die 3. Division bes I. Armeeforps der "Operationsarmee" gegen Rheinbayern und Baben vereinigte 1).

Unfer Fusilier Bataillon hatte eine Stärke von 14 Offizieren,

<sup>1)</sup> Anlage IV G 2.

57 Unteroffizieren, 17 Spielleuten, 626 Mann, 3 Chirurgen, 1 Büchsensmacher, 12 Trainfoldaten, 33 Pferben. In der Pfalz traf noch ein Rekrutentransport ein, der die Zahl der Kombattanten auf 15 Offiziere, 62 Unteroffiziere, 17 Spielleute, 720 Mann brachte 1).

Am 12. Juni stand das I. Armeekorps an der pfälzischen Grenze zum Sinmarsch bereit:

- 2. Divfion um Neuntirchen,
- 3. = zwifchen Baumholder und Grumbach,
- 1. = bei Kreugnach,
- 4. zwifchen Stromberg und Rreugnach.

General v. Hirschfelb erließ folgende Proklamation an die Bewohner von Rheinbayern und Rheinbessen:

"Auf Befehl meines Königs, veranlaßt burch die Aufforderung Eurer Regierungen, die bundesmäßige Hülfe zu leisten, betrete ich mit meinen braven Truppen, Euren deutschen Brüdern, heute Eure Grenzen, um Such den durch Aufruhr und Verrath gestörten Frieden wieder zu dringen. Den wohlgesinnten Bürgern verspreche ich Schutz und erwarte von ihnen fräftige Unterstützung dei Handhabung des Gesetzes und Herstellung der Ordnung. Die Aufrührer aber, die Euch in Unglück und Verderlung der Ordnung. werde ich mit starker Hand niederwersen, wo ich sie sinde. Ihr preußischen Unterthanen aber, die Ihr durch Aufruhr und Verrath den preußischen Namen schändet und in den Reihen der Rebellen gegen Sure Brüder kämpft, Ihr seid dem Kriegsgesetz unnachsichtlich verfallen. Ihr habt die Todesstrase verwirkt, und sie wird Such treffen nach dem Gesetz.

hauptquartier Baumholber, ben 12. Juni 1849.

(aeg.) v. Birfchfelb."

An demselben Tage war der Prinz von Preußen aus Mainz in Kreuznach eingetroffen, und begannen die Operationen. Die 3. Division vereinigte sich am 13. Juni um 11 Uhr Morgens bei Grumbach in 12. 6. 40. nachstehender Truppeneintheilung:

Avantgarde: Major v. Plonski. Füsilier-Bataillon 27. Infanterie-Regiments, 1. Eskabron 8. Ulanen-Regiments, 2 Geschütze ber Fuß-Batterie Nr. 36, Pionier-Abtheilung,

<sup>1)</sup> Anlage IV C 2.

Gros: Dberft v. Rufferom.

I. Treffen: Dajor v. Bialde.

Füfilier-Bataillon 29. Infanterie-Regmts., III. Bataillon 13. Landw.-Reg., 2. Eskabron 8. Ulanen-Regiments, Fuß-Batterie 36 (ohne 2 Geschüte).

II. Treffen: Major v. Scherbening I., II. Bataillon 26. Infanterie = Regiments.

Nach 1 Uhr Nachmittags erschien ber Kommandirende General, be-

grußte die Truppen und gab ben Befehl jum Bormarich. Gin Zug Ulanen und die 9. Rompagnie überschritten als Spite um 2 Uhr die Grenze, die 10. und zwei Buge ber 11. Kompagnie folgten, ein Bug ber letteren ficherte bie linke, die 12. Kompagnie die rechte Flanke. Ohne Wiberftand zu finden, marschirte bie Division bas Lauterthal hinauf und bezog am Abend Ortsunterfunft in und füblich Lautereden, mahrend die Avantgarde bis Bolfstein vorrudte. Sier bezog ber Haupttrupp und mit ihm die 11. und 12. Rompagnie Ortsuntertunft, unsere Rompagnien in Alarmhäusern. Die beiben anberen Rompagnien bes Bataillons mit ben Ulanen und Gefchützen ber Avantgarbe 14. 6. 49. übernahmen bie Borpoften vorwärts Bolfftein. Um nächften Morgen wurde ber Marich in berfelben Marschordnung bis Raiferslautern fortgefest. Die Avantgarbe ftellte fest, daß die Stadt vom Feinbe verlaffen sei, rudte um 4 Uhr Nachmittags ein und erhielt bier Quartier, bas Gros ber Division nahm Ortsunterkunft nörblich und westlich ber Stadt. Die Insurgenten waren bei Annäherung ber Division ichleunigft nach Reuftabt jurudgegangen, mit ihnen bie Regierung ber "freien Bfalg".

15. 6. 49. Der 15. Juni war für die 3. Division Ruhetag, es blieb Alles in den erreichten Ortschaften.

Bis zum Abend biefes Tages waren bie anderen Divisionen, zum Theil nach kleinen Gefechten, eingetroffen:

bie 2. Divifion bei Lanbftuhl,

- = 4. = Dürkheim,
- = 1. = = Frankenthal—Ludwigshafen.
- 16. 6. 40. Am 16. Juni feste die 3. Division ihren Marsch bis Dürkheim fort. Das Füsilier-Bataillon 27 befand sich Ansangs im Gros. In Hoch sper aber erhielt es Besehl, zur Sicherung der linken Flanke und zur Deffnung des Passes von Frankenstein, den man besetzt glaubte, über Fischbach nach Frankenstein zu marschiren. Der Marsch ging durch das Haard gebirge auf schlüpfrigen Waldwegen, auf welchen man nur in Reihen marschiren konnte, bergauf und bergab und war in Folge bessen recht beschwerlich, obwohl die Leute bei ihren vielen Wanderungen über die rheinischen Gebirge das Bergsteigen schon gründlich gelernt hatten. Da der Feind Frankenstein bereits ver-

lassen, kam es auch heute wieder zu keinem Zusammenstoß mit demselben. Das Bataillon bezog Unterkunft in Frankenstein, während das Gros der Division bis Dürkheim in Quartiere kam. Am 17. setzte die Division 17. 6. 49. ihren Marsch von Dürkheim bis Sbenkoben fort. Dem Füsilierz Bataillon siel heute die Deckung der rechten Flanke zu. Die 10. Komzpagnie und 1. Eskadron 8. Ulanenz-Regiments marschirten demgemäß auf der großen Straße über Neidenfels auf Neustadt, während die drei anderen Kompagnien links dieser Straße über das Gebirge gingen. Bei Neustadt vereinigte sich das Bataillon wieder und bezog Quartiere in Fischlingen bei Sdenkoben.

Nachdem die Division am 18. Ruhe gehabt, erreichte sie am 19. die 19. 6. 49. Gegend von Weingarten an der Straße Landau — Speyer. Das Bataillon fand Unterkunft in dem nahebei gelegenen Harthausen. hier traf an demselben Tage der schon früher erwähnte Rekrutentransport unter Führung des Lieutenants v. d. Esch ein. Die Mannschaften wurden sogleich auf die Kompagnien vertheilt und brachten sie auf eine Durchschnittsstärke von 200 Köpfen.

Die 1. Division hatte inzwischen Lingenfelb, bie 4. Division Freimersheim — Freischbach erreicht. Die 2. Division hatte am 17. bie Bortruppen bes Lanbauer Ginschließungekorps bei Rinnthal geschlagen, hierburch Lanbau entsett und am 19. Rheinzabern erreicht.

Innerhalb von acht Tagen war burch bas konzentrische Vorgehen bes I. Armeeforps die Pfalz völlig von ben Insurgenten gefäubert und wurde nunmehr von nachrudenden baprischen Truppen besetzt und in Orbnung gehalten. Der fogenannte General Sanaibe führte bie Ueberrefte feines "Beeres" bei Anielingen über ben Rhein. Das I. preußische Armeeforps aber ichidte fich an, am 20. Juni bei Germersheim ebenfalls ben Rhein zu überschreiten, um im Berein mit ben beiben anberen Armeeforps nunmehr auch ber Insurrektion in Baben ein Ende zu machen. Die am Nedar ftebenben babifden Streitfrafte hatten mabrend biefer Beit mehrfach versucht, die ihnen gegenüberstehenden Truppen des Nedartorps jurudzuwerfen, boch ohne Erfolg. Jest beim Berannaben bes I. Armeeforps beließ Mieroslamsti nur bie 5. Divifion bei Birfd = horn und Heidelberg, ein Detachement ber 2. bei Reckarhaufen und 3 Bataillone, 14 Geschütze ber 3. Division bei Mannheim gur Bertheibigung ber Recarlinie, sowie 2 Bataillone, 4 Geschütze ber 3. Divifion unter Mniemsti zur Sicherung bes Rheins gegenüber von Spener und Germersheim, die 1., 2., 4. Divifion aber fette er am 20. Abends zu fuß und mittelft ber Gisenbahn auf Wiesenthal in Marsch.

Das I. preußische Armeekorps wurde in der Nacht vom 19. zum 20. Juni in seinen Quartieren westlich Germersheim alarmirt, 20. 6. 49. v. d. Borne, Regiment Bring Louis Ferdinand. Gros: Dberft v. Ruffer

I. Treffen: Major

Füsilier-Bataillon 29. Infanterie-Regmts., 2. Estabron 8. Ulanen-Regiments, Fuß-

II. Treffen: Major v. I., II. Bataillon 26. Infc

Nach 1 Uhr Nachmittags erschien t grüßte die Truppen und gab den Be Ulanen und die 9. Kompagnie überschri Grenze, die 10. und zwei Züge der 11. letzteren sicherte die linke, die 12. Kom Widerstand zu sinden, marschirte die Di und bezog am Abend Ortsunterkunst während die Avantgarde dis Wolfst Haupttrupp und mit ihm die 11. 1 kunst, unsere Kompagnien in Alarmhäi pagnien des Bataillons mit den Ulane:

14. 6. 40. übernahmen bie Borposten vorwärts W wurde der Marsch in derselben Marsch fortgesett. Die Avantgarde stellte sest, lassen sei, rücke um 4 Uhr Rachmittan das Gros der Division nahm Ortsunte Stadt. Die Insurgenten waren dei Ar nach Reustadt jurückgegangen, mit ihne

15. 6. 49. Der 15. Juni war für die 3. Die den erreichten Ortschaften.

Bis zum Abend biefes Tages wir Theil nach kleinen Gefechten, eingetroff bie 2. Division bei Lanbftu

. 4. = Dürthe

: 1. Franke

16. 6. 49. Am 16. Juni setzte die 3. Divisii fort. Das Füsilier-Bataillon 27 bei Hoch spenger aber erhielt es Besehl und zur Dessnung des Passes von glaubte, über Fisch ach nach Fr Marsch ging durch das Haardtgeb auf welchen man nur in Reihen mars und war in Folge dessen recht beschin vielen Wanderungen über die rheinisgründlich gelernt hatten. Da der

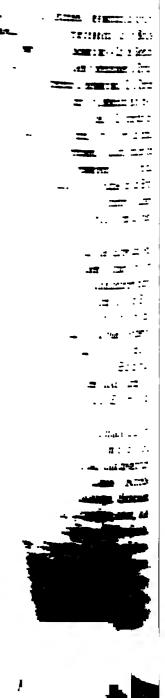

Digitized by Google

Je Suille x

In These !:

re, überschrieben und unterstempelt "die Großn-Kommandantschaft ber Residenz" vom 19. Juni
amt Eggenstein, den Bürger Krenkel mit
id Kost zu nehmen, bis auf weitere Ordre. Die
mten der Republik benutzten also Formulare
oglichen Behörden anstandlos weiter und gaben
e, den vorgedruckten Kopf zu ändern.

gebruckte Gebichte: "Durch das Schwert zur r Brieftasche des Bürger-Majors: "Deutschland ie Söhne des bezündnadelten Säbelregiments" Vaterland?" (Die Barrikade soll es sein!) igsliste der Wehrmannschaft des III. Bataillons bt uns Auskunft über die Zusammensehung und Uons und seiner Mitglieder. Sie lautete:

t 2 Gulben täglicher Löhnung, srechner, Batalionschreiber, Inftruktor (Löhnung

ingen:

1 Gulben 45 Kreuzer 30 " 24 " 18 " 12 " 9 " 1 9 " 1 6 "

arten:

aut, Leitnant, Oberzugsführer, 3 Zugsführer, uner, 1 Tambor, 143 Wehrmänner.

Behrmänner.

ad):

Tas 26. Infanterie=Regiment wurde

Routhard vorgeschoben und setzte hier

weit und breit kein Feind zu sehen,

eindliche Infanterie=Abtheilung 22. 6. 49.

nöthigte eine Feldwache in

Gros: Dberft v. Rufferow.

I. Treffen: Major v. Bialde.

Füfilier-Bataillon 29. Infanterie-Regmts., III. Bataillon 13. Landw.-Reg., 2. Eskabron 8. Ulanen-Regiments, Fuß-Batterie 36 (ohne 2 Geschüte).

II. Treffen: Major v. Scherbening I., II. Bataillon 26. Infanterie = Regiments.

Nach 1 Uhr Nachmittags erschien ber Kommanbirende General, begrüßte die Truppen und gab den Besehl zum Vormarsch. Sin Zug Ulanen und die 9. Kompagnie überschritten als Spitze um 2 Uhr die Grenze, die 10. und zwei Züge der 11. Kompagnie folgten, ein Zug der letzteren sicherte die linke, die 12. Kompagnie die rechte Flanke. Ohne Widerstand zu sinden, marschirte die Division das Lauterthal hinauf und bezog am Abend Ortsunterkunft in und südlich Lauterecken, während die Avantgarde dis Wolfstein vorrückte. Hier bezog der Haupttrupp und mit ihm die 11. und 12. Kompagnie Ortsuntertunft, unsere Kompagnien in Alarmhäusern. Die beiden anderen Kompagnien des Bataillons mit den Ulanen und Geschützen der Avantgarde 14. 6. 49. übernahmen die Borposten vorwärts Wolfstein. Am nächsten Worgen wurde der Marsch in derselben Warschordnung dis Kaiserslautern fortgesett. Die Avantgarde stellte selt, daß die Stadt vom Feinde vers

wurde ber Marsch in berselben Marschordnung bis Raiserslautern fortgeset. Die Avantgarde stellte sest, daß die Stadt vom Feinde verlassen sei, rücke um 4 Uhr Rachmittags ein und erhielt hier Quartier, das Gros der Division nahm Ortsunterkunft nördlich und westlich der Stadt. Die Insurgenten waren bei Annäherung der Division schleunigst nach Reustadt jurückgegangen, mit ihnen die Regierung der "freien Pfalz".

15. 6. 49. Der 15. Juni war für die 3. Division Ruhetag, es blieb Alles in den erreichten Ortschaften.

Bis zum Abend biefes Tages waren die anderen Divisionen, zum Theil nach kleinen Gefechten, eingetroffen:

bie 2. Division bei Lanbstuhl,

- = 4. = Dürtheim,
- = 1. = Frankenthal—Ludwigshafen.
- 16. 6. 49. Am 16. Juni sette die 3. Division ihren Marsch bis Dürkheim fort. Das Füsilier-Bataillon 27 befand sich Ansangs im Gros. In Hoch spere aber erhielt es Besehl, zur Sicherung der linken Flanke und zur Deffnung des Passes von Frankenstein, den man besetzt glaubte, über Fischbach nach Frankenstein zu marschiren. Der Marsch ging durch das Hardbert gebirge auf schlüpfrigen Waldwegen, auf welchen man nur in Reihen marschiren konnte, bergauf und bergab und war in Folge dessen recht beschwerlich, obwohl die Leute bei ihren vielen Wanderungen über die rheinischen Gebirge das Bergsteigen schon gründlich gelernt hatten. Da der Feind Frankenstein bereits ver-

lassen, kam es auch heute wieder zu keinem Zusammenstoß mit demselben. Das Bataillon bezog Unterkunft in Frankenstein, während das Groß der Division bis Dürkheim in Quartiere kam. Am 17. setzte die Division 17. 6. 49. ihren Marsch von Dürkheim bis Sbenkoben fort. Dem Füsilier=Bataillon siel heute die Deckung der rechten Flanke zu. Die 10. Kom=pagnie und 1. Eskadron 8. Ulanen-Regiments marschirten demgemäß auf der großen Straße über Neidenfels auf Neustadt, während die drei anderen Kompagnien links dieser Straße über das Gebirge gingen. Bei Neustadt vereinigte sich das Bataillon wieder und bezog Quartiere in Fischlingen bei Sdenkoben.

Nachbem die Division am 18. Ruhe gehabt, erreichte sie am 19. die 19. 6. 49. Gegend von Weingarten an der Straße Landau—Spener. Das Bataillon fand Unterkunft in dem nahebei gelegenen Harthausen. Hier traf an demfelben Tage der schon früher erwähnte Rekrutentransport unter Führung des Lieutenants v. d. Esch ein. Die Mannschaften wurden sogleich auf die Kompagnien vertheilt und brachten sie auf eine Durchschnittsktärke von 200 Köpfen.

Die 1. Division hatte inzwischen Lingenfelb, die 4. Division Freimersheim — Freischbach erreicht. Die 2. Division hatte am 17. die Bortruppen bes Landauer Ginschließungekorps bei Rinnthal geschlagen, hierdurch Landau entsett und am 19. Rheinzabern erreicht.

Innerhalb von acht Tagen war burch bas konzentrische Borgeben bes I. Armeeforps bie Pfalz völlig von ben Insurgenten gefäubert und wurde nunmehr von nachrudenben baprifchen Truppen befett und in Ordnung gehalten. Der fogenannte General Sanaibe führte bie Ueberrefte feines "Beeres" bei Anielingen über ben Rhein. Das I. preußische Armeeforps aber ichidte fich an, am 20. Juni bei Bermersheim ebenfalls ben Rhein zu überschreiten, um im Berein mit ben beiben anberen Armeeforps nunmehr auch ber Infurrektion in Baben ein Enbe zu machen. Die am Nedar ftebenben babifchen Streitfrafte hatten mahrend biefer Zeit mehrfach versucht, die ihnen gegenüberstehenden Truppen des Nedarforps jurudjumerfen, boch ohne Erfolg. Jest beim Berannaben bes I. Armeekorps beließ Mieroslamski nur bie 5. Division bei hirfch = horn und Beibelberg, ein Detachement ber 2. bei Neckarhaufen und 3 Bataillone, 14 Geschüte ber 3. Division bei Mannheim gur Bertheibigung ber Nedarlinie, sowie 2 Bataillone, 4 Geschütze ber 3. Divifion unter Mniemsti zur Sicherung bes Rheins gegenüber von Spener und Germersheim, bie 1., 2., 4. Divifion aber feste er am 20. Abends ju fuß und mittelft ber Gifenbahn auf Wiefenthal in Marich.

Das I. preußische Armeekorps wurde in der Nacht vom 19. zum 20. Juni in seinen Quartieren westlich Germersheim alarmirt, 20. 6. 49. v. d. Borne, Regiment Bring Louis Ferdinand. unser Füsilier-Bataisson um 1 Uhr Morgens. Es marschirte über Lingensfelb nach bem Sammelplat bei Germersheim. Um 380 Morgenswar die 3. Division hier vereint und begann um 4 Uhr den Nebergang über den Rhein im Anschluß an die soeben übergegangene 1. Division, welche nicht auf den geringsten Widerstand gestoßen war. Die 1. Division ging sogleich dis Philippsburg vor, warf die Abtheilung Mniewstizurüd und stellte Borposten dei Waghäusel aus. Da inzwischen anscheinend sichere Nachrichten eingegangen waren, daß die seindliche Armee im Begriff sei, sich dei Bruchsalzu vereinigen, schlugen, entgegen der ursprünglichen Absicht, die drei anderen Divisionen von Rheinheim aus diese Richtung ein. Das Füsilier-Bataillon 27, welches an der Spite der 3. Division marschirte, bildete nun mit der 1. Estadron 8. Ulanen-Regiments und 2 Geschützen unter Major v. Plonsti (vom 26. Regisment) die Avantgarde.

Die vier Schützenzüge wurden zu diesem Zweck als Spitze und Vortrupp vorgenommen. Berschiedene Spuren beuteten darauf hin, daß feindliche Truppen hier gestanden und erst kurzlich zurückzegangen waren. Nachdem die Avantgarde Neudorf erreicht hatte, kam von der Spitze die Meldung, daß sich hinter dem Dorfe Graben ein feindliches Bataillon befände. Es war dies das III. Bataillon badischer Bolkswehr und gehörte zur 6. Division Sznaide. General v. Niesewand, welcher sich persönlich vorn befand, ordnete an, daß je zwei Schützenzüge rechts und links um das Dorf herum, ein Zug Ulanen aber durch dassselbe hindurch gehen sollten, um so den Feind von allen Seiten gleichzeitig anzugreisen.

Die Lieutenants v. Michalowsky und v. Ewalb gingen mit bem 1. und 4. Schützenzuge rechts, die Lieutenants v. Blomberg und v. Sobbe mit dem 2. und 3. Schützenzuge links herum, durchschritten den Pflinzbach und gingen, durch Häuser und hohes Getreide gedeckt, in lebhaftem Schritt zum Angriff vor. Das feindliche Bataillon gab zwar ein kurzes, gänzlich wirkungsloses Feuer ab, versuchte aber, als die Füsiliere mit Hurrah draufgingen, keinen ernsten Widerstand. 15 Mann, welche sich nicht schnell genug retten konnten, wurden niederz gemacht, etliche verwundet und 42 Mann gefangen genommen. 67 neue Gewehre wurden den Füsilieren zur Beute. Der Bataillonsführer Bürger-Major Krenkel, wurde gefangen und bei dem Versuch, sich durchzuschlagen, getöbtet. Lieutenant v. Blomberg nahm ihm seine Papiere ab und stellte somit seine Persönlichkeit unzweiselhaft fest.

Unter ben Papieren befand sich eine Orbre bes Rriegsministeriums vom 18. Juni (unterzeichnet: Der Chef: Friedrich Doll), welche ben Bürger Krenkel anweist, mit bem ihm unterhabenben Bataillon nach Graben zu marschiren und heute Nacht Quartier in Eggenstein zu

beziehen; eine andere Ordre, überschrieben und unterstempelt "die Großherzoglich Badische Sarnison-Rommandantschaft der Residenz" vom 19. Juni
besiehlt dem Bürgermeisteramt Eggenstein, den Bürger Krenkel mit
... Mann in Quartier und Rost zu nehmen, bis auf weitere Ordre. Die
neuen Offiziere und Beamten der Republik benutzten also Formulare
und Stempel der Großherzoglichen Behörden anstandlos weiter und gaben
sich nicht einmal die Mühe, den vorgebruckten Kopf zu ändern.

Auch drei "schöne" gedruckte Gedichte: "Durch das Schwert zur Freiheit", fanden fich in der Brieftasche des Bürger-Majors: "Deutschland auf zum Tanze," "An die Söhne des bezündnabelten Säbelregiments" und "Was ist des Polen Baterland?" (Die Barrikade soll es sein!)

Die "General-Löhnungsliste ber Wehrmannschaft bes III. Bataillons vom 6. bis 12 Juni" giebt uns Auskunft über die Zusammensehung und die Gebührnisse bes Bataillons und seiner Mitglieder. Sie lautete:

"Bataillonsscheff mit 2 Gulben täglicher Löhnung, Abjutant, Batalionsrechner, Batalionschreiber, Instruktor (Löhnung nicht ausgefüllt).

1. Rompagnie Jölingen:

| Hauptmann        | 1  | Gulben  | }        | •        |
|------------------|----|---------|----------|----------|
| Dberleitnant     | 45 | Kreuzer |          |          |
| Lieutnant        | 30 | ,,      |          |          |
| Oberzugsführer   | 24 | "       | ļ        |          |
| 4 Zugsführer à   | 18 | ,,      | tägliche | Löhnung. |
| 4 Korbräls à     | 12 | "       |          |          |
| 1 Tambor         | 9  | ,,      |          |          |
| 4 Obermänner à   | 9  | ,,      |          |          |
| 146 Wehrmänner à | 6  | "       | J        |          |

2. Rompagnie Beingarten:

hauptmann, Dberleitnant, Leitnant, Dberzugsführer, 3 Bugsführer,

- 4 Korbräls, 4 Dbermanner, 1 Tambor, 143 Behrmanner.
- 3. Kompagnie Beuern:

Cbenfo, aber nur 106 Wehrmanner.

4. Rompagnie Bafchbach:

Nur 2 Zugsführer, 32 Wehrmanner. — Die Löhnungsfähe überall wie bei ber 1. Kompagnie."

Nach diesem unbedeutenden Scharmützel bezogen die ganze 2., 3. und 4. Division Biwaks bei Graben. Das 26. Infanterie-Regiment wurde zur Sicherung auf Karlsborf — Neuthard vorgeschoben und sehte hier Borposten aus. Bis Mitternacht war weit und breit kein Feind zu sehen, um 1 Uhr Morgens aber näherte sich eine feindliche Infanterie-Abtheilung 22. 6. 49. von etwa 500 Mann von Süben her, nöthigte eine Feldwache in

Neuthard zum Zurückgehen, wurde aber bann von einigen Zügen bes Borpostenbataillons nach kurzem Gesecht zurückgeworfen. Sznaide war von Knielingen nach Weingarten, Blankenloch, Eggenstein vorgerückt und hatte Abtheilungen zum Erkunden nach Norden vorgeschoben. Nachdem die Abtheilung von Blankenloch auf die 26er gestoßen war, ging die ganze Division schleunigst in südlicher Richtung zurück.

Um 5 Uhr Morgens brach zunächst die 2. Division über Bruch al nach Wiesloch auf, ihr folgte um 6 Uhr die 3., demnächst die 4. Division, welche ihrerseits eine Arrieregarde von 2 Bataillonen mit Kavallerie und

Artillerie ausschied und in größerem Abstande folgen ließ.

Schon feit ber neunten Stunde hörte man von links lebhaften Ranonenbonner. Die 1. Division mar bei Baghaufel auf die Armee Mieroslamsti's, 10-11 000 Dann, gestoßen. Als bas Gros ber 4. Division um 10 80 Bruchfal erreichte, erhielt es Befehl, gegen Wiesenthal abzubiegen, um die 1. Division zu unterftugen. War bas Gefecht am Bormittag für bie Babenfer gunftig verlaufen, jo brachte bas Ericheinen ber fehr schwachen 4. Division einen völligen Umschwung herbei. Als Wiefenthal um 5 Uhr Abends von ihr genommen mar, entstand unter ber mangelhaft geschulten, unbisziplinirten, eibbrüchigen Schaar eine folche Banik, daß bald Alles in milber Flucht bavon fturmte. Jede Orbnung hörte auf. Go fonell Jeber konnte, eilte er über Schwetingen auf heibelberg und bann weiter in bas Gebirge auf Sinsheim. Leiber gelang es bem II. Armeekorps erst in ber Nacht vom 22. zum 23. ben Nedar ju überschreiten, und auch bas Nedarkorps, welches am 21. bei Zwingenberg über ben Fluß ging, tamiju fpat nach Sinsheim, um ben Fliehenben ben Weg zu verlegen.

Inzwischen hatten am 21. Vormittags die 2. Division und hinter ihr die 3. ihren Marsch von Bruchsal aus auf der Bergstraße fortgessetzt, unterwegs einen ihnen begegnenden mit Truppen und Kriegsmaterial beladenen Sisenbahnzug mit Artillerie beschossen und am Nachmittag Biwaks und Ortsuntertunft bei und in Mingolsheim bezogen. Unser Füsilier-Bataillon wurde in dem Ort selbst in Alarmhäusern untergebracht und stellte 2 Offiziere und 120 Mann auf Feldwache. Der Sinsluß des Gesechtes von Waghäusel und Wiesenthal machte sich hier schon am Abend und in der Nacht insofern geltend, als eine ganze Anzahl Gesangene und Deserteure aufgegriffen wurden, doch ahnte man noch nicht die volle Tragweite des errungenen Sieges. Die 1. Division war bei Philipps-burg, die 4. bei Wiesenthal verblieben.

22. 6. 49. Am 22. Juni sesten alle Divisionen bes I. Armeekorps ben Bormarsch in nörblicher Richtung fort. Die 1. und 4. Division gelangten bis Alt- und Reulußheim, Avantgarbe Hockenheim, bie 2. nach Walbborf, die 3. nach Roth. An der Spize der 3. marschirte das

Füsilier-Bataillon 27 und entsendete von Roth aus die 9. Kompagnie längs der Sisenbahn nach Walddorf, um die Verbindung mit der 2. Division herzustellen. Die Kompagnie traf in dem dichten Walde, den sie durchschreiten mußte, zwar keinen Feind mehr an, wohl aber die Spuren seines Kückzuges in einer Menge weggeworfener Wassen, Bekleidungs- und Austüstungsstücke. Sie besette demnächst die Dorn mühle bei Walddorf, wurde hier später von einer Kompagnie des 25. Regiments der 2. Division abgelöst und kehrte, auf der Sisenbahn marschirend, nach Roth zurück. Die Verpstegung der durch die große Site ermüdeten Truppen stieß heute bei beiden Divisionen auf erhebliche Schwierigkeiten. Erst gegen Abend gelang es, den Truppen die nöthigen Lebensmittel zuzusühren. Aus diesem Grunde unterblied der noch für denselben Tag geplante weitere Vormarsch, das Bataillon biwakirte mit der Division und stellte 2 Offiziere 80 Mann zu den Feldwachen.

Vorgesandte Erkundungs : Abtheilungen stellten im Laufe ber Nacht fest, daß die ganze Gegend bis Heibelberg vom Feinde frei sei, und traten mit den Vortruppen des II. Armeekorps in Verbindung.

Seine Königliche Hoheit ber Ober-Kommanbirende befahlen beshalb, daß am anderen Morgen die ganze Armee auf Karlsruhe vorgehen sollte, das I. und II. Armeekorps zwischen Rhein und Gebirge, das Neckarkorps durch das Gebirge über Sinsheim. So bekam die 3. Division die Spise der auf der Bergstraße marschirenden Truppen.

Die Avantgarbe — Füsilier-Bataislon 29. Regiments, 1. Estabron 8. Ulanen-Regiments und 2 Geschütze ber Fuß-Batterie Nr. 36 — brach um 6 Uhr Morgens aus dem Biwat auf. An der Spitze des Gros folgten unsere 9. und 10. Kompagnie, die 11. Kompagnie war zur Deckung des Hauptquartiers Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen von Preußen in Langenbrücken verwendet gewesen, die 12. zur Deckung des Divisionsestabsquartiers und einer 12pfündigen Batterie in Roth. Beide Kompagnien konnten daher erst später folgen, nachdem sie sich bei Langens brücken vereinigt hatten.

In süblicher Richtung wurden keine feinblichen Abtheilungen in der Rähe vermuthet, die 3. Division war deshalb angewiesen worden, an diesem Tage nur einen kleinen Marsch zu machen und in Stettfeld, Langen brüden, Mingolsheim, Kronau und Zeutern Ortsunterkunft zu beziehen, letterer Ort war dem diesseitigen Bataillon zugewiesen. Nördlich sollte die 2. Division anschließen, während die 1. und 4. am 23. noch stehen blieben, die Divisionen des II. Korps aber an das I. heranrücken. Diese Divisionen griffen im Laufe des Tages noch einige Tausend Versprengte auf und fanden in Feld und Wald eine Unmenge fortzeworsener Waffen; ein sicheres Zeichen der Auflösung, in der die seinblichen Streitkräfte zurückgeeilt waren. Schon waren, mit Ausnahme der Avantgarde

und unseres Füfilier-Bataillons alle Truppen ber 3. Division nach ben ihnen zugewiesenen Ortschaften abgeruckt, als gegen 9 Uhr die Melbung einlief, daß Stettfelb vom Feinde beseht fei.

Das Gefect von Ubstabt am 23. Juni 1849.

Der sogenannte General Sznaide hatte seine nach bem nächtlichen Gefecht von Rarlsborf—Reuthard zurückgeeilten Rolonnen erst am 21. Mittags bei Friedrichsthal und Linkenheim wieber sammeln können, war sodann am 22. mit ber linken Rolonne bis Graben, ber rechten und mittleren Rolonne bis Bruchsal vorgegangen, hatte mit ber Avantgarbe Ubstadt und mit Seitenbetachements Unter-Dewis-heim und Forst besetht.

Um bem Korps Mieroslawski Luft zu machen, rückte er am 23. Morgens mit seinen Hauptkräften, verstärkt burch bas Willich'sche Freikorps, welches vorher Lanbau eingeschlossen hatte, auf ber Bergstraße vor und stieß bemzufolge bei Stettfelb auf bie Avantgarde ber 3. Division.

Der Bortrupp bes Füsilier-Bataillons 29. Regiments hatte eben Mingolsheim burchschritten, als bie Melbung von der Besetzung Stettfelds einging. Die 29er setzen ihren Marsch zunächst auf der Shaussee fort, die 12. Kompagnie derselben aber wurde von Langens brücken auf der Straße nach Zeutern entsendet, um Stettfeld von Osten her anzugreisen. Gleichzeitig wurden die 9. und 10. Kompagnie 27. Regiments angewiesen, auf der Eisenbahn vorzugehen, um Stettfeld von Westen her zu umsassen. An die übrigen Truppen der Division endlich erging der Besehl zum sofortigen Nachrücken.

Roch ehe die Umfassung von Stettfelb zur Geltung kam, wurde ber Ort von Insurgenten geräumt, unsere 9. und 10. Kompagnie gelangten ohne Beiteres nach Stettfelb hinein und blieben hier zunächst halten, während der Major v. Sellentin zur Erkundung vorritt. Bald kehrte er mit dem Befehl zum Bormarsch zurück, den die Füsiliere mit lautem Subel begrüßten.

Das Gelände zwischen Stettfelb und Ubstadt wird von der Chausses Mannheim—Rarlsruhe, der sogenannten Bergstraße, durchschnitten. Westlich berselben fällt es ziemlich bedeutend zu dem 200 bis 400 Meter entfernten Kraichbach ab.

Dieser Bach wird, hauptsächlich auf seinem linken Ufer, von einem etwa 600 Meter breiten Biesenstreisen begleitet, an welchem die Eisensbahn Mannheim — Karlsruhe unmittelbar entlang führt, nachbem sie Bach und Wiese in Höhe von Stettfelb überschritten hat. Destlich ber Chausse sinden fich, von Rorbost nach Südwest streichend, mehrere

wellige Höhenzüge, die in der Nähe der Chaussee zum Theil mit Wein und Obst bepflanzt, weiter östlich aber mit Wald bestanden sind. Der Wald war damals mit Gestrüpp und Unterholz derart bewachsen, daß selbst einzelne Leute ihn nur mit Mühe durchschreiten konnten. Auf 700 bis 800 Meter nördlich und östlich von Ubstadt wird das Gelände ziemlich frei und fällt dann zum Thale des hier von Osen kommenden Kraich baches nach Süden ab. Südlich des Baches aber erhebt es sich wieder ziemlich gleichmäßig und bietet dem Vertheidiger eine vortrefsliche Stellung.

Der Keind, welcher nach ben eigenen Berichten Sanaibe's 4800 Mann und 16 Geschütze zur Stelle hatte, ftand in und nördlich Ubftabt und ichof fich schon lebhaft mit ben Füfilieren bes 29. Regiments herum. Major v. Sellentin führte feine beiben Rompagnien zunächst auf ber Chauffee, nach einigen hundert Schritten aber halblinks vor. Lieutenant v. Michalowsty follte mit bem 1. Schützenzuge ben etwa 12 bis 1300 Reter füblich Stettfelb gelegenen Beinberg besehen, fand hier aber icon Fufiliere vom 29. Regiment und nahm beshalb öftlich bes Weinberges amischen biefem und bem nahe gelegenen Balbe Stellung und eröffnete bas Reuer. Links von ihm führte Lieutenant v. Blomberg ben zweiten Schütenzug burch ben weftlichen Theil bes Walbes vor. ohne Anstrengung arbeiteten fich feine Füfiliere burch bas bichte Unterholz bindurch und erreichten ben Gubrand. Bier aber murben fie aus bem nabe vorliegenden zweiten Beinberge mit febr heftigem Infanteriefeuer empfangen und jum Salten gezwungen. Lieutenant v. Blomberg eröffnete nun auch feinerfeits bas Feuer, mas bei ber naben Entfernung und bem ficheren Schießen unferer Leute balb fehr wirkfam murbe, mahrend bas regellose feinbliche Feuer zwar manchen Aft zu Falle brachte, ben Küfilieren aber wenig Schaben that.

Die anderen Züge ber Kompagnien waren ihren Schützen gefolgt und hatten hinter dem Beinberg, bezüglich in der einspringenden Nordostede bes Balbes, Stellung genommen.

Als Lieutenant v. Michalowsky bas Borgehen bes 2. Schützenzuges bemerkte, suchte er bie vorspringende Waldece zu umgehen und die Schützenlinie rechts zu verlängern. Hierdurch aber gerieth er in das Feuer ber im ersten Weinberg liegenden 29 er und führte beshalb seine Füsliere ebenfalls an den süblichen Rand des Waldzipfels, sich so in den 2. Schützenzug einschiedend.

Hauptmann Helmuth sah sich balb genöthigt, mit ben beiben anderen Zügen ber 9. Kompagnie die 29er im Weinberge direkt zu unterstützen, einen Halbzug unter Feldwebel Röser sandte er halblinks vor, um die Verbindung mit seinen im Walbe verschwundenen Schützen berzuskellen. Im Marsch-Marsch durchschritt Röser die freie Strecke zwischen Weinberg und Walb und erreichte die beiben Schützenzüge, beren Leitung Hauptmann v. Houvé inzwischen persönlich übers nommen hatte.

Nach lebhaftem Feuergefecht brachen balb barauf alle am Walbrand stehenden Schützen aus demfelben vor und stürzten sich mit lautem Hurrah auf den erschreckten Feind. Gleichzeitig führte Lieutenant Junk die beiden anderen Züge durch eine lichte Stelle des Waldes im Sturmschritt gegen den Weinberg vor. Diesem entschlossenen Angriff konnten die zwar an Bahl überlegenen, aber undisziplinirten Volkswehren nicht widerstehen. Silig suchten sie ihr Heil in der Flucht und verschwanden, von den Füsilieren lebhaft versolgt, in dem schützenden Ubstadt.

Unaufhaltfam drangen die Füsiliere, vielfach untermischt mit den 29ern, gegen Ubftabt und ben Weg Ubftabt-Unter-Dewisheim vor. 3m großen Bangen befanden fich die beiben Büge bes Lieutenants Junt nordlich von Ubstadt nahe öftlich der Chaussee, rechts und links von ihnen Füsiliere vom 29. Regiment. Gin Theil des Füsilier-Bataillons 29 und bie anderthalb Buge ber 9. Kompagnie aber behielten auf Befehl bes Divisions-Rommandeurs geschloffen den erften Weinberg befest. Links ber Büge bes Lieutenants Junt waren, ebenfalls untermischt mit 29ern, ber Zug bes Lieutenants v. Dichalomstn, ber Balbjug Rofer und auf bem äußersten linken Flügel ber Bug bes Lieutenants v. Blomberg burch Beinberge und hohe Kornfelder in lebhaftem Borgeben geblieben. Letterer hatte folieglich ben Weg nach Unter Demisheim erreicht. Bier murben plöglich, taum 25 Schritt vor ber Front, vier mit Buchfen bewaffnete Freischärler sichtbar. Raum bemerkt, fielen gleich brei berfelben von den Rugeln ber Füsiliere niebergestreckt, mabrend ber vierte mit Bittern um Bnade flehte und gefangen genommen murbe. Sie gehörten gur Kompagnie Robert Blum mit ber rothen Fahne und ber Inschrift: "Robert Blum, Rache ober Tob". Die meisten diefer maderen Rämpen waren gleich bei Beginn bes Gefechtes von Dewisheim in öftlicher Richtung abmarschirt und nahmen, ba fie hier ben "Tob" nicht finden fonnten, "Rache" an ben geiftigen Getranten, bis fie völlig gefechtsunfähig von ber auf ber Sinsheimer Straße gurudgehenden 4. Infurgenten-Division aufgefunden und mit nach Rarlerube genommen wurden.

An Artillerie waren preußischerseits Anfangs nur 2 Geschütze ber Spfündigen Fuß-Batterie Nr. 36 zur Stelle gewesen, sie waren westlich der Chaussee etwa in der Höhe des ersten Weinderges aufgefahren und hatten ihr Feuer theils gegen die feindliche Infanterie, theils gegen die Artillerie gerichtet. Später wurden noch 2 Geschütze derselben Batterie herangezogen, so daß nunmehr eine halbe Batterie hier vereint in Thätigsteit war.

Inzwischen waren auch bie 11. und 12. Kompagnie bes Regiments herangekommen und hatten sich westlich ber Chaussee in gleicher Höhe mit bem geschlossenen Theil ber 9. Kompagnie aufgestellt.

So standen jett 2 Bataillone und 4 Geschütze einem Feinde gegensüber, der nach seinen eigenen Angaben 4800 Mann und 16 Geschütze zur Stelle hatte, und schon war es ihnen gelungen, denselben aus seiner ersten Aufstellung hinauszuwerfen.

Süblich bes Dorfes Weiher zeigten sich gegen Mittag neue feinbliche Truppen, deren Stärke nicht genau zu erkennen war, aber mindestens ein Bataillon, 2 Geschütze und einen Zug Kavallerie betrug. Die 11. und 12. Kompagnie nahmen beshalb ihre Schützenzüge rechts heraus und fandten sie bis an den etwa metertiesen Kraich bach und später durch benselben hindurch bis an den Sisendahndamm vor und nahmen selbst die Front dorthin.

Der Feind unternahm aber hier nichts Ernstes, vielmehr schien es seine Absicht zu sein, durch mehrsaches Bor- und Zurückgehen die Aufmerksamkeit der Preußen dorthin und von den entscheidenden Punkten des Gefechtsfeldes abzulenken. Mit dieser Demonstration in der rechten Flanke siel eine Angriffsbewegung ziemlich gleichzeitig zusammen, welche der Feind jest von Ubstadt aus unternahm.

Janitscharenmusik ertönte, und bald brachen aus allen öftlichen und westlichen Ausgängen von Ubstadt geschlossene Kolonnen mit fliegenden Fahnen hervor, nahe der Chausse anscheinend 2 Bataillone Linientruppen, weiter öftlich noch mindestens 4 weitere Kolonnen, doch nur von der Stärke etwa einer Kompagnie.

Die an der Chaussee stehenden 27er und 29er wichen vor dem wuchtigen Anprall langsam nach Rorden zurück. Dadurch kam der linke Flügel, der, wie bekannt, nur aus etwa 3 Schützenzügen bestand und keinerlei geschlossen Truppen hinter sich hatte, in eine sehr bedenkliche Lage. Schon waren die seinblichen Bataillone an der Chaussee in gleicher Höhe mit ihnen, da ertönte von hinten her das Signal: "Langsam zurück" und machte den Lieutenant v. Blomberg auf die Gefahr ausmerksam. Auch er gab jeht Besehl zum Zurückgehen und suchte in nordwestlicher Richtung sich den anderen Theilen des Bataillons wieder mehr zu nähern. Leider siel hierbei der Füsilier Heinrich, schwer verwundet, dem Feinde in die Hände.

Doch schon war an der Chaussee ein völliger Umschwung eingetreten. Zu der halben Fuß-Batterie hatte sich soeben noch eine halbe reitende Batterie Kr. 22 herangefunden, und kaum hatten die zurückgehenden Füsiliere ihre Front frei gemacht, so begrüßten sie bie feinblichen Bataillone mit vollen Kartätschladungen. Das war den braven Freiheitskämpfern

benn boch zu viel, und eiliger, viel eiliger als fie gekommen, liefen fie in Auflösung nach Ubstabt zurud.

Gerade in diesem Augenblick traf auch die erste langersehnte Unterstützung ein, es war das Füsilier-Bataillon des 26. Regiments, welches bereits in seine Quartiere in Mingolsheim entlassen gewesen, dann alarmirt war und nun schleunigst herbeieilte, den alten Magdeburger Kameraden zu Hülse. In Kompagniekolonnen ging es von Stettfeld aus auf demselben Wege wie unsere 10. Kompagnie vorwärts und nahm da, wo es auf den Zug des Lieutenants v. Blomberg traf, das Gesecht aus. Zwar sollten unsere Füsiliere, die dei der großen Litze seit 6 Uhr auf dem Marsch und im Gesecht waren, sich auch meist verschossen hatten, nunmehr gesammelt werden, doch ging dieser Besehl dem Lieuztenant v. Blomberg und einem Theil der Leute nicht zu. Er schloßsich daher mit diesen den 26ern an und drang mit ihnen von Neuem gegen Ubstadt vor.

Auch der Lieutenant v. Dicha lowsky ging mit feinem Schützenzuge von Neuem gegen den Nordostrand von Ubstabt vor.

An der Chaussee hatte Lieutenant Junk mit seinen zwei Zügen der 10. Kompagnie, sobald unsere Artillerie zu wirken begann, wieder Front gemacht und war nach kurzem Berfolgungsseuer dem weichenden Feinde dis nahe an den stark verdarrikadirten nördlichen Eingang gefolgt. Auch hier entspann sich wieder auf allernächste Rähe ein kurzes Feuerzgesecht mit den in den Häusern und Scheunen besindlichen Feinden. Da ergriff Lieutenant Junk das Gewehr eines Berwundeten und stürzte sich in raschem Anlauf auf die Barrikade, zunächst gefolgt von den Untersoffizieren Boigt und Döbber und den Füsilieren Bullert I, Treß I und Thielmann der 10. Kompagnie und einem Füsilier des 29. Regiments. Schon stand er oben, da schlug ein Unterossizier in bayrischer Unisorm sein Gewehr auf ihn an, doch ehe er abbrücken konnte, war er von einem der braven Füsiliere niedergestoßen.

Schnell wurden die nächtgelegenen Häuser und Gärten vom Feinde gesäubert, und alles dies im ersten Augenblick noch im eigenen Artilleriefeuer, da unsere Artillerie die Erstürmung der Barrikade nicht sofort besmerken konnte. Gleich darauf aber schwiegen die Batterien, der Rest der 10. Rompagnie, unsere halbe 9. Rompagnie und das inzwischen größtenstheils gesammelte Füsilier-Bataillon 29 drangen in das Dorf ein und zum Theil durch dasselbe hindurch bis an den südlichen Ausgang.

An ber Spite ber 29er ritt ber Regimentsführer Major v. Bialde, neben ihm ber Bataillons-Rommanbeur und ihre Abjutanten. Da schlug unmittelbar vor bem Eingang bes Dorfes eine zwölfpfündige Kanonenkugel bicht vor ben Reitern auf, prallte ab und fuhr bem Pferbe bes Majors v. Bialde burch die Bruft und den ganzen Leib, so daß es sofort todt

zusammenstürzte. Als ein mahres Wunder war es anzusehen, bag ber Major selbst außer einer starken Quetschung bes rechten Oberschenkels burch ben Sturz keinerlei Berletungen bavontrug.

Inzwischen waren auch auf unserem linken Flügel die 26er Füsiliere und mit ihnen die Lieutenants v. Michalowsky und v. Blomberg unter lebhaftem Gesecht weiter vorgedrungen, bald folgten ihnen auch links vorwärts die mittlerweile ebenfalls herangekommene 2. und 3. Kompagnie 26. Regiments. Mit lautem Hurrah stürmte Hauptmann v. Erd manns borf mit der 9. Kompagnie 26. Regiments die am Osteingang von Ubstadt befindliche Barrikade und brang nach kurzem erbitterten Häuserskampf ebenfalls dis an den Südrand des Ortes vor; die drei anderen Kompagnien des Bataillons und mit ihnen unsere Füsiliere Michaslows und Blomberg's erreichten die an der Südostede des Dorfes gelegene Mühle und den Weg nach Unter-Dewisheim und wurden hier bald durch die beiden Musketier-Kompagnien des 26. Regisments verstärkt.

Noch befanden sich im Dorfe viele versprengte Insurgenten, und als die 1. Estadron 8. Ulanen-Regiments jett ebenfalls hineinritt, erhielt sie plötlich vom Kirchthurm her Feuer. Sofort stürmten eine Anzahl 29er die Treppen hinauf und machten in kurzem, erbittertem Kampf 15 Freisschafter mit dem Bajonett nieder.

Der Feind wurde auf den höhen süblich Ubstadt von Artillerie und trefflich aufgestellter frischer Infanterie aufgenommen und empfing Alles, was aus dem Dorfe heraustreten wollte, mit lebhaftem Feuer. Ein Bersuch der 1. Estadron 8. Ulanen-Regiments, schon jest auf der Chausse von Ubstadt aus weiter vorzugehen, konnte unter diesen Umständen keinen Erfolg haben.

Während sich bie letten Ereignisse abspielten, war der 11. und 12. Rompagnie die weitere Beobachtung bes bei Weiher erschienenen Feindes zugefallen. Als sich das Gefecht zu Ungunsten der Insurgenten entschied, zog sich auch jene Kolonne auf Forst hin ab. Sergeant Schwieger der 12. Rompagnie wurde mit einer starken Patrouille nach Beiher entsandt und stellte sest, daß der Ort gänzlich vom Feinde verlassen war. Hauptmann v. Grumb dow aber sührte den 3. und 4. Schützenzug längs der Sisenbahn gegen Ubstadt vor, die beiden anderen Züge der 11: Rompagnie unter dem Premier-Lieutenant v. d. Schulen burg solgten ebenfalls auf der Eisenbahn, der Rest der 12. unter Premier-Lieutenant Löwenberger v. Schönholz am linken Ufer des Kraichbaches.

Am Wege Weiher — Ubstabt angekommen, geriethen bie Züge auf ber Sifenbahn in bas Feuer ber sublich bes Dorfes stehenben feinblichen Gefchüte und erhielten Befehl, sich nach Ubstabt heranzuziehen. Die 12. Rompagnie hatte benselben Befehl schon etwas früher erhalten und

A second of the control of the contr

and Theaten and them Posters.

The control of the control of them.

The control of the control of them.

The control of the co

Compared which is the femon No. 1840 Series and interest Line.

The Company of the state of the second sections and form of the state of the second second second second sections of the section sec

Biolice Biolice Banding of Thor, v. Biolice



Lieutenant Junk auf der Barrikade vor Ubstadt am 23. Juni 1849.

durchwatete einige Hundert Schritt weiter nördlich den metertiefen Bach. Auf der anderen Seite hielten Seine Königliche Hoheit der Prinz von Preußen mit dem'General v. Hirschfeld und beobachteten im feindlichen Kanonenfeuer den Gang des Gefechtes. Seine Ruhe und Kaltblütigkeit begeisterten die Herzen der Füstliere auf das Höchste, und der Befehl, in seiner Nähe zu bleiben, erfüllte sie mit hoher Freude. Sin weiterer Angriff gegen die vortreffliche Stellung des Feindes füdlich Ubstadt wurde vorläufig nicht beabsichtigt. Die Truppen waren durch die große Hitz und das Gesecht ermüdet, und wenn auch jetzt vier und ein halbes Bataillon und 12 Geschütze zur Stelle waren, doch immer noch erheblich in der Minderheit. Alle in Ubstadt eingebrungenen Truppen erhielten deshalb Besehl, nicht weiter vorzugehen, und wurden demnächst durch das III. Bataillon 13. Landwehr-Regiments in Ubstadt und durch die 2. und 3. Kompagnie 26 an der südwestlich anstoßenden Mühle abgelöst.

Der Feind setzte das Geschützfeuer noch einige Zeit fort, das Gewehrsfeuer dauerte beiderseits bis gegen 4 Uhr. Dann verschwanden die letzten feindlichen Truppen von der Höhe und zogen auf Bruchfal ab.

Unser Füsilier-Bataillon und mit ihm die Füsiliere 26 und 29 sammelten sich an der Chaussee dicht nördlich Ubstadt und bezogen hier ein Biwak inmitten der Leichen der gefallenen Insurgenten. Die zulett eingetroffenen sechs Kompagnien verblieben vorläusig in Ubstadt. Gegen Abend rückten auch diese in das Biwak ein, nachdem dasselbe mit einer zusammenhängenden Borpostenlinie umgeben war, zu welcher auch unser Bataillon 3 Offiziere, 130 Mann stellte.

Noch ehe bieses Kommando abgerückt war, wurde dem Bataillon eine hohe Shre und Auszeichnung zu Theil. Seine Königliche Hoheit der Prinz von Preußen kam an das Bataillon herangeritten. Vergessen war alle Müdigkeit, die Füsiliere sprangen auf, sammelten sich um den hochverehrten Führer und begrüßten ihn mit donnerndem Hurrah. In seiner und Allen bekannten leutseligen Weise redete der Prinz die Füsiliere an, sprach ihnen seine größte Zufriedenheit aus und sagte, daß sie sich geschlagen hätten, wie man es von tapferen Preußen nur verslangen könnte.

Das Füsilier-Bataillon hatte einen neuen Shrentag in seinen Annalen zu verzeichnen, die Füsiliere vom Jahre 1849 hatten sich ihrer Vorgänger aus dem Jahre 1815 würdig gezeigt.

Der Sieg war um so erfreulicher, als er unsererseits mit auffallenb geringen Berlusten erkauft war. Bon allen im Gefecht gewesenen Truppen ber Division waren nur 1 Offizier und 6 Mann tobt und 36 Mann verwundet.

Hiervon entfielen auf bas Bataillon 1 Major, v. Bialde, und

The Sound of Court of Burnish of Court of Sounds of Soun

Tourse (1997) White Entertainment of the experience of the experie

giervon in den die fies Benglie 1 m. .



Lieutenant Junk auf der Barrikade vor Ubstadt am 23. Juni 1849.

14 Mann verwundet 1), von denen 5 der 9., 9 der 10. Kompagnie angehörten, den Verlust eines Todten hatte das Bataillon nicht zu beklagen. Anders sah es bei den Insurgenten aus, denn nach Angabe des Geistlichen von Ubstadt wurden in dem Ort allein 140 dis 150 begraben; außer diesen fand man noch einige achtzig Leichen, darunter bayrische und badische Insanterie, vor.

Der Grund zu ben geringen Berlusten preußischerseits ist wohl vor allen Dingen in dem über alle Maßen schlechten Schießen der undisziplinirten und zum Theil äußerst mangelhaft ausgebildeten Gegner zu suchen, zum Theil aber auch in der geschickten Benutung des Geländes und in dem Umstande, daß sich der feindlichen Artillerie fast nur dunne Schützenlinien und wenig geschlossene Trupps als Ziele boten.

Der Tag von Ubstabt ift trot mancher größeren Waffenthat vor und nachher auch heute noch im Regiment nicht vergessen, Lieutenant Junk und seine tapferen Mitstürmer werben noch heute ben jungen Mannschaften als leuchtenbe Beispiele treuer Pflichterfüllung vorgeführt.

Ein alter Stich, ber im Rasino des Regiments hängt und den Augenblick darstellt, in dem Lieutenant Junk mit den beiden Untersoffizieren Boigt und Döbber als Erste die Barrikade betreten, mahnt auch die jungen Offiziere bei ihrem fröhlichen Zusammensein an jene ernste Zeit. Gewiß sind die darunter gedruckten Berse der Begeisterung eines sangeskundigen Füsiliers zu danken, dessen Name leider der Nachwelt nicht erhalten blieb:

"Herr Lieutenant Junk ber hatte oft Un uns was auszuseten, Und felten konnt ihn unfer Zug, So was man fagt, ergeben.

Im Fertig war kein rechter Ruck, Im t' an kein rechtes Leben, Drum wollte er bei Ubstadt uns Ein gutes Beispiel geben.

Nahm bes Verwundeten Gewehr Und rief bann beim Chargiren: So muß ein preuß'scher Füsilier Im Feuer exerziren."

Zu einer ganz besonderen Shre aber darf es sich das Regiment anrechnen, daß dieses selbige unscheinbare Bild auch einen Plat im Schlafzimmer Weiland Seiner Majestät des Kaisers Wilhelm I. zu Babels-

<sup>1)</sup> Anlage IV D 2.

berg gefunden und daß Sein erhabenes Auge gewiß oft auf bemfelben geruht hat.

## Bom 24. bis 28. Juni 1849.

Hinter ber 3. Division hatte nach Beendigung des Gesechts die 2. in Stettseld, Langenbrücken und Mingolsheim Quartiere bes 24. 6. 49. zogen und blieb hier auch am 24. liegen, die 3. Division hatte am 24. ebenfalls Ruhe — bis gegen Abend im Biwak.

Dann aber erhielten die Truppen Befehl, Ortsunterkunft zu beziehen, unserem Füsilier-Bataillon wurde hierzu Ober-Oewisheim angewiesen. Um 10 Uhr rückte das Bataillon ein und stellte sogleich sest, daß erst vor wenigen Stunden 6—800 Insurgenten den Ort verlassen und sich nach Bretten zurückgezogen hätten. Da sicheren Nachrichten zusolge auch dei Seidelsheim, 6 Kilometer südlich, noch etwa 1000 Insurgenten sich aufhielten, brachte Major v. Sellentin das ganze Bataillon in Alarmhäusern unter und sicherte die Ausgänge des von den anderen Quartieren der Division weit entlegenen Ortes durch starke Ausenwachen — im Ganzen 3 Offiziere, 190 Mann.

25. 6. 49. Am 25. Juni wurde das Bataillon bereits um 3 <sup>20</sup> Morgens alarmirt und marschirte nach Ubstadt, wo sich die Division 5 <sup>20</sup> Morgens versammelte.

Das I. Armeekorps sette an diesem Tage seinen Vornarsch gegen Karlsruhe fort. Das Oberkommando erwartete, daß der Feind bei Durlach energischen Widerstand leisten würde. Es wurde deshalb das ganze I. Armeekorps zum einheitlichen Angriff herangeführt. Die 4. Division, welche am 24. nach leichtem Gefecht die Gegend von Neuthard—Karlsdorf erreicht hatte, ging über Blankenloch vor, die 1. war am 24. nach Bruchsal gelangt und marschirte auf der Bergstraße nach Durlach, ihr folgten die 3. und zulett die 2. Division.

Inzwischen aber hatte sich bas pfälzische Korps in Folge bes Gesechts von Ubstadt völlig aufgelöst, die Masse bes Hauptkorps war in kliegender Haft durch Bretten, Durlach auf Rastatt abgezogen, und nur eine Arrieregarde von etwa 4000 Mann war in Durlach belassen und hatte sich hier verschanzt und verbarrikadirt, um Zeit zur Räumung von Karlsruhe und zur Aufstellung hinter der Murg zu verschaffen.

Gegen biefe Abtheilung trat bie 1. Division um 1 Uhr Nachmittags von Norben her in bas Gesecht. Dasselbe wurde in ber Front nur hinshaltend geführt, während gleichzeitig zwei Bataillone über Größingen und ben Thurmberg in die rechte Flanke des Feindes entsendet wurden. Gegen 2 Uhr machte das II. Bataillon 16. Landwehr-Regiments westlich der Chausse einen Sturm auf die Brücke an der Obermühle, wurde aber mit

einem Verlust von 7 Offizieren, 79 Mann zurückgewiesen. Kurz vorher hatte das an der Spize der 3. Division marschirende Füsilier-Bataillon 27 auf der Chaussee den nach Grötzingen führenden Weg erreicht. Während die Division östlich dieses Weges an der Chaussee als Reserve aufmarschirte, ging auf Befehl des Divisions-Rommandeurs der Hauptmann v. Grumbotow mit dem 1. und 2. Schützenzuge rechts der Chaussee zur Austlärung des meist mit hohem Getreide bestandenen Geländes vor. Die Züge waren in dem Augenblick, als das Landwehr-Bataillon zurückweichen mußte,





bis auf etwa 450 Meter an die Obermühle herangekommen und erhielten nunmehr Befehl, hier zu halten; balb darauf, gegen 2 45 Nachmittags, fuhren auch 4 Geschütze der Fuß-Batterie Nr. 34 auf und beschoffen die stark besetzt Stellung am Pfinggraben mit Kartätschen.

Jest erhielten auch ber Rest bes Füsilier-Bataillons und bas III. Bataillon Landwehr-Regiments Befehl zum Borgehen gegen die rechte Flanke bes Feindes. 2 Kompagnien Landwehr besetzen Grötingen, die beiden anderen Kompagnien gingen mit unserem Füsilier-Bataillon gemeinsam gegen den Thurmberg vor, das Füsilier-Bataillon rechts, die Landwehr-Kompagnien links an Grötingen vorbei.

Ersteres löste bie beiben noch vorhandenen Schützenzuge auf, boch tamen biefelben nicht mehr jum Feuern, ba ber Gegner bereits von felbst abzog. Die Avantgarbe ber 4. Division hatte nämlich gegen 4 Uhr von Rint= heim aus die Chaussee Rarlerube - Durlach erreicht, brachte 2 Geidute gegen ben Westeingang von Durlad in Stellung und ging fogleich gegen Durlach und Aue vor. Gleichzeitig mar auch bie im Anfang bes Gefechtes angesette Umgehung ber rechten Flante zu enticheibenber Wirksamkeit gelangt, und waren bie andern Bataillone ber 1. Division und mit ihnen bie Schütenzuge bes hauptmanns v. Grumb dom von Norben ber gegen Durlach vorgebrochen. Der Keind wich auf ber ganzen Linie zurück. Ohne noch weiteren Wiberftand ju finden, überstiegen unsere beiben Schützenzuge bie Barrifabe an ber Obermühle und gelangten, unaufhaltsam vorgebend, im Berein mit ber 1. Division bis auf ben Markt von Durlach, rubten bier furze Beit, traten bann auf ber Strage nach Ettlingen ben weiteren Bormarich an und vereinigten fich am Subausgang ber Vorstadt von Durlach mit bem ebenfalls hierber gelangten Bataillon.

So von allen Seiten umfaßt, eilte ber Feind in völliger Auflösung über Aue und Rußbrunnen in bas schützenbe Gebirge.

Die Hauptmasse ber 4. Division wandte sich von Rintheim aus sogleich rechts und rückte gegen 4 Uhr, ohne Widerstand zu sinden, in Karlsruhe ein, mit ihr Seine Königliche Hoheit der Prinz von Preußen, von dem gutgesinnten Theil der Einwohner freudigst empfangen. Eine Avantgarde der 4. Division besetzte noch an demselben Tage Mühlburg, das Groß der 4. und die 1. Division aber nahmen Quartier in Karlsruhe, die 3. in und um Durlach. Das Füsilier-Bataillon 27 bezog in Wolfartsweier, 3 Kilometer süblich Durlach, Alarmhäuser und sicherte sich durch starte Ortswachen. Noch an demselben Abend um 8½ aber erhielt es Besehl, mit der 1. Estadron 8. Ulanen-Regiments auf Ettlingen, 51/2 Kilometer südwestlich, vorzugehen, wo sich Vorräthe von Wassen und Munition besinden sollten.

Die voranreitende Schwadron fand Ettlingen vom Feinde frei, trabte hindurch und suchte den Ort ab, fand aber nur einige vierzig Centner Geschützulver und warf dasselbe ins Wasser. Das Bataillon konnte infolgedessen schon am Singang von Ettlingen Halt machen und bald den Rückmarsch antreten. Gegen Mitternacht traf es wieder in Wolfartsweier ein, welches inzwischen von den Schützenzügen besetzt geblieben war. Das Bataillon war also an diesem Tage fast einzundzwanzig Stunden auf den Beinen gewesen, hatte etwa 40 Kilometer zurückgelegt und sich an einem, wenn auch verlustlosen Gesecht betheiligt. Kein Mann war zurückgeblieben!

28. 6. 49. Am 26. Juni erreichte das Neckarkorps Ettlingen und Durlach,

bie 3. Division bes I. Armeekorps wurde beshalb um 4 Uhr Nachmittags bei Durlach versammelt und marschirte nach Karlsruhe, wo sie um 6. Abends einrückte und bei Seiner Königlichen Hoheit dem Oberskommandirenden vorbeimarschiren durfte. Die 1. Division wurde nach Mühlburg verlegt.

Tags barauf hatten bas I. und Nedarforps Ruhe; auch unsere Füsiliere konnten sich in bem schönen Karlsruhe von ben Anstrengungen ber letzten Tage erholen und zu neuen Leistungen kräftigen. Das II. Armeekorps rückte heran.

Bon bem Anfangs über 40000 Mann starken Insurgentenheere war in Folge ber verschiebenen Gesechte und bes Mangels an innerem Halt und Disziplin minbestens die Hälfte versprengt und auseinander gelaufen, immerhin verfügte Mieroslawski noch über 15 bis 20000 Mann, mit benen er die Linie der Murg halten wollte.

Auf bem rechten Flügel standen etwa 6 Bataillone, 1 Freikorps und 6 Geschütze mit den Hauptkräften in der Linie Gernsbach— Rothenfels, Detachements in Bölkersbach und Michelbach. Weiter westlich war Auppenheim besetz, die Masse der Armee aber stand vorwärts von Rastatt am Federbach, nach Kräften verschanzt, und mit dem linken Flügel fast am Rheine; die Festung Rastatt hatte eine eigene Besatung von 4 Bataillonen und zahlreichen schweren Gesschützen.

Segen diese Stellung ordnete der Oberbesehlshaber für die nächsten Tage einen umfassenden Angriff an, dessen Endzweck war, die ganze Insurgentenschaar nach Rastatt hineinzuwersen. Das II. Armeekorps wurde am 28. dei Mühlburg—Daxlanden—Neuburgweier, das I. 28. 6. 49. mit 3 Divisionen bei Karlsruhe—Durlach—Ettlingen zusammen gezogen, beide Korps sandten am Nachmittag in der Seene Erkundungszabtheilungen vor, welche in kleinen Gesechten die Mitte und den linken Flügel des Feindes in der angegebenen Stellung feststellten. Das Neckarstorps aber erreichte an demselben Tage, im Albthal auswärts marsschierend, mit dem Groß Kothensol, mit der Avantgarde Herrenalb.

Die 3. Division bes I. Armeeforps hatte Befehl, zur Verfügung bes Generals v. Peuder über Ettlingen burch bas Gebirge über Schöllbaum, Bölkersbach, Freiolsheim nach Michelbach zu rüden, um am 29. gemeinsam mit bem Redarforps ben rechten Flügel bes Feindes aufzurollen.

Die Division marschirte um 6 Uhr Morgens von Karlsruhe ab; unfer Füsilier-Bataillon hatte bie Avantgarbe, unter Befehl bes Majors v. Plonsti vom 26. Regiment, welcher für ben verwundeten Major v. Bialde die Führung bes zusammengeseten Regiments erhalten hatte,

11

und erreichte ohne Zwischenfall Völkersbach. Hier wurde in Erfahrung gebracht, daß sich dis vor Kurzem eine Freischaar in dem Dorf befunden hatte. In der Boraussekung, daß dieselbe die ringsum liegenden Wälber besetzt habe, wurden von hier aus 2 Kompagnien des 26. Regiments nach Walprechtsweier entsendet, um die rechte Flanke zu sichern und die Berbindung mit der Erkundungsabtheilung der 2. Division aufzunehmen und 2 Kompagnien 29er über Moosbronn nach Michelsbach zur Sicherung der linken Flanke. Hierauf wurde der Warsch dis Freiolsheim und nach einer kurzen Rast weiter auf Michelbach fortgesett.

Nachdem die Avantgarde einige Tausend Meter auf schwierigem Wege durch den großen Buchenwald zurückgelegt hatte, stieß sie auf mehrere sehr geschickt angelegte Verhaue, welche jedes weitere Vordringen für Kavallerie und Artillerie vorläusig unmöglich machten. Auch wußte der Divisions-Rommandeur, daß Michelbach auf allen Seiten von Wald und Höhen umgeben, bei der Nähe des mindestens gleich starken Gegners also ein sehr gefährlicher Viwaksplat war. Er beschloß daher, mit der Division auf der freien Höhe bei Freiolsheim zu biwakiren, und erztheilte dem Major v. Sellentin den Befehl, mit seinem Bataillon allein dis Michelbach vorzugehen, dort die 2 Kompagnien vom 29. Regiment aufzunehmen, Lebensmittel beizutreiben und dann nach Freiolszheim zurückzumarschiren.

Die Füsiliere bahnten sich einen Weg burch und um die Verhaue und setzen den Marsch nach Michelbach fort; dem Bataillon wurde ein Zug vom Füsilier-Bataillon 24. Regiments, welches bereits mit Zündnadelgewehren bewassnet war, beigegeben. Nach 3 Uhr traf es vor Michelbach ein und fand hier die beiden Kompagnien des 29. Regiments schon vor, die 11. Kompagnie im Dorf, die 10. gegen Gaggenau, Ottenau und Rothenfels vorgeschoben. Major v. Sellentin ließ deshalb zunächst die Gewehre zusammensehen, um den Mannschaften, welche bereits seit 9 Stunden auf den Beinen waren und auf schwierigen Gebirgs- und Waldwegen 29 Kilometer zurückgelegt hatten, einige Ruhe zu gönnen.

Lange aber sollte biese Ruhe nicht bauern, benn schon um 300 fielen sublich bes Dorfes Schusse, und balb zeigte es sich, daß ber Feind in bebeutender Stärke von Rothenfels her im Anmarsch war.

Das Gefecht bei Michelbach am 28. Juni 1849.

Major v. Bangenheim, Rommandeur bes Füsilier = Bataillons 29. Infanterie-Regiments, nahm von jeber weiteren Beitreibung Abstand.

besetzte mit 'ber 11. Kompagnie den Südrand des Dorses, besahl der 10. Kompagnie, ebenfalls nach dem Dorse zurückzugehen, und ersuchte den Major v. Sellentin, mit dem Füsilier-Bataillon 27. Regiments seinen Rückmarsch zu beden. Dieser ließ sogleich durch die vier Schützenzüge die etwa 300 Meter nördlich des Dorses zu beiden Seiten der Straße

Plan zum Gefecht bei Michelbach am 28. Juni 1849.



■ \_\_\_Stellung bei Bezimn Des Gefechtes. 1-4· Schützenzüge.

🗅 ..... Oufnahmestellungen

gelegenen steilen und kegelförmigen Scheibenberge besehen und schickte bie 11. und 12. Kompagnie nach dem östlich bes Tannenberges geslegenen Thal, um die linke Flanke zu sichern. Die 9. und 10. Kompagnie verblieben zunächst dicht nörblich des Dorfes.

Gegen bieses waren mittlerweile 2000 bis 3000 Mann, meist Linienstruppen vom 1. und 2. babischen Regiment, in das Gefecht getreten.

Von Rothenfels kommend, hatten sie sich in dem waldfreien Theil bes Bergabhanges scharf nach rechts gezogen, zum Theil bis über die Ottenauer Straße, und gingen jest in drei Rolonnen mit starken Schügen vor der Front gegen Michelbach vor. Die stärkste Abtheilung griff das Dorf in der Front an, mährend die Nebenabtheilungen es gleichzeitig in beiden Flanken zu umfassen suchen.

Da ein sofortiges Räumen bes Dorfes ben 29ern nicht mehr möglich war, ohne einzelne Abtheilungen ber Gefahr auszuseten, abgeschnitten zu werben, führte Major v. Sellentin die 9. und 10. Kompagnie in das Dorf hinein, um ersteren durch einen Angriff gegen die Hauptsolonne des Feindes Zeit zum Zurückgehen zu verschaffen. Der eingeschlagene Seitenweg aber führte in mit Hecken umgebene Gärten, so daß der Angriff nicht durchgeführt werden konnte. Major v. Sellentin gab deshalb den Befehl zum Zurückgehen. Doch wurde derselbe vom Lieutenant Junk, der sich mit seinem Zuge und einem Theil des Zuges des Lieutenants v. d. Esch etwas seitwärts befand, nicht gehört.

Diese Abtheilungen arbeiteten sich weiter hindurch, gelangten an ben Dorfrand und traten sofort in ein sehr lebhaftes Feuergesecht auf nahe Entfernung, was der diesseitigen Abtheilung aber teinerlei Berluste zusügte. Lieutenant Junk konnte sich nicht enthalten, den seindlichen Schützen zuzurusen: "Kerls, Ihr schießt ja viel zu hoch", sah sich dann aber doch veranlaßt, ebenfalls zurückzugehen. Denn schon war der Feind an einer anderen Stelle in das Dorf eingedrungen und nahe daran, die Abtheilung abzuschneiden. Doch einige wohlgezielte Schüsse auf wenig über dreißig Schritt Entfernung veranlaßten den Feind, dem Zuge schleunigst Platz zu machen.

Inzwischen hatten bie 11. und 12. Kompagnie am Walbrande nörblich bes Tannenberges Stellung genommen und wiesen ben Bersuch ber seinblichen rechten Kolonne, ben linken Flügel zu umgehen, erfolgreich zurück. Die beiden Kompagnien bes 29. Regiments und unsere 9. und 10. zogen nunmehr in sester Haltung zwischen unseren Schützenzügen hindurch ab, es folgten ber 3. und 4. Schützenzug, während die 11. und 12. Kompagnie und der 1. und 2. Schützenzug ihre Stellungen noch so lange besett hielten, die die zurückgegangenen Abtheilungen einen genügenden Vorsprung gewonnen hatten. Hierdei kam namentlich der 1. Schützenzug unter Lieutenant v. Michalowsky noch in ein sehr heftiges Feuergesecht gegen die in dem Walbrande vorgehende linke Abtheilung des Feindes.

Als bas immer lauter herüberschallenbe Gewehrfeuer bem General v. Riefewand ben Beginn eines ernsten Gefechtes bei Michelbach ver- kündet hatte, sandte er zunächst bie 11. und 12. Kompagnie des 13. Land-

wehr-Regiments und balb barauf auch die 9. Kompagnie 29. Regiments auf bem Bege nach Dichelbach gur Aufnahme ber Füsiliere por. -Die 12. Rompagnie 29. Regiments batte Moosbronn befest. Die beiden Landwehr-Rompagnien tamen bis auf etwa 800 Meter an Michel= bach beran und nahmen hier, wo ber Weg ben icharfen Anic nach Guboften macht, an der Straße eine Aufnahmestellung, die 9. Kompagnie 29. Regiments etwa 400 Meter babinter, links überflügelnb. Durch biefe zogen fich die beiben Kompagnien 29er, bann unfere 9. und 10. Kompagnie, ber 3. und 4. Schützenzug, bemnächst bie 11. und 12. Kompagnie und enblich ber 1. und 2. Schützenzug allmälig ab. Der Zeind folgte in breiter Front, wurde aber burch die zwedmäßig gewählte Aufnahmeftellung in refpektvoller Entfernung gehalten. Schließlich maren auch noch die 1. Rompagnie 26er und der Rest der 11. Kompagnie 24er nach bem Mahlberg und bem fublich Freiolsheim gelegenen Wiefenftreifen vorgesandt worben, bereiteten bem Feind abermals Aufenthalt und verhinderten ihn an einer Umgehung ber zurudmarschirenden Abtheilungen. Inzwischen hatte auch ber Rest ber Division, noch 5 Kompagnien 26er und 1 Kompagnie Landwehr, sowie 2 Schwadronen Ulanen, in und bei Freiolsbeim Aufstellung genommen und nahm hier alle zurucksommenden Truppentheile auf. Es war 81/2 Uhr geworden, einzelne feinbliche Schuten zeigten fich an bem füblich Freiolsheim gelegenen Balbrande, traten aber nicht heraus. Bielmehr zog ber Feind balb ab, behielt aber, wie es fich Tags barauf herausstellte, mit einem Theil seiner Truppen Dichelbach befest.

Die Division bezog nunmehr ein Biwat bei Freiolsheim und sicherte sich nach allen Seiten durch Borposten. Die Bagage war schon früher unter Bedeckung einer Landwehr-Kompagnie nach Bölkersbach zurückgeschickt worden. Lebensmittel also konnten an die Leute vorläusig nicht verausgabt werden, Holz und Stroh wurde auch nur in ganz ungenügender Menge aufgetrieben. Ueberdies wurde es auf der allen Winden preisgegebenen Hochstäche in der Nacht empfindlich kühl. Für den 4. Schühenzug war dies besonders unangenehm, da er während des Gesechtes durch einen nassen Graben gegangen, und die Leute bis an die Hüsten durchnäßt waren.

So konnte die Nacht unseren Leuten, welche 14 Stunden auf den Beinen waren, auch keine Erholung bringen. Indessen verlief sie vollskommen ruhig, da sich nirgends mehr feindliche Truppen zeigten.

Die Verluste waren verhältnismäßig wieder sehr unbedeutend, sie beliefen sich im Sanzen auf 2 Tobte, 23 Verwundete und 5 Vermißte, welche sich auf die im Gesecht gewesenen Abtheilungen vom 24., 26., 27.,

29. Infanterie= und 18. Landwehr = Regiment ziemlich gleichmäßig vertheilten.

Unfer Füsilier = Bataillon verlor 5 Verwundete 1) und 2 Vermißte. Lettere beiden waren ebenfalls verwundet und in Feindeshand gefallen. Einer wurde nach Raftatt mitgenommen, der andere fand bei einem Civilarzt in Gaggenau freundliche Pflege und blieb in dessen Hause, bis er transportfähig war.

Enbe bes Felbzuges und Befetung von Baben. Bom 29. Juni bis Mitte Oftober 1849.

Am 29. Juni warfen das I. und II. Armeekorps nach mehr ober weniger heftigen Gefechten den Gegner über den Federbach auf Rastatt, im Uebrigen dis hinter die Murg zurück; das Neckarkorps eroberte am Nachmittag in mehrstündigem Kampse Gernsbach und besetzte das nur schwach vertheidigte Ottenau. Alles, was von den Insurgenten westlich Oberndorf stand, zerstreute sich in der folgenden Nacht oder gelangte auf Umwegen nach Rastatt.

Unsere Füsiliere hatten endlich nach Mitternacht Lebensmittel erses. 6. 40. halten und mit dem Abkochen begonnen, als in der frühesten Morgenstunde der Besehl kam, sich zum sofortigen Ausbrechen bereitzuhalten. Die Leute mußten in Eile ihr Essen halb gar verzehren oder fortwerfen, machten sich fertig und traten an die Gewehre. Da aber kam Gegensbesehl, die Division verblieb im Biwak, und erst jest kamen die Leute dazu, sich wirklich der Ruhe hinzugeben.

Erst um 2 Uhr Nachmittags, nachdem neue Lebensmittel empfangen und nun auch wirklich gekocht und verzehrt waren, brach unser Bataillon als Avantgarbe und hinter ihm die ganze 3. Division aus dem Biwak von Freiolsheim auf. Die Division erreichte, ohne irgendwo auf den Feind zu stoßen, über Michelbach und Gaggenau, Ottenau, welches bereits von Truppen des Neckarkorps besetzt war, und biwakirte dort auf beiden Murgufern nahe beim Dorfe. Wieder wurden nach allen Seiten Keldwachen vorgeschoben.

20. 6. 49. Am folgenden Tage ging das Neckarkorps burch das Gebirge über Baben Baben nach Oos, das I. Korps sollte mit den 3 zusammen befindlichen Divisionen den Uebergang über die Murg dei Rothenfels und Kuppenheim erzwingen. Aufgabe der 3. Division war es, von Ottenau nach Gaggenau zu rücken und von dort über den mit Wald bedeckten Dürreberg weiter zu marschiren, um dem Feinde bei Kuppen =

<sup>1)</sup> Anlage IV D 2.

heim in ben Ruden zu kommen, fo ben Angriff ber anderen Divisionen zu erleichtern und bem Feinde ben Rudzug abzuschneiben.

Die Division und mit ihr bas Susilier-Bataillon 27 brach am Morgen aus bem Bimat auf, blieb bann aber bei Gaggenau zwei Stunden halten, theils um Lebensmittel auszugeben, theils um mit ben anderen Divisionen in Verbindung zu treten und den einzuschlagenden Beg zu erkunden. Endlich nach 11 Uhr wurde ber Marich fortgefest. Unter Führung eines babifchen Generalftabsoffiziers, ber bie Gegend tennen wollte, konnte sich bie Infanterie auf ben febr beschwerlichen Balb- und Gebirgswegen nur fehr langfam vorwärts bewegen. Seit Mittag ichallte ber Kanonenbonner von Ruppenheim herüber und brangte zur Gile. Aber balb ftellte es fich beraus, bag bie Avantgarbe den Weg verfehlt hatte; es wurde gehalten, erkundet und eine neue Avantgarbe in einer anberen Richtung vorgeschickt. Auch biese erwies sich als falfc, abermaliger halt und Erfundung! Jest bekam unfer Füfilier-Bataillon die Avantgarbe, da endlich lichtet sich ber Wald, man tritt heraus - aber bei Obernborf, anstatt füblich ober fühmestlich Ruppenheim. Es ift zwei Uhr vorüber, bas Geschützfeuer verftummt, bie anderen Divisionen bes I. Armeeforps haben Ruppenheim genommen und ben Feind in Auflösung über Forch jurudgeworfen. Alle Unftrengungen ber Bataillone, zur Entscheibung mitzuwirten, maren vergebens gemefen.

Um 3 Uhr wurden vom Oberkommandirenden neue Weisungen ausgegeben. Der 3. Division fiel die Aufgabe zu, Sandweier zu besetzen und nach Oos zu entsenden, falls das Neckarkorps dort noch nicht eingetroffen sein sollte. Dieses aber hatte ohne Kampf sein Ziel erreicht; um 5 Uhr kam die 3. Division in Sandweier an und bezog hier ein Biwak mit der Front nach Raftatt (unser Bataillon stellte 1 Offizier, 60 Mann zu den Feldwachen). Da sich aller Orten noch zahlreiche Versprengte umhertrieben, war äußerste Vorsicht und Wachsamkeit für alle Theile der Division dringend gedoten, doch verlief die Nacht ohne Zwischensall. Die 2. Division gelangte bis Ifsezheim, die 1. die Hauneberstein, die 4. blieb in Kuppenheim.

Der Rest der Insurgenten war theils nach Süben versprengt, theils hatte er sich in die Festung Rastatt hineingestüchtet und war hier am Abend im Norden, Often und Süden vom I. und II. Armeekorps eingesschossen. Im Westen lag an dem nahen Rhein die Grenze Frankreichs.

Die enge Sinschließung und Eroberung von Rastatt fiel bem II. Armeetorps zu. In der Festung befanden sich an 6000 Insurgenten. Der Rest, ebenfalls noch etwa 6000 Mann mit 60 Geschützen, wurde bei Offenburg gesammelt, war aber in seinem inneren Halt berartig erschüttert, daß er zu ernstem Widerstande nicht mehr fähig war. Mieros-lawsti ging nach Paris zurud, woher er gekommen war, Sigel

;

übernahm ben Befehl und hoffte unter Mitwirkung ber Bevölkerung im füblichen Baben ben Rampf noch fortsetzen zu können.

n. 7. 49. Der Prinz von Preußen aber brach gleich am nächsen Tage mit dem I. Armeekorps und dem Neckarkorps in füblicher Richtung zur Berfolgung und völligen Riederwerfung des Aufstandes wieder auf. Während sich das Neckarkorps über den Schwarzwald nach dem Bodensee zu wendete, ging das I. Armeekorps in der Rheinebene vor, die 2. Division auf der Rheinstraße, die drei anderen auf und westlich der Bergsstraße.

Die 3. Division marschirte am 1. Juli von Sandweier über Dos' nach ber Gegend von Bühl. Unser Füsilier-Bataillon bilbete bie Arrieregarbe, bie 11. und 12. Kompagnie bienten zur Bebedung ber Bagage. Das Bataillon bezog am Nachmittag in Alschweier Ortsunterfunft.

2. 7. 49. Am 2. Juli vereinigte sich die Division vorwärts von Bühl und sette ben Marsch über Sasbach und Appenweier nach der Gegend von Billstadt fort. Das Bataillon erhielt in diesem Ort selbst Quartier und marschirte am 3. nach Offenburg, wohin auch Seine Königliche Hoheit sein Hauptquartier verlegte.

Am 4. hatte das ganze Korps Ruhe, das Bataillon verblieb also 5. 7. 49. in Offenburg und marschirte dann am nächsten Tage als Avantgarde der Division nach Mahlberg, entwaffnete diesen Ort, sicherte sich durch Außenwachen und verblieb die Racht hier. Das Gros der Division nahm in Lahr Quartiere, die 2. Division befand sich westlich, die 1. östlich, die 4. nördlich von Lahr, unser Bataillon war also in dieser Racht nach Süden am weitesten vorgeschoben, wurde aber von keinem Insurgenten behelligt.

6. 7. 49. Tags barauf vereinigte sich die Division zum Weitermarsch bei Mahlberg; wieder hatten unsere Füsiliere die Avantgarde, erreichten ohne Zwischenfall Köndringen und bezogen hier Ortsunterkunft, das Groß der Division gelangte dis Malterdingen und Kenzingen-

7. 7. 49. Am 7. Juli ging es weiter bis Freiburg. Ohne Wiberstand wurde auch diese wichtigste Stadt Südbadens genommen, und zwar zur großen Freude der Einwohner, die genugsam unter der Insurgentenherrschaft geslitten hatten. Zahlreiche badische und preußische Fahnen und lauter Jubel begrüßten die einrückenden Truppen. Der Oberkommandirende, der Kommandirende General und der Divisions-Kommandeur trasen auch noch an demselben Tage ein und blieben vorläusig hier. Das durch den Schwarzwald vorgegangene Neckarkorps hatte heute Donaueschingen widerstandslos besett.

Die Macht bes Aufstandes war völlig gebrochen, viele Versprengte wurden noch aufgegriffen, die Reste ganzer Truppentheile hatten sich freiwillig gestellt und wurden nach Karlsruhe abgeführt. Es erübrigte nur noch, das Gebiet bis zur Schweizergrenze in Besit zu nehmen, die letten widerstandslosen Reste der seindlichen Armee aufzuheben, oder in die Schweiz zu drängen und das ganze Land durch mobile Kolonnen völlig zu entwaffnen und zu beruhigen. Dem I. Armeekorps siel diese Aufgabe für die Gegend westlich der Linie Neustadt — Balbshut zu. Der Rommandirende General bestimmte zu diesem Zweck zunächst nur die 4. Division, die anderen verblieben vorläusig in den erreichten Quartieren. Unser Füstlier-Bataillon hatte das Glück, daß das seinige Freiburg war. Ihm war also in dieser schönen Stadt eine sehr angenehme siedzehntägige Ruhezeit beschieben. Die Ruhe war um so willkommener, als das Bataillon seit dem 1. Juni sast ununterbrochen auf dem Marsch gewesen und manche ganz besonders anstrengende Tage erlebt, während es in der ganzen Zeit von 37 Tagen nur an 8 Tagen Ruhe gehabt hatte.

Inzwischen war am 11. Juli ber lette Rest ber Insurgenten nach 11. 7. 40. ber Schweiz übergetreten, am 23. Juli unterwarf sich ber in Rastatt eingeschlossene Theil auf Gnabe und Ungnabe seinem Großherzoglichen Herrn und streckte vor bem II. Armeekorps bie Waffen.

Der Feldzug war beendet, der Aufstand zu Boden geworfen, die eiderüchige badische Armee theils ins Ausland geflüchtet, theils sah sie in den Kasematten von Rastatt und anderem sicheren Gewahrsam ihrer triegsgerichtlichen Aburtheilung entgegen.

Mit Stolz konnte auch bas Füsilier-Bataillon 27. Infanterie-Regiments auf die eben burchlebte Zeit zurücklicken, hatte boch ein Jeber seine Schuldigkeit gethan. Und mit freudigem Bewußtsein konnte es die Borte des Königlichen Feldherrn, welche er am 24. Juli aus seinem 24. 7. 40. Hauptquartier Rastatt an alle Truppen richtete, auch auf sich beziehen:

"Die Festung Raftatt, die lette Zuflucht bes Insurgentenheeres, hat sich gestern auf Gnabe und Ungnabe ber siegreichen preußischen Die der Armee gestellte ehrenvolle Aufgabe ist nun Armee ergeben. In Zeit von feche Wochen find die baverische vollständig erreicht. Rheinpfalz und bas Großherzogthum Baben von ben Insurgentenschaaren befreit worden, und beibe Länder ihrer rechtmäßigen Re-Such tapferen Rriegsgefährten gebührt ber gierung zurückgegeben. Ruhm biefer Erfolge, die Ihr unter bem treuen Beiftand Gurer beutschen Brüber vom Nedartorps errungen habt. Gurem Muthe, Eurer Ausbauer und hingebung für bie gerechte Sache, ju ber ber Befehl unferes Ronigs und ind Feld rief, ift es zu banten, bag in fo turger Zeit zwei Länder von Willfür und Gefeplofigkeit befreit Bahrend in Guren Reihen Bucht, Ordnung und Gehorfam berrichten, habt Ihr gesehen, mas aus einer Truppe wirb, in ber biefe Erforderniffe eines wohldisciplinirten Beeres fehlen, namentlich,

ì

wenn bazu noch ber Borwurf bes Gewiffens tritt, seinem Herrscher und beffen Fahnen ben Gib freventlich gebrochen zu haben.

"Bährend Ihr in Treue gegen König und Baterland beharrtet, während Borgefetzte und Untergebene in Pflichterfüllung wetteiferten, folgte ber Sieg unseren Fahnen. Mit Stolz sehe ich auf eine Armee, der es unter Gottes Beistand beschieden war, den alten wohlverdienten Kriegsruhm zu erneuern, die gezeigt hat, daß die Zeit eines 33jährigen Friedens, Dank sei es unserer Heeresverfassung, wohl angewendet sein muß, da sich die Truppen auf dem Schlachtselbe wie in den übrigen Dienstobliegenheiten überall bewährt haben.

"Nochmals, Kameraben, rufe ich Euch meinen Dank für Eure ehrenvollen Leistungen zu. Fahret nunmehr fort, wo die friedliche Besetung Badens durch die Armee erfolgt, Euch neue Ansprüche auf Anerkennung zu erwerben, indem Ihr ein rühmliches Beispiel aller Soldatentugens ben gebt.

Der Oberbefehlshaber ber Operationsarmee am Rhein. gez.: Pring v. Preußen."

Gleichzeitig bewilligte Seine Königliche Hoheit eine besondere Gratifitation von 1 Thaler für den Unteroffizier und 1/2 Thaler für den Gemeinen.

Während bereits früher verschiedene andere Theile der 3. Division Freiburg wieder verlassen hatten, um theils als mobile Kolonnen das Land zu durchstreisen, theils nach Ortschaften in der Nähe des Rheins verlegt zu werden, war unser Bataillon dis zum 25. Juli in Freiburg 26. 7. 40. verblieden. Am 26. aber marschirte es nach dem Kaiserstuhl, um dort die Ortschaften Burkheim und Rothweil, in welchen sich eine stark demokratische Stimmung gezeigt hatte, mit Sinquartierung zu versehen.

- 6. 8. 49 Am 6. August marschirten ber Stab, bie 9., 10. und 11. Rompagnie wieder nach Freiburg, während die 12. Kompagnie nach Alt-Breissach verlegt wurde. Tags darauf kehrte der Major v. Bialde, von seiner Berwundung wieder hergestellt, zurück und übernahm die Führung des Bataillons, da der Regimentsverband inzwischen aufgelöst war.
  - Am 9. August fiel ber 11. Kompagnie bie traurige Pflicht zu, bas Tobesurtheil an einem Rebellen Namens Neff, früheren Studenten aus ber Gegend von Lörrach, zu vollstreden. Auch die 10. Kompagnie mußte zugegen sein. Gin Befehl bes Kommandanten von Freiburg belobigte beibe Kompagnien wegen ihrer hierbei gezeigten musterhaften Ordnung und Ruhe.
- 10. 8. 49. Schöneres und Erhebenberes brachte ber nächste Tag. Seine Königliche Hoheit ber Prinz von Preußen besichtigte bas Bataillon (ohne

12. Kompagnie) und hatten die Gnade, Höchsteine Zufriedenheit nicht nur mit den Leistungen auf dem Exerzirplat, sondern vornehmlich mit seinen Leistungen auf den Gefechtsfeldern und seinem Berhalten während des ganzen Feldzuges in den schmeichelhaftesten Ausdrücken auszusprechen. Es sollte, Gott sei es gedankt, nicht das letzte Mal sein, daß dem Bataillon eine solche Anerkennung aus dem Munde seines späteren Allerhöchsten Kriegsherrn zu Theil wurde.

Wenige Tage barauf erhielt bas Bataillon Befehl, nach Karlsruhe zu rücken, um bei dem feierlichen Wiedereinzug Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs von Baden in seine Residenz zugegen zu sein. Es vereinigte sich am 15. August in Kenzingen, marschirte am 16. 15. 8. 49. nach Lahr, wurde Tags darauf um 12 Uhr Mittags in Dinglingen 17. 8. 49. auf der Eisenbahn eingeschifft und erreichte nach fünfstündiger Fahrt Karlsruhe. Der Stab, die 11. und 12. Kompagnie erhielten Quartiere in Durlach, die 9. in Aue, die 10. Kompagnie in Kintheim.

Am 18. August 9<sup>1</sup>/4 Uhr Vormittags nahm bas Füsilier-Bataillon 18. 8. 49. in der Straße von Karlsruhe, durch welche der Einzug erfolgen sollte, Aufstellung, um mit den anderen preußischen Truppen und der treu gebliebenen Bürgerwehr Spalier zu bilden.

Die Truppen hatten sich nach Möglichkeit herausgepußt, die Stadt befand sich im größten Festschmuck. Alle Häuser, Straßen und Pläte waren mit Fahnen, Guirlanden, Kränzen, Blumen und Inschriften auf das Beste geziert. Um 9 Uhr landete, von Mainz kommend, der Groß-herzog mit seiner Familie bei Knielingen und wurde hier vom Prinzen von Preußen begrüßt und von den Behörden seierlichst empfangen. Die preußische Artillerie sandte ihren donnernden Gruß, als sich der Zug nach Karlsruhe in Bewegung setze. Voran trabte in gerechtem Stolz die einzig treu gebliedene Schwadron babischer Oragoner, der Rest der einst gut und brav gewesenen Armee. Ihr folgten in einem offenen Wagen der Großherzog und der Prinz und dann eine lange Reihe ebenfalls offener Wagen mit der Großherzoglichen Familie und den Hofschargen. Sin stattliches Gefolge von Generalen und Offizieren aller Wassen begleitete den Zug, der von preußischer Kavallerie geschlossen wurde.

Die Gloden läuteten, die Truppen präsentirten, aus allen Fenstern winkten die Damen mit ihren Tüchern, und das Bolk jubelte. So hielt der Großherzog seinen Einzug in dieselbe Stadt, welche er 9 Wochen porher unter so traurigen Umständen hatte verlassen mussen.

Rach bem Einzuge war Festgottesbienst in ber evangelischen Stabtfirche. Die Truppen aber rudten nach bem Schlofplat und nahmen bort Parabeaufstellung. Um 11½ Uhr erschienen Ihre Königlichen Hoheiten ber Großherzog und ber Prinz von Preußen, dieser geschmückt mit dem Großkreuz des Karl Friedrich Militär-Verdienstordens, welches ihm soeben verliehen war, und ritten unter dem donnernden Hurrah der freudig dewegten Truppen die Front ab. Es waren einschließlich Bürgerwehr, Schüßenstorps und Feuerwehr 7000 dis 8000 Mann. Ein schneidiger Parademarsch beendete die schöne militärische Feier; ihren schönsten Abschluß aber fand sie in dem ungetheilten Lob, welches auch heute wieder der Prinz von Preußen allen betheiligten Truppen aussprechen ließ.

Sine vom Großherzog gnäbigst bewilligte Zulage von 1 Thaler für ben Unteroffizier und 1/2 Thaler für ben Gemeinen war unseren Füsilieren um so willtommener, als sie sich noch einer zweitägigen Ruhe in ihren Quartieren bei Karlsruhe erfreuen burften.

21. 8. 49. Dann aber fuhr bas Bataillon am 21. mit ber Sisenbahn nach Offenburg. Der Stab, die 9. und 10. Kompagnie verblieben hier, die 11. und 12. Kompagnie aber fanden in dem reizend gelegenen Gengen-bach gute Unterkunft. Am 9. September wurden der Stab, die 9. und 10. Kompagnie nach Kehl, die beiden anderen nach Offenburg verlegt.

Hier wurden die bisher zugetheilt gewesenen Trainsoldaten und Pferde des Landwehr-Bataillons Stendal nach Coblenz zurückgesschickt und die gewohnte Friedensthätigkeit wieder aufgenommen, die nur am 28. September durch die Berlegung der 9. Kompagnie nach Freisburg und der 12. nach Ettenheim unterbrochen wurde.

Schon während des ersten Aufenthaltes in Freiburg war der Bataillons-Rommandeur aufgefordert worden, die Offiziere, Unterofsziere und Mannschaften, die sich besonders hervorgethan hatten, zu Auszeichnungen vorzuschlagen. Jeht wurden die Allerhöchsten Gnadenbeweise der Truppe bekannt gemacht. Durch Kadinetkordre vom 20. September erhielten 5 Offiziere den rothen Ablerorden 4. Klasse mit Schwertern,
8 Unterofsziere und Mannschaften das Militärehrenzeichen 2. Klasse<sup>1</sup>). Ferner hatte Seine Königliche Hoheit der Großherzog die Gnade, 4 Offizieren den Orden vom Zähringer Löwen und 4 Unterofszieren und Leuten die silberne Verdienst-Medaille zu verleihen.

Endlich wurde allen Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften, welche an der Niederwerfung des Aufstandes in tadellofer Weise Theil genommen hatten, von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzog von Baden eine Gedächtniß-Medaille verliehen, welche am Bande des Haussordens der Treue, des vornehmsten Ordens des Landes, getragen wird.

<sup>1)</sup> Anlage IV E 2.

#### Die Stiftungsurfunde lautete:

"Aus bankbarer Anerkennung ber Verbienste, welche bie zur Nieberskämpfung bes Aufstandes in das Großherzogthum Baden eingerückten Armeen Meiner Verbündeten sich um mich und das Großherzogthum ersworben haben, und zum bleibenden Gedächtniß an die von den betreffenden Truppen bethätigten kriegerischen Tugenden sinde ich mich bewogen, für alle Diejenigen, welche den Feldzug gegen die Rebellen in Baden tadellos mitgemacht haben, eine Gedächtniß-Medaille zu stiften und hiersüber beisolgende Statuten festzuseten.

Rarlsruhe, ben 29. August 1849.

(gez.) Leopolb. (gegengez.) v. Roggenbach."

So follte auch ber äußere Lohn nicht ausbleiben für Alle, welche treu ihrem Könige und bem geleisteten Gibe in schwerer Zeit ihre Pflicht gethan und ihr Leben freudig eingesett hatten für König und Baterland.

### Pas I. and II. Sataillon von Mitte Juni bis Mitte Oktober 1849.

Wir hatten ben Regimentsstab und bas II. Bataillon in Aachen und Burtscheib, bas I. Bataillon in Coblenz verlaffen, in welche Orte sie Anfang Juni eingerückt waren.

Um bem an ber hollänbischen Grenze überhandnehmenden Schmuggelshandel zu steuern, wurde am 25. Juni die 5. Kompagnie zum Grenzdienst 25. 6. 49. tommandirt und am 26. in elf verschiedene Ortschaften vertheilt, von denen Wassenberg, Arsbeck und Nieber-Krüchten die besbeutendsten waren.

Auch von den anderen Kompagnien wurden kleine Detachements zu gleichem Zweck nach Barbenberg und anderen Grenzdörfern kommandirt. Im Juli brach die leider in jener Zeit wiederholt auftretende Cholera auch in Burtscheid aus und raffte den Feldwebel Schneider und Kapitain d'armes Bacharan der 7. Kompagnie jäh dahin. Die Kompagnie wurde in Folge bessen in mehr als ein Duzend Ortschaften auf einen Raum von zwei Meilen Länge und einer halben Meile Breite vertheilt, was der Cholera glücklicher Weise sosont Einhalt that. Auch diese Kompagnie bestimmte ein Kommando von 3 Unteroffizieren und 51 Mann in den von ihr belegten Ortschaften ausschließlich zum Grenzzollschuz. Am 20. August wurde die 5. Kompagnie zu gleichem Zweck in die 20. 8. 49. Gegend von Kalbenkirchen verlegt. Die Thätigkeit der verschiedenen Detachements des Bataillons zur Berhinderung des Schmuggels wurde

von den Zollbehörden wiederholt als: sehr wirksam anerkannt und zulest noch durch eine allgemeine Gratifikation belohnt.

25. 9. 49. Am 1. September rückte die 5., am 25. auch die 7. Kompagnie in Aachen wieder ein, so daß das II. Bataillon für kurze Zeit hier wieder vereinigt war. Schon für den 5. Oftober aber erhielt es von Neuem Marschbefehl. Es erreichte am 7. Cöln und fuhr am 8. mittelst Dampsschiffen nach Coblenz.

Das I. Bataillon hatte sich inzwischen ziemlich ungestört bem Friedensbienst hingeben können, nur die 4. Kompagnie, Hauptmann v. Bünau, war am 29. September für einige Tage nach Oberwesel entsendet worden, um den seit dem 25. März 1848 vertriedenen Bürgermeister baselbst wieder in sein Amt einzuführen.

Anfang Oktober schickte das Regiment seine sämmtlichen Dekonomiehandwerker nach Magbeburg, das I. und II. Bataillon entließen zusammen 220 der ältesten Reservisten in die Heimath und kamen dadurch auf eine Stärke von 802 Köpfen.

## Das Regiment in Saden und Johenzollern von Mitte Oktober 1849 bis zum 26. November 1850.

Da im Laufe bes Monats September die beutschen Bundestruppen bes Nedarforps Baben verließen, auch die preußischen Landwehrs Bataillone in die Heimath zurückbefördert wurden, befahlen Seine Majestät der König zur ferneren Besehung des Großherzogthums sowie der Fürstenthümer Hohenzollern die Bildung eines Armeekorps unter dem Kommando des General-Lieutenants Freiherr Roth v. Schreckensstein. Dasselbe wurde in 3 Divisionen sormirt, von denen sich die 3. unter dem General-Major v. Cölln folgendermaßen zusammensette:

26. Infanterie Regiment,

27.

5. Jäger-Bataillon,

7. Ulanen-Regiment,

6 pfündige Batterie Nr. 35.

Das Füsilier-Bataillon erhielt schon Anfang Oktober Befehl, nach bem babischen Oberlande abzurücken. Der Stab und die 10. Kompagnie 10. 10. 49. waren am 10. Oktober Worgens mit der Eisenbahn von Kehl abgefahren, nahmen in Offenburg die 11., bei Ettenheim die 12. und in Freiburg die 9. Kompagnie in den Zug auf, erreichten gegen 3 Uhr Nachmittags Effringen und bezogen hier und in der Umgegend Quartiere.

Am 11. und 12. marschirte bas Bataillon nach ber Gegend von Waldshut. Bisher hatten hier Kompagnien bes II. Bataillons 17.

Regiments in Quartier gelegen, dieselben erhielten eine anderweitige Bestimmung und mußten ihre Trainsoldaten und Pferde an das Füsiliers-Bataillon abgeben. Dasselbe wurde also in dieser Hinsicht wieder als mobil betrachtet. Dagegen entließ es in den nächsten Tagen seine ältesten Reservisten und behielt nur noch einen Etat von 802 Köpfen.

Der Geburtstag Seiner Majestät bes Königs murbe biesmal ganz besonders seierlich begangen. Der Major v. Bialde vereinigte das Bataillon bei Balbshut, hielt hier eine Parade über dasselbe ab, und übergab mit kernigen Worten die von Seiner Majestät Allergnädigst verliehenen Auszeichnungen den damit bedachten Offizieren und Mannschaften.

An den Regimentsstab, das I. und II. Bataillon war der Befehl zum Abmarsch nach Baben erst etwas später ergangen. Sie erhielten Trainpferde und Trainsoldaten vom 18. Infanterie-Regiment und brachen am 22. bezw. 24. Oktober auf.

Ueber Boppard, Bacharach, Kreuznach, Alzey und Worms marschirend, erreichten ber Stab und das I. Bataillon am 28., das II. Bataillon am 30. Oktober Mannheim. Bon hier fuhren sie gleich 30. 10. 49. am nächsten Tage mit der Eisenbahn nach Freiburg und setzen dann den Marsch zu Fuß nach Donaueschingen und Gegend fort, welche sie dis zum 3. November erreichten.

Zum ersten Male seit mehr als anberthalb Jahren waren so bie brei Bataillone bes Regiments wieder einigermaßen vereinigt und boch wenigstens so untergebracht, daß der Kommandeur seine Bataillone bessichtigen und, wenn es sein mußte, an einem Tage zusammenziehen konnte.

Die seit lange getrennten Kameraden besuchten sich gegenseitig in ihren benachbarten Quartieren, und vielleicht nicht ganz frei von einigem inneren Neib beglückwünschten die Offiziere der Musketier-Bataillone ihre vom Schicksal mehr begünstigten Kameraden vom schwarzen Leberzeug zu ihren schönen Leistungen und Erfolgen.

Die Unterbringung bes Regimentes vom 3. November ab war bem= 3. 11. 49. nach folgende:

Regimenteftab: Donauefchingen,

I. Bataillon: Stab, 1. und 4. Kompagnie: Donaueschingen,

2. Rompagnie: Braunlingen,

3. Rompagnie: Süfingen.

II. Bataillon: Stab, 5. und 7. Kompagnie: Stühlingen.

6. und 8. Rompagnie: Bonnborf.

Füfilier-Bataillon: Stab, 9. und 11. Kompagnie: Balbshut,

10. Kompagnie: Hauenstein, Dongern u. a. D., 12. Kompagnie: Thiengen, Rheinhein u. a. D. In diesen Ortschaften verblieben mit einzelnen Berschiebungen bie Kompagnien bes Regiments bis Ende Juni 1850.

Der bewaffnete revolutionäre Aufstand war zwar im ganzen Großberzogthum Baben mit eiserner Strenge niebergeworfen und die rechtmäßige Regierung überall wieder eingesetzt, aber noch blieben den preußischen Behörden und Truppen mancherlei Aufgaben zu erfüllen.

Dem seit Jahren von gewissenlosen Ausbetern versührten babischen Bolt mußten Gesetlichkeit, Ordnung und geregelte Zustände und damit die Segnungen des Friedens zurückgegeben werden. Durch frästige Anwendung der Strenge des Gesetes und Handhabung des Kriegszustandes mußte das Ansehen der Behörden wieder hergestellt, und der Sinn des Bolkes gewandelt werden, um für alle Zukunft ähnliche Gräuel, wie sie vorgefallen, zu verhindern. Die Aufrührer und Bolksverführer mußten dem rächenden Arm des Gesetes überliesert, die Schlechtgesinnten einzgeschücktert, die Anhänger der guten Sache aber geschirmt und gekräftigt werden.

Zahlreiche Führer bes Aufstandes waren nach der Schweiz gestüchtet und versuchten vielfach von hier aus mit den Einwohnern wieder in Berbindung zu treten und sie durch Reden und Flugschriften allerhand verwerflichen politischen Inhaltes wieder zu neuer Empörung aufzustacheln. Zur Kennzeichnung der denselben zu Grunde liegenden Tendenz mögen folgende Titel dienen: "Lucifer, der südwestdeutsche Kirchenteusel. Giserne Ruthen. Erinnerungen aus den badischen Freiheitskämpfen. Berfassungsentwurf der oberrheinischen Republik 1850" und andere mehr.

Die Truppen waren beshalb so vertheilt, daß sie alle Haupststraßen in ihrer Hand hatten und überall Abtheilungen bereit standen, um den Behörden die nöthige Unterstützung zu gewähren und gegen jeden Bersuch, die Ordnung zu stören, sosort kräftigst einschreiten zu können. Das ganze Land wurde in Polizeidistrikte eingetheilt und der in denselben anwesende älteste Stadsoffizier zum Distrikts-Kommandeur ernannt, so der Oberst v. Goeze für Donaueschingen, der Major v. Bialde für Waldshut, der Major v. Zülow für den Distrikt Bonndorf.

Die Distrikts-Kommanbeure hatten im Sinvernehmen mit ben Ortsbehörben die Polizeigewalt zu handhaben und in allen streitigen Fällen das Recht der Entscheidung. In allen mit Truppen belegten Ortschaften waren starke Wachen aufgestellt, und zahlreiche Patrouillen und mobile Kolonnen in Stärke von Zügen und Kompagnien durchstreiften das Land bis in die entlegendsten Gegenden. Alle Gast-, Bier- und Weinstuben mußten um 10 Uhr Abends geschlossen werden, und ohne Ansehen der Person wurden Civilisten und Soldaten um diese Stunde nach Hause gewiesen. Nach Ortschaften, in denen sich von Neuem ein aufrührerischer Geist zeigte und Unordnungen vorkamen, wurden Exekutionskommandos verlegt, die für kurzere ober längere Zeit bort verblieben und von den Gemeinden ohne Bergütigung untergebracht und verpflegt werden mußten. Unter Anderen wurden folgende berartige Kommandos entsendet:

- 1. Sauptmann Betge mit 8 Unteroffizieren, 200 Mann nach ber Gegenb von Klengen.
- 2. 1 Offizier, 3 Unteroffiziere, 56 Mann nach Behla.
- 3. Premier-Lieutenant v. Bunau mit 3 Unteroffizieren, 50 Mann nach ber Gegenb von Geifingen.
- 4. Lieutenant v. Plotho II mit 3 Unteroffizieren, 56 Mann nach Beigen.
- 5. Lieutenant v. Befternhagen mit 3 Unteroffizieren, 47 Mann nach Dürrheim.
- 6. Lieutenant v. Schraber mit 3 Unteroffizieren, 56 Mann nach Jeftetten u. a. m.

Die Schweizer Grenze wurde abgesperrt und ber Berkehr hier auf bas Schärste übermacht.

Auch fanben im Laufe ber Zeit einige bauernbe Berlegungen von Rompagnien statt, theils um die Einquartierungslast in den besser gessinnten Ortschaften zu erleichtern, theils um andere weniger gut gesinnte Orte zur Vernunft zu bringen. Endlich wurden allmälig in Donauseschingen, Hillingen und Walbshut Kasernen einsgerichtet und bis zum März 1850 bezogen.

Am 1. April 1850 war bie Unterbringung bes Regiments folgenbe: 1. 4. 50. Regimentsftab: Donauefchingen,

- I. Bataillon: Stab: Donaueschingen,
  - 1. und 4. Rompagnie Donaueschingen, tafernirt,
  - 2. und 3. = Billingen, fafernirt.
- IL Bataillon: Stab: Bonnborf,
  - 5. Rompagnie Sufingen, tafernirt,
  - 6. = Stühlingen,
  - 7. s Bonnborf,
  - 8. Reuftabt,

Füfilier-Bataillon: Stab: Balbshut,

- 9. Kompagnie Balbshut, kafernirt,
- 10. Balbshut, Dongern,
- 11. . Lottftetten, Jeftetten,
- 12. = Thiengen und Gegenb.

Aber nicht blos durch äußere Mittel sollte auf die Sinwohner beffernd eingewirkt werben, sondern auch durch freundliches Entgegenkommen und vor Allem durch das eigene gute Beispiel strenger Pflichterfüllung und musterhafter Disziplin.

So murbe benn überall ber Friedensbienst nach Möglichkeit aufv. b. Norne, Regiment Pring Louis Ferbinanb. genommen, besonders mußten die Rekruten, welche in und bei halber sitadt und Quedlinburg ihre erste Ausbildung erhalten hatten, in allen Dienstzweigen noch tüchtig gefördert werden. Auch bei den alten Mannschaften gab es manche Lücke in der Ausbildung auszufüllen. Das schöne wechselnde Gelände gab reichlich Gelegenheit zu Feldbienstübungen und größeren Uedungsmärschen, auch Scheibenstände wurden nach Möglichsteit angelegt oder improvisiert.

Schon im November bereiste ber Divisions : Kommanbeur General v. Cölln alle belegten Ortschaften, um sich von der Unterbringung und dem Stande der Ausbildung zu überzeugen, auch der Kommandirende General Roth v. Schreckenstein besichtigte noch im Laufe des Jahres 1849 etliche Kompagnien. Im Frühjahr 1850 wurde sleißig in den Kompagnien exerzirt und, soweit es die örtlichen Berhältnisse zu-ließen, auch in den Bataillonen. Schon Ansang März wurden die Kompagnien besichtigt. Im April nahm der Divisions-Kommandeur Paraden über die Truppen ab und besichtigte die Bataillone. Auch eine Musterung sand im Laufe des April statt, doch konnten ihr die Kompagnie : Chefs mit größerer Ruhe entgegensehen, als unter friedlichen Berhältnissen, da die Mannschaften nur zwei Bekleidungs : Garnituren und die seldmarsch mäßige Ausrüstung in Händen hatten.

Abgesehen von einigen kleinen Berschiebungen in ber Unterbringung ereignete sich bis zum Juni 1850 nichts besonders Bemerkenswerthes.

Ende Juni aber fand auf Befehl des General-Kommandos ein größerer, fast allgemeiner Wechsel in den Quartieren statt. So wurden unser I. und II. Bataillon an den Bodensee verlegt, während die beiden ersten Bataillone des 26. Regiments, welche bisher hier gelegen hatten, die Gegend von Donaueschingen besetzen. Das II. Bataillon 28. 6. 50. trat am 28. Juni seinen Marsch an und erreichte über Thengen,

Rabolphzell am 1. Juli Konstanz am Bobensee. Das I. Bataillon 5.7.50. marschirte bagegen erst am 5. Juli ab, nachdem das I. Bataillon 26. Regiments die Gegend von Donaueschingen fast erreicht hatte, und gelangte über Geisingen und Engen am 7. Juli mit der 4. Kompagnie nach Stockach. Der Stab sowie die 2. und 3. Kompagnie kamen nach Ueberlingen, die 1. nach Meersburg. Alle Mannschaften beider Bataillone wurden in zum Theil improvisite Kasernen untergebracht. In Konstanz übernahm der Oberst v. Goese, später Major v. Jülow, in Ueberlingen der Major v. Barby die Funktionen als Distrikts-Kommandeur.

Auch beim Füsiker=Bataillon trat ein Wechsel zwischen ben Kompagnien ein, die 11. und 12. bezogen die Kasernen in Waldshut, während die 9. nach Horheim und Gegend, die 10. nach Lottesteten und Gegend verlegt wurden.

Ende September und Anfang Oktober tauschten die beiben Musketier-Bataillone mit ihren Quartieren, während das Füsilier-Bataillon an Stelle der Füsiliere von Nr. 26 nach den Hohenzollernschen Fürstenthümern verlegt wurde, welche seit dem 6. April desselben Jahres bekanntlich mit Preußen vereinigt waren. Es bot dieser Wechselfür die beiden ersten Bataillone insofern einen besonderen Reiz, als beim schönsten Herbstwetter am 30. September das I. Bataillon und die 5., 7. und 8. Kompagnie in großen Dampsschiffen eine herrliche Fahrt über den Bodensee machen durften, nur die 6. Kompagnie mußte am 1. Oktober von Konstanz nach Stockach marschiren.

Das Füsilier-Bataillon wurde vom II. Bataillon 26 in Balbshut und Gegend abgelöst und marschirte vom 2. Oktober an über Stüh= 2 10. 50. lingen, Aach, Zozneg nach Sigmaringen, Gammertingen und Hechingen.

Die Unterbringung des Regiments war bemnach vom 10. Oktober 10. 10. 50. an folgende:

Regimentsftab: Ronftang,

I. Bataillon: Ronftang, fafernirt.

II. " Stab: Ueberlingen.

5. und 7. Kompagnie: Ueberlingen,

6. "Stockach, fasernirt.

8. " Meersburg,

Fühlier-Bataillon: Stab: Sigmaringen. 9. Rompagnie: Hechingen.

10. " Sigmaringen, kafernirt und Laiz.

11. " Gammertingen.

12. " Sigmaringen, kafernirt.

Raum waren die Kompagnien in den neuen Ortschaften untersgebracht, so fingen sie wieder an, die noch schönen Herbsttage auszunuten, um in dem neuen unbekannten Gelände die Ausbildung im Feldbienst nach Kräften zu vervollkommnen.

Gegen Ende des Oftober spitten sich die schon seit einiger Zeit bestehenden politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen Preußen und Desterreich mehr und mehr zu, schon standen sich im Kurfürstenthum Sessen preußische und österreichische bayrische Truppen mit dewassneter Hand gegenüber, und überall sah man den kommenden Ereignissen mit Spannung und Aufregung entgegen.

Da befahlen Seine Rajestät ber König am 6. November die schon & 11. 50. mit Ungeduld erwartete Mobilmachung der ganzen Armee, und noch an bemselben Tage erhielt auch das 27. Infanterie = Regiment Befehl zum Abmarsch, vorläufig nach Freiburg.

Digitized by Google

Das Armeekorps war Anfangs angewiesen worben, sich im nördlichen Baben zusammenzuziehen, am 12. November aber erging ein kriegs-ministerieller Befehl, baß das Korps bas Großherzogthum gänzlich verlassen und aufgelöst werden sollte; jeder Truppentheil trat demnach in ben Korps- und Brigadeverband zurück, dem er vor dem Jahre 1848 angehört hatte.

Seine Königliche Hoheit ber Pring von Preußen, ber als General-Gouverneur ber Rheinproving und Westphalens auch Oberbefehls-haber bes babischen Armeetorps geblieben war, entließ bie Truppen mit folgenben anerkennenben Abschiebsworten:

"In Folge sehr ernster Ereignisse haben bes Königs Majestät bie Auflösung Allerhöchstihres Armeekorps im Großherzogthum Baben zu befehlen geruht, sowie ben Rücktritt ber einzelnen Truppentheile zu ihren resp. Armeekorps, Mir aber gleichzeitig ein anderes Armeekommanbo allergnäbigst übertragen.

"Wir verlassen baher ein Land, bas wir nach raschen Siegen von seinen Bedrückern befreit, und in welchem wir seit einem Jahre auf Berlangen seines Großherzogs Gesetlickeit, Zucht und Ordnung wieder herzustellen und zu besestigen berufen waren.

"Man wird uns bas Zeugniß und bie Anerkennung nicht verfagen, baß wir biesen Beruf mit Redlichkeit und mit Ausbauer verfolgten, und ben Grund in jenem Lande wieder gelegt haben, auf bem ein Staat überhaupt nur bestehen kann.

"Wenn gewichtige Ereignisse uns nicht gestatten, unser begonnenes Werk reifen zu sehen, so wird bennoch unsere Theilnahme einem Lande verbleiben, von dem wir manche Beweise der Dankbarkeit empfingen.

"Euch aber, Kameraben, spreche ich beim Scheiben meinen wohlverbienten Dank aus für die treffliche Manneszucht, welche in Euren Reihen geherrscht hat. Die ausgezeichnete Disciplin und Gesittung der preußischen Soldaten ist überall anerkannt, wohin dieselben gekommen sind. Beharret fest bei diesen Soldatentugenden.

"Ein großer Theil von Euch, Kameraben, tritt von Reuem unter meinen Oberbefehl; ben Truppentheilen bes VII. und VIII. Armeekorps aber rufe ich mein Lebewohl zu. Möge ber Ruf unferes Königs, wo er uns auch treffen mag, uns bereit finden, für Ihn und Preußens Ehre das Leben einzuseten.

Berlin, ben 16. November 1850.

gez. Pring von Preußen."

Auch bem 27. Infanterie = Regiment follte es vergönnt fein, von Reuem unter die Befehle bes Königlichen Felbherrn zu treten, ba er ben

Oberbefehl über bas Garbe-, II., III. und IV. Armeekorps zu übernehmen hatte.

Der Regimentsstab und bas I. Bataillon brachen am 11. November, 11. 11. 50. nachbem babische Besatungstruppen in Konstanz eingetroffen waren, von hier auf und erreichten über Radolphzell, Engen, Donauseschingen, Neustabt am 15. Freiburg.

Das II. Bataillon traf, über Stockach, Engen, Donauseschingen, Neustabt und Freiburg marschirend, am 14. in Mahlsberg und Lahr ein. Das Füsilier-Bataillon verließ die Hohenzollernschen Fürstenthümer am 12. November, marschirte über Meßkirch, Geissingen, Donaueschingen, Neustabt und fand am 16. in Freisburg Unterkunft.

Am 15. November fuhren das II., am 16. das I. und am 17. das 17. 11. 50. Füstlier-Bataillon mit der Sisenbahn nach Heibelberg und wurden in der Umgebung besselben folgendermaßen untergebracht:

Regimentsftab: Labenburg.

I. Bataillon: Stab und 2 Rompagnien Labenburg, je eine Rompagnie: Gebbesheim, Jlvesheim.

II. Bataillon: Stab und 2 Kompagnien Schriesheim, je eine Rompagnie: Lautershaufen, Großsachsen.

Füsilier - Bataillon: Stab und 1 Rompagnie Reuenheim, Die anderen in Doffenheim, Sanbichuchsheim und Ziegelhaufen.

Da inzwischen Breußen mit Desterreich in Verhandlungen eingetreten war, blieben die Truppen vorläusig in den erreichten Quartieren in hessen und dem nörblichen Baden. Acht Tage später aber erreichte die Besetzung Badens vollends ihr Ende, das Besatzungs-Korps wurde aufgelöft, und die Truppen nach ihren alten Garnisonen in Marsch gesetzt.

Der Rommanbirenbe General Freiherr Roth v. Schreckenstein erließ am 29. einen Befehl, in bem er unter Anderem sagte: 29. 11. 50.

"Seiner Königlichen Majestät barf ich mit Freuben melben: »Das Armeeforps in Baben hat seine Schulbigkeit gethan nach allen Richtungen hin bis zum letten Augenblick«."

## Küdmarsch und an der sächschen Grenze.

Bom 24. November 1850 bis zum 9. Februar 1851.

Der Regimentsstab und das I. Bataillon fuhren am 24. November 24. 11. 50. mit der Sisenbahn von Ladenburg nach Biebrich und Wiessbaden, am 25. mittelst Dampfer nach Cöln und setzen am 26. Abends von hier aus wieder mit der Sisenbahn die Fahrt dis Magdesburg fort, wo sie am Nachmittag des 27. eintrasen.

Das II. Bataillon folgte am 25., bas Füsilier-Bataillon am 26. in gleicher Beise. Gine angenehme Unterbrechung ber langen Fahrt gewährte es, baß in Biesbaben und Biebrich bie nassausschen Kameraben bas Offizierkorps in liebenswürdigster Beise begrüßten und ben Abend mit ihnen in heiterem Kreise verlebten.

Noch follten unserem Regiment die lange entbehrten Annehmlichkeiten des Garnisonlebens nicht beschieden sein, denn in Magdeburg
fand es die erst vor Kurzem entlassenen Reserven wieder vor und zugleich den Besehl, sich auf Kriegsstärke zu setzen, um demnächst an die
fächsische Grenze zu marschiren. So blieben die Bataillone in Magdeburg nur einen Tag, der durch Einkleidung und Vertheilung der
Reserven sowie durch den nöthigsten Umtausch von Bekleidungsstücken
mehr als ausgefüllt wurde, und suhren bereits am 29. und 30. Ro1. 12. 20. vember sowie am 1. Dezember ihrer neuen Bestimmung zu.

Das I. und II. Bataillon wurden in Schfeubis ausgeschifft und erreichten über Schona bie Gegend von Belgern und Schilbau.

Das Füsilier-Bataillon hingegen fuhr am 1. Dezember nach Salle und verblieb hier zur Verfügung bes Kommanbirenben Generals, General ber Infanterie v. hebemann.

Für die Dauer des mobilen Verhältnisses erhielt die Armee eine besondere Eintheilung. Das IV. Armeekorps bestand aus 4 Infanterie-Divisionen, einer Kavallerie-Division und der Artillerie-Reserve.

Die 14. Division unter Befehl bes General-Major v. Münchow wurde gebilbet aus ber

14. Infanterie-Brigabe, Oberft v. Goepe,

27. Infanterie-Regiment,

27. Landwehr-Infanterie-Regiment,

bem 27. Landwehr-Ravallerie-Regiment, ber 6 pfündigen Fuß-Batterie Nr. 17.

Das IV. Armeekorps marschirte in dem Viereck Halle—Torgau— Wittenberg—Aken auf, die 14. Division in erster Linie zwischen Eilenburg und Belgern, hart an der Grenze des Königreichs Sachsen.

Die Unterbringung bes Regiments mar zunächst folgenbe :

Regimenteftab: Duben.

I. Bataillon: Stab und 2 Rompagnien Belgern, je 1 Kompagnie in Reißen, Starit und Gegenb.

II. Bataillon: Stab und 2 Kompagnien Schilbau, Probfts hain, 2 Kompagnien Gilenburg.

Füsilier-Bataillon: Salle.

4. 12. 50. Am 4. Dezember wurde bas Füfilier-Bataillon ber Berfügung bes Regiments-Kommanbeurs zurückgegeben und bezog Unterkunft in Gilen =

burg und Paschwis, mährend die 2 Kompagnien des II. Bataillons von ersterem Orte ebenfalls nach der Gegend von Schilbau verlegt wurden.

Zu ernster Thätigkeit kam bas Regiment nicht, ber Vertrag von Olmüt hatte bekanntlich ben täglich erwarteten Ausbruch ber Feindsfeligkeiten verhindert. Aber nur allmälig wurde das Heer auf den Friedensstand zurückgeführt. Zuerst wurde die Landwehr abberusen und in die Heimath entlassen. Es brachte dies insosern auch für das Regisment eine Beränderung, als das I. Bataillon am 19. Dezember nach 19. 12. 50. Torgau verlegt wurde, um dort den Wachtdienst zu versehen. Die Leute wurden in Kasernen und Kasematten der Forts untergebracht. Letztere, dumpfig und dunkel, boten einen um so weniger angenehmen Ausentshalt, als sie voller Ungezieser steckten, welches allen Versuchen zu seiner Bertilgung einen stoischen Sleichmuth entgegensetze. Der Ende des Monats eingehende Besehl zum Abmarsch wurde daher mit Freuden begrüßt.

Das IV. Armeeforps bezog zu bieser Zeit weitläusige Quartiere auf bem linken Mulbe- und Elbuser bis Erfurt, Langensalza und Nord- hausen hin. Der 14. Division wurde die Gegend von Merseburg und Naumburg, Stabsquartier Weißensels, angewiesen. Das I. Ba-taillon verließ bemnach Torgau am 30. Dezember und gelangte über 80. 19. 50. Eilenburg, Burgliebenau am 2. Januar 1851 nach Weißenfels. Das II. Bataillon brach am 29. von Schilbau auf und erreichte ebenfalls über Eilenburg und Weißensels am 2. Januar Zeiz. Das 2.1. 51. Füsilier-Bataillon endlich marschirte am 28. Dezember von Eilenburg über Jeßnitz nach Dessalu, wo es am 30. Dezember eintras. Der Regimentsstad kam nach Weißensels.

In Beißenfels, Zeiß und Deffau verlebten die Bataillone noch einige angenehme Wochen. Doch jäh wurde die allgemein fröhliche Stimmung getrübt durch | bie Nachricht, daß der hochverehrte Chef des Regiments, General-Feldmarschall Freiherr v. Müffling, sonst Beiß genannt, am 16. Januar das Zeitliche gesegnet habe. Er starb zu Erfurt im 76. Jahre seines ruhmreichen Lebens. Das I. Bataillon des 26. Infanterie-Regiments erwies dem Dahingeschiedenen die letzten militärischen Shren; eine Abordnung des 27. Regiments aber, mit dem Kommandeur an der Spitze, legte eine prachtvolle Blumenspende auf seinem Sarge nieder und stand trauernden Herzens am Grade seines ersten Chefs. Das Offiziersorps ehrte sein Gedächtniß äußerlich durch eine breitägige Trauer, die Trauer im Herzen aber währte lange fort, und der Name v. Müffling wird im 27. Regiment ewig unvergessen bleiben.

Von Ende Januar an kehrten die Bataillone endlich nach einander in ihre Garnisonen zurück. Zuerst setzte sich das Füsilier-Bataillon in Marsch, es verließ Deffau am 24. Januar und rückte am 26. in 24. 1. 51. 25. 1. 51. Magbeburg ein. Am 25. Januar wurden der Regimentsstab und das I. Bataillon nach Magbeburg verlegt, marschirten am 4. Februar v. 2. 51. dorthin ab und erreichten es am 9. desselben Monats. Das II. Bataillon 6. 2. 51. endlich verließ Zeit am 31. Januar und rücke am 6. Februar in Wittenberg ein.

Am 4. Februar wurde die Demobilmachung für die ganze Armee ausgesprochen. Das Füsilier-Bataillon konnte dieselbe sofort beginnen, die beiden anderen aber erst, nachdem sie in ihre Garnisonen wieder eingerückt waren. Die Reserven wurden entlassen, die Pferde verkauft, das Ersat-Bataillon der 14. Brigade aufgelöst und die jüngeren Mannschaften besselben dem Regiment zugetheilt. Fast drei Jahre war das Regiment seinen alten Garnisonen sern geblieben, in Hunderten von Ortschaften hatten seinzelnen Theile längere oder kürzere Zeit in Quartier gelegen, doch überall hatte es seine Schuldigkeit gethan und manches schöne Wort des Dankes und der Anerkennung aus Höchstem und Allerhöchstem Munde vernommen.

Jeber aber war froh, daß die Zeit des Wanderns endlich ein Ende hatte und man wieder geordneten Berhältniffen entgegen ging, am meisten allerdings wohl die Berheiratheten, die zum Theil während der ganzen Zeit ihre Familie nicht zu sehen bekommen hatten.

Aber auch die Sinwohner Magdeburgs und Wittenbergs freuten sich, das alte Regiment wieder begrüßen zu können, und gaben dieser Freude in jeder Weise Ausdruck. Feierlichst wurden die Bataillone bei ihrem Sinrücken empfangen und willsommen geheißen, und eine Anzahl patriotisch gesinnter Wagdeburger Bürger überreichten dem Kommandeur ein Kapital von 600 Thalern, welches sie "in Anerkennung der guten Führung des Regiments während seiner Abwesenheit" gesammelt hatten, als einen Fonds zur Unterstützung hülfsbedürftiger Soldatensfamilien.

# friedensjahre 1851—1866.

## Anterbringung, Jeben im Offizierkorps, allgemeine Biensverhältnisse.

Burückgekehrt in die Garnisonen, begann für das Regiment nun wieder eine lange Periode ernster Friedensthätigkeit. Leider blied es auch jett noch über zwei Jahre getrennt, da, wie wir gesehen haben, das II. Bataillon wieder nach Bittenberg in Garnison gekommen war. Es stand hier mit 4 Batterien und einer Festungs-Kompagnie des 3. Arstillerie-Regiments und einem Detachement der 4. Pionier-Abtheilung zussammen und war mit allen Mannschaften in der Fridericianenkaserne untergebracht.

Biel weniger erfreulich war die Unterbringung in Magdeburg; die wenigen zum Theil alten und in den Festungswerken gelegenen Kassernen: Magdeburg, Ravensberg, Citabelle, Bastion Cleve und Prälatenstraße 6 boten nur Raum für 1400 Mann, genügten also bei Weitem nicht für die Besatung von sechs Bataillonen (26. Infanteries Regiment, 2 Bataillone 27. und 4. kombinirtes Reserves Bataillon), 3 Batterien, 3 Festungs-Kompagnien 3. Artilleries Regiments und die 3. Pionier-Abtheilung.

Dem 27. Regiment wurbe zunächst am 16. Februar nur die Kaserne Magbeburg überwiesen, ein zweistöckiges, unter dem Wall gelegenes, sehr massives und mit gewöldten Decken versehenes Bauwerk. Die Belegung desselben wechselte vielsach. Ansangs war die Kaserne ganz dem Füsilier-Bataillon zugetheilt, dann erhielten beide Bataillone je eine Hälfte, vom 15. Oktober 1853 an mußte auch das II. Bataillon daran theilenehmen. Da sie in 28 Mannschaftsstuben nur Raum für höchstens 450 Mann bot, mußte stets über die Hälfte des Regiments in Stadtquartieren untergebracht werden. Vielsach wurden zu diesem Zweck ganze Häufer gemiethet, und die Stadt gab dann einen Zuschuß zur Bestreitung der Kosten; da derselbe aber nur  $7^{1/2}$  Silbergroschen monatlich für den Mann

betrug, blieb die Unterbringung mangelhaft. Die meiften biefer, wie es ausbrudlich heißt, alten Saufer befanden fich in ber Rafernenstraße. Immerbin blieben eine große Menge von Leuten des Regiments, zeitweise über 300, in Diefelben wechselten febr baufig und Bürgerquartieren unterzubringen. waren oft ziemlich weit von ber Raferne entfernt. Es brachte bies naturlich viele Unbequemlichkeiten mit fich; jahlreiche Befehle aus jener Zeit gaben Dem Ausbruck. Die Spielleute mußten im ganzen Bereich bes Regiments vertheilt, ihre Quartiere ben Bataillons-Kommanbeuren gemelbet fein, bie Rompagnien hatten ihre bestimmten Sammelplage, ju benen bie Korporalicaften geschloffen bin- und bann wieber in ihren engeren Bereich zurüdmarichirten. Wie mangelhaft die Quartiere jum Theil waren, geht auch aus einem Regimentsbefehl vom 5. Juli 1857 bervor, burch welchen eine Melbung verlangt wird, wieviel Leute noch ju Zweien in einem Bett schlafen muffen, nachbem bies burch eine Allerhöchste Orbre vom 7. Mai ausbrudlich verboten mar.

Zeitweise wurden bem Regiment auch noch andere Kasernen zugetheilt, so nach dem Manöver 1853 ein Theil der Pionierkaserne, welche das II. Bataillon belegte, und nach dem Manöver 1859 die Kaserne in der Prälatenstraße. Sie wurde dem I. Bataillon zugetheilt, bot aber nur Platz für 1 Offizier und 100 Mann. Die Zahl der in Bürgerquartieren liegenden Leute sank hierdurch bis zum Jahre 1865 auf 66 bis 80 Mann von jedem Bataillon.

Für die in den Kasernen und in deren Nähe untergebrachten Leute war in der Kaserne Magdeburg eine gemeinsame Menage eingerichtet, beren Verwaltung einem der Bataillone abwechselnd übertragen wurde. Die anderen Leute aßen theils in ihren Quartieren, theils in Speise-wirthschaften. Wie billig im Verhältniß zu späteren Zeiten die Lebens-mittel waren, geht aus der Höhe des Verpssegungszuschusses hervor. Derselbe betrug Anfang der fünfziger Jahre nur 3 bis 5 Pfennige, stieg dann in den Jahren 1855—56 ziemlich schnell dis auf 11 Pfennige, siel aber bereits im Jahre 1857 auf 8 Pfennige und hielt sich mit geringen Schwankungen bis zum Jahre 1866 sast gleichmäßig auf der Höhe von 8 bis 10 Pfennigen täglich.

Daß das Jahr 1856 ein wirthschaftlich befonders ungünstiges war, zeigt auch der Umstand, daß die Ofsiziere während der ersten dei Viertelzjahre doppelte Tischgelder erhielten. Das gesellige und kameradschaftliche Leben der Ofsiziere gestaltete sich ähnlich wie vor dem Jahre 1848. Wieder waren dem Ofsizierkorps dieselben Räume im "Verein" als Kasino eingeräumt, und noch enger als zuvor schlossen sich hier die Kameraden einander an; hatten sie doch Jahre lang ihr eigenes Heim und das Zussammensein im größeren Kreise entbehren müssen. Aber groß waren die Veränderungen, welche seit dem Ausmarsch 1848 im Ofsizierkorps einges

treten waren. Der Regiments-Kommanbeur war General geworben, die Stadsoffiziere waren sämmtlich verabschiedet, die Hauptleute größtentheils zum Major befördert und versetzt, nur Einer, der als Hauptmann ausgerückt war, kehrte noch als solcher zurück, die Premier-Lieutenants waren Hauptleute und 12 Second-Lieutenants neu ernannt. Aber der Geist war derselbe geblieben.

Wie vorher, so auch jett, kamen die Kameraden oft gemüthlich und mit den benkbar geringsten Ansprüchen auf ihren Stuben zusammen, besuchten die auf Wache befindlichen Offiziere und verkehrten im "Berein". Auch in Gesellschaften und auf Bällen waren 26er und 27er gern gesehene und beliebte Gäste. Bier Lieutenants wohnten stets in der Kaserne Magbeburg. Daß dies Wohnungen nicht sehr gesucht waren, dürfte daraus hervorgehen, daß dies Schicksal immer die 4 Jüngsten tras. In den ersten Monaten nach der Kücksehr nach Magdeburg muß es sehr schwer geworden sein, für das wenige Geld, über welches die Meisten verfügten, eine passende Wohnung zu erhalten, da in dieser Zeit noch viel Offiziere von der Erlaubniß Gebrauch machten, sich einquartieren zu lassen. Etwas besserten sich die Berhältnisse allerdings im Laufe der Jahre; gute preiswerthe Junggesellenwohnungen aber wies Magdeburg noch im Jahre 1893 nicht in genügender Menge auf.

Eine angenehme Ueberraschung für Viele brachte das Jahr 1852. Durch Allerhöchte Kabinetsordre vom 22. Juni wurden 6 Premierzeieutenants: v. Boehn I, Löwenberger v. Schönholz, v. Lochow, v. Bieberstein, v. Werder und Braun zu Hauptleuten 3. Klasse mit einem Gehalt von 420 Thalern und 5 Secondeleutenants: Junk, v. Boehn II, v. Barsewisch, hennich und Camps zu Premierzlieutenants befördert, ein sechster wurde hineinversett. Nun, sie hatten es redlich verdient durch lange, pslichttreue Dienstzeit, waren doch die neuen Hauptleute bereits in den Jahren 1834 bis 1837, die neuen Premierzlieutenants 1839 und 1840 Ofsiziere geworden. Neun Hauptleute 3. Klasse und Premierzlieutenants wurden als Landwehrzkompagniez Führer dei den Bataillonen Halle, Halberstadt und Ascherszleben verwandt, aber jährlich einige Wochen zum praktischen Dienst deim Regiment herangezogen.

Auf die wissenschaftliche und praktische Ausbildung der Offiziere wurde ein erhöhter Werth gelegt, Winterübungen, Feldbienstübungen mit Berichten, Borträge und Kriegsspiel sind häusig in den Akten und Parole-befehlen jener Jahre erwähnt. Ginen besonderen Ausschwung nahmen alle diese Beschäftigungen im Jahre 1851, in welchem der nachmalige General-Feldmarschall, Oberst v. Moltke, als Chef des Generalstades des IV. Armeetorps nach Nagde burg kam. Gine eingehende Diensteinstruktion der jüngeren Offiziere und Kähnriche durch einen Hauptmann

wirb am 6. Januar 1853 angeordnet — wöchentlich 3 Stunden im Schullotal auch im praktischen Zugführen werden sie gemeinsam durch benfelben Hauptmann ausgebildet.

Seit bem Jahre 1856 haben bie Lieutenants, zeitweise auch einige Unteroffiziere, regelmäßig im Winter gemeinsamen Unterricht im Turnen und Bajonettiren, und zwar wöchentlich zwei- ober auch breimal eine Stunde.

Den Ersat an Mannschaften erhielt bas Regiment nach wie vor aus ben Regierungsbezirken Magbeburg und Merseburg, Landwehr-Bezirkskommandos halberstadt, Aschersleben und halle. Bis zum Jahre 1854 trafen die Rekruten am 1. April ein, am 11. Oktober besfelben Jahres kam eine neue Rekrutenquote, und von da an werden die Rekruten ziemlich regelmäßig Ansang Oktober jeden Jahres eingestellt.

Ihre erste Ausbildung geschah im großen Ganzen durch Unteroffiziere, und wurde nur bataillonsweise durch einen ober auch zwei Offiziere überswacht. Daneben aber mußte jeder neu ernannte Lieutenant drei Mann ganz allein selbständig ausbilden. Meist sanden die Rekrutenbesichtigungen schon nach etwa 8 Wochen statt, und zahlreiche Befehle der Kommandantur Magdeburg gestatten schon in der ersten Hälfte des Dezember, daß die Rekruten oder wenigstens ein Theil derselben, nach genügender Instruktion, und nachdem sie drei scharse Patronen verschossen, zum Wachtbienst hersangezogen werden dürsen.

Es erwies sich dies auch wohl als eine bringende Nothwendigkeit, benn bei einer Besatung von nur 5 vollen Bataillonen, beren Stärke im Sahre 1852 auf 490 Röpfe herabgeset mar, und bem bebeutend schwächeren 4. tombinirten Referve-Bataillon betrug bie tägliche Bachtftarte burchschnittlich 12 Unteroffiziere, 7 Spielleute und 170 bis 190 Mann, außerbem 2 bis 3 Unteroffiziere, 30 bis 40 Patrouilleure zur Bewachung ber Baugefangenen und Sträflinge mabrend ber Außenarbeit. Es maren meift 12 Wachen zu besetzen, bavon allein 6 Thorwachen: Subenburger ., Ulriche, Rröfen, Charlotten, Schrotborferthor und Sobe-Die meisten Thorwachen hatten außer bem Bosten vor bem Bewehr noch einen fogenannten Lauerposten im Thor ober auf ber Brude, ber ben Berkehr ber Fahrzeuge regeln mußte. Das Gin- und Auspaffiren wurde forgfältig übermacht, in ber Nacht blieben bie Thore gefchloffen und wurden nur folden Berfonen geöffnet, die eine unterschriebene und unterstempelte Erlaubniffarte ber Kommanbantur aufweisen fonnten. Jebem General und Regiments-Rommanbeur stand ein Posten zu, und wenn biefelben auch zu ber Zeit zwischen bem Ausruden zum Manöver bis zur vollendeten Refrutenausbildung meift barauf verzichteten, fo tam boch stets ein volles Bataillon auf Wache und mußte häufig noch von einem anderen Bataillon Aushilfe erhalten. An Offizieren waren täglich 5 jum Garnifondienst erforberlich: 1 Stabsoffizier ober altester Sauptmann gur bu jour, 1 Sauptmann gur Sauptronbe, 1 Lieutenant gur Citabellmache, 1 Lieutenant zur Beaufsichtigung ber Batrouilleure und 1 Lieutenant zur Bisitirronde, ber außerbem oft gleichzeitig noch Bachthabenber ber Sauptwache mar ober fich wenigstens Rachts, in ber Zeit, wenn er nicht Ronde ging, bort aufhalten mußte. Erst am 21. März 185!) borte biefe Verpflichtung auf, und feit bem 18. Februar 1860 murbe fein besonderer Offizier zur Beauffichtigung der Batrouilleure tommandirt. und ging biefer Dienft, aber in febr eingeschränkter Beise, mit auf ben Offizier ber Bisitirronde über. Die Ronde-Offiziere mußten zusammen in jeber Nacht fammtliche Bachen einmal, einige auch zweimal nachseben. Anfangs vertheilte bies ber Offizier ber Sauptronbe, ba bies aber "ju Unzuträglichkeiten geführt hatte," bestimmte ein Kommanbanturbefehl vom 28. Rovember 1855, daß von jest ab ber Offizier bu jour die Bertheilung Dem Offizier ber Hauptronde fiel außerbem, wie porzunehmen habe. auch ichon früher, bie Berpflichtung ju, im Winter im Stadttheater, im Sommer in bem neu gegrundeten Tivolitheater auf bem großen Werber anwesend zu jein, "um gegen folche Offiziere einzuschreiten, welche etwa die Rube ftorten".

Außerbem wurden täglich ein Hauptmann und ein Lieutenant und eine gewisse Anzahl von Unteroffizieren und Mannschaften zum Feuerpiket kommandirt. Jedes Feuer in der Stadt mußte der Kommandantur gemeldet werden, die kommandirten Offiziere und Mannschaften auf der Brandstätte zum Absperren erscheinen. Zu Rettungsarbeiten indeß wurden die Mannschaften, seitdem Ansang der fünfziger Jahre eine eigene städtische Feuerwehr eingerichtet war, nur noch in Ausnahmefällen herangezogen.

In der ersten Zeit nach dem Wiedereinrücken in Mag de burg zog die Bache um 11 Uhr Vormittags auf, es mußten deshalb die Leute nach dem Aufziehen ablöfungsweise beurlaubt werden, um Mittag effen zu können. Da dies bei den zum Theil weiten Entsernungen und dem Zerstreutliegen der Mannschaften vielsach zu Unzuträglichkeiten führte, ordnete ein Kammandanturbefehl vom 12. Januar 1855 endlich an, daß die Bache erst um  $12^{1/2}$  Uhr aufzuziehen habe, und daß Beurlaubungen von der Bache unter keinem Vorwande, also auch nicht zum Essen, statzsinden dürften.

Bis zum 29. September 1854 waren ber Kommanbant und mit ihm fämmtliche Offiziere und Unteroffiziere täglich beim Aufziehen ber Wache zugegen. Bon ba an fand bieses sogenannte offizielle Aufziehen nur noch Mittwochs und an Sonn- und Feiertagen statt. An ben anderen Tagen zog die Wache für sich, an von den Truppentheilen zu bestimmenden Pläten, auf. Zur Parole erschienen nur noch die Abjutanten, aber stets im helm, wie Jeder, welcher nur irgendwie Vormittags zur Parole kam. Ber-

schiebene Kommanbanturbefehle weisen barauf hin, daß dies noch im Jahre 1865 der Fall war. Bom 6. August 1858 an siel auch die Mittwochsparabe fort, doch die Sonntagsparade blieb bestehen, dis sie endlich im Januar 1861 auf Befehl des Kommandirenden Generals auf einen Wochentag — meist Mittwoch — verlegt wurde.

Mit großer Strenge wurde der Bachtbienst jederzeit gehandhabt; zahlreiche Bestrafungen geben davon Kunde. Fast kein Tag in jenen 14 Jahren ist vergangen, an dem nicht wenigstens ein Mann der Garnison wegen eines Bachtvergehens vom Kommandanten bestraft wird, aber auch viele Offiziere werden wegen eines mangelhaften Bachtrapportes, einer verspäteten Meldung, ober weil sie Wachen "nicht visitirt, sondern nur begangen haben" und anderer Berstöße wegen von der rächenden Remesis ereilt und durch öffentlichen Kommandanturbesehl mit Berweisen ober Stubenarrest bestraft.

Andererseits aber ließ es sich die Kommandantur stets angelegen sein, "ben nothwendigen Respekt des Publikums vor den Wachen aufrecht zu erhalten, und wo er nicht in dem erforderlichen Maße vorhanden war, mit allem Ernst wieder herzustellen." Zahlreiche Befehle, Nachrichten über Berhaftungen und Bestrafungen von Civilpersonen geben hiervon Kenntniß.

In gleich hohem Grade und oft noch viel mehr als durch den Wachtbienst wurde die Garnison von Magdeburg durch den Arbeitsdienst in Anspruch genommen. Täglich wurden mindestens 60 bis 100 Mann zu den sogenannten lausenden Arbeiten des Artilleriedepots, Sewehrputzen, Ansertigung von Patronendüten und Patronen, Gießen von Geschossen und anderen Arbeiten kommandirt. Zeitweise mehrte sich die Zahl der kommandirten Arbeiter in erstaunlicher Weise; wiederholt werden Wochen und Monate lang 2 Offiziere 110, 188 Mann und die nöthigen Untersoffiziere, zeitweise sogar 1 Stadsoffizier, 2 Lieutenants, 16 bis 40 Untersoffiziere, 180, 236, 314, ja 450 Mann auf 3 Monate und länger zum Ansertigen von Patronen kommandirt.

Was nun den eigentlichen Truppendienst und die Ausbildung ansbetrifft, so steht das Exerziren immer noch oben an, wenn es auch alls mälig in anderer, unseren heutigen Anschauungen mehr entsprechender Weise betrieben wurde. Wehr und mehr wurden die im Exerzir-Reglesment von 1847 niedergelegten Grundsäte das Gemeingut Aller, doch entshielt jenes Reglement ja bekanntlich immer noch viel schwierige und verswickelte Bewegungen, die auch in Magdeburg mit großer Gewissenhaftigskeit geübt wurden. Mehrsach wird durch Bataillonsbesehle angeordnet, daß die Kompagnien die Achsschwenkung, das Karree und die verschiedenen Deployements eingehend für das Bataillonsexerziren vorzuüben haben. Daß daneben aber auch die Kompagniekolonnen-Bewegungen und das zers

streute Gefecht zu ihrem Rechte tamen, beweist bas Auftreten bes Regisments im Feldzuge 1866.

Im Januar 1860 wurde ber Laufschritt, und im folgenden Monat bas schnellere Marschtempo von 112, statt 108 Schritte in der Minute versuchsweise und im Januar 1861 endgültig eingeführt.

Reben dem Exerziren traten die gymnastischen Uebungen mehr und mehr in den Vordergrund. Als Anleitung zu benselben, sagt ein Regimentsbefehl vom 2. November 1854, bleibt die Instruktion vom 30. Mai 1845, mitgetheilt durch die Division am 11. Juni 1845, in Kraft, doch haben die Barrenübungen vorläusig fortzubleiben. Durch den schon erswähnten regelmäßigen Unterricht der Offiziere und Unteroffiziere sorgten die Regiments-Kommandeure fortdauernd dafür, daß der Betrieb stets sachgemäß und den späteren, neuen Bestimmungen entsprechend gehandshabt wurde. Sehr erschwert wurde im Winter die Ausbildung dadurch, daß in Magdeburg nur ein einziger verhältnißmäßig kleiner Exerzirsschuppen vorhanden war, der jedem Bataillon wöchentlich nur an 2 halben Nachmittagen und 2 halben Vormittagen zur Verfügung stand.

"Theoretisches Examen" wird von höheren und nieberen Vorgesetzten häufig abgehalten, auch eine Kapitulantenschule ist im Winter regelmäßig eingerichtet, und Fleiß und gute Leistungen werden burch Prämien gesförbert und belohnt.

Auch auf die Schießausbildung wurde mehr und mehr Werth gelegt, wenn auch die Zahl der zu verwendenden Patronen immer noch eine vershältnißmäßig geringe blieb. Ein Befehl vom 7. August 1854 ordnete bereits ein Preisschießen an. Es waren jedoch hierzu von jeder Kompagnie nur fünf der besten Schüßen (Unteroffiziere oder Gemeine) zu stellen, und gelangten im Bataillon drei Preise von 1, 2 und 3 Thalern zur Vertheilung. Seitdem fanden derartige Preisschießen ziemlich regelmäßig vor dem Manöver statt, die Mittel zu den Prämien gewährte der später zu erwähnende Radziwilsonds.

Das Prüfungsschießen war am 23. Juli 1857 für das mit Zündsnabelgewehren bewaffnete Füsilier Bataillon folgendermaßen angeordnet: Das Salvenschießen beginnt um 1/28 Uhr, es folgen die Kompagnien von 25 zu 25 Minuten; unmittelbar nach dem Salvenseuer folgt das Schnellseuer mit den 50 besten Schüßen per Kompagnie von 2 zu 2 Kompagnien gleichzeitig gegen Scheibe Nr. 7, welche, um jeden Zeitverlust zu vermeiden, schon aufgestellt sein müssen, ehe das Salvenseuer anfängt. Nach dem Schnellseuer beginnt das klassenmäßige Schießen auf 4 verschiedenen Ständen von allen 4 Kompagnien nach je 2 Scheiben gleichszeitig in der folgenden Reihenfolge:

- A. Die 30 besten Schützen ber 3. Klaffe freihandig auf 150 Schritt.
- B. Die 20 beften Schüten ber 2. Rlaffe freihanbig auf 300 Schritt.

C. Die 10 besten Schützen ber 1. Klasse freihändig auf 400 Schritt. D. Die 10 schlechtesten Schützen ber 3. Klasse freihändig auf 150 Schritt.

Darauf schießen die 40 besten Schützen der Unterossiziere des Bataillons freihändig auf 300 Schritt nach denselben 8 Scheiben Nr. 1 (1,80 m hoch, 1,20 m breit), nach welchen das klassenweise Schießen stattsand. Anzug Tuchhosen Nr. 2, Wassenrock Nr. 3, seldmarschmäßiges Gepäck (Tornister gepackt). Die anderen Bataillone schossen auf nur 100 bis 300 Schritte.

Auffallenderweise waren die Ergebnisse der Unteroffiziere, die mit beiben Gewehren auf 300 Schritt schossen, fast gleich: 6 bezüglich 5 Spiegel, 25 Mannsbreiten 37, 36 Scheiben, 68 bezüglich 66 Treffer auf 100 Schuß. Auf 400 Schritt wurden noch 3 Spiegel, 14 Mannsbreiten, 24 Scheiben, im Ganzen 40 Treffer erreicht.

In bemfelben Jahre war das Regiment mit einem Versuchsschießen beauftragt, an dem von jeder Kompagnie die 80 besten Schüßen theilnahmen. Anzug feldmarschmäßig, Schuppenketten unter dem Kinn. Es wurden erst in zwei, dann in drei Gliedern, jedesmal erst gliederweise, dann rottenweise, nach der Größe rangirt, je 5 Salven abgegeben, auf 300 Schritt gegen eine 144 Fuß lange, 6 Fuß hohe Scheibenwand. Das eine Mal hatte das Kommando Feuer gedehnt, das andere Mal kurz zu erfolgen.

Auch wiederholt angeordnete Besichtigungen ber höheren Borgesetten bezeugen die erhöhte Bedeutung, welche ber Ausbildung im Schießen beisgelegt wurde.

Daß auch das Schießen der Offiziere nicht vernachlässigt wurde, geht aus einem Befehl des Kommandirenden Generals vom 21. 12. 54 hervor, ber im Gegensatzu einem anderen Truppentheil das Schießen der Offiziere unferes Regiments besonders anerkennt. Uebrigens mußte Ansang der fünfziger Jahre wie beim Schwimmen so auch auf den Scheibenständen stets ein Arzt zugegen sein, solange geschossen wurde. Allerdings wurden die Aerzte dadurch nicht übermäßig in Anspruch genommen, da das Regiment nur an 3 Tagen den betreffenden Arzt zu stellen hatte und hierzu über 2 Assisten und 4 Unterärzte versügte. Uebungsmärsche, Gesechtsererzitien und Felddienstüdungen in zusammengestellten kriegsstarken Abtheilungen, sowie andere Felddienst- und Patrouillenübungen fanden sowohl im Sommer, als auch nach dem Manöver statt.

Zum ersten Male finden wir im Jahre 1855 erwähnt, daß die Unteroffiziere kleine Felddienstübungen zu machen und eine Meldung und Kroki darüber einzureichen hatten. Gigenthümlich aber berühren uns heute die im Anfang der fünfziger Jahre sich im Parolebuch des I. Bataillons mehrfach vorsindenden Befehle wie folgender: "Morgen früh 1/89 Uhr

geht eine Patrouille unterm Lieutenant v. Kleist von ber 1. Kompagnie nach Krakau und Prester, von ber 4. Kompagnie unterm Lieutenant Boehben von ber hohen Pforte über bie Ziegelei nach dem Bogelsange und in das Krökenthor zurück. Die übrigen Mannschaften werden zum Bersted benutzt."

Ein Regimentsbefehl vom 14. Juli 1853 ordnete bei Gelegenheit eines Uebungsmarsches Folgendes an: Das Füsilier-Bataillon nimmt einen Wagen mit den erforderlichen Requisiten zur Anfertigung von 3000 Patronen mit, und werden in den Kompagnien des Füsilier Bataillons 2 Nexte, 2 Spaten und 4 Beile vertheilt.

Es fanden berartige Uebungen bei den mit Zündnadelgewehren bewaffneten Bataillonen damals jährlich statt. Sogar die Geschosse wurden im Freien gegossen, nachdem die nöthigen Heerde gegraben und mit Steinen ausgesett waren. Der darüber eingereichte Bericht besagt, daß 30 Minuten, nachdem das Bataillon an der gewählten Stelle eingetroffen war, eine Kompagnie bereits 250 Patronen sertiggestellt hatte.

Eines besonderen Ausbildungszweiges in jener Zeit möge hier noch Erwähnung geschehen. In den Jahren 1853—1856 wurden alljährlich, meist im Herbst, 1 Offizier, 2 Unteroffiziere, 40 Mann von jedem Bataillon auf etwa eine Woche zur Ausbildung als Hülfsmannschaften für die Geschützbedienung kommandirt und gaben sich diesem Dienst, der ihnen eine gewiß willsommene Abwechselung gewährte, mit vielem Interesse hin. Mehrere Kommandanturbefehle sprechen sich sehr anerkennend über den bewiesenen Siser und die erreichten Resultate aus. Auch eine Ausbildung an Feldgeschützen fand zeitweise statt, wurde aber durch Kabinetszorder vom 17. Oktober 1860 wieder eingestellt.

Wie früher, so fanden auch jett jährlich stets ein ober mehrere Festungsmanöver statt, mehrfach im unmittelbaren Anschluß an die Herbstübungen, aber auch zu anderen Zeiten. Sie dauerten gelegentlich eine ganze Boche lang, und murbe bie Festung für biefe Zeit ftets in Alarmzustand erklärt. Eingehende Befehle regelten die Art, wie ber Alarm mitzutheilen und weiter zu geben fei. Auf alle Stragen ber Stabt maren bie Spielleute ber ganzen Garnifon vertheilt. Rleine Patrouillen follten sofort in die nächsten Strafen "jum Schut ber Spielleute" entsendet werden. Der Befehl zum Alarmiren fonnte selbstredend nur vom Kom= mandirenden General ober Rommandanten ausgehen. Aber wiederholentlich entsteht gleich am ersten Tage der Alarmbereitschaft durch den Uebereifer eines Spielmanns ein falscher Alarm. Es wurde baber angeordnet, daß jebe Alarmirung burch 6 Kanonenschuffe von ber Citabelle angezeigt werben würbe. Dennoch entstand gleich bas nächste Mal wieder ein Nunmehr murbe auf bem Thurm bes Domes eine Kahne aufgezogen, nach beren Erscheinen bie 6 Schuffe und bann bie 13 v. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinanb.

Signale der Spielleute zu erfolgen hätten. Richts bestoweniger trat am 18. Mai 1855 durch das "Misverständniß eines Unterbeamten der Fortissisation" dasselbe unerwünschte Ereigniß wieder ein. Der Ingenieur vom Plat wurde daher angewiesen, zu veranlassen, "daß die Fahne angemessen vergrößert und zweckmäßiger aufgehängt werde, damit dieselbe auch von der Cidatelle aus gut wahrgenommen werden kann".

Die Festungsmanöver selbst waren Anfangs noch durch sehr einsgehende lange Besehle genau vorherbestimmt. Allmälig aber wurden Anlage, Leitung und Aussührung der Wirklickeit entsprechender, so daß die Festungsmanöver, welche früher ziemlich gefürchtet waren, mehr und mehr Interesse erweckten und belehrend verließen. Im Februar 1861 wurden die Bestimmungen über die Festungsmanöver derart geändert, daß fortan jährlich nur ein solches stattzusinden habe und hierbei Alles im Festungskriege Vorkommende praktisch zu üben sei.

# Kommandoverhältniffe, Formation, Bewaffunng, Manöver und andere Greigniffe von Bedentung.

Als das Regiment am 15. Februar 1851 in seine Friedensgarnisonen zurückgekehrt war, wurden die Reserven entlassen und die früheren Kommandoverhältnisse wieder hergestellt. Es gehörte also wieder zur 7. Division unter dem General-Lieutenant v. hir schfeld und bildete mit dem 26. Regiment und dem 4. Jäger = Bataillon die 7. Brigade. Das disherige Ersay-Bataillon blied als IV. Bataillon zunächst noch destehen und wurde erst am 11. Mai desselben Jahres aufgelöst, dis auf eine Stamm-Kompagnie, welche dem I. Bataillon zugetheilt wurde. Dieselbe gab an jedes der Landwehr-Bataillone des Regiments 12 Arbeiter in die betreffenden Stadsquartiere und ging später gänzlich ein.

Anfang März trasen eine Reihe von Transporten österreichischer Truppen, von Holstein kommend, mit der Eisenbahn in Magdeburg ein. Sie wurden theils in der Neustadt, theils in Bucau für eine Nacht einquartiert und setzen am nächsten Tage ihren Marsch mit der Eisenbahn über Leipzig fort. Als Kommandant dieser Bororte war ein Hauptmann vom 26. Regiment kommandirt und zu seiner Berfügung dauernd eine Wache von 1 Offizier, 2 Unterossizieren und 30 Mann von den Bataillonen abwechselnd gestellt. Die erste Wache hatte Lieutenant v. Slupecki vom 27. Regiment. Außerdem stellte jedes Bataillon 2 Unterossiziere und 6 Mann im Ordonnanzanzuge. Das Austreten der österreichischen Truppen war in jeder Beziehung tadellos, so daß nicht die geringste Unordnung vorkam.

In ben Tagen vom 22. Februar bis zum 3. März 1852 tam wieber täglich bes Morgens um 9 Uhr ein Bataillon öfterreichischer Truppen

von Holstein her auf dem Bittenberger Bahnhof an, wurde hier außegeschifft, marschirte durch die Stadt zum Leipziger Bahnhof und wurde von hier ohne Aufenthalt weiter befördert. Die beiden Regimenter stellten abwechselnd die Musik, und die Offiziere je eines Bataillons fanden sich täglich auf dem Bahnhof ein, um die österreichischen Wassenbrüder zu empfangen und durch die Stadt zu geleiten.

Sine Allerhöchste Rabinetsordre vom 14. März 1851 bestimmte, daß die Armee hinfort an den Helmen und sonstigen Kopfbedeckungen nur noch die preußische Kokarde zu tragen habe. Die schwarzeroth-goldenen Rokarden wurden auf den Kammern abgegeben und "ordnungemäßig affervirt", doch sind sie nie wieder zum Vorschein gekommen.

Am 4. Juni besselben Jahres berührte Seine Majestät ber König auf ber Durchreise nach Hannover Magbeburg und nahm auf der Rückreise am 6. einige Stunden Ausenthalt. Die ganze Garnison stand bei seiner Ankunft in Parade auf dem Domplat — mit Paradegepäck, weißen Rochgeschirrbeuteln, die Mäntel um die Tornister gelegt — und begrüßte ihren Allerhöchsten Kriegsherrn unter den Klängen des "Heil dir im Siegerkranz". Der König sprach sich derart befriedigt über den Verlauf der Parade aus, daß der Regiments-Kommandeur die sosortige Beurlaubung von 25 Mann per Kompagnie dis zum 11. genehmigte.

Am 22. November fanden zum ersten Male in Magdeburg die Wahlen für das Abgeordnetenhaus statt. Zur Wahl berechtigt waren auch alle Militärpersonen des stehenden Heeres, welche das Alter von 24 Jahren erreicht hatten, sohne Rücksicht darauf, wie lange sie sich in ihrem Standort vor der Wahl aufgehalten hatten. Die Truppenbesehls-haber wurden angewiesen, dassür Sorge zu tragen, daß sich die Urwähler, welche anwesend waren, zahlreich an den Wahlen betheiligten. Bekanntlich wurde erst nach dem Feldzuge von 1866 angeordnet, daß das Wahlrecht während der Angehörigkeit zum stehenden Heere zu ruhen habe. Bis dahin aber nahmen Offiziere und Mannschaften an den Wahlen regelsmäßig Theil.

Auch eine für die Folge äußerst wichtige Neuerung brachte noch das Jahr 1851. Das Füsilier-Bataillon gab seine alten glatten Perkussionszewehre ab und erhielt Zündnadelgewehre. Daß übrigens die bisherigen Gewehre hoch in Shren gehalten und nach Kräften geschont wurden, des weist der Umstand, daß eine zweite Garnitur vorhanden war, die nur zum Ausdilden der Rekruten benutt wurde. "Mit Ausnahme der nöthigen Gewehre für die undressirten Rekruten werden die Exerzirgewehre auf den Kammern abgegeben." So lautet Bataillonsdesehl 2 des I. Bataillons am 4. Dezember 1851.

Volle sieben Jahre lang blieb die Bewaffnung eine ungleiche. Das Füsilier-Bataillon war eben bamals noch etwas Besonderes. Die Mann-

schaften mußten besonders gut beanlagt sein und wurden eigens für das Bataillon ausgewählt und bei eintretenden Bakanzen durch den Regiments-Rommandeur und einen Arzt persönlich aus den anderen Bataillonen ergänzt.

Die Umbewaffnung ber ganzen Armee ging langsam vor sich. Bis zum Januar 1856 behielten bie Musketier-Bataillone bie alten glatten Gewehre, bann wurden sie vorübergehend mit gezogenen Infanteriegewehren Modell 39, in welche die glatten Gewehre umgeändert wurden, zwei Jahre später ebenfalls mit Zündnadelgewehren bewaffnet.

Die Menge ber jährlichen Uebungsmunition wurde von 80 auf 100 Patronen für ben Mann erhöht, die Schiefausbilbung immer forg-fältiger betrieben.

Das Jahr 1852 brachte zunächst für alle Diejenigen, welche in der sturmbewegten Zeit "vom 4. März 1848 bis zum 1. Oktober 1849 pslichtstreu gedient und auch seitdem die Treue zu dem König und gute Gessinnung bewährt hatten", eine ehrende Auszeichnung. Es war die am 28. August 1851 Allerhöchst gestistete Denkmünze am schwarz-weißen Bande mit der Aufschrift: "Seinen die in den Tod getreuen Kriegern — 1848 — Friedrich Wilhelm IV. — 1849." Die Füsiliere legten die Medaille neben der schon erhaltenen dabischen Denkmünze an, aber auch die Musketiere — Offiziere und Mannschaften — konnten sich mit Genugthuung sagen, daß sie sich dies Anerkennung redlich verdient hätten.

Bu berfelben Zeit trat ber Kommandirende General, General-Lieustenant v. Hebemann auf seinen Antrag in den Ruhestand, und an seiner Stelle wurde Seine Durchlaucht der General-Lieutenant Fürst Friedrich Wilhelm Nitolaus Radziwill am 19. Februar 1852 interimistisch, am 23. März besinitiv zum Kommandirenden General des IV. Armeekorps ernannt.

Am 15. April besselben Jahres verlor das Regiment seinen bewährten Kommanbeur, welcher während der ganzen Zeit der Unruhe und des Wanderns an seiner Spite gestanden und es dann noch über ein Jahr unter friedlichen Berhältnissen in Magdeburg kommandirt hatte. Oberst-Lieutenant v. Bialde, der in Krieg und Frieden erprobte Kommandeur des Füsilier-Bataislons, trat an seine Stelle.

Oberst v. Goege wurde Kommandeur der 7. Linien-Infanterie-Brigade, und das Regiment durfte hoffen, noch lange in nahen Beziehungen zu ihm stehen zu dürfen. Doch schon im nächsten Monat trat eine völlige Veränderung der bisherigen Zusammensehung der Armeekorps ein. Die Brigaden sollten hinfort aus je einem Linien- und dem entsprechenden Landwehr-Regiment bestehen. Das IV. Armeekorps wurde nunmehr in 4 Infanterie-Brigaden, die 13., 14., 15. und 16. eingetheilt. Das 26. Infanterie- und 26. Landwehr-Infanterie-Regiment bildete die

13. Brigabe, beren Kommando am 2. Mai dem Oberst v. Goeşe überstragen wurde. Die 14. Infanterie-Brigade aber, 27. Infanterie- und 27. Landwehr-Infanterie-Regiment, wurde dem General v. Münchow, zulezt Kommandeur der 7. Landwehr-Brigade, unterstellt.

Zum Brigade-Exerziren wurden, wenn keine Landwehr eingezogen war, die beiben alten Schwester-Regimenter 26 und 27 häufig wieder vorübergehend zusammengezogen.

In jener Zeit fand auch eine Berminberung bes Ctats von 590 auf 490 Köpfe für jedes Bataillon statt.

In den Jahren 1851 und 1852 waren nur kleinere Manöver in der Gegend von Halberstadt und Neuhaldensleben abgehalten worden. Im Jahre 1853 aber wurde das ganze Armeekorps mit Land- 1853, wehr zusammengezogen, um in der Gegend von Merseburg vor Seiner Majestät dem Könige zu manövriren. Am 5. September war große Barade auf dem Schlachtselbe von Roßbach, und an den folgenden Tagen manövrirten die Divisionen theils gegen einander, theils im Armeekorpsverbande gegen einen markirten Feind. Troß des äußerst ungünstigen Wetters verlief Alles auf das Beste, und der König sprach Sich außerordentlich befriedigt aus. Als besonderes Zeichen Seiner Anserkennung ernannte er den Kommandirenden General

Seine Durchlaucht ben Fürsten Friedrich Wilhelm Nikolaus Rabziwill zum Chef bes 27. Infanterie-Regiments.

Mit gerechtem Stolz und hoher Freude vernahm das Regiment am 10. September diese neue Auszeichnung, und noch mehr als bisher suchte ein Jeder durch strengste Pflichterfüllung die Zufriedenheit des Durch-lauchtigsten Chefs und Kommandirenden Generals zu erwerben und zu erhalten.

Der Fürst aber begrüßte sein neues Regiment schon am anderen Tage in herzlichster Weise und blieb ihm jederzeit ein wohlwollender Borgesetzer und fürsorglicher Freund. Als äußeres Zeichen seiner Zuneigung schenkte er dem Regiment monatlich die Summe von 25 Thalern und sandte diesen Betrag regelmäßig bis zu seinem im August 1870 erfolgenden Tode.

Zwei Dritttheile bieses Geschenkes kamen ber Musikkasse zu gut, ein Drittel aber wurde für Zwecke des Offizierkorps und zu besonderen Zuslagen für Unteroffiziere und Kapitulanten verwendet, welche sich durch besonderen Fleiß und Leistungen dieser Bevorzugung würdig gezeigt hatten. Ein nicht unerheblicher Theil letzteren Geldes wurde für den Regimentsgarten verwendet, den das Ofsizierkorps für sich und seine

Damen in bem Ravelin ber Bastion Magbeburg angelegt hatte und sleißig bemutte.

Gleich nach Beendigung bes Manövers wurde das II. Bataillon von Wittenberg nach Magbeburg verlegt und theils in der Kionierstaferne am Rathswaageplat, theils mit in der Kaferne Magdeburg untergebracht. So war das Regiment nach zehnjähriger Trennung endsich wieder in einer Garnison vereint, und konnten sich die Kameraden um so inniger an einander schließen.

Schon einige Wochen später war es bem Regiment abermals vergönnt, vor Seiner Majestät auf bem Domplat in Magdeburg in Parade zu stehen und sich die Allerhöchste Anerkennung zu erwerben.

Am 25. April 1854 wurde der Oberst v. Bialde zum Kommandanten von Erfurt ernannt, an seine Stelle trat am 4. Mai der bisherige Kommandant von Glat, Oberst-Lieutenant v. Gersdorff. Am 26. Mai übernahm er das Regiment, und schon am Tage darauf war es ihm vers gönnt, dasselbe Seiner Majestät dem Könige vorzuführen.

Die Anwesenheit bes Allerhöchsten Kriegsherrn in Magbeburg brachte biesmal bem Regiment bie ehrenvolle Auszeichnung, daß es unmittelbar nach der Parade eine Kompagnie mit Musik und Fahne unter dem Hauptmann Helmuth als Shrenwache vor dem General-Kommandosgebäude, einen Offizier als Ordonnanzossizier und Unterossiziere als Shrenposten vor den Zimmerthüren Seiner Majestät stellen durfte.

Nach der Rekrutenbesichtigung im Jahre 1854 erhielten zum ersten Male aus dem von Seiner Durchlaucht dem Regimentschef gestifteten Fonds diejenigen Unteroffiziere, welche sich durch besonderen Sifer und Erfolg beim Rekrutenegerziren ausgezeichnet hatten, Gratisitationen im Gesammtbetrage von 30 Thalern.

Im Sommer 1855 stellte sich als unwilksommener Gast einmal wieder die Cholera in Magdeburg ein und nahm in beunruhigender Weise überhand. Es wurden daher von der Kommandantur sowohl wie vom Regiments-Kommandeur sofort die umfassenbsten Vorsichtsmaßregeln dagegen getrossen; eine Sanitätskommission aus Civil- und Militärmitgliedern wurde gebildet, ein Arzt mußte ununterbrochen in der Kaserne sein, die Schulstube derselben wurde zur vorübergehenden Aufnahme plößlich Erkrankter eingerichtet, und die Leute wurden eingehend über ihr Verhalten belehrt und überwacht.

Leiber wurde Magde burg öfter von berartigen Epidemien heimgesucht, deren Ausbreitung durch die mangelhafte Unterbringung und die dadurch erschwerte Ueberwachung der Leute sowie durch schlechtes Trinkwasser sehr begünstigt wurde. So war im Jahre 1852 eine Typhusepidemie ausgebrochen, der namentlich niehrere in den Bürgerquartieren liegende Leute zum Opfer sielen. Auch 1859 und 1866 trat die Cholera

1854.

1855.



wieber in bebenklicher Weise auf. Auch kontagiöse Augenkrankheiten zeigten sich in ben fünfziger und Anfang ber sechziger Jahre wiebersholentlich.

In den Jahren 1854, 55 und 56 fanden nur Divisionsmanöver bei Eisleben, Halberstadt bezüglich Errleben statt. Divisions-Rommandeur war seit dem Jahre 1854, nachdem der General v. Hirsch = feld seinen Abschied genommen, Seine Königliche Hoheit Prinz August von Bürttemberg. Im Jahre 1857 erhielt dieser das Kommando 1857. über die Garde-Ravallerie-Division und wurde durch den General Hers warth von Bittenfeld ersett.

Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 7. Mai 1857 wurde der Oberst v. Gersdorff zum Kommandeur der 32. Infanterie-Brigade und der Oberst-Lieutenant v. Rieben vom Leib-Infanterie-Regiment zum Kommandeur des 27. Infanterie-Regiments ernannt.

Die Divisionsübungen fanden in diesem Jahre bei Bitterfelb statt. Wieder waren Reserven und Landwehrmannschaften eingezogen, um die Linien-Regimenter während des Manövers auf die etatsmäßige Friedensstärke zu bringen und die Landwehr-Regimenter aufzustellen. Das 27. Regiment bildete bemnach diesmal mit dem 27. Landwehr-Regiment thatsächlich die 14. Brigade. Am 7. September war große Parade des Armeekorps in der Nähe von Teutschenthal und am 9. und 10. September Korpsmanöver unter den Augen Seiner Majestät des Königs, dem sich dann noch einige weitere Manövertage anschlossen.

Unmittelbar nach beendigten Gerbstübungen rudte bas II. Bataillon wieder nach Wittenberg, um bort für die nächsten Jahre seine Garnison zu nehmen.

Es sollte das lette Mal gewesen sein, daß dem Regiment die Ehre wurde, vor König Friedrich Wilhelm IV. in Parade zu stehen, zu manövriren und seine Allerhöchste Zufriedenheit zu erringen. Schon wenige Bochen darauf verschlechterte sich der Gesundheitszustand Seiner Majestät derartig, daß er sich gezwungen sah, Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen von Preußen seine Stellvertretung und am 25. Oktober desselben Jahres die obere Leitung der Staatsgeschäfte, vorläufig auf die Dauer von drei Monaten, zu übertragen. Ein Armeebefehl machte dies auch der Garnison Magdeburg noch an demselben Tage bekannt.

Der 15. Oktober, welcher seit 17 Jahren stets durch große Reveille, Festgottesdienst, Parade, Diner und Mannschaftsbälle geseiert war, wurde von nun an still begangen. Nur ein Gottesdienst, an welchem Abordnungen aller Truppentheile der Garnison theilnahmen, erinnerte äußerlich an den Geburtstag des allverehrten und geliebten Kriegsherrn und Landesvaters.

Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 3. Juni 1858 murbe ber 1858.

Rommandirende General Fürst Rabziwill in gleicher Sigenschaft zum III. Armeetorps versetzt, und am 1. Juli 1860 wurde er zum Chef bes Ingenieurtorps und der Pioniere und zum General-Inspecteur der Festungen ernannt. Wenn hierdurch auch seine näheren dienstlichen Beziehungen zu seinem 27. Regiment aushörten, so blieb er ihm doch dis zu seinem Lebensende ein stets wohlwollender Chef und jedem Einzelnen ein väter-licher Freund. Gern benutzte er die Gelegenheit, wenn ihn seine Bessichtigungsreisen nach Magdeburg führten, um sein Regiment wieder aufzusuchen und mit seinen Offizieren in der ihm eigenen liedenswürdigen und zwangslosen Weise zu vertehren. Am 8. Mai 1862 nahm er auch auf dem Fort Scharnhorst eine Parade über die beiden in Magdeburg stehenden Bataillone ab und sprach ihnen nach derselben seine ganz bessondere Zufriedenheit aus.

An Stelle des Fürsten Radziwill wurde der General-Lieutenant v. Schack, disher Rommandeur der 15. Division, zum Kommandirenden General des IV. Armeekorps ernannt. Die Herbstübungen im Jahre 1858 fanden nur innerhalb der Division in der Gegend von Stendal statt. In demselben Jahre kam bei der Armee eine neue Helmprobe zur Sinführung; der außerordentlich schwere, mehr als sußhohe Helm wurde durch ein bedeutend niedrigeres und leichteres Modell ersett. Selbstredend konnte diese Wohlthat den Mannschaften erst nach einiger Zeit thatsächlich zu Theil werden. Sonst traten in der Bekleidung und Austüftung Beränderungen von Bedeutung nicht ein.

## Armeeorganisation 1859—1860.

hatte Seine Königliche Hoheit ber Prinz von Preußen bisher bie Leitung ber Staatsgeschäfte nur als Vertreter und im Sinne Seiner Majestät des Königs geführt, so übernahm er am 8. Oktober 1858, da eine Wiederherstellung Seines Königlichen Bruders nunmehr ausgeschlossen schien, selbständig und unter alleiniger Verantwortung die Regentschaft. Mit Leib und Seele Soldat und durchbrungen von dem Bewußtsein, daß Preußen nur groß und mächtig sein könne, wenn es eine starke und tüchtige Armee habe, war es sein eifrigstes Bestreben, ihm diese Armee wieder zu schaffen.

Die allgemeine Wehrpflicht, am 3. September 1814 eingeführt, bestand schon seit langer Zeit nur noch in der Theorie. In Wahrheit fand etwa die Hälfte aller waffenfähigen jungen Männer Aufnahme in die Armee. Der Rahmen war zu klein geworden; kam es zum Kriege, so blieben viele junge Leute zu Haus, und die Landwehr mußte sogleich mit in das Feld ziehen. Dies sollte hinfort anders werden.

Die Nothwendigkeit einer Vermehrung des stehenden Heeres sprang noch mehr in die Augen, als sich in Folge der Verwickelungen zwischen Desterreich und dem mit Frankreich verbündeten Italien der Pring-Regent entschloß, einen Theil der Armee kriegsbereit zu machen.

Auch das IV. Armeeforps gehörte zu den Truppentheilen, die in erster Linie bereit gestellt wurden. Ende April wurde für dasselbe die 1850. Kriegsbereitschaft ausgesprochen. Sogleich traf die Rommandantur Mag de burg die ersten Waßregeln für die Unterbringung der erheblich verstärkten Truppentheile; dis zum 17. waren die Reserven eingetrossen, und am 19. musterte der Regiments-Kommandeur im Ulrichsgraben die kriegsstarken, seldmäßig eingekleideten und ausgerüsteten Kompagnien. Die Fahrzeuge wurden bespannt, das Ersas-Bataillon der 14. Infanteries-Brigade vom Regiment ausgestellt und durch Abkommandirung von Liniens und Einziehung von Landwehrschfizieren mit den nöthigen Offizieren versehen.

Inzwischen hatte ber Feldzug in Italien begonnen, und die Defterreicher waren am 4. Juni bei Magenta gefchlagen. Da iprach der Bring-Regent die Mobilmachung von 6 Armeekorps aus und bestimmte ben 16. Juni für bas IV. Armeekorps als ersten Mobilmachungstag. Am 1. Juli war bas Regiment marschbereit und auf bem Kelbetat, Die Referven waren mit bem Bunbnabelgewehr eingeübt. Die Schlacht von Solferino mar geschlagen, und sehnsüchtig erwarteten Offiziere und Mannicaften ben Befehl jum Ausmarich. Endlich kam berfelbe. 14. Juli follte bas Regiment auf ber Gifenbahn eingeschifft und nach bem Rhein befordert merben, um mit bem I. Bataillon gunächst in Duffelborf, mit ben beiben anberen in ber Rabe biefer Stadt Quartier ju nehmen. Schon war das II. Bataillon zu fuß aus Wittenberg ausgerückt und hatte Möckern erreicht, ba traf am 13. Juli Abends ber Befehl ein, daß alle Marichbewegungen ju unterbrechen feien. Die Raifer von Desterreich und Frankreich hatten am 11. Juli zu Billafranca einen vorläufigen Frieden geschloffen.

Das II. Bataillon blieb 6 Tage in Mödern und marschirte bann nach Wittenberg zurück. Schon am 25. Juli wurde zwar die Demobilmachung des Armeekorps ausgesprochen, die Kriegsformation aber beibeshalten, und hiermit begannen die ersten einschneidenden Maßregeln zur Reorganisation der Armee. Die ältesten Jahrgänge der Reserven und Landwehrleute wurden entlassen, die Rekruten des Ersatseldons dagegen, 574 Mann, dem I. und Füsilier-Bataillon zur Ausbildung überwiesen. Die zu den Landwehr-Bataillonen kommandirten Offiziere blieben dort.

Am 10. August gab das Regiment 53 Unteroffiziere und 420 Mann, sowie die Rekruten des nunmehr aufgelösten Ersat Bataillons an die

Landwehr Bataislone Salberstadt, Aschersleben und Salle ab, welche hierdurch und in Folge der am 28. Juli erfolgten Auflösung des bisherigen Reserve-Bataislons, dessen 2. Rompagnie auf sie vertheilt wurde, auf einen Stat von 450 Köpfen kamen und den Namen Landwehrstamm-Bataislone erhielten.

Auch bei ber wie gewöhnlich im Herbst, biesmal am 25. September stattsindenden Entlassung der drei Jahre gedient habenden Mannschaften, trat wieder ein Theil berselben zu den Landwehrstamm-Bataillonen über. Sin eigentliches Manöver hatte übrigens in diesem Jahre nicht stattgefunden, sondern nur eine Reihe von Feldbienstübungen mit gemischten Waffen in der Nähe der Garnisonen. Sin sehr eingehender Besehl des Kommandirenden Generals vom 22. Juli wies die Kommandeure besonders auf eine kriegsmäßige Ausbildung hin. Viel Gesechtsexerziren und Uebungen im Gelände fanden statt, und ein besonderer Werth wurde auf Selbständigkeit der Unterführer und schnelle Entschlußfassung gelegt.

Durch Einziehung einer größeren Anzahl Refruten kamen bie Bataillone wieder auf einen Stand von 686 Köpfen; am 1. Februar 1860 aber wurden sie wieder auf den früheren Stat von 538 Köpfen zurückgeführt und gaben die überschüssigigen Mannschaften aus allen dei Jahrgängen an die Landwehrstamm-Bataillone ab. Diese entließen ihrerseits wieder die ältesten Leute zur Reserve und kamen dadurch auf eine Stärke von 14 Offizieren, 49 Unteroffizieren, 32 Gefreiten, 12 Spielleuten und 324 Gemeinen.

Am 3. Mai 1860 wurden die brei Landwehrstamm-Bataillone zu einem Regiment zusammengestellt. Dasselbe erhielt den Namen "27. kombinirtes Infanterie-Regiment" und kam mit seinen beiden Musketier-Bataillonen nach Wittenberg in Garnison. Unser II. Bataillon wurde in Folge bessen gleichzeitig nach Halberstadt verlegt und rücke auch sofort dahin ab. So trat also das Regiment zum ersten Male wieder mit Halberstadt in Berührung, nachdem dieses vor fast 50 Jahren schon einem seiner Stammtruppentheile, dem Korps Hellwig's, eine Heinstätte geworden war und ihm viele tüchtige Kräfte zugeführt hatte.

Auf eine mehr als 1000 jährige Bergangenheit blickt die Stadt zurück; schon unter Kaiser Karl dem Großen saß hier ein Bischof und begann die heidnischen Sachsen dem Christenthum zuzusühren. Biele Bischöfe, unter ihnen manche von hoher Bedeutung, haben seitdem in Halber stadt ihren Sitz gehabt, und eine Anzahl stattlicher Kirchen, vor Allem der herrliche Dom, zeugen von ihrem kunstverständigen Birken. Das stattliche Rathhaus mit dem Roland, an dessen Gürtel die Jahreszahl 1433 zu lesen ist, und viele alte Häuser erinnern an jene längst vergangene Zeit. Schwer gingen die Wirren des Dreißigjährigen Krieges über Stadt und Bisthum hin, dis es endlich im Jahre 1648 als weltliches Fürsten-

thum unter bas Scepter bes Großen Rurfürsten von Brandenburg fam und nun zu Rube, Frieden und Wohlstand gelangte. Unter König Friedrich Bilhelm I. erhielt es feine erfte Garnison, ein Regiment ju Bug. - Frangofen, Panburen und Kroaten legten im Siebenjährigen Rriege ber Stadt manche fcwere Steuern auf, bann folgten wieder Jahre herrlichen Emporbluhens, bis am 19. Oktober 1806 bie ersten Franzofen bier ihren Ginzug hielten und schwere Leiben über bie Stadt brachten. Im September 1807 wurde bas Fürstenthum bem Königreich Westphalen einverleibt, und am 29. Juli 1809 mar die Stadt ber Schauplat jenes blutigen Rampfes zwischen bem 5. Weftphälischen Regiment und ber ichwarzen Schaar bes tapferen Bergogs von Braunichweig. Nach 4 Jahren aber tam ber Tag, an welchem Bellwig feinen Ginzug hielt und mit offenen Armen und warmen Bergen willfommen geheißen murbe. Seitbem ift Balberftabt wieber, mas es feit 100 Jahren gewefen, eine preußische Stadt, nicht blos bem Namen nach, nein, aus vollem Bergen und treu zugethan seinem Königlichen Herrn. So lebten auch Bürger und Solbaten in bestem Ginvernehmen mit einander, und auch unfer II. Bataillon fühlte fich bald wohl und heimisch in feiner neuen Garnison. In Magbeburg aber verblieben außer unferm I. und Rufilier-Bataillon bas gange 26. und zwei Bataillone bes 26. tombinirten Infanterie-Regiments, fo baß sich bie Stärke biefer Garnison an Infanterie jest auf 7 Bataillone belief — eine Bermehrung, welche fich im Garnisondienst angenehm fühlbar machte.

Bisher war das Offiziertorps des alten und des neuen 27. Regiments noch als ein einheitliches betrachtet worden und hatte in einzelnen Perstönlichkeiten noch mehrfach gewechselt. Am 1. Juli aber sollte sich auch dieses ändern, und schweren Herzens schieden 12 Hauptleute, 4 Premierzeieutenants und 15 Second-Lieutenants aus dem alten, lieb gewordenen Regiment aus 1). Doch die Bande der Freundschaft und treuen Kameradschaft, hervorgegangen aus dem Jahre und Jahrzehnte langen Zusammenswirken in demselben Regiment, blieben noch lange bestehen. Alljährlich führten die Manöver beide Regimenter zusammen, und mit hoher Freude begrüßten sich die beiden Offizierkorps, die einst eines gewesen, jedesmal wieder. Und sechs Jahre später kämpsten sie in schwerer Stunde Schulter an Schulter in engster Wassenbrüderschaft neben einander und wanden Lorbeerzweige um die alten und um die neuen Fahnen.

An bemfelben 1. Juli verlor das Regiment seinen bisherigen Kommandeur. Oberft v. Rieben wurde zum Kommandeur der 11. Infanterie-Brigade ernannt. An seiner Stelle erhielt der Flügel-Abjutant Seiner Majestät des Königs, Oberst-Lieutenant v. Treschow, das

<sup>1)</sup> Anlage IV B 4.

Rommando des Regiments. Das Offizierforps zählte am 1. Juli, einschließlich zweier an diesem Tage hineinversetzten Offiziere, noch 5 Stadsoffiziere, 13 Hauptleute, 8 Premier-Lieutenants und 22 Second-Lieutenants. Im Laufe des Jahres 1860 wurden noch 1 Offizier hinein-versetzt, 4 Portepee-Fähnriche zu Offizieren ernannt und 2 Portepee-Unteroffiziere aus dem Kadettenkorps dem Regiment als Second-Lieutenants zugetheilt. Auch ließ es sich der Regiments-Kommandeur angelegen sein, durch reichliche Annahme geeigneter Avantageure für Rachwuchs zu sorgen, so daß schon nach wenigen Jahren die Rangliste des Regiments neben der vollen Zahl an oberen Chargen wieder 29 Second-Lieutenants aufweist. Dem augenblicklichen Mangel an Offizieren war auch durch zahlreiche Einziehungen von Landwehr-Offizieren etwas abgeholsen worden — was deren Ausbildung naturgemäß sehr zu statten kam.

Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 4. Juli 1860 bestimmte Seine Königliche Hoheit der Prinz-Regent, daß fast sämmtliche Regimenter der Armee neuc Benennungen erhalten sollten, theils nach ihrer ruhmwürdigen Borgeschichte und ihrem Ursprung, theils nach ihrer besonderen taktischen Bestimmung. Unser Regiment erhielt den Namen:

"2. Magbeburgisches Infanterie-Regiment (Nr. 27)", bas bisherige 27. kombinirte Infanterie-Regiment hieß von nun an: "4. Magbeburgisches Infanterie-Regiment (Nr. 67)".

Bereits in bemselben Jahre war es ber 7. Division vergönnt, in ihrer neuen Zusammensetzung unter ben Augen bes Prinz-Regenten in ber Gegend von Garbelegen zu manövriren. Folgende Allerhöchste Kabinetsorbre giebt uns Kenntniß, wie Seine Königliche Hoheit die Leistungen ber Division beurtheilte:

"Ich habe bereits bei bem Manöver ber 7. Division am 8. d. M. Meine Zufriedenheit über ben Zustand ber Truppen berselben und speziell auch über ben ber neu errichteten Regimenter ausgesprochen und bestimme als einen Beweis meiner Anerkennung das Nachstehende:

"Bei jeder ber beiben Infanterie = Brigaden diefer Division soll eine von den disponiblen Kompagnie = Chefsstellen zugehen und zwar . . . . beim 2. Magdeburgischen Infanterie = Regiment (Nr. 27) die Stelle des Hauptmann v. Werber . . . .

Schließlich bewillige ich ben Truppen aller Waffen, welche an bem Manöver am 8. d. M. theilgenommen haben, hierdurch das Revuegeschenk von 10 Silbergroschen für den Unteroffizier und 5 Silbergroschen für den Gemeinen."

Beitere Allerhöchfte Ordres bestimmten im Laufe bes Jahres das allmälige Zugehen aller Kompagnie-Chefs- und Premier-Lieutenantsstellen, so daß bis zum 1. Juli 1861 noch 6 Hauptleute 3. Klasse und 2 Premier-

Lieutenants zu Kompagnie-Chefs und 11 Second-Lieutenants zu Premier-Lieutenants befördert wurden. Die Hauptleute 3. Klasse bagegen gingen ein. In den Jahren 1860 und 61 wurden dann noch 2 Hauptleute unter Besörderung zum Major, 3 Premier-Lieutenants und 1 Second-Lieutenant in das 67. Regiment versett. Die Avancementsverhältnisse besserten sich dadurch ganz erheblich in einer seit Jahrzehnten nie geahnten Weise. Hatten noch im Jahre 1857 vier Hauptleute eine Dienstz zeit von über 28 und alle Premier-Lieutenants Dienstzeiten von mehr als 15 Jahren gehabt, so war am 1. Juli 1861 der älteste Hauptmann erst 23½ Jahr, der älteste Premier-Lieutenant 9½ Jahr, der älteste Second-Lieutenant nur 6½ Jahr Offizier.

Das Jahr 1861 begann mit ber Trauerkunde von dem am frühen Morgen des 2. Januar nach langen, schweren Leiden erfolgten hinscheiden Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV.

Noch an demselben Vormittag lief beim Generalkommando in Magdeburg telegraphisch die offizielle Bestätigung der Nachricht ein, und Tags darauf leisteten das I. und Füsilier-Bataillon auf dem Hofe der Kaserne Magdeburg und das II. Bataillon in Halberstadt

Seiner Majestät bem Könige Wilhelm I.

Angesichts ber entfalteten Fahnen ben Gib ber Treue.

Eine sechswöchige Armee- und Landestrauer bekundete auch äußerlich ben Schmerz, ben ein Jeber in feinem Herzen einpfand.

Am 17. Februar fand ein allgemeiner Gottesbienst statt, an welchem Abordnungen sämmtlicher Truppentheile theilnahmen zur Gedächtnißseier Seiner Majestät bes hochseligen Königs.

Benige Tage barauf, am 23. Februar, standen das I. und Füsilier-Bataillon wieder in Paradeaufstellung auf dem Kasernenhose. Diesmal aber war es eine freudige Veranlassung, welche die Bataillone zusammensschrte. Seine Majestät der König hatte am 12. Januar solgende Kasbinetsordre erlassen:

"Ich verleihe dem Füsilier-Bataillon des 2. Magdeburgischen Infanterie-Regiments (Nr. 27) zur ehrenden Erinnerung an die Kampagne von 1849 in der bayerischen Pfalz und im Großherzogthum Baden, an welcher dasselbe rühmlich theilgenommen hat, das Band des Militär-Ehrenzeichens mit Schwertern an seine Fahne.

Ich weiß, daß das Regiment in dieser ihm zu Theil gewordenen Auszeichnung einen neuen Antrieb zu treuer Pflichterfüllung unter allen und jeden Verhältnissen sindet und spreche demselben dies hierdurch gerne aus. Den Kommandirenden General des IV. Armeekorps habe Ich beauftragt, bas Fahnenband nach Ablauf ber Trauerzeit bem Regiment zugeben zu laffen.

Berlin, ben 12. Januar 1861.

gez.: Wilhelm."

Im Generalkommando = Gebäube war in Gegenwart des Kommandirenden Generals das Fahnenband an der Fahne befestigt worden. Fünf Minuten vor 8/411 Uhr wurde sie von der 1. Kompagnie abgeholt und nach dem Kasernenhose gebracht. Hier hatten mittlerweile die Bataillone in Kompagniefront = Kolonnen einander gegenüber Aufstellung genommen.

Als sich die Kompagnie mit der entrollten und neu geschmückten Fahne näherte, wurde das Gewehr präsentirt, die Fahne trat vor die Front des Füsilier-Bataillons, und der Regiments-Kommandeur Oberst-Lieutenant v. Trescow übergab das Shrenzeichen dem Bataillon von Neuem mit einer kernigen Ansprache und einem dreimaligen Hurah auf Seine Majestät den König. Sin Parademarsch in Kompagniesront, dei welchem das Füsilier-Bataillon die Spize hatte, beendete die schöne Feier. Dann brachte die 9. Kompagnie die Fahne in die Wohnung des Kommandirenden Generals zurück. Am Mittag sand ein gemeinsames Festessen der Offiziere im Verein statt, zu welchem auch mehrere Kameraden aus Halberstadt herbeigeeilt waren. Die Mannschaften aber hatten einen dienststreien Nachmittag und erhielten eine besonders gute Bestöstigung.

Zum ersten Male seit langer Zeit wurde in biesem Jahre Königs Geburtstag wieder durch große Reveille, Festgottesdienst, große Parade, Diner der Offiziere und Tanzvergnügungen der Mannschaften froh und festlich begangen. Zum ersten Male war es der 22. März. Gott wollte es, daß wir diesen Tag noch 26 Mal mit immer lauterem Jubel als Königs- und dann als Kaisers-Geburtstag seiern dursten!

Am 7. Mai desselben Jahres bestimmten Seine Majestät, daß in der Bezeichnung des Regiments die Klainmer um die Nummer künftig fortzufallen habe. Das Regiment hieß also nun:

2. Magbeburgisches Infanterie-Regiment Rr. 27.

## Die Jahre 1861 bis 1866.

In schneller Folge wechselte in den Jahren 1860 bis 1866 das Kommando der 7. Division. General-Lieutenant Herwarth v. Bittensfeld wurde zum Kommandirenden General des VII. Armeekorps ernannt. Sein Nachsolger, Generals Major v. Sydow, starb noch in demselben Jahre. An dessen Stelle wurde Generals Major v. Schmidt mit der Führung beauftragt, aber bereits im Jahre 1861 zum Kommandeur der

9. Division ernannt. Der nächste Divisions : Kommandeur, General : Lieutenant v. Ciesielsky, nahm bereits im Jahre 1862 seinen Abschied und wurde durch den General v. Voigts : Rhetz ersett.

Ein feierlicher Dankgottesbienst für die gnädige Errettung Seiner Majestät bes Königs aus Mörberhänden vereinigte am 21. Juli das Offizierkorps und Abordnungen der ganzen Garnisonen in den herrlichen alten Domen zu Magbeburg und Halberstadt.

Die Herbstübungen des Jahres 1861 fanden bei Eisleben nur innerhalb des Divisionsverbandes statt. Nach denselben wurde den berittenen Offizieren der Garnison Magbeburg eine große Annehmlichkeit zu Theil: ein schöner Reitweg, auf dem Glacis der Festung angelegt, wurde der Benutzung übergeben. Er half wirklich einem längst gefühlten dringenden Bedürfniß ab, denn sonstige zum Reiten brauchbare Wege waren in Magbeburg's Umgegend kaum vorhanden.

Zum 18. Oftober, bem Krönungstage, waren ber RegimentsRommanbeur und die Fahne des I. Bataillons nach Königsberg befohlen. Fahnenträger war Feldwebel Schröber der 3. Kompagnie. Er
fowie die Feldwebel Deffau der 1. und Behrens der 4. Kompagnie
wurden mit dem Allgemeinen Ehrenzeichen geschmuckt, an diesem ewig
denkwürdigen Jahrestage der Schlacht von Leipzig, an welchem sich
König Wilhelm an derselben geweihten Stätte wie König Friedrich I.
vor 160 Jahren die Königskrone feierlichst auß Haupt setze. Wieder
fanden in Magdeburg und Halberstadt Festgottesdienst, Diner des
Offizierkorps und Tanzvergnügungen der Mannschaften statt.

Das Jahr 1862 brachte dem Regiment abermals eine Kriegsbereitsichaft und erweckte in mancher Brust den Wunsch und die Hoffnung, hinsauszuziehen zu Kampf und Sieg. Wieder waren im Kurfürstenthum Hessen Berfassurren ausgebrochen, und König Wilhelm sah sich veranlaßt, dagegen einzuschreiten.

Als aber ber Kurfürst Seine Rathschläge in schroffer Form zurücks wies, erhielten bas IV. und VII. Armeekorps am 9. Mai Befehl, sich 9. 5. 62. friegsbereit zu machen.

Die Patronenwagen wurden bespannt, die Kriegschargirung empfangen, die zum Exerziren immer noch vorhandenen Miniés und die Bajonettirsgewehre an das Artilleriedepot abgegeben, die Kammern für etwa einstreffende andere Truppen zum Theil geräumt, und am 18. Mai waren die Bataillone in einer Stärke von 800 Köpfen zum Abmarsch bereit. Da in Folge der starken Truppenvermehrung die Stadt Magdeburg von Militär überfüllt war, mußten mit dem Eintreffen der Reserven 650 Mann des Regiments in der Reustadt untergebracht werden. Auch einige Offiziere wurden mit hinausgelegt.

Am 20. Juni tam ber Befehl, baß beibe Rorps unter bem Ober= 20. 6. 62.

kommando bes Generals v. Schack zusammengezogen werben und bie Operationen beginnen sollten. Das Regiment bekan bie Beisung, nach bem Eichsfelb zu rücken. Das I. und Füsilier-Bataillon sollten auf ber Sisenbahn nach Erfurt und von hier zu Fuß weiter, bas II. Bataillon aber quer über ben Harz nach ber Gegend von Heiligenstabt marschiren.

Als indes der Aurfürst von Hessen sah, daß der König Ernst machte, bewilligte er sofort alle Forderungen. — Seine Majestät befahlen in Folge bessen am 23. Juni, daß die Truppen nicht ausrücken und sich sogleich wieder auf den Friedensstand setzen sollten. Die Reserven wurden bereits am 26. Juni entlassen, und der Friedensdienst trat wieder in sein Recht. Das Manöver siel in diesem Jahre aus, da die Truppen während der Zeit ihrer Ariegsbereitschaft genügend Gelegenheit genommen hatten, in größeren Berbänden zu exerziren und Felddienst zu üben.

Im herbst besselben Jahres hatte die Stadt Magdeburg wieder die Freude, Seine Majestät in ihren Mauern zu sehen. Der König traf s. 11. 62 am 3. November um 2 Uhr Nachmittags ein, wohnte der seierlichen Eröffnung der neuen steinernen Brücke über die Stromelbe bei und suhr bereits um 4 Uhr wieder nach Berlin zurück. Der Kürze der Zeit und des beschränkten Raumes wegen war es nur den Stadsossizieren und 2. Offizieren jedes Bataillons vergönnt, den hohen herrn persönlich zu Gesicht zu bekommen. Als am 14. Januar 1863 in dem allezeit gährenden Polen wieder ein offener Aufstand ausgebrochen war, und Rußland sich anschieke, ihn mit Gewalt nieder zu wersen, wurde der Oberst v. Trescon zum Generalkonsulat nach Wars dau kommandirt. An seiner Stelle übernahm der Major v. Zedtwit am 15. Februar die Führung des Regiments.

Dasselbe Jahr 1863 brachte eine Reihe patriotischer Erinnerungsfeste, die auch in der Garnison des 2. Magdeburgischen Regiments seierlich
18. 2. 68. begangen wurden. Zunächst wurde am 15. Februar die hundertste Wiedertehr des Tages, an welchem der Hubertusburger Friede den siebenjährigen schweren Kämpsen des großen Königs ein ruhmreiches Ende machte,
durch Festgottesdienst und große Parole auf dem Domplat in würdiger
Weise geseiert.

Zur Erinnerung an ben Aufruf König Friedrich Wilhelms III. an Sein Volk fanden auf Befehl Seiner Majestät des Königs am 17. März aller Orten Festgottesdienste, Parade aller alten Kämpser aus den Befreiungskriegen und Festmähler derselben statt. An dem Gottesdienst und der Parade nahmen sämmtliche Offiziere und Abordnungen von 3 Unteroffizieren und 30 Mann von jedem Bataillon Theil. Bei dem großen Festessen in Magdeburg war das Regiment durch einen Stadsoffizier, 1 Hauptmann, 1 Lieutenant, 1 Feldwebel, 1 Unterofsizier und 1 Gemeinen vertreten.

Balb kamen auch die Tage, an welchen vor 50 Jahren die Ba=

taillone v. Reiche und v. Hellwig ihr ruhmreiches Dasein begonnen hatten. Auch ihrer wurde im Regiment freudig gebacht. Gine schöne und erhebende Feier aber brachte der 5. Juli, der Stiftungstag des 1. Wagdes burgischen Infanterie-Regiments Nr. 26.

Parade des Regiments auf der Ulrichsplanade, Preisschießen, Preisturnen und Fechten, festliche Speisung der Unteroffiziere und Mannschaften, Festessen der Offiziere und ihrer Gäste im Berein und am Abend ein großes Fest für die Mannschaften auf dem prachtvoll ausgeschmückten und erleuchteten Kasernenhof waren die Hauptpunkte des reichhaltigen Festprogramms.

Unser Regiment war durch seinen Führer bei den Festlichkeiten vertreten. Gehörten sie doch zusammen die Magdeburgischen Regimenter Nr. 26 und 27; beide entstanden in einer großen und doch so schweren Zeit, hervorgegangen aus ebelstem Patriotismus und Liebe und Treue zu König und Baterland; beide seit mehr als 46 Jahren unter denselben Borgesetzen, in derselben Garnison, hatten sie Freud und Leid in ruhigen und ktürmischen Zeiten stets treu und redlich mit einander getheilt. So nahm denn ein Jeder — Offizier wie Mann — innigsten Antheil an der Festesfreude des Schwester-Regimentes und gedachte seiner mit den besten Segenswünschen für die Zukunft.

Dann kam ber 18. Oktober und mit ihm die fünfzigste Wiederkehr 18. 10. 68. des Tages von Leipzig. Auch dieser Tag wurde durch Festgottesdienst und große Parole seierlich begangen

Wenige Tage später beehrten Seine Majestät ber König die Stadt Magdeburg wieder mit einem Besuch, um einem seierlichen Gottesdienst in dem soeben zum Theil neu wieder hergestellten Dom beizuwohnen. In Seiner Begleitung erschienen der Kronprinz, Prinz Karl, Prinz Friedrich Karl und Prinz August von Württemberg. Leiber war es auch diesmal nur einer kleinen Anzahl von Offizieren und Mannschaften — von jedem Bataillon 30 — vergönnt, bei der Feierslichkeit anwesend zu sein und ihren obersten Kriegsherrn zu Gesicht zu bekommen.

Am 8. November starb zu Magbeburg nach längeren Leiben ber General-Lieutenant z. D. Ferdinand v. Goepe. Vom 13. April 1848 bis zum 15. April 1852 Kommandeur des Regiments, war er vielen Ofsizieren, die jett noch im Regiment standen, ein wohlwollender Vorgesetzter gewesen. Nachher hatte er die 13. Brigade kommandirt und schließlich seinen Wohnsit dauernd in Magdeburg genommen und war stets mit dem Ofsizierkorps in nahen Beziehungen geblieben. So wurde sein Tod von Allen aufrichtig betrauert. Die Regimenter 26 und 27 stellten gemeinsam die Leichenparade, mit der Musik des 27. Regiments, Unters. d. Borne, Regiment Pring Louis Gerbinand.

Digitized by Google

offiziere besselben trugen ben Sarg zur Gruft, und bas ganze Offizierkorps gab seinem ehemaligen Kommanbeur bas lette Ehrengeleit.

Doch nicht blos reich an Erinnerungen an frühere Zeiten war das Jahr 1863, auch neue große Ereignisse warfen in seinen letten Monaten ihre Schatten voraus. Seit langer Zeit bestanden über die Behandlung der deutschen Unterthanen Dänemarks ernste Meinungsverschiedenheiten zwischen diesem und dem Deutschen Bund. Im November 1863 endlich beschloß letterer, seinen Willen mit Kraft und nöthigenfalls mit Gewalt durchzusehen, und beauftragte die österreichische, preußische, sächsische und hannoversche Regierung mit Vollstreckung der Bundeserekution.

Diesmal wurde zum allgemeinen Bedauern ber Magbeburger Regismenter bas IV. Armeekorps nicht zum Handeln berufen. Während andere Truppen hinauszogen über die Grenzen des Landes und sich kriegerische Lorbeeren errangen, mußten die 27er und mit ihnen viele andere Regismenter sich in verstärktem Maße der Friedensarbeit hingeben und wurden nur wenig von den kriegerischen Ereignissen berührt.

15. 12. 68. In der Zeit vom 15. bis 19. Dezember kamen in einer großen Menge von Eisenbahnzügen zunächst Königlich sächsliche, dann Kaiserlich österreichische Truppen auf dem Marsch nach Holstein durch Magdeburg. Während die sächsischen Truppen ohne Aufenthalt weiter suhren, blieben die Desterreicher — Infanterie, Jäger und Artillerie — jedesmal 1½ Stunden auf dem Bahnhof in Bucau liegen und wurden dort verpsiegt. Die österreichischen Wassengefährten wurden stets vom Offizier du jour und einem Musikforps empfangen, welches während ihrer Anwesenheit auf dem Bahnhof spielte. Vielsach gingen auch die Offiziere hin, um die Kameraden zu begrüßen und die Zeit ihres Aufenthaltes in Bucau mit ihnen zu verplaudern.

Durch Kabinetsorbre vom 19. Dezember wurde der Kommandirende General v. Schack mit der Bertretung des Feldmarschalls Freiherrn v. Wrangel beauftragt, und erhielt der General-Lieutenant v. Arnim die Führung des IV. Armeekorps. Diese Bertretungen dauerten jedoch nur dis zum 18. Mai des nächsten Jahres.

1864. Im Januar 1864 wurde auch für die 7. Division die Einziehung von Reserven befohlen, die Bataillone kamen auf eine Stärke von 800 Köpfen und wurden zum Theil wieder in den Vororten Magdeburgs untergebracht, so das Füsilier-Bataillon zeitweise in Buckau. Einzelne Bataillone der anderen Regimenter rückten auch gänzlich aus, eine kriegerische Verwendung aber wurde auch ihnen nicht vergönnt.

Raum hatten die Feindseligkeiten in Schleswig begonnen, so gelangten auch schon Kriegsgefangene nach Magdeburg. Die ersten berfelben 8. 2. 64. — 10 Offiziere, 180 Mann — trafen am 8. Februar ein und wurden in der Citadelle untergebracht. Sie wurden dem Gouvernements Mbju-

tanten Premier-Lieutenant v. Bergmann vom Regiment unterstellt, und jedes Bataillon kommandirte Unteroffiziere als Korporalschaftsführer und Mannschaften zu deren Unterstützung. Ihre Zahl, Anfangs nur je 6 von der ganzen Garnison, wuchs mit der Masse der eintreffenden Gefangenen. Auch die Zahl der Wachtmannschaften steigerte sich in gleichem Maße, und täglich wurden außer den laufenden Arbeitern wieder weit über 100 Mann zur Anfertigung von Munition kommandirt.

Am 18. Februar und später noch wiederholentlich stellte das Regisment auch starke Rommandos zur Begleitung von Kriegsgefangenen, welche mit der Sisenbahn nach Wittenberg weiter befördert wurden, mehrsach auch wurden ganze Kompagnien kommandirt, um durchkommende Kriegsgefangene während der Nacht im Exerzirschuppen zu bewachen.

Nach fast einjähriger Abwesenheit war der Oberst v. Trescow am 28. Januar wieder zurückgekehrt und hatte das Kommando des Regiments wieder übernommen, doch schon am 7. April wurde er abermals abkommandirt, als Chef des Stades beim Oberbesehlshaber des I, II., V. und VI. Armeekorps.

Mit sich täglich steigernder Spannung sah man auch in Magbeburg den Nachrichten vom Kriegsschauplatz entgegen. Da kam am
17. April die Nachricht, daß Seine Majestät der König am 19. nach 19. 4. 64.
Magdeburg kommen und eine Parade über die ganze Garnison abhalten würde. Schon hatte sich die Kunde von dem großen Ereigniß des
18. April unter den Truppen verbreitet, als sie ihren obersten Kriegsherrn unter präsentirtem Gewehr auf der Esplanade des Fort Scharnhorst empfingen. Als dann Seine Majestät vor die Front trat und
die Nachricht von der heldenmüthigen Erstürmung der Düppler Schanzen
selbst bestätigte und mit volltönender Stimme zu seinen Magdeburgischen
Regimentern sprach: "Ich weiß, Ihr hättet das auch gekonnt!", da erscholl das Hurrah, welches der oberste Kriegsherr unter präsentirtem Gewehr den tapferen Kameraden im Norden ausbrachte, mächtig und voll
aus den Reihen der Magdeburger Garnison.

Run, "daß fie es auch gekonnt hätten", bas follten fie schon nach zwei Jahren auf blutiger Wahlstatt beweisen.

Am Tage barauf wurden die 200 ältesten Reservisten von jedem Bataillon in die Heimath entlassen und wenige Tage später durch 200 Refruten ersett. Um die Ausbildung der übrigen Manuschaften möglichst wenig zu stören, wurden sie bataillonsweise durch je 2 Offiziere und 20 Unteroffiziere und Gefreiten ausgebildet. Die Resruten des I Bataillons wurden zu diesem Zweck nach Halberstadt befördert und dem II. Bataillon zugetheilt, die des II. dagegen wurden zum Theil in Harsleben untergebracht. Das ganze Füsilier-Bataillon aber rücke am 26. um 8 Uhr früh von Magdeburg ab, um vorläusig Untersunft in Dueblinburg

Digitized by Google

zu beziehen. Dem I. Bataillon fiel in Folge beffen bie Kaferne Magbes burg zur alleinigen Benutung zu.

In Folge des bald darauf abgeschlossenen Waffenstillstandes wurden die Reserven am 15. Mai vorläufig in die Heimath beurlaubt, doch verblieb das Füsilier-Bataillon in Quedlinburg.

25. 6. 64. Durch Kabinetsorbre vom 25. Juni verlor das Regiment nun ends gültig seinen schon lange abwesenden Kommandeur. Oberst v. Treschow wurde von der Stellung des Stadschef beim Oberbesehlshaber der 4 östlichen Armeekorps entbunden und zum Kommandeur des Kaiser Alexander Garde-Grenadier-Regiments Nr. 1 ernannt.

Trauernden Bergens faben Offiziere und Mannschaften ihren geliebten Rommanbeur icheiben. Satte er boch bas Regiment übernommen ju einer Zeit, als burch bie Reorganisation viele intime Beziehungen, ja eigentlich bas ganze tamerabschaftliche Gefüge bes Offizierkorps jah zerriffen waren, und war es ihm boch gelungen, biefe innere Ginheit balb in alter Berglichkeit wieber herzustellen. Sah er boch bie ichonfte Seite feiner iconen Stellung barin, ber Leiter, Erzieher, Berather und Freund, ber geistige Mittelpunkt seines Offiziertorps ju fein. Er hatte sich nicht über basfelbe gestellt, vielmehr stets tamerabichaftlich in biefem Rreise gelebt und so am besten einen engen und vertraulichen Berkehr ber Offiziere unter einander veranlaßt. So hielt bas Offiziertorps zusammen, man fuchte fich auf, um nicht wieber von einander ju laffen, ein Jeber achtete bie Gigenart bes Anderen und ichatte feinen Werth, ein Jeber aber mußte auch ganz genau, mas bas Regiment und er felbft bem icheibenben Rommanbeur zu verdanken hatte. Durch die Gnade Seiner Majestät follte bie Trennung nicht für immer sein, elf Jahre später durften die 27er ihren bamaligen Rommanbeur als Chef wieder an ihrer Spite begrüßen! Bu feinem nachfolger murbe wieber ein Dberft v. Trestow ernannt, bisher Bataillons-Rommandeur im 2. Weftphälischen Infanterie-Regiment Nr. 16.

Am 20. August vereinigte sich das Regiment in Mag de burg zum Regiments- und Brigade-Exerziren. Die Kriegsgefangenen verließen Mag de burg, und die zu denselben kommandirt gewesenen Unteroffiziere 26. 8. 64. und Mannschaften traten zum Regiment zurück. Am 26. desselben Monatskehrte die Bionier-Kompagnie, die einzige Truppe der Garnison, der es vergönnt gewesen war, an dem Feldzuge ruhmreich Theil zu nehmen, nach Mag de burg zurück und wurde auf dem Bahnhof seierlichst empfangen und eingeholt.

Die weiteren Herbstübungen waren bei Genthin und Mödern und schließlich in der Nähe von Brandenburg, wo die 7. Division gegen die nicht im Felde befindlichen Theile des Garbesorps mehrere Tage unter den Augen Seiner Majestät des Königs manövrirte. Nach bem Manöver kehrte bas Füsilier-Bataillon wieber nach Magbeburg zurud. —

Durch Rabinetsorbre vom 21. November wurde der Divisions- 21. 11. 64. Rommandeur General v. Boigts-Rhetz zum Inspekteur der Bundesfestungen und der General v. Fransecky zum Kommandeur der 7. Division ernannt. Rommandeur der 14. Insanterie-Brigade war seit Kurzem
General v. Gordon. Bald sollten die Namen Fransecky und Gordon
auf ewig mit der Geschichte des 27. Regiments eng verbunden sein!

Einen letzten Nachklang ber Ereignisse bes Jahres 1864 brachte ber 18. Dezember, einen großen Fest: und Dankgottesbienst im Dom, an welchem die Offiziere und Abordnungen aller Truppen der Garnison Theil nahmen.

Das Jahr 1865 war wieder erfüllt von zahlreichen Erinnerungen 1865. an vergangene Tage. Noch stand ein Kampsgenosse aus der großen Zeit der Befreiungskriege in den Reihen des Regiments. Es war der Unterarzt Lange. Im Jahre 1795 geboren, war er am 1. Dezember 1813 als Lazareth-Chirurgus dei dem Militärlazareth in Halle eingetreten, hatte vom 1. August 1814 bis zum 1. Mai 1815 als Unteroffizier beim 3. Ostpreußischen Landwehr-Kavallerie-Regiment gestanden und dann als Chirurgus beim 2. Ostpreußischen Infanterie-Regiment den Feldzug von 1815 mitgemacht; seit dem 1. April 1820, also seit fast 45 Jahren aber aehörte er als Unterarzt dem 27. Regiment an.

Es follte ihm nicht vergönnt sein, das 50jährige Jubelfest des Regimentes, dessen ältester Angehöriger er war, noch zu erleben. Er starb am 22. Januar 1865 im Alter von fast 70 Jahren an Lungenlähmung. Am 25. wurde er zur letzten Ruhe bestattet. Das Füsilier-Bataillon stellte die Leichenparade, ein Unterofsizier trug seine Chrenzeichen dem Sarge voraus, und sämmtliche Ofsiziere und viele Unterofsiziere des Regiments geleiteten ihn unter den ernsten, seierlichen Klängen der Regimentsmusst hinaus zum Friedhof und gaben so dem alten treuen Beteranen einen letzten Beweis ihrer Achtung und ihres kamerabschaftlichen Wohlwollens.

Immer näher kam ber 31. März, der Tag, an welchem Seine 81. 8. 65. Majestät der König Friedrich Wilhelm III. im Jahre 1815 die Errichtung des 27. Infanterie-Regiments befohlen hatte, und mit ihm

## bas 50jährige Stiftungsfeft.

Schon seit langer Zeit hatten Offiziere 1) und Mannschaften bes bevorstehenden Festes gedacht, und emsig wurden die nöthigen Vorbereitungen getroffen. Seit Jahren ließen sich alle Offiziere Abzüge von ihrem Gehalt machen; so war denn schließlich eine ganz beträchtliche Summe zusammen

<sup>1)</sup> Rangliste vom 1. April 1865: Anlage IV B 5.

gekommen, welche es ermöglichte, bas Fest auf bas Glänzenbste zu gestalten. Der Oberst v. Treskow bestimmte eine Kommission von 1 Hauptsmann und 4 Lieutenants, welche unter Leitung bes etatsmäßigen Stabssoffiziers Major v. Reumann=Cosel bie festlichen Beranstaltungen zu berathen, vorzubereiten und schließlich zu leiten hatte.

Premier-Lieutenant v. Wit leben unternahm es, eine Geschichte ber ersten 50 Jahre bes Regiments herzustellen, um allen Festsheilnehmern und späteren Angehörigen bes Regiments die stolze Vergangenheit des Jubilars und seiner Eltern: der Bataillone v. Reiche und v. Hellwig, vor Augen zu führen. Lieutenant v. d. Schulenburg versah das Buch mit hübschen, charakteristischen Vildern, welche die verschiedenen Unisormen und einzelne hervorragende Augenblicke aus der kriegerischen und friedlichen Thätigkeit des Regiments zur Darstellung brachten. Bom Berzlagsbuchhändler Bänsch in Magdeburg rechtzeitig fertiggestellt, konnte es allen Festsheilnehmern am Sprentage des Regiments pünktlich auszehändigt werden. Leider war das Buch als eine Festschrift aufgesaßt, nur sehr kurz gehalten, auch nur in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren erschienen und ist schon längst aus dem Buchhandel verschwunden.

Zahlreich ergingen die Einladungen und Aufforderungen zur Theilnahme an die Borgesetten des Regiments und alle Offiziere und Aerzte,
welche ihm seit seiner Gründung angehört hatten. Und in großer Wenge liesen die Zusagen ein von Nah und Fern, von Alt und Jung. Biele aber waren auch behindert zu erscheinen, und wohl noch mehr von
denen, die den Ruhm des Regiments mit begründet und ihm in dem
halben Jahrhundert seines Bestehens angehört hatten, waren längst "zur
großen Armee" hinüber gegangen.

In der Kaserne, dem Exerzirhaus und den weiten Räumen des Odeums auf dem großen Werder regten sich zahlreiche Hände, um den Festräumen ein würdiges Aussehen zu geben. Leider machte der Himmel kein freundliches Gesicht dazu; es war, als wollte er an jene Zeit erinnern, in der die Anfänge der Bataillone v. Reiche und v. Hellwig in Sturm und Wetter erstanden waren und in der die Liebe zu König und Vaterland Alles gleich machte — Hoch und Niedrig, Reich und Arm. So stürmte und brauste es am 30. und 31. März durch die Straßen und Fluren von Magdeburg, und riesige Schneeslocken wirbelten durch einander und hüllten Alles einen halben Meter hoch gleichmäßig in ein weißes Kleid. Um so lustiger aber slatterten die Fahnen und Wimpel, und um so freundlicher erschienen die grünen Guirlanden an den Fenstern und Thüren und im Innern der Festräume.

Mit klingendem Spiel rudte am 80. März Nachmittags 2 Uhr bie 4. Kompagnie nach bem Halberstädter Bahnhof, nahm bort bie Fahne

bes II. Bataillons in Empfang und brachte sie nach dem Generalkommandogebäude. Denn auch sie sollte Zeuge sein bei dem Fest des halbhundertsjährigen Bestehens des Regiments, war sie ihm doch verliehen worden als ein Königliches Anerkenntniß dafür, daß es seine Feuertause einst mit Ehren bestanden, und hatten doch in 49 Jahren Tausende von jungen Kriegern im Anblick auf sie ihrem Allerhöchsten Kriegsherrn geschworen, treu zu sein dis zum Tode. Wit der Fahne erschienen fast sämmtliche Offiziere des Halberstädter Bataillons, nur wenige wurden dienstlich zurückbehalten, sowie die Feldwebel und Abordnungen von Unteroffizieren und Nannschaften aller Kompagnien des II. Bataillons.

In bereitwilligstem Entgegenkommen hatte die Verwaltung der Magdeburg-Halberstädter Sisendahn den Offizieren und Abordnungen des II. Bataillons freie hin= und Rücksahrt gewährt und beförderte acht Tage später auch die gesammte Regimentsmusik umsonst nach Halberstadt und wieder zurück.

Um 7 Uhr Abends versammelten sich die Offiziere und Aerzte in ben Räumen bes "Bereins", welche heute bem Regiment allein zur Berfügung gestellt maren, zur Begrüßung ber Gafte. Bum allgemeinen Bebauern mar ber Chef bes Regiments, Seine Durchlaucht ber Fürst Radziwill, burch schon lange andauernde Krankheit verhindert, zu ericheinen und fo ben lebenben Mittelpuuft für alle Festgenoffen abzugeben. Aber andere Gäste nahten sich in schneller Folge - viele alte ehrwürdige Bestalten, allen voran ber General v. Schlegell, bis 1860 Rommanbirender General bes VII. Armeeforps, der als Premier-Lieutenant bes Regiments bei Ligny aus zwei Wunden geblutet und fich bas eiferne Rreug erworben hatte, ber Premier-Lieutenant Röhler, 1813 ein begeisterter Rämpfer im Batgillon v. Reiche, 1815 in ben Reihen bes Regiments bei Liann und Bapre - jest Stadtrath zu Salberstadt, Major Rudolph - feit 1804 in öfterreichischen, preußischen und meftphälischen Diensten, seit 1815 aber im Regiment bei Ligny und Barre und bann mehr als 25 Jahre in ernster Friedensthätigkeit, Dberft-Lieutenant v. Sellentin, im Feldzuge von 1815 beim 3. Rurmärkischen Landwehr-Regiment; seit 1816 aber im 27. Regiment, vom Fähnrich bis zum Oberst-Lieutenant, nicht weniger als 38 Jahre, führte er 1849 das Füsilier-Bataillon in Baben zu Ruhm und Sieg. ihnen tamen die Generale v. Lübtow und ber jungere v. Schlegell, die früheren Kommandeure v. Rieben, v. Münchow, v. Bialde und v. Trescom und viele Andere, barunter nicht wenige, die bie Uniform bes Regiments 25 Jahre und länger getragen und heute an seinem Sprentage wieber angelegt hatten. Das Regiment Nr. 67 mar durch 20 Offiziere und 1 Argt vertreten; mehr als die Hälfte ber bamals aus dem Mutter=Regiment Sineinversetten waren herbeigeeilt, um die gekommen, welche es ermöglichte, das Fest auf das Glänzendste zu gestalten. Der Oberst v. Treskow bestimmte eine Kommission von 1 Hauptsmann und 4 Lieutenants, welche unter Leitung des etatsmäßigen Stabsossisiers Major v. Reumanns Cosel die festlichen Beranstaltungen zu berathen, vorzubereiten und schließlich zu leiten hatte.

Premier-Lieutenant v. Witleben unternahm es, eine Geschichte ber ersten 50 Jahre bes Regiments herzustellen, um allen Festtheilnehmern und späteren Angehörigen bes Regiments die stolze Vergangenheit des Jubilars und seiner Eltern: der Bataillone v. Reiche und v. Hellwig, vor Augen zu führen. Lieutenant v. d. Schulenburg versah das Buch mit hübschen, charakteristischen Bilbern, welche die verschiedenen Unisormen und einzelne hervorragende Augenblicke aus der kriegerischen und friedlichen Thätigkeit des Regiments zur Darstellung brachten. Vom Verlagsbuchhändler Bänsch in Magdeburg rechtzeitig fertiggestellt, konnte es allen Festtheilnehmern am Shrentage des Regiments pünktlich ausgehändigt werden. Leider war das Buch als eine Festschrift aufgefaßt, nur sehr kurz gehalten, auch nur in einer beschränkten Anzahl von Exemplaren erschienen und ist schon längst aus dem Buchhandel verschwunden.

Zahlreich ergingen die Einladungen und Aufforderungen zur Theilnahme an die Borgesetten des Regiments und alle Offiziere und Aerzte,
welche ihm seit seiner Gründung angehört hatten. Und in großer Wenge liesen die Zusagen ein von Nah und Fern, von Alt und Jung. Biele aber waren auch behindert zu erscheinen, und wohl noch mehr von benen, die den Ruhm des Regiments mit begründet und ihm in dem halben Jahrhundert seines Bestehens angehört hatten, waren längst "zur großen Armee" hinüber gegangen.

In der Kaserne, dem Exerzirhaus und den weiten Räumen des Odeums auf dem großen Werder regten sich zahlreiche Hände, um den Festräumen ein würdiges Aussehen zu geben. Leider machte der Himmel kein freundliches Gesicht dazu; es war, als wollte er an jene Zeit erinnern, in der die Anfänge der Bataillone v. Reiche und v. Hellwig in Sturm und Wetter erstanden waren und in der die Liebe zu König und Vaterland Alles gleich machte — Hoch und Niedrig, Neich und Arm. So stürmte und brauste es am 30. und 31. März durch die Straßen und Fluren von Magdeburg, und riesige Schneeslocken wirbelten durch einander und hüllten Alles einen halben Weter hoch gleichmäßig in ein weißes Kleid. Um so lustiger aber slatterten die Fahnen und Wimpel, und um so freundlicher erschienen die grünen Guirlanden an den Fenstern und Thüren und im Innern der Festräume.

Mit klingendem Spiel ruckte am 30. März Nachmittags 2 Uhr bie 4. Kompagnie nach dem Halberstädter Bahnhof, nahm dort die Fahne des II. Bataillons in Empfang und brachte sie nach dem Generalkommandogebäube. Denn auch sie sollte Zeuge sein bei dem Fest des halbhundertsjährigen Bestehens des Regiments, war sie ihm doch verliehen worden als ein Königliches Anerkenntniß dafür, daß es seine Feuertause einst mit Ehren bestanden, und hatten doch in 49 Jahren Tausende von jungen Kriegern im Andlick auf sie ihrem Allerhöchsten Kriegsherrn geschworen, treu zu sein dis zum Tode. Mit der Fahne erschienen fast sämmtliche Offiziere des Halberstädter Bataillons, nur wenige wurden dienstlich zurückbehalten, sowie die Feldwebel und Abordnungen von Unteroffizieren und Wannschaften aller Kompagnien des II. Bataillons.

In bereitwilligstem Entgegenkommen hatte bie Berwaltung ber Magbeburg-Halberstädter Sisenbahn ben Offizieren und Abordnungen bes II. Bataillons freie hin- und Rücksahrt gewährt und beförberte acht Tage später auch die gesammte Regimentsmusik umsonst nach halbers stadt und wieder zurück.

Um 7 Uhr Abends versammelten sich die Offiziere und Aerzte in ben Räumen bes "Bereins", welche heute bem Regiment allein gur Berfügung gestellt maren, gur Begrußung ber Gafte. Bum allgemeinen Bedauern mar ber Chef bes Regiments, Seine Durchlaucht ber Fürst Rabziwill, burch schon lange andauernde Krankheit verhindert, zu ericheinen und fo ben lebenben Mittelpuuft für alle Festgenoffen abzugeben. Aber andere Gäfte nahten sich in schneller Folge - viele alte ehrwürdige Bestalten, allen voran ber General v. Schlegell, bis 1860 Kommanbirender General bes VII. Armeekorps, ber als Premier-Lieutenant bes Regiments bei Ligny aus zwei Wunden geblutet und fich bas eiserne Rreuz erworben hatte, ber Premier-Lieutenant Röhler, 1813 ein begeisterter Rämpfer im Bataillon v. Reiche, 1815 in ben Reihen bes Regimente bei Ligny und Barre - jest Stadtrath ju Salberftadt, Major Rubolph - feit 1804 in öfterreichischen, preußischen und meftphälischen Diensten, seit 1815 aber im Regiment bei Ligny und Barre und bann mehr als 25 Jahre in ernfter Friedensthätigkeit, Oberst-Lieutenant v. Sellentin, im Feldzuge von 1815 beim 3. Rurmarkischen Landwehr-Regiment; seit 1816 aber im 27. Regiment, vom Fähnrich bis zum Oberst-Lieutenant, nicht weniger als 38 Jahre, führte er 1849 bas Füfilier-Bataillon in Baben zu Ruhm und Sieg. ihnen tamen die Generale v. Lübtow und ber jungere v. Schlegell, die früheren Rommandeure v. Rieben, v. Munchow, v. Bialde und v. Tresdow und viele Andere, barunter nicht wenige, die die Uniform bes Regiments 25 Sahre und länger getragen und heute an seinem Chrentage wieder angelegt hatten. Das Regiment Rr. 67 war burch 20 Offiziere und 1 Argt vertreten; mehr als die Salfte ber bamals aus bem Mutter-Regiment Bineinversetten maren herbeigeeilt, um die

alten Kameraben wieber zu feben und bem alten lieben Regiment ihre Gludwünsche bargubringen.

Bon ben etwa 190 eingelabenen (Baften hatten fich 115 zur Festfeier in Magbeburg eingefunden; bes plöglich eingetretenen starken Schneefalls wegen, burch ben ber Eisenbahnverkehr an vielen Orten unterbrochen war, gingen leiber noch in ber letten Stunde auf telegraphischem Wege eine Reihe von Absagen ein, sonst ware die Zahl ber Gaste eine noch größere gewesen.

Ueberall gab es ein Wiebersehen und Hänbebrücken, Kameraben, welche sich seit einem Menschenalter nicht gesehen, begrüßten sich und gebachten beim Anblick ber heutigen jüngeren Angehörigen bes Regiments ihrer eigenen Jugend, die so reich war an schönen gemeinsamen Erinnerungen aller Art. Dazwischen trug die alle Zeit vortreffliche Musik unter ber Leitung des alten Menzel, den auch so mancher Festtheilnehmer als alten Bekannten begrüßte, patriotische, ernste und heitere Weisen vor.

In zwanglos fröhlicher und gemüthlicher Stimmung verlief ber Abend, und lange bauerte es, bis sich bie Festgenoffen trennten, um sich burch furzen Schlaf zu ben Greignissen bes kommenben Tages zu stärken.

Große Reveille und ein Dankchoral vor der Kaserne, ausgeführt von der Musik und den Spielleuten der in Magdeburg stehenden Bataillone, leitete 680 früh den Jubeltag ein. Leider machte der Himmel auch heute kein freundlicheres Gesicht als gestern. So mußte denn die Parade im Exerzirschuppen abgehalten werden. Am Eingang desselben war ein Doppelposten in der alten Unisorm des Regiments von 1815 aufgestellt und präsentirte das Gewehr in alter Weise.

Um · 108/4 Uhr standen die Bataillone bort, so aut es in bem befchränkten Raume geben wollte, gur Feier bereit, auch bie Mergte, Bablmeifter, Buchsenmacher und handwerter maren zur Stelle. Front aber sammelten fich in stattlicher Zahl die Shrengafte, die alten Offiziere, die fich ichon gestern eingefunden, die Borgefetten, die Kameraben aus Salberftadt und eine stattliche Anzahl von Beteranen und Mittampfern aus ben Befreiungsfriegen und Mitbegrunder bes Rubms bes bamals noch so jungen Regiments, manche berfelben in ihren alten Uniformen. Es war ein unvergeglicher, ergreifender Augenblick, als sie sich wiedersahen die alten Freunde und Waffengefährten, die als Junglinge von einander geschieben und sich nun als Greise wieber bie Sände schüttelten und fich gerne erinnerten ber ichonen und boch fo fcmeren Stunden, die fie mit einander verlebt und die ihre Bergen fo nabe gebracht hatten. Zwei waren es, die vor allen Anderen willkommen geheißen wurden, ber brave Rompagnie-Chirurgus Rückert, allen Anwefenden wohl bekannt burch fein tapferes und aufopferungsvolles Berhalten bei Ligny und Warre, und der Beteran Uehre, der vor 50

Jahren als Musketier ber 6. Kompagnie im Handgemenge in Tongrisnelle einen feindlichen Offizier entwaffnet und gefangen genommen hatte — Beide geschmückt mit dem jest so selten gewordenen eisernen Kreuz.

Bunkt 11 Uhr kam die erste Rompagnie mit ben enthüllten Fahnen. Die Bataillone prafentirten, die Fahnen traten vor die Front, und die 1. Rompagnie nahm ihren Plat ein. Dann fdritten unter ben Rlängen des Bräsentirmariches ber Kommandirende General und die anderen Borgefetten, die früheren Offiziere bes Regiments und auch die alten Beteranen die Front der Bataillone ab, und mancher der Letteren bachte wohl mit Stolz und mit Wehmuth ber alten Zeiten, ba auch er als junger Burich in ben Reihen bes 27. Regiments gestanden hatte und feinen Offizieren zu Rampf und Ruhm gefolgt mar. Dann schloffen bie Bataillone enger zufammen und Oberft v. Trestow wies in einer ergreifenden, ichonen Ansprache auf die hohe Bebeutung ber Festfeier hin. In warmen Worten gebachte er bes hohen Regimentschefs, Seiner Durchlaucht bes Fürsten Wilhelm Rabziwill, ber von einer taum überstandenen Krankheit noch nicht völlig wieder hergestellt und hierdurch am Erscheinen verhindert mar. Demnächst berührte er in furzen Zugen die Entstehung und die Geschichte bes Regiments, bas bei Liany und Barre die Feuertaufe erhalten und gleich ben alten Bestandtheilen ber Armee wurdig bestanden hatte. Das Regiment, welches in der Treue gegen König und Baterland einen guten Ruf in ber Armee sich erworben und diefen auch in ber unruhigen Zeit von 1848 und 1849, wie auch im Feldzuge in Baben wiederholt durch die That bewährt hat, "es gelobe bem Königlichen Rriegsherrn, ber alten preußischen Treue von Reuem und aller Zeiten eingebent zu fein." Und laut und fraftig ertonte bas Hurrah auf ben geliebten Berricher aus ben Reihen ber 27er und ihrer alten Rameraben.

Hierauf verlas ber Oberst ein von Seiner Durchlaucht dem Chef eingegangenes Schreiben, in welchem der hohe Herr in herzlichster Weise seinem Regiment zu dem Jubeltage desselben seine Glückwünsche aussiprach. Seine Durchlaucht wies darauf hin, daß das Regiment in sich die Mittel sinden werde, den Anforderungen Seiner Majestät des Königs zu genügen, er hege die zuversichtliche Hoffnung, daß sein Regiment bei allen Gelegenheiten sich hervorthun werde.

Sinen sichtlich tiefen Sindruck machten die fürstlichen Worte auf Offiziere und Mannschaften: "Ja, so folle es fein alle Zeit!"

Gin Vorbeimarsch ber Bataillone bei seinen Vorgesetzten und Gästen beendete biese militärische Feier. Unmittelbar nach der Parade theilte der Oberst und Flügel-Abjutant v. Tres dow dem Regiments-Kommandeur mit, daß Seine Majestät der König ihm persönlich die besten Grüße und Glückwünsche für sein 27. Regiment aufgetragen habe. Leider fand sich jest keine Gelegenheit, dies den Mannschaften mitzutheilen, und so machte es der Oberst dem Regiment Tags darauf durch einen besonderen Befehl bekannt.

Der hohe Chef aber übersandte mit seinen besten Glückwünschen und dem Ausdruck herzlichen Bedauerns darüber, daß er nicht persönlich anwesend sein konnte, 107 Thaler als den auf ihn entfallenden Beitrag zu den Kosten und außerdem die Summe von 500 Thalern als Stamm für eine Offizier-Dispositions-Kasse, um Offizieren des Regiments, welche durch besondere Verhältnisse in Geldverlegenheit gerathen sollten, gegen den mäßigen Zinssat von 1% einen Vorschuß zu gewähren.

Bei ber Barole fanden eine Angahl von Beforberungen ju Unteroffizieren und Gefreiten ftatt. Mittags murben bie Dlannschaften in ber Raferne festlich gespeift und mit Bier bewirthet. Um 2 1/2 Uhr Nachmittags aber sollte bas Festessen stattfinden. Der riefige Saal bes Obeums mar nach ben Angaben und Zeichnungen bes jum Festausschuß gehörigen Lieutenants Balan I mit einem großen Aufwand von Arbeit und Mitteln auf bas Prächtigfte geschmudt. Sunderte von alten Baffen aus bem Magbeburger Zeughaus maren hingeschafft, fogar einige fcwere Beschütze maren in einzelnen Theilen in ben Saal gebracht worben und hatten bem Gingang und ben Gintretenben gegenüber ihren Blat gefunden. Gine koloffale siegende Boruffia bilbete ben murbigen Mittel= punkt ber überaus reichen und fünftlerifch bergestellten Deforation, aus ber die Buften ber Rönige, unter benen bas Regiment gestanden, und bie ber verbienten Felbherren aus den Befreiungsfriegen besonders bervortraten.

Der Festausschuß hatte keine Mühe und Arbeit gescheut, das Fest würdig zu gestalten. War boch das Regiment damals noch ohne eigenes Rasino, ohne eigene Räume und Wirthschaft und mußte Alles zu dem Feste besonders eingerichtet und beschafft werden. Der berühmteste Koch Magdeburgs, Langbein, hatte die Verpstegung übernommen und entledigte sich seiner nicht geringen Ausgabe in bester Weise, die Weine aber wurden von der bewährten Firma Louis v. Kapff in Bremen bezogen. So war denn Alles auss Beste vorbereitet, als sich nach 2 Uhr die Offiziere und ihre zahlreichen Gäste zum Festdiner versammelten. Am Eingang des Festsaales standen wieder Doppelposten in den Uniformen der Reiche's schen und Hellwig's schen Jäger des Elb-Landwehr-Regiments und des 27. Regiments vom Jahre 1815.

Auch fämmtliche Orbonnanzen und die zur Aufsicht kommandirten Unteroffiziere erschienen in gleichen Anzügen, welche bis zu den unsendlich hoben Halsbinden, mit geschichtlicher Treue genau den alten Unis formen jener Zeit nachgebilbet, auf ber Handwerkstätte bes Regiments hergestellt waren. In der Mitte des Raumes waren drei lange Tafeln gedeckt, am oberen Ende berselben stand unmittelbar quer davor eine vierte. An dieser saßen zur Rechten des Regiments-Kommandeurs:

General ber Infanterie v. Schad, Rommanbirenber General best IV. Armeeforps,

General der Infanterie v. Schlegell, als ältester 27er, zuletzt Kommandirender General des VII. Armeekorps,

General ber Infanterie v. Herwarth, früher Kommandeur ber 14. Infanterie Brigade, dann ber 7. Division, jest Rommandirender General des VII. Armeekorps,

Dberft und Flügel-Abjutant v. Treschom,

General-Major v. Gordon, Kommandeur ber 14. Infanterie-Brigabe,

Dberft v. Stofc, Chef bes Generalftabs bes IV. Armeeforps.

### Bur Linken:

Ober-Präsident v. Wipleben, als Vertreter der Provinz, General-Lieutenant v. Bialde, Kommandeur der 3. Division, General-Lieutenant v. Münchow, zulett Kommandeur der 14. In-

fanterie-Brigabe, General-Major v. Lübtow, zulett Kommandeur des 14. Infanterie-Regiments,

General-Major v. Hann, Kommanbeur ber 7. Ravallerie-Brigabe, General-Major v. Schwarz, Kommanbeur ber 4. Artillerie-Brigabe, Oberst v. Blanken see, Rommanbeur bes 66. Infanterie-Regiments, Geheimer Hofrath Schneiber.

Gegenüber aber hatten bie Chrenplate in ber Mitte ber Tafel bie Beteranen und Inhaber bes eifernen Kreuzes:

### Hüdert und Uehre.

An der mittleren Längstafel saßen unter Anderen sämmtliche Feldwebel des Regiments und zwischen ihnen noch weitere 13 Veteranen. Auch Hofbuchhändler Bänsch, viele Aerzte, die beim Regiment gestanden, und ein langjähriger Feldwebel des Regiments, Nindel, jeht Rechnungsrath bei der Regierung zu Magbeburg, befanden sich unter den Festzgenossen. Im Ganzen waren 195 Gebecke aufgelegt. Die Reihe der Tischreben eröffnete General v. Schack mit einem kräftigen Hoch auf Seine Majestät. In anerkennenden Worten gedachte er hierbei der schonen Ansprache des Obersten v. Treskow an sein Regiment und fügte noch besonders hinzu, "daß das Regiment in guten und bösen Tagen stets des Königs Ruf gewärtig und in der Hand Seiner Majestät

für Seine hohen Zwede stets ein sicheres und tüchtiges Bertzeug sein und bleiben werbe."

Der Oberft v. Treskow aber gebachte hierauf bes hohen Chefs bes Regiments, Seiner Durchlaucht bes Fürsten Wilhelm Rabziwill, ber bem Regiment allezeit ein väterlicher Freund, ein gütiger, gnädiger Herr gewesen sei und bessen wohlwollendes Herz an dem Ehrentage bes Regiments eine segensreiche Einrichtung gestistet habe. Der Oberst dankte demnächst für alle Beweise fürstlicher Huld im Namen des Offizierkorps und sprach die Hoffnung aus, daß Gott den hohen Chef des Regiments, den hochverdienten General dem Regiment und der Armee noch lange erhalten möge.

In einem zweiten Toaft bantte ber Oberft v. Trestow ben Gaften, bie trot ber ungunftigen Witterung in fo großer Bahl gur Festfeier erichienen waren. Er bantte ben aus bem Regiment geschiebenen Offizieren für ihre Thätigkeit, mit ber sie an ber friegerischen Tüchtigkeit und bem bem Regiment innewohnenben vortrefflichen Geifte mitgearbeitet hatten. Er gebachte auch ber Beteranen aus jener benkwürdigen großen Zeit und ber tapferen Rampfer bes Regimente in Baben und endlich ber jum Tochter-Regiment Nr. 67 übergetretenen Rameraben in ehrenber Anerkennung ihrer bem alten Regiment bewährten Anhänglichkeit und enbete mit einem jubelnd aufgenommenen Soch auf alle alten Rameraben, Offiziere und Beteranen, die heute als Gafte anwesend maren. Dann ergriff General v. Schlegell bas Wort, burchlief noch einmal bie ruhmreiche Gefchichte bes Regiments, bas fich ausgezeichnet habe ebenfo febr auf bem Schlachtfelbe, als burch mufterhafte Disziplin und Gehorfam im Frieden und hingebende Treue gegen Seine Majestat ben Ronig. Sein Trinkspruch galt bem alten und ewig jungen Regiment. — Roch einmal fprach General v. Schad berrliche Worte über bie eigentliche Bestimmung bes Solbaten. Er, ber in vielen Schlachten und Befechten mitgefochten, habe ftets ben Bunich gehegt, als tüchtiger und braver Solbat in ber Treue gegen feinen König auf bem Schlachtfelbe zu fallen. 36m werbe bies wohl nicht mehr vergönnt fein, aber er wunfche es ber jungeren Beneration, und hierauf leere er fein Glas.

Viele Reben folgten nach: Der alte Guischard, ber 1821 im Regiment eingetreten und ihm 18 Jahre als Offizier angehört hatte, sprach in schönen gebundenen Worten auf die Soldatenehre; Hauptmann Joffron gedachte in schwungvollen Beisen der "Eisenbraut", welche die 27er so gerne im blutigen Reigen an der Tete führen möchten. Auch ein alter Beteran, der ehemalige Tambour Köhlert, konnte es sich nicht versagen, seiner gehobenen Stimmung beredten Ausdruck zu geben, und zahlreiche Telegramme von Nah und Fern aus allen deutschen Sauen

liefen ein und gelangten zur Berlefung, auch vom 31. Infanterie-Regiment, welches mit dem unfrigen benfelben Stiftungstag feierte.

Die Tasel verlief in fröhlichster Stimmung. Um 8 Uhr aber erschienen die Unterofiziere und Mannschaften des I. und Füsilier-Bataillons und die Abordnungen des II. und mit ihnen zahlreiche frühere Angehörige des Regiments aus Magde burg und von außerhalb mit Frauen, Töchtern und Bräuten, und bald entwickelte sich von Neuem ein anderes fröhliches Bild — ein Ball in größtem Style. Für die Damen der Offiziere und alle mit ihnen im geselligen Verkehr stehenden Familien von ganz Magdes burg waren die acht Ecklogen des Saales bereit gestellt. Und bald süllten sie sich mit einem großen Kranz von Damen in duftigen Gewändern, an ihrer Spitze die Gemahlinnen des Oberpräsidenten v. Witzebern der und des Rommandirenden Generals v. Schack. Sie Alle versherrlichten das Fest des Regiments und wurden von den Offizieren aufs Beste Willsommen geheißen und bewirthet. Mitternacht war längst vorüber, als sich die weiten Hallen des Odeums allmälig zu leeren besaannen.

Ohne ben geringsten Mißton war das schöne Fest verlaufen, und mit Genugthuung konnte die Festkommission auf ihre Thätigkeit zurückblicken und die "volle und dankbare Anerkennung" des Regiments-Kommandeurs und aller Festtheilnehmer entgegen nehmen.

Tags barauf wurde die Fahne des II. Bataillons wieder nach Halberstadt jurudgebracht, und nach einem gemüthlichen Frühstück im Berein und manchem fräftigen Händebruck und herzlichem Lebewohl verließen die alten Kameraden das ihnen von Reuem liebgewordene Magdesburg und ihr 27. Regiment.

Benige Tage später suhr die Regimentsmusik nach Halber stadt, und wurde hier vom II. Bataillon das Jubelsest am 7. April in ähnlicher Beise, wie acht Tage vorher in Magdeburg, nachgeseiert. Der Oberst und mehrere Offiziere suhren aus Magdeburg hinüber, auch hatten die Kameraden des II. Bataillons verdiente, dem Regiment früher angehörige Beteranen und frühere Offiziere, welche in Halberstadt wohnten, einsgeladen. Auch hier sand großes Becken statt, dann um 12 Uhr bei schönem Better Parade auf dem Domplatz und um 2 Uhr Festdiner. Unter den zahlreichen Reden, welche auch hier das Mahl würzten, sei nur eine hervorgehoben. Der alte Stadtrath Premier-Lieutenant a. D. Köhler, welcher als erster Regiments-Adjutant vor 50 Jahren dem Regiment in Illich den Fahneneid abgenommen hatte, gedachte in schönen Zügen der damaligen Zeit, welche so reich war an Beweisen hingebender Treue sür den König.

Er war sichtlich ergriffen, sein altes Regiment nach 50 Jahren wieber vor sich zu sehen. "Bieles Alte sei neu geworben, ber gute Geift

l

aber habe sich stets frisch erhalten. Und so leere er als ältester Anwesender sein Glas auf das Wohl des Regiments." Jubelnd folgte Alles seinem Beispiel, und begeistert stimmten alle Kameraden ein, als gleich darauf der jetige Regiments-Adjutant seinem alten Borgänger, dem alten würdigen Beteranen, ein donnerndes Hoch brachte. Den Glanzpunkt des Abends bildeten ein großes vaterländisches Schauspiel: 1813, 14 und 15, welches von Mannschaften der 5., 6. und 7. Kompagnie ausgeführt wurde, und sechs schöne lebende Bilder aus der Geschichte des Regiments, dargestellt von Leuten der 8. Kompagnie. Den Beschluß aber machten auch hier Tanzvergnügungen der Mannschaften, die erst am anderen Morgen ihr Ende erreichten.

Auch die Abkommandirten und Kranken waren nicht vergessen. Gin jeder Angehörige des Regiments hatte seinen Antheil an der Festesfreude. —

Auch manche Anregung zu schönen und sinnigen Geschenken hatte bas Fest gegeben. So übergab ber Major a. D. v. Kirchbach, zur Beit vortragender Rath im Kriegsministerium, der 17 Jahre dem Regiment angehört hatte, dem Oberst 25 Thaler, um sie einem Feldwebel oder verbienten Unterossizier bei seinem Scheiden aus dem Regiment auszushändigen.

Das schöne Fest hatte die Alten und Jungen einander nahegebracht. Die Alten schieden mit dem Bewußtsein, daß der Geist im Regiment noch derselbe vortreffliche war wie zu ihrer Zeit, daß die jezigen Siebenundzwanziger es ihnen gleich thun würden, wenn das Vaterland einmal wieder in Gesahr und der König rufen sollte zu Kampf und Sieg. Die Jungen aber blickten leuchtenden Auges auf die alten Zeugen einer großen Zeit und auf die ehemaligen Offiziere, die in langer Friedensarbeit ihre Väter und Großväter zu treuen Dienern des Königs und zu kräftigen Männern und Soldaten erzogen hatten und schwuren sich von Neuem, es jenen gleich zu thun.

Aber wohl Riemand ahnte, wie balb die Stunde schlagen würde, da fie selbst hinausziehen sollten zum blutigen Waffentanz und sich des Bertrauens ihres obersten Kriegsherrn würdig zu erweisen.

Buni 1865. Auch die Jahrestage von Ligny und Wavre wurden festlich begangen.

Stwas gebrückt wurde die Festesfreude aber bei Manchen durch die Nachricht, daß nach dem Manöver mehrere Verlegungen von Truppenstheilen des Armeekorps stattfinden und auch das 27. Regiment davon betroffen werden sollte. Der 21. Juni brachte die Bestätigung. Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 15. Juni befahlen Seine Majestät der

König, daß am 1. Oktober das II. Bataillon 66. Regiments von Halle nach Magbeburg und bafür der Regimentsstab und das II. und Füsilier-Bataillon unseres Regiments von Magdeburg bezüglich Halberstadt nach Halle verlegt werben sollten.

Wenn auch Halle seit langer Zeit in bem Aufe stand, eine gute Garnison zu sein, so trennten sich doch viele Kameraden nur ungern von den ihnen so lieb gewordenen alten Garnisonen. Andere aber und unter ihnen in erster Linie die Kompagniechess begrüßten den Wechsel mit Freuden. Dursten sie doch hoffen, in Halle, wo nicht täglich Hunderte von Mannschaften durch Wacht- und Arbeitsdienst in Anspruch genommen wurden, ihre Kompagnien so recht ungestört ausbilden und sich in die Hand arbeiten zu können.

Vorläufig aber gab es auch noch in Magbeburg tüchtig zu thun. Sin Königsmanöver stand in Aussicht. Das ganze IV. Armeekorps nebst mehreren fremdherrkichen Kontingenten sollte zusammengezogen werden und das Glück haben, den Königlichen Kriegsherrn begrüßen und ihm durch die höchsten Friedensleistungen seine Tüchtigkeit für den Kriegzeigen zu können.

Durch Einziehung von Referven wurden die Bataillone zum Ausrücken auf volle Friedensstärke gebracht. Am 16. August verließen das I. und Füsilier-Bataillon Magdeburg, das II. Halberstadt und trasen am 18. in Halle ein. Am 20. begann hier das Regiments- und dann das Brigade-Exerziren. Ihnen schlossen sich ebenfalls in der Rähe von Halle die Detachements- und Divisionsübungen an und endlich das Korpsmanöver auf den Gesilden von Merseburg und Roßbach.

Am 16. September trafen Seine Majestät ber König mit großem Gefolge in Merseburg ein, und das Regiment fühlte sich stolz, zu der dem Hoflager zu gestellenden Königswache den Premier-Lieutenant v. Buddenbrod und Mannschaften seiner drei Bataillone geben zu dürfen.

Am 17. September besichtigte ber hohe Herr die in Parade auf- 17. 9. 65. gestellten Truppen. Dann folgten Feldmanöver, in welchen dieselben be- wiesen, wie tüchtig sie durch ihre Kommandeure ausgebildet waren, und diese wiederum, wie sie jene zu führen verstanden. Dann wurde der reiche Dank für die Thätigkeit der vergangenen Monate geerntet, denn in gnädigken Worten sprach der König dem General v. Schack seine Anerkennung über den vortresslichen Zustand seines Armeekorps auß: "Er habe während des ganzen Verlauses des Manövers die Truppen ebenso in sicherer Hand der Führer dis zum Untersten, wie die Truppe fast in jeder Richtung dem leisesten Winke folgend gefunden." Mit warmen Worten des Dankes für alle Ofsiziere und Soldaten theilte der Kom- mandirende General diese Allerhöchste Anerkennung seinem Armeekorps mit.

Leiber sollte es dem General nicht mehr vergönnt sein, seine vortrefslichen Truppen im Kriege und zum Siege zu führen. Zunehmende Kränklichkeit sesselte ihn mehr und mehr an das Zimmer, und das Regiment trat nicht wieder in äußere dienstliche Berührung mit ihm. Rach 27. 9. 65. beendigtem Manöver rückten am 27. September die beiden hierher verlegten Bataillone mit dem Regimentsstab in Halle ein, und ein freundlicher Empfang von Seiten der städtischen Behörden und der Bürgerschaft ließ sie von vornherein hoffen, daß das Einvernehmen mit ihnen ein gutes sein würde. Und in der That hat sich in fürzester Zeit ein so überaus schönes Verhältniß entwickelt, wie es weit über alles Hoffen hinausging.

Die dienstlichen Verhältnisse gestalteten sich äußerst angenehm. Jedem Bunsche des Regiments kamen die städtischen Behörden mit großer Bereit-willigkeit entgegen. Ein großer und fester Exerzirplat unmittelbar vor der Stadt und die im Schut der Waldungen auf der Dölauer Heide angelegten Schießstände erleichterten den einen Dienstzweig und machten den anderen angenehm.

Das neue günstige Gelände der Umgegend gab vortreffliche Gelegensheit und Anregung zur Ausbildung im Felddienst, und die bereitwillig zur Verfügung gestellte städtische Turnhalle förderte Turnen und Bajonettiren auf das Vorzüglichste, so daß im nächsten Frühjahr der Divisions-Rommandeur die tücktigen Leistungen hierin besonders anerkennen konnte.

Nur die Unterbringungsverhältnisse ließen manches zu wünschen übrig. Im Ganzen waren nur zwei Kasernen vorhanden, welche nur Raum zur Unterbringung von 2 Kompagnien boten, die anderen Leute mußten in Bürgerquartieren untergebracht werden. Doch hierin war man ja von Mag deburg und auch von Halberstadt her nicht verwöhnt! Aber die gemüthliche und freundliche Art der Einwohner that den Soldaten wohl und ließ sie die mannigsachen Unbequemlichseiten des Zerstreutliegens leicht überwinden und sich bald in der neuen Garnison heimisch fühlen.

Mehr noch empfand der Offizier das, was sich ihm hier bot. Salle, eine sich immer mehr ausdehnende und fröhlich aufblühende Stadt, wird von einem regen, lebendigen Geist durchströmt. Zugleich Handels- und Universitätsstadt, sinden sich in ihr die Elemente einer dreisachen Aristostratie der Gedurt, des Geistes und des Geldes zu einem vielseitigen und regen, geselligen Leben zusammen, in welches das Offiziersorps mit freundlich gedotener Hand bald hineingezogen wurde. Begleitet von diesen ans genehmen äußeren Verhältnissen ging der Dienst um so munterer weiter. Im Oktober kamen die Rekruten und mit ihnen ein neues, disher im Regiment wenig bekanntes Element. Zahlreiche Einjährig-Freiwillige, welche die Universität und die mit berselben verbundene Landwirthschaftliche Hochschule

befuchten, strömten herbei. Andere waren schon gleich nach bem Ginruden vom II. Bataillon 66. Regiments übernommen, und so waren im Ganzen über 100 biefer jungen Leute bei ben beiben Bataillonen vereint. meisten von ihnen haben sich vortrefflich bewährt: im Frieden wirkten sie anregend, ermunternd und belehrend auf die weniger begabten Leute in Reihe und Glied ein und konnten vielfach mit Erfolg zur Ausbildung berfelben herangezogen werden — im Kriege aber waren fie ganz besonders bestrebt, Außerordentliches zu leisten, sei es bei Anstrengungen, sei es in der Gefahr, überall gaben fie das befte Beifpiel, und die verhältnißmäßig große Bahl von ihnen, welche auf bem Felbe ber Ehre geblutet hat ober ihr Leben ließ, beweist, wie warm ihr Berg für Ehre und Pflicht geschlagen hat.

Das Jahr 1865 follte nicht vergeben, ohne bag ber Kommanbeur noch einmal die Blide aller Angehörigen bes Regiments rudwärts lentte zu der ersten Zeit seines Bestehens. Am 12. Dezember waren 50 Jahre 12. 12. 65. verfloffen feit bem Tage, an welchem auf Antrag bes Füften Blüch er von Bahlstatt Seine Majestät ber hochselige König Friedrich Bilhelm III. bem Regiment jur Belohnung feines im Rriege 1815 bewiesenen ausgezeichnet guten Benehmens Allergnäbigst 3 Fahnen verlieh. "Diefer Shrentag," fagte Oberft v. Trestow, "barf im Regiment nicht ohne Erinnerung bleiben. Ehren wir also heute vor Allem in Dankbarkeit das Andenken bes hohen Stifters bes Regiments, erneuern wir das Belöbniß ber Treue und bes Gehorfams gegen unferen Allergnäbigsten König und Rriegsberrn, erbitten wir von ber gottlichen Borfebung, baß fie für alle Zukunft unfere geweihten Fahnen, an benen die Geschichte bes Regiments nun 50 Sahre vorübergegangen ift, mit Siegeslorbeer fcmuden moge, geloben wir, daß fie uns stets zu treuer, gewissenhafter Pflichterfüllung, zu männlicher Thatkraft, zu festem, brüderlichem Zusammenhalten begeistern follen, versprechen wir heilig, unfere ebelften und beften Kräfte baran zu setzen, benfelben neuen Glanz hinzuzufügen, wenn ber König ruft, erinnern wir uns auch dankbar ber ruhmwürdigen löblichen Thaten ber Bäter, ehren wir das Andenken der todten Kameraden, welche treu ihrer Pflicht auf bem Felbe ber Shre geblieben sind, und fassen wir von Neuem den festen Borfat, den auten Namen des Regiments zu erhalten, damit es uns auch fernerhin gelinge, die Allerhöchste Anerkennung und Bufriedenheit Seiner Majestät des Königs zu erwerben!"

Dem Oberften Wie bald follten diesen Worten Thaten folgen! v. Treskow aber mar es nicht mehr beschieben, an ber Spige bes Regiments hinauszuziehen zu Kaupf und Sieg. Seine mankenbe Gesundheit war den Anstrengungen des Dienstes nicht mehr gewachsen, und nach langer, treuer Dienstzeit sah er sich genöthigt, seinen Abschied zu erbitten. Derselbe wurde ihm burch Kabinetsordre vom 30. März 1866 Alleranädigst 30. 3. 66.

D. b. Borne, Regiment Bring Louis Rerbinanb.

Digitized by Google

bewilligt, und in dem Oberst-Lieutenant v. 3nchlinsti begrüßte bas Regiment seinen neuen Kommandeur, welcher zu ernster Stunde berufen war, in bemfelben seine Perfönlichkeit zur Geltung und zum Ausbruck zu bringen.

Aus bem 24. Infanterie = Regiment hervorgegangen, hatte berselbe zulet ein Bataillon bes Garbe-Grenadier-Regiments Königin Elisabeth kommandirt und dasselbe in dem Feldzuge 1864 geführt. Seine Leistungen in diesem Kriege hatte der König mit dem Kronenorden 3. Klasse mit Schwertern belohnt, weitere Kriegsorden zeigten an, daß er bereits 1849 in Baden sich ausgezeichnet, und diese Kriegsersahrung gab dem Regiment eine gute Bürgschaft für seine durch diesen Kommandeur so wesentlich bedingte Zukunst. Denn gerade jetzt zogen sich die Wolken, welche den politischen Horizont schon seit lange verdüskerten, immer mehr und mehr 31. 8. 66. zusammen, und der nächste Tag, der 31. März, brachte die Ordre, daß ein Theil der Armee und mit ihm das IV. Armeekorps Reserven einzuziehen habe, um die Bataillone auf die Stärke von 686 Mann zu bringen.

# Der feldzug 1866.

### Mobil.

Bom 31. März bis zum 15. Juni 1866.

Es kann nicht Aufgabe einer Regimentsgeschichte sein, die Ursachen und Gründe auseinander zu setzen, welche die Beziehungen zwischen Preußen und Oesterreich mehr und mehr trübten und eine immer größere Gespanntsbeit zwischen beiden Ländern herbeiführten. Genug, sie war da und brohte immer mehr, zu offener Feindschaft und zum Kriege zu führen. Mit wachsendem Interesse waren auch die Ofsiziere unseres Regiments den politischen Berwickelungen gesolgt, und so manches Gespräch jener Tage drehte sich um die Frage: "Wird es zum Kriege kommen, werden wir berufen sein, das Schwert zu ziehen zur Bertheibigung von Thron und Vaterland?"

Da brachte die Orbre vom 31. März das erste sichere Zeichen von dem gewaltigen Ernst der politischen Lage. Schon am 5. April trasen die Wassen für die volle Kriegsstärke des Regiments in Halle ein und gleichzeitig die jüngsten Jahrgänge der Reservisten in den beiden Garnisonen des Regiments. Freudig wurden sie von ihren Vorgesetzen und Kameraden begrüßt, und schnell paßten sie sich in die alten Verhältnisse wieder hinsein, nur männlicher waren sie geworden und sesten Aörper und Willen, und bald wurden sie der sesten der Kompagnien. Mit größtem Sifer wurden nun alle Uebungen betrieben, täglich wurde exerzirt, um in den neugestalteten Bataillonen und Kompagnien die Mannschaften wieder sindig zu machen, und Marsch- und Feldbienstübungen bereiteten auf größere, mit wachsender Wahrscheinlichkeit zu erwartende Leistungen vor.

Am 8. April traf der Oberste-Lieutenant v. Zychlinski in Halle ein, und seine erste Anordnung war ein von beiden Bataillonen zu unternehmender Uebungsmarsch. Es ging heiß her; an den Marsch schloß sich eine Feldbienstübung, und der Kommandeur zeigte, daß er von seinen Truppen viel, von sich selbst am meisten verlange. Es war der Tag von

Digitized by Google

Mollwiß, und in einer vor Beginn der Uebung gehaltenen Ansprache wieß der Oberst-Lieutenant darauf hin, daß damals Friedrich der Große um Schlesien drei Kriege zu führen gehabt habe, und daß ähnlich jett wahrscheinlich um Schleswig ein dritter Krieg und hoffentlich mit gleichem Erfolge durchzukämpfen sei. So richtete er die Gemüther der Mannschaften auf die große ruhmvolle Vergangenheit, um Zuversicht für die Zukunft zu geben. — Angeregt von diesen Worten, vergaß man die Anstrengungen des Tages und gelangte in gehobener Stimmung zurück in die Garnison. — Schnell hatte der Kommandeur die in jener bewegten Zeit lauter schlagenden Herzen des Regiments gewonnen.

Um 1. Mai traf ber Divisions Kommandeur General Lieutenant v. Fransecky in Halle ein und besichtigte die Bataillone am 2. und 3. in eingehendster Weise. Dank des überall so regen Eisers und Verständenisses bei Offizieren und Mannschaften siel die Besichtigung ganz außersordentlich gut aus. Rückhaltlos sprach der General seine Anerkennung und seine seste Ueberzeugung aus, daß das Regiment auch im Felde seine Schuldigkeit im vollsten Maße thun würde. Es war die letzte Besichtigung vor dem Ausrücken. Schon am 5. Mai besahlen Seine Majestät der König die Mobilmachung des ganzen IV. Armeekorps.

Dit ernster Entschlossenheit kamen die jetzt noch entbotenen Reservisten ber älteren Jahrgänge am 11. Mai zu den Fahnen des Regiments, um für einen Kampf einzutreten, den man überall im Baterlande für einen blutig ernsten ansah. Richt im übermüthigen Siegestraum war man befangen, man achtete die Armee des Feindes, zumal die österreichische, deren Soldatengeist und Kriegstüchtigkeit man immer mit Hochachtung betrachtet, und die man noch vor Kurzem Schulter an Schulter mit der eigenen Armee einen so prächtigen Sindruck hatte machen sehen. Aber im Bollgefühl eigener Kraft freute man sich auch, mit einem ebenbürtigen Gegner den Kampf aufzunehmen, den alten Streit mit ihm endlich und gründlich auszusechten und ihm dann, hoffentlich zu rückhaltloser Berssöhnung, in die offen gebotene Hand die eigene Rechte legen zu können.

Am 8. Mai wurde die Kriegs = Rangliste 1) veröffentlicht, und mit Wehmuth und Thränen schieden die Offiziere, benen es eine harte Nothswendigkeit versagte, mit hinaus zu ziehen, und die für eine ebenso mühsfelige wie wenig glänzende Thätigkeit bei dem in Magdeburg zu bildenden Ersax-Bataillon bestimmt waren.

Halle faßte, ba auch die Reservisten anderer Truppentheile hier zusammenströmten, nicht mehr die gesammten Mannschaften, es wurdert baher von jedem der beiden Bataillone drei Kompagnien in den benach=barten Dörfern untergebracht.

Mit größtem Gifer und Hingabe waren Kommandeur und Offiziere

<sup>1)</sup> Anlage IV C 3.

bestrebt, die wenigen Tage, welche noch bis zum Ausmarsch zur Versügung standen, zur kriegsmäßigen Ausbildung, namentlich der älteren Mannschaften, auszunuten. Am 8. Mai schloß der Regiments-Kommandeur einen einzgehenden Befehl über daß, worin die Leute noch besonders zu üben seien, mit folgenden Worten: "Ich erwarte mit Bestimmtheit, daß die Herren Bataillons-Kommandeure, Kompagnie-Chefs und Führer die vorstehend bezeichneten Anordnungen derart ins Leben rusen werden, daß ihre Unterzgebenen in ihnen nicht unnütze Belästigungen sehen, sondern durch deren Aussührung von Hause aus in diesenige kriegerische Stimmung versetzt werden, die einer modilen Truppe eigen sein muß. Es freue sich jeder Soldat, daß er sein Kriegshandwerk nicht bloß lernen, sondern frisch und siroh ausüben und dabei sich selbst als ein ganzer Mann, ein tüchtiger Kerl bethätigen und bewähren solle."

Schon nach wenigen Tagen kam ber Befehl zum Abmarsch. Die 7. Infanterie-Division sollte zunächst in der Gegend von Liebenwerda vereinigt werden. Am 15. Mai gingen die Fouriere von Halle ab, am 16. marschirten die beiden Bataillone aus, weithin begleitet von den 16. 5. 66. ihnen so liebevoll anhängenden Einwohnern der Stadt. Da war viel Abschiednehmen und Händebruck, da fehlte es auch nicht an Thränen — doch ein ernster Hinweis nach oben, ein zweiter auf die eigene Kraft, und dann vorwärts mit Gott für König und Vaterland.

In fünf Märschen, oft anstrengend, benn ber Oberst-Lieutenant v. Zychlinski fand es für gut, meist in Gesechtsbereitschaft mit Avantgarbe und Seitenbeckung zu marschiren und häusig Gesechtsmomente durchzsühren zu lassen, ging es über Delitsch, Eilenburg, bei Belgern über die Elbe und dann in den Unterbringungsraum bei Liebenwerda, welcher am 20. Mai, dem 1. Pfingstseirtage, erreicht wurde. Das 20. 5. 66. I. Bataillon hatte Magdeburg am 18. Mai 8 Uhr Abends mit der Sisenbahn verlassen, am 19.  $4^{1/2}$  Uhr früh Herzberg erreicht und war dann sogleich nach Liebenwerda abgerückt, wo es nach anstrengendem Marsche um 2 Uhr Nachmittags eintras.

Am 22. Mai wurden das II. und Füsilier-Bataillon durch den Divisions-Rommandeur eingehend besichtigt, am 23. ebenso das I. Bataillon. An diesem Tage hatte auch der Oberst-Lieutenant v. Zychlinski zum ersten Mal die lang ersehnte Gelegenheit, sein ganzes Regiment um sich vereint zu sehen. Im offenen Viereck ließ er die drei stolzen Kriegsbataillone sich aufstellen, um in seurigen Worten auf die Zukunst, ihre wahrscheinlichen Ereignisse, ihre Anforderungen und Gebote hinzuweisen. Von Gerzen kommend, drangen die Worte des Kommandeurs tief in die Herzen seiner Offiziere und Mannschaften ein. Ein Jeder wurde auf seine ernsten Pslichten hingewiesen, und zum Schluß rief Zychlinski seinem Regiment zu: "Vorwärts denn, wie Vater Blücher sagt, drauf, wie Vater

Wrangel fagt, und burch, wie Körner, ber eble Sanger ber Befreiungefriege, gefungen hat."

"Borwärts, brauf und durch," bas war die heute ausgegebene Feldzugsparole, vorwärts, drauf und durch, war das geflügelte Wort in aller Mund, mit Hurrah ging das Regiment wenige Wochen später vorwärts drauf zum Kampf und durch zum Sieg! — "Gott ist unsere feste Burg, Hurrah, vorwärts, drauf und durch," dies schöne Wort benutzte ein Musketier des Regiments, Wilhelm Sommer aus Halberstadt, als Leitmotiv für ein begeistertes Lied, welches zuerst dei einem Feldgottesdienst in Böhmen, dann bei dem Einzuge in Halle gesungen wurde und noch heute beim Regiment und den vier Kriegervereinen seiner ehemaligen Angehörigen nicht vergessen ist:

### Dorwärts, drauf und durch!

Gott ist uns're feste Burg, Hurrah! vorwärts, drauf und durch! Das ist uns're Preußenart Sonst und in der Gegenwart. Uebermuth und Hochmuthsteufel Scheute nie ein preußisch' Häufel. :: Die Königgräßer Riesenschlacht Hat's aus's Neu an's Licht gebracht. ::

Gott ist uni're feste Burg, hurrah! vorwärts, drauf und durch! Habt Euch mächtig aufgepstanzt, habt Euch prächtig auch verschanzt Dor dem Wald, dort auf den höhen, Wollen uns'ren Mann schon stehen.

:: Wenn Destreich sich auch fest verburgt, Preußen kennt nur Gottesfurcht. ::

Gott ist uns're feste Burg, Hurrah! Dorwärts, drauf und durch! Bligt's und dröhnt's durch Chal und Wald, Unser Hurrah fräst'ger schallt. Dräut der Feind mit Blei und Eisen, Werden ihm den Weg schon weisen. :|: Wir thun mit Uffenschnelligkeit Straff ihm die Gefälligkeit. :|:

Gott ist uns're feste Burg, Hurrah! Dorwärts, drauf und durch! König Wilhelm, führst uns an, Ulter Frig, Du schürst uns an, Und bei Gott, dem alten Helden Werden's uns're Codten melden, :|: Daß alle Ewigkeit hindurch Gott bleibt uns're feste Burg! :: Mit großem Eifer wurden die nächsten Tage zum Feldbienstüben und Exerziren benutt. Uebungen in den Kompagnien, Bataillonen, im Regiment und der Brigade wechselten in reger Folge. Auf fühle Tage folgte eine glühende Hite, und am 2. Juni auf dem Küdmarsch von einer Uebung in der Brigade fanden zwei Musketiere des I. Bataillons in Folge der Anstrengungen ihren Tod. Auch sie find den Ehrentod für das Baterland gestorben, sie hielten treu aus dis zuletzt und haben für ihre Pflicht ihr Leben eingesett!

Ein Theil ber belegten Ortschaften lag in allernächster Nähe ber Grenze bes Königreichs Sachsen, bessen politische Sympathien entschieden zu Desterreich hinneigten. War auch der Krieg noch nicht erklärt, so war doch Vorsicht geboten. Feldwachen wurden gegen die Grenze vorgeschoben, Doppelposten und Außenwachen standen an den Außgängen der Ortschaften, und ein reger Patrouillengang wurde unterhalten. Wenn hierin etwas mehr gethan wurde, als es vielleicht nöthig war, so kam es doch wesentlich der Außbildung zu Gute, hielt die Leute in Spannung und erinnerte sie fortgesetzt an den Ernst der Lage. Des Sonntags aber strömten Offiziere und Mannschaften in großen Wengen in die Kirchen, und viele stärkten sich durch das heilige Abendmahl zu ihrem vielleicht baldigen Tode.

Inzwischen war von Sr. Majestät dem König die Bildung von drei Armeen befohlen worden:

Die Elbarmee unter General Herwarth v. Bittenfelb, 14., 15. und 16. Division, hatte sich bei Halle und Zeit vereinigt und näherte sich jest der Elbe.

Die II. unter Sr. Königl. Hoheit bem Kronprinzen, Garbe, I. V. und VI. Armeekorps, sammelte sich in Schlesien.

Se. Königl. Hoheit ber Prinz Friedrich Karl murde angewiesen, die I. Armee bei Görlit, Hongerswerd und Senftenberg zusammenzuziehen. Zu ihr gehörten das II., III. und IV. Armeeforps 1). So erhielt denn das Regiment am 4. Befehl, Tags darauf nach der Gegend von Hongerswerd abzurücken. Nur wenige Kilometer nördlich der sächsischen Grenze entlang marschirend, erreichten die Bataillone am 8. ihre neuen Bestimmungsorte. Das I. und II. Bataillon kamen in die Gegend von Spremberg, der Regimentsstab nach Reudorf, das Füsilier-Bataillon wurde mit dem Füsilier-Bataillon 67. Regiments dis dicht an die sächsische Grenze vorgeschoben und fand Unterkunft in und um Hermsdorf.

Am 11. Juni besichtigte Seine Königliche Hoheit ber Oberbefehls: 11. 6. 68.

<sup>1)</sup> Ordre de bataille ber 7. Infanterie-Division: Anlage IV G 3.



haber bei Spremberg ben größten Theil ber 7. Division, mit ihr auch unser I. und II. Bataillon — das Füsilier Bataillon wurde der großen Entsernung wegen nicht mit herangezogen. Zum ersten Male war es hier den Truppen vergönnt, ihren fürstlichen Feldherrn zu begrüßen und bei seinem Anblic die Zuversicht zu gewinnen: "Unter dem wird es gut gehen."

An bemselben Tage war in Berlin die Nachricht eingegangen, daß ber bisherigen Bermuthung entgegen die Hauptkräfte der österreichischen Armee nicht in Böhmen, sondern bei Olmüş ständen. Die II. Armee rückte deshald nach der Gegend von Reiße vor, die I. Armee aber erhielt Befehl, sich aus ihren Quartieren in der Lausis derart um Görlitz uvereinigen, daß sie sowohl zu den Operationen nach Schlesien, wie auch zum Einrücken in die sächsische Oberlausis dereit stände. Die 7. Division insbesondere sollte am 14. Juni ausbrechen, um die Gegend von Greisenberg in Schlesien zu erreichen. Das Regiment gelangte mit dem I. und II. Bataillon am 14. nach Muskau und Gegend, am 15. nach der Gegend von Daubitz, einen Tagemarsch nördlich von Görlitz. Das Füsilier-Bataillon aber erreichte, immer in nächster Nähe der sächsischen Grenze entlang marschirend, an diesem Tage Jauernick, Deutsch-Ossisch und einige andere Dörfer süblich von Görlitz.

## In feindes Land.

Bom 16. Juni bis zum 22. Juni 1866.

Der offene Bruch zwischen ben beiben beutschen Großmächten war inzwischen zur Thatsache geworben. Entgegen ber Gasteiner Konvention hatte Desterreich am 5. Juni die holsteinischen Stände einberusen, um sie, ohne Preußens Rechte zu wahren, über das Geschick ihres Landes entscheiden zu lassen. Preußische Truppen rückten ein, die Desterreicher räumten das Herzogthum, und auf Desterreichs Antrag saste der Deutsche Bundestag in der ewig denkwürdigen Sizung vom 14. Juni mit 9 gegen 6-Stimmen den Beschluß, alle deutschen Truppen — außer den preußischen — mobil zu machen. Noch einmal dot Seine Majestät König Wilhelm am 15. Juni Sachsen, Hannover und Kurhessen der Hacht zum Isteden. Sie wurde zurückzwiesen, und noch in der Nacht zum 16. erging der Besehl zum Einmarsch in die genannten Länder; und schon am Morgen des 16. Juni kam er zur Ausschlurung.

Das Regiment wurde angewiesen, am 16. früh das Füsilier-Bataillon bei Deutsch-Offig zu der vorläufigen Avantgarde unter General v. Gordon stoßen zu lassen; das I. und II. Bataillon, zur Reserve bestimmt, hatten einstweilen mit dieser noch in Görlit zu verbleiben.

Früh 5 Uhr überbrachte ber Lieutenant v. Carlowit biefen freudig überraschenben Befehl feinem Bataillon, welches in Folge besfelben um 1/29 Uhr bei Offig bereit stand. Gleichzeitig mit den Rufilieren trafen auch bie Bataillone bes 67. Regiments, sowie bas 10. Husaren-Regiment, welche beibe mit zu bem Detachement bes Generals Gorbon bestimmt waren, bier ein. Diesen vorwärts Difig in ber Renbezvous-Stellung konzentrirten Truppen verkundete der General jenen Königlichen Beidluß und fprach in ternigen Worten die Hoffnung aus, bag Jeber in bem nun wohl unvermeiblichen Kriege feine Schulbigfeit bis jum Neußersten thun werbe. Ein hurrah antwortete ihm, und mit einem ichallenben : "Es lebe der König" wurde die Treue gegen den Kriegsherrn auf's Neue gelobt. Die Offiziere erhielten hierauf die Beijung, daß etwa gegenübertretende fächsische Truppen als Feinde zu behandeln maren, bagegen bas Eigenthum in jeder Beife zu schonen fei, und unter bem erhebenden Eindruck biefes, Bergangenheit und Bukunft icharf icheibenben Augenblids ging es vorwärts. Voran die 4. Estabron des hufaren-Regiments, ihr folgt das Füsilier-Bataillon 27; fo erreicht man um 1/211 Uhr die ladfifche Grenze, Die bei Roachimsthal mit frohlichem Burrah überidritten wird.

Es war kein Feind zu sehen, die sächsische Armee unter dem Kronprinzen Albert hatte sich nach völlig beendeter Mobilmachung links der Elbe konzentrirt, um dem in Uebereinstimmung mit der österreichischen Regierung entworfenen Feldzugsplan gemäß sich nach Böhmen in der Richtung auf Tepliz zurückzuziehen. Es ging daher ungestört vorwärts — kaum verwundert und ziemlich gelassen sehen die überall an den Straßen der zu passirenden Ortschaften stehenden Ginwohner diesen Sindringen nach, welche für einen Feind zu halten ihnen gar schwer zu werden scheint.

In Leuba verbleibt das Gros der Avantgarde, während das Füsilier-Bataillon 27 mit der Husaren = Eskadron bis Ostrit vorgeschoben wird, um hier eine Vorpostenstellung gegen Zittau zu beziehen. 3 Infanterie= und 2 Kavallerie-Feldwachen werden an und zu beiden Seiten der Chausse aufgestellt. Rechts hatte man Verbindung mit der auf einer Parallelstraße vormarschirten 13. Infanterie-Brigade zu suchen, der linke Flügel wurde an die Reiße gelehnt, indem das hier gelegene Kloster Warienthal besetzt und der dortige Neiße-Uebergang gesichert wurde. Die 9. und 12. Kompagnie waren zu den Feldwachen und deren Replis bestimmt, die beiden andern biwaktren im Gros der Vorposten bei Ostrit. In dieser Aufstellung, nach vorn eine schmale, rechts in der Luft stehende Front und links an der Neiße entlang eine lange Flanke, stand das Bataillon auch am 17., und fand nur ein Wechsel der Kom-

pagnien in ihren Funktionen statt. In dieser Gegend hatte nämlich bie 7. Division vorläufig zu verbleiben, ba man bas Herankommen ber rechts von der Armee bes Pringen Friedrich Rarl in Anmarich begriffenen Elb-Armee abzuwarten hatte. Am 18. Juni trafen auch bas I. und II. Bataillon von Görlig bei Oftrig ein, und in biefer eigenthumlichen Situation, halb friegerisch, halb friedlich, follte bas Regiment mehrere Tage verleben. Die Borpostenstellung wurde in der oben ermähnten Art mit regelmäßigem Wechsel von je 1 Bataillon bezogen, die beiben andern erhielten Quartiere im Rloster Marienthal und Oftrig. In biefem Städtchen wurde bie militärische und polizeiliche Ordnung durch eine Offizierwache aufrecht erhalten. Dem gemeffenen Benehmen ber Siebenundzwanziger kamen die Einwohner gefaßt entgegen, und felbst die nothwendigen Anforberungen und Beschlagnahmen, diese peinlichste Aufgabe für ben Soldaten, erledigten fich in einer für beibe Theile nach Moglichkeit gunftigen Art. Auch jest fiel es hier ben Sachfen ichwer, in ben Preußen ben zu fürchtenden Feind zu feben, und ber Gerichts-Amtmann bes Ortes fraate öfter bei ben die ersten Beitreibungen leitenden Offizieren an, ob das Bundes-Berpflegungs-Reglement in Anwendung fame-Das Regiment und bie von bemfelben tommanbirten Offiziere festen fich übrigens mit ben Ortsbehörden in ferneres Ginvernehmen, und biefe konnten ihrerseits eine gerechte Bertheilung ber unvermeiblichen Rriegs= laften auf ben einzelnen Burger ermöglichen. Go bilbete fich zwischen beiben Theilen ein fast freundschaftliches Berhältniß, und die Erinnerungen an Ditrit gehören für bas Regiment zu ben fonnigsten bes Feldzuges. Marienthal aber, bas uralte Ciftercienfer-Nonnen-Rlofter, beffen weites. in das bufdige Reißethal hineingeschmiegte Biered mit feinen boben und bufteren Dauern hinter feinen vergitterten Fenftern manch Geheimniß ben profanen Augen verhüllte, Marienthal wird geradezu mit einem roman= tischen Duft umwoben. Nicht bag babei die materiellen Intereffen gefürzt maren, vielmehr mußten Offigier und Mustetier es bem Bater Ruchenund Kellermeister nachzurühmen, daß er sein Amt vortrefflich zu vermalten verftünde.

In der Vorpostenlinie ging es Tag für Tag lebendig her. Man glaubte hier dem Feinde immerhin nahe genug zu sein; ist man doch in der Front überhaupt und besonders in der Avantgarde über die Allgemeinslage mährend eines Feldzuges nie recht im Klaren — was Wunder, wenn man hier, wo man sich am weitesten vorn wußte, auch stündlich einem ernsten Zusammenstoß mit immer größerer Spannung entgegen sah. So hielten denn die Posten einen scharfen Auslug, Patrouillen durchstreiften unablässig das Vorgelände, und die Feldwach-Kommandanten an der Straße nach Zittau, wie an den Uebergängen über die Neiße erfüllten

ihre Pflicht, Alles, was paffirte, auf bas Genaueste auszuforschen und zu burchsuchen, mit ber strengsten Gewissenhaftigkeit. Wiederholt geschah blinder Lärm, indem die immerhin aufgeregte Phantasie allerlei Täuichungen veranlagte; einmal wurde ein aufgehender heller Stern für ein brennenbes Kanal gehalten, ein ander Mal wurde Kanonendonner gehört. und bann wieder melbeten bie Posten, man vernähme beutlich Pferbegetrappel wie von großen Abtheilungen, und am Anorr : Berge, bem höchsten Punkte in der Borpostenlinie, wollte eine stehende Batrouille mit aller Bestimmtheit fogar einen Trupp öfterreichischer Reiter in weißen Manteln erfannt haben. Bei Oftrit felbft mar auf höheren Befehl ein Fanal aufgestellt, welches von einem Posten bewacht wurde: höhere Offiziere, Abjutanten, Ordonnanzen, Kommandos, Alles kam und ging in buntem Wechsel; überall Gruppen von Offizieren und Mannschaften; Rachrichten vom Feinde, alle neu und alle falfch, murben eilig von Mund zu Mund kolportirt - fo bot Oftrit in biefen Tagen bas bewegte Bild eines triegerischen Felblagers. Doch mar biefe charakteristische Uebergangsveriode für die Truppen und befonders für die Disziplin berfelben von unverkennbarem Werth.

Rach einer Bestimmung bes Ober-Kommandos wurde von der bis babin gültigen Rorm bei dem Rangiren ber Kompagnien abgesehen, vielmehr ben Mannschaften gestattet, nach einer von jest ab für immer gultigen Ordnung fich mit Landsleuten, Freunden und Vermandten im Bliebe zusammenzureihen, um fo in ber Stunde ber Gefahr mit nach eigner Empfindung gemählten Gefechtstameraben Schulter an Schulter ju fteben. Beiter murbe ben Poften ber Feldmachen bas Rauchen erlaubt; bas Gewehr burfte auf Märschen am Riemen, bas Bajonett an ber Seite getragen werben; Alles aus gutem Grund für wohl erwogene 3wede. Dag Ginzelne bierin nicht einen Bruch mit allen bisber gultigen Bestimmungen faben und sich nach Belieben noch weitere Erleichterungen erlaubten, bafür forgte bie im Frieben anerzogene gute Disziplin. Rriegszustand mar da, und bennoch erfreute man fich noch einer verhältnismäßigen Rube. Bucht und Ordnung waren mit Genauigkeit aufrecht zu erhalten, und die geringste Unordnung konnte schnell bemerkt und nachdrudlich geahndet werden. Und als man endlich in kaum merklicher Steigerung in ben eigentlichen Ernft bes Rrieges hineintrat, mar man ber Gefahr biefes Ueberganges bereits entgangen. Befonders mohlthätig wirkte noch ber umfaffenbe und strenge Vorpostenbienft; hier wurden an bie Dannschaften größere Anforderungen gestellt, Unstrengungen und Unbequemlichkeiten, Bimakiren im miglichen Wetter maren unausbleiblich. Jeber empfand aber auch einer unbestimmten Gefahr gegenüber eine größere Berantwortlichkeit, und ein hier fo nothwendiges felbstthätiges

Pflichtgefühl, eine ftrenge Gewiffenhaftigkeit konnte icharfer eingewöhnt werben, wie es bei Friedensubungen nur irgend möglich.

Auch an kleinen immerhin anregenden Unternehmungen fehlte es nicht. Am 19. wurden die 6. und 7. Kompagnie mit der 4. Husarenschladten nach Zitta u vorgeschickt, um in dieser reichen Fabriksadt einigen, für Vervollständigung eines Wagazins nothwendigen Requisitionen Rachbruck zu geben. Sin größerer Transport wurde hier zusammengestellt, und da berselbe vor Sindruch der Nacht nicht zurück erwartet werden konnte, so wurden Nachmittags auch die 9. und 10. Kompagnie in dieser Richtung vorgeschickt, um jenes Kommando aufzunehmen und zu verstärken. Scharf ausmarschirend traf dies Detachement das erstere noch in Zittau an, um mit demselben alsdald den Rückmarsch anzutreten. Man erreichte nach bereits angebrochener Dunkelheit das Städtchen Hirsch sie Musketiere werden schnell in Quartiere untergebracht, während die Füsiliere die Sicherung durch Feldwachen zu übernehmen haben. Am solgenden Worgen kehrt das Kommando ohne weitere Begebnisse nach Oftris zurück.

hier traf am 21. bei ber Division der Besehl vom Ober-Kommando ein, sich der Stadt Zittau zu versichern, und wurde das Füsilier-Bataillon des Regiments nebst der 1. Estadron des Husaren Regiments hierfür bestimmt. Nachmittags marschirte das Detachement unter Führung des Oberst-Lieutenants v. Zedtwiz dorthin ab, und um 10 Uhr Abends wurde diese Stadt erreicht, welche in der Kriegsgeschichte durch einen nächtlichen Straßenkampf zwischen Truppen des Herzogs von Braunschweig und einem sächsischen Detachement des Generals v. Thielmann im Jahre 1809 bekannt ist.

Die 9. Kompagnie besetzte alsbalb ben Bahnhof, die 12. hatte die Borposten gegen die böhmische Grenze zu übernehmen, ihr Repli bildete die 11. in der als Alarmhaus eingenommenen Hospital-Oekonomie vor Stadt, während die 10. in einem geräumigen städtischen Circus und dem Marstall ein geeignetes Unterkommen fand.

Zugleich hatte man sich bes Telegraphen Bureaus versichert, und in ber städtischen Wache übernahmen Füsiliere die Sorge für die allgemeine Ordnung und Sicherheit. Auch hier kam der Magistrat der Stadt, der schon Tage lang zu Rath gesessen, wie diese immerhin schweren Lasten zu tragen seien, den kommandirenden Offizieren willig entgegen, und ohne besondere Schwierigkeiten war es möglich, jene Ginrichtungen zu treffen, die für die Truppen erforderlichen Bedürsnisse zu beschaffen, sowie die nöthigen Vorbereitungen für den folgenden Tag zu besorgen. Der Morgen des 22. verging unter allerlei Vorbereitungen für einen vermuthlich längeren Ausenthalt an diesem Platz, wo man noch im Laufe des Tages auch die beiden andern Bataillone des Regiments erwartete. Es wurden

von dem zum zeitweiligen Plat. Major der Stadt ernannten Premier-Lieutenant Helmuth in Verbindung mit den städtischen Behörden Quartiere gemacht, ein Alarmposten auf dem Rathhausthurm etablirt, von wo sich eine weite Aussicht dis tief nach Böhmen hinein eröffnete, und, um auch die mögliche Gefahr eines Zusammenstoßes zu vermeiden, die Bürgerwehr durch die 11. Kompagnie entwaffnet, da sie ohnehin vorläusig keine Bestimmung mehr zu erfüllen hatte. Mittags erfreuten sich die Füsiliere einer guten und reichlichen Verpstegung, die unter Aussicht der ktädtischen Beamten in den öffentlichen Garküchen für sie bereitet war. Auch hier also ein leidliches Einvernehmen zwischen Bürgern und feindlichen Truppen, wodurch ein längeres Verweilen in dieser freundlichen Stadt nicht unerwünsicht erschien.

Hiermit hat aber bas heitere Borfpiel fein Ende erreicht, und bas blutig ernste Drama nimmt jest mit unabweislichem Rachdruck Mann, Raum und Zeit für sich in Anspruch. Bereits am 18. hatten bie Feindseligkeiten mit Desterreich thatfächlich begonnen, indem bei Budmantel feinbliche Sufaren bie Grenze überschritten und einen preußischen Boften angegriffen batten. Die Elb = Urmee war nach mehreren heißen und scharfen Darichen berangekommen, und Seine Dlaiestät ber König befahl baber, am 23. von allen Seiten in Bohmen einzumarschiren und bie Operationen gegen diesen stolzen Feind zu beginnen. Der 7. Division murde hierfür die Linie Roblige - Krapau - Reichenberg angewiesen, sowie ihr befohlen, sich noch heute bem entsprechend hart an ber böhmi= ichen Grenze zu vereinigen. In Folge beffen erhielten bie beiben Mustetier-Bataillone am Mittag Marschbefehl und erreichten nach anstrengendem Marsch bei großer Site gegen Abend die ihnen gegebenen Ziele. Füfilier-Bataillon rudte am Spätnachmittage von Zittau erft ab, nachdem es zuvor noch die hier eintreffende 8. Division begrüßt hatte, und nach eingebrochener Duntelheit gelangte es nach Commerau, welches Dorf nebst einigen umliegenden ihm als Quartiere angewiesen mar. Das I. und II. Bataillon bimafirten bei Oppelsborf bezw. Markersborf, und beide schoben ihre Feldmachen hart an die in vielfachen Gden vorfpringende böhmische Grenze vor.

So stand man benn im Thore ber verhängnißvollen Zukunft.

Sin um Mitternacht ausgegebener Regiments = Befehl mahnte noch einmal an ben Ernst ber kommenden Tage; die letzten Vorbereitungen für den Kampf wurden in ihm anbesohlen. Die Pionierzüge sollten an der Spitze der Bataillone formirt, die eiserne Portion an die Mannschaften ausgegeben werden; dieselben wurden ferner angewiesen, von jetzt an das Verbindezeug in der rechten Rocktasche zu führen, die Patronenpackete aus ihren Leinwandhüllen zu nehmen und eins derselben geöffnet in der Tasche zu tragen.

In Bezug auf ben Verbrauch ber Munition, biefen so wichtigen Moment bes Infanteriegefechtes, war noch einmal auf einen Regiments-befehl vom 3. Juni hinzuweisen, welcher hierüber bie strengsten Weisungen gegeben hatte.

In bemfelben bieß es:

"Die heute in Circulation gesetzte Bestimmung über die Ergänzung ber Patronen im Gesecht aus den Bataillons-Patronenwagen muß uns erneut Beranlassung geben, alle Mittel und Wege in Anwendung zu bringen, das Feuergesecht in der Hand zu behalten und dadurch zu verhüten, daß eine Ergänzung der Munition im Gesecht überhaupt nothwendig werde. Wir müssen uns vergegenwärtigen und niemals aus dem Auge verlieren, daß eine Truppe, welche an einem Gesechtstage ihre 60 Patronen verschossen haben sollte, von denselben schwerslich einen erfolgreichen Gebrauch gemacht haben kann, sie vielmehr lediglich verknallt haben wird.

Die 17 Patronen, welche sie aus bem Patronenwagen noch empfangen könnte, würden von einer solchen Truppe wahrscheinlich auch nur verbraucht werden, um die eigene Besorgniß vor dem Feinde zu betäuben. Ihr wäre es daher besser, sie sähe sich in der That eine Zeit lang nur auf das Bajonett angewiesen, damit sie zu der Erstenntniß käme, welch einen kostdaren Schat sie unnüt verschleubert habe und damit erst den ihr verloren gegangenen moralischen Halt wieder zu gewinnen gezwungen würde.

Ich bestimme, daß unmittelbar nach jedem Gesecht, ja schon in jeder Gesechtspause Seitens der Bataillone und Kompagnien genaue Feststellungen der bis dahin verbrauchten Munitions-Quantums stattssinden sollen, wobei möglichst zu erforschen ist, wie viele Patronen beim Tirailliren, wie viele durch Salven verseuert worden sind. Die Borgesetzen werden sich hierdurch, namentlich gleich nach den ersten Gesechten, einen Ueberblick verschaffen, ob und wie sie für die Zukunft einzuschreiten haben werden, um einer Munitionsverschwendung zu steuern, was eventuell mit der höchsten Energie geschehen muß.

Ich empfehle wiederholentlich, die Schüßen der ersten Schießklasse allemal bei Beginn des Gefechts vor die eigentliche Schüßenlinie etwa 10 bis 20 Schritt vorzuziehen und letztere in die Gefechtslinie erst dann einrücken zu lassen, wenn der Feind bis auf 300 Schritt an uns herangekommen ist."

Gleichzeitig wurde die Zusammensetzung der unter Befehl Seiner Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Karl stehenden ersten Armee und ihre Ordre de bataille bekannt gemacht.

Der 7. Division war ber Sprenplat in erster Linie angewiesen, und in ihrer speziellen Ordre de bataille wiederum gehörte nunmehr bas

gefammte Regiment zu ber ber Suhrung bes General v. Gorbon anvertrauten Avantgarbe, ju welcher weiterhin bas Fusilier = Bataillon 67, 3 Estadrons ber hufaren und bie 1. vierpfündige Batterie des Magdeburgischen Feld - Artillerie - Regiments zu treten hatten. Bur Spezialbebedung ber letteren murbe Lieutenant v. Sommerfelb mit 50 Mustetieren bes II. Bataillons kommandirt, und ist berselbe in diesem Berhältniß mährend ber gangen Dauer bes Feldzuges verblieben. Der General v. Fransedn beließ bas Regiment bis nach ber Schlacht von Röniggrät in ber Avantgarbe, und biefer Anordnung bat bas Regiment ben schönften Theil seiner Erinnerungen aus bem Feldzuge zu verbanken. In der That, welch reicher Wechsel der Bilder und der Ereignisse brangten fich ihm hier entgegen! Das erregende Gefühl, immer voran und bem Feinde am nächsten zu sein, ben man fast nie aus bem Auge verlor, dies stolze Bewußtsein, für die Rube und die Ehre ber 7. Division einzustehen; biefe kleinen frohlichen und anregenden Scharmugel, biefes Bfabfinden und Borstürmen auf bem Musty, biefer Chrenposten bei Cerefwit und endlich bas Bahnbrechen bei Königgrät! Solch lohnende Thätigkeit, folch reicher Schat herrlicher Erinnerungen konnte bem Regiment nur burch biesen seinen Plat in ber Ordre de bataille au Theil merben!

Hier muffen einige Worte über bie Gesammtlage eingeschaltet werben, welche einer Darftellung ber Einzelheiten nothwendig vorangehen muffen, um diese verständlich zu machen.

Desterreich hatte für die gegen Preußen bestimmte Nord-Armee im Ganzen 7 Armeekorps und 5 Kavallerie-Divisionen disponibel, zu denen die sächsischen Truppen hinzutraten. 6 Armeekorps nebst 4 Kavallerie-Divisionen waren um diese Zeit, nachdem sie in Mähren gesammelt, nach Böhmen abmarschirt, um in einer in der Gegend von Josephstadt zu wählenden Stellung der preußischen Armee entgegenzutreten, oder aus derselben nach Maßgabe der Umstände jener offensiv entgegen zu gehen.

Dies find die Truppen, gegen welche die II. preußische Armee unter Seiner Königlichen Hoheit bem Kronprinzen (bas Garbe-, I., V., VI. Korps) fo schwere Aufgaben fo glänzend gelöft hat.

Das I. österreichische Korps unter Clam-Gallas, 5 Infanteries Brigaden und die leichte Kavallerie-Division Sbelsheim, bestand zum größten Theil aus Truppen, welche bis dahin in Böhmen in Garnison gelegen hatten, nur die Brigade Abele war erst soeben aus Holstein zurückgekehrt.

Dieses Korps follte sich an ber Ifer in ber Gegend von Münch en grat sammeln, die sächsischen Truppen aufnehmen, dann aber, ohne einen ernsten Zusammenstoß mit dem Gegner abzuwarten, zur Hauptsarmee bei Königgrät — Josephstadt abmarschiren. Gin späterer

Befehl Benebef's anderte bies aber bahin ab, baß jenc Truppen in einer bei Münchengrat ju mahlenden Stellung ben Feind erwarten und ihm nach Möglichkeit Widerstand leisten follten.

Die von höchster Stelle gegebene Disposition besagte im Besentlichen, baß die preußischen Armeen, nachdem sie den Eingang in Bohmen erzwungen, gegen einen gemeinschaftlichen Mittelpunkt — Gitschin — vorarbeiten sollten. General v. Moltke beabsichtigte hierdurch vor Allem, zur Hauptentscheidung alle Kräfte zu vereinigen.

Der erfte Theil bes Feldzuges umfaßt bei ber II. Armee bie Gefechte von Trautenau, Rachob, Sfalig, bei ber I. und Glb - Armee bie von Munchengrag und Gitfchin.

Da wir es zunächst nur mit dem österreichisch-sächsichen Armeeforps zu thun haben, so wenden wir uns nunmehr diesem allein zu. Um diese Zeit stand das ganze Korps Clam-Gallas bereits an der Jer, am 25. traten die Sachsen bei Jung-Bunzlau in Berbindung zu dem-selben, und übernahm der Kronprinz Albert den Oberbefehl. Derselbe beschloß, dem ihm vom Ober-Kommando gegebenen Besehl gemäß, an der Jer stehen zu bleiben, nur die leichte Kavallerie-Division Edels-heim, 30 Estadrons und 24 Geschüße, wurde wie eine verhüllende Wolke auf allen Straßen gegen die Grenze vorgeschoben.

So erklärt es sich, daß es bei bem biesseitigen Bormarsch zunächst nur zu einem Zusammenstoß mit feinblicher Kavallerie kommen konnte, woraus sich vorläufig nur kleinc Scharmußel entwickelten.

Noch in ber Nacht vom 22. zum 23. Juni kam es bei bem Regiment ju bem erften Zusammenftog mit bem Feinde. Das I. Bataillon, bei Oppelsborf bimafirend, hatte bie beiben Flügel = Rompagnien vorgeschoben, um die Reldmachen in ber Linie Oppelaborf - Martersborf zu übernehmen. Da jedoch der Oberst - Lieutenant v. Sommer = felb um seine rechte frei liegende Rlanke besorgt mar, so murbe um 10 Uhr ber Schützenzug ber 2. Kompagnie von bem Repli mit bem Befehl entfendet, bas Belande rechts feitwarts ber Poftenlinie zu burchfuchen und womöglich die Verbindung mit ber 13. Brigade, welche man bort vermuthete, herzustellen. Der Schütenzug sichert sich burch vorgeschidte Patrouillen, beren außerste ber Mustetier Solamirth führt; berfelbe trifft mit seinen Kameraben auf ben rechten Flügelposten ber 1. Kompagnie und geht, hier sich im Dunkeln noch einmal orientirend, in der Richtung der Boftenlinie weiter. Gben fieht er ein Dorf vor fich (jebenfalls Rohlige), ba wird er angerufen, und antwortet, in bem guten Glauben, Kameraben vor fich zu haben: "Patrouille", wobei er für seine Berson weiter vorwärts geht. In bemfelben Augenblid erkennt er zu seiner Ueberraschung "Weißmäntel", nach benen man schon so lange vergebens ausgeschaut; die Patrouille mar, ohne es zu miffen, auf öfter-

reichisches Gebiet gerathen, mas in ber Dunkelheit und bei bem Rickzack ber Grenze leicht erklärlich, und traf hier auf eine Sufarenvebette. Bleichzeitig werben bie Sufaren ben preußischen Belm im Dunkeln haben blizen sehen, sie reiten auf Holzwirth zu, einer feuert den Karabiner ab, ein zweiter haut nach holzwirth, ber biefen bieb mit bem Gewehr abfängt und seinerseits einen Souß abgiebt, burch welchen ein Bferd reiterlos wird. Jest bringen mehrere Reiter auf ihn zu, er wirft sich platt auf die Erde, um so ben hieben zu entgehen, feuert noch einen Souß ab, in Folge beffen ein Pferd fich überschlägt, und ba biefe Sufaren fich in ihrem Gifer mahricheinlich gegenseitig behindern, gelingt es ihm, zu entkommen und burch einen gludlichen Bufall einen felbstständigen Unteroffizierposten bes Bataillons zu erreichen. Seine beiben Rameraben. von benen er abgekommen, waren jum Biwak zuruckgelangt, wo man bereits burch jene Schuffe alarmirt war, und die Nachricht von biejem erften Zusammenstoß veranlaßte hier eine zeitweilige nicht geringe Aufregung. Holzwirth felbst betrauerte man als tobt, boch als er am andern Morgen wohlbehalten zur Kompagnie zurückehrte, wurde er mit Mehrere Schuffe waren ihm burch Mantel und Hofe Jubel begrüßt. gegangen, bas Bewehr hatte einen tiefen Sieb im Gifen, bas maren bie Beweise feines Rampfes, und lange mar holzwirth beim Regiment ber bewunderte und gepriesene Beld bes Tages.

## Bis jur Ffer.

Bom 23. bis jum 27. Juni 1866.

Am 22. Juni Abends stand bie I. Armee mit ber 8. und 7. Division westlich bez. östlich ber Reiße um Zittau, mit ber 3. Division bei Herrnhut, mit ber 4. bei Hirschfelbe, mit ber 5. bei Seibensberg, mit ber 6. bei Marklissa, bem Kavalleriekorps hinter beiben.

Aus dieser Aufstellung erfolgte am 23. und 24. Juni ber Ginmarich auf getrennten Straßen für jebe Division zur Bereinigung ber ganzen Armee in Böhmen.

Am 23. Juni früh 6 Uhr wurde von der Avantgarbe der 7. Division bei Rohlige Desterreichs Grenze überschritten, und ungehindert tonnte sie sich bei dem genannten Orte vereinigen. Die ohnehin ernste Stimmung wurde durch einen hier verlesenen markigen, auf Gottvertrauen wie auf Mannesmuth hinweisenden Armee-Besehl des Prinzen Friedrich Rarl eine zugleich gehobene und feierliche.

So ging es benn vorwärts in Desterreich hinein, auf welches ein bichter Rebelregen wie ein verhüllender Trauerschleier sich herabsenkte.

Die 7. Divifion follte wenn möglich ihren Bormarich über Beiß= v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

freder die Reegon forfigene der General-wennenmen al Jeunfelde nach 2 flå foren Lag der dem Gros der Adminante.

Tre Sorge berielben batte beute em Jug ber 4. Geftaten dei U. Suluten kestuments, ihm folgten die Füstunge des Komments, tröm wester trei ferrete Jude der Kuluten, und famden dese den Taile als eine verwerfte Staffel unter foegollem Befehl des Oberden n. Junicht fürson ichlief fich das lorde des Gemerals n. Gondan, nämich junicht die Flistene 67, dann die Apfündige Katterie, ihr wiederum folgten die beiden deutstetzen Gataillone 27, und den Schlief bilderen poei weitere Estadonn. In abnlicher Weise wurde die Avantgande der Dirffindierunger formiert, weshalb dessen hier eine für alemal is eingebend Erwarvang veisteben isilte.

Las bie andere Bezeichnung der Trurventbeile betrifft, so mit fortan nur die und die Eskabron obne Erwähnung des Negiments genamit werden, da diese arünen Husaren immer in engüer Berbindung und treuer Lasserbrüderichaft mit dem Regiment verblieben find: ja beide find geworden, und ihre Geschichte im Zeldunge in zum großen Theil mit der unfrigen gleich. Solch schied Ramerabschaft ift ein Guttheil der Poesse des Krieges, sie in das Labeim des Soldaten im Zelde.

Der Marich geschah, ba in der Rabe des Feindes, mit allen Sicherheitzmaßtegeln; die Dorfer wurden von den Füsilieren vorschriftsmäßig abgesucht, und über Korn und Frucht hinweg, durch Zaun und Heden hindurch suchten und bahnten sich die Patrouillen, zunächst nicht obne Bedenken, fortan ihren Weg.

Rragau wurde ungeftort erreicht, und während fich bas Gros der Avantgarde in und bei dieser Stadt einrichtete, wurde das Fufilier-Bataillon weiter vorgeschoben, um gegen Reichenberg zu beiden Seiten ber Chausse eine Vorpostenstellung einzunehmen.

In erster Linie gaben die 11. und 12. Kompagnie die Feldwachen und ihre Replis, während die 9. und 10. und mit ihnen die 1. Eskadron unter Rittmeister v. Humbert das Groß bildeten.

Die Hufaren hatten die Berbindung rechts mit ber 8. Divifion auf Pantrag, links mit ber 5. bei Dittersbach aufzufuchen.

Balb nachbem die Borposten bezogen waren, erhielt auf Beranlassung des Divisions-Rommandeurs der Lieutenant v. Dobbeler Befehl, mit seinem Juge bis zu dem 14 Stunde vor der Front liegenden Dorf Friedrichshain vorzugehen, da hier sich zur Zeit noch feinbliche Offiziere aufhalten sollten.

Dobbeler gelangt unangefochten nach Friedrichshain, finbet ben Ort frei vom Feinbe und geht, ba fein Auftrag erfüllt, gurud.

Der österreichische Ravallerie Brigabier Fratrisce wicz, welcher bei Bergborf biegfeits Reichenberg bie von Ginfiebel und Rragau auf Befehl gurudgewichenen Estabrons ber Rabesty = Sufaren gesammelt hatte, fab fich jeboch burch biefen Borftog veranlagt, feinerseits brei Buge hufaren vorzuschiden, welche bald hinter ben gurudgekehrten Küfilieren vor der Front der Borposten erschienen. Ihr Haupttrupp nahm bei Friedrichshain eine verbedte Aufstellung, die Batrouillen jeboch ritten auf die diesseitigen Bosten zu, neckten dieselben und feuerten öfter ihre Karabiner, wenn auch ohne Erfola, gegen die= felben ab. Dies Spiel bauerte langere Zeit, um ihm aber ein Enbe gu machen, beorderte der Borposten-Rommandeur Oberst=Lieutenant v. Bedt= wit ben Lieutenant Graf Schulenburg, mit einem Bug Sufaren vorzugeben. Bleichzeitig erhielt ber hauptmann v. Westernhagen Befehl, mit ber 10. Rompagnie links ber Strafe weiter pormarts eine Aufnahmestellung einzunehmen für ben Fall, bag die Sufaren von einer unvermutheten Uebermacht gebrängt werden möchten.

Ohne langes Besinnen und mit jenem unbekümmerten freudigen Berlangen, an den Feind heranzukommen, welches allein die Avantgarden-Kavallerie befähigt, ihre Aufgabe zu erfüllen, warf sich Graf Schulens burg auf die feindlichen Patrouillen, die er weithin zurückjagte. Nun aber brach jenes verdeckte Piket vor, und von der dreifachen Uebermacht geworfen, gewannen die Grünen ihren ehrenvollen Rückzug hinter die Feldwachen.

Auf allen Stellen waren die Füsiliere mit größtem Eifer und athemloser Erwartung diesem ersten Kriegsschauspiel gefolgt, und als jene
braven Kameraden zurückgetrieben wurden, eilte man von allen Seiten
herbei, ihnen zu Hülfe zu kommen und seinerseits den Feind zu
empfangen. Anfänglich wagte man jedoch nicht zu schießen, weil man
in dem heftigen Durcheinander der Grünen und Weißen fürchten mußte,
den Freund zu treffen, später aber wurden den ihrerseits zurückzagenden
Radeskfy-Husaren die ersten Kugeln nachgeschickt.

So erhielt hier die Kriegskameradschaft die erste Weihe, und mit Freude begrüßte man den Beweis, welch tüchtiger Reitersinn diese Repräsentanten der preußischen Kavallerie beseelen musse, und wie vortrefflich die Avantgarde mit diesem für Sicherheits- und Kundschaftsdienst jo unentbehrlichen Attribut bedacht sei.

Inzwischen war man in Krahau mit Beitreibungen beschäftigt gewesen, welche ein gutes Ergebniß auch für die Borposten hatten; doch nahm ber Oberst v. Zychlinski noch einmal Beranlassung, ernst und scharf barauf hinzuweisen, daß mit äußerster Ordnung bei diesem für den Solbaten ohnehin so peinlichen Geschäft verfahren und nur genommen würde, was durchaus nöthig.

Digitized by Google

Gegen Abend begann es schärfer zu regnen, und namentlich bie Borposten hatten ohne jeglichen Schut bei immer heftiger werdendem Unwetter eine mißliche Nacht. Störungen fanden fortan nicht weiter statt, nur fühlte man sich burch Schaaren von Landeseinwohnern, welche sich fortwährend vor den Posten umhertrieben, einigermaßen belästigt.

Am 24. Juni feste bie Division ben Marsch gegen Reichenberg fort. Das bisherige Gros ber Avantgarbe ging burch bie Vorposten hindurch, und hatte sich das Füsilier-Bataillon hinter ben Musketieren zusammenzuziehen und sich dem Füsilier-Bataillon 67 im Gros anzusschließen, mährend das I. Bataillon heute die Spize bilbete.

Ein Divisionsbefehl machte einen Zusammenstoß mit dem Feinde bei Reichenberg immerhin wahrscheinlich, und in völliger Gesechtsbereitschaft gingen die Musketiere vorwärts, die 1. Kompagnie das Gelände rechts, die 2. das links der Straße durchsuchend, die beiden übrigen auf berselben folgend. Ohne auf den Feind zu stoßen, erreichte man Reichenberg, nur von Weitem sah man die Weißmäntel, die man überhaupt vorerst nicht wieder aus den Augen verlieren sollte. Nachdem hier die Verbindung mit der 8. und 5. Division sicher gestellt, wurde der Avantgarde Gablonz als Marschziel gegeben. In dem wildromanztischen Neißethal ging es die Höhe eines bewaldeten Gebirgsrückens hinzauf, vorbei an Schluchten und Nebenthälern, aus denen man immer und immer wieder dem Vorstoß eines verbeckten Feindes entgegen sah, hindurch durch einen Paß, den man doch jedenfalls vom Gegner vertheidigt glauben mußte.

Doch immer weiter ging es vorwärts in ermübendem Marsch auf harter Granitchaussee, bis endlich Nachmittags 2 Uhr Gablonz erreicht wurde. Nun mußte das I. Bataillon noch bis Kutan vorgeschoben werden, um hier nach harten Anstrengungen die Vorposten zu beziehen und die Wacht für die hinten ruhenden Kameraden zu übernehmen.

Mit ihm war ber Oberst v. Zychlinski in diese erste Linie vorgegangen, und da er sich für die Nacht sein Quartier unbefangen in einem mitten in den Vorposten gelegenen Hause wählte, so war der Oberst-Lieutenant v. Sommerfelb nicht wenig in Sorge um seinen Kommandeur.

Das II. Bataillon wurde mit einer Eskadron nach Grünwald entfendet, woselbst die 8. Kompagnie die Feldwachen zu geben hatte, die 5. ein Alarmhaus bezog, während die beiden übrigen sich schnell einquartierten. Die Füsiliere, und mit ihnen der General Gordon, nebst dem Rest der Avantgarde verblieben in Gablonz. Zunächst hatten die Mannschaften, dis die Vorposten ausgesetzt, auf dem Marktplat des freundlichen Fabrikstädtchens zu verweilen; und ermüdet, wie sie waren, lagen schnell alle auf dem Pstakter hingestreckt.

Dann wurden auch für biefe Truppen Quartiere gemacht, in welchem

Seschäft man sich bereits eine unverkennbare Sewandtheit angeeignet; nach Stadtvierteln und Straßen wurden ben verschiedenen Truppentheilen ihre Bereiche angewiesen und unter Leitung der Offiziere die einzelnen Rompagnien korporalschaftsweise in den Häusern untergebracht, und hier war man bereits eine Biertelstunde nach dem Auseinandergehen unter Dach und Fach. Doch ließ man es auch an den gebotenen Sicherheits-maßregeln nicht sehlen; die 10. Rompagnie bezog ein Alarmhaus, eine Offizierwache wurde in dem Schulhause untergebracht und die Ausgänge mit Doppelposten besetz; im Uebrigen durfte man sich auf die Wach-samkeit der Borposten verlassen.

Erst am Abend gelangte auch die Bagage, welche, in einem Park mit der der übrigen Truppentheile zusammengestellt, der Division zu folgen hatte, hier an. Die alarmirende Nachricht von einem bei der 8. Division heute stattgehabten Zusammenstoß der 6. Ulanen mit Lichtensteins Husaren bei Langenbrück hatte sich als blinder Lärm bis zu der eben vorwärts von Reichenberg fahrenden Bagage fortgesetzt und hier einige Bestürzung hervorgerufen.

Man hatte sich in Vertheibigungszustand gesetht; Feldwebel Graul, schnell entschlossen und gefaßt, besethe ein Chausseehaus und hatte somit Gelegenheit, zu beweisen, daß er auch im Büreau nicht die Findigkeit des Frontsoldaten vergessen. Der erwartete Angriff erfolgte jedoch nicht, nur war der Marsch auf längere Zeit unterbrochen.

Am 25. hatte die I. Armee im Allgemeinen Rube, die 8. Division hatte Gichicht, bas III. Korps Reichenbach, bas II. bie Gegend von Rragau erreicht. Es mußte bie Berbindung mit ber weiter rechts über Rumberg und Gabel marichirenden Elb-Armee aufrecht erhalten werben, und ba biefe bei einer jest auszuführenden Linksschwenkung ben äußeren Flügel hatte, so mar ihr die Zeit zu geben, in die gegen die Mer zu nehmende allgemeine Frontlinie gelangen zu können, um dann gleichzeitig mit ihr ben Bormarich gegen diefen Fluß fortzuseten. frühen Morgen aber traf bei ber Avantgarbe ber Befehl ein, einer von Barmbrunn auf Gablong beranrudenben Estadron bes 2. Dragoner= Regiments ein auf Wagen zu fegendes Infanterie-Detachement entgegen au schiden, bamit in ben schwierigen Gebirgsbefileen bie Ravallerie nicht in mißliche Lage gerathen moge, ober gar ber Weg ihr völlig verlegt Die 10. Rompagnie, welche in ihrem Alarmhause bereit war, wurde hierfür bestimmt, und auf ben ersten herbeigeschafften Bagen gingen mit Bremier-Lieutenant v. Byern 80 Dann unter perfonlicher Rubrung bes hauptmann v. Befternhagen auf ber Strafe nach Warmbrunn in bas Gebirge und eine immerhin zweifelhafte Lage hinein; ihm folgte nach einiger Zeit ber Lieutenant Bener mit bem Reft ber Kompagnie. So ging ber Marich, häufig durch die von der

Straße zu erklimmenden Steilhöhen verlangsamt und burch bichte Walbungen hindurch, über Morchenstern und Tannwalb ber preußischen Grenze entgegen.

Erst weit jenseits Prichowis erblickt man endlich nach sehnsüchtigem Ausspähen die Spise der Dragoner. Diese Patrouille sieht
ihrerseits die in Müten nicht sogleich als Preußen erkennbaren Füsiliere,
stutt, sprengt zum Melden zurück, und bald hat man die Tete der Schwadron vor sich. Sie wird mit einem Hurrah begrüßt, welches nicht
minder freudig von den Dragonern erwidert wird. Der Rittmeister Graf Häseler eilt dem Hauptmann v. Westernhagen entgegen, und
unter herzlichem Händebruck sagt Jeder dem Andern, wie lied es ihm sei,
sich endlich getrossen zu haben. Nach kurzer Rast wird der Rückmarsch
angetreten, in Tannwald jedoch noch einmal Halt gemacht, um, einem
gleichfalls erhaltenen Besehl gemäß, hier noch eine Beitreibung vorzunehmen; Posten werden ausgestellt, um sich gegen einen möglichen
Uedersall zu sichern, und dem Ortsvorstand und den zusammengelausenen Einwohnern das Begehren klar gemacht.

Diefe geben auch mit icheinbarem Gifer bierauf ein; boch mabrend unter zögernden Borbereitungen eine Baufe entsteht, brangt sich aus bem Saufen Jemand an ben Sauptmann v. Besternhagen beran und flüftert biefem zu, er fei von Geburt ein Nordbeutscher und meine es gut mit ben Preugen; es brobe ihnen Gefahr, benn ichon fei ein Bote fortgeeilt, um ein in ber Rabe ftebenbes öfterreichisches Detachement heranzuholen. Während man noch zweifelte, ob dies nicht eine Lift sei, um sich die Aufdringlichen vom Salfe zu schaffen, wurde bem Lieutenant v. Byern unversebens ein Zettel in bie Band gebrudt, und mit ber Unterschrift "ein Komöbiant aus Breslau" las man die in bemselben Sinne, nur noch nachbrudlicher abgefaßte Warnung. Es hieß barin ausbrudlich: man moge fich eilen, bie beiben biesfeits Dorchenftern liegenben Bruden ju geminnen, Sager, welche in Gifenbrob ftanben, feien benachrichtigt und beabsichtigten einen Angriff. Dies machte boch flutig, das Benehmen der Einwohner mar ohnehin wenig Vertrauen erweckend, man konnte leicht in eine Klemme gerathen und burfte unmöglich wegen einiger Lebensmittel bie Waffenehre aufs Spiel feten.

Daher war es gerathen, sich mit dem zu begnügen, was bereits zusammengeholt war, man trat den Rückmarsch an und erreichte Rachsmittags 3 Uhr ohne weitere Fährlichkeiten Gablonz. Später hat es sich herausgestellt, daß die Warnungen von befreundeter Seite ehrlich gemeint gewesen sind, denn an diesem Tage hat in Eisenbrod, also  $1^{1/2}$  Stunden von Tannwald, 1 Kompagnie des österreichischen 18. Jäger-Bataillons mit 2 Eskadrons gestanden.

Inzwischen mar man auch in Gablong nicht unthätig gewefen;

bie Baffen ber Bürger wurden burch ben Lieutenant Treplin mit Beschlag belegt, da es Pflicht war, einem im Rücken der Armee vielleicht zu organisirenden Bandenkrieg von vornherein nach Kräften entgegenzutreten; so siel unter Andern manch altes Stück, das vor mehr denn 100 Jahren Soldaten des großen Friedrich vielleicht mit ihrem Leben in Böhmen hatten lassen müssen, hier wieder in preußische Hand. Die nöthigen Beitreibungen wurden in Ordnung ausgeführt und bei alle dem wurde durch das verständige Benehmen des vermittelnden Bürgermeisters jeder unliedsame Konslikt vermieden. Der Mittelpunkt des militärischen Lebens war das Schulhaus; hier war die Ofsizierwache, heute unter Stoephasius, hier das von Treplin zusammengestellte Arsenal, und die eine Schulstube war sogar in eine Fleischdank verwandelt.

Am Mittag wurde das I. Bataillon von den Füsilieren 67 auf Borposten abgelöst, erhielt jedoch Befehl, vor der Rückehr nach Gablonz in dem benachbarten Dorfe Reichenau eine Beitreibung vorzunehmen. Nachdem kaum das ursprünglich hierfür bestimmte Quantum in leiblichem Einvernehmen mit dem Ortsvorsteher zusammengebracht, sollte weiterer Anweisung zufolge das Doppelte beigetrieben werden.

Als man eben diese neuen Anforderungen klar machte, sielen in der Rähe mehrere Schüsse; die zur Sicherung aufgestellten Posten sehen nur einige Weißmäntel sich mit grünen Husaren herumjagen, die Ortseinswohner jedoch, in dem Glauben, es würde ein Gefecht sich entspinnen und die Preußen nöthigen, schleunigst zurückzugehen, sehten jeht den Forderungen der Musketiere Widerspruch und Renitenz entgegen, und nur unter Androhung äußerster Gewaltmaßregeln war es möglich, jenem Befehle zu genügen.

Das II. Bataillon blieb auch heute in Grunmalb.

Am 26. Juni sollte die Elb-Armee, welche am 25. die Gegend von Gabel erreicht hatte, weiter vorrücken, die I. Armee dagegen im Allgemeinen stehen bleiben, nur war bei der 8. Division eine größere Erfundung vorzunehmen. Hier wurde die gesammte Divisions-Kavallerie der I. Armee unter Besehl des Generals Hann v. Weyhern vereinigt, und in der Frühe verließen in Folge dessen die Husaren Gablonz. Der stille Morgen, an welchem mit den Füsilieren die Musketiere die wohlverdiente Ruhe zu den kleinen Arbeiten benutzen, die zur Instandsetzung der Sachen so nothwendig waren, sollte indessen bald gestört werden. Geschützeuer tönte herüber, welches, sich immer mehr versitärkend, andeutete, daß jenes in der Gegend von Lieben au sich entspinnende Erkundungsgesecht einen größeren Umsang annehme. Kanonensbonner ist für einen preußischen General immer der unabweisliche Appell zum schnellen Vorwärts, so war es auch hier. Gegen 10 Uhr wirbelte bereits der Generalmarsch durch die Straßen, denn da nach der inzwischen ge-

änderten Lage ein allgemeiner Bormarsch ber Armee befohlen war, so brängte der Divisions-Rommandeur zum schleunigken Ausbruch. Der General Gordon trieb, durch die Straßen eilend, Alles zur äußersten Sile an, und nach kaum einer Viertelstunde waren die Bataillone in Gab-lonz marschsertig; das II. war gleichfalls bereits heranbeordert. Der Oberst sprengte an den Fronten entlang und seuerte die Mannschaften zur äußersten Anspannung auf dem Marsche an; "noch heute würde es wahrscheinlich dei Turnau (dem "Grabe der Deutschen", wie es hier bereits genannt wurde) zum Gesecht kommen, drum vorwärts so schnell wir immer nur können." Das Füsilier-Bataillon hatte heute wieder die Spize, und bald sahen die erstaunten Einwohner den Abzug der ungebetenen Gäste, welche eben so plöglich wieder verschwanden, wie sie uns vermuthet erschienen waren.

Ein bei großer Sipe anstrengenber Marich führte bie Bataillone über Kukan, vorbei an bem Grabe eines in voriger Nacht auf Borposten erschoffenen 67er Füsiliers, und von der nun überschrittenen höhe blidte man zum erften Male tief hinein in ben weiten Reffel bes böhnischen Landes, welches bem Frembling feine Schönheiten in reicher Fulle entfaltete. Rechts ber hohe Jefchten, links ber Riefenwall bes Riefen gebirges, bort in ber Tiefe bas Silberband ber Afer und überall in buntem Bechsel bunkele Balbungen und lachende Fluren, Städte und Burgen, Schlöffer und Dörfer. Und immer weiter vorwärts ging es tros hipe und Durft, bis endlich gegen 4 Uhr Rachmittags Turnau von ber Avantgarbe erreicht, aber wider Erwarten vom Feinde bereits verlaffen Gine abgebrannte Brude, fowie gefällte Baume, Die aefunden wurde. jum Sperren ber Stragen benutt maren, hemiefen, bag er vor Rurgem noch hier gewesen war. Auf einer Wiese biesseits ber Ifer marfchirte bie Avantgarbe auf, Magregeln zur Bieberherstellung ber Brude murben getroffen, boch ba es gelten burfte, sich so schnell wie möglich bieses wichtigen Ueberganges zu versichern', so murbe ben Füsilieren ber Befehl gegeben, die Ifer zu burchwaten. Die hierzu nothigen Beränderungen am Anzuge maren ichnell getroffen, die Gewehre wurden über die Schulter gehängt und hinein ging es bis über die huften in bas ichnell fließende Gebirasmaffer, beffen mit Granitsplittern angefülltes Bett biefen an fich icon miglichen Bang noch peinlicher werben liegen. Es fehlte bierbei nicht an beiteren Zwischenfällen; die Offiziere, welche zu dem unliebsamen Bange fich ber überflüffigen Kleibungsftude entlebigt und biefelben über bie Schulter gehängt hatten, boten in ihren allerbings feltsamen Erscheinungen ben am Ufer stehenden Kameraden anderer Bataillone eine gute Scheibe bes Wipes; Byern hatte fich auf bas handpferb bes Sauptmanns v. Be fternhagen ju bem Trainfnecht gefett, boch mitten in bem Waldwasser bodte bas Pferd, ber boppelten Last mube, und beibe fliegen unter allgemeiner Beiterkeit in ben schäumenben Fluß. Sobalb bas jenseitige Ufer gewonnen, wurden die Kompagnien rangirt, und das Bataillon rudte burch bas von feinen Bewohnern fast gang verlaffene Turnau bis zu bem Marktplat; balb folgten auch bie übrigen Theile ber Avantgarbe über die inzwischen wieder hergestellte Brude, und biefer wichtige Uebergang mar somit in unserm unbestrittenen Besitz. Sicherung gegen einen möglichen Angriff bes Feindes murbe Turnau in weitem Bogen von einer burch bie brei Bataillone bes Regiments gebilbeten Borpostenlinie berartig umfaßt, bag bas Sufilier-Bataillon auf bem rechten Flügel bie Strafe nach Munchengras, bas II. auf bem linten Flügel die Strafe nach Bitfchin befette, mahrend bas I. Bataillon bas zwischenliegende Belande zu beden hatte. Es war nach Beendigung biefer Magregeln bereits bunkel geworben, und nach bem angreifenden Mariche hatte man fich mit bem Spärlichen einzurichten, mas eine Beitreibung in bem bereits burch ben Feind gründlich ausgeleerten Stäbtchen beschafft hatte.

Es war eine stille, schöne Nacht, und die, durch den einem bestimmt erwarteten Gesecht entgegen führenden Marsch aufgeregten Gemüther hatten sich bereits beruhigt, als ein lebhastes, aus der Gegend von Münchengrät hörbares Gewehrseuer wieder Alles ermunterte. — Deutlich vernahm man das knatternde Einzelseuer, die rollenden Salven. — Es war der Lärm des blutigen Nachtkampses von Podol, wo Theile der 8. Division mit der österreichischen Brigade Poschacher um den nicht weit unterhalb Turnau liegenden Iser-Uebergang gerungen haben.

Bekanntlich war seit bem 25. Juni das österreichisch-sächsische Korps in der Gegend von Münchengrät vereinigt, und nur die leichte Kavallerie unter Ebelsheim nebst einzelnen kleinen Infanterie-Detachements war über die Jer gegen die Grenze vorgeschickt. Heute war jene mit der Avantgarde der 8. Division und mit der erwähnten Kavalleriemasse unter General Hann zusammengerathen, es war zu einem Gesecht gekommen, das namentlich von der beiderseitigen Artillerie lebhaft unterhalten wurde, und welches mit dem Abzuge Edelsheim's über Podol nach Brezina endete.

Diese Kavallerie hatte übrigens ihren Auftrag, unaufhörlich mit bem Gegner Fühlung zu behalten, jedem ernsten Zusammentreffen aber auszuweichen, mit großem Geschick gelöst. — Erst durch diesen Rückzug war Turnau frei geworden, woselbst bis dahin Theile dieser Division gestanden hatten. — Auch bei der Elb-Armee war man heute bei Hühnerwasser auf den Feind gestoßen, und das hieraus sich entspinnende Gesecht endete gleichfalls mit dem in der Richtung auf Münchengrätz genommenen Rückzug des Gegners.

änderten Lage ein allgemeiner Bormarsch ber Armee befohlen war, so brängte der Divisions-Kommandeur zum schleunigsten Ausbruch. Der General Gordon trieb, durch die Straßen eilend, Alles zur äußersten Sile an, und nach kaum einer Biertelstunde waren die Bataillone in Gab-lonz marschsertig; das II. war gleichsalls bereits heranbeordert. Der Oberst sprengte an den Fronten entlang und seuerte die Mannschaften zur äußersten Anspannung auf dem Marsche an; "noch heute würde es wahrscheinlich dei Turnau (dem "Grabe der Deutschen", wie es hier bereits genannt wurde) zum Gesecht kommen, drum vorwärts so schnell wir immer nur können." Das Füsilier-Bataillon hatte heute wieder die Spize, und bald sahen die erstaunten Einwohner den Abzug der unzgebetenen Gäste, welche eben so plözlich wieder verschwanden, wie sie unzvermuthet erschienen waren.

Ein bei großer Site anstrengender Marich führte bie Batgillone über Kukan, vorbei an bem Grabe eines in voriger Nacht auf Borposten erschossenen 67er Füsiliers, und von der nun überschrittenen Sobe blidte man zum ersten Male tief hinein in ben weiten Reffel bes bohmischen Landes, welches bem Frembling feine Schönheiten in reicher Fülle entfaltete. Rechts ber hohe Jeschken, links ber Riesenwall bes Riefengebirges, dort in der Tiefe das Silberband der Ifer und überall in buntem Wechsel bunkele Walbungen und lachende Fluren, Städte und Burgen, Schlöffer und Dörfer. Und immer weiter vorwarts ging es trop hipe und Durft, bis endlich gegen 4 Uhr Nachmittags Turnau von ber Avantgarbe erreicht, aber wider Erwarten vom Feinde bereits verlaffen gefunden murbe. Gine abgebrannte Brucke, sowie gefällte Baume, Die jum Sperren ber Strafen benutt maren, hemiefen, bag er vor Rurgem noch hier gewesen war. Auf einer Wiese biesseits ber Iser marfchirte bie Avantgarde auf, Magregeln zur Wieberherstellung ber Brude murben getroffen, boch ba es gelten burfte, sich so schnell wie möglich bieses wichtigen Ueberganges zu versichern', fo murbe ben Füsilieren ber Befehl gegeben, die Ifer zu burchmaten. Die hierzu nöthigen Beränderungen am Anzuge maren ichnell getroffen, die Gewehre murben über die Schulter gehängt und hinein ging es bis über bie Suften in bas ichnell fliegende Gebirgsmaffer, beffen mit Granitsplittern angefülltes Bett biefen an sich icon miglichen Bang noch peinlicher werben ließen. Es fehlte bierbei nicht an heiteren Zwischenfällen; die Offiziere, welche zu dem unliebsamen Gange sich ber überflüssigen Kleibungostude entlebigt und bieselben über bie Schulter gehängt hatten, boten in ihren allerdings feltsamen Erscheinungen ben am Ufer flebenben Kameraben anberer Bataillone eine gute Scheibe bes Wipes; Byern hatte fich auf bas handpferb bes hauptmanns v. Befternhagen ju bem Trainfnecht gefest, boch mitten in bem Waldwasser bodte bas Pferd, ber boppelten Last mube, und beibe fliegen unter allgemeiner Beiterkeit in ben schäumenben Fluß. Sobald bas jenseitige Ufer gewonnen, murben die Kompagnien rangirt, und bas Bataillon rudte burch bas von feinen Bewohnern fast gang verlaffene Turnau bis zu bem Marktplat; balb folgten auch bie übrigen Theile ber Avantgarbe über die inzwischen wieder hergestellte Brude, und biefer wichtige Uebergang war somit in unserm unbestrittenen Besit. Sicherung gegen einen möglichen Angriff bes Feinbes murbe Turnau in weitem Bogen von einer burch bie brei Bataillone bes Regiments gebilbeten Borpostenlinie berartig umfaßt, daß bas Rufilier-Bataillon auf bem rechten Flügel bie Strafe nach Munchengrat, bas II. auf bem linken Flügel die Strage nach Gitichin befette, mahrend bas I. Bataillon bas zwischenliegende Gelande zu beden hatte. Es mar nach Beendigung biefer Magregeln bereits buntel geworben, und nach bem angreifenden Mariche hatte man fich mit bem Spärlichen einzurichten, mas eine Beitreibung in dem bereits durch den Feind grundlich ausgeleerten Stabtchen beichafft batte.

Es war eine stille, schöne Nacht, und die, durch den einem bestimmt erwarteten Gesecht entgegen führenden Marsch aufgeregten Gemüther hatten sich bereits beruhigt, als ein lebhaftes, aus der Gegend von Münchengrät hörbares Gewehrseuer wieder Alles ermunterte. — Deutlich vernahm man das knatternde Einzelseuer, die rollenden Salven. — Es war der Lärm des blutigen Nachtkampses von Podol, wo Theile der 8. Division mit der österreichischen Brigade Poschacher um den nicht weit unterhalb Turnau liegenden Iser-lebergang gerungen haben.

Bekanntlich war seit dem 25. Juni das österreichisch-sächsische Korps in der Gegend von Münchengrätz vereinigt, und nur die leichte Ravallerie unter Edelsheim nebst einzelnen kleinen Infanterie-Detachements war über die Iser gegen die Grenze vorgeschickt. Heute war jene mit der Avantgarde der 8. Division und mit der erwähnten Kavalleriemasse unter General Hann zusammengerathen, es war zu einem Gesecht gekommen, das namentlich von der beiderseitigen Artillerie lebhaft untershalten wurde, und welches mit dem Abzuge Edelsheim's über Podol nach Brezina endete.

Diese Kavallerie hatte übrigens ihren Auftrag, unaufhörlich mit bem Gegner Fühlung zu behalten, jedem ernsten Zusammentreffen aber auszuweichen, mit großem Geschick gelöst. — Erst durch diesen Rückzug war Turnau frei geworden, woselbst die dahin Theile dieser Division gestanden hatten. — Auch bei der Elb-Armee war man heute bei Hihnerwasser auf den Feind gestoßen, und das hieraus sich entstpinnende Gesecht endete gleichfalls mit dem in der Richtung auf Münchengrätz genommenen Rückzug des Gegners.

Da der Prinz Friedrich Karl hieraus erkannte, daß der Feind biesseits der Jer keinen ernstlichen Widerstand leisten wollte, so entschloß er sich, mit den Teten der Armee noch heute dis an die Jer vorzugehen. In Folge bessen kam die 7. Division nach Turnau und die 8. bis Preper, indem sie ein Detachement dis Podol vorschob.

Dem gegenüber war ber Kronprinz von Sachsen in richtiger Bürdigung der Verhältnisse und ber ihm zu Theil gewordenen Direktiven entschlossen, die Verbindung mit der österreichischen Haupt-Armee ohne Beiteres aufzusuchen. Sin heute von dem Ober-Kommando einlausender Beschl legte aber neuerdings einen so entschiedenen Nachdruck auf die Behauptung der Jerlinie, daß der Prinz sich zu dem Entschluß bewogen fühlte, morgen am 27. in der Richtung auf Sichrow zur Offensive vorzugehen, um mit den Hauptkräften seiner beiden Korps das IV. Armeestorps womöglich vereinzelt zu schlagen; jenseits der Iser sollten sich am 27. früh die hierher bestimmten Truppen in einer Bereitstellung versammeln und daher noch heute die Brigade Poschacher die Höhen von Swijan bei Pobol besehen. Dies führte zu dem Gesecht von Podol, und der Ausgang desselben, sowie inzwischen eingetroffene anderweitige Direktiven des Ober-Kommandos, veranlaßten den Kronprinzen Albert, von seinem Beschlusse abzustehen.

Am 27. wurde baher sein Korps bei Münchengrät berartig zusammengezogen, baß bas Korps Clam-Gallas ben rechten, bie Sachsen ben linken Flügel bilbeten. Gine österreichische Brigade verblieb noch auf bem rechten Jer-Ufer bei Kloster, die Brigade Abele stand bei Brezina, bicht bahinter bei Honfob die Brigaden Piret und Poschacher, also ber 7. und 8. Division zunächst gegenüber.

Für ben 28. murbe ber Rudzug auf Gitichin befohlen.

Nach dieser kurzen und nothwendigen Umschau kehren wir zum Regiment zurück. Nachdem der nächtliche Kampseslärm verstummt, war es in den Biwaks bald ganz still geworden, und wenn man auch auf harter Erde oder höchstens in einem Kornfelde sich sein Lager suchen mußte, so ruhte es sich doch sanft, und ein wohlthätiger Schlaf stärkte für kommende Anstrengungen.

Am 27. Juni früh wurde die Avantgarbe zusammengezogen und ging auf das rechte Iser-User zurück. Schon in der Nacht hatte der General-Leieutenant v. Fransech, aus stärkendem Schlaf unsanft geweckt, eine von der 8. Division abgesandte und von einem ehemaligen Abjutanten des Generals, Hauptmann Seebeck, geschriebene Meldung des Gesechts erhalten, welche nach ihrer Fassung annehmen ließ, daß es am Morgen zu einem abermaligen Zusammenstoß kommen und die Unterstützung durch die 7. Division dann erwünscht sein dürste. Demzusolge beschloß der General Fransech, auf eigne Faust nuch Stwerin resp. Preper

abzumarschiren, um bort eintretenden Falls zur Verfügung zu sein. Gin Bataillon wurde in Turnau zur Sicherung des bortigen Ueberganges zurückgelassen.

Gegen 10 Uhr Vormittags traf die Avantgarde bei Stwerin, einem Dörfchen diesseits Podol, ein und hatte, da keine Bewegung des Feindes wahrgenommen wurde, sich vorläufig ein Biwak einzurichten.

In dem Dorfe trat den mit Kommandos dorthin geschickten Offizieren und ihren Mannschaften zum ersten Male die Rückeite des Krieges, das Elend nach einem Gesecht, in unverzestlichen Bilbern entgegen. Kapelle und Schulhaus waren mit Schwerverwundeten gefüllt, meist vom Regiment Martini, die Einen laut jammernd und sich in den heftigsten Schwerzen umherwersend, die Andern mit leiser Stimme zur Madonna betend. Im Biwat selbst ließ eine sengende Hiße, gegen die kein Schutzu sin sinden, einen baldigen Aufbruch erwünsicht erscheinen; und da die Division vom Ober-Kommando Besehl erhielt, in ihre Stellung bei Turn au zurückzukehren, erfolgte auch bald nach Mittag der Rückmarsch dorthin, und gegen Abend war das Regiment wieder in seiner alten Borposten-Stellung um Turn au.

So kam die Nacht vor dem ersten Gefecht. Losung und Feldgeschrei war: "Drauf zu und Frite".

## Per Tag von Münchengräß.

28. Juni 1866.

Für ben 28. hatte sich ber Prinz Friedrich Karl zu einem gleichzeitig von ber I. und ber Slb-Armee zu unternehmenden Angriff gegen ben bei Münchengrät erkundeten Feind entschlossen — und da in der That der Gegner gegen seine ausgesprochene Absicht in einen Kampf verwickelt wurde, so führte dies zu den Gefechten von München = grät.

Im Allgemeinen follte in erster Linie die Clb-Armee direkt gegen Rünchengrät vorgehen und die 7. und 8. Division sich gegen die rechte Flanke des Feindes wenden, sowie gestütt auf die dis Rowensko vorzuschiedende Division Tümpling der Oberst-Lieutenant v. Heinichen mit 8 Ekladrons eine Erkundung gegen Gitschin, also bereits dis weit binter die feindliche Stellung unternehmen.

Diesen zunächst für die Aftion bestimmten Truppentheilen hatten die übrigen entsprechend zu folgen.

Nach Mitternacht brachten bie Abjutanten folgenden Divisions-Befehl ins Biwat bei Turnau zurud:

"Die Division marschirt morgen fruh zum Angriff bes Feindes in

ber Richtung auf Münchengrät. Dazu steht bie Avantgarbe mit nur <sup>1</sup>/4 Eskabron (2 Eskabrons waren zu bem Detachement bes Oberst-Lieu-tenants Heinichen bestimmt) um 6 <sup>1</sup>/2 Uhr auf ber Straße Turnau— Münchengrät am Abschnitt ber Libunka." — Ein besonderer Zusat besagte: "Die Truppen mussen vorher abgekocht haben."

Mündlich ertheilte ber General v. Gorbon im Ramen bes Generals Franfedy bem Oberft v. Zychlinski folgenden besonderen Auftrag:

"Ein Detachement, bestehend aus bem II. und Füstlier-Bataillon bes Regiments Nr. 27 unter Befehl bes Obersten v. Zychlinski, sichert bei bem Vormarsch die linke Flanke, damit von dem Musky-Berge aus der Marsch der Division im Thal am Fuße desselben entlang nicht gestört werde." Hierzu fügte der Oberst folgende Anweisungen:

"Das Füsilier- und II. Bataillon werden eine schwierige Aufgabe in unwegsamen Bergen zu erfüllen haben.

Die Tornister ber Mannschaften bieser beiben Bataillone sind (auf Befehl ber Division) fämmtlich zu fahren. Die berittenen Offiziere müssen sich barauf einrichten, ihre Pferbe zurücklassen zu können. Das Rochzgeschirr ist von den Mannschaften an dem en bandoulière zu tragenden Mantel oder am Leibgurt so zu befestigen, daß es beim Gehen, Steigen oder Laufen nicht zu sehr gegen den Körper schlägt. In dem Kochgeschirr ist die heute empfangene eiserne Speckportion und Brot mitzusühren. Die Müße ist aufzusesen und der Helm entweder am Faschinenmesser oder am Mantel zu tragen. Jeder Mann trägt in den beiden Taschen in Summa 40 Patronen und außerdem in den Rockzund Hosentaschen den Rest seiner Kriegschargirung. Diese große Anzahl von Patronen darf uns nicht versleiten, zu viel zu schießen; es muß vielmehr darauf hingewirkt werden, daß auch der einzelne Tirailleur nur auf nahe Distance feuert, höchstens auf 300 Schritt.

Die Gruppen, Züge, Kompagnien, Bataillone muffen stets eine unmittelbare Berbindung halten, und dies muß durch das Auge, durch Zuruf und Signal auf der Jagdpfeife aufrecht erhalten werden.

Graf Findenstein hat sich zwei Landeseinwohner als Führer zu besorgen, von denen jeder zwischen zwei Mann marschirt, der eine an der Tete, der zweite beim Gros der Abtheilung. Beide sind wiederholentlich über die Wege und Ortschaften zu befragen und ihre Angaben mit einander zu vergleichen.

Vor bem Abmarsch zum Rendezvous muffen die Mannschaften eine reichliche Mahlzeit gehalten haben, damit wir mit voller Kraft an unsere schwierige Aufgabe gehen.

In der Felbstasche ist Kaffee mitzunehmen, und sind die Leute anzuhalten, denselben nur schluckweise zu trinken. Da bem II. und Füsilier-Bataillon bie Medizinkarren nicht folgen können, so haben die Aerzte dafür Sorge zu tragen, daß sie daß nöthige Berbindezeug, Instrumente und Medikamente mit sich führen. Die Hülserkrankenträger des Füsilier-Bataillons marschiren an der Queue ihrer Kompagnien, die des II. an der Queue des Bataillons."

In ben Biwaks wurde es ichon vor Sonnenaufgang lebenbig.

Da ein guter Solbat zu jeder Zeit eben so wohl effen wie darben kann, wenn es sein muß, so praffelten schon am frühen Morgen überall die Feuer, an benen gebraten und gekocht ward, was es eben gab.

Dann machte sich Jeber innen wie äußerlich bereit, die erste Probe zu bestehen, und um  $6^{1/4}$  Uhr war die Avantgarde an der Libunka konzentrirt.

Da die Zeit noch vorhanden, so ließ der Divisions-Rommandeur es zu, daß General v. Gordon für die Truppen der Avantgarde noch eine kurze gottesdienstliche Feier anordnete. In der Mitte eines weiten Vierecks der Bataillone sprach vom Pferde herunter der Divisionsprediger Matthes ernst beredte Worte, die, in der Stille des heiteren Morgens weithin vernehmbar, in alle Herzen drangen. Er richtete die Gedanken auf Den, der unsere Geschicke lenkt und ohne dessen Willen kein Haar von unserm Haupte fällt, richtete die Herzen aber auch auf den König, für den die Treue dis zum Tode geschworen, und auf das Vaterland, zu dessen Schut das Heer hinausgezogen. So erhob und festigte er die Gemüther, ohne sie nutlos zu erweichen; dann wurde von diesen Tausenden der Choral gesungen: "Ach bleid, mit deiner Gnade", bessen Klänge mächtig im Thale wiederhallten; nun noch ein kurzes Gebet für die, welche aus diesem Streit nicht zurücksehren sollten, und dann riesen die Kommandos den Truppen ihr gebieterisches "Vorwärts" zu.

Auf Befehl bes Divisions-Kommanbeurs, ber sich bei der Avantgarbe befand, trat diese den Bormarsch in zwei Kolonnen berartig an, daß sich das I. Bataillon und die Füsiliere 67 rechts über Modric auf Mokrey wandten, während das Detachement des Oberst v. Zychlinski die Chaussee versolgte. Der nächste Abschnitt war der von Wichen, und sollte derselbe auf Befehl des Oberkommandirenden bereits um 8 Uhr erreicht sein. Gleichzeitig aber machte der General v. Fransech darauf aufmerksam, daß dieser Ort noch am gestrigen Tage vom Feinde besetz gewesen sei, auch waren von den Vorposten am 27. häusig Weismäntel auf den Bergen gesehen. Alles dies ermahnte zur äußersten Vorsicht. Die Chaussee führt nun an dem linken Thalrande der Iser entlang, welcher als hoher bewaldeter Bergrücken scharf an dieselbe herantritt.

In Folge bessen entsendete der Oberst den Hauptmann Graf Finden = ftein mit seiner und der 9. Kompagnie Hauptmann v. Bubbenbrock in diese Walbhänge, um, eine doppelte Schützenlinie zur Seite, die

Sicherung der linken Flanke vollständig herzustellen. Hierdurch kamen die beiden Schützenzüge dieser Kompagnien, v. Rhein baben und Kircheheim, an die Spitze der Kolonne; die 9. Kompagnie, ihnen folgend, hatte zugleich eine Spitze auf der Chausse gehen zu lassen und die Beredindung mit der über Modric in der Tiese marschirenden Kolonne zu halten; da jedoch die ganze Breite des sich hier immer mehr erweiternden Thales durch hohes Korn um so unübersichtlicher wurde, so sah sich der Oberst, um diese gebotene Berbindung aufrecht zu erhalten, sehr bald genötligt, das II. Bataillon, welches dis dahin den beiden auf der Straße marschirenden Füsilier-Kompagnien gesolgt war, rechts in das Thal zu entsenden, mit dem Besehl, sich späterhin dei Wschen wieder an das Füsilier-Bataillon heranzuziehen.

Das linke Seitendetachement hatte an den steilen, glatten Hängen einen beschwerlichen Marsch, und schon jest begann die Hise drückend zu werden. Vom Feinde jedoch war Nichts zu bemerken, und ohne jede Beschelligung gelangte man gegen 8 Uhr nach Wschen, welches gleichfalls von den Patrouillen eifrigst durchsucht, aber frei vom Feinde gefunden wurde. Uebrigens war jene vom Ober-Rommando ausgehende Notiz eine richtige gewesen, denn dis zum gestrigen Tage hatte ein Detachement vom österreichischen 18. Jäger-Bataillon den Ort besetzt gehalten.

Sublich Wichen zogen sich die Bataillone ber Avantgarbe zu einer kurzen Rast zusammen, während der General Gordon und der Oberst sich über das Gelände orientirten, in welches sie ihre Truppen hinein zu führen hatten.

Vorwärts Wichen erweitert sich das Thal plötzlich, indem hier die Höhen einige tausend Meter weiter nach links zurücktreten und in weitem Bogen das vorliegende Dorf Zbiar umfassen, um dann jenseits dieser östlich eingreisenden Mulde wieder scharf gegen die Iser vorzuspringen. Dier geradezu steigt aus dieser Tiese in gewaltigen Formen, wie ein großes Bastion, mit hohen, steil abstürzenden Felswänden das Musky-Plateau empor, auf seiner oberen Fläche von einem spitzen, scharf markirten Erdhügel gekrönt, welcher wie ein Wahrzeichen weit über die Lande schaut.

Von Wichen aus, wo bis zum Eintreffen weiteren Befehls gehalten werben mußte, lautete die Disposition der Division, welche etwa um 9 Uhr ertheilt wurde, dahin, daß das Füsilier Bataillon 67 und das erste 27 auf der Chausee gegen Zbiar vorrücken und von dort aus den Fuß des Musky-Berges so schnell wie möglich zu erreichen suchen sollten, während durch das Seiten-Detachement des Oberst v Zychlinski östlich daneben der Musky-Berg erstiegen würde. Nachdem diese Punkte erreicht, sollten die beiden erstgenannten Bataillone mit der Batterie um den Musky-Berg herum auf Wolschna vorgehen; desgleichen das Groß

ber Division, welches ihnen über Wichen und Zbiar zu folgen hatte. Die anderen beiden Bataillone 27 follten bas Plateau des Musky ersteigen und burch Säuberung besselben vom Feinde die linke Flanke der Division becken.

Der Oberst v. Zychlinski seinerseits gab zunächst Zviar als Ziel für den weiteren Bormarsch, gegen bessen Oftspize die 9. Kompagnie als Borhut dirigirt wurde, während die 11. die linke Flanke zu beden hatte. Beide gingen mit entwickelten Schützenlinien durch das hohe Korn, und auch dieses Dorf wurde erreicht und durchsucht ohne irgend welchen Zwischenfall; die übrigen sechs Kompagnien waren geschlossen gefolgt. In Zbiar führte ein günstiger Zufall dem an der vordersten Spize reitenden Oberst einen Deutschen entgegen, der soeben auf einem Karren Familie und Habseligkeiten vor den Schrecken des Krieges in die Wälder stückten wollte; er wurde angehalten und als Führer mitgenommen, nicht ohne daß ihm Muth eingesprochen und eine Belohnung in Aussicht gestellt wäre. Hierdurch gelang es, die bereits jetzt sich einstellenden Schwierigsteiten ohne Aufenthalt zu überwinden.

Rächstes Marschziel war das am Fuße des Musky hingeschmiegte Brzihras, von welchem man noch durch eine kesselartige Tiefe von etwa 1300 Meter Breite getrennt war. Diese Niederung war zum Theil mit Teichen und nassen Wiesen angefüllt, wurde von mehreren der Iserzulausenden Bächen durchzogen, und nur einige bandartig diese Hindernisse durchsehende Streisen Ackerland machten es möglich, in gerader Richtung auf das genannte Dorf vorzugehen.

Naturgemäß fette aber bie Benutung biefer Defileen eine genque Befanntschaft mit bem Gelande voraus. Aus ber Tiefe ragte rechts ein Erlenwäldchen, links der mit hohen Mauern umgebene Meierhof Arnofik hervor, und, indem auf bas erfte bie 9., auf ben zweiten bie 11. Kompagnie die Richtung nahm, ging es nach Angabe bes Führers vorwärts. Die sengende Site wirkte in biesem von Bergen umgebenen Reffel geradezu lähmend, doch in schleunigem Vormarsch wurde, nachdem jene beiben Dertlichkeiten burchsucht maren, Przihras und bamit ber guß bes bier wie eine Steilwand emporfteigenben Plateaus erreicht. hier entstand eine kleine Pause, in welcher sich die als Halbbataillon folgende 10. und 12. Rompagnie, sowie bas II. Bataillon heranzogen. Lieutenant v. Wigleben I hatte inzwischen aus einem Saufen angftlich zusammengelaufener Ortseinwohner einen bes Deutschen Rundigen herangenöthigt, welchem burch ben Oberften eröffnet murbe, bag er ben Weg auf ben Dusty und nach Boffin zu zeigen habe. Derfelbe crwiberte, wie um zu marnen, bag in ben Dörfern auf bem Musty Defterreicher lagen, fügte fich bann aber in bas Unvermeibliche. Balb erreichte man nach feiner Beisung eine fich hinter Przihras öffnenbe, bis dahin unbemerkbare Steilschlucht, in welcher sich diese sonst unersteigbare Seite bes Felsplateaus aufschloß. Hinein also in ein enges Defilee ohne irgend welche Verbindung mit einem befreundeten Truppentheile, entgegen einem Feinde, dem man sich so nahe wußte, von dem man aber weder Stellung noch Stärke kannte, und der in jedem Augenblick sich mit erdrückender Uebermacht auf diese Kolonnen werfen konnte!

Das find Momente, in benen fich ber feste Wille beffen erprobt, welcher allein die Begantwortung zu tragen hat.

Die Walbschlucht, welche anfänglich noch in Sektionen zu passiren war, verengte sich balb so, daß nur noch in Reihen marschirt werden konnte, und so verlängerte sich diese Rolonne zu einer endloß langen Linie. Allen voran ging der Oberst, mit ihm der Oberst-Lieutenant v. Zedtwiz, die Hauptleute Graf Findenstein und v. Bubbensbrock und die beiden Abjutanten v. Witleben und v. Carlowiz; diese beiden führten ihre Pferde mit sich, während die übrigen berittenen Offiziere dieselben in Przihraß zurückgelassen hatten. Die vordersten der Kolonne selbst waren die Pionier-Sektionen der 9. und 11. Kompagnie, um zur Hand zu sein, wenn es gelten sollte, ein Hinderniß wegszuräumen.

Es war gang ftill im Balbe, nur zuweilen fah man in seiner Tiefe Gruppen von Landeseinwohnern, welche fich mit ihrem Bieh hierher geflüchtet und gewiß mit bangem Erstaunen einem Feinde nachsahen, welcher felbst biefe Steilmände hinauf fich ben Weg fuchen wollte, ber auch bier nicht Allen befannt und nur wenig betreten mar. Diefer Pfab manb fich in vielen Biegungen an ber Schluchtwand hinauf und munbete, nachbem er etwa brei Biertel ber Sobe erklommen, in einen Felsenriß von Dlan konnte also nur zu Ginem und mühfelig etwa 4 Fuß Breite. emporsteigen, und lange Zeit mar erforberlich, ehe fich die ganze Rolonne aus biefer Enge entwickeln konnte. Wie alfo, wenn eine auch nur kleine feinbliche Abtheilung der Tete auf der Bobe entgegentrat? es war dann überhaupt nicht möglich, biefelbe zu gewinnen; ober wie, wenn ber Feind fich auf die zuerst emporaestiegenen Abtheilungen warf, indem er aus verbedter Stellung hervorbrach? jene maren zerschmettert, ebe bie Rameraben ibnen zu Gulfe kommen konnten.

Ans der Tiefe verkündete Kanonendonner, daß dort unten der Kampf bereits begonnen, gerade als die Spize den oberen Ausgang erreichte; berselbe war durch einen Berhau gesperrt, welcher jedoch von den Pionieren schnell beseitigt wurde, und unangesochten bestieg man die mit Wald bedeckte Höhe des Plateaus. So schnell es ging, entwickelten sich in freudigem Eiser die Schühenzüge der 9. und 11. Kompagnic, da verkündete ein Hurrah ein ungewöhnliches Ereigniß. Der Sergeant Weitsch der 11. Kompagnie hatte in dem Unterholz eine feinbliche Abtheilung

bemerkt, sich schnell entschlossen berselben entgegen geworfen, und dieselbe wurde vergewaltigt, ohne daß ein Schuß gefallen. So machte man die ersten Gefangenen, es waren sechs Infanteristen unter einem Korporal, vermuthlich die Wache jenes Verhaues, welche, wenn sie sich der Kolonne energisch entgegengestellt, diesen Engpaß lange mit Erfolg hätten vertheidigen können; ja vielleicht geboten sie derselben überhaupt ein frühes Halt; Mann hinter Mann, wie man in der Felsenspalte marschirte, wie sollte man sich gegen das Feuer dieser sieden Gewehre verwahren und wie ihnen beikommen, da man kaum Raum hatte, die Arme zu rühren?

Inzwischen hatte ber Oberst mit seinem Abjutanten, ben aus bem Engpaß durch den Wald führenden Fußsteig verfolgend, einen zweiten getroffen, welcher jenen rechtwinklig schnitt, und da der Kanonendonner rechts aus der Tiefe emportönte, so wurde diese Richtung eingeschlagen, um sich orientiren zu können. So erreichten beide den vorderen Rand des Plateaus, doch, kaum hier in's Freie tretend, wurden sie von einem Kugelhagel begrüßt, der am eigenthümlichen Pseisen als preußisches Langblei erkannt wurde. Man war jedenfalls bei den in der Tiefe vorgehenden Bataillonen auf die Bewegung hier oben ausmerksam geworden, und da man erklärlicher Weise hier nur den Feind vermuthete, so wurde das Feuer eröffnet.

Der Oberst hatte also nur einen kurzen Ueberblick gewinnen können, aber an dem Schall erkannte er, daß daß Kanonenseuer von zwei Seiten unterhalten wurde — es war unsererseits die Avantgarden Batterie Raußendorf bei Zbiar, welche gegen eine feindliche Batterie auf dem Musky ihr Feuer eröffnet hatte, das von dort erwidert wurde.

Der Oberst kehrte zur Schützenlinie zurück; ber Führer war versichwunden; er hatte sich die erste Aufregung, in welcher Niemand an ihn dachte, zu nutze gemacht; die Gefangenen aber sagten aus, daß der Muskyskegel mehr zur Linken läge, und mit einer Linksschwenkung wurde die Schützenlinie in diese Richtung hineingebogen. Inzwischen hatten sich auch die übrigen Züge der 9. und 11. Kompagnie entwickelt, der Oberstwar entschlossen, nunmehr dem Feinde näher auf den Leib zu gehen.

Es war jest 1/211 Uhr.

Hier muffen einige Worte über die Vorgange bei bem Feinde eins geschaltet werden.

Der Kronprinz von Sachsen hatte sich bekanntlich entschlossen, nachdem er am 27. seine Truppen um Münchengrätz zusammengezogen, am 28. auf Gitschin abzumarschiren. Noch am 27. ging die Brigade Ringelsheim nach Kost ab, um Sobotka und die bereits von Turnau aus gefährbete rechte Flanke zu becken. Um frühen Morgen des 28. brach zunächst die Kavallerie-Division Sbelsheim nach genanntem Orte auf, und um 8 Uhr waren bereits die Brigaden Poschacher und Piret

Digitized by Google

bei Boffin zu gleichem Zwed eingetroffen: nur waren von letterer bas 29. Jäger-Bataillon und bas 3. Bataillon Sigismund (Italiener) auf bem Musky zurückgeblieben, wohin sie bei bem Rückmarsch von Brezina als Flankenbedung entsendet waren. Zett aber hörte man bereits den Kanonen-bonner von Kloster her, wo die Brigade Leiningen in ernsten Kampf mit Theilen der Elb-Armee verwickelt wurde.

Auch die bei Brezina zur Deckung des Abzuges zurückgebliebene Brigade Abele wurde bereits durch den Anmarsch der 8. Division gegen ihre Front und der 7. gegen ihre rechte Flanke beunruhigt, und um den Rückzug derselben zu unterstüßen, wurden 2 Kavallerie-Batterien von der Geschüß-Reserve auf den Musky beordert. Diese nahmen hart an dem vorderen Rande des Plateaus Stellung, von wo sie das Gelände in der Tiese, sowohl gegen Brezina als gegen Zdiar, vollständig beherrschten und unter sehr wirksames Feuer nahmen. Dies war jene seindliche Artillerie, gegen welche die Batterie Raußen dorf bei Zdiar aufsuhr, ohne ihr jedoch gut beikommen zu können, und welche der 13. Brigade einige schmerzliche Berluste zusügte, aber auch die Beweise trefslichster Disziplin veranlaßt hat. Nicht genug, daß in sester Haltung, stehenden Fußes, die Bataillone diese Geschosse erwarteten, die Regimentsmusik der Sechsundzwanziger ließ die Rationalhymne ertönen, und schallendes Hurrah war die preußische Antwort auf das österreichische Feuer.

Das Jäger-Bataillon besetzte zum Schutz ber Batterien die östlich ihrer Aufstellung gelegene Waldung, während das Bataillon Sigismund bei dem Dorfe Musky sich zum Gesecht bereit hielt. Es waren also gegen zwei preußische Bataillone, welche durch einen schwierigen Vormarsch ermattet und vom Steigen fast athemlos sich nur allmälig aus einem Engpaß entwickeln konnten, in erster Linie zwei österreichische Bataillone disponibel, welche, wenn auch ihrerseits angestrengt, doch Zeit hatten, sich zu erholen.

Feinblicherseits war man aber um die rechte Flanke völlig unbeforgt, man glaubte überhaupt nicht an die Möglichkeit, daß hier die Preußen sich den Weg suchen könnten. Gin junger österreichischer Offizier, Lieutenant Quiquerez, erzählte, wie kurz vor dem Gesecht ein höherer Borgesetzer geäußert: "bort kann kein Feind hinauskommen."

Jest werden wir uns erinnern, daß der Oberst v. Zychlinski, nachdem die ersten Züge sich entwickelt, dieselben persönlich in der Richtung nach Westen, wo man den Feind vermuthete, durch den Wald vorgeführt. Nach einigen Minuten erreicht man den Waldrand, von wo sich eine freie Uebersicht nach vorn eröffnet; gerade vor sich hatte man auf einige Hundert Weter jenen weithin sichtbaren spisen Hügel, auf welchem eine Reitergruppe, vermuthlich der Generalstads-Chef Baron Litelhofen mit seinen Abjutanten und Ordonnanzen, ruhig hielt, augenscheinlich den Vorgängen in der Tiese mit Ausmerksamkeit zugewendet. Aus dem

Waldrande laufen mehrere Trupps feindlicher Jäger eiligst davon, alle in der Richtung auf jenen Hügel. Die kampfeifrigen Füsiliere wollen ihnen nacheilen, der Oberst zügelt aber ihre Ungeduld, läßt sie den Waldsaum besetzen, und die ersten Schüsse fallen; diese sind theils gegen jene Jäger, theils gegen die Reitergruppe auf dem Hügel gerichtet, welche, durch dieses unvermuthete Feuer nicht wenig überrascht, schnell auseinander stob.

Es waren jett die 9. und 11. Kompagnie vollständig zur Stelle, und nun beginnt ein von dem Oberst mit Ruhe und Sicherheit geleitetes Gefecht, welches so klar und übersichtlich verläuft, sich in solch scharfe Momente regelmäßig gliedert, daß es mit Recht ein Schulgefecht des Regiments genannt werden darf.

Die beiben Schütenzuge halten ben Walbrand besett, links ber ber 9. Rompagnie unter Rheinbaben, rechts ber ber 11. unter Rirch. beim, beffen rechte, an einer Walbecke gunftig placirte Flügelgruppe ber Bortepee = Fähnrich v. Lehmann übernommen hat. Lieutenant v. Bublen hatte einen halbzug ber 9., mit bem er gleichzeitig mit ben Schützenzügen vorgeeilt mar, pormarts bes Walbrandes in einer Flanken-Dicht hinter ber Schützenlinie ftanden die beiben stellung aufgestellt. Soutiens unter Findenstein und Budbenbrod. Das Keuer jener Souten, jebenfalls bas bes rechten Flügels, muß fich unwillfürlich gegen jene beiben feindlichen Ravallerie-Batterien mit gerichtet haben, welche burch dies Rückenfeuer in eine fehr unbehagliche Situation gebracht find. Der österreichische Generalftabs-Bericht sagt hierüber wörtlich: "In den Schluchten vordringend, erstiegen die Abtheilungen" (nämlich biefe Bataillone des Regiments) "ben Berg und zwangen burch biefe Umgehung bas 29. Säger-Bataillon, welches ben Balb am Norbrande befett hatte, sum Rückzuge. Der Generalstabs-Chef bes I. Korps, Oberst Baron Litelhofen, welcher fich auf bem Blateau befand, ließ nun auch die Batterien nach Boffin abfahren. Feindliche Schüten brangen nämlich bis in die Rähe der Batterie 8/I. vor, beren Geschütze etwa 100 Schritt weit zu ben Propen zu schleppen waren, und mußten burch die 3. Kompagnie (bes 29. Jäger-Bataillons) jurudigetrieben merben."

Eine burch ben Feind veranlaßte rückwärtige Bewegung hat nun allerdings bei diesen Füsilieren heute überhaupt nicht stattgefunden, doch ist diese gegnerische Auffassung erklärlich durch den Halt, der im Waldsaum geboten war, über welchen aber einige Schützen im ersten Gifer hinausgeprallt sein mögen.

Diefer Schützenlinie im Walbe gegenüber nahm die genannte Jäger-Rompagnie hinter dem Musky-Regel Stellung, wo sich auch das ganze allmälig gesammelte Bataillon wieder vereinigte. So stand hier das Feuergefecht eine Zeit lang.

Es wird von unferer Seite absichtlich hingehalten, um in ber immer

noch so isolirt-fritischen Lage bas herankommen weiterer Rompagnien ab-Die Rugeln ber Jäger schnappen in die Bäume und pfeifen burch die Zweige, doch da die Fusiliere noch in der Aufregung des mißlichen Vormarsches plöglich in bas Gefecht hineingetreten, so wurde bas Ungemüthliche biefer ersten Feuerprobe schnell überwunden, ja man empfand es sogar angenehm, ftatt ber unbestimmten Gefahr endlich einen greifbaren Feind wirklich vor bem Gewehr zu haben. Bohl manche Augen mögen allerbings sich prüfend und fragend auf die Offiziere gewandt haben, um hier fich wie immer Rath zu holen, aber namentlich die unbefangene Haltung bes Obersten, welcher vorwärts ber Schützenlinie bas Gelande ruhig übersah, aab ben Füfilieren zugleich bas Beispiel und eigenen Salt, und felbst bas erfte Blut vermochte biefe ruhige Stimmung nicht zu erschüttern. Duber ftabt von ber 11. Rompagnie erhalt einen Schuß am Ropf, wischt sich bas Blut ab, verbindet sich nothbürftig, verbleibt aber in ber Feuerlinie, und ba ihm ein zweiter Schuß ben Bewehrschaft zerschmettert, läßt er sich unbefangen bas Gewehr eines Rameraben geben, was ihm als anerkannt gutem Schützen auch willig gemährt murbe. Wieberholt ermahnte ber Oberft, fparfam mit ber Munition au fein, und nur hin und wieder murde eine Rugel zu ben ohnehin fehr gebedt liegenben Schüten hinüber gefenbet.

So wurde die Zeit gewonnen, welche die 10. und 12. Kompagnie gebrauchten, um gleichfalls heranzukommen, und diese stellten sich ihrerseits nunmehr hinter der 11. Kompagnie in Bereitschaft. Gleichzeitig wurde der Oberst durch den inzwischen wieder zu Pferde gestiegenen Lieutenant v. Witleben benachrichtigt, daß auch die Spitze des II. Bataillons aus der Tiese empor tauche, und somit wandte sich der Kommandeur dem weiteren Vorwärts zu.

Dieser Führer hatte sich bereits auf bem nunmehrigen Gefechtsfelbe genügend orientirt.

Die Hauptsläche bes Muskysplateaus hat eine Länge und Breite von etwa 1200 Meter und war bamals in seiner ganzen Ausdehnung von hohem Korn bebeckt, aus dem nur hinter dem pikartigen Hügel einzelne Steinhausen emporragten. Im Süden wird diese Fläche durch das Dorf Musky abgeschlossen, und oben an dem südlichen Plateau-rande, westlich des Dorfes, sind einzelne Häuser in die Felsspalten hinzgestreut. So bot sich das Bild an jener Stelle dem Oberst, und Hügel und Dorf galten ihm als die beiden Punkte, gegen welche er nach einzander seinen Angriff richten wollte. Zwar konnte man nicht übersehen, mit einer wie großen Uebermacht man es zu thun haben würde, doch durste man um so mehr hossen, durch einen energischen Angriff den Feind zu wersen, da dieser seinerseits sich zu keinerlei Offensive bereit gefunden hatte.

Auch traf um diese Zeit der Lieutenant v. la Vière vom Füsilier-Bataillon 67 mit seinem Zuge hier ein und brachte Nachricht von den Borgängen in der Tiese. Hier waren unter General Gordon das I. Bataillon und jene Füsiliere zunächst dis Zdiar marschirt, dann wandte sich auf Besehl des Generals das erste mehr rechts in die Tiese, während die letzteren sich scharf an das Plateau heranhielten, von wo sie dann weiter auf Bolschyna sich wenden sollten. Nunmehr war Hauptmann Schramm der 12. Kompagnie von dem Oberst-Lieutenant v. Buttlar als Seitendetachement in die Steilhänge des Musky entsendet, um Berdindung mit dem Detachement Zychlinski auszusuchen. Schramm betachirte zur Sicherung seiner linken Flanke wiederum den Lieutenant v. la Vière, und so traf dieser Offizier zu den Siebenundzwanzigern.

Er bat ben Oberst, sich bem weiteren Gefecht mit anschließen zu bürfen, was ihm auch gern bewilligt wurde. Derselbe wurde zunächst ber 9. Kompagnie zugewiesen und hat sich im weiteren Verlaufe bes Gefechts ber 10. zeitweilig angeschlossen.

Es war gegen 11 Uhr geworben, als ber Oberst folgenbermaßen für ben Angriff gegen ben Hügel bisponirte:

"Bährend die 9. und 11. Kompagnie vorläusig ihre Stellung im Balbrand behaupten, wenden sich aus dem zweiten Treffen die 10. und 12. (v. Westernhagen und v. Bergfeld) derartig zum Angriff, daß die 10. den Hügel rechts, die 12. denselben von links umfaßt. Später solgen die 9. und 11. Kompagnie, und zwar hält sich die 9. zur 12., die 11. zur 10."

So die Disposition an die Füsiliere, nun noch einige anfeuernde Worte, und dann gab der Oberst mit einem: "In Gottes Ramen drauf!" das Zeichen zum Angriff. Mit schlagenden Tambours brachen zunächst die 10. und 12., später die 9. und 11. Kompagnie, letztere mit der frei sliegenden Fahne, zum Sturm vor.

Ueberall wurde mit berfelben Energis der Führer und freudigen Lust der Mannschaften der Vorstoß ausgeführt, dem der Gegner nicht lange Stand hielt; der Hügel ward genommen, nachdem ihn der Feind bereits verlassen. Die meist nach dem Dorfe zu eiligst abziehenden Jäger sehen sich zum Theil noch auf kurze Zeit hinter den erwähnten Steinhausen sest, seuern noch einmal ihre Büchse ab, um dann aber im Dorf zu verschwinden. Einige Berwundete und Todte bezeichnen den Weg, welchen der Feind genommen; unselig der, welcher an diesem sengend heißen Tage ungesehen im hohen Korn zusammenbrach!

Ohne langen Aufenthalt führt ber Oberst mit gleicher Energie ben Stoß weiter, ber nun gegen bas Dorf Musty gerichtet wirb. Die 12., begleitet von ber zu Schüßen in ber Intervalle aufgelösten 9. Kompagnie,

foll sich gegen die Nordostecke, die 10. gegen die Nordwestecke des Dorfes wenden.

Dieser letteren schloß sich auf Befehl bes Oberst auch ber Schützenzug ber 11. unter Rirch heim mit an, welcher bieselbe schon bei bem ersten Angriff begleitet hatte, während bie beiben andern Züge unter Graf Findenstein sich mehr rechts hielten, um sich gegen eine in ber Tiese bei Oneboch sichtbare feinbliche Batterie zu wenden.

Dem Lieutenant v. Carlowit, welcher zu Pferbe ben Borftoß ber 10. Kompagnie begleitet hatte, war beim weiteren Borreiten ber ihm so lieb geworbene Braune unter bem Leibe erschoffen, und schloß sich bieser Offizier nun zu Fuß bem Bormarsch bes Grafen Finden-stein an.

Inzwischen sind die zum Angriff gegen bas Dorf angesetzten Kompagnien mit Ungeftum gegen basselbe angelaufen. Das Bataillon Sigismund, welches alle Muße gehabt hatte, fich hier einzurichten, empfängt sie aus bem Dorf und ben ju beiben Seiten anliegenden Felsenspalten mit heftigem Gewehrfeuer; hier und da bricht ein Füfilier qufammen, aber unaufhaltsam geht es pormärts: poran bie Offiziere, ihnen nach die Bravsten, Sergeant Stolberg, Unteroffizier Colberg und Andere. Bald ift ber Rand erreicht, und im Hurrah geht es hindurch und in bas Dorf hinein. Das Bataillon Sigismund ift burch biefen ftürmischen Angriff völlig zersprengt, einige größere Abtheilungen weichen in füblicher Richtung gurud, andere werfen fich in die Relshänge gu beiben Seiten bes Dorfes, viele suchen in ben Saufern und Rellern fich ihren Berfted. hauptmann v. Bergfelb folgt mit ber 12. Kompagnie ben nach Guben gewichenen Abtheilungen und schickt ihnen von dem füblichen Ausgange bes Dorfes einige Salven nach, welche auf bem freien Felbe mörberisch wirken. Die 10. Kompagnie wendet sich den in den westlichen hängen stedenben Feinden zu, mährend Dannschaften ber 9. und 11. Rompagnie fich baran machen, die Gehöfte felbst zu burchsuchen und vom Gegner zu fäubern.

Bor ben Augen bes am nörblichen Ausgang stehenben Regiments-Rommanbeurs entwicklte sich eine lebendige Scene. Rechts aus ben Felsabhängen schleppen Füsiliere mit äußerster Anstrengung die gleichfalls erschöpften, gefangenen Feinde die Höhe hinauf und erquicken sie mit Wasser aus ihren eigenen Feldslaschen; bort an einer Pfüße wäscht sich ein Verwundeter der 10. Rompagnie den blutigen Oberkörper, um sich selbst den Verband anzulegen. In der Nähe des Obersten liegt ein durch beide Beine geschossener österreichischer Ofsizier (der schon genannte Lieutenant Quiquerez), welcher mit stolzer Genugthuung dem Oberst zuruft, wie er doch nur verwundet in die Hände des Gegners habe fallen können.

Im Dorfe ging es inbessen heftiger zu. Die Eingänge ber verichloffenen Gehöfte werben eingefclagen, und die Füsiliere bringen mit einiger Erregung in die Häuser, aus denen ihnen soeben noch die Rugeln entgegengeschickt find. Unteroffizier Raufc ber 11. Kompagnie, überall entschlossen voran, arbeitet sich bei biefer Gelegenheit in ein befettes Gehöft, und wie er eben ben Gingang gewonnen, erhalt er auf wenig Schritt ben Schuß eines hinter ber Mauer gebecten Gegners, ber Schnell eilt ihm ber Stifilier Schucharb, eine ihn indeffen verfehlt. etwas verwilberte Zuaven-Natur und im Frieden ber Schrecken seines Rompagnie-Chefs, zu Bulfe und rennt mit gewaltigem Stoß einem Feinde bas Bajonett burch ben Leib; bie Uebrigen im Gehöft strecken bas Bewehr. Schäfer ber 10. Rompagnie bringt mit einem Kameraben ber 11. gleichfalls in ein Saus, und Alles burchfuchend, gelangen fie endlich auch in ben Reller; bier finden fie fünf vom 3. Bataillon Sigismund, welche sich eben an der Milch gütlich thun; überrascht geben sie sich ohne Gegen= wehr gefangen, und Freund und Feind erquidt fich mit gleichem Behagen.

So waren im Ganzen balb etwa 200 Gefangene zusammengebracht. Inzwischen hatte sich der Oberst an den südlichen Ausgang begeben, um zu weiterem Vorgehen die nöthigen Maßregeln anzuordnen. Er trifft hier die 12. Kompagnie, welche, nachdem sie mit wirksamem Feuer den Feind verfolgt, sich gesammelt hat. Ihr Schützenzug unter Treplin, sowie ein Haldzug der 9. unter Köcher, waren dem Gegner jedoch auf den Fersen gesolgt und fügten ihm hierbei fortwährend neue Verluste zu.

Süblich Musky verengt sich das Plateau zu einem schmalen Rücken, ber zu beiden Seiten von scharf und steil abfallenden Felswänden begrenzt wird. Auf demselben sollen, so befahl der Oberst, auch die 10. Kompagnie und die Schützenzuge Rheinbaben und Kirchheim dem Feinde wieder nachdringen, während die 9. und 12. angewiesen wurden, das Dorf Musky besetzt zu halten, in dessen Gehöften immer noch viele Feinde verstedt sind und erst allmälig herausgeholt werden können.

Der Oberst durste jest dem baldigen Herankommen des II. Bataillons mit Sicherheit entgegen sehen, wenn auch der Lieutenant v. Witleben, abgeschickt, dasselbe heranzuholen, zur Zeit noch nicht zurück war. Der Kommandeur wandte sich daher wieder der ersten Linie zu, indem er den Schützenzügen folgte, welche indessen stellig gegen Bunzlawa vorgedrungen waren. Hier indeß wurde ihrem dis dahin unaufhaltsamen Borwärts ein Stillstand gedoten, und an dem heftigen Feuer und energischen Widerstand des Feindes empfand man, daß man auf eine von frischen Truppen des Feindes eingenommene Stellung gestoßen sein mußte. So war es auch in der That. Während die beiden Brigaden Piret und Poschach er ihren Abmarsch nach Fürstenbruck bereits angetreten hatten, war es auch der Brigade Abele möglich gewesen, ihren Rückzug auf Bossin

fortzusehen. Hier jedoch sah sich ihr Kommandeur durch das lebhafte Bordringen der Bataillone auf dem Musky genöthigt, noch einmal Stellung zu nehmen, theils um die dort oben hart bedrängten Truppen aufzunehmen, dann aber, um der Brigade Leiningen, welche noch nicht heran war, den ohnehin gefährdeten Küczug überhaupt möglich zu machen. Es wurden daher das I. und III. Bataillon Ramming (Ungarn) angewiesen, den Abschnitt bei Klein-Zasadta zu besetzen, in welchem Bunzlawa, die Ruine Walesow und das Jagdhaus Wordan tüchtige Stützunkte bildeten. Mehr westlich waren bereits das 22. Jäger-Bataillon und ein Bataillon Khevenhüller vorgeschoben, jenen somit nahe zur Seite. Gegen diese intakten Truppen in sester Stellung hatten sich also die schon so angestrengten Bataillone des Regiments zu wenden.

Juzwischen hatte ber Oberst ein Jagbhaus biesseits Bunglawa erreicht, wo er, ber immer zu Fuß unermüblich, sich bie unabweisliche Rube gönnen mußte und konnte. Auf einer Bank sigend, überblickte er bas vorliegende Gelände, sowie bas bereits wieder entbrannte Gefecht.

Hinter Bunglama fiel bas Gelände scharf ab, um jenseits ber Tiefe zu einer neuen höhe anzusteigen, auf welcher, scharf emporragend, bie Ruine sofort ben Blid fesselte.

Diese, auf einem isolirt emporsteigenden Kegel gelegen, bildete den eigentlichen Kern jener Stellung, und schon von weither in die Augen fallend, wurde sie für die weiteren Angriffe das Hauptziel, dem sich die vorgehenden Abtheilungen von allen Seiten entgegen arbeiteten.

Dicht vor bem Oberst lagen an ben Kelsen und Klippen die vier Schütenzüge Röcher, v. Stoephafius, Rirchheim und Treplin im Feuer gegen ben Feind, welcher bie wie Rester an ben Felfen geflebten einzelnen Saufer von Bunglama befest hielt. ihnen stand die 10. Kompagnie als Soutien, bei ber sich ber Oberft-Lieutenant v. Zebtwit bauernd aufhielt. Befonnen und ruhig murde bas Feuergefecht von ben Bug- und Gruppenführern geleitet, jeder einzelne Schuß murbe mit Ueberlegung und nur gegen ein wirklich erreichbares Treplin erwähnt, daß namentlich ber Unteroffizier Schumann, ein allerbings vortrefflicher Schute, Schuf für Schuf feinen Mann niebergestrect habe, wie es bei ben naben Entfernungen beutlich zu sehen gewesen sei. Zuweilen fanden kleine Borftoße gegen einen etwa zu weit sich vorwagenden Feind statt, und bei einem berfelben nahm Bige-Feldwebel Kirchheim einen jungen Offigier vom Regiment Ramming perfonlich gefangen. Derfelbe mar, jum Tobe ermattet, von feinem Trupp, ber zuruckgewichen, abgekommen und konnte in ber Steils schlucht nicht weiter. Er murbe jum Oberft gebracht, ber ihn mit Dilch erquickte und von ihm erfuhr, mit welchem Truppentheil man es zu thun habe.

Es war jett ½1 Uhr. Um diese Zeit traf der Lieutenant v. Carlos wis bei dem Oberst ein und meldete über die Vorgänge bei der 11. Kompagnie, und wie die 9. und 12. Kompagnie, nachdem sie noch weitere zahlreiche Gefangene gemacht, bei Musky ruhten, um sich nach den furchts baren Anstrengungen zu erholen.

Die Hitze war in der That entsetlich, und bereits über 7 Stunden waren diese Truppen ohne wesentliche Rast auf den Beinen. Auf diesem kahlen Plateau verdoppelte sich die Alles erlähmende Gluth; Offiziere und Mannschaften sah man wiederholt vor Ermattung zu Boden stürzen, aber jenes zwingende Gefühl für Pslicht und Ehre riß Jeden immer wieder zu neuen Leistungen vorwärts. So bewährte sich heute glänzend die durch tüchtige Friedensschule angewöhnte Disziplin, welche durch scheindar unerträgliche, ja übermenschliche Anstrengungen hindurch mit eiserner Faust den Körper sortreißt und selbst den Gedanken an ein Unvermögen in dem Einzelnen nicht auskommen läßt. Was verlangt wird, muß geleistet werden, so lautet jenes harte Gedot der militärischen Nothwendigkeit, von dem nur der Tod Dispens ertheilt. Bald nach Carlowitztraf auch der Premier-Lieutenant v. Wißleben bei dem Obersten mit gleicher Meldung ein und fügte die weitere hinzu, daß das II. Bataillon bei Musky in Bereitschaft stände.

Nachdem nämlich die Spite besselben sich aus dem Felsthor entwicklt hatte, war der Hauptmann Jossson mit den drei vordersten Jügen von der 5. und 8. Kompagnie an den Waldrand vorgeeilt und erhielt, aus derselben vortretend, ein überraschendes Feuer von links. Dasselbe ist jedenfalls von Versprengten, Patrouillen 2c. jener beiden seindlichen Bataillone ausgegangen, welche in den Felsenrissen gute Schlupfwinkel gefunden hatten, aus denen sie auch gegen das späterhin über das Plateau vorgehende Füsilier-Bataillon des 66. Regiments ihre Schüsse abgegeben haben. Hauptmann Jossson wartete nunmehr das Herantommen der übrigen Züge jener beiden Kompagnien ab, und dann gingen beide, zeitweilig unter seinem Besehl zusammengesaßt, gegen den Musky-Kegel vor.

Hauptmann Joffroy trieb zu boppelter Gile, um als gute Kameraben ben Füsilieren zur Hülfe zu eilen, welche man arg bedrängt glaubte. Man erhielt noch fortwährend Feuer, und zwar jett aus den Felsklüften rechts; daher wurde der Lieutenant Coqui mit den Schützen dem Feinde entgegengeschickt, der zwar zurücknich, jedoch sein Feuer lebhaft und wirksam unterhielt. So wurde hier der Einjährige Franke unter den Vordersten von einer tödtlichen Kugel zu Boden gestreckt. Doch den Verlust nicht achtend, ging der Vormarsch rüftig weiter, und bald war von den beiden

Flügel-Kompagnien bas Dorf erreicht, woselbst man die beiden Füsilier-Rompagnien vorfand und wohin auch das Hald-Bataillon Hildebrand (6. und 7. Kompagnie, Premier-Lieutenant Hartrott) schnell folgte.

Der Regiments-Rommanbeur batte inzwischen beschloffen, zum weiteren Angriff bas II. Bataillon mit heranzuziehen, und schickte ben entsprechenben Befehl nach Musty. Verfönlich begab er fich jest wieder in die porberfte Schüpen-Linie, und auf einer vorspringenden Reletlippe figenb, umpfiffen von ben Rugeln bes Feinbes, überblickt er bie Scene. bricht von Rafabta aus eine feinbliche Rolonne, anscheinend eine Division (2 Rompagnien), burch die vorliegenden einzelnen Säufer von Bunglama gegen bie biesfeitige Schütenlinie vor. Sie scheint unichluffig zu fein, geht vor, halt, geht wieber vor; man glaubt aus biefen schwankenben Bewegungen zu erkennen, bag ber Feind nicht abgeneigt fein murbe, sich zu ergeben. Der Oberft ruft ber Schutenlinie zu, ihr Reuer einzustellen, und Treplin, ber bies vernimmt, stellt fich auf einen Felsvorsprung und halt beibe Arme in die Bobe, um die Schütenlinie aufmerkfam zu machen. hier verftand man in ber That bies telegraphische Signal, bas Feuer schweigt auf ber ganzen Linie, und man ruft und winkt bem Gegner zu. Diefer mar inbessen gleichfalls ohne Schuß bis auf ungefähr 100 Schritt berangekommen, eröffnet bann ploglich wieber bas Feuer, welches ihm aber nach anfänglicher Ueberraschung fo nachbrudlich erwidert wird, daß die Rolonne mit bedeutendem Berluft an Bermunbeten und Tobten nach Bafabta gurudweicht.

Jest kommt Wisleben mit der Nachricht zurück, das II. Bataillon sei im Anmarsch, und zwar gingen die 5. und 8. Kompagnie direkt gegen die Ruine vor, während der 6. und 7. Klein-Zasabka als Ziel gegeben sei. Gleichzeitig fügte Wisleben hinzu, daß das Füstlier-Bataillon 66 soeben in Musky eingetroffen sei. Hierdurch wurde die 9. und 12. Kompagnie wieder frei, deren Aufgabe est inzwischen gewesen war, diesen wichtigen Punkt auf alle Fälle zu sichern und die zahlreichen Gefangenen (mehrere Hundert) zu bewachen. Sie werden daher durch den Regiments-Abjutanten herangeholt, und gleichzeitig soll derselbe den Oberst-Lieutenant v. Schmeling vom Regiment 66 auffordern, nach Maßgabe der eigenen Bestimmungen etwa mit in das Gesecht einzugreifen.

Das Erstere geschieht. Die Gefangenen werden anderen Truppentheilen zur Bewachung überlassen, doch kann der Oberst-Lieutenant v. Schmeling der Aufforderung nicht nachkommen, da ein bestimmter Befehl ihn in Musky sessihlit, auch müssen seine Füsiliere nach dem soeben beendeten mühseligen Erklimmen des Musky-Plateaus in der furchtbaren Gluth so ermattet gewesen sein, daß sie wenigstens einiger Ruhe bedurften.

Der Oberst sah sich somit auf seine eigenen Kräfte auch fernerhin

beschränkt, boch blieb er entschieben bei feinem einmal gefaßten Entschluß zur ferneren Offenfive.

Hierfür waren also in der Gegend von Bunglawa alle Theile bieses Detachements verwendungsbereit bis auf jene beiben Züge der 11. Kompagnie unter Graf v. Findenstein.

Während die übrigen Theile bes Füsilier-Bataillons gegen Musky vorgingen, hatte fich bekanntlich Graf v. Findenftein als Ziel einer selbständigen Unternehmung eine Batterie gemählt, die er füblich Dneboch bemerkt hatte; wahrscheinlich eine ber beiben Batterien, welche vor bem rechten Flügel ber Brigade Abele aufgefahren maren, nachdem diese bei Bafabka Stellung genommen hatte. In feiner Unternehmungsluft bas Mißliche folder felbständigen und vereinzelten Abzweigung nicht achtend, kletterte er mit seinen Füsilieren ben westlichen Steilhang binunter und erhielt hier Feuer von ben jene Spalten und Klufte besetzt haltenben Mannschaften bes Bataillons Sigismunb. Bei biefer Gelegenheit nahm ber Premier-Lieutenant Helmuth, begleitet von bem Lieutenant v. Carlowit, etwa 40 Mann nach furzer Gegenwehr gefangen. Diefer Haufen war in einem Felskessel eingeschlossen, wo mit Leichtigkeit Mann für Mann von oben batte niedergeschoffen werden können; folche Lage führte zu einer gegenseitigen Verständigung, und mehrere beberzte Füfiliere, unter ihnen Berbft, kletterten ichnell entichloffen binab, um die noch zaubernden Feinde zusammenzuholen und mit ihnen den Waldhang wieder empor zu klimmen. Sie wurden entwaffnet und mit einigen Mann Bebedung gurudgelaffen, mahrend bie Kompagnie ihren Beg in einem nun erreichten Thalgrunde fortsette. Wiederholt erhielt man Feuer aus ben malbigen hängen, und Sergeant Meigner, sowie später Lieutenant v. Dobbeler machten einzelne Borftoge in jener Richtung, um die Flanke zu sichern, wobei wiederum Gefangene gemacht murben.

Das von Graf v. Findenstein so eifrig erstrebte Ziel aber, jene Batterie, war ben Bliden burch die viel gewundenen Felshänge längst entzogen, und als man endlich um den letten hindernden Borsprung herumbog, war sie verschwunden; dagegen erhielt man heftiges Gewehrseuer von links. Eine schnelle Orientirung ließ erkennen, daß dasselbe von Klein-Zasabka und dem Jagdschloß oder den Ruinen ausging, von wo das jetzt betretene Thal seiner ganzen Länge nach bestrichen wurde.

Es ward ein kurzer Halt gemacht, und jest eben traf bas erste Bastaillon unter personlicher Führung bes General-Lieutenants v. Fransecky hier ein.

Wir haben basselbe auf bem Vormarsch gegen Wolschung verlaffen, welches Dorf genommen wurde, ohne baß man auf Wiberstand gestoßen ware. Dies war um 11 Uhr, also um die Zeit, als wir oben bas Füsilier-Bataillon jum Angriff gegen ben Dusty-Regel vorgeben saben.

Auch hier machte sich die fengende Gluth bes heißen Tages in entsetlicher Beise geltenb. Da das Gros ber Division noch etwas weit gurud mar, fo konnte ber General Gorbon beiben Bataillonen, unferm I. wie ben gleichfalls bier eingetroffenen Füsilieren 67 einige Rube gonnen, wobei er die Tornister ablegen ließ, die später beim Aufbruch mit einer Bache gurudgelaffen murben. hierbei erhielt man Gewehrfeuer von bem Musty, und hier murben bie erften Rugeln von ben Dlustetieren mit einem Gleichmuth hingenommen, ber felbst ben humor noch gur Geltung Dem Mustetier Weißmange ber 3. Kompagnie burchbohrt eine Rugel ben Felbkeffel, und als er benfelben öffnet, fieht er auch ben Sped seiner eisernen Bortion burchlöchert, worauf sein Kamerad Bohlfahrt ihm guruft: "Gi, Brüberchen, find bie Desterreicher gescheite Kerls, haben Dir ben Speck gleich gepfeffert." Auch mehrere Granaten ber Batterien auf bem Dusty ichlugen bart neben ben Rompagnien ein, ohne jedoch irgend welchen Berluft zu verurfachen.

Rach etwa halbstündiger Rast ging es auf Befehl des DivisionsRommandeurs weiter in der Richtung auf Oneboch am Fuße des
Plateaus entlang; zur Deckung gegen dasselbe und zugleich, um womöglich Berbindung mit dem Detachement des Obersten v. Zychlinski zu
gewinnen, entsendet Oberst-Lieutenant v. Sommerfeld den PremierLieutenant Lanz mit 2 Zügen der 8. Kompagnie (außer dem seinigen
noch dem des Lieutenants v. Ramdohr) als Flankendeckung dorthin.
Die linke Flügel-Sektion führte hierbei der Sergeant Schumann, und
da dieser es oben in den Büschen sich regen sah, winkt er mit dem
Taschentuch, in dem Glauben, hier Füsiliere begrüßen zu können; als
Gegengruß erfolgten mehrere Schüsse, und Schumann, schnell gesaßt,
arbeitet sich mit mehreren Musketieren durch das Gestrüpp hinauf und
macht einige Feinde zu Gesangenen. So ging es weiter dis gegen Ones
boch, diesseits welches Ortes ein neuer Halt geboten war, um das Gros
der Division näher herankommen zu lassen.

Es war jest gegen 1/s1 Uhr, also jene Zeit, wo die Füsiliere das hier laut vernehmliche stehende Gesecht bei Bunzlawa führten und das II. Bataillon sich bei Musky zum weiteren Vormarsch anschickte. Nach 1/4 Stunde etwa trat das I. Bataillon von Dneboch wieder an, während das Füsilier-Bataillon 67 vorläusig hier zurücklieb. Von seindlichen Versprengten in der linken Flanke häusig beunruhigt, trat das Bataillon jenseits Dneboch in jenes von Zasadka her sich öffnende Längenthal. Sin in der rechten Flanke liegender Steilkegel schien stärker vom Feinde besetzt, und Lieutenant Wachtel von der 2. Kompagnie, Hauptmann v. Schoeler, wurde gegen ihn entsendet.

Ohne Besinnen stürmte er mit seinen Musketieren vorwärts und setzte sich schnell in den Besitz seines Zieles, das schon zuvor von den Feinden, jedenfalls Khevenhüller, verlassen war. Bald traf man auf die 11. Kompagnie, welche soeben im Begriff war, wieder gegen die jetzt als Richtungspunkt dienende Burgruine Walesow vorzugehen. Bei dem I. Bataillon war inzwischen der Divisions-Kommandeur bereits einzetrossen, um das sich jetzt entwickelnde Gesecht zur Stelle zu leiten. Auch hier empfand man die Heftigkeit des von Zasabka und vielleicht auch von dem Jagdhaus Wordan ausgehenden Feuers und erlitt einige Berluste; so hatte die 1. Kompagnie hier allein 2 Tobte.

Man machte sich bereit zum Angriff, und bies war berfelbe Moment, in welchem unter Leitung bes Regiments-Kommanbeurs von Bunglawa aus ein allgemeiner Borstoß erfolgte.

Somit hatte sich das ganze Regiment zu einem gemeinschaftlichen Akt zusammengefunden, der als ein allgemeiner Angriff gegen die Stellung Balesow — Zasabka sich markirt; und zwar von Bunzlawa her als ein frontaler des II. und Füsilier-Bataillons, hier als ein Flankenstoß der 11. Kompagnie und des I. Bataillons. Dieses zufällige Zusammen-wirken gab doppelte Bucht und schnelle Entscheidung. —

Um diese Zeit war bei dem auf seiner Felsklippe sitzenden Oberst das Hald-Bataillon Hildebrand vorbeigekommen; den dasselbe begleitenden Major v. Buffe ruft der Regiments-Kommandeur zu sich, den dieser Kolonne vorausreitenden Lieutenant v. Bismarck entsendet er nach Dneboch, wo er den General Gordon vermuthet, um denselben von dem Stande der Dinge zu benachrichtigen.

Dann ermunterte ber Oberft mit feurigen Worten die Mannschaften, und im fcnellen Schritt ziehen bie Mustetiere babin, mit freudigem Gifer, es unter ben Augen bes Regiments - Rommanbeurs ben Fufilieren gleich zu thun. Die Schütenzüge Jaesrich und Mener vor ber Front entwickelt, fo geht es gegen Bafabka vor. Balb wirb bie linke Flanke bes Halb-Bataillons durch Feuer von ber ftart befesten Felfenburg beläftigt, und ber hauptmann hilbebrand entfendet gegen biefelbe bie beiben Schütenzuge. Während biefe fich somit gegen bie Ruine Bale jow wenden, wirft fich bas Gros Silbebrand's gegen Bafabta. Mit energischer Bucht wird ber Feind überrannt, ohne bag man einen Schuß abgegeben, und ber Gingang erzwungen, mabrend gleichzeitig von Rorben her die 1. Rompagnie, Sauptmann Schramm, bie 4., Sauptmann Diet, in die Lisiere hineinbringen. Auch hier gelingt ber (wie ber Bericht ber Brigade Abele fammtliche Borftoge bes Regiments bezeichnet) vehemente Angriff im erften scharfen Anlauf, und von beiben Seiten wird ber Feind mit Ungeftum von Abschnitt ju Abschnitt jurudgebrängt. Im Innern fällt ber 6. und 7. Rompagnie ber Löwenantheil

zu; sie waren burch die Richtung ihres Angriffs die Vordersten und ließen sich diesen Borsprung nicht wieder nehmen. Sier geben Vice-Feldwebel Allendorf und Müller ein treffliches Beispiel in erster Linie und sind dem Feinde am dichtesten auf den Fersen, der schnell nach Vossinie und sind dem Feinde am dichtesten auf den Fersen, der schnell nach Vossinie und surückweicht, wo ihm durch das II. Bataillon Ramming eine Aufnahmestellung bereitet war. Etwa 40 Gefangene dieses Regiments waren hier den beiden Kompagnien in die Hände gefallen; andere zum Theil auch vom Regiment Khevenhüller wurden noch aus den Häufern herausgeholt. Nach dieser so tüchtig vollbrachten Arbeit sammelt sich das Halb-Bataillon am Südausgang von Zasabka, während sich die andern mit eingedrungenen Abtheilungen des Regiments hinter ihm formiren.

Gleichzeitig mar die Ruine Wale sow in Besit bes Regiments gefallen. Bon bem Wege nach Bafabta abbiegenb, gewannen bie beiben Schütenzuge Raesrich und Mener burch eine Linksichmenkung bie Front gegen biefelbe, um fie fomit von Norben zu faffen. Auch hier wird wieber ichulgemäß verfahren. Jaesrich läßt einen Theil feines Buges auf etwa 250 Schritt ber Ruine gegenüber Stellung nehmen. Rube und Sicherheit fennzeichnet biefes erfte Gefecht, bie Dannichaften scheinen Richts weiter zu beachten, als bie Anordnungen und Befehle ihrer Offiziere. Namentlich Musketier Scholz ber 6. zeichnet fich burch überlegtes Sanbeln aus, indem er jeben Schuß nur nach bebächtigem Rielen abgiebt und barauf vorschriftsmäßig melbet, wie er abgekommen. So wollte Jaesrich burch gut unterhaltenes Feuer bie Befatung ber Ruine beschäftigen, um fich bann burch einen Flankenftoß in Befit ber Bosition zu fegen. Aber ber ungeftumere Dener läßt biefe Disposition nicht gang zur Ausführung gelangen. Er bricht vielmehr ohne Weiteres jum Angriff por und indem er einen Theil bes Ruges pon Raesrich gleichfalls mit fich fortreißt (es waren alte Befannte, ba Mener lange bei ber 6. Kompagnie gestanden hatte), fturmt er mit hurrah bie hohe Jaesrich folgt ibm, und balb ift bie Ruine erreicht. Sie mar von ihrer Befatung, 2 Rompagnien Ramming (welche, wie ber Bericht fagt, ftart in's Gebränge getommen und burch zwei andere von Bafabta ber aufgenommen werben mußten), geräumt, ohne bag biefelbe ben Rusammenstoß mit einem so stürmischen Gegner abgewartet hatte. Gleichzeitig nämlich maren von Often ber bie Schützenzüge ber 5. und 8., sowie Füfiliere ber 9. und 12. Kompagnie mit herangestürmt, und ber Reind mar von zwei Seiten allerdings nicht wenig bedroht gewesen. Bahlreiche Tobte und Verwundete bewiesen, wie tüchtig das Feuer gewirkt hatte, und auch hier fielen mehrere unverwundete Gefangene bem Sieger in bie Sanbe.

Die 5. und 8. Kompagnie — um bies nachzuholen — hatten, nach-

bem beibe unter Befehl bes Hauptmanns Joffron von Musty heranmarschirt waren, auf Befehl bes Obersten sich gegen die Ruine gewendet und mußten hierzu unter dem Feuer des Feindes den Felshang hinunter klettern. Sodann wendet sich auf Befehl des Hauptmanns Joffron die 5. Rompagnie der Burg direkt zu, während die 8. Rompagnie sie von links umfaßt. Diese wurde zur Zeit von dem Lieutenant Balan II geführt, da der Hauptmann v. Kretschman wie todt zusammengebrochen war.

Auch hier eröffneten die Schützen ein einleitendes Feuergesecht, bei dem man sich von Munitionsverschwendung und Uebereilung gleich weit entsernt hielt. Vice Feldwebel Bergling gab hier durch Ruhe und Umsicht ein gutes Beispiel.

Der Feind erwiderte nach beiden Stellen hin das Feuer sehr lebhaft, aber mit wenig Wirkung, da die Meisten zu heftig und zu hoch schossen. Allerdings sehlte es nicht an einzelnen Berwundeten; hier wurde unter Andern der Musketier Boß durch die Backe geschossen, und wenn die Bunde auch schwerzhaft genug, so erschien er doch, nachdem ihm kaum ein leichter Berband angelegt, wieder in Reih und Glied, um seinen Platz nicht wieder zu verlassen; auch Lorenz weicht, wenngleich verswundet, nicht von seiner Stelle, und der Unterossizier Müller nimmt seinen Gegner jedes Wal gut auf's Korn, und der Hauptmann Jossephon bemerkt, wie er hintereinander drei unvorsichtig sich zeigende Ungarn mit sicherer Kugel zu Boden streckt.

Das war die ruhige Vorarbeit, welcher ein stürmischer Angriff auch hier folgte und zu bem bekannten Ergebniß führte.

Bon ber Ruine sah man überall die feinblichen Bataillone in eiligem Rückzuge auf Fürstenbruck, nicht alle in Ordnung, mitunter ganz zersprengt. Weithin war das freie Feld von ihnen bebeckt, und eben nahmen zwei Batterien jenseits Boffin Stellung, um den Ihrigen den Abzug einigermaßen zu sichern.

So war die Offensive des Regiments überall gleichmäßig mit schönem Erfolg gekrönt worden; die beiden Bataillone Ramming, die man unmittelbar vor sich gehabt, waren derartig geworsen, daß ihnen eine von dem II. Bataillon des Regiments in Bossin bereitete Aufnahmestellung sehr erwünscht gewesen sein muß, und doch hatten sie unmittelbar Anlehnung an ein Bataillon Khevenhüller gehabt; ja es müssen sogar Abtheilungen dieses Regiments sich an dem Kampf in Zasabka detheiligt haben, wenigstens sind, wie schon erwähnt, Gefangene desselben dort eingebracht. Wenn daher der österreichische Bericht von einem vehementen Angriss einer Uebermacht spricht, so ist dies für das Regiment um so ehrenvoller, als dies am heutigen Tage nicht seine einzige Kraftzäußerung gewesen ist.

Obgleich der Oberst v. Zychlinski Zasabka und die Ruine von Balesow als lettes Angriffsobjekt seinen Mannschaften mit den Borten bezeichnet hatte: "das Dorf und die Burg, die müßt ihr noch nehmen, Kinder, dann wird es wohl für heute genug sein" — so wurden doch durch den Ungestüm dieses Vorwärts einzelne Theile des Regiments zu noch weiteren Erfolgen hingerissen.

Lieutenant Mener wenbet, nachbem bie Ruine genommen, feine Aufmertjamteit junachit bem vor Boffin liegenben Meierhofe gu, welchen er burch eine Sektion burchjuchen läft, ber aber vom Keinde nicht ftart besett ift und bald aufgegeben wirb. Sier hatte ber Mustetier Schüfler feines Buges eine abenteuerliche Begegnung. Derfelbe ergahlt: "Da hieß es, ber Schütenzug schwarmen, wo wir mit bem größten Muth und Gifer vorgingen, als unfer Berr Oberft uns gurief: II. Bataillon, da habe ich noch ein Stud Arbeit für Guch." Das Gewehr gur Attade rechts, gingen wir Schuten mit hurrah ber Ruine heran, die Desterreicher ergriffen die Flucht, etliche murben gefangen, die ihre Waffen ftreden mußten. Run wurden wir von dem herrn Lieutenant Mener gurudgerufen, benn halbrechts ber Ruine gegenüber lag ein Gehöft, welches von uns burchfucht werben follte. Als wir auf eine Nähe von 20 Schritt herankamen, fielen einige Schuffe auf uns aus einer Scheune. Die Uebrigen gingen nach ber Scheune, ich aber machte bem Baufe gu. Als ich in die Thure hereintrat, fiel ein Schuß, welcher auf mir gerichtet war, aber leiber ging er neben mir vorbei. Run von ber Buth bezwungen, eilte ich in die Stube hinein, wo ein öfterreichischer Feldwebel sich auf einem Stuhl setzte und ben Ropf auf bem Tisch ftupte; es lag neben ihm feine Buchfe auf bem Tifch. Ich ergriff benjelben und ward jum Gefangenen gemacht, mas fich berjelbe aber febr weigerte, mit mir ju geben. Bielleicht auf 100 Schritt legte berfelbe fich nieber und wollte alsbann nicht mehr weiter. Derfelbe bachte burch Befchenke in Freiheit zu kommen, wo er aber bei mir gerade recht antam; er langte nämlich fein Gelb, Uhr und auch Brieftafel beraus. Als er aber fah, baß ich bas Alles ausschlug, knöpfte er feinen Dantel auf und sprach, ich möchte ihn boch erschießen, mas er auch werth mar. Indeß tam ein Füsiliertrupp marschirt, wo ich von bemfelben entbunden marb."

Während dieser Spisode hatte sich Lieutenant Meyer dem Dorfe Bossin zugewendet, und dieser Bewegung schlossen sich nun auch Jaeserich und Treplin an, welch letterer zugleich mit den übrigen Schützenzügen des Füsilier-Bataillons den Abhang der Ruine zu hinunter gestettert war. Auf dem äußersten linken Flügel hing sich der Sergeant Unverhau der 8. Kompagnie mit einigen Sektionen gleichfalls an und

so entwickelte fich bei Boffin bie lette Szene bieses für bas Regiment jo ereignifreichen Gefechts.

Die Borwärts-Bewegung wurde von ben Offizieren gegen die nördlich bes Dorfes gelegene Plantage gerichtet, und auf etwa 400 Schritt berangekommen, erhielt man heftiges Jeuer; bie Schugen trabten noch etwas näher heran, bann murbe bie Ede ber Plantage in einem Bogen umspannt und bas Feuer erwibert. Es ist ichon erwähnt, baß in Boffin für bie bei Bafabta tampfenden Abtheilungen eine Aufnahmestellung burch bas II. Bataillon Ramming bereitet mar. muffen aber auch wohl Theile anderer Regimenter an biefem Rampfe Theil genommen haben. Da nämlich hier auch Gefangene von ben Regimentern Giulan und Saugwig, gur Brigabe Leiningen geborig, gemacht und Tobte von biefen Regimentern auf bem Blate gefunden find, fo ift mit Sicherheit anzunehmen, daß, nachdem biefe Brigabe, von Abele aufgenommen, Boffin erreicht hatte, Theile berfelben in bas Gefecht jener fo bebrangten Bataillone Ramming mit verwidelt find. Genug, es tam bier zu einem icharfen Reuergefecht, inbem bie hinter und in ben Bäumen gebedten feinblichen Schuten biefe gemiichte Schütenlinie bes Regiments mit Rugeln überschütteten. Bei Jaesrich murbe bier ber frubere Ginjahrige Unteroffizier Ahrens burch einen Schuß in ben Ropf getöbtet: ein ichmerglicher Berluft für die 6. Rompagnie, in ber er fich als tuchtiger Soldat und braver Ramerad einen guten Ramen gemacht hatte. Beich e berfelben Rompagnie erhält einen Schuß in die Sand, und ba die Rugel bicht unter ber Saut sigen blieb, jagt er zu seinem Rebenmann: "Du, Beinrich, ich habe einen weg, schneid' mir mal bas Ding ba heraus," und ba biefer sich weigert, jo macht er sich felbst an diese blutige Arbeit.

Auch die Züge von Meyer und Treplin haben bereits einigen Berluft; in jenem blieb hier der Gefreite Anton. Die Offiziere erstannten daher, daß sie, gegenüber den gut gedeckten Feinden, im freien Felde bei einem Feuergefecht zu sehr im Nachtheil wären, und die Erinnerung an die frühere glückliche Offensive trieb auch hier bald dazu, mit dem Bajonett vorwärts zu gehen. Meyer und Treplin rufen Hurrah und werfen sich im schnellen Anlauf gegen die Plantage, die Uebrigen folgen, und bald ist dieser Platz in ihren Händen. Die erste Linie des Feindes wich ohne Weiteres; nur in den Bäumen saßen noch einige Tirailleurs, die auf nächste Entfernung noch einmal ihr Gewehr abseuern. Hier wurde der Hornist Baumert der 6. Rompagnie durch den Arm geschossen; ein Kamerad ruft ihm zu, sich zurück zu begeben. "Ach was, einen Arm brauche ich nur zum Blasen," war seine tüchtige Antwort, und so bleibt er bei dem vorstürmenden Hausen.

18

Aus ben nächsten Gärten wird von einem feindlichen Soutien noch eine Salve abgegeben, die aber wirkungslos über den Köpfen der Angreisenden dahinprasselt; ihrem Andringen weicht der Feind, welcher sich theils in das Freie, theils weiter in das Dorf selbst zurückzieht. Der neue und letzte Stoß geht aber durch Bossin hindurch, der Feind wird zersprengt, und wiederholt werden Trupps gefangen genommen; ein letzter Hausen wird gegen die Kirche gedrängt und ergiebt sich dem eben herbeigeeilten Halb-Bataillon Hilbebrand.

Gleichzeitig war ber Sergeant Unverhau mit seiner Schaar außerhalb bes Dorfes vorgedrungen, und bemselben sielen in einem Hohlwege etwa 80 Desterreicher in die Hände.

Ueberall waren jest auch diese Bataillone bes Feindes in vollem eiligem Rückzuge, und die an der Straße nach Fürstenbruck in großer Menge fortgeworfenen Gewehre und Tornister zeigten, wie bunt es hier zugegangen sein dürfte.

So war die Infanterie bereits im unbestrittenen Besitz des Dorfes, als eine diekfeitige Batterie, welche von ihrer Aufstellung aus diese Borgänge nicht hatte bemerken können, ihre Geschosse hierher sendete, indem sie in Bossin mit Recht einen letten Stützpunkt des Feindes sah. Die Granaten schlugen mit unangenehmer Präzision ein, bald brannten zwei häuser im Dorf, und erst durch den hinauseilenden Lieutenant v. Carslowitz (derselbe war wieder zu Pferde) wurde das Misverständnis beseitigt.

Jest war auch bas Füsilier-Bataillon 67. Regiments bei Boffin eingetroffen, und mit ihm mar ber Dinisions-Rommanbeur persönlich berbeigeeilt, um hier unterftupend mit einzugreifen, wie ichon vorher, von bem General perfonlich angewiesen, die 6 pfündige Batterie Rubne gu gleichem Zwed eingetroffen mar. Der hauptmann Johannes fprach bem Lieutenant Saad bas gewiß von allen jenen Rameraben ebenfo empfundene Bedauern aus, daß ber Feind fich bereits abgezogen, bem auch sie bier so gern an die Haut gekommen waren. An ein weiteres Berfolgen aber mit biefer bis jum Meußersten angestrengten Infanterie über ein freies, von jenen feinblichen Batterien völlig beherrichtes Gelande hinüber war nicht zu benken; auch war in ber That genug erreicht. Der General Gorbon brachte die vorberfte Spite des Regiments zum endlichen halten. Diefer Führer mar bis über die Schütenlinie hinaus bem Feinde nachgeritten, und zu seinem nicht geringen Erstaunen sah Treplin ben General von vorwärts mit einem Trupp Gefangener, bie er perfonlich gemacht, in bas Dorf zurückreiten.

So setzte benn ber General v. Fransecky, ber hier auf bem vorbersten Punkte bes heute erstrittenen Gebietes sich ber burch seine Angriffsbisposition und seine Truppen errungenen Vortheile erfreuen burfte, ber heutigen Unternehmung ein Ziel. Stwa eine halbe Stunde nach der Sinnahme von Boffin traf ein Ordonnanzoffizier vom Oberkommando mit einem Zettel ein, worauf stand: "Die Division Fransecky nimmt Bossin und stellt sich dort auf." Der General konnte darauf einfach zurückmelben, daß er sich bereits vor einer halben Stunde zum herrn dieser Stellung gemacht habe.

Es war 2 Uhr geworden, mithin waren seit dem um 11 Uhr unternommenen Angriff gegen den Musty Regel 3 Stunden vergangen, in welcher Zeit man schnell genug hintereinander den Feind aus 4 Stellungen geworsen hatte. Den letten Abschluß gab der General Fransechy dem Gesecht, indem er die Avantgarden Batterie Raußendorf auf einer Geländewelle nordwärts der vorhin genannten Batterie Kühne auffahren ließ, um die abziehenden Kolonnen des Feindes zu beschießen. Kavallerie zur Verfolgung war ihm nicht verfügdar, indem zwar die beiden Estadrons der Husaren in der Nähe, deren Pferde aber nach der Meldung des Kommandeurs, in Folge der Uebermüdung auf dem sehr schwierigen Boden, zur Zeit zu einer energischen Leistung nicht befähigt waren.

Inzwischen hatten sich alle Theile bes Regiments wieder gesammelt und formirt; sie wurden durch die Abjutanten hierher herangeholt, und bei Bossin wurden von den Bataillonen die Biwaks bezogen, unter dem Schutz der vorgeschobenen Vorposten, für welche das Füsilier-Bataillon 67 bestimmt war.

Im Dorf entwickelte sich schnell ein buntes Kriegslagerbilb; aus ben brennenden Gehöften wurde das Vieh, schöne schwarze Rinder, gerettet, um bald darauf für die Truppen geschlachtet zu werden; Kommandos wurden abgeschickt, um das so sehnsüchtig begehrte Wasser heranzuholen, und in dem Keller der Schenke entdeckte Lieutenant Mener, ein sindiger Offizier, sogar einige Fässer mit Bier, aus denen Generalen, Offizieren und Mannschaften eine wohl verdiente Labung wurde. Dann richteten sich die Bataillone in der Plantage ein, wo der hier und da umherliegenden Leichen — so schreckliche des Krieges — vorläusig kaum geachtet wurde. Doch am Abend wurde 6 braven Ungarn auf diesem Schrenplaß, wo sie ihr Leben gelassen, die Gruft bereitet und durch ein schwuckloses Kreuz hezeichnet.

Am Nachmittag entlastete sich ber heiße Tag burch ein kurzes, aber außergewöhnlich heftiges Gewitter, bas schnell alle Kleiber burchweichte und bas Biwak zeitweise in einen Teich verwandelte. Nachdem es sich verzogen, vergaß man nicht ber Unglücklichen von Freund und Feind, die in den Felsenspalten und Rissen oder dem hohen Korn ungesehen zussammengebrochen sein mochten und hülflos dalagen. Kommandos wurden über das ganze Gesechtsseld geschickt und zahlreiche, meist feindliche Vers

wundete ber ärztlichen Hulfe zugeführt. Die aufgefundenen Tobten, auch bie vom Feinde in nicht unbeträchtlicher Anzahl, wurden bestattet, wo man sie eben fand. —

Das erste Bataillon aber durfte sich der kaum gegönnten Rube nicht lange erfreuen. Dasfelbe erhielt Befehl, Berbindung mit bem zweiten Rorps aufzusuchen, bas beute in ber Richtung Pobol - Sobotka bis Rehrow - Doubraw vormarschirt und von bem man burch einen vielfach zerriffenen, unwegfamen Gebirgsruden getrennt mar. Um biefe Berbindung herzustellen, mar anheim gegeben, bei Neuborf eine Aufstellung zu nehmen. Der Weg borthin mar schwer zu finden, und murbe baber ber Pfarrer von Boffin, ber einzige Ginwohner, welcher in biefem Orte zuruckgeblieben mar, aufgeforbert, als Rührer mitzugeben. Wiber Willen gehorchend, ober auch vielleicht nicht genügend orientirt, führte er bas Bataillon bergestalt in bie Irre, bag Reuborf erft nach mehreren Stunden bes beschwerlichsten Mariches erreicht murbe, und als man endlich hier antam, fah ber Oberft-Lieutenant v. Sommerfelb, bag bier inmitten eines von hoben Bergmanben umschloffenen Reffels eine Borpostenaufstellung nicht thunlich sei. Es wurde baber ber Rudmarfc bis Branges angetreten und bier eine geeignete Aufstellung genommen.

Die Wachen hatten auch in der Nacht keine Ruhe, denn häufig wurden sie durch feindliche Trupps alarmirt, welche gegen die Postenlinie anrannten, vermuthlich Versprengte, die den Weg nach Fürstenbruck zu gewinnen suchten. Vielfach wurden mit ihnen Schüsse gewechselt, ohne daß es indeß zu einem ernsten Zusammenstoß kam.

Den Oberst-Lieutenant v. Sommerfeld, wie immer so auch hier von dem strengsten Pflichtgefühl beseelt, ließ jedoch der Gedanke nicht ruhig werden, daß er dem eigentlichen Zweck der Entsendung nicht hatte gerecht werden können.

Abends 7 Uhr ertheilte er daher dem Premier-Lieutenant Lanz den Befehl, mit zwei Zügen der 3. Kompagnie nach Zehrow abzumarschiren, um hier die gewünschte Verbindung mit dem II. Korps vielleicht zu gewinnen. Ein Führer wurde aus dem Dorf herangenöthigt, und so ging Lanz seinem immerhin mißlichen Auftrage entgegen. Er erreicht auch am Abend Seboko w, doch nun gilt es, in das Dunkel und das Gebirge hineintauchen, um auf schwierigen Bergpfaden sich den Weg zu suchen. Das Unheimliche des Nachtmarsches, zumal in der Nähe des Feindes, erhiste die Gemüther der Musketiere nicht wenig; hier und da wurden Feinde wohl wirklich gesehen, häusiger noch mag die immerhin ausgeregte Phantasie getäuscht haben.

Daher ging ber Vormarsch erklärlicher Beise nur langsam weiter; bie Schwierigkeiten wurden immer größer, man traf sogar auf künstliche Hindernisse, von benen einige gewaltsam beseitigt wurden; endlich aber

mußte sich Lanz entschließen, unverrichteter Sache ben Rüdmarsch wieber anzutreten, und um 12 Uhr traf er wieber bei bem Bataillon ein.

So beendete erst die lette Stunde die Thätigkeit des Regiments an biefem arbeitsreichen Tage.

Doch wenn wir bis jest von den Waffenthaten gesprochen haben, so ist es nun an der Zeit, der aufopfernden Thätigkeit zu gedenken, welcher die Aerzte des Regiments, Dr. Sandmann, Dr. Köppe und Dr. Heide mit der Hingebung nachgingen, die sie fortwährend bewiesen. Wenn sie heute alle ihre Kraft daran setzen, um bei Freund und Feind mit geschickter Hand zu helsen, so siel der schwerste Theil der Arbeit dem Dr. Köppe und dem Dr. Heide zu, welche, als dem II. und Füsilier-Bataillon angehörig, denselben unmittelbar in das Gesecht hinein gesolgt waren, und deren Weg somit über den Theil dieses Gesechtsseldes führte, wo die meisten Opfer gebracht waren.

Wie immer, so hatten auch heute biese beiben Männer im ebelsten Sinne miteinander gewetteisert; und ba ber Gine es ungefähr bem Andern gleich gethan haben wird, so möge hier, um das Gesammtbilb bieses Tages zu vervollständigen, der Bericht bes Dr. Heide einen Plat finden.

Derfelbe fagt:

"Nachbem ich mährend bes Vormarsches und beim hinaufsteigen burch ben engen Gebirgspaß bis fast zur Sohe bes Plateaus unmittelbar bem Bataillon gefolgt mar, war ich, ben Beginn bes Gefechts noch nicht fo balb erwartend, eben etwa 200 Schritt zurud beim II. Batgillon geblieben, um mit bem Argt besfelben (Dr. Koppe) Rudfprache megen gemeinschaftlicher Thätigkeit zu treffen, als links vor und über uns Schuffe fielen. Athemlos die Sobe erreichend, lief ich mit ben bier befindlichen Lazarethgehülfen links burch bie Walblichtung bem Schießen nach, während uns die Rugeln um die Ohren pfiffen. Auf die freie Fläche hinaustretend, fah ich bie Unfrigen eben ben Kamm 1) hinaufklimmen, während die letten Defterreicher bahinter verschwanden. Wir folgten langs bes linken Abfalls bes Berges nach, fortwährend im Rugelregen, ba bie feindlichen Rugeln, offenbar zu boch geschoffen, über ben Ramm bes Berges hinmeg, erft bei uns in Manneshohe vorbei refp. gegen bie Felfen schlugen. In Ermangelung ber noch bei ben Pferben gurudgebliebenen Berbandfahne hatte ich ein buntes Taschentuch an die Säbelfpite gebunden. Den Bergabhang auf ber anderen Seite hinabsteigend, trafen wir hier im hohen Korn und am Wege einen Tobten und 5 bis 6 Berwundete unferes Bataillons, fowie mehrere Defterreicher, mahrend bie Unfrigen eben in bas vor uns liegenbe Dorf einbrangen. Ich ließ die Berwundeten aus bem Korn heraus und unter einem Baum am

<sup>1)</sup> hiermit ift ber fpite bugel gemeint.

Wege zusammenbringen, schickte zwei Lazarethaebülfen bem Bataillon nach und verband mit bem britten, was ich hier an Verwundeten zusammenfand. Dann folgte ich ebenfalls bis and Dorf, fand hier viel verwundete Defterreicher, aber auch bald Unterftugung von anderen Rollegen; wie es aber bei bem rapiben Borgeben ber Unfrigen, hier wie in jedem berartigen Falle, nicht anders sein konnte — bas Material häuft sich bei jebem Schritt, und bas Berbinben nimmt zu viel Zeit weg - so blieb ich von jest ab immer mehr und mehr von bem Bataillon und aus ber Reuerlinie gurud. Zwischen hier und bem nachsten Dorfe (zwischen Musty und Bunglama) lagen meist Desterreicher in einer langen Rette an ben Rändern ber hier abfallenden Schluchten, bagwischen einzelne Preußen. Es wurde verbunden, was fich fand, bann weiter. Im nächsten Dorf (Bafabta) fand ich einen größeren Trupp unferes Bataillons am Brunnen, auch ben Lieutenant v. Carlowit, verband noch eine Anzahl Bermundeter, bestieg bann bas Pferd bes Oberst-Lieutenants v. Zebtwig und ritt (bas Gefecht war schon vorbei) bem Bataillon nach bis zum letten Dorfe, wo ich das Gros besfelben wieder erreichte. Ich habe bann mit bem Dr. Köppe zusammen ben Abend und einen großen Theil ber Nacht bamit jugebracht, bie noch hereingebrachten Bermunbeten ju verbinden und in ben Baufern unterzubringen; ebenfo ben folgenden Morgen. Als das Felblazareth eintraf, maren fämmtliche Bermundete verbunden und in acht Baufern bes Dorfes untergebracht."

In der That war es gelungen, Dank der Leitung der Gruppen- und Zugführer einerseits und der Ruhe der Mannschaften andererseits, durch wohl unterhaltenes Feuer, dei sparsamem Gebrauch der Munition eine außerordentlich tüchtige Feuerwirkung zu erzielen. Nach Angabe des österreichischen Generalstabswerkes haben an diesem Tage diesenigen Truppentheile, welche erwiesenermaßen nur gegen die 7. Division zur Berwendung gekommen sind, das heißt solche der Brigaden Piret und Abele, verloren: todt und vermißt, also wahrscheinlich ebenfalls

tobt 3 Öffiziere, 77 Mann, verwundet 4 = 257 =

ober zusammen 7 Offiziere, 334 Mann.

Hierzu würden noch die Verluste kommen, welche den bei Boffin in das Gefecht getretenen Theilen der Regimenter Giulan und Haugs witzugefügt sind und die nicht ganz unbedeutend gewesen sein können, da allein mehrere Todte dieser Regimenter vorgefunden sind. — Es können also ohne Uebertreibung im Ganzen an 400 Treffer rund gerechnet werden.

Der bei weitem größte Theil biefer bem Feinde beigebrachten Berlufte wird bem Regiment zuzuschreiben sein, ba andere Theile ber Division nachweislich nicht in das Infanterie-Gefecht unmittelbar mit eingegriffen haben und der öfterreichische Bericht ausdrücklich erwähnt, daß man dort keinen Berlust durch Artilleriefeuer gehabt hätte.

Nach ben am 29. früh bereits zusammengestellten Nachweisungen beläuft sich der gesammte Munitionsverbrauch auf nicht ganz 4000 Patronen, wonach also auf etwa 10 Schüsse ein Treffer käme. Nimmt man nun hinzu, daß es nicht ein einziges Mal möglich gewesen ist, das Schnellseuer gegen dichte Kolonnen auszubeuten, daß vielmehr nach großen Anstrengungen, in fortwährendem Vorwärts- und im Schüßengesecht gegen einen meist gedeckten Gegner geschossen ist, so giebt dieses Ergebniß gewiß den Beleg für die oben hingestellte Behauptung über die Natur dieses Feuergesechts.)

Hier erscheint es noch Pflicht, barauf hinzuweisen, baß bas Bataillon Sigismund — Italiener — allein 2 Offiziere und 45 Mann tobt und 2 Offiziere und 229 Mann an Berwundeten verloren hat, ein Zeichen, daß biese Mannschaften, obgleich gewiß mit sehr eigenthümlichen Gefühlen, nich hier dem Berbündeten ihrer Nation gegenüber brav geschlagen haben; militärisch gewiß sehr anzuerkennen.

Dem Regiment hatte ber heutige Tag nur 7 Tobte und 30 Verwundete gekostet, und zwar verloren das I. Bataillon 2 Tobte und 7 Verwundete; das II. 3 Tobte und 8 Verwundete und die Füsiliere 2 Tobte und 15 Verwundete, ein Verlust, welcher durch die schönen Errungenschaften gewiß mehr wie reichlich aufgewogen wird.). Der Erfolg des Tages wird noch gesteigert durch mehrere Hundert unverwundete Gefangene, welche man dem Feinde abgenommen. Bei Beitem höher aber steht für das Regiment die moralische Bedeutung dieses Tages. Man hatte die Ueberzeugung gewonnen, daß in den Dispositionen der Division den Truppen derselben Gelegenheit gegeben wurde, etwas zu leisten, und das Regiment war stolz, die ihm von dem General Fransechy gestellte besiondere Aufgabe zu dessen Zusriedenheit gelöst zu haben.

Zugleich aber fühlte Jeber, ber hier heute zum ersten Male ins Gefecht gegangen, sich gehoben in bem Bewußtsein, diese erste Feuer- und Blutprobe glücklich bestanden und die Zweifel, welche bei ernster Selbst-

9) Anlage IV D 3 a.

<sup>1)</sup> In der Schlacht bei Czaslau 1742 verbrauchten die Preußen 700000 Patronen, die Desterreicher verloren 3000 Mann. Im Feldzuge am Mittelrhein 1793—95 kam ein getroffener Franzose auf 10000 von den Berbündeten verschoffene Patronen (von Deder). In den Schlachten des Freiheitstrieges kam auf 228 Kugeln höchstens 1 Treffer. In dem Feldzuge von 1859 stellte sich dieses Berhältniß nach Rüstow wie ungefähr 300: 1. Bei dem Straßenkampf in Dresden verschoffen die preußischen Truppen 27000 Patronen und büßten die Insurgenten etwa 300 Mann ein. — In dem letten Resultat sah die Kriegswiffenschaft bistang ein sehr günstiges.

prüfung vielleicht immerhin die Brust durchwogten, nun für immer gebannt zu haben. Man hatte erkannt, daß in dem angewöhnten Pflichtzgefühl über den zwingenden Gedanken, das für den Einzelnen Gedotene ordnungsmäßig zu erfüllen, das Außergewöhnliche leicht vergessen wird.

## You Softin bis Cerekwik.

29. Juni bis 1. Juli 1866.

Seine Königliche Hoheit ber Kronprinz von Sachsen hatte in ber Nacht zum 28. Juni die Mittheilung erhalten, daß der größte Theil der österreichischen Hauptarmee nach Sitschin vorrücken werde, um sich bort mit seinem und dem I. Korps zu vereinigen und die Armee des Prinzen Friedrich Karl anzugreisen. Daraushin waren seine Truppen in Marsch gesetzt und hatten, zum Theil durch das Gesecht bei Münchensgrätz ausgehalten und geschäbigt, dis zum Abend folgende Punkte erreicht: Brigade Ringelsheim Kost, Kavallerie: Division Soelsheim und Brigade Poschacher Gitschin, der Rest des österreichischen Korps Dbers Bauten—Sobotka, die Sachsen Brezno—Domaus nit—Wohrubet. Am 29. wurde der Kückmarsch fortgesetzt. Das I. österreichische Korps nahm eine Stellung nördlich und nordwestlich Gitschin. Die Sachsen gelangten dis Pohrad und Kosteletz.

Dem gegenüber standen am Abend des 28. die 8. Division bei Dosbrawuda, die 7. Division bei Bossina, die Elb-Armee bei Münchensgrät, die 6. Division bei Brezina, das II. Korps dei Zehrow—Doubraw, also 100 000 Mann auf dem Raum von einer Quadratmeile, nur die 5. Division bei Rowensto etwas entsernter. Eigener Entschluß und ein am Morgen des 29. aus Berlin eintressends Telegramm versanlaßten Seine Königliche Hoheit den Oberkommandirenden, am 29. den Bormarsch fortzuseten. Die 3. und 5. Division wurden in erster Linie auf Gitschin angesetzt. Der 5. hatte die 6., der 3. die 7. Division zu folgen, weiterhin die anderen Armeetheile auf Sobotka.

29. 6. 66. Ein heiterer und klarer Morgen begrüßte die Bataillone des Regiments in ihren Biwaks. In reger Thätigkeit vergingen ihnen die ersten Morgenstunden. Gesechtsberichte, Berlustlisten, Munitionsnache weisungen wurden angesertigt, Briefe geschrieben, Kasse gekocht, Gewehre gereinigt, Patronen ergänzt und der Anzug in Stand gesetzt. Erst um 11 Uhr kam der Besehl zum Aufbruch. In lebhastem Marsch erreichte das Füsilier-Bataillon an der Spize der Avantgarde Sobotka. Da aber erst der Vorbeimarsch der ganzen 3. Division abgewartet werden mußte, gab es hier einen langen Halt. Die Division marschirte auf und genoß mehrere Stunden der Ruhe. Ein Kommando wurde nach

Sobotka entsendet, um Lebensmittel beizutreiben, doch mar das Ergebniß fpärlich.

Seit  $4^{1/2}$  Uhr hörte man Kanonenbonner aus der Gegend von Gitschin. General v. Gordon las den Bataillonen die soeben einzgegangenen Nachrichten von den Siegen von Nachod und Stalit vor, die, begleitet von einem donnernden Hoch auf Seine Majestät den König, die Truppen zu neuen Kämpsen aufs Höchste begeisterten. Um 6 Uhr Abends endlich ging es weiter. Soeben erst war auch das I. Bataillon von Branzez eingetroffen, nach einem sehr beschwerlichen, mit Umwegen verbundenen Marsch.

Anfangs marschirte die Avantgarbe in Rolonnen nach ber Mitte querfelbein, bei Woharit aber verengte sich bas Thal berartig, baß die Marschformation wieder angenommen werden mußte. So entstand neuer Aufenthalt, und wenn auch die ganze Division barauf brannte, noch Theil zu nehmen an bem Gefecht, bessen Kanonenbonner und Kleingewehrfeuer immer lauter herüberschallte, fo murbe boch ihr Bunfch nicht erfüllt. Das Gefecht ging zu Ende, und die Division bezog Bimats bei Lochow, bas Regiment unmittelbar am Dorf. Da aber in ber rechten Flanke immer noch Schuffe fielen, murde Premier-Lieutenant v. Byern mit einem Bug ber 10. Rompagnie nach ber St. Annen Rapelle entsendet, um hier die Sicherung zu übernehmen. Auch nördlich Lochow fließen gegen Mitternacht noch mehrfach Berfprengte auf einander und befeuerten sich gegenseitig. Der Divisions-Kommandeur sah sich in Folge deffen veranlaßt, ben Hauptmann v. Bergfeld mit ber 12. Kompagnie borthin vorzuschicken, um die zunächst gelegenen Waldtheile abzusuchen. Die Kompagnie fand keinen Feind mehr vor, wohl aber zwei Schwerverwundete bes 42. Regiments, und brachte diefelben mit in bas Biwak zurüd.

In lebhaftem Rampf hatten bas I. österreichische Korps und ein Theil ber sächsischen Truppen mit der 3. und 5. Division gerungen. Um  $7^{1/2}$  Uhr Abends hatte Seine Königliche Hoheit der Kronprinz von Sachsen die Rachricht bekommen, daß in Folge des Vordringens der II. Armee der beabsichtigte Vormarsch auf Gitschin aufgegeben sei und er mit den beiden Korps zur Hauptarmee zurückmarschiren solle. Er befahl deshalb, das Gefecht abzudrechen. Unaufhaltsam drangen die 3. und 5. Division den zurückgehenden Feinden nach, nahmen gegen Mitternacht Gitschin und brachten namentlich das österreichische Korps in eine sehr üble Lage.

Endlich wurde es still ringsum, und auch unsere Mannschaften santen nach den Anstrengungen und Aufregungen des Tages bald in tiefen Schlaf. Bei mangelhafter Verpflegung blieben sie auch am nächsten Morgen zunächst in ihren Biwaks. Um 9 Uhr erschien hier Seine König= 30. 6. 66. liche Hoheit der Prinz Friedrich Karl, jubelnd begrüßt von der

Division, welche ihm mit gutem Bewußtsein in die Augen bliden konnte. Er versammelte die Kommandeure und Abjutanten um sich, sprach ihnen allen seine höchste Zufriedenheit aus und fügte dann mit gehobener Stimme zur Mittheilung an alle Mannschaften hinzu: "Der König, unser Herr, läßt Guch danken für den Tag von Münchengrät. Die Division hat seinen Erwartungen entsprochen." — "Ich weiß, das hättet ihr auch gekonnt," hatte der König am Tage nach dem Düppelsturm zu seinen Mag de burgern gesagt. Nun erkannte er an, daß er sich in ihnen nicht getäuscht hatte. Sie sollten es ihrem Allerhöchsten Kriegsherrn bald noch deutlicher beweisen.

Um 11 Uhr morgens brach die Division wieder auf; ihr erstes Marschziel war Pobhrad. Wieder war es entsehlich heiß; so wurde es zu einer großen Erquidung für Alle, als bei Wofschist ein längerer Halt gemacht und Offizieren und Mannschaften aus der hier befindlichen Gräflich Schlid'schen Brauerei ein guter Trunk frischen Bieres verabreicht wurde. Dann ging es weiter bis Bobbrad, um bier abzusochen.

Inzwischen traf der Befehl zum weiteren Vormarsch ein. Um 5 Uhr Rachmittags wurde wieder angetreten. Gitschin, bei welchem Ort noch die ganze 3. und 5. Division lagerten, süblich umgehend, gelangte die Division auf Triften und schlechten Wegen wieder auf die große Straße nach Königgrätz und bezog um 11 Uhr in Conec. Chlum und Kamenitz Duartiere. Die Avantgarde, unser Regiment, wurde nach Kowac abgezweigt. Das I. und Füsilier-Bataillon fanden in dem Orte selbst leidliche Unterkunft, das II. bezog die Vorposten. Mit dem Feinde, dessen letzte Truppen Kowac erst eine halbe Stunde zuvor verlassen hatten, kam man nicht mehr in Berührung. Rechts der 7. Division gelangte die 8. nach Milicowes, links die 6. nach Chotec, der Rest der Armee blieb bei Gitschin, die Spitze der Elb-Armee erreichte Liban.

1. 7. 66. Auch am Bormittage des 1. Juli verblieb das Regiment in Ruhe und ließ es sich bei reichlich vorgefundenen Lebensmitteln und schönem Wetter wohl ergehen.

Um 4 Uhr Nachmittags aber ergoß sich ein heftiger Gemitterregen über die ganze Gegend, und gerade jett erfolgte der Weitermarsch auf Horitz. Wieder hatte das Regiment die Avantgarde und beren Spite das Füsilier-Bataillon. Nach einiger Zeit hörte der Regen auf; es war Sonntag, und verwundert schauten die sestlich gekleideten Landleute den fröhlich vorbeiziehenden fremden Kriegern nach. In Horitz verblied das Gros, die Avantgarde ging dis Jeritz, Oberst v. Zychlinski aber erhielt Befehl, mit dem Füsilier-Bataillon allein noch dis Cerekwitz vorzugehen und hier Vorposten gegen Josephstadt und Königgrätz auszusehen und den Bistritzübergang dei Cernutek zu sichern. Es dunkelte bereits, nachdem man Horitz verlassen hatte; ein nebliger

Schleier fentte fich jur Erbe nieber und machte bas Ertennen felbft nabe liegender Gegenstände ichwer, Alles umzog fich mit einem gespenftischen Grau. Zu bem Unbehagen biefes nächtlichen Vormarsches gefellte sich für die Mannschaften die Gewißheit, wieder hart am Feinde zu fein; benn bald hinter horit waren unfere Sufaren mit feindlichen Reitern zusammengetroffen und hatten wiederholentlich Schuffe gewechselt. halbzüge ber 9. Kompagnie wurden zu beiben Seiten ber Straße aufgelöft und suchten eifrigst bas junächft liegende Gelände ab. Die Dunkelheit erichwerte das Bormartstommen ungemein, wiederholt mußte gehalten werben, um ben Batrouillen, welche bas Bataillon auf allen Seiten umgaben, Zeit zu laffen, wieder beranzukommen und in gleicher Sobe por-Mit boppelter Anftrengung wendeten sich Aller Augen in bas Dunkel hinein, um nach dem Feinde zu spähen, dem man fich fo nabe fühlte. Doch ungehindert murbe um 11 Uhr Abends Cerefwis erreicht. —

## Cerekwit.

Vom 1. bis 3. Juli 1866.

Das Bataillon ruckte durch ben Hof des im nörblichen Theil des Dorfes gelegenen großen Schlosses hindurch und setzte auf einem vorwärts desselben liegenden freien Plat die Gewehre zusammen, während Patronillen bis an die Ausgänge des Dorfes vorgeschoben wurden.

Bald lagen die Füfiliere auf dem Pflaster hingestreckt, um die vielleicht nur turge Raft nicht zu verfürzen; die Offiziere traten zu fleinen Gruppen zusammen, um die Meinungen über die Lage auszutauschen — indeß ber Dberft bemuht mar, fich möglichfte Rlarheit über biefelbe ju verschaffen. Das ftille Dorf mar durchmeg von Czechen bewohnt, mit benen eine Berftanbigung nicht zu erzielen mar. In bem als ftattlicher Bau emporragenden Schloß aber mar es noch hell und lebendig, und wenn es auch von der Berrichaft - einer vermittweten Baronef Rleeborn - und dem größten Theil der Dienerschaft verlaffen war, so wurde doch bald ein Beamter ausfindig gemacht, ber als Deutscher die gewünschte Austunft ju geben vermochte. Durch vorsichtiges und grundliches Ausfragen erhielt ber Oberft fehr werthvolle Nachrichten, welche sich auch fpäter im Allgemeinen als zuverlässig herausgestellt haben. Um heutigen Tage von Worgens früh 8 bis Nachmittags 3 Uhr sei ein öfterreichisches Korps, aus allen Truppengattungen bestehend, auf bem Wege von Bürglit ber burd Cerefwit paffirt und hatte ben Marich in ber Richtung auf Ronigaras fortgefest. Dort vormarts aber auf jenem buntel aufsteigenben Blateau bei Lipa und Sabowa hatte basselbe mit einem anderen bereits (von Wien, wie ber Inspektor irrthumlich meinte) eingetroffenen die Biwaks bezogen. Und in der That, in der genannten Richtung ließen fich deutlich die Lagerfeuer erkennen, deren gewaltige Massen sich im weiten Bogen über Hoten owes bis gegen Celkowit erstreckten.

So sah der Oberst mit einem Blide, daß dies kleine Detachement keilartig in jene gewaltige feindliche Stellung hineingeschoben war. In der linken Flanke wurde es sogar bereits völlig umfaßt, so daß der Feind in dieser Richtung nur etwa 15 Minuten entfernt war. Gewiß ein schwerer Moment war es für jenen Führer, als er so plöglich die unvermuthet furchtbare Gefahr übersah, in welche man hineingedrungen war, und wie sollte man sich auch nur einigermaßen gegen die Bucht ihres so wahrscheinlichen Gereinbrechens verwahren? Doch ein schneller Entschluß machte jedem Bebenken ein Ende, und kurz und bündig wurden die nöthigen Befehle gegeben.

Die 11. Kompagnie, Graf Findenstein, soll die Straße nach Josephstadt, die 12., Bergfeld, die nach Königgrät besetzen, die 10. verbleibt als Soutien auf dem Plat vor dem Schlosse, während die 9. den mit einer Mauer umgebenen vordern Schloshof besetzt hält. Das Schloß, zum Reduit bestimmt, wird morgen früh zur Vertheidigung eingerichtet; für die Nacht wird es genügen, die Eingänge dis auf den vorderen mit zusammengezogenen Wagen zu sperren und den Hof mit Bosten zu umstellen. So der Besehl.

Es war dies allerdings nur der Nothbehelf einer Borpostenstellung, deren linke Flanke namentlich ganz bloß lag, aber in der Finsterniß ließ sich schlechterdings nicht mehr thun.

Auf bem Plate ging nach turzer Raft bas Bataillon an die Gewehre; ben Offizieren wurde ber Ernft der Lage mitgetheilt, und die Kompagnien rudten einzeln in bas ihnen angegebene Berhältniß ab. bie Borposten bestimmten tauchten wieder in bas nächtliche Dunkel binein, und nachdem fie Ceretwit verlaffen, faben aud fie jene bas gange vorliegende Plateau fronenden Lagerfeuer, beren rothliche Flammen burch bie fcwere Luft in weiten Flachen jum Boben niebergebruckt murben. Patrouillen klärten nothdürftig einige hundert Schritt weit bas Gelände auf, und nachbem fich bie beiben Sauptleute wenigstens einigermaßen orientirt, trafen sie bie Magregeln für bie Nacht. Bei ber 11. Kompagnie wurde eine Feldwache unter Lice-Feldwebel Rirch beim auf ber Strafe gegen Benatet bis babin vorgeschoben, wo ber Weg nach onewcowes fie verläßt. Bur Sicherung der linken Klanke diente ein Unteroffizierposten an ber füblichen Spite bes öftlich ber Strafe liegenden Bebolzes. Reft ber Kompagnie blieb als Soutien gefchloffen an ber Strafe, einige hundert Schritt vorwärts Cerelwig, in ber Gegend bes Jagbhaufes. Die 12. Kompagnie bedte mit einer Feldwache unter Lieutenant Treplin

ben Uebergang über die Bistrit fübwestlich Cerekwit; ber Rest ber Rompagnie wurde einige Hundert Schritt bahinter aufgestellt.

Von jenen Lagerfeuern herüber tönten von Zeit zu Zeit Trommelwirbel und Hornsignale durch die stille Nacht, von Hotenowes her vernahm man andauernd dumpfes Geräusch, wie von sahrenden Wagenstolonnen, hier und da siel ein Schuß in der Postenlinie oder bei den ohne Unterlaß vorgeschickten Patrouillen und mahnte noch ernster an die Rähe des Feindes. Unruhig und im Gefühl ihrer schweren Verantwortslickeit schritten die kommandirenden Offiziere oft vorwärts in das Dunkel hinein; ernst und still lagen die Mannschaften bei einander; bei den Replis drängten sie sich um das Feuer, um die durchnäßten Kleider wenigstens einigermaßen zu trochnen, auf den Feldwachen verbot sich auch diese kleine Bequemlickkeit.

So vergingen hier gar langsam und für die Meisten schlaflos die Stunden der Nacht; so hatte aber hier die Avantgarde der Division Fransecky die Fühlung mit dem Feinde am 1. Juli wieder gewonnen, um sie bis zur Entscheidung nicht wieder zu verlieren.

Die beiden Kompagnien in Cerekwit hatten es etwas besser; einige Lebensmittel hatten sich angefunden, man konnte im Bertrauen auf jene Kameraden da vorn sich der Ruhe unbefangener hingeben, und in dem mittelalterlichen Banquet-Saal des Schlosses saßen die Ofsiziere gar sorglos bei Wein und verhältnißmäßig tresslichem Abendbrot. Hier war getrost alle Sorge und die ganze Last der Berantwortung auf Ginen gewälzt, auf den Oberst, der damals gewiß schwer genug daran zu tragen hatte.

Noch in der Nacht schiedte berfelbe burch einen Husaren eine Meldung. zurud, welche das besagte, was aus jenen über den Feind erhaltenen Nachrichten sowie aus eigener Anschauung hervorging. Dieselbe lautete:

"Melbung vom Schloß Cerekwitz ben 1. Juli Nachts 118.4 Uhr. Bei Lipa befindet sich ein österreichisches Lager, dessen Wachtseuer beutlich zu erkennen sind. Nach Aussage von Sinwohnern sind heute von 8 Uhr früh dis Nachmittag 3 Uhr österreichische Truppen aus einem Lager bei Bürglitz nach Lipa durchmarschirt; hauptsächlich Infanterie, Artillerie und Fuhrwesen; letzteres durch Ulanen gedeckt. Durch das Dorf Trebowetitz sollen größere Ravallerie-Massen marschirt sein, Kürassiere, Dragoner und Ulanen, welche hier jedoch nicht durchgekommen sind. Diese Angaben werden durch anderweitige Erkundigungen bestätigt.

Es find zwei Feldwachen mit Replis ausgestellt, die eine in der Richtung auf Josephstadt, die andere in der Richtung auf Königsgrät; lettere gegen das öfterreichische Lager bei Lipa. Das aus 2 Kompagnien bestehende Repli ist in dem zur Bertheibigung vorzüglich

geeigneten Schlosse bicht an der Gabelung der beiben Straßen untergebracht. Gine Rompagnie bleibt fortwährend unter dem Gewehr. Die Schwadron ist noch nicht eingetroffen, Patrouillen zur Aufsuchung der Verbindung können daher nicht geschickt werden.

v. Zychlinsfi."

Das I. und II. Bataillon waren bekanntlich mit bem General Gorsbon in Jerit zurückgeblieben, und auch fie haben erst spät in bem bort bezogenen Biwak Ruhe gefunden; noch in der Nacht aber wurde das II. Bataillon bis Trebowetit vorgeschoben.

Die 8. Division war heute bis Milowit vorgeruckt, die Avantsgarbe der Elb-Armee hatte Hochwesely erreicht, die übrigen Theile der I. Armee waren entsprechend gefolgt.

Die II. Armee war nach mehreren glücklichen Gefechten bis zur Elbe gelangt und gebot, da die österreichische Armee sich überall zurückgezogen, über diese Linie.

Gebeugt burch bie fich unmittelbar folgenden Nieberlagen auf allen Theilen bes Rriegsichauplages, hatte ber Feldzeugmeister Benebet an fämmtliche Korps ben Befehl ertheilt, ben Rudzug auf bas Plateau amischen Bistrig und Elbe angutreten, in ber hoffnung, bag bier wenigstens ber unaufhaltsam andrängende Gegner feinen moralisch wie taktisch gerrütteten Truppen einige Rube gönnen murbe. Diefer Abmarich mar in ber Nacht vom 30. Juni jum 1. Juli begonnen und an biefem Tage selbst beendet; er war von den gegen die II. Armee gestandenen Truppen in 4 Kolonnen angetreten, von benen bie eine, aus bem III., X. Korps und einer Ravallerie-Division bestehend, in der That von Bürglis über Ceretwit nach ber Gegend von Sabowa marschirt mar. Jene wichtige bem Oberft zu Theil geworbene Nachricht mar also im Wesentlichen richtig gewesen. Auch bas österreichisch-sächsische Korps hatte jenes Plateau glücklich erreicht, und stand am 1. Juli bas öfterreichische I. Korps bei Ruflena, vor ihm die Sachsen bei Rieber-Brim.

Nachdem auch die übrigen feindlichen Korps die ihnen angewiesenen Stellungen eingenommen, welche vor der Schlacht im Wesentlichen nicht geändert worden sind, standen in den Theilen dieser großen Front, welche der 7. Division und speziell dem Detachement in Cerekwitz unmittelbar gegenüberlagen:

Das III. Korps bei Lipa sund Cistowes, bas IV. Korps östlich Redelist, indem es die Brigade Brandenstein dis Maslowed vorgeschoben hatte, das VIII. Korps füdlich Nedelist und von demfelben die Brigade Wöber bei Hotenowes. Starke Vorposten dieser drei Korps hatten Verbindung unter einander und nahmen die Linie Hnewcowes. Hotenowes. Wrchownis bis zur Trotinka ein.

Das Detachement in Cerekwit befand sich also in unmittelbarem Bereich einer allerdings ermüdet schlummernden, gewaltigen Uebermacht bes Feindes, die, sich aufraffend, mit einem Schlage es zerschmettern konnte.

**Ehe** wir uns bem für das Regiment so ereignißreichen und für bie Gesammtaktion bedeutungsvollen 2. Juli zuwenden, sei mit einigen 2. 7. 66. Worten des Schlosses Cerekwitz und seiner Umgebung gedacht.

Es war ja heute eine hohe Warte, von welcher aus unablässig nach jenem geheimnisvollen Plateau gespäht und geforscht wurde, auf bem man die feindlichen Beeresmassen versammelt wußte.

Lange Stunden der Gefahr sah man in ihm eine feste Burg, welche vielleicht zum letten Bollwerke gegen den gewaltigen Andrang feindlicher Uebermacht werden sollte. Hier war die Centralstation einer sehr lebens digen und thätigen Borpostenstellung, auf welcher alle die Meldungen über den Feind zusammenströmten, dem man dort so unmittelbar auf den Leib gegangen, und von wo sie rückwärts den Beg zu den höheren Kommandostellen und bis in das Königliche Hauptquartier gefunden haben.

Bon biejem Schloßhof aus zogen am Morgen bes 3. Juli bie Bataillone ber 7. Division stolz und kühn vorwärts zu Kampf und Sieg!
In jenen geräumigen Sälen und langen Korribors fanden am Abend
desselben Tages die Hunderte und aber Hunderte von Verwundeten Obdach und Pslege. In jenen Gärten endlich ragt auf Hügeln manch Kreuz
empor, unter denen eben so viel brave Krieger die ewige Ruhe gefunden
haben. Fürwahr, welche Fluth der Erinnerungen, der fröhlichen, stolzen,
wehmüthigen, kommt über das Herz eines Jeden vom Regiment bei dem
Klange des Namens Cerekwiß!

In zwei Stodwerken blickt die stattliche Front des Schlosses nach Suben, bas beißt nach jenem Plateau, welches zwischen Elbe und Bistrip die Bafferscheibe bildet. Die Ditte nimmt ein Thurm ein, wie zum Shut bes unter ihm in hohem Bogen burchführenden Ginganges, und am rechten Flügel tritt eine Rapelle bis scharf an ben tleinen Plat bes bier städtisch gebauten Ortes; por derselben erhebt sich die steinerne Bildjäule des heiligen Repomut, des Schuppatrons von Böhmen, gleichfam auf Boften ftebend. Im Innern führen Korridors, mit alterthumlichen Baffen gefchmuckt, und breite Treppen ju ben weiten Galen und wohnlichen Stuben, füblich und nördlich grenzen Borhofe, im Often Blumenund Fruchtgarten an bas Gebäube. Das Ganze wird von einer hohen So liegt bas Schloß auf ber flachen Kuppe eines Mauer umgeben. fanften Sobenrudens, welcher jungenartig bis gegen Benatet fich erftredt und hier wie im Often von einem Wiesenthal, im Westen bagegen von ber Biftrig umarmt wirb. Ginige Sunbert Schritt füblich Ceretwit, öftlich ber Strafe, gipfelt bies Plateau in einem zum Theil bewalbeten Rücken, beffen höchster Punkt von der Laurentius-Kapelle gekrönt wird. Bon diesem wird das Schloß völlig dominirt, während man auf demselben und namentlich bei der Kapelle einen freien Ueberblick über das Chlumer Plateau gewinnt.

Bon borther blinken bie Thurme von Problus, Chlum und Horenowes, sowie geradezu hinter jener dunklen Waldung ein breites Dach von Lipa herüber; zur Rechten hat man Hnewcowes, gerades aus Benatek, links oben Horenowes und links unten in der Tiefe Zelkowiz.

An bem biesseitigen Hange bes Plateaus zeigen sich in selbständigen Figuren mehrere Baldungen: die von Sabowa, die Stalta und geradezu, länger hingestreckt, der Bald von Maslowed, auch Boborra oder Swiep genannt. Dies war das Bild, welches der grau aufsbämmernde Morgen des 2. Juli allgemach den forschenden Blicken entshüllen sollte.

In ben Borposten wurde es schon früh lebendig; noch im Morgengrauen gaben einige Schuffe bie Runde, bag bie Boften von feindlichen Patrouillen beläftigt murben, und als ber mit Recht um feine linke Flante beforgte Graf Findenstein um 5 Uhr den Bortepee-Fähnrich v. Lehmann in diefer Richtung vorschickte, gerieth berfelbe bei Beltowit mit einer Abtheilung feindlicher Sager, jedenfalls vom 24. Bataillon ber Brigabe Böber, icharf an einander. Man war alfo in ber That in ber linken Flanke vom Feinde völlig umfaßt. Bei beller werbendem Morgen ritt Graf Findenstein zur perfonlichen Erfundung über bie Relbmache von Rirchheim hinaus, und jest eben ging von Benatet eine Abtheilung feindlicher Infanterie gegen biefelbe vor. In freudiger Erregung und hoffnung auf einen gludlichen handstreich ritt Findenftein zurud, rief die Rompagnie an die Gewehre, und ohne Tornister ging es, nach einigen aufklärenden Worten an die Offiziere, schnell pormarts. Der 6. Bug unter Premier-Lieutenant Selmuth murde aufgelöft und mit einer Linksichwenkung jener bewalbete Bobenruden öftlich ber Strafe überschritten Graf Findenftein hoffte nämlich, jene feinbliche Abtheilung, welche unvorsichtig gegen unsere Feldwache vorging, in ber Flanke faffen ober gar abichneiben zu können. Die Schützen traten aus bem Gehölg, überschritten eine vorliegende flache Ruppe, und jest jah man icharf in bas Grau bes Morgens hinaufragend auf ber Sobe brüben jene beiben feitbem geschichtlich geworbenen Baume von Sotenowes vor fich. Diefe, welche am folgenden Tage burch ben Rronprinzen ber II. Armee als Marschrichtungspunkt gegeben wurden, bienten biefer kleinen Abtheilung beute gleichfalls zu bemfelben 3med.

Rechts fah man bei Benatek eine feindliche Abtheilung, welche indeß bereits Halt gemacht hatte, und eben folgte bas Soutien unter

Findenstein jenen eilig vordringenden Schützen über die Ruppe, als dort drüben an dem Hange bei Wrchownitz ein Blitz und eine Dampfwolke sichtbar wurde — ein Knall in der Ferne, dann jenes eigenthümliche Sausen in unmittelbarer Nähe, und die erste aus der österreichischen Stellung entsendete Granate, ein böser Morgengruß, schlug in die Schützenlinie. Sie durchbohrte den Füstlier Göcke, der ohne Laut todt zusammenbrach, ohne daß seine Kameraden bessen in dem hohen Getreide weiter
achteten. Der erste Schuß ein Treffer, das flößte Respekt vor dieser in
der That vortrefslichen Wasse der Oesterreicher ein. "Heute wird es
grob, Herr Lieutenant," rief der Gesteite Müller, welcher gleichfalls
mit Erde überschüttet war; und weiter ging es der Wiesentiese zu.

Dieser Schuß mirkte zugleich als Alarm-Signal, überall wurde es lebendig, — bei Wrchownit und Hořenowes wurden größere Abstheilungen sichtbar — bei Benatek und in dem dunkeln Waldrand dahinter rührte es sich überall, und ein. größerer Kavallerietrupp bewegte sich in der Richtung von Hořenowes auf Benatek. Die inzwischen in der Tiefe angelangten Schüßen nahmen vorläusig hinter einer Geländewelle Stellung, und bald wechselten sie ihre Schüsse mit zahlreichen sichtbar werdenden Patrouillen des Feindes, welche sie in einer Kette umgaben. Gleichzeitig wurde auf jene Kavallerie geseuert, die sich auch bald zurückzog. Der österreichische Generalstabsbericht erwähnt diesen kleinen Jusammenstoß, da am heutigen Tage, dem vor der entscheidenden Schlacht, jedes Ereigniß doppelten Werth hat. — Es heißt dort S. 236 wörtlich:

"Zu gleicher Zeit melbete General-Major Graf Solms aus bem Lager bei Lochenit (bies war bas ber 2. Referve-Kavallerie-Division), jeine Patrouillen hätten bei Brchownit größere feinbliche Abtheilungen gefunden, und ber borthin entsandte Rittmeister Graf Stockau sei mit einer halben Eskabron Kaiser-Max-Ulanen burch heftiges Klein-Gewehreieuer zum Rückzuge gezwungen worden; andererseits hätte die feinbliche Artillerie in Folge bes Feuerns der Vorpostengeschütze der Brigade Wöber sich zurückzegen."

Diese Mittheilung über diesseitige Artillerie beruht allerdings auf einem verzeihlichen Jrrthum.

Da die Schützen überall vom Feind umfaßt waren, so sah Graf Findenstein ein, daß ein weiteres Vordringen unmöglich sei, ja es konnte bebenklich werben, wenn man diese furchtbare Uebermacht zu verswegen herausforderte.

Er gab daher das Zeichen zum Ruckzuge, und sowie die Schützenlinie jenen Hang wieder hinausstieg, schlugen noch einige Granaten jener Geschütze bei Brchownit in und neben ihr ein, ohne jedoch weiter Schaden zu thun. Gleichzeitig meldete sich auch eine 2. feindliche Batterie drüben hinter Benatek bei dem Swiep-Wald, muthmaßlich die Borv. d. Borne, Regiment Prinz Louis Ferdinand.

Digitized by Google

postengeschüte ber Brigabe Brandenftein, indem einige Granaten von bort berübergeschickt murben.

An ber Guboftede bes Geholzes verblieb Graf Findenftein; mebrere Bosten murben porgeschoben und eine porliegende Riesgrube schnell burch bie Bioniersettion zur Bertheibigung eingerichtet, benn man fab einem Angriff bes Feindes zugleich mit Spannung und zum Neußersten ent-Wiber alles Erwarten erfolgte jeboch biefer Angriff foloffen entgegen. nicht, man mar feinblicher Seits zu feiner Offensivbewegung geneigt und begnügte fich, diefe Aufbringlichen burch energisches Darthun ber Uebermacht jurudgewiesen zu haben. Diese Erfundung hatte übrigens ein wefentliches Refultat — die ganze Linie bes Feindes vom Swiep = Balbe über Benatet und hotenowes mar alarmirt, an zwei Stellen hatte Artillerie gefeuert, es war jest also mit um so größerer Gewißbeit festgestellt, daß bebeutende feindliche Streitfrafte auf jenem Plateau vereinigt fein mußten, vielleicht um fich ju ichlagen. Graf Findenftein felbst allerdings that in einer über diese Borgange erstatteten schriftlichen Melbung feine Meinung babin tund, daß die Desterreicher bort eine große Beitreibung vornähmen und jene Truppen ju beren Dedung bestimmt feien - im Gegensat zu Andern, welche eine ftarte Arrieregarbenstellung vermutheten.

Graf Fin den stein wurde in seiner Annahme hauptsächlich burch bas bereits in ber Nacht andauernd gehörte Geräusch von Wagenzügen bestärkt; auch war jet wieder eine lange Kolonne von Fahrzeugen zu erkennen, welche sich auf der Straße von Zizelowes nach Hote nowes bewegte.

Die durch diesen Stoß erregten Wellen hatten sich übrigens weithin fortgepflanzt, denn in dem österreichischen Bericht findet sich folgende Angabe:

"Morgens war das Korps (nämlich das III.) durch das Erscheinen seindlicher Abtheilungen vor seiner Front (das heißt bei Benatek) alarmirt und hielt sich sammt der 3. Reserve-Kavallerie-Division längere Zeit zum Gefecht bereit," und weiter: "die Brigade Mondl (vom X. Korps) biwakirte bei Chlum, wohin sie in Folge des eben erwähnten Alarms vom Feldmarschall-Lieutenant Baron Gablenz disponirt worden war."

Auf bem rechten Flügel ber Vorposten bei ber 12. Kompagnie war es ruhiger gewesen, doch hatte es hier ebenfalls nicht an einem kleinen Zusammenstoß gesehlt, welcher auf die drohende Nähe des Feindes wieder eindringlich hinwies. Auch hier war bei Tagesandruch ein lebhaster Patrouillengang eröffnet worden, und so waren die Füsiliere Weidling, Dauff und Büchtemann in ein Dorf gelangt — es wird dies entweder die Mühle von Cernutek oder dieser Ort selbst gewesen sein. Sie sinden ihn vom Feinde nicht besetzt und auch von seinen Bewohnern

noch nicht verlassen, und eben sind sie dahei, sich in einem Hause Brot zu kaufen, als plötzlich um eine Straßenecke herum ein Trupp österzeichischer Jäger biegt. Erst ist man verdutzt, dann eilen sie in das haus zurück, und aus dem Fenster werden einige Schuß auf die Feinde abgegeben, von benen Büchtemann den einen todt zu Boden streckt. Die andern ziehen ab, und auch die Füsiliere kehren zu der Feldwache des Lieutenants Treplin zurück, dem sie stolz die Trophäen des Kampses, hut und Büchse des gefallenen Jägers, überbringen.

Von jest ab blieb Alles ruhig, boch auch hier wurde ein großer Bagenzug und zwar in der Richtung von Königgrät auf Lipa festgestellt.

Im Schloß Cerefwit felbst hatte ber Ernst ber Lage gleichfalls nicht lange Rube gegonnt. Schon fruh hatte ber Oberft Alles ermuntert, und immer wieber trat er zu bem steinernen Beiligen an ber Kapelle, jorglich nach jenen bampfenden Sohen und bunkeln Waldungen hinüberschauend; immer ernster erschien bie Lage burch bie Melbungen und bas unaufhörliche Feuern in ber Vorpostenkette, ju bem sich jett auch jenes Artilleriefeuer gesellte. Sein Berg trieb ibn, sich binaus zu begeben zu den Vorberften, doch verbot ihm die Pflicht, den ihm als Kommandeur angewiesenen Rernpunkt ber Stellung ju verlaffen. So hielt er benn hier auf feinem Beobachtungsposten an ber Rapelle Stunde um Stunde ben 2. Juli über getreulich und mit scharf spähendem Auge die Bacht, zugleich zum Frommen seines Detachements wie ber Division, ja zu Rut ber gangen Armee; benn gewiß von bier, von Ceretwip aus, gefchah ein gar lauter Appell an bas Herz bes fürstlichen Felbherrn und bes Röniglichen Kriegsberrn zu bem Entschluß, welcher ber Armee ben größten Ehrentag bereitete. —

Inzwischen war die 3. Eskabron in Cerekwit angelangt, um sich dem Oberst v. Inchlinski zur Versügung zu stellen, und bereits Morgens 7 Uhr wurde der Premier-Lieutenant v. Heister mit einem Zug Husaren von ihm angewiesen, die erwünschte Verbindung mit der 8. Division herzustellen. Dieser Offizier erfüllte nicht nur diesen Auftrag, sondern ein kühner Ritt führte ihn sogar durch die erste Linie der seindlichen Vorposten hindurch, und es gelang ihm, 2 Jäger des 34. Bataillons von Cernutek mit zurückzudringen; dicht vor ihrem lebhaft seuernden Soutien hatte er sie nach schneidiger Reiterart beim Kragen gesaßt und sorzeschleppt, und judelnd wurde er von den 27ern begrüßt, als er so mit blutendem Pserde und glühendem Antlit in dem Schloßhof zu Cerek-wit erschleien.

Rach allen eingegangenen Melbungen schickte ber Oberst nunmehr folgende Zusammenstellung berfelben zum General Gorbon nach Jerit zurud:

Digitized by Google

"Nach Aussage der beiden gefangenen Jäger haben wir das ganze feinbliche III. Armeekorps vor uns (Erzherzog Ernst).

Es steht hauptsächlich um Sabowa, Borposten bes rechten Flügels Benatet, linker Flügel Hnewcowes. Gine Melbung bes Grafen Findenstein liegt bei.

Oberst-Lieutenant v. Zebtwis, ber perfönlich mit einer Kompagnie vor war, bestätigt zwar die Meldung des Grafen Findenstein in so weit, als rings um uns feindliche Abtheilungen (namentlich Artillerie), die auch gegen uns gefeuert haben, stehen, doch glaubt er bemerkt zu haben, daß der Feind sich in der Richtung auf Königgräs abziehe.

Cerekwig, 2. Juli 1866. 91/4 Vormittags.

v. Zychlinsfi."

Die beigefügte Melbung bes Grafen Findenftein lautet im Befentlichen:

"Feinbliche Abtheilungen cerniren das Dorf Cerekwig. Destlich am nächsten Dorf ist eine Batterie placirt. Die Lisiere ist mit Infanterie besetzt. Westlich der Straße nach Josephstadt ist ebenfalls eine Batterie placirt. Kavallerie vermittelt die Berbindung."

Diese wie die frühern Melbungen wurden von dem General Gordon an das Divisions-Rommando nach Horitz und von diesem zum Prinz-lichen Hauptquartier nach Kamenitz weiter befördert.

Um 8 Uhr traf bas II. Bataillon von Trebowetit, wohin es be- kanntlich noch in ber Nacht vorgeschoben, in Cerekwitz ein.

Wesentlich fühlte sich ber Oberst burch die Ankunft dieser willskommenen Verstärkung erleichtert, welche es ihm möglich machte, ausreichende Sicherheitsmaßregeln zu treffen. Die Musketiere machten sich alsbald mit rührigem Gifer bran, Maßregeln für eine nachhaltige Vertheibigung bes Schlosses zu treffen.

In die Umfassungsmauern wurden hier Scharten geschlagen, bort Auftritte angebracht, um über sie weg feuern zu können; die Fenster der an der Mauer stehenden Wirthschaftsgebäude wurden halb geblendet, die Eingänge sester verwahrt und auch die tüchtige Verbarrikadirung des noch frei gelassenen Haupteinganges vorbereitet. Jest eben — es war gegen Mittag — erschien auch der um den Posten von Cerekwiß in Folge der ihm zugegangenen Meldungen des Oberst v. Zycklinski beforgte General Fransecky, um sich persönlich von der Lage der Dinge zu überzeugen.

Nachdem ihm ber Oberst die aufklärenden Mittheilungen gemacht, bestiegen beide den Kirchthurm, von wo sich eine Uebersicht weithin über bas Chlumer Plateau eröffnete. Doch immer noch dampften jene Höhen

und Waldungen und verhinderten ein bestimmtes Erkennen der feindlichen Truppenstellungen.

Im Ober-Kommando war man einigermaßen beunruhigt über diese so weit und so kühn vorgeschobene Spike der 7. Division gewesen, doch da der General Fransecky sich von der guten Zuversicht des Obersten überzeugte, selbst nun sah, daß im Allgemeinen Alles gut stand, so verzichtete er um so lieber darauf, dieses Detachement vorsichtshalber zurückzuziehen, als dies gewiß einen üblen Eindruck auf die treffliche Stimmung seiner Truppen gemacht hätte; dann aber trat auch die Bedeutung dieses ein sehr Bunktes ihm hier um so schärfer entgegen. Jedenfalls war dies ein sehr bedeutungsvoller Moment für die Entschließungen des Generals und damit für seine Division selbst.

Der Oberst bisponirte nunmehr über seine Truppen berartig, daß die 9. und 10. Kompagnie die Vorpostenstellung verstärken sollten, während das II. Bataillon als Besatung im Schloßhof vorläufig zu verbleiben hatte. In Folge dessen nahm die 10. Kompagnie rechts der 11., gegensüber von Benatek, Stellung, um das Gelände rechts dieser Straße zu beden, während die 9. links der 11. den Weg nach Bürglit besetzt. Hier war zugleich der empsindlichste Punkt der ganzen Stellung, denn gelang es dem Feinde, in dieser Richtung vorzudringen und auf der Höhe der Laurentius-Kapelle auch nur einige Geschütze aufzustellen, so wurde das Schloß unter so wirksames Feuer genommen, daß es schwerslich lange zu behaupten gewesen wäre. Immerhin war aber nun aus einer sehr lückenhaften Vorpostenstellung eine sehr zusammenhängende geworden, in welcher man sogar den ersten Anlauf eines angreisenden Feindes ruhig erwarten konnte.

So stand man denn der österreichischen Vorpostenstellung auf wenig mehr denn 1000 Meter gegenüber, und drüben ging es lebhaft genug zu. Deutlich erkannte man Infanterie-Posten und Patrouillen, einzelne Reiter und geschlossene Abtheilungen, die sich häusig von Dorf zu Dorf bewegten; ja unmittelbar vor dem preußischen Doppelposten tummelten sich unablässig Patrouillen der seindlichen Preußen-Husaren. Inzwischen waren auch Flankeurs unser "Grünen" unter Graf Schulenburg vorgegangen, und unter den Augen der eifrig zuschauenden Füsiliere jagten sich diese verwegenen Reiter munter mit den seindlichen umher.

Bei ber 11. Kompagnie gab ber Füsilier Zade ein schönes Beispiel ber guten Kamerabschaft bis über ben Tob hinaus.

Es ist oben erzählt, wie der Füsilier Göde bei dem Borgehen der Schützen für todt zusammengebrochen war, ohne daß man zur Zeit seiner weiter hätte achten können. Obgleich das Gelände dort unten durch seindliche Patrouillen unsicher gemacht wurde, so erbot sich Zade freiswillia, das hohe Korn zu durchsuchen, um das Geschick des Kameraden

"Nach Aussage der beiden gefangenen Jäger haben wir das ganze feindliche III. Armeekorps vor uns (Erzherzog Ernst).

Es steht hauptfächlich um Sabowa, Borposten bes rechten Flügels Benatet, linker Flügel Hnewcowes. Gine Melbung bes Grafen Findenstein liegt bei.

Oberst-Lieutenant v. Zebtwig, ber perfönlich mit einer Kompagnie vor war, bestätigt zwar die Melbung des Grafen Findenstein in so weit, als rings um uns feindliche Abtheilungen (namentlich Artillerie), die auch gegen uns gefeuert haben, stehen, doch glaubt er bemerkt zu haben, daß der Feind sich in der Richtung auf Königgrät abziehe.

Cerekwit, 2. Juli 1866. 91/4 Vormittags.

v. 3ndlinsti."

Die beigefügte Melbung bes Grafen Findenftein lautet im Befentlichen:

"Feinbliche Abtheilungen cerniren bas Dorf Cerekwis. Deftlich am nächsten Dorf ist eine Batterie placirt. Die Lisiere ist mit Infanterie besetzt. Westlich der Straße nach Josephstadt ist ebenfalls eine Batterie placirt. Kavallerie vermittelt die Verbindung."

Diese wie die frühern Melbungen wurden von dem General Gorbon an das Divisions-Rommando nach Horitz und von diesem zum Prinzlichen Hauptquartier nach Kamenitz weiter befördert.

Um 8 Uhr traf bas II. Bataillon von Trebowetis, wohin es be- kanntlich noch in ber Nacht vorgeschoben, in Cerekwis ein.

Wesentlich fühlte sich ber Oberst burch die Ankunft dieser willskommenen Verstärkung erleichtert, welche es ihm möglich machte, auszeichende Sicherheitsmaßregeln zu treffen. Die Musketiere machten sich alsbald mit rührigem Eiser bran, Maßregeln für eine nachhaltige Verztheibigung bes Schlosses zu treffen.

In die Umfassungsmauern wurden hier Scharten geschlagen, bort Auftritte angebracht, um über sie weg feuern zu können; die Fenster der an der Mauer stehenden Wirthschaftsgebäude wurden halb geblendet, die Eingänge sester verwahrt und auch die tüchtige Verbarrikadirung des noch frei gelassenen Haupteinganges vorbereitet. Jest eben — es war gegen Mittag — erschien auch der um den Posten von Cerekwis in Folge der ihm zugegangenen Meldungen des Oberst v. Zycklinski beforgte General Fransech, um sich persönlich von der Lage der Dinge zu überzeugen.

Nachdem ihm der Oberst die aufklärenden Mittheilungen gemacht, bestiegen beide den Kirchthurm, von wo sich eine Uebersicht weithin über das Chlumer Plateau eröffnete. Doch immer noch dampften jene Höhen

und Balbungen und verhinderten ein bestimmtes Erkennen der feindlichen Truppenstellungen.

Im Ober-Kommando war man einigermaßen beunruhigt über diese so weit und so kühn vorgeschobene Spike der 7. Division gewesen, doch da der General Fransecky sich von der guten Zuversicht des Obersten überzeugte, selbst nun sah, daß im Allgemeinen Alles gut stand, so verzichtete er um so lieber darauf, dieses Detachement vorsichtshalber zurückzuziehen, als dies gewiß einen üblen Sindruck auf die trefsliche Stimmung seiner Truppen gemacht hätte; dann aber trat auch die Bedeutung dieses seinen Punktes ihm hier um so schärfer entgegen. Jedenfalls war dies ein sehr bedeutungsvoller Moment für die Entschließungen des Generals und damit für seine Division selbst.

Der Oberst bisponirte nunmehr über seine Truppen berartig, daß die 9. und 10. Kompagnie die Vorpostenstellung verstärken sollten, während das II. Bataillon als Besatung im Schloßhof vorläusig zu verbleiben hatte. In Folge bessen nahm die 10. Kompagnie rechts der 11., gegensüber von Benatek, Stellung, um das Gelände rechts dieser Straße zu beden, während die 9. links der 11. den Weg nach Bürglitz besetze. hier war zugleich der empsindlichste Punkt der ganzen Stellung, denn gelang es dem Feinde, in dieser Nichtung vorzudringen und auf der Höhe der Laurentius-Kapelle auch nur einige Geschütze aufzustellen, so wurde das Schloß unter so wirksames Feuer genommen, daß es schwerzlich lange zu behaupten gewesen wäre. Immerhin war aber nun aus einer sehr lückenhaften Vorpostenstellung eine sehr zusammenhängende geworden, in welcher man sogar den ersten Anlauf eines angreisenden Keindes ruhig erwarten konnte.

So stand man denn der österreichischen Borpostenstellung auf wenig mehr denn 1000 Meter gegenüber, und drüben ging es lebhaft genug zu. Deutlich erkannte man Infanterie-Posten und Patrouillen, einzelne Reiter und geschlossene Abtheilungen, die sich häusig von Dorf zu Dorf bewegten; ja unmittelbar vor dem preußischen Doppelposten tummelten sich unablässig Patrouillen der seindlichen Preußen-Husaren. Inzwischen waren auch Flankeurs unster "Grünen" unter Graf Schulenburg vorgegangen, und unter den Augen der eifrig zuschauenden Füsiliere jagten sich diese verwegenen Reiter munter mit den seindlichen umher.

Bei ber 11. Kompagnie gab ber Füsilier Zade ein schönes Beispiel ber guten Ramerabschaft bis über ben Tob hinaus.

Es ift oben erzählt, wie ber Füfilier Gode bei bem Borgehen ber Schützen für tobt zusammengebrochen war, ohne daß man zur Zeit seiner weiter hätte achten können. Obgleich bas Gelände bort unten burch seindliche Patrouillen unsicher gemacht wurde, so erbot sich Zade freiswillig, bas hohe Korn zu burchsuchen, um bas Geschick bes Kameraben

unzweiselhaft zu machen. Zwei Füsiliere werden ihm zugetheilt, der Lazarethgehülse Müller schließt sich mit an, und als gewandte Schleichpatrouille geht es vorwärts. Nach einigem Suchen sinden sie den Leichnam, den sie auf ihren Gewehren zurücktragen. Es war der erste Todte der Kompagnie, ernst und still umstanden ihn die Füsiliere; wohl Manchem mag es da wie Todesahnung ins Herz gegriffen haben, doch der friedliche ruhige Ausdruck des Gesichts sagte Allen zugleich, daß er den schönsten Tod gestorden, ohne Schmerz, ohne Klage, im fröhlichen Borwärts, sür König und Baterland. Ihn zu ehren, besahl Graf Fincken stein, den Leichnam nach erfolgter Ablösung der Vorposten mit zurückzunehmen, um ihm an friedlicher Stelle das wohlverdiente Ehrendett zu bereiten.

Einige Stunden blieb es ruhig; wie nach stillschweigender Uebereinstimmung schien man hüben und drüben sich entschlossen zu haben, uns nöthige, aus gegenseitigen Neckereien der Borposten leicht entstehende Berluste sich zu ersparen.

Bang jeboch tonnte auf die Dauer ber Graf Findenstein seinen Drang zur Thätigkeit nicht zugeln. Um 2 Uhr nämlich mußte auf feinen Befehl ber Lieutenant v. Dobbeler mit bem 5. Buge auf hotenowes vorgeben, um festzustellen, ob biefer Ort wirklich mit größern Rraften befett fei. Dobbeler ging feinem Ziele munter entgegen, boch balb wurde es wieder überall lebendig; aller Orten tauchten feindliche Batrouillen auf, beutlich faben die zurückgebliebenen Rameraben, wie jener Berg bei hotenowes ploglich fich mit Menschen bebedte; es entspann sich ein lebhaftes Feuer, boch ba eine größere Abtheilung von Hotenowes vorging, Dobbeler auch auf beiben Flügeln bereits bedroht wurde, so mußte er sich jum Rudjuge entschließen. Jebenfalls aber war wiederum ein gewünschtes Ergebniß erreicht. — Bald barauf regte es sich auch vor ber Front ber 9. und 10. Kompagnie; hier wies ber Lieutenant v. Stoephafius eine größere feindliche, vordringenbe Patrouille energisch jurud, bort murbe bei abnlicher Gelegenheit, wie Gühlen als Augenzeuge erzählt, ber jugenbliche Führer einer Patrouille vom Regiment Efte burch ben Unteroffizier Teteberg töbtlich verwundet. Hier bei ber 9. hielt man übrigens in trefflicher Beise bie Bacht, Beobachtungsposten fagen oben in ben Bäumen und übersaben fomit weithin bas vorliegende Belande.

Bei ber 12. Kompagnie mar nichts von Bebeutung vorgefallen.

So kam die 3. Stunde heran und mit ihr die Ablösung; das II. Bataillon sollte die Vorposten beziehen und wurde nach den Anstrengungen der letzten Tage von den Füstlieren mit Freude begrüßt.

Die Offiziere bes II. Bataillons waren soeben — so scharf treten im Kriegsleben bie Kontraste sich entgegen — bei einem reichlichen und

fröhlichen Mahle vereint gewesen, und mit hochgehobenem Becher hatte der Oberst v. Zychlinski hier inmitten des Feindes, an der äußersten Spize der Armee, dem Königlichen Kriegsherrn das Hoch gebracht, welches in dem weiten Banketsaal wie in den Herzen Aller einen gewaltigen Wiederhall erregte.

Die 5. Rompagnie, Hauptmann Joffron, nahm nunmehr bie Stellung ber 12. Kompagnie gegenüber ber Luzner Mühle an ber Bistritz ein, die 6., Hauptmann Hilbebrand, die ber 10. bei Benatet; links von ihr trat die 7., Premier-Lieutenant Hartrott, an die Stelle ber 11., und den linken Flügel an der Straße von Bürglitz bildete die 8., Hauptmann v. Kretschman.

Wie nahe man sich gegenüber lag und wie aufmerksam man drüben Alles beobachtete, was hier vorging, geht daraus hervor, daß selbst die Bewegungen dieser kleinen Kolonnen bemerkt und gemeldet sind.

Der österreichische Bericht sagt barüber: "Um 3 Uhr melbete bas III. Korps, daß sich feinbliche Kolonnen auf der Linie Cerekwis — Hnewcowes und wahrscheinlich auch in der Richtung auf Hotenowes bewegten, vorläufig aber nur zu rekognosziren schienen." — Ja, seindliche Kavallerie Patrouillen hatten sogar die Meldung eingebracht, daß Cerekwis von einem Detachement des Regiments, mit Bezeichnung desselben, besetz sei.

Während die Musketiere sich hier vorn einrichteten, sammeln sich die Füsiliere auf dem Schloßhose, um unter ihrem Schuß die wohlvers biente Ruhe zu genießen. Auch Fleisch war für sie in genügender Menge bereit, und selbst auf Brot war wenigstens gute Aussicht eröffnet; Premier-Lieutenant v. Wigleben I hatte nämlich einen Vorrath von Beizen entdeckt, der bereits unter dem Schutze der Patrouillen der Feldwache an der Bistriß (früher Treplin, jest Schroeder) auf der Luzner Mühle zu Mehl verarbeitet wurde.

So hatten benn die Füstliere auch noch ihren Theil an dem Ruhetage, welcher am 2. für die ganze Armee durch Seine Majestät den König gegeben war. Denn nunmehr Angesichts der von der ganzen Armee gemeinschaftlich zu schlagenden Schlacht, hatte der König in der That bereits den Befehl über sämmtliche Truppen in Seine Hände genommen. Sin Armeedefehl, welcher morgen in der Frühe in Seinem Namen den Mannschaften vorgelesen werden sollte, verkündete dieses bedeutungsvolle Ereignis, und in demselben sprach Seine Majestät gleichzeitig den Königlichen Dank für das aus, was bereits geleistet, sowie Seine auf Gottvertrauen gestünte Zuversicht auf das, was noch bevorstand.

Das Sauptquartier mar heute nach Gitichin verlegt; bier alfo

war ber Mittelpunkt, in welchem bie bisher felbständigen Theile ber Armee wieber zu bem einen gewaltigen Ganzen zusammengefaßt wurden.

In dem Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl zu Kamenit waren nebst andern Meldungen auch die sehr werthvollen der 7. Division zusammengeströmt und einer sorgfältigen Prüfung unterworfen. Das Endergebniß war, daß man jedenfalls einen größern Theil der feindlichen Armee vor sich habe, welcher sich vielleicht zu einer Offensive über Sasdowa entschließen könne, vielleicht aber auch sich zum Rückzuge hinter die Elbe anschicke.

Angesichts bessen entschloß sich ber Prinz Friedrich Karl, statt ben auf morgen bestimmten zweiten Ruhetag inne zu halten, in ber Frühe bes 3. Juli mit ber ersten und Elb-Armee an die Bistrit heranzugehen, sich somit nach vorwärts zusammen zu ziehen, um hier einem etwaigen seindlichen Angriff entgegen zu treten, oder aber den Gegner an seinem beabsichtigten Rückzuge zu behindern und festzuhalten.

Bon diesem Entschluß wurde der Kronprinz sofort in Kenntniß gesetzt und zugleich gebeten, mit dem "Garde-Korps oder mehr" zum Schut der linken Flanke der ersten Armee gegen die rechte des Feindes heran zu marschiren und hier einzugreisen.

Der General v. Boigts-Ahet, Chef bes Generalstabes ber ersten Armee, ritt persönlich nach Gitschin hinüber, um im Königlichen Hauptquartier die Sachlage, soweit man sie zur Zeit übersah, darzulegen, sowie diesen Entschluß des Prinzen zu melden. Sobald man hier die Lage erkannte, war der König sofort entschlossen, am folgenden Worgen mit allen Kräften den Feind anzugreifen.

Man war hier bereits auf ben viel ungünstigeren Fall gesaßt gewesen, ben Gegner erst hinter der Elbe aufsuchen zu müssen, vielleicht war das, was man hier vor sich hatte, nur eine Arrieregarde, jedenfalls wollte und mußte man schnell ansassen, um so viel vom Feinde wie möglich diesseits der Elbe fest zu halten und, wenn irgend möglich, zu vernichten. Dem entsprechend wurde um Mitternacht der Besehl an die zweite Armee ausgesertigt, die nunmehr insgesammt so schleunig wie thunlich in der von dem Prinzen Friedrich Karl gewünschten Richtung eingreisen sollte; die Disposition dieses Prinzen blied völlig in Kraft, und somit besagte der große Entwurf im Allgemeinen, daß die erste und Elb-Armee dem Feind in der Front auf den Leib gehen und ihn sesstaten sollten, derweilen die zweite Armee heranzog, ihn mit wuchtigem Stoß in der Flanke zu tressen.

In mittelbare Verbindung waren beide Armeen bereits heute auch bier getreten. Am Rachmittag nämlich hatte der Lieutenant v. Rundstedt von den Garbe-Hufaren sich in Cerekwis bei dem Oberst

v. Zychlinski gemelbet und um Angabe ber biesfeitigen Aufstellung gebeten.

Jener Offizier war von den Vorposten der Garde bei Doubrawis durch den Oberst v. Werder entsendet, um die Höhen jenseits Groß= Bürglis zu erkunden. Selbständiger Entschluß führte aber den Lieutenant v. Rundstedt noch über das ihm gegedene Ziel hinaus und dis Cerekwis. Bei seinem späteren Zurückreiten trat ihm bei Groß= Bürglis (weit nördlich also rückwärts Cerekwis) eine feindliche Offizier-Patrouille von 4 Pferden entgegen, um ihn den Weg zu verlegen. Doch kurz entschlossen hieb sich der Lieutenant v. Rundstedt mit seinen beiden Husgaren durch und gelangte glücklich nach Doubrawis zurück. Und ist aber dieser schneidige Ritt ein neuer Beleg dafür, wie weit nach rückwärts zu jener Posten von Cerekwis, sowie die ganze frei liegende linke Flanke der 7. Division vom Feinde umfaßt war.

Der Befehl für die Division Fransecky lautete: "Die Division Fransecky rückt über Groß-Jeritz nach Cerekwitz und steht um 2 Uhr früh in der Position am dortigen Schloß," eine am Morgen des 3. eintressende mündliche Anweisung fügte hinzu: "um je nach den Vershältnissen in ein etwa bei der 8. Division sich entspinnendes Gesecht einzugreisen."

So wurde bem General Fransecky naturgemäß sehr viel Spielraum für eigenes Urtheil und selbständigen Entschluß gelassen. Wir werden später sehen, wie er dies zum Ruhm für seine Truppen auszubeuten verstand. —

Dem gegenüber ließ sich ber Feldzeugmeister Benebek nach anfänglicher wohl begründeter Besorgniß und einigem Schwanken durch die Bucht der Verhältnisse und eintretenden Ereignisse dazu bestimmen, mit seiner ganzen Armee den Angriff zu erwarten und die Schlacht anzunehmen.

hiermit wenden wir uns nach Ceretwig gurud.

In den unteren Korridors des Schlosses und auf dem vorderen Hofe gaben sich die Füsiliere dem Schlaf in dichten Reihen schon früh hin, und tiese Stille senkte sich hernieder. Nur die Bäcker waren nebst denen des II. Bataillons die ganze Nacht über beschäftigt, das in der Mühle gewonnene Mehl zu verbacken.

Draußen auf Borposten ging es namentlich bei ber 6. und 7. Rompagnie, also Benatek und Wrchownitz gegenüber, wieder munter zu. Sergeant Schab von ber 7. erzählt, wie bald nach Aufziehen der Feldwache ein Trupp von etwa 20 feindlichen Reitern an der Postenlinie entlang geritten sei. "Bei einem Dörschen," so sagt er, vielleicht Zelkowitz, "befand sich zufällig eine Schleichpatrouille unserer Feldwache. Sie gab Feuer auf die Weißmäntel, welche wie Spreu aus-

einanderflogen. Es sah ordentlich komisch aus, wie sie sich auf der Höhe sammelten und wüthend nach allen Seiten gestikulirken. Sie kamen aber nicht wieder."

Auch vor ber Front ber 6. Kompagnie zeigten fich, wie Dukstein angiebt, schon beim Aufziehen ber Posten seindliche Kavallerie- und Infanterie-Patrouillen, welche durch die ausschwärmenden 2. und 3. Nummern der Doppelposten zurückgewiesen wurden.

Die 8. Rompagnie wurde weniger belästigt, und ber 5. Kompagnie gegenüber verhielt sich der Feind ganz passiv; ja, obgleich Lieutenant v. Schroeder seine Patrouillen zum Schut der Luzner Mühle häufig und weit vortrieb, kam es doch zu keinem Zusammenstoß mit dem Gegner.

Diesem bewegten Tage folgte hier eine unruhige Racht. Wieberholt geriethen die gegnerischen Patrouillen an einander; häusige Schüsse in der Postenlinie veranlasten die Feldwachen, immer und immer wieder an die Gewehre zu gehen, und Posten wie Wachen blieben in steter Unruhe und Bewegung. Namentlich bei der Feldwache des Portepees Fähnrichs v. Robe ging es in der Nacht sehr lebendig zu; derselbe konnte es sich nicht versagen, wiederholt mit kleinen seindlichen Trupps zu batailliren, worüber seine Kameraden nicht wenig ungehalten waren.

Auch heute burften in biefer ersten Linie Feuer nicht angezündet werben, und ein leifer, aber stetig herabriefelnber Regen erhöhte bas Unbehagliche ber Lage.

Etwas besser war es bei ben Soutiens bieser Rompagnien, wovon Musketier Müller ber 6. uns ein Bilb entwirft:

"Ich blieb beim Gros. Jest bauten wir uns einen schönen Windschirm und unserm Hauptmann hilbebrand eine Hutte. Den Nachsmittag war von feindlicher Seite Ruhe, aber ein sanfter Regen feuchtete uns von Zeit zu Zeit an. Das Lebensmittel an Brot war sehr knapp, aber an Fleisch wieder besto mehr. Wir schliefen nach unseren schweren Strapaten ganz sanft ein; wir waren dem Feinde am nächsten."

Wenigstens waren auch diese Soutiens demselben nahe genug; benn eine Meldung des Hauptmanns Hilbebrand an den Oberst besagt, daß man auch in dieser Nacht die Signale im österreichischen Lager und Musik deutlich hörte, auch die ganze Nacht über von dorther ein unablässiges eigenthümliches Hämmern und Klopfen gar schauerlich durch die Stille klang.

Das erste Morgengrauen wurde auf Vorposten wieder durch einige lebhafte Vorgänge angekündigt. So ging aus dem Dorfe Benatek eine feindliche Infanterie-Patrouille von 12—16 Mann auf die Feldwache bes Unterofsiziers Winter der 6. Kompagnie zu, während zugleich mehrere Reiter sich in der Nähe zeigten. "Wir übrigen von unserer

Feldwache," so erzählt ber Gefreite Würpel, "schwärmten sofort aus. Als dies die Patrouille sah, machte sie Halt. Darauf sagte der Untersoffizier Müller, wer gut schießen könnte, sollte 'mal einen niederschießen. Darauf legte ich an, wo Alles gespannt war, und puff, da lag einer bavon; die Uedrigen machten sich im Graben davon."

Wir haben nun noch bes I. Bataillons an biefem Tage zu gebenken.

Rachbem basselbe in ber Nacht unter dem Schute der die Feldwache gebenden 2. Kompagnie, Hauptmann v. Schoeler, biwakirt hatte, wurden am Morgen des 2. Juli auf Befehl des Generals Gordon Alarmquartiere bezogen, nur ein Zug der 1., sowie ein weiterer der 2. Kompagnie blieben als Feldwachen vorwärts Jerit stehen, und eine Feldwache unter Lieutenant Berger wurde gegen die Bistrit vorgeschoben. Man mußte sich nämlich selbst hier noch um so mehr gesährdet glauben, als man von Sinwohnern gehört hatte, ein österreichisches Kavalleriekorps sei am 1. hier passirt und nicht weit von hier im Biwak. — Dort aber sührte eine harte Nothwendigkeit den Lieutenant Berger mit seiner Feldwache auf eine nasse Wiese, und er wurde am folgenden Tage von einem akuten Rheumatismus derartig gesaft, daß er Wochen lang an mehreren Gliedmaßen gelähmt war. Lieutenant v. Lessel wurde für ihn zur 4. Kompagnie kommandirt.

Am Abend wurden die 1. und 2. Kompagnie in den Scheunen des hier befindlichen Schloffes untergebracht, um schnell zur Hand zu sein. In der Nacht wurde auch wirklich alarmirt, weil ein von der Feldwache gemeldetes lebhaftes, von Cerekwitz herübertonendes Gewehrfeuer auf ein ernftliches Gefecht zu deuten schien.

Es wird dies die alarmirende Unternehmung des Portepee-Fähnrichs v. Rote gewesen sein. Jett eben traf aber auch schon der Divisionsbefehl ein, welcher diesem wie den andern Bataillonen in Jerit und Horit vorschrieb, in aller Frühe nach Cerekwit vorzumarschiren.

So eilte bie Division Franfed'n auf ihren Posten, um zur Schlacht sich bereit zu halten.

## Die Schlacht von Königgrät

am 3. Juli 1866.

Bis 98/4 Uhr.

Um 21/2 Uhr früh stand die 7. Division bei Cerekwit bereit zur Schlacht, unser II. Bataillon auf Vorposten, das I. und die Füsiliere 67 auf dem Schloßhof, die anderen Theile der Division nördlich des Dorfes. Schon vorher war der General v. Fransech eingetroffen und vom

Oberft v. 3nd linsti mit ber Melbung empfangen, baß fich "Richts Neues" ereignet habe. Noch also standen die feinblichen Borposten von Snewcowes über Benatet- Drchownit in weitem Bogen um Cerekwitz herum, noch also lagerten bedeutende feindliche Massen babinter bei hotenowes, Maslowed, Lipa, Chlum und Redelift - man ichatte fie auf 4 Armeeforps. Die Zeit jum Sanbeln mar noch nicht gekommen, ber Entidlug aber ftanb beim General v. Franfedn icon feit gestern fest, bie Division auf Benatet vorzuführen, fobalb fich zur Rechten bei Sabowa bas Gefecht entfponnen haben wurbe. Die linke Flanke aber blieb vollig ungebedt, General v. Franfedn wußte, daß ber Kronpring aufgeforbert worden war, hier ein Armeekorps vorruden ju laffen, er wußte aber auch, bag bie nächsten Truppen ber II. Armee noch weit zuruckftanben; er entsandte baber um 3 Uhr früh einen Orbonnang-Offigier, Lieutenant Graf Sobenthal von ben Sufaren, über Bürglig, um bie Berbindung aufzusuchen. Erft bei Doubrawit, über 10 Kilometer nördlich, traf biefer auf die vordersten Truppen ber Avantgarde ber 1. Garbe-Division und erfuhr hier, bag bas Gros ber Garbe bei Roniginhof ftanbe. Raum gurudgefehrt, fanbte ibn ber General noch einmal bin, um ben bort kommanbirenben Offizier zu bitten. "mit so vielen Truppen als er habe und mit sich fortziehen könne, sobald als möglich vorzuruden, um die gang offene und baber febr gefährbete linke Flanke ber 7. Division so früh wie möglich zu beden." Um 81/2 Uhr traf benn Hohenthal jum zweiten Mal in Doubra = wit ein, und entichloß fich nun ber General v. Alvensleben mit ber Avantgarbe ber 1. Garbe-Division jum sofortigen Aufbruch in ber Richtung auf Zizelowes.

Um Cerekwig aber blieb zunächft noch Alles still, und so konnten sich die Mannschaften noch ein wenig der Ruhe hingeben. Zwischen den Blumenbeeten des Schloßgartens kochten die Füsiliere ihren Kaffee, und auf langen Brettern trugen die Bäcker, welche die ganze Racht über thätig gewesen waren, die fertigen Brote herbei. In der Kapelle vor dem Altar stand die Leiche des Tags zuvor gefallenen Füsiliers Gock, und die 11. Kompagnie schickte sich an, ihrem todten Kameraden zu der im Garten bereiteten Gruft das letzte Geleit zu geben. Da läßt ein Füsilier vom 67. Regiment in rauschendem Orgelton den gewaltigen Choral erschallen:

"Ein' feste Burg ift unser Gott, Gin' gute Wehr und Waffen."

Wahrlich ein schöner Ausdruck für die Empfindungen, welche in jener ernsten Morgenstunde die 12000 Herzen der zur Schlacht bereiten Division mit Gewalt durchslutheten. Es war ein trüber, ungemüthlicher

Worgen. Leichter Nebel schwebte in ber Luft, fiel näffend und erkaltend zu Boben, stieg aus ben Wiesengründen von Neuem wieder auf und hüllte die Wälder zeitweise in unheimliches Dunkel.

Der Oberst v. Zychlinski hatte sich wieber auf seinen Beobachtungsposten an ber Kapelle begeben, um noch einmal fragend nach jenen bampfenden Höhen hinüber zu schauen.

Ein Trainsolbat bringt ihm eine Rose, die er nach nie unterlassenm Brauch ins Knopfloch steckt; auch seine Mannschaften zogen, fast ohne Ausnahme mit Rosen von Cerekwitz geschmückt, zum Kampf hinaus. Die Stärke des Regiments in dieser Stunde betrug:

|           | Off.       | Untffg. | Spiell. | Mann | Rombattanten | L3G. | TrS. |
|-----------|------------|---------|---------|------|--------------|------|------|
| I. Battl. | 20         | 75      | 25      | 853  | <b>= 958</b> | 4    | 27   |
| II. "     | 17         | 76      | 17      | 883  | = 976        | 3`   | 27   |
| Füj.= "   | <b>2</b> 2 | 68      | 17      | 900  | <b>=</b> 985 | 3    | 19   |
| Summe     | 59         | 219     | 59      | 2636 | = 2914       | 10   | 73.  |

Es ift 7 Uhr vorüber, ba schallen von Süben her, Anfangs kaum vernehmbar, die ersten Kanonenschuffe burch die dicke Luft, balb werden ihrer mehr, in schneller Folge tonen sie herüber und geben auch ber 7. Division das Zeichen zum Angriff.

"Laffen Sie antreten," befiehlt Fransecky bem General v. Gorbon. Die Rommandos erschallen, und frisch und fröhlich geht es vorwärts zu Kampf und Sieg.

Allen voran schreiten unsere Füsiliere, barauf die 3. Schwadron unter Major v. Hymmen und die Füsiliere 67. Dies ist die Borhut unter Oberst v. Zychlinski. Ihr folgen die vierpfündige Batterie Raußendorf und unser I. und II. Bataillon als Gros der Avantgarbe unter dem besonderen Befehl des Generals v. Gordon.

Oberst v. Zychlinski wußte Benatek vom Feinde besett und ließ schon am Wege Hnewcowes — Hotenowes aufmarschiren. Rechts der Straße entwickelte sich das Füsilier-Bataillon 27 mit der 9. und 10. Rompagnie in erster Linie, links der Straße die Füsiliere 67 mit vorgezogenen Flügel-Rompagnien. Die vorderen Rompagnien lösten ihre Schützenzüge auf, und in munterem Schritt ging es vorwärts nach Benatek. Sinzelne österreichische Posten, welche sich noch nördlich des Dorfes befanden, gingen schleunigst zurück, und aus dem Dorfrand sielen einige Schüsse. Drüben bei Horenowes und am Skalka-Bald blitt es durch den Nebel, und die ersten Granaten sausen dorf suhr auf der Hoche nördlich Benatek auf, und bald kreuzten sich die österreichischen und preußischen Granaten über den Köpfen der Füsiliere. Auf Besehl des Divisions-Kommandeurs seuerte die Batterie sehr lebhaft, um der

8. Division ein Zeichen zu geben, baß auch bie 7. in Begriff stehe, ben Feind anzufassen.

Das I. und II. Bataillon marichirten rechts ber Batterie auf, bie Rufiliere aber icidten fich nach turgem Salt jum Sturm auf Benatef Mit hurrah ging es brauf, ber Feind leiftete keinen Biberftand mehr, fo fiel Benatet ohne Berluft in unfere Banbe. Es war nur 1 Rompagnie vom II. Bataillon Großfürst Michael barin gewesen, bie jest eilig nach bem füblich bes Dorfes gelegenen Swiep-Balbe abzog. Schnell burcheilte Sauptmann v. Bubbenbrod mit ber 9. Rompagnie ben Ort und nahm am Subwestrand besfelben Stellung, die 10. Kompagnie blieb zunächst unmittelbar östlich bes Dorfes halten und schob nur ihren Schütenzug bis auf bie nabe vorliegenbe Sobe vor. hinter ber 10. machten bie 11. und 12. Kompagnie ebenfalls Halt, und links bes Bataillons nahmen bie 67er Füfiliere in ber bisherigen Orbnung ber Norbostspipe bes Walbes gegenüber Stellung. Stabsarzt Dr. Beide richtete fogleich mit allen vorgefundenen und bereiten Mitteln in ber Mulbe bicht norböstlich Benatet ben Verbandplat ein, auf bem er bald genug zu blutig hülfreicher Thätigkeit gelangen follte.

Der Rand bes Swiep- Walbes mar augenscheinlich von feinblichen Schüten in bichten Schwärmen befett, welche fo fcnell feuerten, als es ihnen die Gewehre nur irgend erlaubten. Es befand sich hier in bem nach Nordosten vorspringenden Theil bes Waldes bas II. Bataillon Großfürft Michael von ber Brigade Brandenftein bes IV. Rorps1). Bei und in hotenowes ftanden bas I. Bataillon diefes Regiments und bas zu berfelben Brigabe gehörige 27. Säger-Bataillon. Gin Theil bes Letteren hielt die Ruppe zwischen bem Swiep = Walbe und bem füblich hotenomes gelegenen Balbftude befest. Gben bierber fandte, noch ebe unfer Regiment und die Füsiliere 67 jum Angriff vorbrachen, General v. Brandenstein auch bie beiben ersten Bataillone bes Regiments Erzherzog Wilhelm, mahrend ichon etwas früher bie beiben III. Bataillone ber genannten Regimenter von Masloweb her gur Unterstützung bes II. Bataillons Michael in ben Balb eingetreten waren. Die Brigabe-Batterie hatte am Wegefreuz westlich Daslowed Stellung genommen und wurde hier balb durch weitere Batterien verstärkt.

Links bes II. Bataillons Großfürst Michael standen im Balbrand das I. und II. Bataillon Erzherzog Heinrich der Brigade Appiano vom III. Korps, die andern Bataillone dieser Brigade befanden sich dahinter, zwischen dem Balbe und Cistowes. Die Batterie dieser Brigade hatte südwestlich des Waldes Stellung genommen. Wenn auch der Waldrand selbst zunächst nur mit 3 Bataillonen besetzt war, so

<sup>1)</sup> Anlage IV G 4.

waren im Ganzen boch 14 Bataillone und minbestens 40 Geschütze in nächster Nähe verfügbar, als sich die 4 Bataillone unserer Avantgarde zum Angriff entwickelten.

Die Besatung bes Walbrandes feuerte lebhaft auf die ihnen gegensüberliegenden Füsiliere beider Bataillone, ohne ihnen irgend welchen Schaden zuzufügen. Die Entfernung betrug noch rund 500 Meter. Anfangs hatten die Schützen der 9. und 10. Kompagnic das Feuer erwidert. Da aber ritt der Oberst v. Zychlinski vor die Schützenlinie und rief ihnen zu: "Leute, Ihr werdet doch nicht schießen, seht Ihr wohl, die da drüben treffen auch nichts, das nennt man Munitionse verschwendung." Und fortan siel kein Schutz mehr.

General v. Fransedty aber entichloß fich nun, bem Gefecht einen ernfteren Charakter zu geben.

Er ließ die gesammte Divisions-Artillerie östlich des Weges Ceret wis — Benatet auffahren, damit sie sich dem immer heftiger werdenden, jett bereits von mindestens 40 Geschützen unterhaltenen Artilleriefeuer des Gegners entgegen stemmen und der sich entwickelnden Infanterie den Bormarsch erleichtern möchte. Zugleich wurde von ihm an das Grossseiner Division der Befehl zurückgeschickt, dis an Benatek heranzurücken.

Der Oberst v. Zychlinski hatte inzwischen von bem Major v. Hymmen bie Melbung erhalten, baß 4 feinbliche Bataillone von Raslowed her in ben Balb eingetreten seien; es war bies also eine von ben oben erwähnten Staffeln ber Brigabe Branbenstein.

Der Oberst v. Zychlinski mußte befürchten, daß noch weitere Berstärkungen folgen, die Aussichten für ein weiteres Vorwärts sich mithin von Minute zu Minute ungünstiger gestalten möchten. Wenn daher in jenem geheimnisvoll-dunkeln Walde ein Zusammentressen mit einer lebermacht auch jest zu erwarten war, so wandte er sich doch mit kühner Entschlossenheit dem weiteren Vorwärts mit seinen beiden Füsilier-Bataillonen zu. Der General Fransechy jedoch, dem der Oberst den Entschluß zu diesem entscheidenden Schritt vorher mittheilte, durste sich der Möglichkeit eines Rückschages von vorn herein nicht aussetzen, er wies daher an, das Gros abzuwarten, billigte dagegen vollständig die ausgesprochene Absicht, mit dem Füsilier-Vataillon 67 die östlich vorsspringende, mit dem des eigenen Regiments dagegen die einspringende Ede des Waldes anzugreisen.

Gleichzeitig machte ber General ben Oberst auf bas Walbstud sübwestlich von Benatek aufmerksam, und war ihm ber Borschlag genehm, dorthin eine Kompagnie zu entsenben, wodurch ein zweiter Stützpunkt biesseits bes Walbes gewonnen würbe.

Rach bem erwähnten Balbstud schidte ber Oberst bie 9. Kompagnie, beren Soutien burch bie westliche Dorfhälfte hindurch ihrer Bestimmung

entgegen ging, während ber an ihrer Spite befindliche, auf die Dauer bei ihr bleibende Pionierzug unter Vice-Feldwebel Schulenburg ihr ben Weg bahnte. Gleichzeitig wurde der gegen den Waldrand aufgelöfte Schützenzug unter Rheinbaben herangezogen, jedoch verblieben die beiden Sektionen des linken Flügels, denen der Befehl nicht zukam, irrthümlich in ihrer Stellung, wodurch sie dauernd von ihrer Kompagnie getrennt wurden. Hauptmann v. Bubbenbrock, welcher diesen Irrthum erst bemerken konnte, als es zu fpät war, ihn zu verbessern, nennt dies eine rechtzeitige Warnung, die ihn fortan zu einem straffen Jusammenhalten der Kompagnie während der ganzen Schlacht ermahnt hätte.

Inzwischen hatte Bubbenbrod ben Gabelpunkt ber beiben von Benatek nach Cistowes führenden Bege erreicht, und hier, angesichts seines vom Feinde vielleicht besetzten Ziels, ließ er vorsichtiger Beise einen Halbzug unter Vice-Feldwebel Köcher in einer Aufnahmestellung zurück — sodann brach er gegen das Balbstück vor, fand dasselbe unbesetzt und nistete sich in dem süblichen Rande, aus welchem sich ihm zugleich eine Uebersicht über das ganze Gesechtsfeld eröffnete, ein.

Drüben, ben ganzen Walbsaum entlang, standen die seinblichen Abtheilungen in lebhaftem, ununterbrochenem Feuer. Geradezu, wo der Weg nach Cistowes in den Wald führt, war ein Verhau angelegt, gleichfalls start vom Feinde besetzt.

Gin heftiges, aber gleichfalls unschäbliches Feuer wurde aus bem etwa 500 Meter entfernten Walbranbe von bem Feinde gegen bie Stellung ber 9. Kompagnie eröffnet, ohne daß biefe sich jedoch barauf einließ, basfelbe ju erwidern. Jest aber eilten von Weften etwa zwei Rompagnien - feindlicher Jäger, wie Buhlen noch bingufügt - über bas freie Feld herbei, um in ber Gegend bes Berhaues in den Bald einzutauchen. Es waren dies minbestens Theile jener 4 Kompagnien bes 4. Sager-Bataillons, welche zur Unterftützung ber Bataillone Seinrich porgefandt maren. Links unten bei Benatet mußte man bie Fufiliere, welche immer noch still das Feuer des Feindes über sich ergeben ließen, und rudwärts erblicte man bas Gros ber Avantgarbe in entwickelter Front westlich von Benatet, ungefähr in ber Richtung auf biefes Balbstud, jum Angriff vorgeben. Der General Gorbon hatte nämlich bie beiben Musketier-Bataillone jum Gefecht auseinander gezogen; beibe hatten ihre Flügel-Rompagnien vorgenommen, und diefe wiederum ihre Schützenzüge entwickelt. Bei bem I. Bataillon folgte bem ersten Treffen auf vorschriftsmäßigen Abstand bas Balb-Bataillon Schoeler (2. und 3. Kompagnie), bei bem zweiten in gleicher Art bas Salb-Bataillon Silbebrand (6. und 7. Rompagnie). So ging es auch bier im scharfen Borwarts fröhlich bem Feinde entgegen. Bereits bemerkte man feine unmittelbare Nähe an ben Gewehrkugeln, welche, jedenfalls ber 9. Rompagnie zugedacht, häufig bis hierher slogen, und zwar sogar bis in das 2. Tressen. Bei der 3. Rompagnie ermahnt um diese Zeit der Gefreite Bohndiek dem Gefreiten Shleben, "ja seine Pfeise nicht ausgehen zu lassen, indem mit Dampf jest Alles besser ginge." In demselben Augen-blid wird diesem der Pfeisentopf am Munde von einer Rugel zertrümmert, und Bohndiek ruft ihm zu: "bei solcher Ungeschicklichkeit muß sie Dir wohl ausgehen". Shleben holt sich jedoch ruhig aus dem Brotbeutel eine dei Münchengrätz erbeutete Pfeise mit den Worten heraus: "habe ich die preußische Pfeise müssen ausgehen lassen, wird mir die öster-reichische besto besser schwecken."

So blieben diese Bataillone in stetem Vorschreiten, bis die Schüten der 4. und 5. Rompagnie, Lessel und Schroeber, vermuthlich in Folge einer unabsichtlich ausgeführten Linksschwenkung, bei jenem von der 9. Rompagnie besetzen Walbstück zusammentressen. Schroeber will mit den Schüten der 5. Rompagnie ohne Weiteres vorwärts stürmen, Budden brock veranlaßt ihn jedoch, wenigstens das Soutien der Kompagnie etwas näher herankommen zu lassen, welches durch nasse Wiesen und Vetreide nicht so schnell hatte folgen können. Dierdurch entsteht ein kurzer Halt, in welchem sich diese Schützenzüge gleichfalls in dem vom Waldrande immer noch ununterbrochen unterhaltenen Feuer einzugewöhnen haben. Auch hier wird kein Schuß gethan. Sigenthümlich genug erscheint die Bezeichnung dieses feinblichen Feuers in den verschiedenen Berichten und Erzählungen. Hier wird es mörderisch, hageldicht, furchtbar, dann heftig, dort nur lebhaft genannt, und ein Musketier bezeichnet es sogar als ein sansten.

Es war jett etwa 9 Uhr geworben. Das 27. Regiment und die Füsiliere 67 umspannten in weitem Bogen den nördlichen Saum des Swiep-Waldes, und diese Bereitstellung hatte man inmitten des seindlichen Feuers mit solcher Unbefangenheit und Ordnung genommen, daß dies ein übersichtliches Manöverbild genannt werden kann. Ueberall waren die taktischen Formen und Bestimmungen, selbst die Entsernungen vorschriftsmäßig gehalten — die einzige Abweichung, das Einschieben der 9. Kompagnie zwischen die beiden Musketier-Bataillone, war durch die Gesechtslage selbst besohlen. Mit von edlem Stolz geschwelltem Herzen sahen die Generale und der Regiments-Kommandeur ihre Bataillone ins Gesecht wie auf dem Exerzirplat vorgehen.

Bahrend beffen fieht ber Oberft mit Ungebuld bem Augenblick ents gegen, in welchem er ohne Bebenken bas Zeichen zum Losbrechen geben kann.

Der Lieutenant v. Bigleben war bereits von ihm abgeschickt, um sich über ben zu erwartenden Anmarsch der 13. Brigade Gewißheit zu verschaffen, und in augenblicklicher Abwesenheit des Abjutanten überbrachte Oberst-Lieutenant v. Zebtwig persönlich der 9. Kompagnie Befehl, den

Digitized by Google

beabsichtigten Angriff ber beiben Füsilier-Bataillone durch fräftiges Feuer gegen den Waldrand zu unterstüßen, hierzu also in der Flankenstellung zu verharren. Hierdurch wurde der Oberst-Lieutenant v. Zedtwit für die Dauer von den drei übrigen Kompagnien seines Bataillons getrennt und schloß sich der 9. beim demnächstigen Vorgehen an.

Jest, es ift eben 9 Uhr, kommt Bigleben zu bem Oberst mit ber Rachricht zurud, bas Gros ber Division, bie 13. Brigabe, unter General v. Schwarzhoff, sei östlich jenes Cerekwig vorliegenden Gehölzes in Anmarsch.

Der Oberst giebt ben beiben Füsilier-Bataillonen bas längst erwartete Zeichen zum Angriff, und gleichzeitig hat ber General Gorbon, ber ebenfalls ben Augenblick zum Losbrechen gekommen sah, auch ben Musketieren ben gleichen Befehl gegeben, die 9. Kompagnie schloß sich benselben an, ba ein längeres Verweilen unter diesen Umständen zwecklos.

So bricht benn gleichzeitig bie ganze Linie mit Ungeftum gegen ben Balbrand vor. — Die feinblichen Batterien bei Daslowed und hote: nomes, sowie am Stalta - Wald verboppeln ihr Feuer; bie Granaten wirbeln und schmettern in die Mulbe zwischen Dorf und Bald zu einem förmlichen hagelwetter burcheinander — vergebens — bie bichte Schutenlinie des Feindes feuert ohne Unterlaß, jo fcnell fie es vermag vergebens. — Mit laut schallendem hurrah und unter Trommelichlag mit ben ftolz erhobenen entfalteten Fahnen, in ftetem Schnellichritt, jo geht es gegen ben Walb vor. Der Gegner halt biefem gewaltigen Anbrang und feinem moralischen Drud nicht Stand, er weicht zurud, und fast gleichzeitig murbe ber Walbrand von allen Truppen ber ersten Linie erreicht, ohne daß es zum Handgemenge gekommen wäre. Es entsteht eine kleine Paufe, welche ben Generalen, die gewiß mit klopfenbem Herzen biesen Anlauf ihrer Truppen beobachtet hatten, die freudige Gewißheit gab, daß Alles geglückt sei. So erstritt sich die 7. Division ihren blutigen Chrenplag.

Die Füsiliere 67, welche bem Walbrand am nächsten waren, hatten die ihnen gegenüber liegende vorspringende Ede wahrscheinlich auch am frühesten erreicht, und sagen wir diesen braven Kameraden, welche Schulter an Schulter mit der bemnächst hinzutretenden 13. Brigade ihren Platz gegen eine gewaltige Uebermacht mit unerschütterlicher Festigseit behaupteten, hiermit für die Dauer dieses Tages unser Lebewohl.

Fast gleichzeitig mit ihnen, ober boch nur etwas später, bringen unsere Füsiliere in ben Walb — mit ber 10. Kompagnie allen voran Oberst v. Zychlinski nebst seinem Abjutanten. Die 11. und 12. Kompagnie brechen sich ihren Weg burch bas bereits an verschiebenen Stellen brennende Benatek und eilen im Laufschritt über den schmalen Steg eines unmittelbar vorliegenden nassen Grabens, um jenseits in der Wiese

sich zum Angriff zu formiren, eben als die 10. Kompagnie die Sudostecke des Dorfes durchschritten haben mag.

Man war aber hiermit in jenen Hagel ber Granaten eingetaucht, ber von nun an unaufhörlich von ben Höhen herniederbraust. Hier zumal, unmittelbar bei dem jener tüchtigen Artillerie zum Ziel dienenden Dorf, mußte er sich um so mehr verdichten. Zum großen Glück verhinderte der nasse Wiesengrund das Springen dieser Hohlgeschosse und somit die sonst unausdleiblichen erheblichen Verluste — doch fühlte die junge Mannschaft, die sich zum ersten Male inmitten eines solchen Unwetters befand, sich immerhin, und erklärlicher Weise, etwas erschüttert. Aber nur einen Moment — dann tönt vor der Front das klare, seste Kommando des Grasen v. Finckenstein: "Gewehr auf!" — "Gewehr ab!" — die Srisse klappen, die volle Ruhe ist wieder gewonnen. Nun: "Das Gewehr über!" und mit dumpf tönender Trommel — "die Trommeln sprachen nicht an," sagt ein Tambour mit einem Kunstausdruck, "weil das Fell naß war" — so geht es in sestem Schritt vorwärts, mit stolzer Halung. Allen voran Graf v. Finckenstein und neben ihm Carlowiz.

Die 10. Kompagnie hatte inzwischen einigen Borfprung gewonnen, und hier machte ber biefelbe begleitenbe Oberst v. Anchlinski seinen perfonlichen Ginfluß wieder in gewohnter und bekannter Beife geltend. Auch mahnt hier die hochragende, sich nie beugende Figur des Hauptmanns v. Besternhagen feine Füfiliere, bag man im entschloffenen Bormarts bie Rugel am wenigsten ju fürchten hat. Die 10. Rompagnie wendet fich etwas rechts bes einfpringenden Winkels gegen ben Balb, bas weiter rechts rudwärts folgende Halb-Bataillon Findenftein ichwenkt ein wenig links, und fo geht es an beiben Stellen ohne Schuß unaufhaltsam vorwärts gegen Die vom Groffürst Dichael und bie Jäger, beren sonst so sichere Rugel hier ihre Zuverlässigkeit zu verlieren icheint. Die Granaten reißen im heftigen Ginschlagen oft 5-6 Mann gu Boben, boch auch biefe eilen unbeschäbigt, nur arg überschüttet von naffer Erbe, ben Rameraben wieber nach, und nur ein gang unbebeutenber Berluft zeigt an, bag man nicht ganz kugelfest. Etwa 100 Meter biesfeits bes Balbrandes wird bas Gewehr zum Sturm rechts genommen, und in schnellem Laufschritt mit lautem Hurrah wirft man fich in ben Balbfaum, welcher von bem Salb-Bataillon etwas fpater wie von ber 10. Komgagnie und links berselben erreicht wirb. Hier wie bort mar ber Gegner abgezogen, ohne bas Zusammentreffen abzuwarten — hier wie bort war ein halt nothwendig, um die Mannschaften nach bem in naffer Wiese und hohem Getreide doppelt anstrengenden Vorstürmen zu Athem kommen ju laffen und fich felbst über bas weitere Bormarts einigermaßen ju unterrichten. In dem bergenden Dunkel des hier durch Unterholz sehr bichten Walbes war ber Gegner verschwunden, und Verbindung ber

Digitized by Google

biesseitigen Abtheilungen untereinander, wie richtiges Innehalten einer eingeschlagenen Richtung erschienen gleich schwer. Rurz entschloffen ritt ber Oberst mit bem Leutenant v. Witleben hinein in ben Wald, um sich womöglich einigen Ueberblick zu verschaffen.

In ähnliche Lage waren zu berfelben Zeit auch die übrigen Theile bes Regiments bereits eingetreten. Den Mittel- und Uebersichtspunkt für bie Bewegungen biefer 8 Mustetier- und einen Füsilier-Rompagnie bilbete jenes von Bubbenbrod befette Balbftud. Sier maren, wie wir bereits wiffen, die beiben Schützenzuge v. Schroeber ber 5. und v. Leffel ber 4. Rompagnie zusammengetroffen, um burch einen augenblidlichen halt ihre Soutiens näher herankommen zu laffen. Schroeber's Ungebuld ließ fich nicht lange feffeln; mit frohlichem Ungeftum brach er im Lauffdritt gegen ben Balb vor, gegen welchen er bis auf 100 Meter herantrabt. Dort wirft er fich nieber im Korn und eröffnet Schnellfeuer gegen ben anscheinend ftark besetten Balbrand, in bem bier muthmaßlich Abtheilungen vom Erzherzog Beinrich und Theile bes 4. Säger-Bataillons sich befunden haben. Schroeber hält sich jedoch mit biefem, vielleicht ohnehin nutlofen, Feuer nur einige Minuten auf, bann geht er wieber vorwärts, und im scharfen Anlauf wird ber Walbsaum genommen, welcher von bem Feinde verlaffen wurde, als man etwa 20 Meter von ihm entfernt war. Unter den Berluften beflagte Schroeber am meiften feinen treuen Burichen Sanber; "eben fagte ich zu ihm, wenn ich hier im hohen Korn fallen follte, fo bleibe bei mir, bis ich verbunden — ba brach er zusammen."

Fast gleichzeitig mit Schroeber war auch Leffel bis auf 100 Meter gegen den Waldsaum vorgetrabt und hatte sich dann in einer Ackersurche eingenistet, um das Soutien der Kompagnie abzuwarten. Auch sein Bormarsch war durch einige Verluste bezeichnet.

Hart hinter jenen vorstürmenden Schützen war Bubbenbrock gefolgt, dem sich rechts Hauptmann Diet mit der 4. Kompagnie anschloß, während gleichzeitig Hauptmann Joffroy mit der 5. weiter links vorging. Wie Lessel rechts des Weges auf Cistowes, Schroeder links besselben vorgestoßen hatten, so schlugen auch die bezüglichen Kompagnien dieselbe Richtung ein, während Buddenbrock in der Mitte dem Wege selbst folgte. Sein Ziel war jener Verhau, der diesen Weg sperrte, und war hier der härteste Widerstand zu erwarten, wie auch zu beiden Seiten des Weges der Waldrand am dichtesten besetzt gewesen sein wird. Es ist dies wenigstens durchaus wahrscheinlich, weil dieser Weg die natürliche Anmarschlinie der Bataillone Heinrich und der Jäger von Cistowes her gewesen sein dürfte. Somit stellten sich diesen drei Kompagnien der Mitte der ersten Linie die größten Schwierigkeiten entgegen, während rechts die 1. und links die 8. einen weniger heftigen Widerstand zu überwinden hatten. Hierin stimmen sowohl die verschiedenen Angaben über die Art des zu ertragenden Feuers überein, wie auch die erlittenen Einzelversuche dieser Annahme entsprechen.

Bubbenbrod nahm unter Rheinbaben feine Schützen erft gleichzeitig mit bem von Guhlen kommanbirten Soutien vor und ließ burch bieselben ben Zwischenraum zur 4. Kompagnie ausfüllen. So ging es in munterem Laufschritt ben leichten Sang hinunter und bem Balbe entgegen. Da jeboch Bubbenbrod empfand, wie bie burch naffe Biefen und schwer lagerndes Korn sehr behinderte Mannschaft außer Athem tam, so entschloß er sich turz vor bem Ranbe noch einmal zu einem Salt, um bem Sturm bie Spite nicht abzubrechen. Er erkennt bie bichte Linie ber Feinde an ber Feuerlinie ber Gewehre, giebt zwei tief gerichtete Salven gegen ben bichteften Pulverbampf, und bann geht es im hurrah mit bem Bajonett vorwärts. Boran Bubbenbrod und Rhein = baben mit ben Schüten, ihnen folgt unmittelbar bas Soutien unter Bublen. Dan erhält jest gleichzeitig Frontal- und Flankenfeuer von links ber - Bice-Feldwebel Röcher fällt im Bein verwundet, ber Ginjährige Dr. Thilo stürzt zum Tode getroffen, Bartels und Tambour Müller mit ihm, — boch es geht unaufhaltsam weiter — ber Berhau ift erreicht - Juftus bringt zuerft in benfelben ein, die Kompagnie wirft fich ihm nach und macht einen Salt, um Athem ju schöpfen und sich zu ordnen. Auch hier war ber Feind in eiligem Abzuge.

Bleichzeitig und in gleicher Beife hatte bie 4. Rompagnie ben Angriff mit nicht geringerem Ungeftum ausgeführt. Hauptmann Diet läßt, nachbem er mit bem Soutien die Schüpenlinie erreicht, eine viergliebrige Salve geben, und, feiner Rompagnie um mehrere Schritt voraus, führt er dieselbe mit jener ihn kennzeichnenden scharfen Energie seines Befens zum Sturm vor. Auch hier ift bie Mannschaft wie ber Führer entschlossen, und fest bricht bie Kompagnie burch bas gar schwer empfunbene Kreuzfeuer vor, und auch hier geht es trop bedeutender Verlufte der Bericht, ber bies ausbrudlich betont, hat einzelne Namen nicht genannt - mit lautem hurrah und raschem Anlauf in den Bald. Sauptmann Diet mar jedoch nicht zufrieden, ben Feind geworfen zu haben, er wollte in feiner an Erbitterung beranftreifenden Sartnädigkeit bemjelben auf alle Fälle an ber Saut bleiben. Es wird baber fofort ber vorn befindliche 7. Bug unter Lieutenant v. Sanftein aufgeloft, welcher auch ohne Aufenthalt bem Gegner nachstürmt. Best erft foll ber Schütenjug bes Lieutenants v. Leffel gesammelt und vorläufig zum Soutien gezogen werben, allein noch ebe bies ausgeführt, erhalt Leffel bereits Befehl, aufs Neue vorzugeben. Bu berfelben Zeit war ber Hauptmann Joffron, p. Schroeber bicht nacheilenb, mit bem Soutien in ben Balbfaum eingebrochen, und wurde berfelbe gleichzeitig von ber 8. Kompagnie, und zwar zunächst von den Schützen unter Diringshofen erreicht, die nun gesammelt werden. Der Hauptmann v. Kretschman nennt den Widerstand einen kaum nennenswerthen, und dies wird, abzgesehen von der hier vielleicht dünnen Besetzung durch den Feind, hauptstächlich darin seinen Grund gehabt haben, daß die Füsiliere kurz zuvor dereits in den Wald eingedrungen sind und den hier stehenden Gegner in der Flanke bedroht und zum Abziehen bewogen haben. Auch der Hauptmann Schramm, welcher, die Schützen voran, auf dem äußersten rechten Flügel gleichfalls bereits den Wald erreicht hatte, spricht von einem nur leisen Widerstand des Feindes, was aus ähnlichem Grunde zu erklären ist; da nämlich die 1. Kompagnie gegen den am weitesten zurückliegenden Theil des Waldrandes anstürmte, so hatte der kurz zuvor gelungene Stoß der 4. Kompagnie für den hier frontal gegenüberzstehenden Gegner sich bereits als Flankenstoß geltend gemacht.

Die beiden Halb-Bataillone Schoeler und Hilbebrand waren bem Bortreffen auf turzen Abstand gefolgt. Auch ihr Bormarsch war nur unter einigen Berlusten zu ermöglichen, da sie das Granatseuer eine Zeit lang zu ertragen hatten und, von der Höhe herabsteigend, von den die vordere Linie übersliegenden Kugeln von Ungefähr getroffen wurden. Bei der 3. Kompagnie wurde bei dieser Gelegenheit der Premier-Lieutenant Lanz durch eine Büchsenkugel im Bein verwundet; mehrere Mustetiere fallen mit und nach ihm; doch konnte der gute Humor nicht unterdrückt werden. Musketier Türkkert wurde durch den Helm geschossen, und, anfänglich verdutzt, sand er doch noch das gestügelte Wort: "Nu, das sehlt auch noch, einem hier die Königlichen Montirungsstücke zu verderben."

Das Halb-Bataillon Hilbebrand hatte namentlich die Wuth bes Granatfeuers von links her zu ertragen, wiederholt schlugen die Geschosse in und neben demselben ein; mehrere Mannschaften wurden hiersburch außer Gesecht gesetht, und einer fand hier seinen Tod durch ein Sprengstud, welches ihm die Schläfe zerschmetterte.

Es war wenige Minuten nach 9 Uhr, als man sich überall in Besit bes Swiep-Walbes gesetzt hatte. Auch jetzt, im stürmenden Angriss, war die taktische Ordnung erhalten worden, die einzige Verschiedung hatte auf dem linken Flügel stattgefunden, wo sich das Hald-Bataillon Finckenstein links neben die 10. Kompagnie gesetzt hatte, mit der es etwa in gleicher Höhe war. Im Uedrigen waren auf dem rechten Flügel das I. Bataillon rechts des Weges Cistowes, links desselben das II. und zwischen beiden die 9. Kompagnie; links des II. Bataillons wiederum die drei übrigen Füsslier-Kompagnien nach der Rummer geordnet.

Dieser für das weitere Gesecht der Division so wichtige Erfolg war mit verhältnismäßig geringen Opfern erkauft. Der Berluft wird 2 Offi=

ziere, Premier-Lieutenant Lanz und Vice-Feldwebel Köcher, und ungefähr 30 bis 40 Mann betragen haben, doch wird diese Ziffer nicht zu hoch gegriffen sein, benn auf dem Verbandplat des Dr. Heicke bei Benatek war jett schon einige Arbeit, und der Krankenträger Simon der 6. Kompagnie erzählt ausdrücklich: "Als wir das Dorf Benedek sit das bekannte Balbktück) eine solche Menge Verwundeter, daß wir hier längere Zeit am Vorgehen behindert wurden."

Hier also hatten bie Aerzte Dr. Sandmann und Dr. Köppe bie erste Berbandstelle eingerichtet — sie zeigten hier, wie immer, baß sie bie Gesahr nicht scheuten, wo es zu helsen galt, und Mannschaften wie Offizieren gewährte bas Bewußtsein eine große Beruhigung, biese wie die andern Aerzte und ihre durch das rothe Kreuz geweihte Stätte der Liebe und Barmherzigkeit sich nahe zu wissen.

Auf österreichischer Seite hatte General Appiano bie Weisung, seine Brigade nach Chlum zu führen, bei welchem Ort sich bas ganze III. Korps vereinigen sollte. Und gerade kurz vor dem Angriff bes Regiments sandte er seinen in vorberster Linie stehenden Bataillonen den Befehl zum Rückmarsch. Sie leisteten baher, nachdem sie den Walbrand verloren hatten, im Walbe selbst nur geringen Widerstand, wurden dann aber nörblich Cistowes durch das hier zurückgelassene I. Bataillon Sachsen-Weiningen aufgenommen.

Das II. Bataillon Michael stieß, nachbem es aus bem Walbsaum zurückgeworfen war, im Walbe selbst auf die zu seiner Unterstützung vorgesandten beiben III. Bataillone ber Brigade Brandenstein und machte im Verein mit diesen wieder Front. So kam es, daß der rechte Flügel unseres Regiments ziemlich ungehindert in südlicher Richtung weiter vordringen konnte, während der linke Flügel bald auf lebhaften Widerstand stieß.

Der Swiep = Walb war auf ben ber Division zur Verfügung stehenden Karten wunderbarer Weise gar nicht eingezeichnet. So war man über seine Ausdehnung und Beschaffenheit völlig im Unklaren. Thatsächlich hat er eine ziemlich unregelmäßige Form, ist in der Richtung von West nach Oft etwa 1300 Meter breit und in nordsüblicher Richtung 6—800 Meter tief und bedeckt zum Theil einen von Maslowed zur Bistrit sich hinziehenden Höhenrücken. Der Weg, welcher von Maslowed her den Walb in westlicher Richtung durchschneibet, bezeichnet im Allgemeinen die Linie dieses Kückens, der an dem Wege Benatek — Cistowes seine höchste Höche erreicht. Der Abfall nach Norden ist zum Theil steil und von Schluchten zerrissen, nach Süden dagegen fällt der Rücken im Allsemeinen sanster ab. Südlich des Waldes besindet sich ein Wiesenstreisen,

und füblich von biesem wieber eine schmale Erhebung, ber bas Dorf Ciftowes füblich vorgelagert ist.

Der Holzstand war sehr verschieden. Der westliche Theil bis an eine sich von Cistowes erst nach Norden, dann nach Osten hinziehende breite Schneuse ist durchweg Hochwald und nur zum Theil mit Unterholz durchsett. Sein Ostrand an der Schneuse zeichnet sich, weit über das vorliegende Gestrüpp und Stangenholz emporragend, als eine hohe dunkle, gegen Hotenowes und Maslowed gerichtete Wand um so dunkler ab, als der Saum durchweg von Tannen eingefaßt ist; im Uedrigen sind Tannen und Sichen durchmischt. Destlich der Schneuse bestand der Wald aus ziemlich niederem Nachwuchs; in vielen Hunderten von Holzstößen waren hier die alten Stämme klasterweise ausgeschichtet, und diese Holzstöße boten mehr Deckung als der Wald selbst.

Der nach Norbosten vorspringende Theil des Waldes ift mit Ausnahme des öftlichen Waldstückes im Allgemeinen Hochwald und hat nur eine geringe Tiefe. Süböstlich desselben findet sich wieder eine Kuppe und zwischen dieser und dem Haupttheil des Waldes greift eine von Benatet in die Höhe schlagende Schlucht, welche gegen den Masloweder Weg zu mit einer tesselartigen Tiefe abschließt. Hier war der blutigste Schauplat dieses blutigen Kampfes der 13. Brigade. Endlich sein noch erwähnt, daß der östliche und südliche Waldrand von Obstbäumen in mehreren Reihen umsäumt wird und in Folge dessen hier keinen scharf abgezeichneten Rand hat.

Bald nach 9 Uhr waren alle in den Waldsaum eingebrungenen Abtheilungen wieder geordnet, und wie auf ein Kommando gingen nun ziemlich gleichzeitig alle Kompagnien weiter vor, hinein in ben dunklen, unbekannten, unüberfichtlichen Balb, hinein aber auch in bas furchtbare Maffenfeuer ber Granaten, beren Lärm sich hier zu einem brullenden Betofe verftartte; gegen die Baume ichlagenb, fpringen fie mit icharfem Anall; Aefte werben von ihnen geknickt, gange Stamme von ihnen ju umberfliegenden Splittern gerriffen; oben in bem Laub faufen und gifchen die Raketen, und aus dem bergenden Unterholz entfliegen mit ihrem flüsternben Pfeifen bie Gewehr- und Büchsenkugeln eines meist unsichtbaren Gegners. Un vielen Stellen ift ber Balb fo bicht, bag er bie vorwärts ftrebenden Kompagnien in ihrem Darich aufhält, ihre Ordnung wird fast überall gelockert, und eine einheitliche Leitung von oben ift Die Verbindung ber einzelnen Abtheilungen geht veraanz unmöalich. loren; Patrouillen werben ausgeschickt, die Fühlung mit dem Nachbar wieber aufzusuchen, es gelingt nicht, man ruft, man pfeift, um sich gegenfeitig bemerklich zu machen. Signale werben fogar hier und ba gegeben; boch bies Alles erhöht nur ben wilben, unheimlichen Trubel bes Walbgefechts. Befehle werben gegeben, ohne verftanben zu fein, andere werben

gebort, ohne baß man weiß, wer fie gegeben - fo führt man Schwenfungen und Wendungen aus, die nicht beabsichtigt waren, und diese verzweifelten Bemühungen felbst laffen jebes gemeinschaftliche Sanbeln nur um so schwieriger werben. Dazu kommt, bag bas Regiment nicht im Stande ift, die ganze Breite bes Balbes in zusammenhängender Linie einzunehmen; immer weitere Luden entstehen zwischen ben Rompagnien felbft, Berbindung nach links bin fehlt ganz und gar. Der Feind aber, wenn auch in ber Front nicht überall lange Stand haltend, bringt mit immer größeren Daffen von links in ben Balb binein, umfaßt ben linken Flügel, brangt fich zwischen die Kompagnien ein und kommt einzelnen geradezu in den Rucken. So erhalt man Feuer in den Flanken und von hinten, und ju jenen Schrecken gesellt fich bas felbst für ben alten Soldaten niederschmetternde Gefühl, umgangen, vielleicht gar abgejonitten zu fein. Aehnlich mag es ben feinblichen, in ben Balb bringen= ben Bataillonen gegangen fein, und fo mar es im weiteren Verlauf bes Befechts oft ein wilbes und buntes Durcheinander von Freund und Feind.

Dies ist im Allgemeinen ber Charakter bes sich nun auf ber ganzen Linie mit blutiger Heftigkeit entwickelnben Waldgefechtes, welches ganz übersichtlich barzustellen nie gelingen wird; doch werden sich biefe grausen Berhältnisse einigermaßen entwirren, wenn wir die einzelnen Theile bei ihrem Borwärts begleiten, wenn auch auf die Gefahr hin, das Gesammt-bild nicht immer geben zu können. —

Dem weichenben Feinde am nächsten auf ben Fersen wissen wir bereits bei bem I. Bataillon den Lieutenant v. Hanstein, welcher so schnell vorwärts drang, daß ihm das Soutien unmöglich nahe genug solgen konnte, zumal der aufgelöste Zug des Lieutenants v. Leffel noch gesammelt werden sollte.

Hanftein stieß balb unmittelbar auf die, wie er sagt, geschickt timillirenden Jäger, jedenfalls des 4. Bataillons, welche jedoch, langsam zurückweichend, ihm nur in einer Lichtung östlich des Weges Benatek—Cistowes einen schärferen Widerstand entgegenstellten. So kam das Gesecht eine Zeit lang zum Stehen, und hier fand sich ein österreichisches lediges Offizierpferd, dessen Reiter vermuthlich dort bereits gefallen war. Hanfte in hatte sich demnach beim Vorgehen etwas links gehalten, und nachdem der Feind die Lichtung geräumt hatte, gelangte er bald in den Sübrand des Waldes.

hier macht er halt, und zwar mit bem größten Theil seines Zuges links bes Weges nach Cistowes; nur ber Unterossizier Schmibt mit einer Sektion nahm rechts bes Weges in ber vorspringenden Walbede Stellung. Drüben lag Cistowes, ben Bliden jedoch durch die vorsliegende Geländewelle zum größten Theil verborgen, über welche nur einzelne Dächer hinüber blidten. In der Mulbe zwischen Walb und

Söhe fah man den Feind in dichten Haufen aus dem Walbe abziehen; es waren theils Jäger, theils Theile der Bataillone Erzherzog Heinrich. Sofort läßt Han stein das Feuer wieder eröffnen — der Unteroffizier Schmidt, ein guter Schütze, nennt das hier eine leichte Arbeit, da man den Feind in Zügen und auf nahe Distanzen vor sich gehabt hätte. Einer seiner ersten Schüsse streckte einen feindlichen Offizier zu Boden, der, wie Han stein später bemerkte, die Kugel in die Brust bekommen, also auch noch im Zurückgehen dem Tode ruhmvoll die Stirne geboten hatte.

Wirksam genug mußte das Fener dieser Musketiere überhaupt sein; benn die Bewegung des Gegners wurde immer eiliger, vielsach brachen sie zusammen, und deutlich sah man die langen Mäntel im Laufen hin und her fliegen. hinter jener leichten höhe nistete sich eine seindliche Abtheilung ein und erwiderte das diesseitige Feuer lebhaft und nicht ohne Erfolg. Mehrere Leute des 7. Juges wurden verwundet, denen han stein die Patronen abnehmen ließ, da der Munitionsverbrauch bereits ein bedeutender gewesen.

Auch schickte er ben Sergeant Kröllwit mit bem Auftrage zur Kompagnie zuruck, bort Meldung von seinem Verbleib zu machen und sich Munition zu erbitten. Indessen war das Feuer der Gegner immer schwächer geworden, und Hanstein, ihren eiligen Abzug vermuthend, schlich sich mit dem Unterossizier Schmidt und 6 Musketieren kriechend gegen die Höhe vor. Er erreicht dieselbe und, vorsichtig über sie hinüberspähend, sindet er die Stellung vom Feinde verlassen. Ein Trupp Jäger zieht sich eben noch durch den hier tief eingeschnittenen Weg nach Cistoswes ab; das Feuer wird schnell gegen denselben eröffnet und nunmehr der ganze Zug herangeholt, mit dem Hanstein hinter der Geländewelle Stellung nimmt, um das Soutien abzuwarten.

Es war jett 8/410 Uhr geworben.

Während der Lieutenant v. Sanstein in dieser Weise vorgestürmt war, hatte der Oberst-Lieutenant v. Sommerfeld sich bemüht, sein Bataillon aufs Neue zu einer Einheit zusammenzusassen und, in richtiger Würdigung der Verhältnisse, ein zu schnelles Vordringen der einzelnen Abtheilungen verhindert. Für den weiteren Vorstoß gab der Oberst-Lieutenant der 4. Kompagnie die Richtung geradezu durch den Wald hindurch, während die 1. Kompagnie, Hauptmann Schramm, zur Sicherung der rechten Flanke hart an dem westlichen Saume vorgehen sollte. Das Hald-Vataillon Schoeler erhielt Besehl, sich vorläusig etwas zurückzuhalten, dann aber der 4. Kompagnie zu folgen. Um die Verdindung nach links zu wahren, sollte der noch berittene Abjutant Lieutenant v. Brackel den Hauptmann v. Bud den brock aufsuchen und ihn ditten, gleichfalls nicht zu sehr seinen Vormarsch zu beschleunigen.

Bubbenbrod hatte aber bereits nach eigener Unfchauung ben-

selben Entschluß gefaßt. Er war allerbings zur Zeit schon weit über die Linie bes I. und II. Bataillons vorgedrungen, da ber Weg, welchen er versolgte, ihm sichere Richtung gab und seinen Vormarsch erleichterte.

So war er bis über ben Masloweber Weg vorgegangen, hatte bann aber Halt gemacht, um die übrigen Theile bes Regiments abzuwarten.

Rur Sanftein mar icon por ber Front ber 9. Rompagnie; boch bereits waren neue Abtheilungen des Feindes in diesen Theil des Waldes gebrungen, welchen jener foeben glaubte gefäubert zu haben, ja mahricheinlich werden viele ber ihm gegenüber gelegenen Jäger ihren Berfted im Unterholz gar nicht verlaffen haben. Jebenfalls lagen ben Schuten ber 9. Kompagnie feindliche auf wenige Schritt gegenüber, mährend gleichzeitig die linke, unverwahrte Flanke heftig beschoffen murde; benn ber 5. Kompagnie war es um biefe Zeit (91/2) nur möglich gewesen, unter blutigen Opfern bis gegen ben Querweg vorzubringen. Neue Verluste bezeichnen biefe neue Thätiakeit ber 9. Kompaanie, namentlich wird Befler erwähnt; er antwortet auf eine Rugel, die ihn am Bein vermunbet, mit einem Scherzworte, als ihm bereits eine zweite ben Rnochen zerschmettert. — So können wir bie 9. Kompagnie, welche biesen Plat füblich bes Querweges geraume Zeit behauptet, als einen festen Bunkt bezeichnen, um welchen sich bie Bewegungen bes I. Bataillons einer- und bes II. und Fufilier-Bataillons andererfeits westlich bezüglich öftlich bes Beges nach Ciftowes breben.

Inzwischen hatte die 4. Rompagnie ihren Bormarich wieder begonnen, und da auch sie balb auf die nur langsam abziehenden Abtheilungen ber 4. Jager und von Erzherzog Beinrich ftogt, fo blieb, ba Banftein verschwunden und die Front frei war, der zum Sammeln bestimmte Bug bes Lieutenants v. Leffel als Schütenlinie aufgelöft. Bice-Felbwebel Scholz führt ben 8. Zug, welcher als Soutien ben Schützen bicht aufbleibt, mährend ber Sauptmann Diet in bem Verlangen, bem Feinde am nachften ju fein, fich in die Schütenkette begiebt. Auch ber Oberft-Lieutenant v. Sommerfelb schließt sich ber vorbersten Linie an; reges Pflichtgefühl trieb ihn hierher, um in diefer mißlichen Lage sich felbst gang einzuseten und wenigstens bas Mögliche für fein Bataillon zu leiften. So geht es burch Stangen- und bichtes Unterholz unaufhaltsam vorwärts; die feindlichen Schützen, auch hier überall in ben Bufchen versteckt, um auf nächste Entfernung noch ihre Schuffe abzugeben, werben langfam, aber ununterbrochen zurudgebrudt, und man nähert fich bereits bem füblichen Balbrande. Das wieder begrüßte Tageslicht wirkt ermuthigend auf Jedermann, Alles brängt heftiger vorwärts, - ber Dberft-Lieutenant v. Commerfelb sieht bereits bas Schwierigste gethan, er faßt ichon mit Freudigkeit ben Entschluß, mit bem wieber ju fammelnden Bataillon ju neuem Sandeln vorzugeben, und eben bat er ben Lieutenant v. Brackel abgeschickt, sich wieder mit dem Hauptmann v. Bubbenbrock in Berbindung zu setzen — da streckt ihn am Waldessaume eine Büchsenkugel todt zu Boden. Das goldene Geset von Ehre und Pflicht, welches nie einen schönern Ausdruck gesunden hat, als in dem Leben und Thun diesed dem Regiment unvergeßlichen, wahrhaftigen Selmannes, giebt auch seinem Tode die schönste Weihe, und das stolze Bewußtsein, noch mit dem letzen Lebenszuge mehr gethan zu haben wie seine Pflicht, verlieh den Zügen seines Gesichts auch nach dem Tode einen freudigen Ausdruck. Dem soeden von seinem Ritt zurücksehrenden Lieutenant v. Brackel macht ein Musketier diese traurige Weldung, doch ehe derselbe sie vollendet, streckt auch ihn eine Büchsenkugel todt nieder. Brackel steigt ab, um nach einem ihm ausgesprochenen Wunsche dem Kommandeur Uhr und Brieftasche abzunehmen — die Kugel hatte, in die linke Schläse eindringend, den Kopf durchbohrt und mußte ihn augenblicklich und schmerzlos getöbtet haben.

Einen letten, ernsten Gruß sagt Brackel bem tobten Kommanbeur, bann erinnert ihn bieser selbst im Tobe noch an die eigene Pflicht und er sprengt am Walbsaume entlang, durch den Kugelregen hindurch, um den ältesten Hauptmann des Bataillons, Schramm, zu benachrichtigen, daß er das Kommando zu übernehmen habe.

Trot schwerer Verluste hatte sich die 4. Kompagnie burch das Gestrüpp und ben Feind hindurch ihren Weg weiter gebahnt, und soeben erreichten die Schüten den Sübrand, als auch der Hauptmann Diet mitten in seinem ungestümen Vorwärts, durch eine Kugel in den Unterleib tödtlich getroffen, zur Erde sinkt.

Die zurückweichenden Abtheilungen der Jäger und von Erzherzog Heinrich waren, wie schon erwähnt, vom I. Bataillon des Regiments Sachsen-Meiningen aufgenommen und hatten mit diesem hinter jener leichten Höhe Front gemacht. Bon hier senden sie einen dichten Kugelzregen zum Balbsaum hinüber, durch welchen hindurch der Sergeant Büttner dem todtwunden Hauptmann zu Hilse eilt, und auch Feldwebel Gerlach kommt hinzu, um den vielleicht letzten Bunsch des Kompagnie-Chefs entgegen zu nehmen. Doch selbst Angesichts des Todes, in den furchtbarsten Schmerzen, verleugnete Dietz nicht den ihn kennzeichnenden sesten, ja harten Sinn, und mit eiserner Mannheit an die einmal begonnene Aufgabe sich anklammernd, weist er den Feldwebel mit folgenden Worten fast barsch zurück: "Gehen Sie vor und sorgen Sie, daß die Kompagnie vorwärts kommt." So lautete der letzte Dienstbefehl eines echt preußischen Kompagnie-Chefs, dessen Gedanken selbst Angesichts des Todes noch bei seiner Kompagnie weilten.

Lieutenant v. Leffel mar inzwischen aus bem Balbe mit feinen Schützen herausgetreten und fand hier in Laubhütten, welche fich jeben-

falls ein österreichisches Piquet nach gewohnter Sitte gebaut, eine willsommene Deckung. Von der Höhe wird das scharfe Feuer des Feindes gleichmäßig unterhalten, während Lessel ihm seinerseits schwer beis kommen kann; er wendet sich daher gegen eine Ravalleriemasse, die er westlich der Straße nach Chlum im Anmarsch sieht. Auch erwähnt er ausdrücklich eines geschlossenen feindlichen Bataillons diesseits der Straße; es war dies jenes Bataillon Sachsen Weiningen, dem jetzt eben auch die 1. Rompagnie gegenübertritt. Hauptmann Schramm hatte nämlich hart westlich des Swieps Waldes seinen Vormarsch ohne Aufenthalt sortgesetz und soeden die Südwestspitze desselben erreicht. Auch hier ist jene Ravalleriemasse sichtspitze desselben erreicht. Auch hier ist jene Ravalleriemasse sicht sich zurück. So entsteht hier ein kurzer halt.

— denn die Ravallerie zieht sich zurück. So entsteht hier ein kurzer halt.

Es ist jest 98/4 Uhr, also bie Zeit, zu der Hanstein mit seinem Juge sich hinter der Höhe, Cistowes gegenüber und zwar östlich des Beges, eingenistet hatte.

Gleichzeitig steht das Soutien der 4. Kompagnie unter Vice-Feldwebel Scholz und Leffel im Walde; die 2. und 3. Kompagnie, Schoeler und Berder, kommen soeben heran.

In dieser Lage verlassen wir das I. Bataillon in dem füdwestlichen Theil des Waldes, in dem diese Szenen gespielt haben, um die gleichszeitigen bei dem II. Bataillon nachzuholen.

Hier wissen wir die 5. Kompagnie, Hauptmann Joffroy, und die 8., Hauptmann v. Kretschman, im Bortreffen. Letterer hatte inzwischen den 7. Zug unter Korndorf vor der Front aufgelöst; in dem Balde vordringend, gewahrte er, daß die gewünschte Berbindung mit den Füstlieren auch nicht annähernd erreicht war, daß vielmehr eine unheimlich weite Lücke ihn von jenen trennte. Daher ward Lieutenant v. Dirings-hofen mit dem Schützenzuge nach links zur Bildung einer zurückgebogenen Flanke verwendet, der 7. Zug dagegen gesammelt und nunmehr der 8. unter Balan vor der Front aufgelöst. Bice-Feldwebel Korndorf und Portepee-Fähnrich Helmuth verblieben bei dem Soutien.

Bährend Kretschman naturgemäß über diese Maßregeln einige Zeit verlor, hatte Hauptmann Joffron bereits den Vormarsch wieder begonnen, doch nicht, ohne gewissenhaft sich hiersür vorbereitet und neu geordnet zu haben. Der Schükenzug unter Schroeder wurde gesammelt und erst dann, gewiß sehr richtig und namentlich hier durchaus geboten, der 1. Zug unter Lieutenant Coqui aufgelöst. Den Schüken folgte auf etwa 20 Schritt das Soutien, und hielt sich die Kompagnie, um die eingeschlagene Richtung nicht zu verlieren, mit ihrem rechten Flügel an den Weg nach Cistowes. Die feindlichen Schüken wurden auch

hier zurückgetrieben, bis dieser scharfen Vorwärtsbewegung an dem Rasloweber Weg ein entschiedenes Halt geboten ward. Jedensalls hatten stärkere Abtheilungen des Feindes, Jäger muthmaßlich, hier eine Aufnahmestellung bereitet, und es kam hier zu einem stehenden, von beiden Seiten mit Hartnäckigkeit geführten, blutigen Feuergesecht. Büchse und Jündnadel arbeiten auf 20 Schritt mit tödtlicher Sicherheit gegen einander, und trothem sich die Schüten auf die Erde niederstreckten, gab es namentlich auf dem linken Flügel beträchtliche Verluste; ausdrücklich erwähnt Schroeder, daß von der Flügelsektion sehr bald die Hälfte todt am Boden lag. Dem Hauptmann Joffron, welcher vorn in der Schütenlinie ordnend und ermuthigend thätig ist, des Kugelregens gar wenig achtend, wird die linke Hand schwer verwundet, und, der Noth nur langsam gehorchend, verläßt er auf wenige Winuten seinen Plat, um sich einen vorläufigen Verband anlegen zu lassen.

Schroeber übernimmt bas Rommando; immer heftiger wirb bas Feuer bes meist unsichtbaren Gegners, immer mehr häufen sich bie Bersluste, und, um sich aus bieser unerträglichen Lage zu befreien, beschließt Schroeber, sich burch einen Borstoß Luft zu machen.

Der hierfür bestimmte Zug bes Lieutenants v. Zebtwit soll in aufgelöster Ordnung durch den des Lieutenants Coqui hindurchgehen, dieser sich dagegen sammeln und zum Soutien stoßen. Zedtwit geht vor; doch inmitten jenes jett wüthenden Granatseuers, in dem blutigen Gewirr dieses immer mehr sich verstrickenden Waldgesechtes, wird das Sammeln des Zuges Coqui — wer wollte sich dessen wundern? — nicht überall ausgesührt, sondern ein Theil der Schützen folgt in kameradsschaftlichem Eiser dem vorgehenden Zug unter Zedtwitz.

Schroeber hielt es für seine Pflicht, diesen selbst zu begleiten, um sich womöglich einige Uebersicht zu verschaffen, und ruft dem Lieutenant Coqui den Befehl zu, das Soutien zu übernehmen. Angefeuert durch das persönliche Beispiel der beiden Offiziere, dringen die Musketiere mit Ungestüm über den Weg — der Feind wird geworfen und unaufhaltsam weiter getrieben — doch immer neue schwere Verluste. Hie und da bricht ein Musketier zusammen, auch Lieutenant v. Zedtwitz fällt mit zerschweterter Schulter, noch nicht ahnend, daß diese Wunde ihm den Tod bringen solle.

Schroeber sagt biesem Kameraden, der ihm wie Allen immer ein warmes, offenes Herz gezeigt, und dem er wie Alle wiederum mit gleicher Wärme zugethan, ein kurzes Lebewohl. Auch er glaubt nicht, daß die Wunde so gefährlich, da Zedtwiß, eben so stark an Willen wie robust an Körper, jeden Klagelaut zu unterdrücken weiß. Dann eilt Schroeder weiter, den feindlichen Jägern auf den Fersen solgend und sich unwillskurlich immer weiter nach links schiebend.

Es ift jest 98/4 Uhr.

Das Soutien ber 5. Kompagnie hat sich am Masloweber Weg aufgestellt und schickt sich an, bem Lieutenant v. Schroeber zu folgen. Links ist die 8. Kompagnie bereits in gleiche Höhe vorgedrungen, die Berbindung beider ist zeitweilig wieder erreicht.

Hauptmann v. Kretschman hatte nämlich zunächst sich bemüht, nach links hin wieder Fühlung mit ben Füsilieren zu gewinnen, doch die in dieser Richtung entsendeten Patrouillen stießen statt dessen auf den Feind, der sich bereits in diese Lücke eingedrängt hatte.

Der fich bemfelben entgegen stemmenbe Lieutenant v. Dirings= hofen erhielt somit die Front ungefähr gegen Often, und mit biefer boppelten Schütenlinie ging es auch hier wieber vor. Der Wiberftand wird bald febr heftig, und jeder Schritt vorwärts wird mit Blut ertauft. Aber mit fester Haltung bricht sich die 8. Kompagnie ihren Weg weiter, und Balan gewinnt ben Querweg, ben er ichnell mit einem scharfen Anlauf überschreitet; boch nun wird auch ihm ber linke Arm zerschmettert, und eben, als er schweren Bergens sich gurudwendet, begegnet er dem jett gerade vordringenden Lieutenant v. Schroeber, ber somit in wenigen Minuten seinen Hauptmann und zwei Freunde bluten jah. Kornborf muß ben 8. Bug übernehmen, mahrend nun Bortepeefähnrich helmuth bas Soutien kommandirt. Die Schützen nisten sich jenseits bes Querweges ein, konnen aber nur unter neuen schweren Berluften gegen einen von links immer heftiger andringenden Feind Stand halten. hier macht fich bereits mit empfindlicher Gewalt bas Einareifen frischer Bataillone ber Brigade Branben ftein geltenb. Die Musketiere fturgen reihenweise, Rornborf selbst wird schwer in ben Unterleib getroffen und bricht besinnungelos zusammen, um später zu neuen Gefahren zu erwachen. -

Um biese Zeit hatte ber Lieutenant v. Diringshofen im Ranbe bes Hochwaldes Stellung genommen. Auch er wurde von dem jett immer hitiger vorstoßenden Gegner immer furchtbarer bedrängt und hatte schwere Verluste zu erleiden. Er selbst wird duch das Bein gesichossen, achtet aber der Wunde nicht und vergist sie sogar in jenem zwingenden Gefühl, seine Pslicht die zum Aeußersten zu thun. Er bleibt am Plat und ist froh, jetzt eben Verbindung mit der 10. Kompagnie zu sinden und zwar mit dem Zuge unter Premier-Lieutenant v. Byern, der sich gleichsalls in diesem hohen Rande eingenistet hat. Dicht vor sich hatte man jene Klaftern in dem hier sehr dichten Unterholz, und hinter denselben sinden die seindlichen Schützen eine sehr willsommene und trefsliche Deckung. Indem sie einzelne Scheite herauszogen, fertigten sie sich mit Leichtigkeit eine sormliche Brustwehr mit Scharten. Man konnte ihnen nur schlecht beikommen, doch auf diese nahe Entsernung, es

mochten 30 Meter fein, tonnte Buchje und Gewehr mit entfetlicher Daher bie unaufhörlichen Berlufte; Genauigkeit gehandhabt werben. man bente zugleich an das Granatfeuer, welches mit brüllender Buth fich über biefen hochwald ergoß und welches, wenn auch hier im Balbe naturgemäß nicht fo mörberisch wie auf freiem Felbe, boch eine betäubenbe moralische Wirkung äußerte, und man wird die Lage der 8. Kompagnie eine verzweifelte nennen. Bitterer Schmerz ließ bem hauptmann v. Kretich= man bas Berg erstarren, wie er feine treuen braven Mustetiere unaufbörlich und unbarmbergia von den Rugeln ereilt fab. ohne fich dagegen vermahren ober bie Lage mefentlich andern zu konnen. Sest eben erschien inmitten diefer zu einer Rrifis fich geftaltenben, erschütternben Rampffzenen, ber Oberft v. Bychlinski. Derfelbe mar bekanntlich mit bem Lieutenant v. Wigleben ber 10. Kompagnie voran in ben Balb geritten und bann, ber Gefahren nicht achtend, maren beibe weiter und weiter gebrungen, bis fie in einem von allen Seiten auf fie einpraffelnben Rugelregen sich befanden. Gine Uebersicht war immer noch nicht möglich, jo fehnfüchtig auch ber Oberft fich banach umfah, und Bigleben, bas Nutlofe biefes Ginfetens ber eigenen Berfon erkennend, bat ben Oberft, fich ben Abtheilungen bes Regiments wieber zuzuwenden, für die feine Gegenwart so erwünscht wie nothwendig sein bürfte. Nur langsam wandte ber Oberst bas Pferd zurud, und indem beibe einem schmalen Holzwege folgten, führte biefer fie in ber Richtung auf bas vielgenannte Walbstüd aus bem Swiep-Walb heraus. Im Freien angelangt, trafen fie ben General Gorbon, welcher mit feinem Abjutanten, bem Lieutenant v. Großmann, unmittelbar ben Borftog ber beiben Mustetier-Bataillone begleitet hatte, und ber Oberft erfuhr nun, daß auch bier bis jest Alles gut ftande. Der Oberft - Lieutenant v. Buttlar tam eben bingu und melbete, wie er mit feinen Fusilieren bort an ber Norbostede einen harten Stand gegen gewaltige Uebermacht habe; ba ihm jeboch keine Unterstützung gewährt werden konnte, so sah er sich auf eigene Kraft und Ausbauer auch fernerhin angewiesen.

Bon hier schlug ber Oberst mit dem Abjutanten den Weg von Benatek nach Cistowes ein, traf, in den Wald eintretend, bald auf mehrere Patrouillen der 9. und anderer Kompagnien, welche sich absmühten, die Verbindung unter den getrennten Abtheilungen zu vermitteln, sah den Dr. Köppe, welcher hier unmittelbar im Gefecht selbst sein rothes Kreuz aufgepflanzt, um, unterstützt von dem getreuen, braven Lazarethgehülsen Päplow, mitten in dem Unwetter der in wilder Jagd ihn umtanzenden Granaten und Gewehrkugeln, unbekümmert seine hülfzreiche Hand und sein Herz den schon massenweis zusammengetragenen Verwundeten zuzuwenden. Der Oberst ruft ihm einen ernsten Gruß zu, dann weiter, und jest eben sieht er den Hauptmann Joffron, wie

bieser mit ber nothbürftig verbundenen zerschmetterten Linken seiner Psiicht und seiner Kompagnie zueilt. Dann erreicht der Kommandeur den Rasloweder Weg, reitet auf demselben in der ersten Linie des Gesechtes entlang, begrüßt die schon arg gelichtete 5. Kompagnie und trisst den Hauptmann v. Kretschman inmitten jener surchtbaren Lage. Kretschman meldet ihm erschüttert, wie es stände, und spricht sein Entsehen über dieses grausige Gesecht aus, in welchem endlich die beste Krast erlahmen möchte. Wenn auch dem Obersten das Herz zucke, so hörte er doch nur auf jenes Gebot von Shre und Pssicht, welches, wo es gilt, keine Kückscht kennt als die, ihm zu genügen, "und wenn die Verluste sich noch mehr häusen"; so ruft er Kretschman zu: "Ja, wenn Seine Majestät morgen keine 7. Division mehr haben sollte, und der Sieg ist errungen, so haben wir unsere Pssicht gethan und sind im schönsten Beruf gefallen."

Bährend so um 98/4 Uhr hier ber blutige Blat unter immer neuen Opfern behauptet wurde, tam auch bas Salb-Bataillon Silbebrand, 6. und 7. Rompagnie, lettere unter hartrott, hier an. Dasfelbe mar inzwischen der 5. Kompagnie berartig gefolgt, daß der rechte Flügel den Beg von Benatet berührte. Diefer größeren Maffe mar es um fo schwieriger, sich geschlossen zusammenzuhalten, ba man burch bas sehr bichte Unterholz immer und immer wieder auseinandergeriffen und burch bas praffelnbe Granatfeuer, wie auch bas hier fühlbare Gewehrfeuer von links her nicht wenig beläftigt wurde. Premier = Lieutenant Saad fagt in einem bamals unter bem unmittelbaren Sindruck des eben Erlebten geschriebenen Briefe: "Es war fürchterlich. Man fagt oft, die Erbe erbebte unter bem Donner ber Kanonen. Ich habe bies immer für übertrieben gehalten. Hier aber haben wir est kennen gelernt. Es war ein furchtbares Getöfe, das Saufen ber Kanonenkugeln, das Blaten ber Granaten, das Geschwirre ber Flintentugeln. Bäume von über Mannesbide knickten um wie ein Halm und fturzten bann auf uns nieber." Mustetier Jont spricht hier seine Gefühle aus, wie fie ahnlich gewiß manche Bruft erfüllt haben: "Als wir aber ben Wald erreicht hatten, ba kam mir ein noch viel ernsterer Gebanke — jett kommst bu boch nicht mit bem Leben bavon, jest man immer zu." Das war eben bas Charafteriftische; es fühlte Jeber bas Entsetliche biefer Lage, und Jeben trieb es boch unwillfürlich, aber gewaltsam vorwärts, tiefer in biefelbe binein, um fich ben jenseitigen Ausgang biefer Solle zu suchen. So ging bas halb-Bataillon, mahrend, wie Unteroffizier Greil erzählt, "mancher Ramerad die Erde kußte", bis auf ungefähr 100 Meter an die 5. Rompagnie heran und fah weiterer Aufgabe entgegen.

Das war die Gefechtslage bei bem II. Bataillon um 98/4 Uhr.

D. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinanb.

Digitized by Google

Gleichzeitig mit ben Musketieren hatten sich die Füsiliere ebenfalls ihren Weg vorwärts gebahnt. Hier ging es in dem östlichen Theile des Hochwaldes durch das sich zu Gestrüpp verdichtende Unterholz mit Schwierigkeit dem gewichenen Gegner nach.

Hauptmann v. Western hagen trat ben Vormarsch ziemlich genau in süblicher Richtung an, während bie 11. und 12. Kompagnie, Graf v. Findenstein und v. Bergfeld, mit einigem Zwischenraum bergestalt folgten, baß sie bie 10. links überslügelten. Der Abjutant bes Füsilier-Bataillons, v. Carlowit, begleitete Findenstein, und bie Lage selbst wie die durch dieselbe hervorgerusenen Empsindungen mögen durch Worte dieses Offiziers geschildert werden, welche er damals in seinem Tagebuche niedergelegt hat:

"Wir machten einen Augenblick Halt, um uns etwas zu erholen, und gingen dann tiefer in den Wald hinein. Wohin nun? war die allgemeine Frage, als man in das dichte Gebülch trat. "Durch" war die Antwort; aber das war leichter gesagt als gethan; benn als ob sich die Hölle vor uns aufthäte, so prasselten jest Granaten, Raketen und Büchsenkugeln auf uns ein.

Aeste stürzten auf uns nieber, hier und da brach ein Fichtenstamm mit Gekrach zusammen. Dabei sah man in dem Gestrüpp kaum seinen Nebenmann, viel weniger den Feind.

Es war schaurig. "Durch, burch" tonte wieber Findenstein's Kommando; "Borwärts" riefen alle Offiziere; an Zurückgehen bachte Niemand."

Die 10. Kompagnie erreichte inzwischen ben Rand bes hochwalbes etwa ba, wo ber Holzweg benfelben fcneibet, welcher, von bem Masloweber sich abzweigend, in gerader Richtung auf die Waldkuppe nördlich bes Swiep führt. hier wurbe man burch einen heftigen Wiberftand bes Feindes, bem vermuthlich auch bort eine Aufnahmestellung bereitet, ober welcher burch frische Abtheilungen verstärkt mar, aufgehalten. Der Gegner lag auch hier in bichten Schwärmen hinter ben in bem vorliegenben lichten Unterholz aufgeschichteten Rlaftern. Der Schützenzug unter Lieutenant v. Stoephafius befette ben Saum bes hochmalbes, und es entbrannte ein hartnädiges und blutiges Feuergefecht auf nächste Entfernungen. Bald wurde auch Stoephafius ichmer am Rug verwundet, Byern nimmt feine Stelle ein, unaufhörlich fich mehrenbe Berlufte bezeichnen ben Ernft biefer Lage, welche baburch noch unbeimlicher wurde, als man eine Zeit lang beibe Flanken unverwahrt wußte. Rechts fand Byern jest allerbings Berbindung mit bem Zuge ber 8. Rompagnie unter Diringshofen, boch konnte fie bem immer hitiger vorstoßenben Feinde gegenüber nicht immer unterhalten werden.

Die beiben unter Findenftein zeitweilig vereinigten Rompagnien erhielten bei ihrem weiteren Vordringen scharfes Flankenfeuer von links, und um bem zu begegnen, machte bie 12. Rompagnie unwillfürlich eine Achtel-Schwentung borthin, inbem fie gleichzeitig einen aufgelöften Salbzug unter Treplin vor die Front nahm; die 11. Rompagnie dagegen verfolgte bie urfprunglich eingeschlagene Richtung, und hierburch murben beibe Rompagnien bauernb von einander getrennt, wenn auch nicht auf weite Entfernung, so boch immerhin berartig, bag man fich in bem bidten Unterholy nicht gegenseitig bemerken konnte. Findenftein nahm unmittelbar hinter bem linken Flügel ber 10. Kompagnie Stellung als beren Soutien, und auch hier hatte man ein scharfes frontales Feuer ju enmfinden, welches von jenen sich immer mehr verbichtenben Schaaren bes Feindes ausging. Man ließ bie Mannschaften nieberknieen, boch selbst so waren Verluste unvermeiblich, und die massenweis in die Stämme ober auch häufig gegen bie Rochkeffel ber Füsiliere schlagenben Rugeln gaben eine eigenthumliche Begleitung zu bem Larm ber Granaten.

Bei ber 12. Rompagnie mar Treplin balb auf heftigen Wiberstand gestoßen, und sobald er aus dem Hochwald in das östlich vorliegende, theilweise mit Rlaftern besetzte Nieberholz eintrat, wurde feinem weiteren Bordringen ein entschiedenes Halt geboten. Er stellte seinen rechten Flügel hinter folchen Rlaftern auf, mahrend ber mehr gurudgehaltene linke in bem an bem Rande entlang führenben Graben eine gute Dedung fand. So entspinnt sich bas Feuergefecht auch hier mit furchtbarer heftigkeit, und bie Gegner wechseln auf nur wenige Schritt ihre Schuffe. Jebe Bewegung wird beobachtet, und wo man huben ober bruben fich regt, geben Dupende von Rugeln dem Unvorsichtigen eine meist blutige Barnuna. Bereits hat Treplin unverhältnikmäßig große Berlufte, und auch er empfindet das Beinliche ber Lage, mit dem linken Flügel gang in ber Luft zu steben. Bergebens hatte er fich bemüht, Berbindung mit ben Füsilieren 67 ju finden, die er gleichzeitig im Borgeben begriffen glaubte, während dieselben in jener Walbecke ihr blutiges Feuergesecht stehenden Fußes zu führen hatten. Dadurch mar hier eine weite Lucke entstanden, burch welche feindliche Abtheilungen bis in ben Rücken ber Kufiliere und, wie wir wissen, bald auch der übrigen Theile des Regiments einbrangen.

Stärkere Trupps stoßen jetzt gegen die Front Treplin's, da sie jedoch eine kleine Lichtung zu überschreiten haben, so werden sie durch Schnellseuer zurückgewiesen, das auf diese nahe Entsernung verheerende Birkung hat. In diesem Augenblick wird aber Treplin selbst im Bein verwundet, achtet dessen jedoch kaum und wird vorläusig auch noch nicht in der Bewegung behindert; nur sendet er zum Soutien zurück, um

Digitized by Google

sich Berstärkung zu erbitten, es wird ihm auch ber Ginjährige Untersoffizier Theune mit einer Sektion zugeschickt, welche Treplin auf bem am meisten bedrängten linken Flügel zur Berstärkung der Feuerlinie verwendet. Jetzt nicht mehr im Stande aufrecht zu gehen, kriecht er auf ben Holzweg, um hier wenigstens seine Schützenlinie im Auge zu behalten und sie durch Zuruf und Beispiel zu ermuthigen.

Das Soutien ber Kompagnie selbst hatte Bergfelb hinter ben linken Flügel von Treplin gezogen, um hier, wo die Gefahr am größten, zur Hand zu sein. Bald darauf hatte er sich perfonlich zu Graf v. Findenstein begeben, und beide treten mit dem Hauptmann v. Westernhagen zu einer kurzen Besprechung zusammen, da ihnen von keiner Seite ein Besehl zugegangen und die Gesammtlage auch nicht annähernd zu übersehen war. Man kommt überein, sich jedenfalls zum Aeußersten zu halten, zugleich aber nochmals um Verbindung mit den übrigen Theilen des Regiments und der Division sich zu bemühen.

Nach allen Seiten werben Patrouillen abgeschickt, jeboch nur, um balb zu ihren Kompagnien mit ber Melbung zurückzukehren, sie seien überall auf ben Feind gestoßen und hätten keine befreundete Abtheilung auffinden können.

Gleichzeitig hatte Graf v. Findenstein Carlowit gebeten, ben Oberst-Lieutenant v. Zebtwit aufzusuchen und ihm Melbung von dem Stand der Dinge zu erstatten. Derselbe, dies sei hier vorgreisend eingeschaltet, befand sich um diese Zeit bei dem Oberst im Centrum. Allein, ohne jede Bedeckung, trat Carlowit den mislichen Weg durch den Walb und seine Schrecken an; doch nur ein unheimliches Gefühl beschlich ihn, was sollte aus ihm werden, wenn er, allein wie er war, verwundet in dem dichten Unterholz zusammenbrach?

So war die Lage des linken Flügels um 98/4 Uhr.

Die gleichzeitig bei allen 3 Kompagnien fühlbaren, ungeftümen Angriffe bes Feindes bezeichnen den Augenblick, wo hier bedeutende Berftärkungen desselben eingreifen; jedenfalls Theile der Regimenter Großfürst Michael und Erzherzog Wilhelm, sowie bald auch des 13. Jäger-Bataillons der Brigade Fleischhacker, welches, durch eine Artilleriemasse von dieser getrennt, zu selbständiger Thätigkeit in den Wald hinein und dis hierher vorgedrungen sein wird.

72 Geschütze bes seindlichen rechten Flügels arbeiten um diese Zeit unablässig gegen die Division Fransecky, die beren nur 24 in Thätigseit bringen kann — außerdem aber schiden auch die Batterien bei und porwärts Chlum ihre Granaten massenweis herüber.

## Bon 98/4 bis 108/4 Uhr.

Bevor wir die Schicksale bes Regiments in jenen entscheibungsvollen Stunden weiter verfolgen, erscheint es nothig, einen kurzen Blick auf die Gesammtlage beiber Armeen zu werfen. Feldzeugmeifter Benebet batte, entgegen ber bamaligen preußischen Auffassung, am 2. Juli nicht blos 4 Armeekorps, sondern die ganze Nordarmee und das Königlich fächfische Rorps nordwestlich Röniggrät versammelt und war bereit, hier eine Schlacht anzunehmen. Nach ben erften einleitenben Rampfen ftanben gegen 10 Uhr die Sachsen bei Problus und Prim, bahinter bas VIII. Korps, ihnen gegenüber die Spiten der Elb-Armee. Das III. Korps stand auf ben Höhen zwischen Chlum und Lipa, füblich bavon bas X. Rorps westlich Langenhof, beibe in lebhaftem Geschütztampf mit ber preußischen 3., 4. und 8. Division. Das österreichische I. und VI. Rorps bilbeten eine gefchloffene Referve füboftlich Langenhof. Auf preußischer Seite ftand bas III. Armeekorps zwischen Cernutek und bem Rostosberge ebenfalls in Referve.

Die 8. Division, welche wir der 7. am nächsten wissen, hatte schon gegen 7 Uhr früh ihre Avantgarde dem vom Feinde besetzen Bistritz übergang dei Sadowa gegenüber entwickelt. Um 8 Uhr führte der General v. Horn sein Groß und die Reserve nach Sowetitz und ließ hier, da der bisher von einer Brigade des österreichischen III. Korps besetze Stalta-Bald jetzt geräumt wurde, einige Laufbrücken über die Bistritz schlagen. Um 9 Uhr ertheilte Prinz Friedrich Karl den Besehl zum weiteren Vorgehen, und überschritt General v. Horn nunmehr den Bach, wandte sich mit seinem Groß dem Hochwald zu und setze sich daselbst Lipa gegenüber sest. Reserve und Avantgarde sollten solgen.

Auf bem österreichischen rechten Flügel sollte das IV. Korps in der Linie Chlum—Nedelist aufmarschiren und rechts daneben dis zur Trotinka hin das II. Beide Korpskommandanten fanden die ihnen zugewiesenen Stellungen wenig geeignet und gingen, da sie über die Absichten des Oberkommandos und die Berhältnisse dei der II. preußischen Armee wenig unterrichtet waren, auch die Brigade Brandenstein bereits im Swiepwalde im Gesecht wusten, ziemlich weit über die angewiesenen Stellungen hinaus. Gegen 9½ Uhr besanden sich vom IV. Korps die Brigade Fleischhacker 800 Meter östlich Cistowes und die Brigaden Erzherzog Joseph und Poech süblich Maslowed. Die Korpszeschütz-Reserve hatte zum Theil bereits in den Kamps gegen die 7. Division eingegriffen.

Bom II. Korps war nur die Brigade Henriquez an der Trotinka bei Trotina verblieben, Thom (4 Bataillone) marschirte füböstlich

Hotenowes auf, Bürttemberg zwischen Hotenowes und Masloweb, Saffran öftlich Masloweb.

Die Korpsgeschütz-Reserve suhr auf ber Höhe süblich Hoten wes auf. Dies waren die Kräfte, mit benen die 7. Division den Kampf allein aufzunehmen und Stunden lang allein durchzusühren hatte; die einzige, allerdings sehr erwünschte Unterstützung sollte ihr durch 2 Bataillone der 8. Division zu Theil werden.

Während bie Bataillone ber Avantgarbe in ben Wald eindrangen, war bas Gros nörblich Benatet in einer tiefen Rulbe aufmarfdirt. Sehr balb gewann General v. Franfedy bie Ueberzeugung, baß zwischen bem 27. Regiment und ben Füfilieren 67 eine immer breiter werbende Lude entstand, und daß lettere wohl das nörbliche Walbstud genommen hatten, es ihnen aber nicht möglich war, sich auch ber vorliegenben Ruppe 756 und bes Gichenschlages ju bemächtigen. Er fanbte in Folge beffen bas I. und Fusilier-Bataillon 66 in biefer Richtung nach, und bie junachft in Cerefpit gebliebene Referve I und II. 67 wurde herangezogen. Die Luce links bes 27. Regiments aber blieb bestehen, und so erhielten um 9 Uhr auch die 4 letten Bataillone bes Gros Befehl, in ben Balb hineinzugeben. Unter lebbaften Rämpfen mit ber Brigabe Branbenftein und bem foeben eingebrungenen Jäger - Bataillon erreichten schließlich bas I. Bataillon 26. Regiments bie Ruppe 937, bie 3 andern Bataillone ben Masloweb gegenüber gelegenen Theil bes Balbes nörblich bes von jenem Dorfe nach Westen führenden Beges. Nörblich biefer Bataillone tampften bie beiben anderen Bataillone 66 und die Füsiliere 67 mit der Front nach Often und Norbosten. Dies war die ungefähre Lage ber Division nach 10 Uhr.

Wir hatten bas 27. Regiment in seinen einzelnen Theilen bis 93/4 Uhr begleitet und wenden uns nun wieder zu demselben zurück.

Die Lage war, wie wir gesehen haben, etwa folgende:

Lieutenant v. Hankein hatte sich mit seinem Zuge hinter ber Welle zwischen bem Walbe und Cistowes eingenistet; weiter östlich überschritt Lieutenant v. Schroeber soeben ben Sübrand bes Walbes; die 9. Rompagnie, rüdwärts das nächte größere Soutien, stand im Walbe auf dem Wege von Benatek süblich des Wegekreuzes. Diese 3 Theile bilden von jetzt an ein Vortressen des Regiments. In gleicher Höhe mit der 9. Rompagnie stand beim I. Bataillon die 1. Rompagnie an der südwestlichen Spitze des Waldes; die 4. Rompagnie einige 100 Schritt östlich von da im Walbe (ihr Schützenzug unter Lessel hatte sich vorwärts derselben in den österreichischen Laubhütten eingenistet), die 5. Rompagnie stand am Wasloweder Weg, mit ihrem rechten Flügel dort, wo der Weg von Benatek nach Cistowes benselben

schneibet und nach links in Berbindung mit der 8. Kompagnie. Diese hatte ihrerseits durch den zu einer Flanke rückwärts gebogenen Zug des Lieutenants v. Diringshofen in dem hohen Rande Fühlung mit der 10. Kompagnie und zwar insbesondere mit dem aufgelösten Zuge des Lieutenants v. Byern.

In 2. Linie waren auf bem rechten Flügel, hinter ber 4., bie 2. und 3. Rompagnie im Balb, füblich bes Querweges; ungefähr in gleicher Höhe mit ihnen die 6. und 7. Kompagnie hinter der 5., mit ihrem rechten Flügel den Benateker Beg berührend; die 11. Rompagnie endlich rückwärts der 10. Rompagnie, die 12. in gleicher Front mit der 10., das heißt gegen Südosten, mit den Schützen unter Treplin den hohen Rand besetzt haltend. Diese 3 Kompagnien nahmen im Allgemeinen mit zurückgehaltener linker Schulter eine zur Hauptfront des Regiments schräa gestellte Linie ein.

Um die genannte Zeit — 98/4 — fühlte fich der Lieutenant v. Sanftein ju bem Entichluß getrieben, felbständig jum Angriff gegen Ciftowes vorzubrechen, welches als lockendes Ziel kühner That bicht vor ihm lag. Allerdings fah er sich hierfür auf seine eigenen geringen Rrafte allein angewiesen; seine, die 4., Rompagnie hatte, wie wir oben gesehen, ihm nicht unmittelbar folgen können, ohne auf ihre Gefechtsbereitschaft völlig zu verzichten; auch mar fie burch ben Befehl des Bataillons = Rommandeurs gebunden; fämmtliche übrigen Theile des Regiments waren gleichfalls noch im Balbe gurud, ber foeben aus bemfelben beraustretende Lieutenant v. Schroeber aber hier nicht bemerkbar. Dem gegenüber glaubte jedoch ber Lieutenant v. Sanftein annehmen ju burfen, daß die feindlichen Abtheilungen, welche sich eiligst und ohne gehörige Ordnung aus bem Walbe in bas Dorf zurückgezogen hatten, auch hier keinen energischen Wiberftand leiften wurden; auch konnte er bas Dorf felbst zur Zeit von anderen öfterreichischen Abtheilungen nicht ftart besetzt glauben, ba aus bemselben nur ein verhältnismäßig schwaches Feuer gegen ihn unterhalten war; endlich rechnete er mit einiger Beftimmtheit auf bas balbige Herankommen größerer Abtheilungen bes Regiments.

Hanstein brach baher im Laufschritt und mit Hurrah gegen ben westlichen Theil bes Dorfes vor, und ohne namhaften Wiberstand, ohne bedeutende Berluste siel dieser für jede weitere Handlung so bedeutungs-volle Ort zum ersten Male in preußischen Besitz.

Mehrere Desterreicher liefen aus ben zunächst liegenben, zur Bertheidigung eingerichteten Scheunen und Häufern bavon, ohne ben Zufammenstoß abzuwarten; in bem Hohlwege vor bem Dorfe waren bereits einige Gefangene gemacht, und 8 vorgefundene Leichen bewiesen ben Musketieren, wie tüchtig ihr Feuer gewirkt habe.

Fast gleichzeitig, vielleicht etwas später, brang ber Lieutenant v. Schroeber, bessen Borgehen wir noch genauer tennen lernen werben, gegen ben öftlichen Theil von Cistowes vor; auch sein Angriff glückte, und beibe Theile arbeiten sich nun in den vorliegenden Gärten und Geshöften gegen den Südrand vor, ohne daß jedoch zur Zeit der eine von dem andern wußte.

Dem Lieutenant v. Sanstein hatten sich bereits bei bem Vormarsch im Balbe einige Leute bes Schützenzuges ber 1. Kompagnie angeschlossen. Das Vorbringen bes Lieutenants v. Schroeberriß ben Sergeant Fiebig und 4 Mann ber 8. Kompagnie ebenfalls mit fort; im Ganzen waren baher hier ungefähr 120 Rusketiere zur Stelle.

Hanftein ließ beim Borbringen burch das Dorf die Gehöfte und Haufer nach Borschrift ab- und burchsuchen: die meist verrammelten ober geschlossenen Thorwege wurden eingeschlagen, die Gebäude durchstöbert und häusig Sefangene gemacht, die man entwaffnet zurücschiete, ohne ihnen bei der geringen Zahl der vorhandenen Mannschaften Bedeckung mitgeben zu können. Wiederholt kam es auch zum blutigen Zusanumenprall, und um die Eden der Häuser und Zäune begrüßte man sich oft auf wenige Schritt mit der Rugel. Hingerissen durch die bereits errungenen Erfolge, drangen unsere Musketiere unaushaltsam vorwärts. Die Oesterreicher, welche in diesem so rücksichtslos vorgehenden Haufen wohl die Spize einer größeren Kolonne vermutheten, zogen in kleinen Erupps oder ganz vereinzelt aus dem Dorfe ab; andere in nicht unbedeutender Zahl scheinen sichere Berstecke auf Böden, in Kellern und andern Schlupswinkeln gefunden zu haben, aus denen sie dei dem ersfolgenden Rückschage überall wieder auftauchten.

Musketier Kramer soll bei diesem Bordringen ein Gehöft absuchen; ba der Thorweg verschlossen, hängt er sein Gewehr am Riemen über die Schulter, klettert auf den Thorstügel, und gerade, wie er rittlings auf demselben sitt, erhält er Feuer von einigen in der Scheune und auf dem Boden versteckten Feinden, die ihn jedoch sämmtlich verfehlen. "Bersstuchte Kerls," ruft Kramer, "wollt Ihr wohl nicht schießen! Ihr seid ja alle gesangen," und läuft auf die Scheune zu. Ihm zum Glück durchsbrechen herbeigeeilte Kameraden den Thorweg, eilen dem bedrängten Kramer zu Hülfe, und die Feinde strecken das Gewehr.

Weiter geht es von Gehöft zu Gehöft und hindurch bis zum Subrand bes Dorfes, wo eine Uebersicht über bas vorliegende Blachfelb sich eröffnet.

Ueberall sieht Sanfte in abziehende Saufen des Feindes nabe vor sich, unter ihnen auch eine größere geschlossene Rolonne. Sofort werden die vorhandenen Mannschaften vorwärts des Dorfes hinter einem Erdhaufen aufgestellt und Schnellfeuer auf die abziehenden Trupps eröffnet,

unter bessen ersichtlich tüchtiger Wirkung ber Abmarsch bes Feindes immer eiliger wird und schließlich in Laufschritt übergeht. Es war dies der Rückzug bedeutender Theile der Bataillone des Regiments Erzherzog Heinrich. Rur links hält eine feindliche Jäger-Abtheilung Stand, in deren Rähe sich zwei berittene, durch grüne Federbüsche am Hut ausgezeichnete Ofsiziere besinden, augenscheinlich bemüht, die weichenden Abstheilungen zum Stehen zu dringen. Einer derselben wird durch eine sicher tressende Kugel vom Pferde heruntergeholt.

So stand hier der Lieutenant v. Hanstein als glücklich und kühn weit vorgedrungene Spize des Regiments! Vorwärts und links sind in weitem Bogen die seuernden Batterien und Infanteriemassen des Feindes bemerkdar; doch im ganzen Umkreise ist keine befreundete Abtheilung zu erspähen. Von vorn sind bereits frische österreichische Infanterie-Rolonnen im drohenden Anmarsch — ein Rückschag steht somit nahe bevor — und jede Unterstützung scheint noch weit.

bier unsichtbar, miffen wir jedoch in ber öftlichen Sälfte bes Dorfes bereits in berfelben Situation, gleich ehrenvoll und gleich gefährbet, ben Derfelbe hatte ebenfalls feinbliche Jäger-Lieutenant v. Schroeber. Abtheilungen bicht vor sich aus bem Balbe gebrängt und benselben bei ihrem auf Ciftowes genommenen Rudzuge erhebliche Berlufte zugefügt. So wurde hier ein feinblicher Sager - Offizier, welcher in ruhmlicher Erfüllung seiner Pflicht als Letter aus bem Walbe trat, von einer töbtlichen Rugel niebergestreckt. Schroeber mar, indem er fich bei bem Borgeben etwas links gezogen batte, ungefähr gegenüber ber öftlichen Balfte bes Dorfes aus bem Balbe getreten und nahm junachst Stellung hinter der bekannten Gelandewelle zwischen Balb und Dorf, von wo bie fich haufenweise um und nach Ciftowes abziehenden Defterreicher beichoffen murben. hier wollte er in richtiger Burbigung ber Lage bas Soutien ber Rompagnie abwarten, fchicte auch jum Lieutenant Coqui ben Befehl gurud, ihm borthin gu folgen. - Da Schroeber jeboch von Beitem ben Anlauf eines preufischen Trupps gegen Ciftomes bemerkte. so litt es ihn nicht länger in bieser abwartenben Stellung; ba er ferner mit Bestimmtheit auf ein balbiges Nachfolgen bes Soutiens rechnen ju burfen glaubte, fo konnte er feine ungebulbige Unternehmungsluft nicht langer zügeln. Auch er brach zum Angriff auf Ciftowes vor. Seine linke Flanke ficherte er hierbei, indem er den Ginjahrigen Unteroffizier Bogelgefang borthin entfendete und ihm ben Befehl gab, fich öftlich um bas Dorf herumzuziehen. Bogelgefang ging mit Entschloffenheit, ben hier langfam abziehenden feindlichen Abtheilungen icharf nachbrängend, in der angegebenen Richtung vor, brach jedoch im Vorftürmen schwer verwundet zusammen. Dehrere feiner Leute wurden gleichfalls außer Befecht gefett und ber tleine Reft völlig zerfprengt. Die linke Flanke war somit unverwahrt, ohne daß Schroeder hiervon wußte. Auch sein Angriff glückte indessen vollständig, das Dorf wurde in scharfem Anlauf genommen, und ebenso stetig wie Han stein in der westlichen, ging v. Schroeder in der östlichen Dorfhälfte vor. Auch ihm wurde kein nachhaltiger Widerstand geleistet; die Feinde standen einzeln oder in kleinen Trupps hinter den Häuserecken, seuerten dis auf nächste Entsernung, um dann eilig zu verschwinden oder dem entschlossen vordringenden Gegner in die Hände zu fallen. Auch hier wurden die Gehöfte einzeln abgesucht, doch auch hier werden zahlreiche Desterreicher sichere Verstede in denselben gefunden haben.

So brang Schroeber bis gegen ben Sübrand vor, hatte soeben wieder mehrere Gesangene zurückgeschickt und ließ gerade ein verrammeltes Haus öffnen, als ihm die Meldung gemacht wurde, daß eine größere seindliche Abtheilung gegen das Dorf von Süben her vorrücke. Selbst zum Erkunden vorgehend, bemerkt er eine Kolonne mit schlagenden Tambours zum Angriff vorgehen, rafft schnell die in seiner Rähe befindliche Mannschaft zusammen und läßt dieselbe, platt auf der Erde hingestreckt, den Feind mit Schnellseuer empfangen. Er selbst wendet sich inzwischen in das Dorf zurück, um die noch zerstreuten Leute zusammenzuziehen, und trifft jeht zu beiderseitigem freudigen Erstaunen mit dem Lieutenant v. Hanstein zusammen.

Wir hatten letteren vorwärts von Ciftowes in dem Augenblick verlassen, als die auch Schroeder gemeldete feindliche Kolonne zum Angriff gegen das Dorf vorging. Hier war jedoch noch festgestellt worden, daß eine zweite größere Kolonne östlich an dem Dorfe vorbei gegen den Wald vorrückte, mithin die Verbindung mit dem Regiment und den etwaigen Rückzug zu demselben in bedenklicher Weise gefährdete.

Feldmarschall-Lieutenant v. Mollinary, welcher soeben für den schwerverwundeten Feldmarschall-Lieutenant Graf Festetics das Kommando über das IV. österreichische Korps übernommen, hatte sich um 10 Uhr entschlossen, dasselbe zum Angriss gegen den Swiep. Bald vorzussühren. Gleichzeitig sollten die Brigade Fleischhader von Süden, die Brigade Poedh von Südosten her den Angriss aussühren und die Brigade Erzherzog Joseph hinter dieser in das zweite Tressen rücken. Der Angriss erfolgte aber keineswegs einheitlich, wie überhaupt alle Borstöße der Desterreicher meist nur regimenter- und bataillonsweise unternommen wurden, selten von einer Brigade gleichzeitig — und dies war ein Glück für die 7. Division.

Die Brigade Fleischhacker ging zuerst vor, nachdem ihre Batterie nur wenige Schüffe abgegeben. Das II. und III. Bataillon Coronini, benen sich 4 Rompagnien bes Regiments Heinrich wieder anschlossen, wandten sich von Süben und Often gegen Cistowes und wurden hier

von den Zügen Schroeder und Hanstein mit so wohlgezieltem Feuer empfangen, daß sie, wie das österreichische Generalstabswerk ausdrücklich hervorhebt, große Berluste erlitten.

Lange konnte ber Wiberstand natürlich nicht bauern. Schweren Bergens entschließen fie fich, ben füblichen Dorfrand aufzugeben, halten bann noch eine kurze Beile im Dorfe selbst Stand und beschließen, die Berbindung mit bem Regiment wieber aufzusuchen. Aber schon wirft fich von Often ber ein feinbliches Bataillon in bas Dorf — sie wenden fich nach Rorben, boch auch hier bringt schon eine bichte feindliche Kolonne hinein. Sie eilen links in eine Nebengaffe, ein breiter Baffergraben hält fie einen Augenblick auf, ber lette Ausweg ist versperrt. Bon gewaltiger Uebermacht auf allen Seiten umringt, werben beibe Offiziere nach turzem Rampf entwaffnet und gefangen genommen, mit ihnen 47 Mann bes Regiments - ein beklagenswerther Ausgang bes mit fo irischer Unternehmungslust und kühnem Wagemuth unternommenen selbftanbigen Borgebens, welches bei mehr Glud königliche Hulb ficher mit befonderer Auszeichnung belohnt hätte. Unter einer Bededung von 60 Mann bes Regiments Beinrich murben fie nach Chlum gebracht, nicht ohne noch einmal tüchtig in preußisches Feuer zu kommen, welchem Sergeant Fiebig tobtlich getroffen und 4 Mann verwundet jum Opfer fielen.

Die beiben Ruge hatten allerbings nicht unerhebliche Berlufte gehabt, immerhin waren jene gefangenen 47 nicht ber einzige Reft. Ginem fleinen Theil war es boch gelungen, unverwundet ben Bestrand bes Dorfes zu erreichen und von hier bas Freie ju gewinnen. Andere fanden in einzelnen Baufern einen bergenben Berfted; ja 6 Mann ber 5. Rompagnie eilten unbemerkt in bas Innere eines Saufes, nahmen hier 4 verstedte Desterreicher gefangen und verlebten gemeinsam mit ihnen lange bange Stunden bes Wartens, bis endlich die Garde-Füfiliere fie aus ihrer unangenehmen Lage befreien. Unteroffizier Schmibt ber 4. Rompagnie war, als Sanftein bie Stellung füblich bes Dorfes raumte, mit einigen Leuten noch zurudgeblieben und hatte bem Feind noch nach Rräften Abbruch gethan, noch auf allernächste Entfernung holte Schmibt einen berittenen Offizier vom Pferbe. - Da feben fie aber auch ichon Feinbe in ihrem Ruden und erhalten Feuer von allen Seiten. Ginige fallen, bem Unteroffizier Schmibt und zwei Mustetieren aber gelingt es, bie Treppe eines Saufes zu gewinnen, bie nach hier üblicher Art von Außen jum zweiten Stodwert hinauf führt. Ginige Desterreicher bringen ihnen nach, werben aber von einem Offizier, wohl in ber Meinung, baß fie fich bier Ungebührlichkeiten erlauben wollten, jurudgetrieben. Allmälig wird es ftill, jene brei verfuchen bas Freie ju gewinnen, treffen aber wieber auf etliche Feinde und gelangen nun diesmal unbemerkt in einen Keller.

Die Desterreicher besetzen das Haus, und über ihren Köpfen spielt sich ein Theil des später folgenden blutigen Dorfgesechts ab, dem endlich das Erscheinen der Garde-Füsiliere ein Ende macht. So konnten auch diese drei am Abend wohlbehalten zu ihren Kompagnien zurückkehren.

Die erfte geschloffene Abtheilung hinter ben Bugen von Schroeber und Sanftein mar, wie wir gefehen haben, bie 9. Rompagnie.

Bern hatte ber auf ben Schlachtfelbern bes Rautafus feuerfest und gefechtsruhig geworbene Sauptmann v. Bubbenbrod bie vor ibm fröhlich babinstürmenden Musketiere juruckgehalten. Jener untrugliche, bem erprobten Solbaten eigenthumliche Gefechtsinstinkt fagte ihm, es fei auch jest noch nicht Zeit, weiter vorzubrechen, indem bie einzelnen Theile bes Regiments nach bem ftfirmischen Anlauf gegen ben Balbrand und bem blutigen, naturgemäß nicht gang geordneten Balbgefecht unmöglich schon wieder zu neuer Arbeit gesammelt und porbereitet sein konnten. Reboch fampfte gegen bies Urtheil bas Gefühl bes Rameraben, welches ihn lebhaft aufforderte, jene Stürmer nicht ganz ohne Unterstützung zu laffen. Auch bemertte Sauptmann v. Bubbenbrod um biefe Beit ben Major v. Buffe, woraus die Nähe des II. Bataillons zu folgern war, endlich hatte ihm Lieutenant v. Brackel bereits mitgetheilt, bag bas I. Bataillon weiter westlich ben Sübrand erreicht habe, wenn es auch, allein wie es sei, und nach vielen Berluften porläufig nicht weiter porgeben konne.

Bubbenbrod tritt baber nunmehr ben Vormarich wieber an und erreicht bald ben füblichen Walbsaum, in welchem er mahrscheinlich in bemfelben Augenblid jur Umichau Salt macht, in welchem Schroeber und hanstein in Ciftowes eingebrungen maren. Es ift nichts mehr von ihnen, noch von irgend einem andern befreundeten Truppentheile ju bemerken. Die Granaten, welche ben Wald nach allen Richtungen burchtreuzten, schlugen in bem fich scharf abbebenben Ranbe fo maffenweise und mit folder Genauigkeit ein, bag Bubbenbrod balb bie richtige Ueberzeugung gewann, berfelbe muffe ben feinblichen Batterien jum sicheren Abkommen dienen, ja er sei vielleicht ein der Entfernung nach bekanntes Ziel. Er wandte daher die Blicke nach vorn, um fich bem nach pormarts zu entziehen. Durch ben Rebel und Regen schimmerten einige Dächer bes Dorfes herüber, und bavor, jenseits ber tiefliegenden Biefe, war jene leichte Geländeanschwellung bemerkbar, die fich westlich bes Beges nach Ciftomes ju einem Sügel gipfelt. Dorthin wies Bubbenbrod feine Mannichaft. So führte ein ichneller Blid und ein turger Entschluß die 9. Rompagnie vorwärts zu ihrem blutigen Shrenplas. Man tonnte fich in ber ichnell erreichten Stellung mit Rube und Ordnung einrichten, ba man gur Zeit vom Feinbe nicht unmittelbar behelligt wurde. Einige Schüten unter Lieutenant v. Rhein baben murben unmittelbar am Rande ber leichten Sohe eingenistet, bie Rompagnie blieb gefchloffen bahinter. — Auch jest war rund herum noch nichts von preußischen helmen und Bajonetten zu erfpähen — aber aus bem Balbe vernahm man das dumpfe Brausen des namentlich auf dem linken Flügel mit fortbauernder Beftigkeit geführten Rampfes. Es hatte bier bem Füsilier-Batgillon gegenüber ben immer verstärkten Kräften bes Feinbes nicht gelingen wollen, burch ben Balb zu bringen, vielmehr ftanb bas Gefecht bier an einzelnen blutigen Stellen, an anderen wogte es bin und ber. Bubbenbrod felbft aber nahm an, bag ber Feind, von ber 13. Brigabe gurudgetrieben, balb feinen Rudjug aus bem Balbe über bas freie Feld nehmen muffe, und hoffte, ihm aus biefer trefflichen Flankenstellung hierbei die empfindlichften Berlufte zufügen zu konnen. Go zog eigne lleberlegung und ber von borther borbare Rampfeslarm bie Aufmerkfamfeit bes hauptmanns v. Bubbenbrod nach Often, und ba von hier in ber That die nächste schwere und ernste Aufgabe an die 9. Rompagnie berantrat, burch welche bie geistige und forperliche Rraft bes hauptmanns wie jedes Füfiliers burchaus und völlig in Anspruch genommen wurde fo ift es leicht erklärlich, wie bie etwas fpater auf bem rechten Aluael bei bem I. Bataillon fich entwickelnden Gefechtsfzenen bier nicht bemerkt werben fonnten. Jebenfalls aber mar, bas fab auch Bubbenbrod beutlich, die 9. Rompagnie in ihrer nunmehrigen Stellung burchaus nur auf eigne Rraft und Ausbauer angewiesen. -

Es war jest 10 Uhr.

In biesem Augenblicke brach ein Bataillon ber Brigade Fleisch, hader, vermuthlich I. Coronini, östlich von Cistowes gegen ben Balb vor. Die Schüßen unter Rheinbaben eröffneten ihr Feuer, und Bubbenbrock ließ die Rompagnie eine Viertelschwenkung links und zur viergliedrigen Salve sich sertig machen, nach der zu einem minutenlangen Schnellseuer übergegangen wurde. Dieses Flankenseuer war für das feinbliche Bataillon jedenfalls ebenso überraschend, wie mörderisch — es wankte, stutzte und zog sich nach Cistowes zurück, woselbst nun die uns bekannten Szenen spielten. — Hiermit trat für die 9. Rompagnie eine kurze Gesechtspause ein, welche ihr Chef dazu benutzte, die durch Berluste und Gesechtseiser ein wenig gelockerte Hatung neu zu beseitigen und die Rompagnie etwas rechts weg scharf an dem Rande des Hohlweges vor dem Dorse auszustellen.

Im Allgemeinen warb bie eingenommene Front beibehalten, nur bie auf dem rechten Flügel aufgelösten Schützen wandten sich gegen Süben, das heißt gegen Ciftowes. — Bald wurde von hier ein von nun an ununterbrochen fortgesetztes lebhaftes Infanterie-Feuer aus den zur Bersteibigung eingerichteten und start besetzten häufern und Scheunen untershalten. In Ciftowes befanden sich das I. und III. Bataillon Coronini,

sowie Theile bes Regiments Heinrich, bes 4., 13. und 27. Jäger- Bataillons, es sollen aber auch Jäger vom 1. Bataillon mit dabei gewesen sein. Dasselbe hatte den Wald zwischen Chlum und Lipa besetzt und sich dem Borgehen der Brigade Fleischhader angeschlossen. Gegen diese bedeutend überlegenen Truppen aber traten bald noch weitere Theile des Regiments in Thätigkeit.

Bei bem I. Bataillon war, nachdem es ben Südwestrand bes Balbes erreicht hatte, nach bem Tode bes Oberst-Lieutenants v. Sommer seld ein kurzer Halt eingetreten. Hauptmann Schramm hatte die Führung bes Bataillons übernommen, ohne das Rommando über seine eigene Rompagnie abzugeben, und hielt von der Südwestede des Waldes Umschau. Vor der Front befand sich der mehrsach genannte leichte Höhenzuden, und über denselben hinweg ragten einzelne Dächer von zwei westlich Cistowes gelegenen, zu diesem Dorf gehörenden Gehösten. Die Höhe war von seindlichen Schützen besetzt, weiter rückwärts glaubte man auch geschlossene Abtheilungen wahrzunehmen.

Dennoch entschloß fich Soramm gum Angriff. Riemlich gleichzeitig brachen bie Schütenzüge ber 1. und 4. Rompagnie unter haupt und Leffel vor, bie andern Buge, bei ber 1. zwei, bei ber 4. nur einer, folgen bicht auf, und in raschem fräftigen Anlauf gelingt es beiben Rompagnien, bas Ziel zu erreichen. Der Gegner, welcher manchen braven Musketier burch sein fast bis jum letten Augenblick unterhaltenes Feuer ju Kalle gebracht, weicht jurud und wird lebhaft beschoffen. Sett aber find die Batterien füblich Maslowed auf biefe Gegend aufmertfam geworben, und ein Sagel von Granaten fauft herüber. Auch feindliche Infanterie nimmt in Maffen bas Feuer wieder auf, die beiden Rompagnien sind mehrere hundert Meter auseinander auf sich felbst angewiesen, und namentlich bie 4. Rompagnie leibet schwer. So entschließt fich Leffel, fie in ben Balb gurudguführen. Doch bier ift es noch viel folimmer. Dit unbeimlicher Genauigkeit folagen jest die Granaten von links und von vorn von den Höhen von Chlum hier ein. hundert Feuerschlunde find gegen ben Wald in Thatigkeit, und gerade die Ränder bieten die gunftigsten Biele. So entschließt sich Premier-Lieutenant v. Wigleben II, ber foeben von ber 1. Rompagnie bier eintrifft, um die Führung ber 4. ju übernehmen, von Neuem die verlaffene Stellung ju befegen.

In lebhaftem Anlauf führt er zum zweiten Male bie schnell wieber geordnete Rompagnie borthin vor, zum zweiten Male gelingt es ihr, bie Höhe zu erreichen und sich hier festzuseten.

Runmehr brach auch bas Halb Bataillon, 2. und 3. Rompagnie, unter Hauptmann v. Schoeler, aus bem Balbe burch bas eiferne Schloßenwetter hindurch nach jenem Höhenruden vor, auf bem fich zwischen

ben beiben vorberen Kompagnien immer noch einzelne seinbliche Jäger befanden. Mit fröhlichem Ungestüme ging es vorwärts, ein Jeber war froh, aus dem Dunkel des Waldes wieder auf das offene Feld heraustreten zu können. Aber die größere Abtheilung bot auch ein günstiges Ziel für Granaten und Flintenkugeln. Sie schlugen um so dichter ein und fügten den Kompagnien nicht unbedeutende Verluste zu; doch die Höhe wird gewonnen.

Sben jest erscheint hier ber General v. Gorbon. Ruhig zwischen bem Walbe und ber Höhe entlang reitend, überblickt er das Gesechtsseld, und mit ihm der Regiments-Abjutant Premier-Lieutenant v. Wisleben I. Derselbe war mit dem Obersten v. Zychlinski am Waldrand nördlich Cistowes gewesen und von hier abgeschickt, um dem Brigade-Rommandeur Weldung über den Stand des Gesechts zu machen. Er hatte zu-nächst den Weg auf Benatek eingeschlagen und an diesem, nördlich des Waldes, den Obersten v. Bothmer getroffen, der vor Rurzem vom General v. Gordon den Besehl erhalten hatte, mit der Reserve in den Wald einzurücken und nun seine beiden Bataillone I und II/67 heranssührte. Wisleden klärte ihn über die Lage auf und traf bald darauf weiter westlich den General v. Gordon mit seinem Abjutanten. Jeht ritten alle drei hinter die Westspiede des Waldes zurück, trasen hier die Schwadron Humbert und wandten sich nun wieder östlich in den Wald hinein, den anderen Theilen des Regiments zu.

Da erhalten fie plöglich aus nächster Rabe Feuer von österreichischen Jägern; Wiglebens Pferd wird verwundet, und ber General wendet sich zurud zur Schwadron.

Es war also feinblichen Abtheilungen gelungen, im Rücken und zwischen unseren Abtheilungen hindurch fast bis an den westlichen Waldsrand vorzudringen. Augenscheinlich reichten die Kräfte der Division nicht aus, den Wald ganz in Besitz zu nehmen. General v. Gordon sah sich in Folge dessen veranlaßt, seinen Abjutanten zur 8. Division zu senden, um von dieser Verstärfungen zu erbitten. Premier Lieutenant Großsmann ritt nach dem Stalta-Gehölz und tras hier den General v. Horn. Derselbe gab sofort zwei Bataillonen seiner Reserve, die eben im Begriss war, nach dem Hola-Wald abzurücken, Besehl, der schwerbedrängten Schwester-Division zu Hülfe zu eilen. Es waren dies das I. Bataillon des 72. Regiments unter Major Hensel und das 4. Jäger-Bataillon, Oberst-Lieutenant v. Colomb.

General v. Gorbon ritt zurud zum I. Bataillon und übersah bie äusterst gefährliche Lage besselben inmitten bes zu furchtbarster Gewalt gesteigerten Granatseuers. Um das immer noch geschlossen Halb-Bataillon Shoeler, 2. und 3. Kompagnie, bemselben etwas zu entziehen, ließ er es zurückgehen bis in ben Walbrand. Aber hier war es erst recht nicht

auszuhalten. Und so stürmten die beiben Rompagnien wieder vor bis an die eben verlaffene Geländewelle.

Immer mehr indes häuften sich die Verluste, das Bataillon konnte hier nicht bleiben, wenn es nicht den letten Mann verlieren wollte. An Zurückgehen dachte Niemand. So entschloß sich Hauptmann Schramm, das Bataillon zum Angriff vorgehen zu lassen auf jene beiden westlich Cistowes gelegenen Gehöfte, welche schon lange den Blick aller hier Kämpfenden auf sich gezogen hatten.

Er ließ ben Kompagnien die Befehle hierzu übermitteln, Lieutenant v. Witleben aber beauftragte den Unteroffizier Abam der 2. Kompagnie, den Regiments-Kommandeur aufzusuchen und ihn von dem Borhaben in Kenntniß zu setzen. Mitten durch die Granaten, welche das ganze Feld bis zum Walbe hin unaufhörlich mit ihrem Hagel von Sisenstüden überschütteten, trat er unbeirrt seinen Weg an und stattete auch richtig seine Meldung ab — wahrlich ein schöner Zug von treuer Pflichterfüllung!

Es war 10% Uhr. Ghe wir die Ereigniffe beim I. Bataillon weiter verfolgen, wenden wir uns zurud zum Fusilier-Bataillon, welches, wie wir gesehen haben, um 98/4 Uhr mit ber 10. und 12. Kompagnie an bem Ranbe bes Hochwalbes im heftigsten Rampf ftand mit öfterreichischer Infanterie und 13. Jägern, welche die Rompagnien von brei Seiten befturmten; die 11. Rompagnie war noch geschloffen hinter bem linken Flügel ber 10. Ramentlich bei ber 10. Rompagnie häufen fich bie Berlufte, Lieutenant v. Stoephafius ift verwundet, Lieutenant v. Byern tritt vor die Schügenlinie, um fich genauere Renntnig über ben Gegner ju verschaffen. Unbefangen geht er nabe an die feindliche Linie heran, ba wird er gleichzeitig von 3 Rugeln burchbohrt und fturzt zu Boben. Erst mehrere Stunden später wird er von einem Befreiten ber 6. Rompagnie aufgefunden und jum Berbandplat getragen. Gine Rugel war burch ben Unterleib gegangen, er erlag ihr nach qualvollen Leiben am 22. Juli im Lagareth ju Prieborn in Schlefien; Ehre feinem Gebachtnif! Lieutenant Peper übernimmt bas Rommando in ber Schütenlinie, auch er erhält eine ehrenvolle Wunde, bleibt aber bei ben Rampfenden. Soch aufgerichtet mit eiferner Rube in ben Bugen giebt Sauptmann v. Befternhagen feinen Fufilieren bas befte Beifpiel. Da wirb auch er von einer Buchsenkugel in ben Unterleib getroffen. Lautlos bricht er zusammen. Aus zwei jungen Fichten wird eine Bahre hergerichtet, und bie Rrankenträger ber Rompagnie tragen ihn gurud. Ginen letten ftummen Abschiedsblid wendet er ber Rompagnie zu, zehn Tage barauf bettet man auch ihn im Schlofpart zu Ceretwit in die fühle Gruft! Die Rompagnie leibet schwer, aber fie hält aus auf bem errungenen Plate.

Raum anders erging es ber 12. Rompagnie, die sich wenige Hundert Meter links der 10. in gleicher Lage befand. Auch hier häusen sich die Berluste mehr und mehr. Trot seiner brennenden Bunde, die es ihm unmöglich macht, sich aufzurichten, ist Lieutenant Treplin bemüht, seine Leute zusammen und sich den Feind vom Halfe zu halten. Aber schon ist der Zug links völlig umgangen, Hauptmann v. Bergfeld sendet einen Halbzug unter dem Bice-Feldwebel Riemann zur Verstärkung vor, durch den Kopf getrossen sinkt Riemann todt zusammen, immer mehr verdichtet sich der Feind. Da führt Bergfeld selbst einen vierten Halbzug vor, und jetzt gelingt es ihm, dem ungestümen Drängen des Feindes wenigstens augenblicklich Sinhalt zu thun. Aber die Lage ist auch hier eine verzweiselte. Lieutenant Treplin ist durch seine Wunde völlig kampfunfähig geworden, und Hauptmann v. Bergfeld beauftragt den Hornisten Wunsch, ihn zum Berbandplat zu geleiten.

Als einzig geschloffene Truppe auf biefem Theile bes Gefechtsfelbes mitten im unbeimlichen Dunkel bes Balbes hatte Graf Findenftein seine 11. Rompagnie noch bis gegen 10 Uhr zusammengehalten. Auch fie war im heftiasten Keuer nicht nur von vorn, sondern auch von rechts. wo sich feinbliche Jager fast hinter ber 10. Kompagnie in einer kleinen Schlucht eingenistet hatten. Immer mehr brangte bie Lage jum Sanbeln, benn ichon hatten fich feinbliche Sager auch zwischen bie 10. und 12. Rompagnie bineingeschoben. So murbe junachst ber 6. Bug vorgeschickt. Durch bas bichteste Unterholz hindurch bahnt sich Premier - Lieutenant helmuth feinen Beg, ber Feind weicht zurud, und unaufhaltsam bringt helmuth weiter und weiter por, bis er ploglich an ber Suboftede bes Balbes, Dasloweb gegenüber, ben Rand erreicht. Längst mar bie Berbindung mit bem haupttheil ber Kompagnie verloren gegangen, nirgenbs ift eine befreundete Abtheilung ju entbeden, aber vorwärts fteben bie öfterreichischen Geschütze in unendlich langer Reihe und speien Tob und Berberben in ben Balb. An ein Burudweichen bachte auch Selmuth nicht, so blieb er liegen, gang allein mit feinem Zuge.

Graf Findenstein war mit den beiden anderen Zügen dem 6. gefolgt, auch er traf auf keinen nennenswerthen Widerstand, obwohl rechts und links von ihm die 10. und 12. Kompagnie dem überlegenen Feind gegenüber einen schweren Stand hatten. Das dichte Unterholz und der Rebel verhinderten jede Uebersicht. So ging die Kompagnie, ohne es zu ahnen, mitten zwischen den Kämpsenden hindurch und gelangte schließlich an den Sübsaum des Waldes etwas nordöstlich des Dorses Cist ow es. Schon vorher war dem Hauptmann eine feindliche Batterie, vermuthlich die der Brigade Fleisch acker, sichtbar geworden, und sofort war sein Entschluß gefaßt, sie zu nehmen. Was ihm schon längst als ruhmvolles Ziel vorgeschwebt

22

und was er schon bei Münchengrätz vergeblich erstrebt hatte, hier, meinte er, sollte es ihm gelingen. Mit hochgehaltenem Degen und mit jener eleganten Leichtigkeit, die ihn stets so vortheilhaft ausgezeichnet hatte, führte er seine Kompagnie ohne Aufenthalt dem Ziele entgegen — hinein in den wüthenden Hagel der Granaten, Kartätschen und Shrapnels. "Ihr werdet doch diese Rüsse nicht fürchten! Borwärts!" so rust er laut, als die Leute zu stuzen scheinen. Doch da stürzt auch er schon lautlos zu Boden. Gine Granate hatte ihm die Schläse eingedrückt und ihn schmerzlos getöbtet. Sin freudiger Schimmer verklärte auch im Tode sein Gesicht. So starb Graf Find v. Findenstein!

Nur noch wenige Schritte eilt die Kompagnie vorwärts, bann versagt die Kraft, ein Theil des Schützenzuges findet Schut in einem kleinen Graben vorn, der Rest sluthet in den Wald zuruck, wird hier vom Lieutenant v. Dobbeler gesammelt und sofort von Reuem in den Waldrand vorgeführt.

Das II. Bataillon hatten wir verlassen, als um 98/4 Uhr bie 5. Rompagnie am Wege Benatek — Cistowes ben Masloweder Weg erreicht hatte. Hinter ihr an erstgenannter Straße befand sich bas Halb-Bataillon Hilbebrand, 6. und 7. Kompagnie, und links von der 5. am Masloweder Wege in schwerem Kampse in Front und linker Flanke die 8. Kompagnie.

Die beiben vorberen Kompagnien hatten bereits empfindliche Verluste erlitten und waren burch das Gefecht im Walbe auseinander gekommen, der Schüßenzug der 5. Rompagnie war gänzlich verschwunden. Deshalb entschloß sich der Major v. Busse, die 6. und 7. Rompagnie in die erste Linie vorzunehmen und die 5. und 8. Rompagnie dahinter zu sammeln. Es war bei dem immer noch mitten im Walde währenden Kampse und der großen Unübersichtlichkeit inmitten der überall einschlagenden Granaten ein sehr schwieriges Manöver und nur dadurch auszussühren, daß der Major "Sammeln" blasen ließ. Der Adjutant Lieutenant v. Bismarckritt mit größter Seelenruhe immer wieder von Abtheilung zu Abtheilung durch die Gebüsche, dis die Kompagnien einigermaßen zusammen waren und er durch eine Büchsenkugel in das Gefäß gesechtsunfähig wurde.

Die 6. und 7. Kompagnie nahmen ihre Schützenzüge vor und gingen Anfangs in süblicher Richtung vor, bann aber schwenkten sie links und bekamen baburch die Richtung nach Ostsübosten. Beibe hatten einen Befehl bazu erhalten, von dem aber schließlich Niemand wußte, wer ihn gesandt hatte, vom Major v. Busse war er jedenfalls nicht zugegangen. Hierdurch gewann die 7. Kompagnie schließlich einen kleinen Borsprung vor der 6. Nichts bestoweniger bekam diese nach kurzer Zeit Feuer in ihrer linken Flanke, wo man doch außer der 7. Kompagnie auch noch die Füsiliere wußte. Ansangs vermuthete deshalb der Hauptmann

Hilbebrand, daß er versehentlich von eigenen Truppen beschossen würde. Bald aber stellte es sich heraus, daß er feindliche Jäger vor sich hatte, die es meisterhaft verstanden, überall hindurch zu dringen, wo Lüden zwischen unseren Abtheilungen entstanden, sich da, wo es galt, zu verbergen und aus dem Versteck ihre Schüsse oft mit tödtlicher Sicherheit abzugeben.

Nach kurzem Halt ging es weiter, die Verbindung mit der 7. Rompagnie wurde wieder aufgefunden, die feindlichen Jäger verdrängt. Jett aber wird die rechte Flanke gefährdet, zu ihrer Sicherung ließ Hildebrand den 4. Zug unter Premier-Lieutenant Haad auflösen und wandte sich, eben jett die Stimme des Obersten hörend, diesem zu. Der Oberst, welcher gerade von den Füsilieren kam, verstand es, trot der ausgedehnten Gesechtslinie überall gegenwärtig zu sein, und war dauernd bestrebt, die Leitung des Regiments nach Kräften in der Hand zu behalten, Bersprengte zu sammeln und sie von Neuem vorzusühren. So befahl er dem Hauptmann Hildebrand, mit der 6. und 7. Rompagnie die Front wieder nach Süden zu nehmen, und wandte sich dann in westlicher Richtung der 8. Rompagnie zu.

Mühsam sich Bahn brechend und die Front wenigstens zeitweise von den dicht aufdrängenden feindlichen Jägern fäubernd, tritt Hilbe brand wieder in unmittelbare Fühlung mit der 7. Kompagnie. Dann schwenken beide Kompagnien rechts, aber der innere Zusammenhang lockert sich mehr und mehr, die Verbindung mit Haack geht ganz verloren, viele Musketiere kommen bei dem immer noch herrschenden Nebel und in dem bichten Unterholz völlig ab; doch ein Jeder empfand in dem Schrecken des Baldes das zwingendste Herzensbedürfniß, größere Abtheilungen wieder zu erreichen, sich den Kameraden wieder anzuschließen und, wenn möglich, einen Offizier wieder aufzusinden, unter dessen Leitung man sich doch einigermaßen sicher fühlt.

Richts schien unheimlicher, als allein zu sein, schon in bem unwillkurlich sich aufbrängenden Gedanken, verwundet nieder zu sinken und in dem dichten Unterholz vielleicht nie einem rettenden Blick sichtbar zu werden. Bei diesem aufregenden Vormarsch war erklärlicher Weise die Einbildungskraft der Leute durch das unaufhörliche Zusammentreffen mit dem immer wieder unvermuthet eindringenden oder aus dem Versteck unsichtbar seuernden Gegner dermaßen erregt, daß die wirklichen Schrecken und Gefahren sich durch die eingebildeten verdoppelten.

Endlich erreichten Silbebrand und Hartrott gegen  $10^{1/4}$  Uhr, etwa der Nordostspitze von Sistowes gegenüber, den Südrand des Baldes. Aber die Kompagnien waren derartig gelockert, daß zunächstein Halt dringend geboten war, dann wurden die Schützenzüge dis in den Waldrand vorgezogen, wo sie theils hinter Klaftern und Bäumen,

Digitized by Google

theils auf der vorliegenden Wiese hinter Heuhausen Deckung fanden. Gegenüber wissen wir die österreichische Brigade Fleisch hacker und hinter dieser auf den Höhen von Chlum und links bei Maslowed jene mehr als 100 österreichischen Seschütze, die Granate auf Granate in den Wald schleubern. Auch diese beiden Kompagnien erleiden empfindliche Verluste, und die Fahne des Bataillons, hier wie überall von dem unerschrockenen Sergeanten Hilde der and stolz emporgehalten, wird durch einen Granatsplitter des letzten Restes ihres ehrwürdigen zersetzen Tuches beraubt. Links sammelt Dobbeler die soeben in den Wald zurückgeslutheten zwei Züge der 11. Kompagnie. Premier-Lieutenant Haad aber hatte den Waldrand mehr rechts erreicht und nach einem kurzen Feuergesecht einen glücklichen Vorstoß dis an den tief eingeschnittenen Weg Maslowed—Cistowes gemacht und nistete sich hier mit etwa 100 Mann ein, seinem Zuge, etlichen Leuten der 7. Kompagnie und ans deren herangezogenen Versprengten.

Die 5. Kompagnie, beren Führung ber Hauptmann Joffron, nachbem seine zerschossene hand nothbürftig verbunden war, wieder übernommen hatte, und die 8. unter Rretfcman maren ber 6. und 7. Rompagnie junachft gefchloffen gefolgt. Aber tropbem Schroeber mit feinem Zuge vor einiger Zeit, und die 6. und 7. Kompagnie erft eben biefen Theil bes Balbes burchzogen hatten, erhielten auch fie fcon wieder Flankenfeuer von ben überall verstedten österreichischen Sagern. Neue Schütenlinien murben aufgelöft, und unter neuen Berluften ging es weiter. Unter ben Borbersten frohlich vorwarts flurmend, fiel hier ber Bortepee-Kähnrich Selmuth, jum Tobe getroffen. Er mar ber Rüngste bes Regiments. Sein brechenbes Auge rubte auf bem Antlit bes eben hier eintreffenden Obersten, und bieser, der mit so warmer Theilnahme oft ju bem ihm burch frischen Muth und blübende Jugendfrische liebgewordenen Jüngling berabgeschaut, konnte ihm ben bangen Augenblick erleichtern, in welchem er dem unerbittlichen Tobe sich verfallen fühlte. - Die Kompagnien hatten bie Richtung nach Guben innegehalten und baber schon längst die Berbindung mit ber 6. und 7. verloren. Die 8. erreichte ben Walbrand einige hundert Meter öftlich bes Weges Benatet - Ci fto wes. Ein Berfuch, barüber hinaus gegen bas Dorf vorzubringen, scheiterte auch hier an bem Feuer aus Ciftowes und ber Batterien von Chlum. So führte Sauptmann Rretichman feine Rompagnie mehr rechts bis unmittelbar an ben Beg von Benatet. Bleich barauf traf hier auch bie ftark gelichtete 5. Kompagnie ein und nahm im Walbrand bicht westlich bes genannten Weges Stellung. So hatte ber Oberft v. Zychlinsti hier wenigstens 3 Kompagnien vereinigt, die 5. und 8. und halbrechts vorwärts die 9. auf jener leichten Belle, feine 200 Meter von Ciftomes entfernt.



Berlag bon M. Gifenfchmibt, Berlin.

Die 9. Compagnie vor C



Lichtbrud Meifenbach, Riffarth & Co.

stowes am 3. Juli 1866.

Bon schwerer Last erleichtert fühlte sich das Herz des tapferen Bubbenbrock, als er die Musketiere dort erscheinen sah und bald auch seinen Regiments-Kommandeur bei ihnen erkannte. "Man muß," sagte er, "gleiche Augenblicke durchlebt haben, um eine solche Begegnung nach ihrem vollen Werth schäpen zu lernen."

Allein batte die 9. Kompagnie ihren Blat ben Angriffen bes weit überlegenen Feindes gegenüber standhaft behauptet. Aber viel Munition war verbraucht, und mit Bangen hatte man bem Augenblick entgegen gefehen, in welchem man die lette Batrone in ben Lauf schieben murbe. Raum aber hatte Bubbenbrod bie Rameraben hinter fich gewahrt, fo fandte er ben Ginjährig-Freiwilligen Unteroffizier Colberg borthin, um Befehle zu erbitten und vor Allem Batronen beranzuholen. Auf miglichen Wegen, umzischt von ben Rugeln bes immer lebhafter aus Ciftomes unterhaltenen Reuers, erreicht Colberg - ber Branften Giner, wie ihn Bubbenbrod nennt - gludlich fein Biel. ift auch Carlowis, ber Abjutant bes Sufilier-Bataillons, bier eingetroffen. Sofort eilt er zu bem geschlossenen Theil ber 8. Kompagnie jurud, läßt fich hier einige hundert Patronen geben, nimmt fie in ben Schoof feines Regenmantels und eilt ohne Bebenken vorwärts die gefährliche Bahn burch ben Rugelhagel zur 9. Kompagnie. Gine bicht neben ihm einschlagende Grangte überschüttet ihn mit Erbe, aber unversehrt erreicht er fein Biel, und mit lautem Jubel wird er von ben Füsilieren begrüßt. Mit bem ftolzen Bewußtsein, einen tamerabschaftlichen Liebesbienst erster Ordnung erwiesen zu haben, kehrt Carlowit gurud.

Die Patronenzusuhr war zur rechten Zeit gekommen, benn von Reuem schreitet der Feind zum Angriff. Mit bewunderungswürdiger Todesverachtung ist die Batterie der Brigade Fleischhacker dis auf wenige Hundert Meter an den Wald herangesahren und überschüttet ihn mit ihren Granaten und Kartätschen. Und Bataillon auf Bataillon brechen das Regiment Großfürst Thronfolger, Theile von Coronini und die 1. Jäger in geschlossen Massen zum Sturm vor. Wohl gewahren unsere Kompagnien die herannahenden Kolonnen, aber man erkennt in dem trüben Wetter die Uniformen nicht. Immerhin war es ja möglich, preußische Truppen vor sich zu haben. Erst auf kaum 150 Meter löst sich jeder Zweisel. Und nun rollt auch plöglich durch die ganze Linie das Schnellseuer des Zündnadelgewehres und schmettert in die dichten Kolonnen des Feindes mit verheerender Wirkung, und aus ihrer Flankenstellung sendet die 9. Kompagnie ihre soeben erlangten, todtbringenden Geschosse.

Roch eine kurze Strecke bringen die Bataillone vor. Mit hochgeschwungenem Säbel ihren Mannschaften voraus, feuern sie die Offiziere mit lautem Zuruf immer von Neuem an. Bergebens! Die Bataillone stuten, wanken und eilen zurud, entsetzlich hat unser Schnellfeuer ihre Reihen gelichtet. Die ganze Nieberung vor ber Front ist mit Tobten und Berwundeten überfäet.

Standhaft hatten die Unfrigen, II. Bataillon, 9. und 11. Rompagnie, ihren Plat behauptet, auch der Premier-Lieutenant Haach hatte seine Stellung im Hohlwege nicht verlassen, obgleich die seindlichen Bataillone rechts und links zum Theil bei ihm vorbeigegangen waren; einen gegen seine eigene Front gerichteten Angriff einer größeren seindlichen Kolonne wußte er sich trotz seiner so überaus gefährdeten Lage mit gut gezieltem Feuer vom Leibe zu halten.

Zwischen unserer 8. und 6. Kompagnie befand sich eine mehrere Hundert Meter breite Lücke. In diese hatten sich, gerade in dem Augenblick, als jener Angriff erfolgte, die 2., 3. und 4. Kompagnie des 26. Regiments hineingeschoben, während die 1. Kompagnie weit zurück auf der Hohe im Walbe im lebhaften Kampse stand.

In treuer Waffenbrüberschaft standen sie auch hier zusammen in schwerer Stunde, die Schwester-Regimenter aus Magbeburg, und freuten sich des schönen Erfolges. Die Kraft der Brigade Fleischhader war gebrochen. Sie hat an jenem Tage 87 Offiziere, 2530 Mann versloren und mußte sich vorläusig auf die Behauptung von Cistowes beschränken.

So war es auch hier 108/4 Uhr geworben.

Bereits über  $2^{1/2}$  Stunden stand das Regiment im heißesten Kampf, den es, mit Ausnahme des letzten Augenblicks, größten Theils allein nach einander mit 14 seindlichen Bataillonen aufgenommen hatte. Es waren dies das II. und III. Bataillon Großfürst Michael, das I. und II. Bataillon Großfürst Michael, das I. und II. Bataillon Sachsen, das I. Bataillone Sachsen; Meiningen, 3 Bataillone Coronini, 3 Bataillone Großfürst Thronfolger, das 1. und 13. Jäger-Bataillon, 4 Kompagnien des 4. und Theile des 27. Jäger-Bataillons.

## Die Beit nach 108/4 Uhr.

Das II. und Füsilier-Bataillon 26, bas 66. Regiment und das Füsilier-Bataillon 27 hielten nach wie vor den Ostrand des Swiep-Baldes nördlich des Masloweder Weges, die Kuppe 756 und das nordöstliche Walbstück besetz, wiesen alle Angrisse des Feindes erfolgreich ab, mußten aber jeden Versuch, ihrerseits vorzudringen, mit großen Verlusten immer wieder aufgeben. Die beiden Musketier-Bataillone des 67. Regiments hatten, wie wir gesehen haben, gegen 10 Uhr vom General v. Gordon den Besehl erhalten, der schwer bedrängten Avantgarde zu Hülfe zu eilen. Das II. Bataillon, dem an Stelle der absommandirten 5. die 1. Kom-

pagnie beigegeben war, folgte im Allgemeinen bem Wege Benatef— Ciftowes, während die drei andern Rompagnien sich bald mehr links wandten und im Bereich der 13. Brigade an dem weiteren Gefecht theil-nahmen. Auch diese Bataillone waren nördlich des Waldes lebhaft von Artillerie beschossen und im Walde selbst wiederholt auf den Feind gestoßen und in ihrem Vordringen aufgehalten worden.

Der General v. Fransecky hatte zunächst von einer kleinen Erhebung dicht füblich Benatek aus das Gesecht geleitet. Nachdem hier sowohl ihm, wie seinem Abjutanten die Pferde unter seinem Leibe erschoffen waren, begab er sich zu Fuß, der nach Maslowed hinaufziehenden Schlucht folgend, mitten hinein in jenes wüthende Gesecht. Schon jetzt übersah er genau, daß er es mit einer surchtbaren Ueberzmacht zu thun habe, die jeden Augenblick seine völlig offene linke Flanke umfassen und die Division von drei Seiten her erdrücken konnte. Die Geschütze namentlich waren auf das Aeußerste gesährdet. Deshald ließ er sie jetzt unter dem Schutze der ihnen als besondere Bedeckung zugetheilten wenigen Infanteriez güge auf die nördlich des Dorfes gelegene Höhe zurückgehen. Auch von hier aus setzen sie mit großer Tapferkeit, aber naturgemäß nur geringem Erfolg den Kampf gegen die viersach überlegene seindliche Artillerie fort.

Die Divisions Ravallerie, 3 Schwadronen Husaren, befand sich ebenfalls hier in der Nähe, bereit, die Geschütze mit ganzer Kraft zu verstheidigen und die linke Flanke möglichst zu sichern. Bon der sehnlichst erwarteten Armee des Kronprinzen war weit und breit noch nichts zu sehen.

So war die Lage der 7. Division schon um  $10^{8/4}$  Uhr eine außersordentlich schwierige. Dennoch nahm der General keinen Anstand, dem eben jetzt vom Prinzen Friedrich Karl her eintreffenden General v. Stülpnagel auf seine Frage, ob sich die Division halten könne, die kurze, aber inhaltreiche Antwort zu geben: "Die Division wird ihren Platz behaupten." Er wußte, daß er sich auf seine Truppen verlassen konnte.

Aber gerade jest begannen neue furchtbare Kämpfe. Wir haben gesehen, daß gegen 10 Uhr der Kommandant des IV. österreichischen Korps den Brigaden Poech und Fleischhader den Besehl zum Anzerisf gegeben hatte. Lestere Brigade war schon zurückgeschlagen. Jest endlich ging auch der Oberst Poech gegen die Südostede des Walbes vor. "Nur kleine Schüßenschwärme vor der Front, stürmte das ganze erste Tressen in Divisionsmassen vorwärts. Unter Hurrah und Elsenzusen, die den Donner der Geschüße übertönten, und unter klingendem Spiel warsen sich das 8. Jäger-Bataillon, das Regiment Erzherzog Karl Ferdinand, dand das II. Bataillon Reischach und das

I. Bataillon Efte in den Wald. Der Feind wich auf allen Punkten, aber Schritt für Schritt hinter den Bäumen und Holzstößen haltend und sein schnell geladenes Sewehr immer wieder in rollenden Salven abseuernd." So spricht sich das österreichische Generalstabswerk über diesen Angriff aus, und wenn es dann weiter heißt: "Man wird den Leistungen der Raiserlichen Bataillone die Bewunderung nicht versagen können und wohl auch zugestehen, daß das Kaiserliche Heer an diesem Tage noch tapserer Thaten sähig war", so liegt hierin gewiß auch eine hohe Anerkennung für den Gegner, jene zerschossenen Kompagnien unserer Division.

Diefer Gewaltstoß traf junachst bie ichon fo erschütterte und gang auseinandergeriffene 11. Kompagnie. Premier-Lieutenant Belmuth, gang allein an ber Suboftspite bes Balbes, murbe gurudgefcleubert, eben als er fich abermals bemühte, die fo erfehnte Berbindung mit Theilen bes Regiments nach rechts zu gewinnen, und ohne bag man über bie Gewalt bes Anpralls in bem ersten Augenblick fich felbst Rechenschaft geben konnte. Der 6. Zug wurde jum größten Theil zersprengt; an manchen Stellen tam es jum Sandgemenge. Sergeant Reigner murbe von 3 feinblichen Jagern umstellt, hieb sich mit ihnen wacker herum, erhielt eine breite Bunde in die Maus ber rechten Band, entledigte sich aber seiner Gegner und traf nach langem Umberziehen in bem bunten Trubel im Walbe wieber zu feinem Offizier. Füsilier Richter gerieth vorübergehend in Gefangenschaft, wird hierbei noch in den Tornifter geichoffen, weiß aber wieber frei zu kommen und bringt später Säbel und Revolver eines von ihm gefangen genommenen öfterreichischen Offiziers mit zurüd. -

Inzwischen war der Stoß mit schneller Bucht weitergeführt und mußte zunächst die auf dem linken Flügel des Hald-Bataillons Hildes brand befindlichen Theile der 11. Kompagnie unter Dobbeler und Kirchheim in die Flanke treffen. Man feuert hier mit verzweiselter Behendigkeit dis auf den letten Moment, um sich gegen den Druck dieser Massen zu schützen — unmöglich — auch diese Theile der 11. Kompagnie werden völlig zersprengt. Kirchheim und Dobbeler werden mit Trümmern ihrer Züge in den Wald geschleubert und von den hier immer höher gehenden Wellen hin: und hergeworfen, dis wir sie später wieder auftauchen sehen. Sinige Füsiliere werden nach der entgegengesetzten Seite geschmettert und sinden bei dem noch immer an der Allee drüben seite haltenden Lieutenant Haack, hinter welchem der Stoß fortgeht, ohne ihn zu treffen, Halt und neuen Muth.

Mit genauer Noth nur wird das theuere Kleinob des Bataillons, die Fahne, vor dem Feinde gerettet. Feldwebel Lute mit einigen Mann hält sich dicht zu dem sie tragenden Sergeant Ccardt, man windet sich förmlich durch das Gewirr der Gefahren, findet in äußerster Bedrängniß

rechtzeitige Hulfe burch eine eben eintreffende Abtheilung 67er und gelangt endlich am Rachmittag zu ber 12. Kompagnie des Regiments.

Ueber biese Häuflein hinweg wälzt sich die erdrückende Uebermacht gegen die 6. und 7. Kompagnie, auch hier durch die eigene Schwere Alles zertrummernd, was sie von der Seite her faßte.

Die Schützen, welche in dem Walbrand lagen, werden ebenso nach ohnmächtiger Gegenwehr zersplittert und verstreut; die, welche vorwärts desselben sich eingenistet haben, werden gleichzeitig in der Flanke und im Rücken gefaßt und können mit genauer Noth nur der Gefangenschaft entgehen. Sier erlitt namentlich der Zug der 7. Rompagnie, unter Portepee-Fähnrich v. Rohe, harte Verluste; er selbst wird in der linken Schulter schwer verwundet, und, von den wie rasend andringenden Jägern auf wenige Schritt mit Rugeln überschüttet, kann er nur mit Anspannung der letzten Kraft einem traurigeren Loof sich entziehen.

Erft fpat und nach viel neuen Bebrangniffen finbet v. Rote in hnewcomes Rube und Pflege. Andere wiederum find zu ber Allee hinübergetrieben und ichließen sich an Saad an. An manchen Stellen war es auch jest zum erbitterten Handgemenge gekommen, und so wurde hier ber Einjährige Augustin II mit Kolbenschlägen buchstäblich zerschmettert. Der hauptmann bilbebrand, felbft in bas milbefte handgemenge gerathen, tann erft fpater ju feinem, mahrend beffen von hartrott kommandirten Soutien gelangen, welches gleichfalls von diesem wüthenden Anprall in westlicher Richtung geradezu fortgeschleubert wird. Auch von diesen Kompagnien werden viele Musketiere versprengt und irren in dem nun gang wild schäumenden Waldgefecht umber; manche gerathen zeitweilig in Gefangenschaft, andere gewinnen Anschluß an größere Abtheilungen anberer Bataillone; für Alle aber ift es ein Glud, baß balb bas II. Bataillon 67 hier ber Brigabe Poedh entgegentritt, sowie daß bemnächft auch unfer 4. Sager-Bataillon und das I. Bataillon 72 hier eintreffen. -

Auch bem I. Bataillon 26 erging es nicht beffer. Auch biese Tapferen werben von ber Uebermacht erbrückt und weichen Schritt für Schritt nach ber Mitte bes Walbes zuruck.

Inzwischen war das Gros des Halb-Bataillons Hilbebrand burch bie dicht und ungestüm nachdrängenden feindlichen Kolonnen hinter der 5. und 8. Kompagnie fortgeschoben und trat jenseits des Benateker Beges, auf welchem soeben die Spize des II. Bataillons 67 unter Major Bedtwitz im Anmarsch sichtbar war, aus dem Balde ins Freie. Hier der merkt man den General Gordon, der eben dem Erfolg des von Schram mit dem I. Bataillon unternommenen Angriffs gegen jene beiden Geböste entgegensieht. Man marschirt auf den General zu, um sich von demselben Auskunft über die nun ganz unübersichtliche Lage, sowie etwaigen

Befehl zu erbitten, gerabe als biefem bas Pferb unter bem Leibe getöbtet wirb. Er fpringt ab und weift sofort an, bem I. Bataillon aum Angriff zu folgen. Als aber biefer icon fo zerschoffene, erschütterte Saufen, zu welchem bie beiben Rompagnien burch namhafte Berlufte und zahlreiche Abgesprengte zusammengeschmolzen waren, über bie Bobe vorgeht, gerath er in jenes furchtbare Granatfeuer und wird gleichzeitig von Ciftomes aus beschoffen, ja man erhält auch icharfes Rudenfeuer aus bem Walbe von bem feinblichen 8. Sager-Bataillon, welches auf bem linten Flügel ber Brigade Poedh bereits über ben Beg von Benatet bis bierber vorgebrungen mar. Reue Berlufte — Lieutenant v. Hoff wird am Sug verwundet, Sauptmann Silbebrand erhalt burch ein Granatstud eine Kontufion bes Oberschenkels; Mustetier Liebe wird bicht bei ihm schwer verwundet. Diese Trummer wirbeln um ihren eigenen Mittelpunkt und, unfähig sich noch länger zu halten, werben sie burch bas umfaffende Feuer felbst in die einzige Richtung gedrängt, in ber fich ein Ausweg aus biefer verzweifelten Lage eröffnet, - nach Weften bin. Man sieht bereits die Rolonnen der 8. Division im Borgeben, will ihnen entgegen, gerath hierbei in bas Feuer einer preußischen, sublich bes Stalta aufgestellten Batterie und wird fo nach ber Chaussee gebrangt. Sie verfolgend, erreicht man ben Sola-Bald, wo fich endlich Belegenheit bietet, Athem ju schöpfen und sich wieder neu zu ordnen. Die beiben Rompagnien maren auf bebeutenb weniger benn bie Sälfte ihrer ursprunglichen Starte berabgefunten.

Aus bem eben Geschilberten geht bereits hervor, daß jener Vorstoß ber Brigade Poedh am Waldsaum entlang im Weiteren zunächst auf die 8. Kompagnie führen mußte.

Hier befand man sich noch immer in der uns bekannten peinlichabwartenden Lage. Immerwährend das scharfe Granat- und Gewehrfeuer, — eben war dem Oberst das Pferd unter dem Leibe durch Granatsplitter mehrsach verwundet und, nachdem er abgestiegen, durch eine Gewehrkugel getöbtet. Man war umbraust von dem Getöse des jetz überall
wild tobenden Kampses; das durch die Batterien der Brigaden Fleischhacker und Poech unterhaltene Kartätsch- und Shrapnelseuer machte
sich auch dort geltend. Hier erschien jetzt der Oberst v. Bothmer mit
seinem Adjutanten, dem Premier-Lieutenant Grüson; beide waren dem
ihnen folgenden Bataillon vorausgeritten, um sich über die Gesechtslage
zu unterrichten. Nach wenigen mit dem Oberst v. Zychlinski gewechselten Worten ritten sie vorwärts in jenes Unwetter hinein. —

In biesem Augenblick aber macht sich bereits ber Borstoß ber Brigade Poech hier als Flankenstoß geltend, ja man erhält schon hier wie bort vorn bei ber 9. Kompagnie Rückenseuer. Die 8. Kompagnie hat abermalige Berluste, — ber Hauptmann v. Kretschman bricht, im Ober-

ichenkel verwundet, zusammen, um erst später von dem Gefreiten Kröllswitz der 9. Kompagnie, mit Einsetzen des eignen Lebens, dem Verderben entrissen zu werden, und diese viel geprüfte, arg zersetzte 8. Kompagnie hat den scharfen Anprall muthmaßlich der 8. Jäger zu ertragen. Sie kann sich bessen nicht mehr erwehren, auch sie wird zersprengt, ein Theil wird in den Wald, ein anderer zu der noch sesthaltenden 9. Kompagnie geschleudert.

Die 5. Rompagnie, hinter welcher bieser Stoß fortgeht, behauptet zur Zeit noch ihren Plat. Der Oberst, schnell übersehend, daß hier nur ein Ausweg mit Ehren möglich, ruft bem Hauptmann Joffron zu, gegen Cistowes vorzubrechen, und eilt dann zu ber 9. Kompagnie vor, um hier gleichfalls ben Mahnruf zu geben:

"Auf nach jenen Geboften!"

Alles, was unverwundet, springt auf, aber nun hat man ungebeckt und zur Zeit wehrlos jenes Flankenfeuer von Ciftowes und jenes Rudenfeuer von dem Walde her zu ertragen und neue Berlufte zu erleiben. Bubbenbrod felbft wird burch ben Unterschenkel geschoffen, bricht gusammen, schleppt sich aber noch in ein Kornfeld, — 30 bis 40 Füsiliere mit bem fich hier wie immer im Gefecht burch Rube und Befonnenheit auszeichnenben helbenmuthigen Feldwebel Banbermann werfen fich um ben Hauptmann, bereit, ihn mit ihren Leibern ju beden. Der Reft ber Rompagnie und mit ibm ber Oberst-Lieutenant v. Rebtwis, ber Raior v. Buffe, bie Lieutenants v. Gühlen und v. Rheinbaben eilen unter perfonlicher Führung bes Oberften burch ben Rugelregen nach bem am weitesten von Ciftowes abliegenden Gehöft. Der Oberft wird burch ben Oberschenkel geschossen, achtet jeboch ber Wunde nicht, und mit neuen Verluften auf jebem Schritt geht es vorwärts. Unteroffizier Colberg wird zweimal verwundet, Unteroffiziere Bernogty und Teteberg brechen auf biefer turgen, aber blutigen Strede gusammen, fast bie Salfte ber Mannschaften bleibt liegen, und ber Rest erreicht mit Unspannung ber letten Rraft bas bezeichnete Gehöft, und hier - trifft man bereits ben hauptmann Schramm mit ber 1. Rompagnie.

Etwa gleichzeitig mit bem von bem Oberst ausgeführten Vorstoß war, wie wir wissen, das I. Bataillon in später zu schilbernder Weise zum Angriff gegen die Gehöfte vorgegangen, und ohne von einander zu wissen, aber von bemselben Gebanken geleitet, trafen beide Theile des Regiments an demselben glücklich erreichten Ziele zusammen. Balb gelangt auch der General Gorbon hierher und etwas später der Lieutenant v. Carlowis.

Letterer war, nachdem die 8. Kompagnie zersprengt, mit einem Hausen Füsiliere aller Kompagnien, welche sich bei ihm als bekanntem Offizier des Bataillons angefunden, gegen die eine ganz nahe erscheinende feinbliche Brigade-Batterie vorgegangen, drang dis gegen die Allee vor, erhielt auf

nächste Entfernung ein sehr nachbrückliches Gewehrfeuer, wurde zurückgewiesen und hatte, nun nach den Gehöften sich wendend, ein wahres Gassenlausen zwischen dem Feuer von Cistowes einer- und aus dem Walde andererseits durchzumachen. Er, der das Feuer bereits an den heißesten Stellen erprobt, nennt dies die ärgste Prüfung; er kann jett noch im Vorübergehen auf dem von der 8. Kompagnie inne gehaltenen Plat das II. Bataillon 67 und seinen Kommandeur, Major Zedtwitz, begrüßen, der sich somit mitten in die Brigade Poech eindrängt und mit entwickelten Schützen gegen Cistowes vorgeht. Sodann erreicht Carlowitz glücklich, wenn auch mit Verlust von einigen Rann, jenes wenigstens vorläufig schützende Gehöft.

Inzwischen mar bie 5. Rompagnie auf jenen Buruf bes Oberften fofort von bem hauptmann Joffron aus bem Balbranbe auf bas Ciftomes junachft, alfo öftlich bes bis jest genannten, gelegene Behöft vorgeführt. Man taucht alsbald wieber in bas von allen Seiten einpraffelnbe Feuer ein; neue Verlufte auch hier wieber; mit Anbern fällt hier ber Sergeant Daube einem gerabezu tragifden Gefdid als Opfer. Das regfte Bflichtund Chrgefühl hatte ihn aus bem Lagareth ju Borlit, wo er lange ichwer barnieber gelegen, bem Regiment nach und immer weiter nachgetrieben; erst heute früh auf Borposten hatte er die Rompagnie erreicht, um schon wenige Stunden barauf feine Treue auch noch mit bem Tobe zu bethätigen. Die Musketiere manken und ftuten — boch nur einen Augenblick — benn schon eilt ber Hauptmann Joffron vor bie Front; ruhig und ernft, wie bei bem Appell, seine Mannschaft anrebend und an Treue und Pflicht ermahnend, hat er balb volle Ordnung und festen halt wieder hergestellt. So fab ihn ber Oberft. Run geht es mit frischem Anlauf wieber porwärts, und die Reste ber Rompagnie gewinnen burch bas Feuer hindurch bas bezeichnete Gehöft, bei welchem fie die 4. und bahinter die 2. und 3. Rompagnie bereits antreffen.

So waren benn hinter biesen beiben letten Bollwerken nunmehr Bertreter aller Bataillone und Kompagnien bes Regiments vereint, und wenn auch ringsum vom Lärm ber brausenben Schlacht umbrandet, athmete man boch frei auf und suchte, nach allen Seiten ausspähend, einen Ueberblick über die Gesammtlage zu gewinnen.

Es war eben 11 Uhr vorüber. —

Diese Zeit über und noch länger liegt ber verwundete Hauptmann v. Bubbenbrod mit dem Häuflein seiner Getreuen in dem Kornselbe, westlich der von ihm so lange behaupteten Stellung. Er sieht ein Jägers Bataillon, jedenfalls das 8., aus dem Walde vordringen und dann zum Angriff sich gegen ihn vorbereiten. Ein berittener seindlicher Offizier sprengt vor und dietet mit der durch Tapferseit auch vom Gegner erzwungenen Hochachtung Pardon an. Er wird zurückgewiesen, und nun

bricht das Bataillon vor. Die Füsiliere eröffnen mit dem Rest ihrer Runition ein tüchtiges Feuer, und gleichzeitig schmettern die Granaten eigener Batterien bei Maslowed in die Reihen dieses dis jetzt mit ausgezeichneter Tapferkeit unaufhaltsam vorgedrungenen österreichischen Bataillons. Begreislicher Weise mochte man sie dort oben für eine aus dem Walbe hervordrechende preußische Kolonne halten und deshalb mit ganz besonderer Ausmerksamkeit bedenken. Buddenbrock schildbert die Wirkung dieses Feuers als eine furchtbare; das Bataillon sei "fast ekrasirt" und habe, das Nothwendige des Rückzuges wohl nur ungern einsehend, sich in den Walb zurückzegen. Es hält aber am Rande desselben noch ferner Stand.

Bubbenbrod hatte fich in seiner außerst schwierigen Lage bislang noch vergebens nach einem befreundeten Truppentheile umgeseben; seine Blide wenden sich nach Westen, wo er nun auch bereits bas Vorgeben preußischer Bataillone erkennen kann. Auch scheint biese Offensive sich hierher zu richten, ja man bemerkt, daß die Feinde brüben sich langfam jurudziehen, und jest in ber That erscheint, jum größten Theil im Balbe selbst vorrückenb, ein preußisches Bataillon. Es war bas I. Bataillon bes 72. Regiments und Sauptmann v. Sanftein ber erfte, welcher bier bie bebrängten Rameraden ber 7. Division begrußte. Bubbenbrock wurde, nachdem Stolberg ibm ben Nothverband angelegt, gurudgeführt, ba er zugeben mußte, heute nicht weiter am Rampf Theil nehmen zu können. Durch ben Balb sich schleppend, erreicht er ben jenseitigen Rand ju berfelben Beit, ju melder Rittmeifter v. Sumbert ju feiner glangenben Attade gegen ein Bataillon Erzherzog Carl Ferbinanb vorging, und als er endlich nach Ceretwis geschafft mar, traf er bier bereits ben bei biefer Belegenheit jum Tobe verwundeten Grafen Schulen = burg. So einte auch jene blutige Stätte biese beiben Regimenter, welche in herzerwärmender Rameradschaft mährend des ganzen Feldzuges treu zu einander gestanden.

Die bei Bubbenbrock zulest vereint gewesenen Füsiliere schlossen sich unter Banbermann ben in bem westlichen Gehöfte befindlichen Theilen des Regiments an; ebenso andere unter Rheinbaben, während Gühlen mit einem kleinen Trupp zur Chausse gelangte. Sier ließ er die zum Tode ermatteten Mannschaften eine Zeit lang ruhen und traf später zu dem Hauptmann Hilbebrand am Skalka-Walbe.

Bir begeben uns nunmehr zu bem I. Bataillon um 8/411 Uhr zurūc, das heißt um die Zeit, als es sich zum Angriff gegen die beiden Gehöfte anschickte. Bekanntlich stand in erster Linie an dem Höhenrucken rechts die 1., links die 4. Kompagnie, zwischen beiden etwas zurück das Halb-Bataillon Schoeler. Bei dem nun erfolgenden Vorstoß nahm die 1. Kompagnie die Richtung auf das am meisten nach Westen, also rechts,

liegende Gehöft, während die 4. und, ihr folgend, die 2. und 3. sich bas mehr öftlich, also links, liegende als Angriffsziel ersaben. Gleichzeitig traten die 3 Rolonnen an, und überall mit schlagendem Tambour ging es in bem Granathagel stetig vorwärts. Die 1. Rompagnie erreichte bas von ihr ins Auge genommene Ziel zuerst; wohl fielen noch mehrere Mustetiere burch bas von Cistowes und auch von bem vorliegenden Behöft unterhaltene Gewehrfeuer; boch ging es, allen voran als Beispiel unerschrodenen Muthes ber lange Sergeant Soulg, in munterem Schnellichritt bis zu bem Gehöfte. Dasfelbe mar turz zuvor von bem es befest haltenben Gegner geräumt; man tonnte fich baber ohne Weiteres in bemselben einrichten. Ginige Seltionen wurden von haupt außerhalb in füblicher Richtung vorgeschoben und in einem fleinen Graben eingeniftet, von wo sie ein stehendes Feuergefecht gegen die in dem Rande von Cift omes befindlichen feindlichen Schuten unterhielten. Der Reft blieb geschloffen in bem inneren Hofraum, und hier nahmen auch bie übrigen hierber gelangenden Offiziere und Mannschaften bes Regiments ihren Aufenthalt.

Schwerer noch war die Aufgabe ber 4. Kompagnie, und blutiger ber Beg, ber fie jum Ziele führte. Man hatte bort bas Flankenfeuer von Ciftomes aus größerer Rabe und baber mit größeren Berluften ju ertragen, auch hielt ber Feind bas hier in Angriff genommene Gehöft langer Die burch ben Tob bes hauptmanns Diet, bas unbekannte befett. Befdid bes Buges Sanftein und weitere Berlufte febr erfdutterte Rompagnie murbe etwas wankend. Doch ber alsbald vor die Front getretene Lieutenant v. Wigleben II gab ihr ichnell neuen halt und frifchen Muth. Er ichien von einer Gefahr überhaupt nichts miffen zu wollen, und seine allen Rameraden wohl bekannte berb-joviale, unbefangene Art verleugnete sich auch nicht in biefer miglichen Lage und konnte ihren Einfluß nicht verfehlen .- So mar er im Stanbe, bie Rompagnie ju einem tüchtigen Sturme vorführen ju konnen — im hurrah brach biefe ihrem Führer nach, ber fie mit boch geschwungenem Degen bem ichon nabeliegenben Beböfte entgegenführte.

Ihm selbst jedoch versagte das Geschick, das Ziel zu erreichen. Als er seine That fast vollbracht, streckten ihn drei Gewehrkugeln zu Boden, während er gleichzeitig von einer Granate durchbohrt ward. Ohne Laut drach er zusammen; in der Aufregung des stürmischen Borwärts, auf selbst erstrittenem Plaze, Angesichts der fast vollendeten ruhmvollen That — starb Wizleben da nicht den schönsten Soldatentod? 1)

<sup>1)</sup> Dem Premier-Lieutenant v. Wis leben I bot sich, als er am Rachmittag die Leiche des Bruders aufsuchte und fand, ein rührendes Bild der Treue des Thieres, welches sich durch diese an ihm sprüchwörtlich gewordene Tugend den best-

Rum ameiten Male ihres Rührers beraubt, stutte bie Kompagnie, boch in biefem fritischen Moment springt ber Lieutenant v. Leffel, ber Jüngsten einer -- er war eben erst aus bem Kabettenkorps zum Regiment gekommen — mit ber festen Haltung bes Mannes vor die Front, ermuntert bie Leute, bittet fie, ihm jest zu folgen. Und nicht vergebens - in neuem Anlauf ging es porwärts, bis beran zu bem von einigen Baumreihen umftandenen Gehöft, welches immer noch von feinen Bertheibigern behauptet murbe. Rramer und Türke find die ersten, welche es erreichen, indem fie von Baum zu Baum pormarts fpringen. An ber Umfaffung angekommen, steigen sie ohne langes Besinnen auf die Bretterwand und hinunter in ben Hofraum, in welchem ein Desterreicher sein Bewehr auf Rramer anschlägt. "Du, ichieß nicht," rief ich ihm gu, "sonst bift Du verloren" — ba ließ er bas Gewehr fallen und sagte mit trauriger Stimme: "Brugge, ichieß nicht, ich bin schwer verwundet. Silf mir." Da faßte ich ihn unter die Arme, um ihn zurecht zu legen. Als wir uns wieber umfaben, lag ein Defterreicher in einer Dungergrube, an bem 2 Schweine herumzausen; wir wollen ihn herausziehen, als 2 Schuffe aus bem Dache auf uns fielen. Wir bemerkten, bag in bem Saufe noch Defterreicher maren, wir ichlugen mit öfterreichischen Rolben die Sausthure ein und fturmten auf ben Boben voller Buth. Bor Schreck ftreckten fie Da waren auch unfere Rameraben gekommen." die Gewehre.

Somit hatte sich die 4. Kompagnie in Besit des theuer erkauften Gehöftes gesetzt und richtete sich in demselben zur nachhaltigen Bertheibigung ein. So wurde, was dem Feinde ein trefflicher Stützpunkt sein konnte, dem Angreifer zur Brustwehr gegen die Uebermacht. —

Balb nach ber 4. trafen hier auch die 2. und 3. Kompagnie ein, beren Bormarsch weniger erschwert wurde, wenngleich auch fie, ungebeckt im Kreuzseuer vorgehend, nicht ohne Verluste das Ziel erreichen konnten. hier wurde der Schaft der von dem Sergeant Schaaf hoch gehaltenen Fahne von einer Gewehrtugel getroffen, und hier erhielt der Lieutenant v. Rambohr durch ein Granatstüd eine schwere Verwundung im rechten Oberschenkel, welcher er später erliegen sollte. Der Gefreite Bose ging auf ihn zu und harrte mitten im Rugelregen treulich bei ihm aus, um ihm einen vorläusigen Verband anzulegen. Auch Rahmbohr's innerste Sigenart bewährte sich in dieser sein Geschick erfüllenden Stunde; er litt und starb, wie er gelebt hatte. Denn auch jest verließ ihn nicht jene

berechtigten Anspruch auf Freundschaft mit dem Menschen erworben hat. Der Hund bes Gefallenen saß neben der Leiche seines Herrn, unbeweglich, die Augen unverwandt nach dessen Antlitz gerichtet. Er mußte also lange Stunden inmitten des Geschößhagels getreulich ausgehalten haben, unbekümmert um die drohende Rähe des hier hundertgestaltigen Todes, welche sich jedem lebendigen Wesen so unverkennbar demerklich macht.



unerschütterliche Ruhe, hinter welcher sich eine mit ber Jugend selten gepaarte konsequente Energie und Willensstärke nur halb verbarg, und welche ber Ausbruck eines Ernstes war, zu bem außergewöhnliche, sein Leben bestimmende Ereignisse ihn schon früh hatten reisen lassen. Selbst seiner Wunde spottend, zündete er sich eine Cigarre mit ungekünstelter Gelassenheit an, was auf den Gefreiten Bose einen unvergeßlichen Eindruck machte, dann setzte er sich auf den Rand eines nahen Grabens, um abzuwarten, dis er zu einem Verbandplatz geschafft werden könne.

Da inzwischen auch die Reste ber 5. Kompagnie unter Sauptmann Roffron in ber uns bekannten Beise bieses Gehöft erreicht hatten, fo war jest ein aus 4 Rompagnien zusammengesettes Gros vereint, welches fich zur außersten Bertheibigung bes gewonnenen Stuppunttes entschloß und anschidte. Die Schützenzuge ber 2. und 3. Rompagnie, jener unter Lieutenant Bahr, biefer unter Bortepee-Fahnrich v. Dadai, wurden aegen Ciftowes vorgeschoben. Beibe nifteten fich, bem westlichen Dorfrand hart gegenüber, in Beländefalten und fleinen Gräben ein, in welchen fie nothbürftige Dedung gegen jenen Augelregen fanden. Dann begann ein von hier nur langfam und befonnen unterhaltenes Feuer, welches aus ben bicht gegenüber liegenben, gur Bertheibigung eingerichteten Baufern und Scheunen icharf ermibert murbe. Der von ben Boben, burch die Dächer, aus den halb verfetten Fenstern ober aus eingeichlagenen Schießscharten feuernbe Gegner mar taum zu bemerten; felten nur bot fich ein jum ficheren Abkommen geeignetes Ziel, mahrend man bier, wenn sich auch die Mannschaften lang auf die Erbe hinftredten, ber Büchsenkugel immer noch sehr preisgegeben mar. Und so sollte man Stunden lang aushalten.

Somit hatte sich hier eine Lage gebilbet, welche, wenn auch ungleich mißlicher, boch berjenigen ber 1. Kompagnie und ber Trümmer bes Füsilier-Bataillons brüben in bem nächsten Gehöft ähnlich war. Hier wie bort war man abgeschnitten von jeder Berbindung, überall umbrandet von bem immer gewaltiger anschwellenden Lärm der Schlacht; hier wie dort wandte man die spähenden Blide nach allen Seiten, um mit vor Erregung und Erwartung klopfendem Herzen sich einen Ueberblick über die Gesammtlage zu verschaffen; hier wie dort trat mit der krassen uns möglichkeit, auch nur einen Schritt vorwärts gewinnen zu können, die wenig berechtigte Hoffnung entgegen, sich wenigstens geraume Zeit ruhmpoll behaupten zu können; hier wie dort hatte man sich auf einen endelichen erbarmungslos-zerschmetternden Gewaltstoß des Feindes gesaßt und mit dem Aeußersten vertraut gemacht.

Dies war die Lage, wie sie sich seit 11 Uhr in biesen beiben von bem Regiment mitten in bem Bereich bes Feindes gewonnenen Stutzpuntten gestaltete. —

Wit ber Absicht, uns später noch einmal hierher zurückzuwenden, begeben wir uns jetzt auf das Feld zwischen Höhe und Wald östlich des Weges von Benatek. Wir sehen hier das II. Bataillon des 67. Rements unter Major v. Zedtwit in demselben Augenblick aus dem Walde treten, als die 9., 8. und 5. Kompagnie gegen Cistowes vorsbrechen und nachdem soeden jenes österreichische 8. Jäger-Bataillon in den Kücken der von Budden den drock eingenommenen Stellung vorgedrungen war. Bon Theilen dieser Bataillone muß bereits von der hohen Kuppe aus ein verheerendes Feuer gegen weitere, rechts der Jäger vordringende Bataillone der Brigade Poeck eröffnet sein, wodurch densselben nach eigener Angade surchtbare Verluste beigebracht sind. Jetzt ging das II. Bataillon 67. Regiments östlich des Weges geradezu gegen Cistowes vor.

Da wir uns keinen zu weiten Uebergriff in die Geschichte dieses unsers Bruder-Regiments erlauben dürfen, so sei nur im Allgemeinen bemerkt, daß diese Musketiere, inmitten des immer mörderischer werdenden Granatseuers, auf dem Gelände zwischen Wald und Höhe, gegen weit überlegene Uebermacht, einen ruhmvoll-blutigen Kampf gekämpst haben. Rach surchtbaren Verlusten war es schließlich nur Theilen des II. Bataillons möglich, die an dem Wege von Maslowed, Cistowes gegenzüber, genommene Stellung zu behaupten. Der seste Kern dieser Theile war die 6. Kompagnie unter Hauptmann Müller, welcher mit außersordentlicher Zähigkeit diese blutige Stätte behauptet hat, ja zeitweise zu glücklichen Offenswischen vorzubrechen vermochte. Schulter an Schulter kand sest zu ihm der Lieutenant Vorberg. Durch dieses szeichung zu dem unsrigen, und so ist das kameradschaftliche Verhältniß hier bei Cistowes durch blutrothes Band um so sester geschürzt worden.

Zu der Zeit nämlich, als das II. Bataillon 67. Regiments vorrückte, behauptete der Lieutenant Haack mit dem 6. Zuge und vielen Versprengten, die sich ihm angeschlossen hatten, noch immer seinen Plat dort weiter östlich an der Allee. Gleichzeitig eilten vereinzelte Mannschaften der, wie wir wissen, vor kurzem gesprengten Füsilier-Kompagnien, sowie der gleichfalls aufgelösten 8. und endlich auch von den Schützenzügen der 6. und 7. Kompagnie über das freie Feld gegen Cistowes, wohin sie soeben eine allgemeine Vorwärtsbewegung wahrgenommen hatten. Alle diese Bruchtheile des Regiments schlossen zu einem neuen Ganzen schnell zusammen, und durch ermunternden Zuruf des eben sein Bataillon vorssührenden Major v. Zedtwitz um so lebhafter an ihre Pssicht erinnert, ging Alles mit zum Angriff gegen die Kirsch-Allee vor. An derselben stand nunmehr, links der 67er, Premier-Lieutenant Haack, während sich

Digitized by Google

rechts berfelben, nahe bem Wege nach Benatek, jene Trümmer zu- sammenschloffen, beren Führung die hierher geeilten Vice-Feldwebel Müller und Allendorf übernahmen. So standen hier im Ganzen etwa 150 Mann des Regiments in bunter Zusammensetung; aber, selbst sich schnell in dieses neue Gesechtsverhältniß eingewöhnend, sind sie unter Führung der genannten Offiziere zu neuen Leistungen bald wieder befähigt. —

Gegen biefe Gesammtstellung richten sich, von nun an immer wuch tiger werbend, die Angriffe ber Desterreicher, und wenn die 67er hier naturgemäß ben Löwenantheil für sich nahmen, fo fiel boch ben 27ern noch eine ehrenvolle Rebenrolle zu, aus ber fie genug zu machen verstanden baben. — Im Dorf brüben werben um biefe Zeit bie Bataillone Coronini bereits burch bas Regiment Großfürft Thronfolger abgeloft sein, welche sich ihrerseits den immer noch hier verbleibenden Kompagnien Erzherzog Beinrich anschließen, mahrend in ben Scheunen und Saufern, hinter bem Ranbe von Ciftomes, fowie außerhalb in ben Sohlwegen und hinter ben kleinsten Erhöhungen sich überall die dichten Jagerschwarme verschiebener Bataillone eingenistet haben. Diese unterhalten ein scharfes Feuer gegen die ihnen bicht aufliegenden Breußen, mabrend die Angriffe jener Bataillone sich theils von ber Norbostede bes Dorfes mehr gegen bie Front Saad's theils aus bem Saupteingange von Ciftomes, also mehr gegen ben hier bicht bei ben 67ern zusammengedrängten Saufen unter Allendorf und Müller richten. An beiden Stellen erfolgen fie in ber uns bereits bekannten rudfichtslofen, ben Berluft wenig achtenben Art; auch hier fieht man jene Offiziere, ben Säbel schwenkend, vor ber Front ihrer Mannschaften; auch hier bringen unter Trommelschlag und Hurrahruf die Rolonnen bis auf die nächste Entfernung, zuweilen bis auf 30 Schritt, an die Preußen heran; boch auch hier werben fie jedes Mal wieber burch bas zu einer geradezu grauenhaften Berwüftung wirtenbe Schnellfeuer gurudgewiesen. Premier-Lieutenant Saad ergablt, wie seine Mannschaften, um in biefen für fie verzweifelt-kritischen Momenten bas Feuer bis jum Aeußersten ju steigern, schließlich bas Gewehr horizontal an der Sufte gehalten und so geladen und geschoffen hatten, gewiß, um nur felten bas leichte Biel ju verfehlen; mehrfach machte bie hipe ber Läufe bas handhaben ber Gewehre schwierig. So schmettert ber Hagel in die bicht gebrängten Haufen bes andringenden Feinbes hinein, um immer furchtbarere Berluste ihm zu bereiten.

So mährte bies Gefecht gegenüber bem Norbrande von Ciftowes, in welchem um schrittbreiten Raum so blutig gerungen wurde, noch Stunde auf Stunde — auf die Dauer konnte keine Spanne nach vorn behauptet werden, doch der Ehrenplat selbst verblieb in dem Besit seiner unversgagten Bertheidiger. —

Jest aber ist es Zeit, uns nach ber 10. und 12. Kompagnie in bem Augenblick umzusehen, in welchem auch sie von jenem in breiter Front ausgeführten Stoß ber Brigabe Poech getroffen werben, bas heißt also um \*/411 Uhr.

Die 10. Kompagnie miffen wir um biefe Stunde, nachbem ber Lieutenant v. Byern und ber Sauptmann v. Befternhagen gefallen. in einer verzweifelten Lage. In bem Rande bes Hochwalbes erwehren fich bie beiben aufgelösten Züge mit Mühe noch ber immer näher aufbrangenden Jager, und eben läßt Lieutenant Bener ben letten noch gefcbloffenen Rug beranführen, um biefer gelichteten Schaar neuen Salt ju geben, als eine Granate mitten in bies lette fleine Soutien schmettert - und jest, jest erfolgt auch ichon jener Gewaltstoß, welcher biefe ichon so zertrummerte 10. Kompagnie völlig zersprengt. Gin Theil ber Mannicaften wird nach Suben geschleubert und trifft bei ber 8. Rompagnie ein, eben als auch diese gertrümmert wird; jest gerathen Mehrere zu bem eben vorbrechenden Lieutenant v. Carlowit, Andere zu ben Reften ber 9. Kompagnie und hiermit endlich in jenes schützende Gehöft bei Ciftomes. Andere und mit ihnen ber Lieutenant Bener werben eine Beit lang in jenem furchtbaren Strudel im Walbe herum- und endlich aus bem Walbe hinausgewirbelt. So kommen fie, total erschöpft und gebrochen, nach Benatet, wo es jenem Offizier gelingt, neuen Halt in diese gur Reit zu jeder weiteren Thatigkeit vorläufig unfähigen Fusiliere zu bringen. Es war dies etwa um 12 Uhr.

Andere Mannichaften ber Rompagnie find gang vereinzelt abgesprengt, durchirren ben Bald, gerathen in Gefangenschaft, werben wieder befreit und, hin- und hergeschleubert, fallen fie nach taum überftanbener Gefahr in neue Miglichkeiten hinein. Der Fufilier Meiftring gerreißt fich bei biefer wilden Sagt in bem Balbe feine Sofe in fo bebenklicher Beife, bag er am Geben behindert wird. "Schon an ben entjetlichen hagel ber Granaten und Gewehrkugeln gewöhnt, feste ich mich, mein Gewehr fcußbereit neben ber Leiche eines Füsiliers ber 9. Kompagnie, hinter einen bedenben Gegenstand, holte mein Nähzeug beraus, welches ich in meinem Notizbuch auf ber Bruft führte, und wollte bem Schaben, fo gut es ging, abhelfen. Aber ich hatte taum einige Stiche gethan, als ich, burch einen Schrei aufmerkfam, mich nach allen Seiten umfah und zu meinem Schreden gewahr wurde, daß ich allein und von feindlichen Tirailleurs Ich nahm mein Gewehr, gab einen Schuß ab und lief, einigen Rameraben folgend, burch ein Gerftenfeld eine kleine Anhöhe hinauf; die Feinde auf mich feuernd, welches jedoch weiter keine Resultate hatte, als daß mir eine Rugel burch ben gerollten Mantel ging. Feinde verfolgten mich bis auf die Anhöhe, wo ich von einer Schutzenlinie aufgenommen murbe. Als ich mich umfah, maren bie Feinde faft

Digitized by Google

alle niebergeschoffen. Sie hatten biefe Schützenlinie, welche auf ber Erbe lag, nicht bemerkt."

Wir verließen die 12. Rompagnie, nachdem die arg zerschossenen Halbzüge Treplin und Riemann beide ihrer Führer beraubt waren und als eben der Hauptmann v. Bergfeld, der persönlich den 7. Zug in die Feuerlinie geführt, mit einer gewissen Berzweiflung bemerkt, daß er in dieser Krisis völlig vereinzelt sei. In der Schützenlinie ordnend auf- und abgehend, bemerkt er jett jene dunklen Massen der Brigade Poech mit Trommelschlag und Kriegsgeschrei sich heranwälzend; er eilt zurück, das Soutien heranzuholen; doch jett ist auch der 8. Zug selbst verschwunden. Premier-Lieutenant Kosegarten nämlich, in dem Bestreben, selbst einzugreisen, hatte das Soutien zur Schützenlinie näher heranssühren wollen, versehlte hierbei die Richtung, und so gerieth er, ungefähr südöstlich durch das Gestrüpp vordringend, mitten in jenen durch die Brigade Poech erzeugten Strudel des Balbgesechtes hinein. Hierdurch geschah es, daß Bergseld, gegenüber seinem hereinbrechenden Geschick, nicht einmal über seine Kompagnie verfügen konnte.

Auf diese trümmerhaften Schützengruppen wirkte jener Gewaltstoß wie ein Orkan, sie wurden weggefegt, die beiden Züge zerschellt und diese Splitter aus dem Walde gegen Benatek zu herausgewirbelt.

hier in jener Mulbe zwischen bem Balbe und Benatet gelang es Bergfelb, inmitten bes Granathagels bie Trummer ber beiben Buge nothbürftig zu einem Gangen gufammenzufaffen. Bei Benatet trifft auch Rirch beim mit einigen Mannschaften ber 11. Rompagnie, sowie Rosegarten mit ben Reften seines Buges ju ihm. Beibe Offiziere maren inmitten ber vorgebenben Bataillone ber Brigabe Boedh fortgeriffen und schließlich, ba ein Theil berfelben sich nach Norben wandte, in biefer Richtung aus bem Balbe geworfen, wo fie, nach Benatet fich wendend, endlich einmal wieder frei athmen und herr über sich und ihre Mannichaften werben konnten. In Benatet traf bekanntlich auch ber Lieutenant Bener mit einigen wenigen Resten ber 10. Rompagnie ein, und biefe Mannichaften alle faßte Bergfelb als ein neues Ganges unter feinem Befehl zusammen. hiermit befette er Benatet, und zwar zu guter Stunde, benn jest, es war 12 Uhr, mar die Lage ber unter bem General Franfedy brüben an bem Oftrande tampfenden Bataillone, einer erbrückenben Uebermacht gegenüber, eine so ernste geworben, baß es gelten burfte, für ben Fall eines etwaigen Rudfclags biefen Bunkt zu fichern.

In ähnlicher Weise war um biese Zeit ber Premier-Lieutenant Helmuth an bem Anfangs von ber 9. Kompagnie besetzten Walbstück angekommen. Derfelbe war bekanntlich von dem Gewaltstoß der Brigade Poech in den Wald hineingeworfen, sein Zug war zum Theil zersprengt,

und von allen Seiten gebrängt, gelang es, inmitten bieses Wirbels mehrere umherirrende Versprengte anderer Kompagnien an sich heranzuziehen; als man bie Lichtung öftlich bes Benateker Weges erreichte, traf auch Lieutenant v. Dobbeler mit einigen Mannschaften bingu. Auf's Neue von den Wellen bes Massenandranges gefaßt, wurde man in nörbliche Richtung hineingetrieben. Balb fich ber eigenen Mannschaften jum Theil beraubt sehend, balb Andere, die führer- und rathlos umberirren, beranziehend, unabläffig von bem unmittelbar aufbrangenden Gegner verfolgt, - fo wurde man, ohne ber Richtung folieflich mehr tundig zu sein, aus dem Walde gegen jene Ruppe herausgeworfen. Auch bier gerieth man wieber in bas Granatfeuer, mehrere biefer Geschoffe ichlugen in ben icon so gewürfelten Saufen binein und trieben ihn zeitweise auseinander; boch immer wieder eilte Alles ben Offizieren zu, und an jenem Balbftud gelang es, biefen Knäuel zu einem orbentlichen Ganzen zu entwirren. Bunt genug fab es aus, man hatte Mustetiere und Füsiliere faft aller Bataillone ber Division um sich, bie wenigsten ber eigenen Rompagnie felbst, boch murbe eine Rompagnie zusammengestellt, indem man die Küfiliere den Schütenzug bilben ließ, und durch dies Hineinpaffen in gewohnte Formen erlangte die naturgemäß aufgeregte und ericopfte Mannschaft Ordnung und Festigkeit. -

Um biefe Zeit waren bereits länger benn eine Stunde fämintliche Bataillone ber Division von ihrem Kommanbeur eingesett, um ben mit folder Energie felbständig gefaßten Entschluß mit gleicher Ronfequenz burchzuführen. Es handelte fich jest aber um nichts Geringeres, als um den so blutig erkämpften und bereits Stunden lang ebenso behaupteten Plat nun noch gegen ein neues feinbliches Armeefords zu vertheibigen. Denn iest eben gingen bie Brigaben Saffran, Thom und Bürttem berg vom II. Armeeforps unter F.- M.-L. Graf Thun gegen jene 7 ichon febr erschöpften preußischen Bataillone vor. Immer wieder richten fich die staffelweise ausgeführten Borftoße gegen biesen erschütterten linken Flügel ber Divifion, immer frische Kräfte werben gegen biefe nothgebrungen erlahmenben preufischen Rrieger porgeführt; immer mehr Geschüte, jett bereits über 100, steben auf bem Plateau in einem unaufhörlich hierher gerichteten Reuer. Dazu mußte ber General Fransedy, bag er auf weitere Unterftutung vorläufig nicht rechnen tonnte, ja er wußte nicht einmal etwas von jenen beiben Bataillonen ber 8. Division, welche nun bereits in ben immer noch weiter tobenben Balbkampf verwickelt waren. Dazu tam bas Bewußtsein, allein verantwortlich zu fein für die vielleicht verhängnifpollen, ja tragifden Folgen seines Entschluffes, und um bies Alles noch zu verschärfen, erhielt ber General jest eben die allerdings unrichtige Nachricht, ber General Gorbon und Oberft Anchlinsti feien gefallen, bas ganze 27. Regiment aber aufgerieben. Das maren gewiß

schwere Augenblide für ben General Fransedy, bas waren gewiß bange Gebanken, welche sein Herz belasteten, und bennoch, als gerabe jett, inmitten bieser Schreden und gegenüber ber sich immer mehr verbichtenben Gefahr, ein zu ihm gesandter Abjutant bes Königs an ihn die Frage stellte, wie es bei ber Division stehe, vermochte ber General Folgendes zu antworten:

"Sagen Sie Seiner Majestät, die Division leibe schwer, aber fie halte fest."

Oft mag ber General sein Auge suchend nach Osten gerichtet haben, von wo er den Kronprinzen in rettendem Anzuge wußte. Bereits um 11½ Uhr hatte der Ordonnanz-Offizier Lieutenant v. Byern von den Garde-Husaren gemeldet, der General v. Alvensleden sei in vollem Anmarsch. Freilich sollten noch fast zwei Stunden vergehen, ehe diese so nöthige Hüsse hier wirklich fühlbar wurde; doch hat dieser Offizier das Berdienst, durch diese Freudendotschaft, welche sich alsbald durch alle Reihen und wie durch Zaubertraft dis oben nach Cistowes hin verstreitete, die so bedrängte Division Fransecky erfrischt und für neue Leistungen wesentlich gestärkt zu haben. Denn Hoffnung gab nun neuen Muth, und Jeder klammerte sich fortan um so hartnäckiger an den einsmal errungenen Ehrenplat.

Freilich wurde die Lage jener Bataillone in der Sichenschonung und in bem Balbrande, gegenüber von Masloweb und Sotenowes, von Minute zu Minute eine verzweifeltere, ba fie nicht nur ber Uebermacht feinblicher Infanterie fich zu erwehren, sonbern auch ben Leib ber hier erbarmungslos muthenden Artillerie Breis zu geben hatten und ihre Braven oft reihenweis niebergestreckt faben. Auch hier mogen manche Rompagnien völlig gertrummert fein, benn an vielen Stellen murben, untermischt allerdings mit noch gablreicheren Saufen gefangener Defterreicher, jest einzelne Saufen aus bem Walbe berausgebrängt und immer wieber burch ben unablässig thätigen Generalstabs-Offizier ber Division Major v. Krensti und ben unermüblichen Divisions = Abjutanten Lieutenant v. Rleift zusammengerafft und zu neuem Rampfe vorgeschickt. Go fah ber Bremier-Lieutenant Selmuth bier ben Major v. Rrensfi in äußerster Anstrengung, Splitter zu neuem Ganzen zusammenzufügen, und an ihn wendete er fich jest, um ihm feinen abnlich jufammengefesten Saufen zur Verfügung zu stellen. Go erhielt er ben Befehl, nordöftlich Benatet fich aufzustellen, um ben linken Flügel, ber auf jener Bobe bei Benatet aufgefahrenen Artillerie wenigstens einigermaßen zu beden. Premier-Lieutenant Selmuth erreichte biefen Blat nach 1/1 Uhr, bas beißt zu einer Zeit, als hier bereits sich bas Geschick wendete und ber Feind zu keinerlei Offensive mehr im Stande mar. Daber kam es bier nicht mehr zum Ranipf.

Hauptmann v. Bergfelb bagegen brüben in Benatek kam noch einmal zur Thätigkeit; feinblichen Jägern bes 27. Bataillons gelang es nämlich, gegen 12 Uhr nörblich an ben Füsilieren 67 vorüber, im Getreibe gebeckt, bis nahe an Benatek vorzubringen, um bann aber burch bas Feuer jener Füsiliere im Dorf energisch zurückgewiesen zu werden.

Inzwischen brannte bas Gefecht im Innern bes Walbes immer noch weiter, ohne bag man hüben ober brüben auch nur vorübergehend sich in bem vollen Besit bieser heiß umworbenen Kampsesstätte befunden hätte.

Bahrend im öftlichen Theile bie 13. Brigabe und bas Füfilier-Bataillon 67 mehr ftebenben Fußes tampften, fo führten in bem Hochwalb und nach Westen zu bas I. Bataillon 72, bas 4. Jäger-Bataillon, Theile bes I. und II. Bataillons 67 mit schwankenbem Erfolge ein hin- und herwogendes Gefecht gegen die von Often her immer wieder gegen Westen und Norben ein= und vorbringenden öfterreichischen Bataillone. Da= zwischen in bem oft wild gemischten Gewühl von Freund und Feind trieben jene Splitter und Trümmer unseres Regiments umber: balb vereinzelt umherirrend, balb sich größeren Abtheilungen anhängend, balb fich mit angetroffenen Rameraben zu felbständig fechtenden Saufen zufammenfügend, jest in die Gewalt bes Feindes fallend und balb burch eine von ungefähr entgegenkommende preußische Abtheilung wieder befreit. Da wurde jeder preußische Offizierdegen zu einem Magnet, an welchem jene an fich wenig leiftungsfähigen Splitter ju einem tampffähigen Bangen zusammenschoffen; man verzagte nicht, man suchte nicht bie Belegenheit, fich ber Gefahr zu entziehen, sonbern ging ihr unter neuem Kührer unverbroffen aufs Neue entaegen. Gefangenschaft ichien ichmachvoll, und ba man, wenn man sich nicht willig felbst barin ergab, in bem wechselnben Gefecht nicht bauernd burch fie gebunden mar, so wußte man sich ihr meist wieder zu entziehen.

Da sette sich Jeber immer wieder und wieder ein, und so nur war es möglich, gegen eine immer sich erneuernde Uebermacht auszuhalten. Selbst Verwundete sah man im Rampf verharren; wehe nur dem, der traftlos zusammenbrach; über ihn gingen dann die doppelt entsetzichen Schrecken des Kampses erbarmungslos hinweg, und glücklich noch, wenn ein Ramerad ihn zum Verbandplatz geleiten konnte. Wohl waren wie immer die Aerzte auch hier mitten im Gesecht unerschrocken und unermüdzlich thätig; wohl waren die Krankenträger bemüht, die Hülflosen aufzusuchen und sie auf den Verbandplätzen das sinden zu lassen, was Menschenstülfe noch leisten konnte. Doch der Opfer dei Freund und Feind waren zu viele; zumal in dem dichten Unterholz konnte nicht Zeder gefunden werden und in dem Gewühl des Kampses, welches denselben Platz immer wieder von Neuem überstuthete, konnte selbst das rothe Kreuz seine Friedensstätte nicht andauernd behaupten.

So war hier der szenenreiche Schauplat, auf welchem alle jene erhabenen Sigenschaften, Muth und Tapferkeit, Treue und Ausdauer, sowie die stille christliche Ergebenheit in das bittere Todesloos sich zu schönster und großartigster Erscheinung entfalteten. Doch Alles verhüllte gleich: mäßig der dichte Schleier, welchen Waldesdunkel, Rebel, Regen und Pulverdampf darüber hinwegzogen, und so blieb manch schöne That ungesehen, wie manch letzter Seufzer ungehört verhallte. Dieser Schleier wird nie ganz zu lüften sein, es ist nur möglich, ihn stellenweise zu zerzeißen und durch Mittheilung der Erlebnisse Einzelner dieses schaurige Dunkel stellenweise zu beleuchten. —

Mustetier Soubardt und Unteroffizier Liebe geborten mit gu benjenigen, welche burch jenen feinblichen Gewaltstoß von ihrer, ber 6., Rompagnie abgesprengt und in ben Bald geschleubert wurden. Sier treffen fie nach ihrer Angabe einen Feldwebel bes 67. Regiments, welcher fie aufforbert, ihm zu folgen, und mit ihm geben fie aufs Reue gegen bie fübliche Lifiere vor; nach einigen Schritten schmettert bereits eine Granate zwischen fie binein und sprengt fie auseinanber; - Unteroffizier Liebe wird, jedoch unverwundet, ju Boben geriffen. In biefem Augenblid fommt ein berittener feinblicher Offizier, vielleicht ein feinem foeben im Balbe avancirenben Bataillon vorausreitenber Kommanbeur, auf fie zu. — "Derfelbe," so erzählt Schuharbt — "rief uns zu: "Gebt Euch gefangen, Leute, bier find ichon Gefangene.' Liebe gab ibm aber gur Antwort: , Wenn Ihr uns haben wollt, fo holt uns,' worauf ber Offizier berankam und nach Liebe ftechen wollte. 3ch wollte eben auf ihn anlegen, als ber Offizier zu Boben fturzte, weil ihn ber Unteroffizier Liebe gestochen hatte. Bei biefem Angstichrei, welchen ber Offizier that, erhielten wir schon Feuer von ber Seite; weil fie aber zu nahe waren, schoffen fie über uns meg. Dann machten fie fogleich rechtsum auf uns ju, und wir liefen nach bem Dorfe ju, wo icon Ginige von uns lagen."

Bechselvoll und aufregend war das Schickfal vieler Berwundeten, Offiziere und Mannschaften, welche hülflos inmitten dieses Gewühles am Boden lagen. Als Gines unter Bielen seien hier nur die Erlebnisse des Lieutenants Treplin erwähnt:

Wir haben ihn in dem Augenblick verlaffen, in welchem der Hauptmann v. Bergfeld den Hornist Bunfch zu ihm schickte, mit der Weisfung, sich unter deffen Beistand nach dem Verbandplatz zurück zu begeben. So schleppte sich Treplin, auf Munsch gestützt, hinein in den Hochswald, wo er, unfähig weiter zu kommen, sich hinstreckte. Zu ihm gesellte sich noch der in den Unterleib geschossene Füsilier Schone und der am Fuß verwundete Gefreite Schröder, Beide von der 12. Kompagnie, und in jener wohlthuenden Empfindung, in ihrer Noth sich Kameraden nahe zu wissen, schlossen sie sich eng an einander. So lag das kleine

häustein hinter einem kleinen Hügel, wo sie wenigstens in etwas gegen die sie fortwährend umsausenden Granaten und die auch hier noch häusig umhersliegenden Gewehrkugeln gedeckt waren. Der allein unverwundete Bunsch bemühte sich, nach Kräften zu helsen und Labung zu verschaffen, und eben war er beschäftigt, dem Lieutenant Treplin einen Notheverband anzulegen, als er mit einem Schrei zusammenbrach. Sine Sprapnelkugel hatte ihn in das linke Bein getroffen, und, in die Wade schlagend, war sie dis zum Schienbein gedrungen. So lagen sie alle vier hülflos bei einander. — Wunsch bittet nun Treplin um ein Messer, doch dieser konnte ihm nur ein stumpfes Federmesser geben, mit welchem sich jener aber in größter Ruhe die Kugel glücklich aus dem Fleische schneidet.

"Gine Zeit lang," fo erzählt Treplin, "blieb es rubig; rechts und links fielen allerbings Granaten, bie aber nicht platten, und gegen Gewehrfeuer waren wir burch unfern kleinen Sügel gebeckt. Balb aber änderte fich die Szene; das Rufen und Schießen brang näher, kleine haufen von Breußen von den verschiedensten Regimentern, 27er, 26er, 67er, 72er, gingen vor und wieber zurud, ebenso auch öfterreichische Haufen von Jägern und Infanterie. Sehr oft lagen wir zwischen 2 Feuern, und um uns herum flogen Langblei und öfterreichische Kugeln. Balb barauf kamen mit ben bekannten Angriffs-Signalen öfterreichische Bataillone vor, die aber oft auch mit blutigen Köpfen wieder zurückfamen. Unfer Kreis hatte sich indeß burch ein Baar 67er und 26er erweitert: Erftere ichleppen ihren gräßlich zugerichteten Rapellmeifter Germen. borf mit, ber mit Rolbenftogen und Bajonettftichen vollkommen überfät war; die Feinde mußten ihn ohne Aweifel für einen hohen Offizier gebalten baben.

Bis jest hatten uns die Desterreicher noch nicht ihrer besonderen Aufmerksamkeit gewürdigt; plöglich aber tam ein Saufe Ungarn und Slowaken mit den ausgeprägtesten Gauner-Physiognomien vorbei und führten einen verwundeten Korporal mit sich; zuerst ftutten sie, bann aber hielten fie uns für Sachsen, benn einer von ben Rerlen reichte mir mit den Worten: "Ach Sax, Sax, Bundes-Bruder, ruhig liegen bleiben," bie Hand, und ba ich wohl ein etwas verwundertes und ängstliches Gesicht machen mußte, setzte er hinzu: "Wir thun keinem Berbundeten nichts, sein gute Leut.' Gin Anderer zeigte mir mit ben Worten: "Sieh ba, Ramerad, ein verfluchtiges Zündnadelgewehr' unter großer Freude eine solche Baffe, mahrend er sein eigenes Gewehr weggeworfen hatte. Hierüber mußte ich aber trot ber gerade nicht angenehmen Lage lachen. Sie übergaben nun ihren Korporal meiner Fürsorge und zogen weiter. war noch seelenfroh, so bavongekommen zu sein, als berselbe Haufen, ber sich unterdessen mit Preußen herumgeschossen hatte, zurückkam. Kaum saben sie uns, als berselbe Kerl, ber mich vorher als Bundesbruder begrüßt hatte, auf mich losstürzte und mit den Worten: "Ha, versluchter Preuße," sein Gewehr auf mich anlegte. Ich muß gestehen, diese Szene vergesse ich nicht; noch immer sehe ich das wüthende Gesicht, den Flintenlauf und den gespannten Hahn vor mir. Indessen war mein Tod noch nicht beschlossen. Ich hatte versucht, mich zu erheben, und zeigte auf meine Wunde; in demselben Moment schlug ein Jäger-Korporal dem Kroaten das Gewehr fort und machte ihm klar, daß ich und die Uedrigen verwundet wären. Darauf wandte er sich an mich und sagte, ich wäre sein Gesaugener, und nahm mir meinen Säbel fort. Kaum sahen dies die Kroaten, als sie auf die Leute losstürzten und ihnen die Hustmesser sortnahmen. Der Jäger-Korporal ließ dann einen Jäger zur Bewachung zurück, weil ich ihm bedeutete, wir könnten sämmtlich nicht mit.

So sehr niebergeschlagen war ich nicht, ba ich vermuthete, baß Breußen in ber Rabe maren, bie unsere Kroaten gurudgetrieben hatten. Ich follte mich auch nicht getäuscht haben; nach 5 Minuten fah ich mit mahrhaftem Entzuden preußische Belme blinken. 3ch rief ihnen hurrah ju, und fofort tamen fie, worauf unfer Bachter verschwand. Unfere Retter waren 72 er. Run tobte bie Schlacht immer fo fort, und wir fanden kein Mittel, aus bem fürchterlichen Balbe berauszukommen. Unsere Lage mar auch nicht beneibenswerth; verwundet auf naffem Boben ju liegen, fo bag mir alle Fieber hatten, und babei um uns herum Granaten und Flintentugeln faufen zu boren. Rach geraumer Zeit kamen Leute vom 4. preußischen Sager-Bataillon. Ich rief einem berfelben zu, ob er uns nicht aus bem Balbe bringen konnte; er antwortete mir: er wolle nur erft noch ein Baar tobtschießen und bann tommen. Richtig borten wir auch noch mehrere Schuffe, und ber Sager tam wieder mit ber Rachricht, er hätte Erlaubniß erhalten, uns herauszubringen. Bon biejem erfuhr ich auch, bag ber Balb jest in unseren hanben mar und ber Rronpring erwartet murbe. Er mar aber schon ba. Der Sager faßte mich unter und schleppte mich heraus, die Anderen waren entweber leichter ober nicht am Bein verwundet, so daß sie uns, mit Ausnahme bes Rapellmeisters und Schone's, welche Beibe schwer verwundet waren, folgen konnten. Doch habe ich ihnen noch einen Rrankentrager zugeschickt."

So erreicht Treplin endlich nach langen, fürchterlichen Stunden ben nördlichen Waldrand, begrüßt hier das soeben nach blutigem Kampse sich sammelnde I. Bataillon 72. Regiments und wird von zwei Rann desselben auf Gewehren zunächst zum Berbandplatz bei Benatek gertragen. Hier wird er verbunden und auf einem Wagen nach Cerek with weiter transportirt, wo er zunächst in einer Bauernstube untergebracht wird, in welcher schon 15 Verwundete nahe bei einander liegen. Ein Schluck Bier und ein Stück Brot war Alles, was zu seiner Erquickung

beschafft werben konnte, und felbst bies war unter biesen Berhältniffen noch viel.

Am andern Morgen murbe er mit ben verwundeten Kameraben Lanz, Balan II, Zebtwit und Stoephasius nach Königinhof geschafft, welchen Ort sie, estortirt von nur einem Husaren, erst nach manchen Fährlichkeiten glücklich erreichten. —

Nachbem wir hiermit uns von dem Swiep-Walbe, diefer durch so viele Thaten und so viel Leiden für immer geheiligten Stätte, abgewendet haben, sehen wir uns nach den verschiedenen Gruppen des Regiments um, wie sie sich außerhalb desselben etwa um Mittag zusammengefunden hatten.

Die Trümmer ber 6. und 7. Kompagnie waren bekanntlich burch ben Hauptmann Silbebrand und ben Premier-Lieutenant Sartrott an ber Sübostecke bes Hola = Walbes zu festem Verbande aufs Reue zu= fammengefügt, und man gönnte ben burch Anstrengung und langen Rampf bis zum Tobe erschöpften Mannschaften einige Rube. Zugleich mit ihnen waren bie Abjutanten Bigleben und Großmann hierher gelangt, sowie Gublen mit jenem fleinen Saufen ber 9. Rompagnie, bem sich unterwegs noch einige Versprengte anberer Kompagnien mit angeschloffen hatten. Es maren hier im Gangen etwa 150 bis 170 Mann bes Regiments bei einander. hier, hart an ber großen Strafe nach Röniggrät, bem äußersten linken Flügel ber 8. Division und bes II. Armeeforps, mar man Zeuge ihrer Rämpfe. Man fah bie Bataillone immer wieder auf ber Chaussee und burch ben Sola-Bald vorbringen, sah sie bann auf bem freien Felbe in ben Bereich jener furchtbaren Artillerie bei Chlum und Lipa treten, welche, Berberben fpeiend, ein weiteres Borwarts unmöglich machte. Zerschoffen kehrten bie Bataillone zurud, und jeder ber unabläffig aufs Reue gethanen Borftoge scheiterte an jener Artillerie, welche auch nicht annähernd durch eine gleich ftarte preußische niebergefämpft werden konnte, und die somit unbeirrt ihr mörderisches Reuer gegen biefe Infanterie richtete. Alles bies gab hier bem Gefecht ben Charafter eines ftebenben, in welchem preußischerseits ber Plat gegen ben für unausbleiblich geltenben feindlichen Gewaltstoß vielleicht nur burch Einsehen ber noch zurückgehaltenen Referven behauptet werben konnte. Une gefichts beffen mußte es bem Sauptmann Silbebranb geboten ericheinen, bie 7. Division wieder zu erreichen. Man mußte nach bem, was man felbst burchlebt, annehmen, bag jene in fo furchtbarem Rampfe fast zertrümmert, vielleicht durch den letten gewaltigen Anprall feindlicher Uebermacht zurudgebrängt fei; - boch war man überzeugt, baß fie bann jebenfalls in neuer Stellung bem Gegner aufs Reue die Stirne bieten merbe. Man beschloß baber, nach Benatet abzumarschiren. Die Rompagnien festen fich hierzu in Marich, mußten einer inzwischen öftlich ber Straße im Feuer stehenden preußischen Artilleriestellung ausweichen und bogen somit hinter derselben in das Wiesengelände an der Bistrit, in der Richtung auf Sowetit, ein.

Soeben hatte man die Biftrit auf einem schmalen Steg einzeln unter bem Feuer ber borthin reichenben Batterien bei Masloweb paffirt, als ber General v. Boiats-Rhet bier ericbien. Derfelbe erkundigte fich nach Rugehörigkeit biefes Baufleins und gab Befehl, jurudjukehren und jener Artilleriestellung als unmittelbare Dedung ju bienen. In anerkennungswerther ichneller Bereitschaft, mit Rube und Ordnung, gingen die Dustetiere ben Steg gurud, an welchem in unbeimlicher Menge bie Granaten einschlugen, um fich fobann am Stalta - Balb, unmittelbar binter ber vorliegenden Sobe, aufzustellen, auf welcher 5 Batterien in voller Thatigkeit maren. So aber hatte bas Regiment bas Glud, auf ber Bablftatt felbst mit bem Chef bes Generalstabes ber I. Armee zusammenzutreffen, welcher bie jenem immer geschenkte Zuneigung nach bem Kriege in fo erfreulicher Beise aufs Reue bekundete. — Jene 5 Batterien hatten bas Feuer gegen die großen Batterien bei Chlum und Lipa zu unterhalten, und es entstand biefer gewaltige Zweitampf ber beiben furchtbaren Gegnerinnen, ber burch fein Getofe ben Larm ber Schlacht ju boppelter Brandung aufbraufen ließ. Wie bezweckt, jog diefe Artillerie bas Feuer ber feindlichen von ber biesseitigen Infanterie ab und auf fich ju, und es entlub fich neben und hinter jener Stellung ein eifernes Schlofenwetter, in welchem biefe Theile bes Regiments auszuhalten hatten, bis burch bas Gingreifen ber II. Armee jener munberbar - herrliche Moment eintrat, in welchem Jebermann fühlte, baß es wieber vormarts und jum Siege ginge. Da schloß man sich auch bier ber allgemeinen Bewegung mit an, um wenigstens indireft noch Theil an der Entscheidung zu haben und bas Regiment wie bie Division wieber zu erreichen.

In ganz ähnlichem Verhältniß miffen wir während biefer Zeit die Reste des Füsilier-Bataillons in und bei Benatet; hier wies ein bestimmt erhaltener Befehl, dort die Gefechtslage an, am Plate zu verharren, eine nothwendige und wohl gebotene Aufgabe, durch welche das, was vier Stunden lang in erster Linie gestanden, gewissermaßen zu einer winzigen Reserve an gefährdetwichtiger Stelle wurde.

Bu bem Hauptmann v. Bergfelb gelangte gegen 1/22 Uhr auch ber Premier-Lieutenant Haad mit ben Trümmern seines Zuges und gesammelten Versprengten anderer Bataillone. Derselbe hatte etwa bis 1 Uhr bei Cistowes verharrt, und als um diese Zeit auch die Reste ber hier kämpfenden 6. und 7. Kompagnie 67er zurückgenommen wurden, ging Haad gleichfalls, der Nothwendigkeit gehorchend, in den Wald zurück. Wiederholt in demselben mit österreichischen Trupps zusammensstoßend, erreichte er endlich Benatek, und jest eben empfand man hier

bereits die seit 1/212 Uhr so sehnsüchtig erwartete Ankunft des Kronsprinzen.

"Der Kronpring tommt!" bies belebende Wort hatten ichon oft bie Führer und Abjutanten ben erschöpften Dannschaften zugerufen, um lette Rraft zu äußerster Leistung anzuspornen und erlöschenden Muth neu anzufachen. Aber Spanne auf Spanne war vergangen, und immer noch nicht empfand man den belebenden Eindruck einer neu einareifenden Offenfive. Jest aber um 1 Uhr hieß es abermals und nun mit Jubel, "ber Kronpring kommt; ber Kronpring ift ba!" In ber That, jene furchtbaren Batterien bei Masloweb und hotenowes, welche fo lange und mit fo entsetlicher Genauigkeit biefen Blat ber Division mit Geschoffen überichuttet hatten, wenden fich einem andern Ziele zu. Früher bereits hatte ber General Franfedy, als fich bie furchtbare Lage endlich in ber bochften Roth zu einem Berhängniß zu gestalten brobte, noch einmal feinen Abjutanten, ben Lieutenant v. Rleift, nach Often zu abgeschickt, um nach ber Garbe auszuspähen. Bereits fieht biefer Offizier von Sotenowes nun endlich in ber langft gebotenen Richtung gegen bie Artillerie ber Division feinbliche Bataillone vorgehen; - aber jest, in biefem entscheidenden Augenblick fieht er auch eine preußische Ravalleriemaffe beranziehen. Es ift die vom Bringen Frie brich Rarl hierher beorberte leichte Kavallerie-Brigabe unter Graf Bismard-Bohlen, und mit biefem General, ber in freudiger Bereitwilligkeit mit bem, mas er zur hand hat, bas heißt mit 3 Estabrons bes 2. Dragoner-Regiments. voreilt, um hier helfend einzugreifen, geht Rleift jenen feindlichen Bataillonen entgegen, welche jum Salten und bann jur Umtehr veranlaßt werben. — Jest aber greift bereits bie Garbe ein. — Die Borstofe ber feinblichen Infanterie laffen nach und hören bald gang auf. Froben Bergens, im ftolgen Gefühl, ihre Schuldigkeit bis jum Neußersten gethan zu haben, können jene Männer jest Athem ichopfen. — Ueberall aber empfand man hier jenes unbeschreiblich herrliche Gefühl, nicht vergebens ausgehalten ju haben. Die Division Franfedy hatte nicht umsonft gerungen und geblutet, fie hatte ihren Ehrenplat behauptet und bamit, bem Entichluß ihres Rührers entsprechend, ben Bunkt, auf welchem nunmehr ber strategische Sieg bieses großen Tages sich bereits vollzogen hatte. Ihm folgten jett schnell in reicher Fulle die taktischen Siege, die Enticheidung und die Ernte ber nun ermöglichten Siegeszeichen. Es fam jest junachft jener glanzende Borftog ber Garben über Borenowes und Maslowed nach Liva und Ciftowes, und die Garbe mar es somit, welcher die Regimenter ber 7. Division ihren Dank zuriefen, daß sie in beißer Noth in Ausbauer und treuer Ramerabschaft ihnen zur Seite ge-Das heißt Gulfe zu rechter Stunde! treten war.

Sobalb die Division auf diese Beise entlastet war, wurden die zer-

schoffenen und theilweise zertrümmerten Bataillone der Regimenter 26, 66, 67 auf Besehl des General Fransecky gesammelt und geordnet, benn er wollte mit seiner Division nicht hinter dem Bormarsch der II. Armee zurückleiben.

Gegen 4 Uhr wurde aufgebrochen, doch konnte Chlum, jenes Ziel der Division, erst erreicht werden, nachdem der Kampf bereits weit gegen Königgrätz zu sich gewälzt hatte. Rur 2 Batterien fanden noch Gelegenbeit, ihr Feuer zu eröffnen. Bon dort führte gegen Abend der General die Division nach Lipa und Langenhof und damit auf einen neuen Ehrenplatz. Denn hier sprengte der fürstliche Feldherr der I. Armee, der Prinz Friedrich Karl, der mit zahlreichem Gefolge am Abhange der Höhe von Chlum hielt, auf ihn zu, um ihm mit herrlichen Worten sür das zu danken, was die Division an ersichtlich entscheidendem, den Gesammterfolge des Tages so sehr bedingendem Orte geleistet.

"Ihrer Division," so sagte er unter Händebrud, "Ihrer Division gebührt der Hauptantheil an der Ehre des Tages;" worauf der General, gewiß im Sinne seiner Division, antwortete: "Wir haben nur unsere Schuldigkeit gethan." Hierauf ritten auch Prinz Abalbert und der Großherzog von Mecklendurg-Schwerin zum General Fransecky heran, und fügten jenen erhebenden Worten auch ihrerseits Worte der Anerstennung hinzu. Das war der erste glänzende Augenblick der Ehre und des Ruhmes für die Division, die allerdings viel edles Blut dafür hatte lassen müssen. Ueber 2000 Todte und Verwundete, das heißt über 1.5 des Gesammtverlustes der Armee, hatte sie eingebüßt, aber troß ihres verzweifelten Kingens in blutigstem Kampf war es ihr dennoch gelungen, 2 Fahnen zu erobern und über 2000, meist unverwundete Gesangene zu machen, darunter 81 Offiziere. —

hiermit wenden wir uns zum Regiment, und zwar zunächst noch einmal nach Benatek zurück.

Dort sammelten sich am Rachmittage die Reste des Füsilier-Bataillons, und fand sich ein Haufen von ungefähr 300 Mann zusammen. Man gönnte den Mannschaften einige Ruhe, die nach diesen Anstrengungen mit unabweislichem Nachdruck von der Natur gesordert wurde.

War dies der wirklich letzte Rest des Bataillons oder wo befanden sich die übrigen Theile desselben und des Regiments? Welche Opfer hatte man zu beklagen? Das waren Zweiselsfragen, welche selbst in jenem herrlichen Moment das Herz dieser Kameraden bekümmerten. — Das Nächste war, das Gros des Regiments aufzusuchen; doch wo dasselbe aufsinden, da man seit 8/49 Uhr nichts mehr von den übrigen Theilen desselben gehört und keinen Befehl bekommen hatte? —

Es hieß, daß bei Cerekwit bie Bataillone fich fammelten, und nach einiger Raft brach Saad mit feinen Mustetieren borthin auf; ba-

gegen wendeten sich auf andere Angaben hin Hauptmann v. Bergfelb und Lieutenant Helmuth mit ihren Füsilieren gegen Cistowes. Die serneren Erlebnisse beider Theile werden wir später erfahren. —

So wiffen wir benn bas Regiment am Mittag bes 3. Juli in brei von einander weit getrennte und bunt zusammengesette Gruppen ger= gliebert. Dort am Stalka bie Theile ber 6. und 7. Kompagnie mit einigen Füfilieren, hier bei Benatet bie 12. Rompagnie nebst Trümmern ber 10. und 11. Kompagnie, sowie Bersprengten aller Bataillone und enblich oben bei Ciftowes bas I. Bataillon, die Reste ber 5. Rompagnie und Splitter ber 6., 8., 9. und 10. Rompagnie. hierher nach Cifto mes begeben wir uns noch einmal, wo wir biefe Kameraben und mit ihnen ben General v. Gorbon und ben Oberft v. 3pchlinsti bereits nach 11 Uhr in jenen ausgebauten Gehöften in munberbarfter Lage verlaffen haben. Man war in ber That abgeschnitten von jeder Berbindung mit irgend welcher befreundeten Abtheilung, wie auf einer, von den boch= steigenden Fluthen der Schlacht umbrandeten Insel, und fah fich im Falle eines unglücklichen Ausganges ber Schlacht, ober felbst nur bei einem fraftigen, hierher gerichteten Borftog bes übermächtigen Gegners bem traurigsten Loofe rettungslos verfallen. Sollte bies für jene Führer und so viel treue Solbaten bas Endziel solch fühner Plane und Entwürfe, ber Lohn für fo unabläffige Thätigkeit und folch vertrauungsvolle Hingebung und Anhänglichkeit sein? Sollte dies das wenig ruhmvolle Ende jener Avantgarde ber 7. Division werden, welche mit ihren Führern ihren Beg weit in den Feind hinein sich gebahnt hatte? Das waren bange Gedanken, welche bie Bergen Aller, vom General bis jum Tambour, ichmer belafteten; bas mar eine aufgezwungene, bleierne Rube, welche alle Musteln lähmte; bas maren bie Stunden, welche ber General v. Gorbon die benkwürdigsten und inhaltsschwerften bes Feldzuges nennt und mit ihm gewiß ein jeber ber hier eng geeinten Kameraben. fie alle belebte berfelbe Gebanke, - war man von allen Seiten burch jenes amingende Gefühl aum Vorwärts unwillfürlich bierber getrieben. jo wollte man jest, wo es tein Vorwärts mehr gab, ben Plat wenigstens bis zum Aeußersten behaupten. —

Wir wissen, wie man bereits an beiben Orten, nachbem man sich geordnet und eingerichtet, die möglichen Maßregeln getroffen hatte, um dem in jedem Augenblick zu erwartenden Angriff der Uebermacht nach Kräften begegnen zu können. In dem Gehöft zunächst dei Cistowes waren bekanntlich die 2., 3. und 4. Kompagnie, sowie die Reste der 5. Kompagnie. Die Schützenzüge der 2. und 3. Kompagnie, unter Lieutenant Bahr und Portepee-Fähnrich v. Madai, waren noch immer in ihrer gegen Cistowes vorgeschobenen Stellung, und hatte der Hauptmann v. Werder es für seine Pssicht erachtet, sich in diese erste Linie

zu begeben, um durch bas perfonliche Beispiel ber jo jehr gefährbeten Mannichaft befferen Salt zu geben. Den Schuten bes Lieutenants Bahr hatte sich ber Sergeant Laaß freiwillig angeschlossen, indem er von dem hauptmann v. Schoeler fich bie Erlaubniß erbat, von feinem, bem 3., Buge zu jenem Offizier übertreten zu dürfen. - In einem ber Umfaffung auf 60 Schritt parallel laufenben kleinen Graben batte biefe Schütenlinie eine wenigstens einigermaßen ichutenbe Dedung gefunden, in bie man fich fest hineinpreßte, um fich gegen bie immer bichter einschlagenben Rugeln ber hinter Dorfrand und Mauern wohl geschütten Gegner ju verwahren. Man konnte fie nur an ben aufsteigenden Rauchwolken und ben wehenden Feberbuschen erkennen, und nur zuweilen war ber preisgegebene Arm ober Kopf bes Feinbes bas ichmer zu treffende Ziel biefer Co war es ein gabes und blutiges Gefecht, in welchem an ber eingenommenen Stelle festgehalten werben mußte. Weiter vorzubringen, schien unmöglich; eben fo miglich, ja noch blutiger ware ein Rückzug nach bem Gehöft gewesen; baber blieben felbst bie Berwundeten in ber Stellung liegen.

In biefe Lage hinein, in welcher jeber Schritt, ja jebe unvorsichtige Bewegung ben Tod zu bringen schien, führte rührendetreue Anhänglichkeit ben Burichen bes Lieutenants Bahr, Mustetier Rühn ber 2. Rompagnie. Er gehörte zu bem 3. Buge, und einfach militarisches Pflichtgefühl wies ihm baber ben Plat im Gehoft an, als er jeboch fab, wie fein herr vorwärts in die Gefahr immer tiefer hineinbrang, litt es ibn hier nicht Er bat, jenem folgen zu burfen, boch taum hatte er ben Plat erreicht, auf welchen ihn seine Treue hinaustrieb. so streckte ihn eine jener sicheren Kugeln töbtlich verwundet zu Boben. Auch so war er noch den feindlichen Geschoffen preisgegeben, und, ber eigenen Gefahr nicht achtenb, sprang in gleich eblem Antrieb ber Gefreite Dichel aus ber Dedung auf, lub ben Rameraben auf ben Ruden und ging ruhig ben furchtbaren Weg jum Gehöft, umgifcht von ben jest um fo häufiger hierher gesenbeten Fast scheint es, als ob biese Tobesboten felbst so viel Aufopferung geachtet hatten, Di de l blieb unverfehrt, legte feinen Rameraben in jenem Obdach nieder und ging unbefangen, als ob nichts Besonderes geschehen, und unbemerkt benfelben Weg gurud auf feinen Chrenplat.

Während so das Gefecht in der Fenerlinie heiße Stunden lang im Allgemeinen undeweglich feststand, hatte der Hauptmann v. Schoeler bereits einen Versuch gemacht, sich in Besitz eines Theiles des Dorfrandes zu setzen. Er mählte hierzu unter persönlicher Leitung den Zug des Lieutenants Wachtel. Dieser warf sich unverzagt und entschlossen gegen die Umfassung, kam auch dis auf die nächste Entsernung an dieselbe heran, wurde aber nun von allen Seiten durch ein so starkes Feuer gesfaßt, daß er wieder zurückgeben mußte.

Befferen Erfolg hatte ein zweiter, von dem Hauptmann v. Werder unternommener Borstoß, welchen derselbe gegen die am meisten nach Rordwest vorstehenden Häuser von Cistowes richtete. Während er einen Theil seiner Schüten in einer Aufnahmestellung zurückließ, stürmt er mit den Uebrigen, und mit ihm unter den Bordersten der Portepees Fähnrich v. Madai, gegen die nächstliegende Scheune vor. Dieser rasche, träftige Anlauf setzt ihn auch wirklich in den Besitz derselben, sie wird schleunigst von ihrer durch diese Berwegenheit überraschten Besatung geräumt.

In bieser Scheune richten sich die Musketiere schnell ein, ebenso in zwei Schuppen, welche ebenfalls vom Feinde verlaffen maren; in die bem Feinde zugekehrten Banbe murben Löcher geschlagen und burch biefelben nach bem Gegner ausgespäht. Derfelbe hielt bie auf etwa 15-20 Schritt gegenüber und seitwärts liegenben Scheunen und Säuser bicht besett; auf ben Böben und Dachern, hinter halb geblenbeten Fenftern und eingefclagenen Scharten hatte er fich eingeniftet; nur an bem aufbligenben Feuer der Gewehre mar der Mann felbst erkennbar, und so lag man hier ftundenlang auf ber Lauer, um bem nur augenblicklich fich zeigenden Biele mit ficherem Auge und ichnellem Entichluß bie Rugel juguschicken. Ein öfterreichischer Jäger zeigt fich unvorfichtig an einer Sausthur, fofort itredt ibn bie Rugel bes Mustetiers Dann ju Boben, und Behrens eilt in die Gefahr hinaus, nimmt bem Gefallenen ben Feberhut vom Ropfe und bringt ibn triumphirend feinem hauptmann. jelbst in äußerster Gefahr seinen Mannschaften burch taltblütigfte Rube ein Beispiel gebend, greift von Beit ju Beit jum Gewehr, um mit sicherem Schuß zu zeigen, wie man im schnellen Abkommen auch hier fein Riel faffen tann. Wieberholt macht ber Gegner aus feiner festen Stellung formliche Ausfälle gegen biefen vorgeschobenen Boften, um bie Bermegenen sich vom Salfe ju ichaffen — vergebens. Offiziere bringen mit fühner Entichloffenheit an ber Spige ihrer haufen gegen biefes Bollwerk, um jebesmal mit blutigen Köpfen zurückgeschickt zu werben. freiter Errleben ichilbert einen berartigen Borgang : "Unter Anderen muß ich noch einen öfterreichischen Offizier erwähnen, welcher mit feinem Zuge auf einem Sofe uns gegenüber ftand, natürlich burch einen geschloffenen Thorweg getrennt von uns, als auf einmal bas Thor aufgeriffen murbe und ber Offizier an ber Spipe feines Zuges, "es lebe ber Kaifer!" rufend, bervorbrach, um auf uns eine Attacke zu machen, aber kaum hatte er brei Schritt pormärts gethan, als er auch von mehreren Rugeln getroffen jusammenbrach. Bu gleicher Zeit mit ihm fielen auch einige seiner Leute, und wie auf ein Rommando waren die Uebrigen wieder hinter das Thor."

So wurde dieser glücklich gewonnene Shrenplat von der 3. Kompagnie behauptet, bis die Garde herankam; ja man arbeitete sich von Gehöft zu Gehöft immer tieser in das Dorf hinein und schließlich bis an die Querstraße heran; freilich nur mit häufigen Opfern, denn selbst hinter den Deckungen wußten die Jägerbüchsen ihr Ziel zu finden.

Doch auch auf biefe blutige Stätte, mitten hinein in bas wilbe Ringen fällt ein heiterer Schimmer, welcher wenigstens momentan ben bufteren Ernft ber Lage vergeffen läßt.

Behrens ergählt biefen, vom Sauptmann v. Werber bestätigten Zwischenfall folgendermaßen: "Da nahmen wir feste Bosition; ich und mein hauptmann und noch brei Mann, wir hatten einen ziemlich ichlechten Stand, wir hatten uns binter brei Bienenkörbe postirt. Ich und der Herr Hauptmann schoffen abwechselnd aus meiner Flinte. Das werbe ich aber nie vergeffen, wir friegten ba ein Bollenfeuer aus einem Saufe vor uns und von einem Strohbach. Rein Rörpertheil, wo nicht eine Rugel bicht baran burchging. In fünf Minuten wurden an bie 50-60 Rugeln nach unferen Bienenftoden gefeuert. So lange ging es, wie die Rugeln immer neben und an ben Stoden burchgingen, aber wie fie erst burch bie Stode burch und burch schoffen, ba murbe es schlimm mit diesen kleinen Teufels, ba machten fie Front gegen uns und ftachen uns aber bermaßen gurecht, bag wir uns links feitwarts ziehen mußten. Wir hatten natürlich unsere Patronen auch nicht gespart und hielten nach bem Fenster und bem Dach, wo hernach, als die Garde kam, 10-12 Mann aus biefem Saufe tamen, wo Jeber etwas gelöft hatte."

Hauptmann v. Werber felbst hatte übrigens brei Stiche im Gesicht, und bie noch ärger zugerichteten Musketiere murben von ben Kameraben noch obenein geneckt, indem man sie fragte, wie ber Honig geschmeckt habe. —

In dem für diese vorgeschobene Stellung den Stützpunkt bilbenden Gehöft selbst war man inzwischen zu einer halben Unthätigkeit verdammt, in welcher die stetig angespannte Erwartung die Minuten zu Stunden ausdehnte.

Hauptmann Joffron, hier ber Aelteste, hatte auch dies Gehöft burch die 2. Rompagnie zur Vertheidigung einrichten lassen; auf dem Boden war ein Beobachtungsposten eingerichtet, bei welchem sich abswechselnd immer einer der Ofstziere aufzuhalten hatte. Man gewann eine weite Uebersicht über das Schlachtseld, und Lessel erzählt, daß er namentlich sehnsüchtig nach Osten gespäht, um nach dem Kronprinzen auszuschauen, dessen baldigem Herankommen man in einer mit Hoffnung gemischten Verzweislung entgegenharrte. Gute Schützen, die sich unter dem Dach ausstellten, seuerten auch dann und wann eine Kugel nach

Ciftowes hinüber, sobalb ein Feind sich unvorsichtig zeigte, um die Kameraden da vorn in ihrer bedrängten Lage wenigstens einigermaßen unterflützen zu können

Hier machten sich besonders der Einjährige Führmann und Gefreite Lange der 5. Kompagnie vortheilhaft bemerkdar, indem sie als vorzügliche Schützen ihre sicheren Rugeln nie ohne Erfolg entsandten. Doch da unten im Gehöft gedachte man auch der Berwundeten, welche draußen auf der blutigen Stätte gegen den Bald zu hülflos niederzgesunken waren. Wiederholt gingen Musketiere in dieses von Granaten und Büchsenkugeln noch immer und unaufhörlich bestrichene Gelände, um zu retten, was noch zu retten war, und haben sich bei diesem aufopfernden Liedesdienste der Gefreite Ziesenit und Musketier Kluge ihren ganz ureigenen Ruhm verdient.

Richt weniger ereignißreich und spannend war der Aufenthalt bort brüben in bem weiter weftlich ausgebauten Gehöft, in welchem wir bie Kührer ber Avantgarbe und mit ihnen beren Stolz und Zuversicht wenigftens vorläufig gegen bie Gefahr gefichert wiffen. Bier waren um ben Beneral v. Gorbon ber Oberft v. Bydlinsti, ber Oberft-Lieutenant v. Rebtwit, ber Major v. Buffe und hauptmann Schramm vereint. Bahrend die 1. Rompagnie die eigentliche Befatung biefes letten Bollwertes bilbete, hatten fich auch Splitter ber 9. und anberer Rompagnien bes Regiments hier angefunden, ja fogar einige Pommern vom II. Armeeforps waren hierher verschlagen. Die möglichen Magregeln zur verzweifelten Bertheibigung maren unter Leitung bes Sauptmanns Schramm bereits getroffen, die Mannichaften, angefeuert burch die Gegenwart ihrer Borgefetten, guten Muthes und in bem ftolgen Gefühl, bie unmittelbare Vertheibigung berfelben übernommen zu haben, bereit, bas Aeuferste zu leiften. In die dem Feinde zugekehrte Seite der Gebäude wurden auch bort Scharten eingeschlagen, von bem Boben aus hielt man einen scharfen Auslug nach allen Seiten über bas hier weithin zu überfebende Schlachtfelb, und pormarts bes Gehöftes mar unter Leitung bes Lieutenants Saupt eine Schütenlinie in einem Graben eingeniftet, um bie feindlichen Schüten möglichst weit abzuhalten und zugleich bas unmittelbar porliegende Gelände genau zu beobachten. In dem inneren hofe hatten fich die Offiziere zusammengefunden, welche durch den Dienst nicht unmittelbar in Anspruch genommen wurden.

Auf die furchtbare Anspannung aller Nerven folgte in dieser allersdings nur verhältnismäßigen Ruhe ein unausbleiblicher Rückschlag; naß und hungrig, wie man war, wurde man von heftigen Fieberschauern geschüttelt. Der Oberst v. Zychlinski, wie immer an sich zulest benkend, litt jest heftig an seiner Wunde und wußte es dem Lieutenant

Digitized by Google

v. Carlowit Dank, baß biefer ihm einen vorläufigen, aber tuchtigen Berband mit geschickter hand anlegte 1).

Nach einiger Zeit, da der von Minute zu Minute um so sicherer erwartete Gnadenstoß des Gegners nicht erfolgte, hatte man sich in diese wunderbare Lage leidlich eingewöhnt, und nun wurde dieser verlorene Posten zu einem sehr lebensregen Auslug, von dem die wechselnden Ereignisse auf den nächsten Theilen des Schlachtselbes mit Spannung versolgt wurden. Die nächsten Stunden sind gar merkwürdig durch die Fülle der verschiedensten Empsindungen, welche die Herzen dieser Männer durchströmten; Erwartung, Hoffnung, schmerzliche Täuschung und banger Zweisel slutheten in jähem Bechsel durch einander, um endlich in einem freudigen Aktord, in jenem Gefühl aufzugehen, dem stolzesten, das je eine Mannesbrust geschwellt hat: in dem Gefühl des Sieges. —

Von dem Hofe aus sah man nach vorn die feindlichen Batterien bei Lipa und Chlum deutlich vor sich, und namentlich hier wurden die Blide durch immerwährende Bewegung gefesselt. Man sah große Gruppen sich dilben und wieder auseinander gehen, einzelne Reiter, muthmaßlich Abjutanten und Ordonnanzen, eilten unablässig ab und zu, so daß dieser Mittelpunkt der feindlichen Stellung mit Wahrscheinlichkeit als solcher vermuthet wurde. Bon Lipa aber tönten gegen 1 Uhr, selbst durch den Geschützdonner in abgerissenen Tönen vernehmbar, die Klänge der von einer österreichischen Musikbande gespielten Hymne "Gott erhalte Franz den Kaiser" und Hurrahrusen herüber — es war dies der Moment, wo der Feldzeugmeister Benebek, stolz in dem Gesühle des schon sicher scheinenden Erfolges, dort seine Truppen begrüßte, und man sah auch beutlich die zu einer Batterie nahe heransprengende Reitergruppe seines Stades.

In ber Rechten nach Westen zu stieg bas Gelände jenseits ber großen Straße mäßig an, so daß in der Richtung auf Mokrowous und Langenhof ber Gesichtskreis bald abgeschlossen wurde. Dort hinten bei jenen dunkeln Waldungen der Hola und Skalka und diesseits bei dem großen verlassenen österreichischen Laubhüttenlager wußte man die 8. Division und das II. Korps, und so wandten sich die Augen mit vergleichendem Blid vom Freund zum Feind und zurück zum Freund. Unablässig zogen im hohen Bogen die Granaten jener seindlichen Batterien über dieses Bollwerk dahin, und von Zeit zu Zeit schickte die Batterie bei Lipa mit unangenehmer Sicherheit einige Geschosse hierher, wie um

<sup>1)</sup> In bem Gehöft und damit in den Schreden der Schlacht war mit anerkennenswerthem Ruthe ein altes Mütterchen zurückgeblieben, wohl allein von fammtlichen Bewohnern von Ciftowes. Es mühte sich eifrig und unabläffig um die bald zahlreich zusammengetragenen Berwundeten, und verdient diese Bethätigung selbstloser Menschenliebe hier ausdrücklich erwähnt zu werden.



zu zeigen, daß man dort recht wohl die diessseitige Lage kannte und den hier aushaltenden Gegner als bereits in seiner Gewalt befindlich betrachtete. Wiederholt schlugen die Granaten in den engen Hofraum, boch, wunderbarer Weise, ohne die hier eng Vereinten zu beschädigen. Sine Bank, auf welcher soeben noch die Offiziere dicht zusammen gesessen, wurde in Splitter zerrissen, als man sie kaun verlassen. So fühlte man sich im Bereich des Feindes doch in Gottes Hand. —

Inzwischen hatte die kleine Schützenlinie braußen einen heißen Stand; die feindlichen Schützen richteten von Cistowes her immer häusiger und sicherer ihre Geschosse hierher, doch wich die kleine Schaar trot nicht unbeträchtlicher Berluste keinen Schritt von ihrem Plat. Auch hier, wo jeder Mann doppelt gilt, bleiben die Verwundeten an ihrer Stelle. So erhält der Musketier Busch eine Kugel in den Oberschenkel, die ihm auf seine Bitte der Musketier Sandau mit dem Brotmesser schneidet, worauf jener wieder ruhig seiner Pflicht und dem Feinde sich zuwendet.

Lieutenant v. Bradel, welcher wieberholt jum weiter öftlich liegenden Ausbau hinüberritt, um mit jenen Kameraden die Verbindung aufrecht zu erhalten, murbe bei einem biefer miglichen Wege von einer Granate gefaßt, die ihm das Pferd unter dem Leibe todtet, boch rettet er erft noch bebächtig Sattel und Zaumzeug, womit er wieber im Gehöft ericeint. - Tambour Erbfad ber 9. Rompagnie, welcher bereits an einer Bunde beftig zu leiben hatte, wollte fich arztliche Sulfe fuchen, boch taum verläßt er bas ichutenbe Gehöft, fo ftrect ihn ichon eine ben Ropf burchbohrende Augel tobt ju Boben. So murde benn biefes Geböft allseitig von ber Gefahr umbranbet. Doch auch hier treibt Menschenliebe und Ramerabschaft hinaus in die Gefahr, um Berwundete in Sicher-Wiederholt werden Sulflose, ob Freund oder Feind, beit zu bringen. hier gab es keinen Gegenfat mehr, aus bem Bereich ber Rugeln in bas Behöft geholt, und hat fich hier ber Sergeant Schulz ber 1. Romvaanie berrlichen Dank verdient, indem er immer und immer wieder biefen gefährlichen Weg ber Rächftenliebe zurücklegte.

Bislang war das furchtbare Artilleriefeuer des Feindes von preußisscher Seite nicht ebenmäßig erwidert worden; doch schien es diesseits sich stetig zu verstärken, denn namentlich vom Skalka-Bald wurde ein immer heftiger werdendes Artilleriefeuer vernehmlich, und bald war Lipa an mehreren Stellen in Brand geschossen; es geschah von jener großen Batterie aus, süblich jenes Sehölzes, dei welcher um diese Zeit die Reste des Hald-Bataillons Hilde brand als Bedeckung verwendet wurden. So kreuzten sich denn über dem Gehöft in wildem Tanze die Granaten von hüben und drüben, ohne daß man zur Zeit davon belästigt wurde; doch stieg das Getöse dieses Riesenkampses zu einem herzerschütternden

Gebrull. Jest aber ichien ber Feind vormarts Boben zu gewinnen. Bon Liva aus fuhren Batterien gegen ben Sola-Wald vor, um die hier stehenben preußischen Truppen besto sicherer zu faffen. Auch feindliche Infanterie versuchte bei Lipa vorzubrechen, wich jeboch, muthmaßlich von preußischen Granaten gefaßt, wieber jurud, und beutlich fah man bie Offiziere bemuht, ihre Mannschaften zu neuem Vorgeben anzufenern. Gegen bie jenseits ber Chaussee vorgehenden Geschütze wollte man in einem verzweifelten Bemühen, jene bebrängten Kameraben zu unterstüten, bas Feuer richten, wenn auch bie große Entfernung, etwa 800 Meter, basfelbe von vorn berein als vergeblich erscheinen ließ. Lieutenant v. Bradel und Unteroffizier Soumann ber 12. Rompagnie feuerten aus bein Behöft über ben Zaun weg; mit Lieutenant Saupt und einigen Seftionen wandte fich Major v. Buffe gegen bie Chauffee, boch taum waren bier mehrere Schuß gethan, fo feuerte die Batterie von Lipa, augenscheinlich jeben Borgang an biefer Stelle genau beobachtenb, einige Granaten bierber, welche in die Schützenlinie einschlugen, und beren eine den Lieutenant haupt, jedoch unverwundet, ju Boben ftredte. Man wollte ben Gegner nicht unnüt reizen und stellte bas ohnehin als unwirksam erkannte Feuer wieber ein. - Dagegen gelang es um biefe Zeit bem Sergeanten Schulz, ber mit fcarfem Auge Alles beobachtete, einen von Lipa in öftlicher Richtung reitenben, burch grunen Feberbufch ausgezeichneten feindlichen Offizier mit sicherer Rugel vom Pferbe herunter zu holen. —

Inzwischen waren gegen jene von Lipa vorgegangene seinbliche Artillerie vom Hola-Walbe aus preußische Schützen, mit kleinen Kolonnen hinter sich, vorgegangen und nisteten sich bereits ein, um ihr Feuer gegen jene zu erössen. Da erdröhnt plötzlich die Erbe, und man sieht eine seinbliche Reitermasse mit wildem Ungestüm sich auf die Schützen stürzen, von benen sie jedoch stehenden Fußes erwartet und mit Schnellseuer empfangen wird. Sinen Moment war Alles in Pulverdampf gehüllt, dann aber sah man die Schwadronen in Unordnung zurückeilen; viel Todte und Verwundete von Wann und Roß blieben auf dem Platze, und manch Pferd jagte reiterlos auf dem Blachselbe umher. So endete biese erste Attacke der Kaiserlichen Mensdorf-Ulanen auf Schützen vom preußischen 61. und 71. Regiment.

Doch balb waren die braven Reiter zu neuem Angriff entschlossen, ber von einer frischen Staffel mit verdoppelter Buth ausgeführt wird. Diesmal werden die Schüßen selbst zum Theil überritten, doch das Feuer ber fest geschlossenen Knäuel und größerer Soutiens wirkt so furchtbar, daß ganze Reihen der Ulanen niedergestreckt werden und der Rest von diesem entsetzlich blutigen Felbe zurückjagt.

Mit Spannung war man in bem Gehöft biesem aufregenden Schausspiel gefolgt. — "Aufgepaßt!" rief ba ein Tambour vom 61. Regiment

und riß die Thorstügel des den Hof umschließenden Zaunes auf — und hinein sprengte ein Trupp lediger Pferde. Der Thorweg wurde geschlossen — und nun auch hier inmitten des blutigen Ernstes eine heitere Szene. General und Musketier eilten herzu, und so wurden mit ledhaft zugreifender Hand 10 Beutepferde gemacht, von denen jedes allerdings mehr oder weniger leicht verwundet war.

Es war jest ½2 Uhr geworden — boch noch immer war kein Fortsichritt der preußischen Wassen bemerkbar, so sehnsüchtig man auch danach aussah. Bom Hola= Wald aus rücken noch einmal mehrere Bataillone vor, deren musterhafte Haltung namentlich vom General v. Gorbon mit Genugthuung beobachtet wurde, — boch auch diese werden durch jenes verheerende, den ganzen glacisartig ansteigenden Hang bestreichende Artillerieseuer zurückgewiesen. Auch vom Laubhüttenlager diesseits der Chaussee bemerkte man noch eine Borwärtsbewegung der 8. Division, welche aber ebenfalls bald eingehalten wurde. — Schweren Herzens wandte man sich wieder dem Osten zu. War denn der Kronprinz immer noch sern — sollte von hier keine Hossung sich bieten, daß das Geschick des Tages noch zum Guten sich wende? Immer schwerer lastete der Zweisel, immer banger wurde die Sorge.

Jest aber endlich verändern, ein glückliches Anzeichen, die Batterien bei Lipa und Chlum ihre Front, um, kein Zweifel mehr, dem zur Entscheidung heranrückenden Kronprinzen sich entgegen zu wenden. Immer mehr verkärkt sich der Donner der Geschütze im Often, zum Zeichen, daß dort die preußische Kraft sich immer mehr entwickele.

Roch einige Zeit bes ungebulbigen hoffens und harrens, bann bort man in Ciftowes bereits ein immer lauter tonenbes, frohliches hurrah. Ja fie waren bort ichon erschienen, unfere braven Rameraben von ber Sarbe. v. Werber und v. Mabai eilen im Innern bes Dorfes, fobald als fie diese glückliche Wendung empfinden, den Kameraden entgegen. v. Mabai erzählt, wie die Mustetiere ber 3. Rompagnie, in erklärlicher Erregung burch jenen langen, blutigen Rahkampf, junächst eine große Scheune gestürmt, die ihnen unmittelbar gegenüber lag, und von ber bas empfindlichste Feuer gegen fie unterhalten mar. Man erbricht den Gingang, maffenhafte Bermundete und Todte liegen umber, und bie Refte biefer wackeren Besatzung, meist Räger, können kaum rechtzeitig bas Gewehr vor ben erbitterten Dlusketieren ftreden. Dann geht es unter Leitung bes Oberft-Lieutenants v. b. Rnefebed, von ben Garbe-Füsilieren, bem weichenben Feinde auf ben Ferfen nach. Inzwischen find auch hauptmann Joffron und v. Schoeler in bas Dorf eingebrungen, und mit Jubel begrüßt man die Garde-Süfiliere, bei benen unter ben ersten ein ebemaliger Regiments-Ramerab, ber Lieutenant v. Schlegell, bemerkt wirb. In Gemeinschaft mit ihnen sichert man ben Besit von Ciftowes, und es werben zahlreiche Gefangene aus ben Gehöften herausgeholt. Die Besatzung des westlichen Gehöftes war inzwischen gleichfalls herausgeeilt, und während die Garbe ihre Siegesstraße weiter verfolgt, bemüht man sich hier, die Ordnung wieder herzustellen und — dies war der einzige Mißtlang in jener erhebenden Stunde — die Opfer zu zählen, die man für diese Erfolge hatte bringen müssen.

Noch war es unmöglich, dieselben auch nur einigermaßen zu überssehen, benn so schmerzlich man auch den gewissen Tod so manches theuren Rameraden bereits beklagte, so war doch das Regiment durch diesen surchts baren Verzweiflungskampf so zerrissen, daß man über das Geschick vieler Abgesprengter völlig im Unklaren war. Das Gerücht aber übertrieb, wie immer im Leben, so auch hier, zum Schlimmsten.

Indessen hatten sich die hier anwesenden Kommandeure und ihre Abjutanten auf den sehr willsommen zur rechten Stunde gemachten österzeichischen Beutepferden, sämmtlich kleine Ungarn, beritten gemacht; der Hauptmann v. Schoeler, mit dem größten Theile seiner Kompagnie, war noch eifrig bemüht, Cistowes vom Feinde zu säubern und den massenhaft umherliegenden Verwundeten Historigen, was man zur Stelle hatte, also aus der 1., 3., 4. Kompagnie, den Resten der 5. und den Trümmern und Splittern der 6., 7., 8., 9., 10. Kompagnie wurde ein Bataillon zusammengestellt, und, unter Führung des Generals v. Gordon, wie des noch immer, trop seiner Wunde, ausphaltenden Oberst v. Zychlinsti, ging es in schnellem Schritt auf Langenhof.

Bergessen war da das eigne Mühen, vergessen das Leiben Anderer, vergessen die Trauer um die gefallenen Kameraden. Alles dies löste sich in jener gewaltigen, stolzen Smpsindung des Sieges. Daher in allen Gesichtern jett ein heller Schein, daher Jedermann im Glied hoch aufgerichtet, daher im Borwärts jett ein Jubel durch die Reihen; ja so gewaltig fühlte sich Alles von diesen großartigen Impulsen fortgerissen, daß dieser Bormarsch auf Langenhof in den Erzählungen der Mannschaft fast überall "der Sturm" genannt wird!

Die Lieutenants v. Bradel und v. Carlowit sprengten voran über das Blutseld der Mensdorf-Ulanen bis Langenhof, und beibe waren noch Zeugen jener ergreifenden Szene, als der König auf diesem siegreich erstrittenen Theil des Schlachtseldes erschien. Dem edelsten Drange Seines für die Armee so warm schlagenden Herzens folgte Er weit über die dem Oberfeldherrn gebotene Linie hinaus, um Sich, in diesem glänzenden Augenblick der Entscheidung, der Thaten Seiner Krieger in unmittelbarer Gegenwart ersreuen und dieselben durch Seinen so herzerwärmenden Königlichen Dank belohnen zu können. "Der König von Preußen ist da, wo Seine Krieger für Ihn in den Tod gehen": diese

Thatsache wirkte, wie immer, so auch hier begeisternd bis zur Exstase, und dies Bewußtsein wird immer und in aller Zukunft für die preußische Armee die zwingenoste Mahnung an Shre und Pflicht sein. —

Hören wir jest Carlowit selbst: "Bor uns war ein bewegtes Bild; die ganze Sbene zwischen Langenhof und Problus war ansgefüllt mit abfahrenden Batterien und flüchtenden Feinden, die hinter der auf der Höhe von Rosnit in Position haltenden Artillerie Schut zu sinden hofften. Links bei Chlum schien ein heftiger Kampf noch zu wogen, ebenso sah man rechts bei Problus die Preußen zum Angriff auf die Feuer speiende Lisiere vorgehen.

"Jest tommt Pring Friedrich Rarl. Gin hurrah begrüßt ibn. Er macht Salt, fieht fich bas Gelande genau an und reitet bann weiter. Gleich hinter ihm folgt die Ravallerie in schön cabencirtem Trabe. freute mich über bie Propretät ber Merfeburger Sufaren und fprach eben meine Meinung barüber gegen Bradel aus, als unfere allgemeine Aufmerksamkeit nach hinten gelenkt wurde, wo ein nicht enben wollendes hurrah aus Taufenben von Rehlen wie ferner Donner heranrollte und etwas gang Außergewöhnliches verkundet: "Der König kommt!" Dies Bort elektrifirt Alles; bie neben uns ftebenben Garbe-Jager ftedten ihre Rappis auf die Biten und schwenkten fie in ber Luft; wir Offiziere schwenkten die Müten und riefen ein jubelndes "Victoria! Es lebe ber Rönig!' ber jett, auf Seiner Rappstute beransprengend, nach allen Seiten grußend, freudestrahlenden Gesichtes auf ben Ort, wo wir hielten, gutam, bei uns Sein Pferd parirte, um das Gefecht der Kavallerie zu beobachten. Es war ein Moment der höchsten Aufregung, als ich unfern Allergnabigften König und Kriegsherrn bier ruhig im feinblichen Granatfeuer halten fab. Der Minister = Prafibent v. Bismard hielt auch mehrere Minuten bicht neben mir und fprach mit bem General v. Gorbon. Bald aber andert fich die Szene; in der Nähe ftießen die beiben gegneris iden Ravallerie = Maffen auf einander, man borte bas Bufammenfolagen ber Rlingen, fab die Reiter fturgen u. f. m."

Inzwischen war das Bataillon des Generals v. Gordon bei Langenhof angekommen, und schlossen sich ihm hier auch die unter dem Hauptmann Hilbebrand stehenden Theile der 6. und 7. Kompagnie an, da derselbe gleichfalls den Weg auf diesen Plat der Stre und des Sieges zu finden gewußt hatte. Auch hier war man noch Zeuge der letten Szenen jenes Reitergefechtes, und das Bataillon erreichte diese Stelle unter dem begeisternden Nachhall eines großartigen Zwischenfalles.

Als der König gegen Langenhof vorsprengte, bemerkte Er die 27er, eilte auf sie zu, grüßte sie, rief anerkennende Worte in ihre Reihen, welche mit lautem Hurrah beantwortet wurden. Jeht den Hauptmann Joffroy bemerkend, welcher noch immer mit der schwer verwundeten und noth-

bürftig verbundenen Linken aushielt, reichte der König ihm die Hand und sprach in einer für diesen Offizier auf immer unvergeßlichen Königlichen Weise Seinen Dank aus für das, was jener heute für Ihn gethan und zu leiden hatte. Dann sprengte der König weiter vorwärts, dem Ihm nachdrängenden Bataillon Selbst den Weg auf jenen Plat bei Langen: hof zeigend.

Da die Kavallerie hier der Infanterie die Arbeit abgenommen hatte, so ließ man die jest dis zum Aeußersten erschöpften Mannschaften einige Zeit ruhen, worauf man, in zwei Bataillone formirt, nach Chlum abmarschirte, weil es hieß, dahin habe sich die Division v. Fransecky gewendet. Bei Chlum fand man jedoch dieselbe nicht mehr vor, und nunmehr rückten diese Theile des Regiments nach Lipa. Hier traf auch der Hauptmann v. Schoeler ein, und es wurden gegen Abend die Biwaks bezogen.

Diese Ruhe auf bem Schlachtfelbe selbst, inmitten ber Vernichtung, hart bei bem noch brennenden Dorfe und auf einem Boden, welcher von Leichen übersäet war, hatte etwas Schauriges, und diese Empfindung wurde durch die jetzt erst gefühlte Erschöpfung und Kälte noch gesteigert; mit Ungeduld harrte man, ohne Stroh auf nassem Boden liegend, daher dem Morgen entgegen, um dann auch endlich Gewißheit über das Schicksfal so viel theurer Kameraden zu bekommen, die man nicht bei sich sah.

Wir wissen bereits, daß der Premier-Lieutenant Haad gegen Abend sich nach Cerekwis begeben hatte, in der Hossung, hier vielleicht das Gros des Regiments zu treffen. Hierin sah er sich getäusicht, und indem er sich nach Benatek zurückwandte, erfuhr er dort durch den Major v. Krenski, daß die Division dei Lipa die Biwaks bezöge. Sich auf Maslowed wendend, versehlte er die Richtung und gelangte nach Nedelist, woselbst er in den Reihen des 1. Garde-Regiments dis gegen Mitternacht ruhte. Länger litt es ihn, in peinigender Unruhe über das Seschick der Kameraden, hier nicht, er wandte sich in der Nacht noch einmal nach Cerekwis, und erst am Morgen des 4. traf er bei Lipa zu dem Regiment.

Hier war man enblich auch von bem Schickfal ber unter bem Hauptmann v. Bergfelb und bem Lieutenant Helmuth geeinten Trummer bes Füsilier-Bataillons in erfreulicher Weise benachrichtigt.

Dieser etwa 300 Mann starke Hausen war balb, nachbem bie Division ihren Bormarsch auf Lipa angetreten, gleichfalls vorgegangen und zwar zunächst bis Cistowes, wo man einige Zeit auf bem blutigen Gesechtsselbe ber 9. Rompagnie Halt machte, um bei mehreren hier getroffenen Mannschaften bes Regiments sich Gewißheit über ben Berbleib besselben zu verschaffen. Hier sah man, wie mörberisch bas Jündnadelsgewehr gearbeitet hatte; bie Leichen ber seindlichen Jäger und Infanteristen

lagen in wilden Haufen über einander, und die Hohlwege bei dem Dorf waren buchstäblich von ihnen vollgestopft. Hier traf jest der Lieutenant v. Carlowitz zu den Füsilieren. Derselbe war, als das Regiment von Langenhof abmarschirte, hierher zurückgeritten, um die Kameraden aufzusuchen, und geleitete dieselben nunmehr nach Chlum, dis wohin man über ein einziges grausiges Leichenfeld zu marschiren hatte. — Bon Chlum aber war das Regiment bereits nach Lipa abgerückt, und während Carlowitz sortitt, dasselbe aufzusuchen, ließ v. Bergfeld die Gewehre zusammensetzen.

Es war 7 Uhr vorüber. Der trübe Tag hatte sich gegen Abend aufgeklärt, und ein Sonnenblick, der lette für so manch brechendes Auge, slog jett mit versöhnlichem Schimmer über das von Chlum aus weithin zu übersehende Schlachtseld; 13 brennende Ortschaften bezeichneten den weiten Umkreis dieser Wahlstatt; in unmittelbarer Nähe mahnte das in Flammen stehende Chlum, sowie die an dem Hange in buntem Wechsel hingestreckten Leichen von Freund und Feind an die Heftigkeit des Kampses, welcher hier gewüthet hatte, sowie an den Tod, der jeden Gegensat aus-löscht. —

Eine feinbliche Batterie, welche sich bis zum Aeußersten gehalten hatte, war augenscheinlich durch Schnellfeuer von hinten gefaßt, denn jämmtliche Pferde lagen noch angeschirrt tobt am Boden ausgestreckt, einige Fahrer noch als Leichen in den Sätteln hängend. Dahinter aber, genau an dem ihm reglementarisch angewiesenen Plat lag der Hauptmann, von mehreren Augeln getroffen, deren jede tödtlich war, das Gesicht nach dem Feinde gewendet und den Säbel noch im Tode frampshaft umspannend. —

Neben den Füsilieren hielt eine Batterie des ostpreußischen Artilleries Regiments, deren Kanoniere soeben beschäftigt waren, ihre gefallenen Kameraden zu bestatten und den Hügel mit einem schnell gefertigten Kreuz zu schmücken.

Dort unten an ber Elbe lag Königgräß, beutlich im Abendsonnenglanz herüberschimmernd. In ber Ferne sah man in langen Linien die gegnerischen Batterien im Feuer stehen, und unaufhörlich tönte das Hurrahrusen herüber, mit welchem die Truppen an allen Orten ihren siegreichen Kriegsherrn jubelnd begrüßten.

So auch hier ringsum die Bilber von Kampf, Tod und Sieg, in beren Mitte sich ein für das Regiment bedeutungsvoller Moment ereignen sollte. Bereits war der Prinz Friedrich Karl, gefolgt von seinem Stade, herangeritten, und, nachdem er einige Zeit hier gehalten hatte, um von diesem überhöhenden Punkte sich der Uebersicht über das ganze weite, heute erstrittene Siegesfeld erfreuen zu können, nahm er die bezügliche Meldung des Premier-Lieutenants Helmuth entgegen und

grüßte mit jener ihm eigenen ernsten Würbe die Fahne des Bataillons. Um 9 Uhr aber sprengte der Kronprinz, bereits geschmückt mit dem Orden pour le mérite, durch welchen der Königliche Later seine Berbienste in diesem Feldzuge heute auf der Wahlstatt selbst anerkannt und belohnt hatte, heran.

Still und bewegt standen die Füsiliere in Gruppen umber, da ritt ber Kronprinz zu ihnen heran und begrüßte sie in seiner herzgewinnenden, gnädig freundlichen Weise:

"Nun, Kinder, Ihr habt wohl lange auf mich gelauert? Ich konnte aber wirklich nicht früher kommen. Ich bin früh Morgens aufgebrochen und ununterbrochen marschirt."

Dann sich an Carlowit, ben einzigen berittenen Offizier wendend, ber gerade eben von Rosberit zurückehrte, drückte er ihm die Hand und fügte ernst hinzu:

"Geben Sie mir bie Hand, Carlowit, es freut mich, baß ich fie wenigstens noch Sinem von Guch Braven bruden und baburch Guch Allen banken kann. Es ist mir schon erzählt worben, wie unerschütterlich bie Division gestanden, wie sehr Ihr aber auch gelitten habt."

Dies waren goldene, bem Regiment unvergeßliche Worte aus dem Munde dieses fürftlichen Feldherrn; doch ließ er es hiermit noch nicht genug sein; benn er bestimmte jett die Füsiliere zur Bedeckung seines Hauptquartiers in Hotenowes und ließ durch den Major Mischte von seinem Stabe den Hauptmann v. Bergfeld hiervon benachrichtigen. Sin schallendes Hurrah der Füsiliere folgte dem Kronprinzen, als er hierauf langsam von dannen ritt. —

Am Abend um 11 Uhr gelangte die für diesen Shrendienst bestimmte Abtheilung nach Hoten owes, wo einige Tausend der unverwundet gefangenen Oesterreicher zusammengebracht und auf dem geräumigen Gutshof zu bewachen waren. Die Fahne des Bataillons fand in dem Quartier des Kronprinzen ihren Shrenplat; Offiziere wie Mannschaften aber erfreuten sich unter verhältnismäßig günstigen Verhältnissen der Kuhe, der sie so sehr bedürftig. —

So endete dieser ereignißreiche, weltgeschichtliche 3. Juli für das Regiment, welches mit stolzer Genugthuung auf denselben zurücklickt. Lebt in ihm doch das Bewußtsein, dem Bertrauen der höheren Führer entsprochen und an gar heißem Platz seine Schuldigkeit gethan zu haben, und waren ihm doch bereits auf dem Schlachtfelde selbst anerkennende Worte von dem König und dem Kronprinzen direkt und vom Prinzen Friedrich Karl indirekt zu Theil geworden.

Allerbings fehlte es an jenen glanzenben, außeren Beweisen seiner Leistungen, an ben für ben Sieger so begehrenswerthen Siegeszeichen; es war keine Kahne genommen, keine Kanone erobert; zur Bethätigung

feines Bohlverhaltens fann baber bas Regiment nur hinweisen auf bie Graber feiner Tapferen bei Ceretwis, bei Benatet und bei Ciftowes.

Ja, es waren ber theuren Opfer gar viele gebracht, und namentlich bas Offizierkorps hatte die Rugel furchtbar gelichtet. Auf dem Schlachtsfelbe geblieben waren: der Oberst-Lieutenant v. Sommerfeld, der Hauptmann Graf v. Finckenstein, der Premier-Lieutenant v. Witsleben II, der Portepee-Fähnrich v. Seydlit, der Portepee-Fähnrich Helmuth, der Bice-Feldwebel Riemann. Ihnen Allen ist das Ehrenbett auf der Wahlstatt selbst bereitet. Ihren tödtlichen Wunden mußten noch erliegen: der Hauptmann v. Westernhagen, gestorben zu Cerekwitz den 12. Juli und begraben ebendaselbst; der Hauptmann Dietz, gestorben zu Cerekwitz den 28. Juli und begraben ebendaselbst; der Premier-Lieutenant v. Byern, gestorben zu Priedorn in Schlesien den 22. Juli und begraben zu Horitz den 28. Juli und begraben ebendaselbst; der Lieutenant v. Bedtwitz, gestorben zu Koritz den 28. Juli und begraben ebendaselbst; der Lieutenant v. Zedtwitz, gestorben zu Presden den 26. Juli und begraben zu Kösen.

Da war im Offizierkorps manch verwandtschaftliches Band jäh zerrissen; es betrauerte ein Bater seinen Sohn, ein Sohn seinen Bater, breimal der Bruder den Bruder, und zweimal der Better den Better. Jedes fräftige Lebensalter, von dem gereiften Mann bis zu dem kaum dem Anabenalter entwachsenen Jüngling war durch einen Tod geendet, welcher Alle ebenbürtig und gleich macht. — Und wenn von dem Manne die Leistungen seines Lebens auch nach seinem Tode reden, so muß von dem Tode dieser Jünglinge, wie von so viel anderem heut gestossenen jungen Blut das Wort des Dichters Uhland tröstend zugleich und verherrlichend sprechen:

"Wohl wieget Eines viele Thaten auf, Das ist um beines Baterlandes Noth — Der Helbentod."

Berwundet waren, so daß sie die Front verlassen mußten: der Oberst v. Zychlinsti, die Hauptleute Joffron, v. Kretschman und v. Buddenbrock, der Premier-Lieutenant Lanz, die Second-Lieutenants Balan II, v. Hoff, v. Bismarck, v. Diringshofen, v. Stoephasius, Treplin, die Vice-Feldwebel Korndorff und Köcher und der Portepee-Fähnrich v. Kote. Außerdem waren der Major v. Busse, der Hauptmann Hildebrand und der Lieutenant Beyer leicht kontusionirt, doch blieben sie dienstfähig — im Ganzen waren also 28 Ofsiziere todt und verwundet 1). Da nun der Lieutenant Berger an einem lähmenden Rheumatismus, den er sich auf Feldwache

<sup>1)</sup> Anlage IV D 3 c.

bei Jerit zugezogen, so bebenklich erkrankt war, daß er ebenfalls in bas Lazareth geschafft werden mußte, da endlich die Lieutenants v. Schroeber und v. Hanftein in Kriegsgefangenschaft gefallen waren, so sah bas Regiment seine Offiziere auf die Hälfte zusammengeschmolzen.

445 Tobte und Verwundete der Unteroffiziere und Mannschaften bedeckten mit ihren Leibern das Schlachtfeld und füllten die Lazarethe, 60 Mann waren in Gefangenschaft gerathen, außerdem waren viele Mannschaften einzeln abgesprengt; dieselben hatten sich anderen Truppentheilen angeschlossen, waren auch zum Transport von Gefangenen destimmt worden, so daß sie noch lange vom Regiment getrennt blieben. Die Reihen desselben waren daher durch diesen 3. Juli gewaltig gelichtet; es war dieser Tag ebenso ehrenvoll wie blutig, zugleich ein erhebendes und ein erschütterndes Ereigniß für das Regiment, und wenn wir uns jest von ihm abwenden, so geschieht dies mit der gewiß Allen gleichmäßig innewohnenden Empsindung, welcher das einsache Wort eines Musketiers Ausdruck giedt: "Dieses werde ich aber alle mein Lebtage nicht vergessen."

Seine Tobten zu ehren, hat das Regiment ihnen ein Denkmal auf der Shrenstätte selbst errichten lassen. Von jenem Hügel bei Cistowes, an welchem die 9. Kompagnie so ruhmvoll gestritten, blickt es als ein einfacher Obelisk von Sandstein hinüber zu dem dunkeln Saum des nun so ehrwürdigen Swiep-Waldes.

Aber ein Denkmal, dauernder benn von Stein, schöner wie von Erz, ist das Andenken dieser Tapferen in dem Herzen des Regiments, deffen Ruhm sie mit ihrem Leben bezahlt haben.

Wahrlich, so lange es in ber preußischen Armee ein Regiment Nr. 27 giebt, so lange werben auch die Namen jener Braven zugleich mit Stolz und mit Dankbarkeit genannt werden!

## You der Elbe bis jur Ponan.

4. bis 21. Juli 1866.

Geschlagen und in ihrem inneren Halt tief erschüttert, war die öfterreich fächsische Armee am Abend des 3. Juli bei, nördlich und süblich von Königgrät über die Elbe geeilt. Auf engem Raum zwischen Chlum—Lipa—Prim—Stezirek und Sweti lagerte die Hauptmasse der siegreichen Preußen und ruhte auf dem blutgetränkten Schlachtsfelbe inmitten der Tausende von Todten und Verwundeten und der Hunderte der eroberten Geschütze von der schweren Arbeit aus — und mit ihr die 7. Division im Biwak bei Lipa. Noch konnte man am

Morgen bes 4. Juli die volle Tragweite des Sieges nicht übersehen, aber mehr und mehr kam die Ansicht zur Geltung, daß gestern in der That die Entscheidungsschlacht geschlagen und gewonnen war.

Seine Majestät ber König war am Abend ber Schlacht nach Horit zurückgefahren und sprach von hier aus in tief empfundenen, warmen Borten ben siegreichen Truppen Seinen Königlichen Dank aus:

"Soldaten Meiner in Böhmen versammelten Armee!

"Eine Reihe blutiger und ruhmreicher Gefechte hat die rechtzeitige Bereinigung unferer fämmtlichen Streitfrafte in Böhmen möglich gemacht. Aus ben mir vorliegenden Berichten ersehe ich, daß bies Resultat burch die fichere Führung meiner Generale und durch die Singebung und Tapferkeit fämmtlicher Truppen erreicht worben ist. Unmittelbar barauf bat die Armee troß aller Anstrengungen und Entbehrungen der vorhergebenden Tage, unter Meiner Führung, ben Feind in einer festen Stellung bei Roniggras energisch angegriffen, bie gut vertheibigte Bosition nach beißem Rampfe genommen und einen glorreichen Sieg erkämpft. Trophäen, über hundert eroberte Ranonen, Taufende von Gefangenen geben aufs Neue Zeugniß von der Tapferkeit und Hingebung, in welcher alle Baffen mit einander gewetteifert haben. Der Tag von Röniggrät hat schwere Opfer geforbert, aber er ist ein Chrentag für bie gange Armee, auf welche bas Vaterland mit Stolz und Bewunderung blickt. Ich weiß. Ihr werbet auch ferner Meinen Erwartungen entsprechen, benn preußische Truppen mußten stets mit bem Belbenmuth biejenige Mannes. jucht zu vereinigen, ohne welche große Erfolge nicht erkämpft werben fönnen.

5.- D. Sorit, ben 4. Juli 1866. (gez.) Wilhelm."

Roch an bemselben Mittag wurden den vereinigten Bataillonen die Königlichen Worte vorgelesen und mit einem begeisterten Hurrah auf den Allerhöchsten Kriegsberrn beantwortet.

Im Nebrigen wurden die Stunden der Ruhe nach Kräften außegenut, um die Schlagfertigkeit des Regiments in vollem Maße wieder herzustellen, die ihrer Führer beraubten Bataillone und Kompagnien wurden neu besetzt. Hauptmann Hildebrand übernahm das I. Baztaillon, Lieutenant Bahr die 4., Coqui die 5., Haach die 6., Jaesrich die 8., Gühlen die 9., Kosegarten die 10. und Helmuth die 11. Kompagnie. Die Patronen wurden ergänzt, die Gewehre und Sachen gereinigt und in Stand gesetzt und die wenigen noch vorhandenen oder vorgefundenen Lebensmittel wurden gekocht und verzehrt. Aber auch zahlreiche Kommandos wurden entsendet, um die überall noch umhersliegenden Berwundeten zusammenzutragen und die Todten zu bestatten.

Gegen Mittag erschien ber Oberst v. Zychlinski, welcher in einer Bauernstube in Lipa ein bürftiges Untersommen und die erste Psiege für seine immerhin nicht unbedeutende Wunde gefunden hatte, zu Wagen im Biwak, versammelte die Bataillone um sich und sprach ihnen in tiefs bewegten Worten seinen Dank und seine Anerkennung aus. Dann suhr er nach Hoten wes, um Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen seinen Dank für die dem Regiment erwiesene Shre auszusprechen, zugleich aber auch die Abtheilung unter Bergseld, welche das prinzliche Hauptquartier bewachte, loszulösen, um sie an das Regiment wieder heranziehen zu können.

In hotenomes murbe er vom Kronpringen mit Auszeichnung empfangen, bann begrußte er bie bier versammelten Offiziere und Mannschaften bes Regiments und mar eben in Begriff, wieber in ben Bagen ju fteigen, als er ben ihm von früher mohlbekannten Dr. Stier, Chefarzt eines Felblagareths, berantommen jab. Derfelbe ließ fich nach turger Begrußung feine Bunbe zeigen und erflarte ibm auf bas Bestimmtefte, bag von einem weiteren Berbleiben im Felbe feine Rebe fein konne. Der Oberft aber wollte hiervon burchaus nichts wiffen, er konnte es nicht über bas Berg bringen, in biefer Stunde fein Regiment zu verlaffen. Da half ber Kronpring, perfonlich ertheilte er bem Oberften ben Befehl, fich ben ärztlichen Anordnungen zu fügen, und thränenden Auges legte ber Oberft bas Rommando bes Regiments nieber. Er wurde junachst nach Röniginhof geschafft und von ba nach Salle beforbert. Bigleben überbrachte bem Regiment einen Scheibegruß, und Dberft - Lieutenant v. Redtwit übernahm die Rührung besselben, ohne jedoch die feines eigenen Bataillons abzugeben.

Inzwischen waren die Befehle zum weiteren Vormarich 1) erfolgt. Die Elb-Armee hatte in der Richtung auf Chlumen, die I. auf Prelaus, die II. gegen Pardubis — Chrudim vorzuruden.

Um 5 Uhr Nachmittags brachen die Bataillone mit der Division aus ihrem Biwak auf. Roch war man nicht weit marschirt, als Seine Majestät der König an das Regiment heransprengte. Er rief den Bastaillonen Seinen Gruß zu, drückte hier einem Offizier, dort einem Untersoffizier die Hand, rief dann den Oberst-Lieutenant v. Zedtwitzu Sich heran und sprach mit lauter Stimme die Worte, welche tief hineindrangen in das Herz jedes Einzelnen, um nicht wieder zu erlöschen:

"Das Regiment hat über Meine Erwartungen seine Schuldigkeit gethan, und seien Sie überzeugt, Ich werde es demselben nie vergessen."

Der herzliche und herzerwärmende Ton, mit bem biefe Borte gesprochen wurden, gab ihnen einen boppelten Werth, und konnte bie An-

<sup>1)</sup> Anlage IV F 3.

erkennung des Geleisteten umfassender und würdiger geschehen? brum brängten sich mit einem schallenden Hurrah diese 1000 Männerherzen dem König entgegen, aufs Neue den Sid leistend, nur für Ihn schlagen und, wo es gelten sollte, willig für Ihn brechen zu wollen. —

Unter bem lange nachwirkenben begeisternben Einbruck bieser besbeutungsvollen Begegnung zogen die Bataillone in langem, ermübenbem Marsch weiter, bis um 1/22 Uhr Nachts bei Wlckowiz die Biwaks bezogen wurden.

Am folgenden Morgen traf vom Ober-Kommando der I. Armee der Befehl ein, daß in Anbetracht der bedeutenden Berluste der Division ein Bataillon dazu verwendet werden solle, Gefangenentransporte nach Preußen zu begleiten, und wurde das Regiment angewiesen, dasselbe zu gestellen. Das hierfür bestimmte II. Bataillon marschirte demnach am 5. nach Horitz zurück, wo dem Regiment eine neue Genugthuung bereitet werden sollte. In Horitz war zur Zeit noch das Königliche Haupt-quartier, und auf dem Marktplatz des Städtchens traten dem einrückenden Bataillon zur ehrenden Begrüßung alle jene Großen entgegen, deren Ramen solch gewaltigen Klang haben im Vaterland und weit über bessen Grenzen hinaus.

Der Ministerpräsibent v. Bismard, hier bei ber Armee, melder anjugeboren er fo gern betont, im Rriegsfleib, mar einer ber Ersten, mit freundlichen Worten die Mustetiere ju begrüßen und ihnen mit freigebig spendender Sand Goldstüde zuzureichen. Nicht zu vergeffen bes Kelbmarichalls Brangel, biefes murbigften Beteranen ber Armee, ber ein Borbild der Treue gegen den König, beffen Rock er mehr denn 70 Jahre trägt, beffen Perfonlichkeit aber immer noch ber Ausbruck preußischer Straffheit und echt folbatischen Wefens. Ihm folgten bie Generale v. Moltke und v. Roon, bes Konigs Baffenschmieb, ber Reorganisator ber jest siegreichen Armee; wie erfreute sich auch ber General Tres dow hier ber Ehre bes Regiments, an beffen Erziehung im Frieden er bereinft felbst Jahre lang gearbeitet. Da fah man ferner ben Grafen Stolberg, ben Chef ber Johanniter, welcher auf bem Rriegeschauplat und auf ber Wahlstatt felbst mit Umficht und Strenge bie großartig angelegte, segensreiche Thätigkeit bieses Orbens felbherrnartia leitete: auch Langenbed, jenen berühmtesten Operateur, ber bier in Boris mit unermüblicher Thatigfeit und geschickt energischer Sand jo viele Braven bem Tobe entriffen ober por Verftummelung bewahrt hat, und beffen Name in ber Armee mit aufrichtiger Bewunderung und Dankbarkeit genannt wird.

Solch hervorragende Persönlichkeiten und viele Andere mehr ehrten hier in dem Bataillon die Armee und ihre Thaten und verherrlichten diesen Sinzug in Horitzu zu einem förmlichen Triumphzuge!

v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

Digitized by Google

Auf bem Marktplat wurden die Gewehre zusammengesett, und hatten sich hier die Mannschaften zur Nacht einzurichten; dem Major v. Busse war inzwischen der Befehl zugegangen, in Horit vorläufig als Bebedung des Königlichen Hauptquartiers, sodann aber als Garnison für diesen wichtigen Etappenort zu verbleiben. —

Am 6. Juli verließ ber König Horit; auf bem Markt war in Parade das Bataillon aufgestellt, welches Er noch einmal huldreichst begrüßte; dann ließ Er Sich von Jaesrich die 8. Kompagnie, bekanntlich die zerschossense des Regiments, berechnen, und Thränen füllten das Königliche Auge, als Er mit Innigkeit den gelichteten Reihen dieser Ihm bis zum Tode getreuen Krieger Sein herzliches Lebewohl fagte. Das war ein ergreifender Augenblick für unsere Musketiere, bei denen gleichfalls kein Auge trocken blieb!

Doch nun ging es an eine emsige Thätigkeit; die Mannschaften wurden einquartiert, 2 Thor- und 1 Stadtwache eingerichtet und fortan ein stetiger, starker Patrouillengang über das Schlachtfeld unterhalten. Die Wachen hatten für die Ordnung in der Stadt zu sorgen, was nicht unwichtig und nicht mühelos, da Rommandos und einzelne Mamsschaften, Transporte aller Art, Verwundete, Kranke, Marode massenweis hier zusammenströmten, viele ohne Führer, viele ohne Ziel. Dazu gessellte sich ein wildes Gesindel, böhmischer Pöbel, der arbeitslos sich hier auf dem Schlachtselbe gute Beute suchte. — Kurz, es war hinter der Bühne des gewaltigen Dramas ein gespenstisches, oft unheimliches Schattenspiel.

Die Patrouillen auf bem Schlachtfelbe fanden immer noch Berwunbete, Unglückliche, welche, im hohen Korn ober im Gestrüpp der Wälber ungesehen zusammengebrochen, erst jett, meist zu spät, Hülfe erhielten; häufig wurden auch umherstreisende wilde Gestalten aufgegriffen, welche bei den Leichen ihren Raub suchten.

In Horit felbst hatte man in den Häusern, welche fast alle mit Berwundeten angefüllt waren (denn zwei schwere Feldlazarethe waren hier in ihrer blutigen Arbeit unablässig beschäftigt), überall zu helsen und einzugreisen — und durch Hunderte von Werken der Liebe und des Erbarmens konnten sich hier die Musketiere ihren wohlverdienten Dank holen. Auch Ehrendienste wurden verrichtet. Am 14. Juli wurde der seinen Wunden erlegene Hauptmann v. Westernhagen in jenen Gärten von Cerekwih mit militärischen Shren zur Gruft begleitet. — In Horit selbst wurde einem hier seinen Wunden erlegenen österreichischen Rittmeister die gleiche Ehre zu Theil, — hier wurde es ein großartiges Schauspiel, Hunderte von Landeseinwohnern waren zusammengeströmt und standen in tiesem Schweigen umher, als jene mit ängstlicher Scheu be-

trachteten Zundnabelgewehre bier 3 Salven über die Gruft gaben, um Treue und Tapferkeit auch an bem Feinbe zu ehren 1). —

In Soris entwidelte fich aus ber anfänglichen Berwirrung allmälig ein geordneter Bang ber Dinge, - bie meift geflüchteten Ortseinwohner maren gurudgekehrt und murben gu allen Dienstleistungen mit berangezogen, und um Alles zu regeln, wurden durch Bataillons-Befehl ein stellvertretender Bürgermeister und mehrere Beamte ernannt und Steuern eingezogen, um fie zu bezahlen.

In biefer bunten Thatiakeit auf einem Schauplat, mo taglich neue Eindrude eine immer reichere Fulle ber Erinnerungen anwachsen ließen, batte bas II. Bataillon bis zum 19. Juli zu verbleiben.

Wir tehren nun ju bem I. und Füsilier-Bataillon jurud, welche ihrerseits am 5. Juli mit ber Division bei Lan über die Elbe gingen 5. 7. 66. und bei Ciwic die Biwaks bezogen. Hier war am 6. Ruhe, und an biefem ftillen Morgen murbe ein Felbgottesbienst abgehalten, um bem Lenker ber Geschicke aus inbrunftigem Bergen zu banten, bag Er bie Sache bes Königs und bes Baterlanbes in fo erfichtlich gnäbiger Weise jum guten Biele geführt und bie, welche hier vereint, fo munberbar in ber Gefahr beschütt. — Dann aber wurde Derer gebacht, welche bort oben auf blutiger Wahlstatt ben Helbentob gestorben, und manch Gebet für ihre ewige Rube flieg bier jum himmel. — So lag eine feierliche, ernste Stille über biesem Biwat, und nur vorübergebend murben bie Gemuther burch bie Freude bes Wiebersehens erregt, als bas Detachement von Hotenowes am Nachmittag hier eintraf. Dasfelbe mar am 5. Nachmittags von dem Kronprinzen mit gnäbigen Worten entlassen, bis Steger marfchirt, und von ba an hatte es heute ben Beg hierher fich gesucht. Es konnte nun auch bas Flisilier-Bataillon sich neu formiren, und wenn auch feine Reihen bebenklich gelichtet waren, fo fühlte es fich boch wie jene anderen gleichzerschoffenen Bataillone ber Divifion wieder tüchtig zu neuem Vorwärts. --

Bon nun beginnt eine gang neue Periode bes Feldzuges, beffen eigentliches Rathfel bei Roniggras bereits geloft, und beffen weiterer Berlauf nothwendiger Beife nur ein geringeres Interesse erwecken kann. Man kommt vorläufig mit bem Feinde nicht mehr zusammen; hier bei

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Es war ber Rittmeifter Ritter v. Reufche von ben Winbischgrat-Dragonern, Abjutant und Jugenbfreund bes ju jener Beit in Horit an seinen Bunben barnieberliegenben Fürften Alfred Binbifcgray. Rach beendigter Feierlichkeit murbe ihm bie bezügliche Melbung gemacht, und fprach er bem Bataillon feinen Dank aus für die tundgegebene tameradicaftliche Gefinnung, die fich auch am Begner bethatiat batte. -

Gleiche Ehre murbe bem ebenfalls hier feinen Bunben erlegenen Roniglich fächfischen Ober-Lieutenant v. Bolff gu Theil.

Auf bem Marktplat wurden die Gewehre zusammengesetzt, und hatten sich hier die Mannschaften zur Nacht einzurichten; dem Major v. Busse war inzwischen der Besehl zugegangen, in Horitz vorläufig als Bebedung des Königlichen Hauptquartiers, sodann aber als Garnison für diesen wichtigen Stappenort zu verbleiben. —

Am 6. Juli verließ ber König Horit; auf bem Markt war in Parade das Bataillon aufgestellt, welches Er noch einmal huldreichst begrüßte; dann ließ Er Sich von Jaesrich die 8. Rompagnie, bekanntlich die zerschossenste des Regiments, berechnen, und Thränen füllten das Königliche Auge, als Er mit Innigkeit den gelichteten Reihen dieser Ihm dis zum Tode getreuen Krieger Sein herzliches Lebewohl sagte. Das war ein ergreisender Augenblick für unsere Musketiere, bei denen gleichsfalls kein Auge trocken blieb!

Doch nun ging es an eine emsige Thätigkeit; die Mannschaften wurden einquartiert, 2 Thor- und 1 Stadtwache eingerichtet und fortan ein stetiger, starker Patrouillengang über das Schlachtfeld unterhalten. Die Wachen hatten für die Ordnung in der Stadt zu sorgen, was nicht unwichtig und nicht mühelos, da Kommandos und einzelne Mamsschaften, Transporte aller Art, Verwundete, Kranke, Marode massenweis hier zusammenströmten, viele ohne Führer, viele ohne Ziel. Dazu gessellte sich ein wildes Gesindel, böhmischer Pöbel, der arbeitslos sich hier auf dem Schlachtselde gute Beute suchte. — Kurz, es war hinter der Bühne des gewaltigen Dramas ein gespenstisches, oft unheimliches Schattenspiel.

Die Patrouissen auf bem Schlachtfelbe fanden immer noch Verwunbete, Unglückliche, welche, im hohen Korn ober im Gestrüpp der Wälber ungesehen zusammengebrochen, erst jetz, meist zu spät, Hilfe erhielten; häufig wurden auch umherstreifende wilde Gestalten aufgegriffen, welche bei den Leichen ihren Raub suchten.

In Horit selbst hatte man in den Häusern, welche fast alle mit Berwundeten angefüllt waren (denn zwei schwere Feldlazarethe waren hier in ihrer blutigen Arbeit unablässig beschäftigt), überall zu helsen und einzugreisen — und durch Hunderte von Werken der Liebe und des Erbarmens konnten sich hier die Musketiere ihren wohlverdienten Dank holen. Auch Shrendienste wurden verrichtet. Am 14. Juli wurde der seinen Wunden erlegene Hauptmann v. Western hagen in jenen Gärten von Cerekwih mit militärischen Shren zur Gruft begleitet. — In Horit selbst wurde einem hier seinen Wunden erlegenen österreichischen Rittmeister die gleiche Shre zu Theil, — hier wurde es ein großartiges Schauspiel, Hunderte von Landeseinwohnern waren zusammengeströmt und standen in tiesem Schweigen umber, als jene mit ängstlicher Scheu be-

tracteten Rundnabelgewehre hier 3 Salven über bie Gruft gaben, um Treue und Tapferteit auch an bem Reinde zu ehren 1). -

In Sorit entwidelte fich aus ber anfänglichen Berwirrung allmälig ein geordneter Gang ber Dinge, - bie meift geflüchteten Ortseinwohner maren gurudgekehrt und murben gu allen Dienftleiftungen mit berangezogen, und um Alles zu regeln, wurden durch Bataillons-Befehl ein stellvertretender Bürgermeister und mehrere Beamte ernannt und Steuern eingezogen, um fie ju bezahlen.

In bieser bunten Thätigkeit auf einem Schauplat, wo täglich neue Eindrucke eine immer reichere Rulle ber Erinnerungen anwachsen ließen, batte bas II. Bataillon bis zum 19. Ruli zu verbleiben. —

Bir kehren nun zu bem I. und Füsilier-Bataillon zurud, welche ihrerseits am 5. Juli mit ber Division bei Lan über bie Elbe gingen 5. 7. 86. und bei Ciwic die Biwaks bezogen. hier war am 6. Ruhe, und an biesem stillen Morgen wurde ein Felbgottesbienst abgehalten, um bem Lenter ber Geschicke aus inbrunftigem Bergen zu banten, bag Er bie Sache bes Königs und bes Baterlandes in fo erfichtlich gnädiger Weise zum guten Ziele geführt und die, welche hier vereint, so wunderbar in ber Gefahr beschützt. — Dann aber murbe Derer gebacht, welche bort oben auf blutiger Bablstatt ben Helbentob gestorben, und manch Gebet für ihre ewige Rube ftieg bier jum himmel. — So lag eine feierliche, ernste Stille über biesem Biwat, und nur vorübergebend wurden bie Gemuther burch die Freude des Wiedersehens erregt, als das Detachement von Hotenowes am Rachmittag bier eintraf. Dasfelbe mar am 5. Nachmittags von dem Kronprinzen mit anädigen Worten entlaffen, bis Steger maricit, und von ba an hatte es heute ben Weg hierher fich gefucht. Es konnte nun auch bas Rufilier-Bataillon fich neu formiren, und wenn auch feine Reihen bebenklich gelichtet waren, fo fühlte es fich doch wie jene anderen gleichzerschoffenen Bataillone der Division wieder tüchtig zu neuem Vorwärts. --

Bon nun beginnt eine gang neue Beriobe bes Feldzuges, beffen eigentliches Rathfel bei Roniggrat bereits gelöft, und beffen weiterer Berlauf nothwendiger Beife nur ein geringeres Intereffe erweden tann. Man kommt vorläufig mit bem Feinde nicht mehr zusammen; hier bei

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Es war ber Rittmeister Ritter v. Reusche von ben Windischgrät-Dragonern, Abjutant und Jugenbfreund bes ju jener Beit in Sorit an feinen Bunben barnieberliegenben Fürften Alfred Binbifdgray. Rach beenbigter Feierlichkeit murbe ihm die bezügliche Melbung gemacht, und fprach er bem Bataillon feinen Dant aus für bie tundgegebene tamerabicaftliche Gefinnung, bie fich auch am Gegner bethätigt batte. -

Bleiche Chre murbe bem ebenfalls bier feinen Bunben erlegenen Roniglich fädfifden Ober-Lieutenant v. Bolff au Theil. 25\*

ber Division, welche jett in zweiter Linie sich befand, nämlich hinter einer unter Befehl bes Herzogs Wilhelm von Medlenburg gebilbeten Avantgarbe, war an einen Zusammenstoß mit ben Desterreichern kaum zu benken, welche sich ohnehin burch einen schnellen Rückzug vom Gegner losgemacht hatten.

Der Feldzeugmeister Benebet hatte sich nach ber Rieberlage von Königgrätz entschlossen, mit seiner Armee bas befestigte Lager von Olmützu erreichen, um in bieser sesten Stellung seinen entmuthigten und erschöpften Truppen neuen Halt geben zu können. Auch hoffte er, bie gegnerische Armee hinter sich her und so von Wien abzuziehen, jedenfalls aber ein Borgehen gegen die Hauptstadt dem Feinde aus dieser Flankenstellung zu verbieten; für den Schutz Wiens entsendete er nur das X. Armeekorps und den größten Theil der Kavallerie in jener Richtung.

In dem Königlichen Hauptquartier jedoch hielt man, nachdem man diese Absicht des Gegners übersah, für genügend, die II. Armee der seindlichen folgen und sie im Schach halten zu lassen, mit der I. und Elb-Armee wandte man sich mit aller Energie nunmehr gegen die seindliche Hauptstadt, um hier, wenn es sein müsse, den Frieden zu diktiren. Das nächste große Ziel der I. Armee ist Brünn, die Hauptstadt von Mähren. Der General v. Fransech verfügte für den Bormarsch dorthin über die beiden Bataillone des Regiments derartig, daß das I. in die Reserve der Division gestellt wurde, wo demselden zusiel, mit Wechsel je eine Kompagnie zur Bedeckung der Bagage und einen Zug zur Bedeckung der Artillerie zu gestellen; das Füsilier-Bataillon verblieb dagegen mit den brei Bataillonen des Regiments 67 in der Avantgarde.

In oft anstrengenben Marichen ging es burch bas mährische Gesenke über Richenburg, mo bas I. Bataillon die Ehre hatte, Die Bebedung bes Bringlichen Hauptquartiers zu übernehmen, nach Angrowis, wo bie Füsiliere die Quartiere einnahmen, welche Tages zuvor von der Ravallerie-Division Zaibszeck verlaffen waren, und bann auf Augezb und 12. 7. 66. Zingersborf, wohin man am 12. Juli gelangte. Die Truppen, selbst bie ber Avantgarbe, waren, ba man von bem Feinde nirgenbs etwas ju befürchten hatte, immer in allerbings spärlichst bemeffenen Quartieren untergebracht, und man begnügte sich, eine Bache im Ort und Bosten an ben Ausgängen auszuseten. Zuweilen traf man auf feinbliche Bersprengte, hier und ba wurden aus ben Saufern und Kellern einzelne Gefangene herausgeholt, boch ju einem ernften Aneinander tam es nicht ein einziges Mal. Anstrengend mar aber biefe Zeit ber ununterbrochenen, scharfen Mariche, um fo mehr, als bie Verpflegung eine fehr burftige war, benn alle Ortschaften, welche man burchschritt, maren bereits von feinblichen Truppen auf bem Rückzuge beimgesucht, und ba war nicht viel übrig geblieben.

So waren am 12. die Mannschaften bis zum Aeußersten erschöpft, und der gleichfalls sehr mitgenommene Anzug, namentlich aber das arg verwüstete Schuhzeug ließen eine baldige Ruhe als äußerst wünschenswerth erscheinen. Glücklicher Weise lag das erstrebte Ziel, wo sie sich bieten sollte, bereits nahe vor diesen Truppen. Schon für den folgenden Morgen hoffte die Division auf das Glück, unter den Augen des hier erwarteten Königlichen Kriegsherrn ihren Einzug in Brünn zu halten, und in freudigem Sifer wurde gethan, was möglich, um den Anzug in einen diesem festlichen Moment entsprechenden Zustand zu sehen. Viel ließ sich allerdings nicht thun, aber schmuck genug war doch am 13. früh das Aussehen der Musketiere und Küfiliere.

Und im Herzen Aller war es hell; Müten und Helme wurden mit 18. 7. 66. grünen Zweigen geschmückt, um der Herzensfreudigkeit auch einen sichtbaren Ausdruck zu geben. Um 11 Uhr war man an der Vorstadt von Brünn angelangt; nach einer kurzen Rast ging es durch dieselbe hindurch, und stolz in die Höhe gereckt zogen die Bataillone ein in diese Stadt, die erste große in Feindes Land, welche man erreichte. Der König war noch nicht angelangt, aber an dem Markt blickten aus einem Fenster der Ministerpräsident v. Bismarck und der französische Bevollmächtigte Benedetti prüsend hinab auf die heranrückende 7. Division.

Die Füsiliere bekamen Quartier in Alt-Brunn, die fvater eintreffenben Mustetiere in Reuftabt = Brunn. Am Mittag verlegte ber Konig Sein hauptquartier hierher, und in ben eleganten Strafen biefer lebenbigen handels- und Fabritstadt wogte am Abend bei den Klängen bes Zapfenftreichs ein fröhliches Solbatenleben, und in Brünn fteht bas bamals hier reichlich gefloffene preußische Silber gewiß in eben so angenehmer Erinnerung, wie biese Stadt wieberum burch die hier fich jum ersten Rale feit langer Zeit wieber bietenben feineren Genuffe und angenehmen Erlebnisse jenen Bataillonen unvergeflich ist. Am 14. war Rube, eben so nothwendig wie wohlthätig, und Schuhzeug, Leberzeug und Gewehre erfreuten sich einer aufmerkjamen Behandlung und Berstellung. Am Abend aber traf in Brunn von Seiten ber II. Armee bie Rachricht ein, bag ber Feldzeugmeifter Benebet, ber nunmehr erkannt, baß feine Bewegung auf Dlmus bas gehoffte Refultat ganglich verfehlt hatte, jest bebeutenbe Truppentransporte mit ber Gifenbahn über Qunbenburg nach Bien schaffen laffe; es mußte nun also gelten, so schnell wie möglich mit ber I. und Elb-Armee in diefer Richtung vorzumarschiren, um namentlich bem Gegner bie Benutung ber Gifenbahn fo balb als möglich zu verhieten.

Bei bem zum 15. befohlenen Weitermarsch gegen Wien waren ber 15. 7. 66. 7. und 8. Division ber Plat auf bem linken Flügel und zwar ber 8. zu äußerst angewiesen, und erhielt lettere zugleich ben Befehl, sich burch ein Detachement ber Stadt Göbing zu bemächtigen und somit bie Gisen-

bahnlinie Olmüt — Lund endurg — Wien zu unterbrechen. Dies gelang; nur das österreichische III. Korps und ein Theil der sächsischen Truppen waren bereits nach Wien zu durchgekommen. Mit dem Groß seiner Armee versuchte Benedek zunächst das Marchthal entlang den Weg nach Wien zu nehmen, doch auch dies wurde ihm durch die gegen seine rechte Flanke andringende II. preußische Armee verboten; er sah sich nun gezwungen, durch die Karpathen zu gehen und jenseits derselben, zunächs in der Richtung auf Preßburg, zum Schut der bedrohten Hauptstadt an die Donau zu eilen. — Preußischerseits wurde nun aber auch die II. Armee zur Verwendung gegen Wien versügdar, indem nur das I. Korps bei Olmüt stehen blieb, um etwaigen Unternehmungen der Besatung entgegen treten zu können, während das Groß an die I. Armee herangezogen wurde.

Derartig gestaltet sich bie Gesammtlage bis zum 20. Juli. —

Der Marich ber Division am 15. von Brunn aus geschah unter bem gewaltigen Ginbrud eines Bormarts, beffen Biel jest bereits Bien hieß; die willtommene Rast hatte Alle erfrischt, und im Bollgefühl ber Rraft zu neuen Leistungen ging es wieder weiter. Beute foll Riempichus erreicht und die Avantgarbe bis Aufpit porgeschoben werben. Es murbe ein heißer Tag, und ein anstrengenber, in seiner zweiten Salfte über bie table, baum- wie mafferlofe Gbene von Aufterlit führenber Marich verzehrte bie Rrafte vollständig. Rur burch die größte Strenge und unabläffige Thatigteit ber Offiziere konnten bie Mannichaften aufrecht erhalten werben, immer und immer wieber fturzten Ginzelne gu Boben, häufig mußte die Trommel gerührt werben, um Rerven und Musteln einigermaßen wieber neu zu beleben, und ber Durft mar ichließlich fo furchtbar, bag nur mit außerster Gewalt bie einzeln ohne Erlaubniß Austretenden von den ohnehin ichlammigen Gräben zurüchgetrieben werben konnten. Dreimal wurde Salt gemacht und endlich, Abends gegen 9 Uhr, erreichten bie Fusiliere bas Stäbtchen Aufpit; bie 9. Rompagnie hatte bie Feldwachen gegen Lunbenburg zu ftellen und mit bem Reft ein Alarmhaus zu beziehen, mährend bie übrigen Kompagnien schnell in Quartiere gebracht wurden. Die Reserve ber Division und mit ihr bas I. Bataillon war in Schabichus.

Das für ben nächsten Tag ber Division gegebene Ziel war Lunbens burg, in bessen Besit sie sich, wenn nöthig, mit Gewalt zu setzen hatte. Erkundigungen bei den Einwohnern gaben der Annahme, daß Lundens burg, wichtig als Sisenbahntresspunkt, von den Desterreichern besetzt und zur Bertheidigung eingerichtet sei, größere Wahrscheinlichkeit, und ein Divisionsbesehl bereitete die Truppen auf ein muthmaßliches Gesecht vor.

16. 7. 66. Diefem heißen Tage folgte ein taum weniger anstrengenber. Schon Bormittags wurde die Hipe so brudend, daß bei allen Kompagnien einzelne

Leute ftürzten und liegen blieben, und als nach ber hälfte bes Mariches bas meift von Juben bewohnte Städtchen Roftel erreicht murbe, faß fich ber General Franfedo veranlaßt, feinen Truppen mabrend ber beifeften Mittagestunden eine langere Raft ju gonnen, um fie frisch an ben Feind ju bringen. Aus Koftel murben burch Beitreibungen Erfrischungen an Brot und Bein in genügendem Maße herbeigeschafft; gegen bie Site ichuste man fich burch schnell aus Zweigen gefertigte Schirme, und fo waren Rachmittags bie Mannschaften wieber völlig munter, und ihre vortreffliche Stimmung ließ einem guten Erfolg mit Zuversicht entgegenseben; auch bie Burudgebliebenen hatten fich fammtlich wieber herangezogen. Um 4 Uhr wurde aus bem Biwak aufgebrochen, und mit freudigem Gifer ftrebte die Division, an ihrer Spite das Füsilier-Bataillon des Regiments, bem Riele und dem Feinde entgegen. Es wurde in Gefechtsbereitschaft marschirt, das sonst am Roppel getragene Bajonett wurde aufgestedt, turz man machte sich klar zum Kampf. Batrouillen burchsuchen die Begend, icon fieht man bie großeren Gebaube in Lundenburg berüberichimmern, aber noch immer fällt fein Schuf. Lundenburg ift bereits vom Feinde verlassen, doch einige jenseits ber Thaya angelegte Artillerie-Stellungen, sowie bie gur Bertheibigung eingerichteten größern Baulichkeiten an bem Fluß bewiesen, daß ber Feind allerdings beabsichtigt haben mußte, hier einen ernsteren Wiberstand zu leisten. So mar es auch in ber That.

Die Brigade Monbl bes X. Korps hatte biesen Ort besetht gehalten, und erst in ber vergangenen Nacht war ihr von Wien ber telegraphische Besehl geworden, mit ber Bahn nach Marchegg zurückzugehen, weil ber Feind bei Göbing bereits die Eisenbahn in Besit habe, Lunbens burg baher nun ohne Werth sei. —

Bährend das I. Bataillon heute in Koft el verblieb und die 1. Rompagnie die Shre hatte, in Paulowit die Bedeckung des Hauptquartiers des Prinzen Friedrich Karl zu bilben, wurde die Avantgarde über Lundenburg weiter gegen die Grenze Ungarns vorgeschoben, und hart an derfelben, in Landshuth, fand das Füsilier-Bataillon leidliche Quartiere.

Am 17. hatte die Division Ruhe, am 18., nachdem die Avantgarde wieder nach Lundenburg herangezogen war, ging der Marsch in Rieder Desterreich hinein dis Drössing und am 19. auf Dürnkruth. 19. 7. 68. Hier wurde von den Pionieren eine Brücke geschlagen, denn da auf eine vom Königlichen Hauptquartier erfolgte Anweisung ein Theil der I. Armee links der nunmehr erreichten March marschiren sollte und die hiersür bestimmte 5. und 8. Division bereits dei Göding den Fluß überschritten hatten, die Brücken aber überall zerstört waren, so kam es darauf au, sür die nothwendige Verbindung mit jenen zu sorgen. Auf einer Fähre wurden

bie Füsiliere zur Bebedung bes Brückenbaues über die March gesetzt, und bie 1. Staffel betrat mit Hurrah ben Boben Ungarus und mit ihm bie 4. Provinz bes Kaiserreichs, welche sich bem Sieger erschließen mußte. Doch es kam sehr balb aus bem Prinzlichen Hauptquartier Gegenbefehl, und auf ber schnell hergestellten Brücke marschirte man wieder auf das Gebiet von Nieder-Oesterreich zurück, um in Weiden dorf Quartiere zu beziehen, während das I. Bataillon bei Dürnkruth verblieb.

20. 7. 66. Am 20. traf die Division in Angern, dem Hauptquartier Raspoleons nach der Schlacht von Wagram, mit dem Prinzen Albrecht Bater und dem unter seinem Befehl stehenden Kavalleriesorps zusammen, hinter welchem die Division bereits seit Brünn fast immer marschirt war. Dem hohen Herrn wurde von der Regimentsmusit ein Ständchen gebracht, wofür derselbe mit gnädigen, anerkennenden Worten dem Musikmeister Menzel seinen Dank aussprach.

Hier in Angern wurde von der 11. Kompagnie eine von ben Bionieren, auch hier wieder neben einer vom Feinde zerstörten, gebaute Bockbrude bewacht, welche die 7. Division nach Ungarn führen und zugleich die Verbindung mit der heute bereits bis Stampfen gelangenden 8. Division herstellen sollte.

21. 7. 66. Am 21. Juli erreichte die Division, nach einem Marsch durch die weite, pußtaähnliche Sbene öktlich der March, das an dem Fuße der mit vielzackigen Gipfeln aufsteigenden Kleinen Karpathen gelegene Stampfen. Die Avantgarde wurde dis Mask vorgeschoben; die hier wieder gebotene Sicherung durch Vorposten hatte die vor der 7. bei Bisternitz stehende 8. Division übernommen, und am Nachmittage gaben einige dort drüben fallende Schüsse das Zeichen, daß man wieder hart am Feinde.

Das Ziel dieser beiben Divisionen war Preßburg, gleich wichtig burch ben dortigen Uebergang über die Donau, wie dadurch, daß, wenn man hier vor dem Gros jener jenseits der Karpathen nach Wien strebenden seindlichen Armee anlangte, man diese wiederum von ihrem Ziele abdrängte, das sie dann kaum noch rechtzeitig erreichen konnte.

Bereits am 19. hatte ber General Moltke barauf hingewiesen, sich ber Stadt Preßburg, womöglich burch einen Hanbstreich, zu bemächtigen, doch war dies schon nicht mehr ohne ernstlichen Kampf zu ermöglichen. Schon stand die von Marchegg zurückgegangene Brigade Mondl zum Schuße Preßburgs in einer diesseits der Stadt bei Kaltenbrunn und Blumenau genommenen Stellung, mit dem Befehl, jenen werthvollen Plat die zum Aeußersten zu vertheidigen; auch gelangte bereits am Abend des 20. von dem auf mehr denn 1000 Landswagen geschick-energisch die Tyrnau beförderten II. Armeekorps unter Graf Thun die Brigade Henriquez gleichfalls nach Preßburg; im Laufe des 21. und die zum 22. früh erreichten Theile der Brigade

Bürttemberg und die Brigade Thom diesen bebrohten Punkt, und während des Gefechts selbst trasen noch 3 Bataillone der Brigade Safferan hier ein.

Dem General Fransedy wurden zu einer etwaigen Unternehmung gegen Preß burg die 8. Division, die Kavallerie-Division Hann und eine Fuß-Abtheilung der Reserve-Artillerie unterstellt, während die noch einen Tagemarsch zurück befindliche 5. Division hinter die March zurück-genommen wurde.

Bereits waren die Spigen der Elb- und I. Armee, jene auf der großen Straße von Brünn, dis auf 2 Märsche an Wien herangerückt, doch heute, am 21., mußte man hier in der Linie des Weiden-Baches stehen bleiben, um sich mit der heranrückenden II. Armee unmittelbar zu vereinigen.

Dies wurde ausgeführt, ber Kronprinz verlegte sein Hauptquartier nach Eisgrub, das des Prinzen Friedrich Karl war in Gbensthal, das Königliche Hauptquartier in Nicolsburg.

Run aber war ein weiteres Vorwärts ber preußischen Waffen unausbleiblich; höchstens 100 000 Mann waren hinter ber Donau zum Schut der Hauptstadt vereint, und durfte man dort drüben, gegenüber einem doppelt überlegenen Feinde, der sich durch die Gewohnheit des Siegens abermals verdoppelte, es wagen, nach den unaufhörlich erlittenen Niederlagen noch einmal Alles aufs Spiel zu setzen? und was wurde nach einer vor den Thoren der Hauptstadt verlorenen Schlacht? Frankreich, diese Sachlage unbesangener und damit klarer übersehend, wollte dies unter allen Umständen abwehren.

Bereits waren baher auf Antreiben Benebetti's Unterhandlungen in Nicolsburg eröffnet, und am 21. gelang es, eine Grundlage für bemnächftige förmliche Friedensunterhandlungen zu schaffen, wobei der vermittelnde Benebetti allerdings durch die jest um so ehrwürdigere Friedensliebe des siegreichen Königs, wie durch die weise Mäßigung des Ministerpräsidenten v. Bismarck wesentlich unterstützt wurde. Es wurde nunmehr eine Wassenruhe von 5 Tagen vereinbart, welche am Mittag des 22. zu beginnen hatte.

So war die allgemeine Lage am 21. Juli, doch ist zu bemerken, daß dem General Franfecky diese bedeutungsvolle Wendung zur Zeit nicht bekannt war. Derselbe hatte sich vielmehr dem Gedanken einer etwaigen Besithnahme Preßburgs bereits mit aller Energie zugewendet, und da persönliche Erkundungen am 21. Nachmittags ihn bei Kaltensbrunn nur verhältnismäßig geringe seindliche Streitkräfte wahrnehmen ließen, so entschloß er sich, am folgenden Worgen gegen Preßburg vorzugehen, vorläusig jedoch in der Front nur ein hinhaltendes Gesecht zu führen, bis die zur Umgehung der rechten Flanke des Feindes be-

stimmte Brigade Bose — Regimenter 31 und 71 — bemfelben in ben Rücken gelangt sein würde. Das Regiment 72 hatte inzwischen die bisher von dieser Brigade innegehabte Borpostenstellung einzunehmen.

## Das Gefecht von glumenan

am 22. Juli 1866.

22. 7. 86. So trat bann im Morgengrauen bes 22. Juli bie Avantgarbe ber Division, die beiden Füsilier-Bataillone, die 3. Estadron unter Major Hymmen und die Batterie Raußendorf den Marsch an, und bald war es überall bekannt, daß man sich wieder zum Kampf bereit zu machen habe.

Um 6 Uhr traf die Spike bei Bisternit ein, man begrüßte die Kameraden der Brigade Bose, als dieselbe eben den mißlichen Marsch in die waldigen Höhen der Karpathen hinein nach dem sogenannten Mühlthal begann. Während sich nunmehr die 7. Division jenseits Bisternit in einer nach vorn durch eine Berglehne abgeschlossenen Mulde entwickelte, wurde hier bereits der 3. Eskadron unter Hymmen im Vorausreiten die Gelegenheit zu einem geschickt ausgeschhrten Angristgegen eine aus der Stellung von Kaltenbrunn vorbrechende Eskadron des Kaifer-Franz-Ulanen-Regiments geboten. —

Da es sich in der Front vorläufig nur darum handelte, das Gesecht hin- und den Gegner sestzuhalten, so siel die Hauptrolle hier der Artillerie zu; die Batterie Raußendorf eröffnete das Feuer, und, allmälig verstärkt, stand bald eine Artilleriemasse von 30 Geschützen auf den Berghängen links der Straße nach Preßburg in einem heftigen und nun ununterbrochen Stunden lang unterhaltenen Feuer gegen die Artillerie des Feindes. — Die Brigade Mondl hatte ihrerseits eine Aufstellung auf der Höhe einer engen, den letzten Absall der Kleinen Karpathen durchsehenden Senke gewählt, über welche die Straße und die Sisendahn nach Preßburg führt. Man hatte rechts und links sich an die hier wieder höher aufsteigenden Berghänge gelehnt und beherrschte das sich gegen Bisternit öffnende Thal, sowie die Tiese davor vollstommen.

In solch günstiger Stellung standen 24 Geschütze, welchen später noch 6 weitere einer Ravallerie-Batterie zur Seite traten, benen auch hier Kenntniß des Geländes und der Entfernungen zu Gute kamen. Als dieser gewaltige Artilleriezweikampf bereits heftig entbrannt, dessen Lärm durch die ihn zurückwersenden Gebirgswände verdoppelt wurde, und nachdem schon das 72. Regiment zu der erforderlichen Sicherung der diesseitigen Geschützstellung rechts mit einem, links mit 2 Bataillonen

in die Waldhänge vorgeschoben war, erhielt der General Fransecky um  $7^{1/2}$  Uhr vom Oberkommando die Nachricht von der gestern in Ricolsburg geschehenen Vereinbarung, sowie, daß um 12 Uhr die Feindseligkeiten einzustellen seien; zugleich ward hinzugesügt, daß der

Plan zum Gefecht bei Blumenau am 22. Juli 1866.



General, ben vorliegenden Berhältnissen entsprechend, ganz nach eigenem Ermessen zu handeln habe. —

Bas war zu thun? Den Kampf sogleich einzustellen, war schwierig, ba die entsendeten Umgehungsabtheilungen augenblicklich nicht und auch nicht ohne Gefahr für die eine oder die andere Abtheilung zurückgerufen

١

werben konnten. Der General aber burfte fich von ben eingeleiteten Bewegungen ben besten Erfolg versprechen; und so entschloß er sich, ben begonnenen Kampf bis zur Mittagsstunde fortzuseten. —

Die feinblichen Granaten schlugen bereits in bichter Menge mit ihrer bekannten Genauigkeit ein, als bie beiben Füsilier-Bataillone, nachbem sie in Kompagnie-Kolonne formirt, vorgeschoben wurden, um sich hinter ber feuernden Artillerie an den waldigen Hängen einzunisten.

Das Bataillon bes 67. Regiments stand hierbei auf bem äußeren Flügel; ba aber hinter ber bas Feuer ber seindlichen Batterie auf sich ziehenden Artillerie die Füsiliere des Regiments ohne Roth zu gefährdet standen, so gab der General Gordon dem Oberstelieutenant v. Zedt wit Besehl, das Bataillon weiter vorzusühren. Somit wurden die 9. und 12. Kompagnie unter Gühlen und Bergfeld links vorwärts der Artillerie ausgestellt, während das Halb-Bataillon unter Premier-Lieutenant Helmuth auf einem kahlen Rücken seitwärts der Batterien seinen Plat erhielt. — Der Geschützamps wurde von Minute zu Minute heftiger, immer dichter schlugen die Granaten des Feindes in und neben die mit der Zeit schwer leidenden preußischen Batterien ein, immer näher griffen sie an das Hald-Bataillon heran, welches sich nur dadurch vor Berlusten bewahren konnte, daß es, eine Strecke seitwärts oder vorwärts und rückwärts gehend, häusig seinen Plat wechselte, und wiederholt schlugen die Geschosse in den kaum verlassenen Raum.

Bei ben vorgezogenen Flügel-Kompagnien hatte man einen allerbings nur unbedeutenden Verluft, indem der Stabshornist Borrmann und der Gefreite Gebbel Beide leicht verwundet wurden 1).

Nach geraumer Zeit mußte ber General Gorbon auf höheren Befehl diese beiden Füsilier-Bataillone, welche hier immer noch sehr dem Feuer ausgesetzt waren, weiter vorschieben, um sie für den demnächstigen Angriff näher am Feinde zu haben. Man arbeitete sich tiefer in die steilen, schwer zu durchschreitenden Waldhänge hinein und machte hinter einer der vielen in das Thal vorgreisenden bewaldeten Berglehnen Halt, um das Weitere abzuwarten. Hier hatte man jedoch dis zum Schluß des Gesechts zu verbleiben, ohne weiter zur Thätigkeit zu kommen. Gar langsam gingen da die Minuten hin, und gar oft wurde die Uhr gezogen, um zu sehen, wie viel von der zu einer immer noch gehossten Angriffsbewegung gegönnten Zeit noch übrig sei, denn allmälig war auch den Truppen die in Aussicht stehende Wassenruhe bekannt geworden.

<sup>1)</sup> Als eben bie Granaten häufiger einschlugen, erschien bier im Bortreffen ber Felbprediger Matthes, mit unbefangener Freundlichkeit bie Offiziere begrüßend, wohl um zugleich Angesichts bes vielleicht blutigen Gesechtes burch bie Gegenwart eines Seiner Diener bie Gemuther am nachbrucklichsten auf Gott Selbft zu richten.

In ähnlicher Lage, jedoch gefährbeter, befanden sich in der Tiefe des Thales die 3 Kompagnien des I. Bataillons unter Hauptmann Silbes brand; die 3. war heute zur Bebedung der Bagage kommandirt.

Um bem Gefecht in ber Front mehr Nachbruck zu geben, hatte nämslich der General Fransecky, nachdem er bereits ein Bataillon 66 er und eine Batterie dem in den Hängen zur Rechten halten gebliebenem I. Bataillon 72 er hatte folgen lassen, um 8½ Uhr die 4 Batterien der Reserves Artillerie unter Oberst-Lieutenant v. Scherbening zur Verstärkung der im Feuer stehenden Geschlitzlinie vorrücken lassen. Ihnen hatten außer einem Bataillon 26 er jene 3 Kompagnien unter Hauptmann Hilbebrand als Bebeckung zu folgen.

Rach 10 Uhr entichloß fich aber ber General Franfecty, wenn auch noch ohne Nachricht von ber Brigabe Bose, zu einem weiteren Borwarts. Bahrend es hierbei ben rechts vorbringenden Bataillonen 72 er und 66 er gelang, bie feinblichen Schugen vor fich hertreibenb, bis über Raltenbrunn hinaus Boben ju gewinnen, arbeiteten fich bie links an ber Spite befindlichen 72 er und bas I. Bataillon 67er bis auf etwa 1200 Meter an Blumenau heran. Bugleich ging in ber Mitte ber Dberft-Lieutenant Scherbening mit seinen Batterien staffelmeise bem Feinde bis auf 1600 Meter auf ben Leib; ibm hatten bie Musketiere gu folgen und hinter einer Bodenwelle auszuhalten, auf welcher jene Batterien fich aufstellten. Bier praffelte baber ein formlicher Granathagel von ben hierher feuernden feindlichen Batterien bernieder, und in ihm hatte man ein paar beiße, gar langfam vergebenbe Stunden zu verharren. ftändig wunderbarer Weise wurde man aber auch bort vor Verlusten bebutet, nur hauptmann Schramm und Lieutenant haupt nebst einigen Rustetieren wurden burch eine mitten amischen ihnen einschlagende Branate zu Boben geriffen und mit Erbe überschüttet: fie blieben aber jämmtlich unversehrt.

Den heißesten Plat aber hatte heute bie von dem II. Bataillon für die Avantgarde Batterie Raußendorf gestellte Partikular Bedeckung unter dem Lieutenant v. Sommerfeld. Derselbe mußte hart hinter der Batterie aushalten, welche mit feindlichen Granaten buchstäblich übersichttet wurde und einige schwere Berluste zu ertragen hatte. Sen will der Lieutenant v. Sommerfeld auf den Höhenkamm hinauftreten, um sich einen Ueberblick zu verschaffen, da fährt eine Granate in seine Rannschaft hinein, reißt dem hiermit zum Tode getroffenen Gefreiten Sommerfeld beibe Beine weg und verwundet 5 Mann, so daß dieser kleine Hausen völlig auseinander gesprengt wird. Der Lieutenant v. Sommerfeld, soeben selbst durch ein Granatstück nicht unerheblich gestreift, eilt zuruck, sammelt und beruhigt seine Musketiere und vermißt hierbei den Unteroffizier Fuls der 8. Kompagnie. Denselben hatte aber

eifriges Bemühen, sich thätig zu zeigen, hinauf zur Batterie geführt, und hier, wo bei ben eintretenden Berluften jeder Mann doppelt galt, wurde ihm gern zugestanden, die Granaten aus einer Prote zu einem Geschütz heranzutragen — ein mißliches Geschäft an so heißer Stelle, dem er mit Gelaffenheit und unbefangener Rube lange Zeit oblag.

Anawischen mar die 12. Stunde herangezogen, und immer noch bort oben bei bem ruhig aushaltenben Feinde teine Andeutung, bag bie Brigabe Bofe in seinem Ruden eingegriffen hatte, immer noch war bas Bordringen ber Breußen auf beiben Flügeln von den Gegnern mit Gelaffenheit betrachtet. Dan wußte bort ja, bag man bereits nichts mehr pom Gegner zu befürchten habe, benn jest fehlen nur noch wenige Dinuten an biefer bebeutungsvollen 12. Stunde - noch einmal verftartt fich bas Reuer ber biesfeitigen Artillerie ju einem mahren Schnellfeuer aber jest wird bereits in jenen, von bem Manover her jo wohlbekannten, langen Tonen bas Ganze geblafen, es fest fich von Batterie zu Batterie, von Bataillon zu Bataillon bas ganze Waldthal hindurch fort — noch schnell einige Schuffe, bann folgt bas Alles fesselnbe, bier jest bem Rriege felbst gebietende Signal Halt! Rein Schuß fällt mehr, die Offiziere eilen, fich einen Ueberblid zu verschaffen, ein öfterreichischer Barlamentar fprengt por, ihm entgegen balb ein preußischer, fie begrüßen sich - es ift Baffenrube. Das war ber wunderbare weltgeschichtliche Augenblick ber 12. Stunde bei Bregburg!

Bu rechter Zeit hatte sie für jene feinblichen Truppen geschlagen, welche brüben bei Raltenbrunn und Blumenau immer noch ausbielten. — Bereits seit 11 Uhr hatte fich nämlich die Brigade Bose, fo lange gehemmt burch ungablige Schwierigkeiten, in ben Befit bes Bemfen-Berges gefett und von ba fpater, nach einem gludlichen Gefecht mit bem ihr entgegentretenben Feinde, bie fogenannte Runft. Muhle nabe ber Pregburger Strafe, im Ruden ber feinblichen Stellung Blumenau -Raltenbrunn erreicht. Bon bier murbe fie, nachbem fie fich gegen Bregburg genligend gebedt, ju berfelben Beit jene Stellung im Ruden angegriffen haben, in welchem ber General v. Franfedy fie in ber Front und beiben Flanken anfassen wollte, ein Augenblick, ber leiber mit jener 12. Stunde zusammenfiel, in welcher man bas Gewehr bei Fuß nehmen mußte. Nur vielleicht noch eine Stunde Zeit, und bie preußischen Truppen hatten sich eines neuen glanzenben Erfolges unzweifelhaft rühmen können, zu welchem den Weg ihnen nicht freiwillig verschlossen zu haben fie ihrem Führer nur Dant wiffen konnen.

Die Bataillone setzten die Gewehre zusammen, und wohl Mancher gedachte der Zukunft, die jetzt voraussichtlich wieder dem Einzelnen gehörte.

Um 2 Uhr marschirten bie Truppen in bie ihnen angewiesenen

Quartiere, mit Ausnahme ber Brigade Bose, für welche ber Generals Quartiermeister ber I. Armee, General v. Stülpnagel, ber bem Gesechte als Zuschauer beigewohnt, es in Preßburg persönlich durchgesetzt hatte, daß sie 24 Stunden auf dem nahe vor jener Stadt erstrittenen Plate verweilen durfte, um den Erfolg als eine unbestrittene Thatsache seitzustellen.

Die Stärke bes Regiments an biesem Tage betrug noch:

|         | Offiziere | Unteroff. | Spiell.   | Mann — | Romb. | LazGeh. | TrSold. |
|---------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|---------|---------|
| I. Bat. | 15        | 55        | <b>26</b> | 667 =  | 748   | 3       | 26      |
| II. "   | 8         | 60        | 16        | 630 == | 706   | 8       | 24      |
| Füs.: " | 10        | 65        | 17        | 644 =  | 726   | 3       | 18      |
| Summo   | 33        | 180       | 59        | 1941 = | 2180  | 9       | 68      |

## Ruhe in Feindes Land!

Bom 23. Juli bis jum 4. September 1866.

Das I. Bataillon war in Hochstetten, das Füsilier-Bataillon in Theben-Neuborf an der March einquartiert. Dieser lettere Ort liegt etwa 20 Minuten von dem Sinsluß der March in die Donau entsernt, und die Offiziere, welche am 23. Juli früh die gegönnte Ruhe dazu benutzten, 23. 7. 66. um die auf dem letten Abfall der Karpathen, hart über der Donau, romantisch gelegene Ruine der alten Burg Theben zu besuchen, übersichen weithin diesen majestätischen Fluß, an dessen entgegengesetztem User österreichische Kavallerie-Bitets Wache hielten. Unwillfürlich wandten sich Augen und Herzen jener Preußen zurück, und sie übermaßen die weite Siegesbahn, welche sie mit durchzogen hatten. So waren denn die Fahnen des Regiments von der unteren Elbe und Saale dis zur Donau getragen, ohne jemals eine andere Richtung, als die nach vorwärts, den ihnen solgenden Bataillonen gezeigt zu haben!

Damit war man aber auch an dem Ziele angelangt, welches politische Berhältnisse und diplomatische Verhandlungen der siegreichen Armee nun doch steckten. Noch an diesem Tage wurde das Füsilier-Bataillon und mit ihm das des 67. Regiments von Neudorf, welches noch jenseits der inzwischen bestimmten Demarkationslinie lag, nach Lozorno an den Karpathen zurückgezogen, wo sie vorläusig in Quartier zu verbleiben hatten. Die hier an dem Waldgebirge entlang gehende Demarkationslinie wurde mit Feldwachen besetzt, welche abwechselnd von den beiden Bataillonen gestellt wurden. Die Doppelposten sahen hinüber zu jenem vielzzäckgen Gebirge, aus dessen Schluchten manch freundliches Dorf herüberblicke, und an dessen Hängen hie und da die Ruinen alter Burgen und Schlösser emporragten. — Alles lag in ruhigem Frieden — mit den Be-

wohnern jener Dörfer entstand ein freundschaftlicher Berkehr, indem biefe zu den Feldwachen gern gekaufte Lebensmittel hinüberbrachten, und nur bann und wann glaubte man einen Weißmantel zu erkennen, welcher brüben auf Wacht stand ober auf einem Patrouillenritt vorüberzog. —

26. 7. 66. Am 26. Juli traf ber Oberst v. Zychlinski in Lozorno und bamit wieder bei seinem Regiment ein. Ihn hatte in Halle, wo er die nöthige Psiege gefunden, der Gedanke nicht lange ruhen lassen, daß sein Regiment vielleicht zu neuen Thaten berusen sei, ohne daß er es denselben entgegenführen könne, und obgleich die Wunde noch nicht völlig geschlossen, war er schleunigst hierher gereist. Doch sollten neue Aufgaben sich ihm nicht mehr bieten. Denn inzwischen war bereits die Kunde von dem endgültigen Wassenstellstand hier eingetrossen, und wenn derselbe auch vorläusig nur dis zum 3. August währen sollte, auch kündbar war, so konnte man doch bei dem Stand der in Nicolsburg emsig gepslogenen Unterhandlungen an dem baldigen Abschluß des wirklichen Friedens kaum noch zweiseln. —

Das I. Bataillon war in bieser Zeit in Hochsteten verblieben, wo auch ihm Tage ber Ruhe nach so vielen Anstrengungen und Entso. 7. 86. behrungen vergönnt waren; und am 30. traf für beibe, wie für die ganze Division ber Marschbefehl ein, in Folge bessen dieselben aus Ungarn zurück, über die March nach Tallesbrunn und Gegend in Rieders Desterreich gezogen wurde.

Heil ber I. Armee, nämlich bas III. und IV. Korps, sowie die gesammte Reserve-Ravallerie und Reserve-Artillerie wurden zusammengezogen, um am 31. Juli vor Seiner Majestät dem König in Parade sich zu zeigen. Das altgeschichtliche Marchfeld war der hiefür bestimmte Plat, und "Front gegen Wien", so hieß es in dem Befehl, sollten sich die Truppen aufstellen.

Hierburch war die geschichtliche Bebeutung dieses Ereignisses, benn so muß diese Parade genannt werden, ausgesprochen. Angesichts der seindlichen Hauptstadt entfalteten Preußens siegreiche Truppen ihren Glanz und ihre Kraft — ein würdiger Abschluß jener großartigen Leistungen und Erfolge.

Durch ben Morgen bes 31. Juli sahen biese Truppen ben Stephansthurm emporragen, jenes uralte Wahrzeichen ber Kaiserstadt, und zahlreiche Land- und Lusthäuser, welche sie in reicher Fülle umgeben, blickten herüber. In langer Linie, die Infanterie in 2 Treffen, dahinter in 2 weiteren die Kavallerie und Artillerie, nahmen die Truppen ihre Stellung; das Regiment stand in dem 2. Treffen, links der 13. Brigade. Die Fronten waren nach 8 Uhr schnurgerade gerichtet, und um ½9 Uhr sprengte der Prinz Friedrich Karl im Galopp an ihnen entlang, die

Aufstellung musternb und im Borüberreiten bem Oberst v. Zychlinski einen freundlichen Gruß zurufend. —

Um 9 Uhr erschien, von Nicolsburg herüberkommend, der König, und wohl nie ist bei einer Parade das Hurrah begeisterter gewesen, als das, mit welchem Er hier von Seinen Truppen empfangen wurde. Wie strahlte Sein Angesicht so freudig, wie grüßte Er so gnädig jedwedes Bataillon, und wie empfand Jedermann im Glied, daß jenes echt Königliche Herz von jedem Pulsschlag der Armee mit durchsluthet wird. —

Im 2. Treffen von bem linken Flügel kommend, bot Er ben Bataillonen einen guten Morgen, nickte bem Obersten zu, und aus bem glänzenden Gefolge ritt der General v. Trescom an jenen Kommandeur heran, um ihm mit inniger, gerührter Herzlichkeit die Hand zu drücken; gewiß, um auch hier die Empfindung des Regiments zu theilen, welches er felbst einst kommandirte.

Borüber an dem König zogen bann im stolzen Parademarsch die Bataillone, Jebermann im Glieb hoch aufgerichtet und leuchtenben Auges. Der Oberft hatte, mahrend feine Bataillone vorbeimarschirten, an ber Seite bes Königs zu halten, ber Sich theilnehmend nach feinem Befinden ertundigte und dann verschiedene Fragen über das Regiment that. bann die Parade zu Ende war, versammelte der König um Sich alle Generale und Regiments-Kommandeure und sprach etwa Folgendes: "Wie banke Ich Gott, daß Er Mir in Meinem Alter vergönnt hat, einen folchen Krieg mit fo großen Refultaten zu führen, und daß Ich felbst im Stande gewefen, Dein heer anzuführen. Wir wollen uns nicht überheben, sonbern bem Bater im himmel banten, bag Er uns beigeftanben. Das Wertzeug, burch bas Er uns ben Sieg verlieben bat, bie Armee, ist unvergleichlich. die Infanterie, die Kavallerie, die Artillerie, Alles gleichmäßig; und das banke Ich Ihnen Allen, die Sie diese Armee ausgebildet, mit Meiner vollsten Anerkennung, mit Meinem Königlichen Danke. Bor Allem aber muß 3ch es an biefer Stelle aussprechen, bag es ber gaben Tapferkeit und Ausbauer ber 7. und 8. Division zu banken ist, daß ber Sieg in ber Schlacht ermöglicht wurde. Ich werde bas nie vergessen." —

Mit thränenfeuchtem Auge fuhr bann ber König bewegter Stimme sort: "Hätten Sie nicht eine so unerschütterliche Standhaftigkeit bewiesen, daß Wein Sohn und ber General Herwarth hätten abgewartet werden können, Ich weiß nicht, was baraus hätte werden sollen." Bei diesen Borten hatte sich bes Königs Blick mit gnädigem Ausbruck dem General Fransecky zugewendet, der von den beiden Divisions-Kommandeuren allein zur Stelle war. Dann wandte Er Sich wieder an Alle: "Ich spreche Ihnen auch bafür Meine Anerkennung aus, daß die Armee sich heute so hat zeigen können. Das ist Ihr Werk. Ich danke es Ihnen aus vollstem Herzen. Wenn Sie den Frieden erst kennen werden, so

Digitized by Google

werben Sie ersehen, daß so viel Blut nicht vergeblich gestossen ist. Wir haben Großes erreicht. — Und nun Abieu, meine Herren, auf Wiederssehen im Vaterlande." — Nach diesen Worten verließ der König den Kreis, und bald sah man Ihn, gefolgt von den Generalen und Obersten, im Galopp nach Schönkirchen dahin sprengen. Hier wollte der Prinz Friedrich Karl diesen schönen Tag durch ein Gastmahl abschließen, welches er Seiner Majestät dem Könige hatte andieten dürsen, und zu welchem die höheren Führer der I. Armee geladen waren; die Truppen dagegen, welche heute so vielen großartigen Erinnerungen eine neue hatten hinzusügen können, zogen freudigen Herzens in ihre Quartiere zurück. —

Es mar inzwischen festgesett, daß die preußische Armee die Provinzen Ober- und Nieber-Desterreich räumen, bagegen in Mähren und Bohmen Erholungsquartiere beziehen follte, und mar für die 7. Division die Gegend um Trebitich, 7 Meilen weftlich von Brunn, hierfur beftimmt. Auf bem Mariche dorthin zogen bie beiben Bataillone bes Regiments burch eine meist landschaftlich schöne Begend, die aber von ber unbeimlichen Seuche ber Cholera bereits arg beimgesucht war, wodurch bie gehobene Stimmung etwas herabgebrudt wurbe. Bei bem nun gefchichtlich ge-4. 8. 66. wordenen Nicolsburg vorüberziehend, erreichte man am 4. August Durnholg, wo man ju freudigem Erstaunen bas II. Bataillon bereits vorfand. Dasselbe mar, nachdem es burch eine Kompagnie bes 14. Landwehr-Regiments abgelöft war, am 19. Juli von horit auf Ingrowit abmaricirt, hatte am 25. Brünn erreicht und mar, ein herrliches Wiebersehn, hier mit bem eben burchreisenben Regiments - Rommanbeur ausammengetroffen. Weiter sich seinen Weg suchend, gelangte bas Bataillon am 27. nach Mahlfpig, wo, auf Anfrage bes hauptmanns hartrott in Nicolsburg, vom Ober-Kommando ber Befehl zuging, porläufig in Dürnholz zu verbleiben, um hier die in balbiger Ausficht stehende Rückfehr ber Armee und mit ihr bas Regiment zu erwarten. So war es feit bem 29. in biesem Ort anwesend, und jest bei biesem erften Zusammensein bes Regiments nach ber Schlacht begrüßten fich manche Rameraben zum ersten Male seit jenem verhängnifvollen 3. Juli. Da wurde manche Hand warm geschüttelt, da wurde manch inniger Herzensgruß getauscht, da wurde aber auch manch Auge naß, wenn man ber theuren Kameraben gebachte, beren Tob die Reihen so sehr gelichtet.

Hatt, welche in diesem sehr besuchten Stappenorte sich bereits eingenistet. Leichten Herzens wandte daher das Regiment dem Orte den Rücken, um 10. 8. 66. am 6. August weiter zu marschiren, und am 10. traf es in seinem Unterbringungsbezirk ein. Der Regimentsstab wurde nach Jagdhaus Pozebiatin, nahe bei Namiest, gelegt, das I. Bataillon kam nach Große

Bittesch, das II. nach Misliborsitz und Umgegend, das Füsilier-Bataillon nach Bubischau und ben umliegenden Dörfern. —

Nachdem man den Mannschaften einige Ruhe gelassen, um sich zu erholen und die Sachen sämmtlich in Ordnung zu bringen, wurde in den Kompagnien und später auch in den Bataillonen sleißig exerzirt und kleine Uebungen unternommen, um allmälig wieder in das alte Friedensverhältniß hinüber zu lenken, dann aber auch namentlich aus Gesundheitsrücksichten. Hielt doch das schreckliche Gespenst, die Cholera, noch immer seinen Umzug in jenen Landestheilen und mußten ihr doch namentlich in den größeren Städten die Krieger zu Hunderten erliegen, welche die Kugel verschont hatte. Ein gar trauriges Loos nach so viel glücklich übersstandenen Gesahren und inmitten der Siegesfreude!

Duß es aber nicht bas Berg eines Jeben im Regiment zugleich mit Freude und Rührung erfüllen, wenn man bort, daß fein Chef, ber Fürst Rabgiwill, welcher ibm feine warme Bergenszuneigung immer fo echt fürstlich bewiesen, auch jest in Berlin, felbft von schwerer Rrankheit gefesselt, bennoch mitten im eigenen Leid fich um bas Wohl seiner 27er forgte. In einem um biefe Zeit an ben Oberft v. Bychlinsti gerichteten Brief fagt ber fürstliche Berr: "Der Waffenstillstand, bem hoffentlich balb ein ber helbenmuthigen Anstrengungen ber Armee murdiger Frieden folgen wird, wird den Truppen eine wohlverdiente Erholung gewähren. Erfahrung rathe ich Ihnen, mährend besselben die Truppentheile bes Regiments nicht völlig ber Rube ju überlaffen, sonbern für mäßige Bewegung in freier Luft täglich zu forgen, eine Magregel, die wirkfam bem Ausbruch von Krankheiten, namentlich Nervenfiebern, vorbeugt, die sonst leicht burch einen grellen Wechsel ber Lebensart geförbert werben. Gott bewahre die Armee vor dem Ausbruch einer Cholera-Spidemie, aber auch namentlich mahrend einer folden ift es überaus nüglich, bafür zu forgen, baß bie Leute täglich eine mäßige Bewegung haben, und zwar in Entfernung aus ber infigirten Luft ber Kantonnirungen, in benen bie Krant-Dies find Erfahrungen, beren Wirkfamkeit in vielen Epiheit herrscht. bemien fich bewährt haben, und die ich in meinen Stellungen vom Regiments-Rommandeur aufwärts gemacht habe."

So war ber fürstliche Chef um sein Regiment bedacht und fügte bann folgende ehrenden Worte hinzu:

"Sagen Sie dem Regiment, daß seine Thaten mich stolz auf die Spre gemacht, sein Chef zu sein. Dem Offizierkorps meine herzlichen Grüße und Glückwünsche zu den Thaten, die die Nummer des Regiments den ausgezeichneteren der Armee würdig anreihen."

Es ist bereits erwähnt, daß bei dem Regiment in Folge der Anordsnungen seines Kommandeurs in einer ganz diesen Winken entsprechenden Beise versahren wurde, und so gelang es, durch geeignete Beschäftigung 26\*

Digitized by Google

und Ueberwachung der Mannschaften, jenem bösen Feinde mit Erfolg entgegenzutreten, wenn auch derselbe nicht ganz zurück zu scheuchen war. Am 8. August erlag der frühere Vice-Feldwebel, jetzt hierzu beförderte Lieutenant Große in Brünn der Cholera, und holte sich hiermit der Tod das 12. Opfer aus den Reihen des Offizierkorps. Auch der Lieutenant Kosegarten war bedenklich erkrankt, wurde aber glücklich geheilt, um nicht ganz ein Jahr später in der Heimath einer tödtlichen Krankheit zu erliegen, welche ihren Grund unzweiselhaft mit in den Anstrengungen dieses Feldzuges gehabt hat; von den Mannschaften starben 14. Auch sie sind den Tod fürs Vaterland gestorben, und auch ihnen bewahrt das Regiment ein ehrendes Andenken.

Inzwischen hatte es nicht an mannigfachen Beförberungen im Offizierkorps gefehlt 1). Nachbem bereits burch Kabinets-Orbre vom 12. Juli ber Portepee-Kahnrich v. Mabai jum Offizier ernannt, murben burch eine weitere am 20. beforbert: ber hauptmann hilbebrand jum Major, die Premier-Lieutenants hartrott und hilbebrand gu Hauptleuten, bie Second-Lieutenants Balan I und Berger gu Premier-Lieutenants, Bortepee-Fähnrichs v. Roge und v. Lehmann, Vice-Feldwebel Weber, Scholz, Allenborf, Kirchheim, Kornborf, Müller, Schulenburg zu Lieutenants; am 3. August wurden ber Premier-Lieutenant v. b. Schulenburg jum Hauptmann und bie Second . Lieutenants Balan II und Linbemann gu Premier : Lieutenants, sowie am 14. August Bremier-Lieutenant Saad jum Sauptmann und bie Lieutenants v. Schroeber und v. Carlowit ju Premier-Lieutenants beförbert. Dem Ersten von biefen Beiben murbe, ba feine Stelle mahrend seiner Kriegsgefangenschaft offen behalten mar, jest ein feinem früheren Alter als Second-Lieutenant entsprechenbes Batent verliehen.

Endlich wurde burch Ordre vom 16. August der Oberst-Lieutenant v. Falkenhausen vom Generalstabe in das Regiment einrangirt, indem der Oberst-Lieutenant v. Zehtwit aus Rücksicht auf seine hart mitgenommene Gesundheit, welche durch die Trauer um den gefallenen Sohn noch mehr erschüttert war, vorläusig einen längeren Urlaub erhalten hatte, dem ein gnädiger Abschied folgte.

Der Oberst-Lieutenant v. Faltenhausen übernahm bas Rommando bes I. Bataillons und in Folge bessen ber hier bis dahin ben Kommanbeur vertretenbe Major hilbehrand bas bes Füsilier=Bataillons, welches zeitweilig Hauptmann Schramm geführt hatte. Dieser trat zu seiner 1. Kompagnie zurück, welche in ben letzten Tagen von bem bereits, als von seiner Bunde geheilt, zurückgekehrten Lieutenant v. Hoff

<sup>1)</sup> Anlage IV F 3 enthält die bem Regiment verliehenen Auszeichnungen.

geführt war, und bieser übernahm an Stelle bes Lieutenants Bahr nunmehr bie 4. Kompagnie.

Mit einem Transport Wiebergenesener war ber Premier-Lieutenant v. Seyblit vom Ersat-Bataillon beim Regiment eingetroffen und war ihm die Führung der 5. Kompagnie übertragen. Dies waren die zahlereichen Beränderungen im Offizierforps, in welchem auch die Lücken wenigstens theilweise durch 6 inzwischen von dem Ersatz-Bataillon in Magdeburg angelangte Portepee = Fähnriche ausgefüllt wurden. Es waren die Fähnrichs v. Lessel, v. Vollard = Bockelberg, Bennecke, v. Hüllessem, v. Hanstein und Chemnit.

Auch waren, herzlich begrüßt von ben Kameraben, bereits am 1. August die auf besonderen Besehl des Königs und durch gütige Bermittlung des Generals v. Treschow aus ihrer Kriegsgefangenschaft frühzeitig befreiten Lieutenants v. Schroeder und v. Hanstein zum Regiment zurückgekehrt. Wir hatten dieselben mit ihren 47 Musketieren in dem Augenblick verlassen, als sie durch eine Abtheilung vom Regiment Erzberzog Heinrich von Cistowes zunächst nach Chlum transportirt wurden, wo eine eigenthümliche Laune des Geschicks in einem an sie herantretenden österreichischen Offizier einen ehemaligen preußischen 27er, den Lieutenant v. Ewald, ihnen entgegenführte. Er beklagte ihr Loos, ohne wissen zu können, wie ehrenvoll es ihnen zu Theil geworden.

Sanftein ergablt: "Bor Chlum, norblich bes Dorfes, ftanben zwei Feld-Batterien in Geschützeinschnitten und feuerten icharf gegen ben Balb. Zwei Bataillone Infanterie waren zu beiben Seiten bes Dorfeinganges aufgestellt. Dies waren Deutsche, die fehr still im Gewehr ftanden; man mertte es ber Truppe an, daß fie friegsgeübt war; fie freute sich wohl bes Erfolges, aber kein voreiliges Hurrah ertonte, wie bei manchem anderen Korps, bei bem bie Preußen vorüberkamen. Bei biefen jucten einige Offiziere ben Enthusiasmus ber Leute zu erregen, indem fie die Helme ber Gefangenen nahmen und in ber Luft schwenkten; die Freude ber Desterreicher mar aber fehr turz und tam nicht von Bergen. - In bem Dorfe Chlum felbst und bicht hinter bemfelben standen gegen 5 Bataillone, barunter ein Genie-Bataillon, welches eben an einem Berhau in ber Dorfumfaffung gearbeitet hatte. Die Truppen gehörten alle dem III. Armeekorps an. Der Korps-Kommandeur, ein Erzherzog, hielt mit seinem Stabe etwa 300 Schritt von ben Gefangenen, auf bem bochften Bunkte bei Chlum. Offiziere bes obengenannten Genie-Bataillons berichteten, bag ber Relbzeugmeifter Benebet fich an ber Chaussee bei Lipa befände, man borte auch von dorther bas hurrahund Eljen-Rufen ber Reserve-Truppen bei seiner Annäherung." -

Unsere Rameraden wurden nun, nachdem fie noch einmal nach jener Gegend hinübergeblickt, wo fie das Regiment im Kampfe wußten, und

bangen Herzens nirgends ein Vorwärts ber preußischen Massen hatten wahrnehmen können, über Rosberit nach Königgrät abgeführt. Auf bem Wege borthin kamen sie an Ravallerie-Regimentern, dann an ben Massen ber Infanterie-Reserven vorüber, sie gewahrten die Munitions-Staffeln der vorn im Feuer stehenden Artillerie, zu denen unaufhörlich und in schnellster Gangart die Munitionswagen zurückjagten, deren Pferde zuweilen dort vor Ermüdung zusammenbrachen. Endlich auch kamen sie vorbei an den Verbandskätten, zu denen ganze Wagenzüge unablässig die Massen der Schwerverwundeten zurückschaften.

"Bor ber Festung," fo laffen wir Schroeber weitererzählen, "tamen aus einer Aneipe mehrere Offiziere, meist vom Generalstabe und Abjutanten, uns entgegen, fragten ben bie Begleitmannichaften tommanbirenben Feldwebel, ob wir die beiben Offigiere feien, und nothigten uns bann, einzutreten; die Leute mußten fo lange warten. Wir erhielten Wein, ein Stud Brot und Zigarren, und wurden nun ausgefragt: Db ber Konig bei ber Armee fei, ob Bismard im hauptquartier fei, ob ber König felbst kommanbirt habe u. f. w. Wir bejahten Alles, obgleich wir es zur Zeit eigentlich selbst nicht recht wußten, und wurden bann in die Festung hineingebracht und der Rommandantur übergeben." Hanftein sett noch hinzu: "An ben Plat-Major," und fährt bann fort: "Die Festung wurde noch in großer Gile armirt und verstärkt. Das Glacis war noch nicht vollständig rafirt; die Gräben find fehr breit und von der Elbe und Abler burchströmt; außerdem hatte man auch, eine halbe Meile von ber Stadt aus, die Umgegend unter Baffer gefett."

Hören wir nun Schroeber weiter: "Man wies uns ein großes Zimmer in einem zum Lazareth eingerichteten öffentlichen Gebäude an und stellte einen Posten vor die Thür. — Durch Gefälligkeit unseres Hausmeisters erhielten wir Bettwäsche und Essen und legten uns, da unsere Kleiber von Schmutz und Nässe starrten, ins Bett, mit Spannung dem Kanonendonner lauschend.

Am andern Tage schrieben wir unseren Bericht an das Regiment und sandten diesen offen an die Rommandantur. Acht Tage saßen wir im Zimmer hinter vergitterten Fenstern, mit Posten vor der Thür, und später, als wir des erwarteten Bombardements wegen parterre wohnten, auch vor dem Fenster. Dann schrieb ich an die Kommandantur, bat in Beider Namen um die Erlaubniß, täglich ins Freie gehen zu dürsen, und wurden wir darauf zum Kommandanten, General Weigel, geführt. Wir unterschrieben einen Revers, der uns verpslichtete, bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten, dursten uns nun frei bewegen und verloren auch die Posten.

Beim Kommandanten hatten wir es erfahren, daß unfer Bericht an bas Regiment noch gar nicht fort sei. Dies bestimmte mich, an Seine

Rajestät zu schreiben und bort um Auslösung zu bitten. Nach ein paar Tagen erschien auch ein Parlamentär, der sich auf Befehl aus dem Hauptquartier nach unserm Befinden erkundigen sollte.

Beim Abschluß bes Waffenstillstandes wurden wir ausgelöst und suchen nun das Regiment auf. Ueberall, wo wir uns meldeten, hörten wir Lobpreisungen unseres Regiments. Daß wir bebeutende Berluste erlitten, hatten wir bereits aus österreichischen Zeitungen gesehen, daß aber unser Ruhm durch die ganze Armee verbreitet war, das hatten wir nicht erwartet, oder vielmehr nicht geglaubt. Doppelt niederdrückend war für uns das Gefühl, uns sagen zu müssen: "Ihr seid gefangen gewesen." Am 1. August erreichten wir in Angern die ersten 27er, und zwar die 3. Kompagnie, der wir uns anschlossen."

Run sei endlich noch bes Gefreiten Herm ber 12. Kompagnie gebacht, welcher bei ber burch bie Brigade Poedh erfolgenden Zertrümmerung der Füsiliere am 3. Juli mit anderen Kameraden in Gefangenschaft siel, ohne Gelegenheit zu finden, sich aus berfelben wieder zu befreien.

"Jest war die österreichische Armee in die größte Unordnung getommen, und bas Retiriren begann. Diefes genau ju fchilbern, bin ich nicht im Stande, benn Infanterie, Ravallerie, Artillerie, Bauern mit ihren Familien und Bieh und mehrere Beerben Ochsen, welche für die Armee jum Schlachten bestimmt maren, Alles brangte fich wie bunt burcheinander in größter Unordnung gurud; benn bie Furcht vor ben Bismardern mar grenzenlos. An ber Elbe angekommen, wurde ohne Bogern burchgegangen, benn bie eine Brude, welche hier in ber Nähe war, burfte nur von bem Train und Artillerie benutt werben. Alles Uebrige ging burch bie Elbe. Alles biefes mar ein furchtbarer Wirrmarr. Die Geschütze blieben gum Theil steden, die Rahrer strängten die Pferde ab, und ba auch diese bald nicht mehr weiter konnten, suchten sich die Ersten allein zu retten. und wieder schrie ein Ertrinkenber um Hilfe, aber Niemand achtete barauf. Bis Abends 11 Uhr murbe ber Marich in größter Gile fortgesett, wo wir bann in ber Rabe eines Dorfes mit ben Desterreichern zusammen biwatirten. Zu effen gab es an biefem Tage Nichts, benn bas Stud Brot, das wir auf Ceretwit noch bekamen, war mir weggenommen. Am andern Morgen früh 4 Uhr murbe ber Marich wieder fortgesett, bis wir in achttägigem Mariche, immer mit ber Armee, in DImut anlangten. In DImus murben wir in ben Rafematten untergebracht, und zwar immer 12 Mann in einer Belle. Es hatte ein Jeber von uns einen Strohfad, zwei Betttucher und eine wollene Dede. Lebensmittel gab es in ben erften Tagen nicht, und ein Brot koftete einen Gulben; wer alfo fein Gelb hatte, wie bie bei weitem größte Bahl, mar balb bem Berhungern nabe. Dann erhielten wir Löhnung, täglich 15 Kreuzer, und alle zwei Tage ein Brot. Da eine Ruche vorhanden mar, fo thaten wir

unfere Löhnung immer jusammen und ließen uns von ben öfterreichischen Colbaten Rleisch und Gemuse holen, benn felber burften wir nicht in bie Stadt, und erftredte fich unfere Freiheit nur auf ben Sof unferer Rasematte. Da wir gerne etwas Beschäftigung haben wollten, so wurde von bem Sergeanten Blumener, 8. Kompagnie 27. Regiments, öfter ein Gesuch an ben Gouverneur Jablonsti gerichtet, aber immer wurden wir abschläglich beschieben und mußten, von ber größten Langeweile geplagt, aushalten, bie ber Tag ber Erlöfung folug. Unfere gange Unterhaltung maren mehrere Blumen, welche auf bem Sofe angepflanzt maren, und eine Gibechse, welche fich alle Tage von uns ihre Fliegen holte. Mit falichen Nachrichten murben mir fortwährend überhäuft, baß jum Beispiel unfer Kronpring mit 6000 Mann gefangen genommen mare, und follte nun erichoffen werben, ober bie Preugen waren wieber gurudgeschlagen und bie gange öfterreichische Armee fei icon in Preugen, und fo mehr unfinnige Gerüchte. Da aber immer noch einzelne Gefangene autamen, fo mußten wir boch immer, wie die Sache ftanb." -

Herm murbe nach Friedensabschluß ausgewechselt und gelangte in Magbeburg jum Regiment.

Heigslebens des Regiments, mit all seinem bunten Wechsel und seiner Fülle von Ereignissen, zur Darstellung gebracht, und wenn wir uns jett von diesen Tagen, welche allein ein Leben werth machen, es gelebt zu haben, ab- und dem nun sein Regiment wieder übernehmenden Frieden zuwenden, so scheint diese großartige Periode der Regimentsgeschichte den besten Abschluß in einem damals von dem Obersten v. Zychlinstier-lassenen Befehl zu sinden:

"Ottenthal, ben 3. August 1866.

"Nachdem ich am 27. Juli zum Regiment zurückgekehrt bin, am 31. vorigen Monats das Glück gehabt habe, der von Seiner Majestät dem Könige auf dem Marchfelde abgehaltenen Revue beiwohnen zu können, erfülle ich zunächst die mir so überaus angenehme Pflicht, dem Regiment bekannt zu machen, daß unser Allergnädigster König nicht blos im Kreise der Generale und Regiments-Kommandeure die Leistungen der 7. und 8. Division als solche, durch welche die Erringung des Sieges dei Königs grätz erst überhaupt möglich geworden ist, besonders hervorgehoben und anerkannt, sondern auch mir persönlich mit gerührter Stimme gesagt hat, daß Er die Standhaftigkeit und Ausdauer, welche das Regiment am 3. Juli bewiesen, diesem nie vergessen werde.

Wir nun unsererseits, meine Kameraden, werden diesen Dank unseres Kriegs- und Feldherrn, Desjenigen, welcher auf dem Schlachtfelde als der erste Soldat, gleich Jedem von uns, dem Vaterlande Seine Dienstpflicht abgeleistet hat, nie vergessen! Wir werden uns bemühen, die

Tugenben, durch beren Verwerthung im Kriege unsere Waffen mit einem beispiellosen Erfolge gesegnet worden sind, fleckenlos zu bewahren, auf unsere jüngeren Kameraden und durch sie auf unsere Nachfolger im Königlichen Dienste zu übertragen. Ihr kennt sie, die Tugenden, die Ihr Such in einer dreisährigen Friedensschule bei der Fahne angeeignet, auf besichwerlichen Märschen, unter Entbehrungen, dei dem Muskyberg und bei Bossis, in dem verhängnisvollen Wald zwischen Benatek und bei Cistowes und in diesem Dorfe, bei der unaufhaltsamen Verfolgung des Feindes dis zur Donau und vor Preßburg bewährt habt: die Disziplin, der Gehorsam und die gute Sitte, welche mit innerer Tapserkeit den eigenen bösen Leidenschaften widersteht und sich bewußt bleibt, daß Gottes Auge zebe unserer Handlungen sieht.

Das Regiment im Ganzen und jeder Einzelne von uns hat in der kurzen Spanne Zeit von  $2^{1/2}$  Monat so viel erlebt, erfahren, geleistet und gesehen, daß es für die Folge von höchstem Interesse sein muß, alle unsere Erlebnisse so früh als möglich, und ehe sie traumartig verwischen, sorgfältig zu sammeln; sie werden sämmtlich dazu beitragen, in dem engen Rahmen der Geschichte unseres Regiments ein harakteristisches Spiegelbild der gesammten Leistungen der preußischen Armee in dem unvergleichlichen Feldzuge von 1866 darzustellen.

In diesem Sinne mögen die Herren Offiziere, Aerzte, Zahlmeister und Feldwebel nicht blos das Selbsterlebte niederschreiben, sondern durch unwerdrossene, wiederholte Besprechungen mit Unteroffizieren und Mannschaften aus diesen herauslocken, was der Sinzelne gethan, gelitten, gesehen und empfunden hat. Je naiver und schmuckloser die Biedergabe dieser Erzählungen sein wird, besto besser, einen desto sichereren Anhalt wird sie demjenigen geben, dem wir später vertrauensvoll die Darstellung der Geschichte unseres Regiments während dieses denkwürdigen Feldzuges übertragen."

### geimkehr!

Bom 5. bis 19. September 1866.

Nachbem Preußens Heer auf fremdem Gebiet einige Wochen lang geruht, wandte es Herz und Sinn der Heimath zu, welche seinem Auszug mit banger Erwartung gefolgt war, seiner stolzen Siegesbahn mit freudigem Erstaunen nachgeblickt hatte, und die jest seiner Rücksehn mit schwer verhaltenem Jubel entgegenharrte. Wohl war die Armee auch während des Kriegszuges in steter Verbindung mit dem Vaterlande geblieben, wohl hatte die unermüblich thätige Feldpost die Briese und Liebeszeichen zu Hunderttausenden befördert, wohl waren von den zusammenströmenden Liebesgaben ganze Magazine zusammengestellt. War doch die Opferfreudigkeit in dem ganzen weiten Preußen dieselbe groß-

artige gewesen, war boch in ber Liebe zu ber zu Felbe ziehenden Armee Alles eins geworben, war boch in ihr jeder Gegensatz aufgegangen, der sonst im Leben der Einzelnen wie des Staates so unadweislich; war es boch ein edelster Wettstreit der Liebe und Barmherzigkeit geworden, in dem Bemühen die Theilnahme für die Berwundeten und Kranken ja recht warm zu bethätigen.

Und mahrlich, Sachsen, die beimische Broving bes Regiments, mar bierbei hinter teiner bes Baterlandes jurudgeblieben. In glanzenofter Beise vielmehr waren auch hier Liebe, Mitleid und Barmbergiakeit zum Ausbrud gekommen. Bahre Maffen ber Liebesgaben aller Art maren ben Regimentern in großen Transporten nachgeschickt, und einzelne Stationen wurden berartig überfluthet, bag es unmöglich wurde, Alles gur rechtzeitigen Bertheilung gelangen zu laffen. Als nun aber bie Schaaren ber Kranken und Bermundeten auf ber Gifenbahn in eben fo ichneller wie heilsamer Weise von bem Kriegsschauplat in das Innere bes Landes und somit auch in biese Proving gebracht wurden, da war jedes Berg und jebe Hand bereit zu belfen. Ueberall bilbeten fich unter Leitung ber Bornehmsten und Reichen, aber mit Betheiligung auch ber Riebrigen und Armen, Bereine, um die Pflege ber Krieger in geregelter und barum besto segensreicherer Beise zu unterhalten. In allen Stäbten und Städtchen ber Proving, felbit ben fleinsten, ja auf vielen Rittergutern wurden Privatlagarethe eingerichtet, oft auf alleinige Roften einzelner ebelfinniger Männer, und überall waren Freiwillige für ben schweren Beruf ber Krankenpflege mehr benn genügend vorhanden. So haben fich hunderte von Ehrenmännern ben Dank verbient, welchen mit andern auch dies Regiment mit warmem Bergichlag ihnen bietet, so haben auch fie ums Baterland fich gemüht. Und in biefem eblen Beruf hatten alle Stände fich geeint; ba waren fürftliche herren, alte Militars, die erften Beamten ber Proving, die städtischen Beamten, die reichen Grundbesitzer und die großen Industriellen, und fo ging es burch alle Schichten bes fozialen Die Aerzte besonders maren auch hier unermüdlich, zu helfen und zu lindern, und die Geistlichen bereit, ber Seele Trost zu spenden, wo fie barnach verlangte. Nicht ju vergeffen ber Frauen, welche auch jest wieder ben ebelften Beruf ber Weiblichkeit barin erkannten, Die Bunden zu pflegen, welche ber Männerstreit geschlagen. Auch hier kein Unterschied bes Standes in einem Berufe, welcher Alle adelt. Bon ber Gräfin bis zur Nähterin waren fie bereit, bie Berwundeten und Kranken ben lindernden Zauber ber weiblichen Sand empfinden zu laffen. Gewiß, auch fie haben auf ben Stätten bes Elenbes und ber Noth inmitten ber Krankheit und bes Tobes, mo fie felbst Leben und Gefundheit einsetten, eine Ausbauer, eine Selbstverleugnung bewiesen, welche fich ber ber Krieger im Felbe würdig an bie Seite ftellt!

So war es in dem Baterlande, als die Armee noch in der Ferne weilte, und freudig begrüßten die Bataillone den am 4. September eintreffenden 4. 9. 68. Besehl, demnächst in die Heimath zurückzukehren. Sehnte sich doch jetzt, da Alles ruhig geworden, Jeder nach dem Wiederschen mit den daheim verlassenen Lieden, im Baterhaus oder am eigenen Heerd, nach so viel Erledtem und umstrahlt von dem Ruhm des Ganzen, der auch den Sinzelnen verherrlichend schmückte. Was konnte man nun in der Heimath erzählen, und wie stolz wollte man Jedem ins Auge sehen, da man im Pulverdampf und Kugelregen als Mann gestanden und mitgeholsen an diesem gewaltigen Werk!

Bis zum 18. September um Mitternacht mußten Böhmen und, Mähren nach ben am 30. August ausgetauschten Friedens-Ratisisationen von den preußischen Truppen geräumt sein. Das I. und Füsilier-Bataillon sollten in Böhmisch-Trübau, das II. in Pardubit auf der Eisendahn fortgeschafft, alle aber in einer Tour über Prag und Dresden in die Heimath befördert werden. Doch war es nicht mehr ganz die alte Heimath des Regiments, wohin jett die Bataillone bestimmt wurden. Halle war für ein später zu bildendes Regiment, welches der 8. Division zuzutheilen war, bestimmt, und sollte nunmehr das II. Bataillon nach Burg, woselbst in den Jahren 1818—21 schon einmal das Füsilier-Bataillon des Regiments in Garnison gewesen, das Füsilier-Bataillon dagegen nach dem Allen in angenehmer Erinnerung stehenden Halber= stadt verlegt werden.

Das I. Bataillon erreichte Trübau nach 7 Märschen am 13. Sep. 18. 9. 66. tember und wurde am 14. nach Magbeburg eingeschifft.

Das II. Bataillon war am 13. in Parbubit angekommen; und hier eingeschifft, traf es am 14. Nachmittags 3 Uhr in Prag ein, um zu Mittag verpstegt zu werden. Hier wurde ihm von dem zur Stappe kommandirten Premier-Lieutenant Helmuth die freudig über-raschende Mittheilung gemacht, daß die beiden in Halle gestandenen Bataillone auf Allerhöchste Anordnung dort ihren Sinzug halten und 2 Tage verweilen könnten. Die stürmische Freude, welche diese Nachricht überall verbreitete, bewies, wie gut Halle in den Herzen Aller in Srinnerung geblieden. Der Oberbürgermeister v. Boß hatte sich wiederholt darum bemüht, daß die beiden Bataillone 27er in Halle verbleibeu möchten, doch war dies aus besonderen Gründen nicht möglich; um aber dem trefslichen Sinvernehmen zwischen Garnison und Bürgerschaft Rechenung zu tragen, wurde die Erlaubniß zu dem Ltägigen Aufenthalt in Halle gegeben.

Die Tage bes Einzuges und bes Aufenthalts in Halle gestalteten sich zu einem ununterbrochenen schönen patriotischen Feste. Die freudig erregten Einwohner hatten die Häuser und Straßen bis zu den ent=

ferntesten Stadttheilen in ausgiebigster Weise geschmudt. Biele Straßen, vor allen die "via triumphalis", die Leipzigerstraße, waren förmlich in Laubgänge umgewandelt, die Häuser mit Guirlanden und Blumen geziert. Zahllose Fahnen, Flaggen und Wimpel in den Landesfarden und in denen der Stadt rauschten in den Lüften. Doch der beste Gruß lag in den freundlichen Gesichtern der mit stürmischer Herzlichkeit die Musketiere und Füsiliere umdrängenden Einwohner. Mit bekränzter Lokomotive 15. 9. 86. suhr am 15. September um 11 Uhr Vormittags der erste Zug in den freundlich geschmudten Bahnhof ein. Er brachte den Regimentsstad und das II. Bataislon.

Das Korps ber Maschinenbauer bilbete Spalier, und 50 junge Mädchen bes Frauen: und Jungfrauen-Bereins traten heran und schmüdzten Ofsiziere und Wannschaften mit Blumen und Kränzen. Dann seste sich der Zug durch die Leipzigerstraße nach dem Markt in Bewegung. Die große östliche Sälfte des Plates war rings von zahllosen Festgenossen umgeben, vor dem Rathhause hielten auf einer Tribüne die verzeinigten Sängerchöre, und vor diesen waren aufgestellt die königlichen und städtischen Behörden, die Geistlichkeit, die Mitglieder der Universität, die Veteranen und Ofsiziere, sowie die Aerzte und Soldaten, welche den Feldzug mitgemacht hatten. Die übrigen Seiten des ungeheuren Vierecksschlaug mitgemacht hatten. Die übrigen Seiten des ungeheuren Vierecksschlaugen Sahl der Angehörigen der Hallischen Innungen und Gewerke im sestlichen Schmuck mit ihren Fahnen und Vereinszeichen.

Unter ben feierlichen Rlangen aller Gloden, unter taufenbfachen Burrahe, mit benen ungablige Bollericuffe fich mischten, erschien um 11 1/2 Uhr die Spite ber Kolonne auf bem freien Raum innerhalb ber Festversammlung. Nachbem sich bas Bataillon in einem offenen Biered aufgestellt, erfolgte bie Aufführung bes Tebeums burch bie vereinigten Dann hielt von feinem Wagen aus in ber Rabe bes handelbenkmals ber Oberburgermeister v. Bog bie Festrebe. In warmen Worten erinnerte er an ben gewaltigen Gegenfat zwischen bem ichweren Ernft ber Zeitlage, unter ber am 16. Mai bas Regiment aus Salle ausmarichirt, und ber großen Zufunft, welche bie berrlichen Thaten ber Armee nun bem Baterland geöffnet haben. Dann gebachte er bes neuen hoben Ruhms, ben sowohl bie großen Kriegsthaten wie feine Bucht und Gesittung bem heere gewonnen, bob ben besonderen Antheil bes 27. Regiments an ben herrlichen Siegen hervor, gebachte ber eblen Tobten, welche auf bem Felbe ber Ehre gur letten Rube gebettet maren, und brachte ein breifaches Hoch auf bas "tapfere Regiment" aus, in welches bie Festgenoffen wie bie in allen Bäufern und auf allen Dachern am Markte versammelten Zuschauer vieltaufenbstimmig einfielen.

Dberft v. Bydlinsti bantte im Ramen feines in Salle fo

schnell heimisch geworbenen Regiments in markigen Worten für ben schönen Empfang, wünschte ber guten Stadt Halle von Herzen recht baldige Befreiung von dem seit Wochen schwer auf ihr lastenden Drucke der Cholera und die Wiederkehr schöner und glücklicher Tage und brachte ihr ein dreisaches Hurrah, in welches das ganze Bataillon und alle Festgenossen begeistert einstimmten. Der Segensspruch des Superintendenten Dr. Franke von dem Altan des Rathhauses und der Gesang des Liedes: "Run danket Alle Gott" schlossen die erhebende Feier.

An demselben Tage um 3 Uhr Nachmittags langte das Füsilier-Bataillon auf dem Bahnhofe an, wurde in gleicher Weise bekränzt und begrüßt, mit demselben stürmischen Jubel empfangen und von Tausenden von Einwohnern durch die Stadt geleitet. Sein Sinzug sührte zunächst nach dem Plat vor dem Riebeck'schen Hause. Hier wurde in seiner Gegenwart eine junge Siche gepslanzt zum ewigen Gedenken an die Siegesthaten des 27. Regiments und den glücklich gewonnenen Frieden. Nach seierlicher Sinsegnung des kräftigen deutschen Baumes durch den Garnisonprediger Dr. Neuenhaus ging es weiter nach dem Markt, wo die Feierlichkeiten mit Ueberreichung von Lordeerkränzen an die Kommandeure durch mehrere junge Mädchen ihren Abschluß sand.

Tags barauf wurden die Bataillone in acht großen Wirthschaften auf Kosten ber Stadt festlich gespeist, und um 1 ½ Uhr gaben Böllerschusse bas Zeichen zu einem gleichzeitigen allgemeinen begeisterten Hurrah auf den sieggekrönten obersten Kriegsherrn und hochverehrten Landesvater Seine Majestät den König.

Am 18. September aber sahen die Hallenser trauernden Herzens 18. 9. 68. ihre lieben 27er wieder von dannen ziehen. Viele Tausende gaben ihnen das Geleit auf den Bahnhof, drückten ihnen dort noch einmal die Rechte und winkten und riesen ihnen immer wieder von Neuem "Lebewohl" und "auf Wiedersehen" zu.

Von den überall herbeiströmenden Landsleuten, langten die Bataillone in ihren Garnisonen an. In Magdeburg, Burg und Halberstadt wurden sie alle auf das Beste empfangen. Und die herzgewinnende Freundlichkeit, welche ihnen überall entgegengebracht wurde, bewies, wie gern man sie überall wieder aufnahm, und ließ von vorn herein die Hoffnung Platz greisen, daß Offiziere und Mannschaften sich wieder wohl und heimisch fühlen würden in den alten und wieder neuen Garnisonen. Und so hat es sich auch erfüllt! Magdeburg hatte sich zum würdigen Empfang seiner Truppen in ein prächtiges Feierkleid gehüllt. Auf dem Bahnhof bereits wurde ein inniger Herzensgruß gedoten, indem die Kameraden des Ersay-Bataillons die Heimsehrenden bewillsommneten. Gleich warmer Händedruck von beiden Seiten und doch wie verschieden

bie Gefühle, welche bie Herzen durchflutheten! Die Festlichkeiten zu schilbern, mit benen Magde burg wie jebe ber andern Garnisonen sich mühte, auch äußerlich darzuthun, was man im Herzen für die siegreichen Truppen empfand, bedürfte einer besonderen Chronik. — Magdeburg, bessen altehrwürdiger Name durch die Thaten der nach ihm genannten Regimenter mit jungem Lorbeer umslochten wurde, wuste auf würdige Weise zu danken und anzuerkennen. Jener Sinzug durch die stolze Siegespforte an dem Sudendurger Thore und entlang den flaggen- und grüngeschmückten Breiten Weg, durch die wogende Menge der Tausende und Abertausende jubelnder Sinwohner — das war ein Triumphzug, wie er herrlicher nicht gedacht werden kann, und wie er noch in der Ertinnerung die Herzen lauter schlagen macht!

Jene Eiche, welche am 15. September 1866 in Halle gepflanzt wurde, hatte sich voll und fräftig entwickelt, die sie bei einer Umgestaltung bes Plazes im Jahre 1890 leider einer Unachtsamkeit zum Opfer siel. Der Verein ehemaliger 27er, welcher seit dem Jahre 1887 in Halle kräftig blüht und das Andenken an das alte Regiment hoch in Shren hält, ließ es sich nicht nehmen, an ihrer Stelle am 3. April 1892 seierlichst eine neue Siche zu pflanzen, "die noch zu den kommenden Geschlechtern von den Ruhmesthaten des Regiments 27 im Jahre 1866 reden möge". Seit dem 3. Dezember 1894 ist sie von einem geschmacks vollen schmiedeeisernen Gitter umgeden, geziert mit dem Namenszug des Regiments und den Jahreszahlen 1815, 1866, 1870—71. Spender desselben ist der Premier-Lieutenant Scheffer vom Regiment, welcher dis zum 1. November 1894 als Adjutant beim Bezirks-Rommando Halle kommandirt war und damit allen alten 27ern, in deren Kreise er bei ihren Festlichkeiten stets geweilt, eine große Freude bereitet hat 1).

Am 19. September wurde bas

### Grjak-Sataillon

aufgelöst, und wir sind es den Kameraden, die bei demselben gestanden haben, schuldig, mit einigen Worten ihrer so mühseligen und wenig bestriedigenden Arbeit zu gedenken. Nachdem das Bataillon am 15. Mai in Halle zusammengetreten war, marschirte es Tags darauf nach Magdes burg ab und traf am 18. daselbst ein. Kommandeur war der Oberste Lieutenant z. D. v. Willich, Kompagnie-Führer die Hauptleute v. Slupedi und v. Wurmb, sowie die Premier = Lieutenants Hilbebrand und v. Westphal, außerdem waren dem Bataillon noch 6 Lieutenants des Regiments, 4 Landwehr-Lieutenants und 3 Vice-Feldwebel der Landwehr

<sup>1)</sup> Saalezeitung vom 6. Dezember 1894.

als Offizierdienstthuer zugetheilt. Die Kompagnien hatten zunächst eine Stärke von 87 Köpfen, bavon nur 3 Unteroffiziere bes aktiven Dienstestandes.

Die Besatung von Magbeburg bestand aus den Ersatz-Bataillonen ber Regimenter 24, 26, 27, 36 und 66, ben Erfan-Abtheilungen bes Jäger- und Bionier-Bataillons, einem Festungs-Bionier-Detachement und Artillerie. Später traten hierzu noch ein Garbe-Landwehr-Bataillon, bas IV. Bataillon Füsilier-Regiments 36 und das Landwehr-Regiment Rr. 20 in Stärke von 3 Bataillonen. Bis biefe Verstärkung ber Garnison eintrat, nahm ber Bacht- und Arbeitsbienst fast alle Rrafte bauernd in Anipruch. Es wurde nicht nur die Festung völlig armirt, sondern auch fofort ber Bau einer Anzahl von Außen-Forts begonnen und mit allen verfügbaren Kräften und Mitteln in erstaunlich schneller Zeit ge-Daneben galt es vor Allem, einigermaßen brauchbare Unterfördert. offiziere heranzubilben und die in großen Mengen freiwillig eintretenben jungen Leute, allein 10 Avantageure und viele Studenten der Universität Salle, möglichst schnell auszuererziren. Durch weitere Gingiebungen wurde die Stärke des Bataillons balb auf 420 Köpfe gebracht. 15. Juni trafen 640 Refruten ein, es tamen also auf jede Rompagnie 160, die in jechs Wochen im Erergiren, Felbbienft und Schießen möglichst fertig ausgebildet fein follten. Es eröffnete fich also bier ben Kompagnien ein reiches Feld der Thätigkeit, zumal das Unteroffizier= personal burchaus unzulänglich mar. Die Aräfte ber Kompagnie-Führer und ber wenigen Linien-Offiziere wurden daher in hohem Grade in Anspruch genommen.

Zeitweise schien es auch so, als ob bas Bataillon noch zu ernster kriegerischer Thätigkeit berufen werden sollte. Wiederholt wurden von Mitte Juni an die ganze Sarnison oder auch Theile berselben zum sosortigen Ausrücken bereit gehalten. Das Ersatz-Bataillon Rr. 26 und ein Bataillon des Landwehr-Regiments Rr. 20 wurden wirklich am 22. Juni mit der Sisenbahn nach Weimar befördert, um erforderlichen Falls gegen die hannoversche Armee verwendet zu werden, kehrten aber, nachdem deren Schicksal besiegelt war, am 3. Juli wieder nach Magde-burg zurück.

Am 5. Juli hielt der General v. Schack, welcher für die Dauer des mobilen Verhältnisses zum Militär-Gouverneur der Provinz Sachsen ernannt war, eine große Parade über die gesammte Garnison auf der Seplanade des Forts Scharnhorst ab, und laut und kräftig erklang das Hurrah, welches die Bataillone ihrem siegreichen König und den tapferen, im Felde stehenden Kameraden brachten.

Mit ber Verstärkung ber Garnison burch bie Landwehr-Bataillone hatten sich bie Anforberungen, welche ber Wacht- und Arbeitsbienst

stellte, nur zeitweise gemindert, denn mit den Nachrichten über die Siege ber preußischen Waffen trafen auch die Kriegsgefangenen ein. Schon am 6. Juli wurden 2 Gefangenen-Kompagnien gebildet, in den nächsten Tagen aber stieg die Zahl der in Magdeburg untergebrachten Gefangenen bald auf 6000 Köpfe. Waren bisher schon über 200 Mann zum täglichen Wachtdienst erforderlich gewesen, so traten jetzt noch weitere 2 Offiziere, 14 Unteroffiziere, 220 Mann zur Bewachung der Gefangenen hinzu. Sifrigst mußten nun die Gefangenen an der Fertigstellung der begonnenen Forts weiter arbeiten.

Am 18. Juli und den folgenden Tagen trafen an 1800 Mann Landwehr II. Aufgebots beim Bataillon ein. Sie alle mußten eingekleidet und ausgerüstet werden, wahrlich keine kleine Arbeit, namentlich bei dem Mangel an wirklich tüchtigen Unteroffizieren. Gleichzeitig ging der Besehl ein, dem Regiment Ersasmannschaften zur Deckung der bei Münchens grät und Königgrät erlittenen schweren Berluste zuzusenden. 30 Unteroffiziere, 2 Tambours und 594 Mann mußten seldmarschmäßig bekleibet und ausgerüstet werden und traten unter Führung des Hauptmanns v. Wurmb am 22. Juli Vormittags die Reise nach dem Kriegsschauplate an, unter ihnen schon viele der bei Beginn der Mobilmachung freiwillig Eingetretenen und auch eine kleine Anzahl der bestausgebildeten Rekruten, doch höchstens 20 von jeder Kompagnie.

In berselben Stunde stand das Regiment bei Blumenau zum letten Male im Feuer, und schon um 12 Uhr Mittags begann die Wassenruhe, der bald Wassenstüllstand und Friede folgen sollten. Desthalb wurden schon am 30. Juli die Mannschaften der Landwehr II. Aufgebots entlassen und das Bataillon hierdurch auf eine Stärke von 916 Mann vermindert, gleichzeitig aber durch Mannschaften der Besatungsstatillone wieder auf die volle Kriegsstärke von 1007 Köpfen gebracht.

Der Ersattransport sollte sein Ziel nicht erreichen. Durch einen Befehl bes Kriegsministeriums wurde er bereits in Oschatz festgehalten und kehrte bemnächst am 5. August nach Magbeburg zurud. — Wieber konnten über 600 Mann ber ältesten Jahrgänge entlassen und bas Bataillon auf 1007 Köpfe verringert werben.

Daneben aber wurden ben Kompagnien noch alle Mannschaften bes mobilen Regiments zugewiesen, welche krank ober verwundet in die Heimath zurückgekehrt waren und der Lazarethpflege nicht mehr bedurften. Auch ihre Zahl stieg schließlich auf mehrere Hundert beim Bataillon.

Da die Kaserne immer nur Raum für 290 Köpfe gewährte, so mußte weitaus der größte Theil der Kompagnien in Bürgerquartieren in ganz Magdeburg und seinen Vororten untergebracht werden, und diese Quartiere wechselten noch dazu mehrfach, damit die Last der Einquartierung möglichst gleichmäßig auf alle Bürger vertheilt werden konnte.

Da gab es benn mit Gin= und Auskleiben, Bacht= und Arbeits= bienst, Sin= und Ausquartieren und innerem Dienst aller Art unendlich viel zu thun. Der äußere Dienst burfte barunter auch nicht leiben, die Rekrutenausbildung wurde vollendet, die Kompagnien exerzirten wie im Frieden, und Ende August wurden die Bataillone durch den Gouverneur eingehend besichtigt.

So war benn biese Zeit für die zum Ersay-Bataillon kommandirten Ofsiziere eine überaus anstrengende und arbeitsreiche, doch in treuer Pflichterfüllung fanden sie ihre Belohnung in dem Bewußtsein, daß auch ihre Arbeit zum Heile des Baterlandes, zum Besten des Regiments gerreiche und nothwendig sei.

## friedensjahre 1866—1870.

#### Formation, Porgesette und Offiziere, Auszeichnungen und Grinnerungen.

Der Krieg war beenbet, an Shren und an Siegen reich war die Armee in die Heimath zurückgekehrt. Drei neue Provinzen waren dem preußischen Staate hinzugefügt. Alle nordbeutschen Staaten traten zu einem neuen festen Bunde unter Führung des siegreichen Preußenkönigs zusammen, und alle Truppen derselben wurden seinem Befehle unterstellt. Schon am 3. September hatte Seine Majestät der König die Bildung von 3 neuen Armeekorps, die Errichtung von 16 neuen Infanterie-Regimentern und zahlreicher anderer Truppentheile befohlen.

Gleich bei Eintritt ber Demobilmachung begannen die Neubildungen. Jebe Division hatte ein neues Infanterie-Regiment zu errichten, das ber 7. Division sollte in Magbeburg zusammentreten und die Nummer 79 erhalten.

Am 19. September erfolgte die Auflösung des Ersats Bataillons, die Landwehr-Offiziere kehrten zu ihrem Friedensberuf zuruck, die überschießenden Reserven wurden entlassen und die Rekruten auf die Kompagnien vertheilt. Gleichzeitig aber bildete jedes Bataillon bei einer Statsstärke von 54 Unteroffizieren, 17 Spielleuten, 464 Gemeinen eine fünfte Kompagnie in der Stärke von 12 Unteroffizieren, 4 Spielleuten, 74 Mann und 1 Lazarethzehilsen. Diese Kompagnien blieben zunächst dei den Bataillonen, erhielten die Rummern 13, 14, 15 und wurden den Premier-Lieutenants Helmuth, v. Witleben und v. Westphal unterstellt.

Am 5. November trat das Regiment 79 fertig formirt und eins gekleibet in Magbeburg zusammen, wurde am 7. vom Divisions. Rommandeur General-Lieutenant v. Fransecky besichtigt und fuhr am 12. mit der Eisenbahn nach seinen Garnisonen Hilbesheim und Kreiensen in der nunmehrigen Provinz Hannover. Bon Offizieren

bes Regiments wurde nur der Hauptmann v. Bergfeld zu dem neuen Regiment versett. Es trat in Folge benen seine, die 12., Kompagnie mit hinüber und wurde im alten Regiment durch die neuformirte 15. Kompagnie ersett und der nunmehrige Hauptmann Lanz zu deren Chef ernannt. Die disherige 13. Kompagnie wurde die 3., die 14. die 4. und die 12. Kompagnie die 10. des 3. Hannoverschen Infanteries Regiments Nr. 79.

Durch bieselbe Kabinetsordre versor das Regiment seinen im Frieden liebgewonnenen und im Kriege hochverehrten Brigade - Kommandeur, den tapferen General v. Gordon. Er wurde als Kommandeur der 11. Division nach Breslau versett. Aber seine 27er hat er nicht vergesien, zahlreiche Depeschen und Schreiben von ihm in den Akten des Regiments beweisen, daß er sich oft und gern, und an den Ruhmestagen des Regiments ganz besonders herzlich, seiner alten Wassengefährten vom Swiep-Walbe und von Cistowes erinnerte.

Sein Rachfolger wurde General-Major v. Menerfeld und blieb es bis zum Beginn bes Felbzuges von 1870.

Auch in der Person des Kommandirenden Generals war ein Wechsel eingetreten. Nach langen, schweren Leiden, nachdem es ihm noch vergönnt war, die Rückehr seines tapferen Armeekorps aus dem siegreichen Feldzuge zu erleben, starb am 25. September in Magdeburg der General v. Schack. Auf seinen ausdrücklich ausgesprochenen Wunsch wurde er ohne militärische Shren, aber geleitet von dem gesammten Offizierkorps und vielen Offizieren und Mannschaften der Magdeburger Garnison und tief betrauert von seinem ganzen Armeekorps zur letzen Ruhe gebettet. Auch äußerlich legten auf Besehl Seiner Majestät die Offiziere, Aerzte und Beamten des Korps eine dreitägige Trauer an. General-Lieutenant v. Alvensleben wurde sein Nachsolger.

General v. Fransedy und der Oberst v. Zychlinksti verblieben bis zum Beginn des Feldzuges von 1870 in ihren Stellungen. Sonst aber traten im Offiziertorps des Regiments im Laufe der nächsten Jahre wieder zahlreiche Beränderungen ein. Oberst-Lieutenant v. Zedtwit und Major v. Busse wurden auf ihren Antrag zur Disposition gestellt, Major v. Randow und mehrere Andere versett, im Ganzen befanden sich beim Ausmarsch zum Feldzuge 1870 von den Offizieren, welche 1866 beim Regiment gestanden hatten, in demselben nur noch 30, also etwa die hälfte.

Durch Kabinetsorbre vom 20. September 1866, bem Tage bes Gin= 20. 9 66. zuges der Garbe in Berlin, wurde der General-Lieutenant v. Boigts= Rhetz a la suite des Regiments gestellt. Bom 24. Januar 1863 bis zum 17. Oktober 1864 Kommandeur der 7. Division und während des Feldzuges 1866 Chef des Generalstades der I. Armee, war er mit dem 27\*

Digitized by Google

Regiment im Frieden und im Kriege in nahe Beziehungen getreten, hatte steits ein großes Interesse und ein wohlwollendes Herz für jeden Einzelnen gehabt. In einem überaus herzlichen Schreiben aber sagte er selhst: "Daß Seine Majestät mich von jetzt ab diesem ruhmgekrönten Regiment zurechnet, ist unter den Gnadendeweisen, durch welche Sein Königliches Wohlwollen mich beglückt hat, derjenige, welcher für mich den höchsten Werth hat und durch den ich mich am meisten geehrt sühle." Seit Beendigung des Krieges General-Souverneur von Hannover, wurde er am 30. Oktober 1866 zum Kommandirenden General des X. Armeekorps ernannt, und sollte es ihm vergönnt sein, dasselbe dei Vionville und Beaune la Rolande, bei Orleans und le Mans zu Ruhm und Sieg zu führen. Unser Regiment aber wird, so lange es besteht, stolz darauf sein, sagen zu dürfen: "Auch dieser General hat die Nr. 27 getragen."

19. 3. 67. Durch Allerhöchste Rabinetsorbre vom 19. März wurden bem Regiment fünf Offiziere ber ebemaligen bannoverschen Armee zugetheilt: ber hauptmann Dammert und Premier-Lieutenant Reinholb vom Leib = Regiment, Premier = Lieutenant v. Seimburg vom 3. und bie Second - Lieutenants Stolze und v. Beaulieu vom 7. Infanterie-Regiment. Sie hatten bie berbe Erfahrung zu verwinden, bag große Reiten über bas Bohl und die Empfindungen ber Ginzelnen oft gar rudfichtslos hinweggeben, und bag ber Ginzelne nicht geschont werben tann, wenn es gilt, bas Geschick eines gangen Bolkes zu erfüllen. Doch mit Gifer und Singebung einem liebgewonnenen Beruf treu bleibend, haben sie in die neuen Verhältniffe sich bald eingewöhnt und es verstanden, als Offiziere, als Rameraben wie als Manner ben Blat auszufüllen. ber ihnen geboten mar. Sie alle haben im Felbzuge von 1870-71 mit Auszeichnung in ben Reihen bes Regiments oder bes 27. Landwehr-Regiments gefochten, einer hat ehrenvolle Bunben bavongetragen, 4 fehrten mit bem eifernen Rreug gefcmudt gurud. -

Regen Antheil an bem Ergehen bes Regiments nahm alle Zeit sein fürstlicher Chef. — Durch zunehmende Kränklichkeit hatte er sich veranlaßt gesehen, im Frühjahr 1866 seinen Abschied zu erbitten, und war durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 18. Mai unter Belassung in seinem Verhältniß als Chef des Regiments mit der gesehlichen Pension und Verechtigung zum ferneren Tragen der Ingenieur-Unisorm zur Aller-höchsten Disposition gestellt. So war es ihm nicht mehr vergönnt gewesen, mit hinauszuziehen und mitzukämpsen sür König und Baterland. Im Geiste aber hatte er das Regiment begleitet auf seinem Siegeszuge, und auch jeht benutzte er jede Gelegenheit, um dem Regiment Beweise seiner Liebe und seines Wohlwollens zu geben. Keinen Jubeltag des Regiments ließ er vorbeigehen, ohne ihm in warm empfundenen Worten

seine Glück- und Segenswünsche brieflich ober telegraphisch auszusprechen. Jeber Offizier, welcher nach Berlin kam, fand alle Zeit freundliche und herzliche Aufnahme in seinem gastlichen Hause.

Manche Beweise Königlicher Hulb, freundlichen Wohlwollens und bankbarer Anerkennung von vielen Seiten wurden dem Regiment noch zu Theil.

Seine Majestät der König verlieh allen Truppentheilen, welche im letten Feldzuge ein Gesecht mitgemacht hatten, als Auszeichnung an ihre Fahnen das Band für Kombattanten des Erinnerungskreuzes mit Quasten in Schwarz und Silber. Am Sonntag, den 3. März 1867 wurden die Bander an den Fahnen besestigt und diese selbst dann in seierlichem Gottesdienst in den Kirchen zu Magdeburg und Halberstadt von Reuem geweiht, dort in Gegenwart aller Vorgesetzen und von Abordnungen aller Regimenter der Garnison, hier im Beisein des ganzen Füsilier-Bataillons.

Die Fahnen bes I. und II. Bataislons, beren Stangen durch Gewehrstageln in der Schlacht von Königgrät getroffen waren, wurden im April 1867 durch die Lieutenants v. Witleben und v. Bismarck und die Fahnenträger Sergeanten Schaaf der 2. und hilbebrand der 6. Kompagnie nach Berlin gebracht, hier Seiner Majestät dem Könige vorgestellt und auf Allerhöchsten Besehl an den beschädigten Stellen mit je einem  $4^{1/2}$  Centimeter breiten silbernen Ring versehen mit der Inschrift: Königgrät, 3. Juli 1866. Die Fahne des Füsilier-Bataislons und auch die des II. hatten durch seindliches Feuer und herabstürzende Baumäste die letzten Reste ihres Tuches verloren. Sine Allerhöchste Ordre bestimmte, daß zur Erinnerung hieran der Sachverhalt protosollarisch seitgestellt und ein denselben schildernder Bericht in dem Archiv des Resgiments niederzulegen sei.

Allen Mitkämpfern des ruhmreichen Krieges wurde das aus der Bronze eroberter Geschütze hergestellte Erinnerungskreuz am schwarz-weißorangefarbenen Bande verliehen und den noch bei der Fahne besindlichen Ofsizieren, Unterofsizieren und Mannschaften am 14. und 15. März bei seierlichen Bataillonsappells in Gegenwart des Regiments-Kommandeurs angeheftet, den Entlassenen aber durch Vermittelung der Bezirks-Kommandos zugeschickt.

Eine besondere Auszeichnung eigener Art wurde dem Regiment noch durch Seine Königliche Hoheit den Kronprinzen zu Theil. Höchstderselbe hatte dem Geschichtsmaler Professor Henden den Auftrag ertheilt, jenen weltgeschichtlichen Augenblick, in welchem auf der Höhe von Chlum sich die beiden siegreichen Feldherren begrüßten, dem Strudel der flüchtigen Zeit zu entreißen und durch künstlerischen Entwurf für immer festzuhalten. Auf diesem Schlachtgemälbe sollten mit der Aehnlichkeit der Versonen

jene fürstlichen Felbherren wie ihr gesammter Stab nehst anderen bebeutenden Persönlichkeiten ihren Plat sinden. Da aber hierdurch zugleich der große strategische Erfolg des Tages mit bezeichnet wurde, so sollten auch Bertreter beider Armeen gleichfalls auf dem Bilde zu sinden sein. Die II. Armee hat ihre Vertreter durch das 1. Garde-Regiment zu Fuß und das Grenadier-Regiment Kronprinz (1. Ostpreußische) Kr. 1 gestellt. Den Vorzug, die I. Armee vertreten zu dürsen, gedachte der Kronprinz in gnädigster Hulb unserem Regiment zu, wohl in Erinnerung an jenes Zusammentressen mit Theilen desselben bei Chlum am Abend der Schlacht.

Und so sieht man auf jenem seitbem vollendeten Gemälbe den Premier-Lieutenant v. Carlowis, die Feldwebel Göse der 5. und Meißner der 11, den Sergeanten Schulz der 1. und den Füsilier Peters der 9. Kompagnie in nächster Nähe der beiden sich freudig dezuüßenden Feldherren zur Höhe von Chlum und damit gewissermaßen zur Höhe des Ruhms selbst hinanktürmen.

In vielfachen Gaben ber Liebe bethätigten Vereine und Private ihre Dankbarkeit und ihre Fürsorge für die hinterbliebenen der auf dem Felde der Ehre gefallenen und für die durch schwere Wunden verletzen Krieger. Der Medlenburgische Centralverein, der hülfsverein für verwundete und erkrankte Krieger der Provinz Sachsen, die Arbeiter des neugebauten Forts II von Magdeburg und viele andere genannte und ungenannte Wohlthäter überwiesen dem Regiment, zum Theil namhafte, Beträge, die in Summen dis zu 25 Thalern den einzelnen Bedürftigsten und Würdigsten übermittelt wurden.

11. 11. 66. Am 11. November 1866 fand in allen Kirchen bes Landes ein feierlicher Gottesbienst für den wiedergewonnenen Frieden statt, an dem in allen Garnisonen des Regiments die Ofsiziere und Abordnungen aller Kompagnien dankerfüllten Herzens theilnahmen.

Gang besonders festlich wurde der Geburtstag Seiner Majestät bes Königs im Jahre 1867 von der gangen Garnison Magbeburg gefeiert.

Die Wieberkehr bes Tages von Königgrät aber wurde in jedem 8. 7. 67. Jahre feierlichst begangen. Am 3. Juli 1867 vereinigte der Oberst v. Zuchlinsti das I. und II. Bataillon in Parade auf der Esplanade des Forts Scharnhorst und gedachte hier in bewegten Worten der schweren und doch so schönen Stunden im Swiep-Walde und bei Cistowes. Mittags fand ein gemeinsames Essen der Offiziere im "Berein" und Abends eine große Festlichkeit der Mannschaften in der Kaserne statt. — Zahlreiche Glückwunschtelegramme aber liesen bei der Festlasel ein, von Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl, dem hohen Chef, den Generalen v. Voigts-Rhet, v. Gordon und



Zusammentreffen Ihrer K. K. H. H. des Kronp auf der Höhe von (



und des Prinzen Friedrich Karl von Preußen

n am 3. Juli 1866.

v. Trescow, von ben alten Waffengefährten bes 67. Regiments und ber 10. Hufaren und vielen Anderen.

Eine ganz besondere Beihe erhielt die Feier des Tages von Königs grät am 3. Juli 1869 burch folgende Allerhöchste Kabinetsordre an 8. 7. 60. ben General v. Franfect:

"Ich erinnere mich heute mit besonderer Befriedigung der vielsfachen Beweise unerschütterlicher und hingebender Tapferkeit, durch welche die 7. Division unter Ihrer bewährten Führung sich am 3. Juli 1806 in hervorragender Weise ausgezeichnet hat. Ich verleihe Ihnen beshalb als einen erneuten Beweis Meines Königlichen Wohlwollens und Meiner Dankbarkeit den Rothen Ablerorden 1. Klasse mit Sichenslaub und Schwertern am Ringe, dessen Insignien andei erfolgen.

Babelsberg, ben 3. Juli 1869. gez.

gez. Wilhelm."

Durch Parolebefehl wurde die Ordre noch an demfelben Tage der ganzen Division bekannt gemacht, und mit stolzer Freude vernahmen sie Alle, welche an jenem Ehrentage betheiligt gewesen waren. Seneral v. Fransech aber, welcher zur Zeit in Karlsbad weilte, dankte dem Offizierkorps für seine dargebrachten Glückwünsche, erwiderte sie auf das Herzlichste und schloß seinen Brief mit folgenden Worten: "Das Königsliche Kegiments-Kommando ersuche ich, beides, meine Gegengratulation sowohl als meinen Dank, dem Offizierkorps zu übermitteln und demselben zugleich dieseinige Hochachtung auszudrücken, welche ich für das Offizierkorps hege, seit ich es kenne und auf welche, gesteigert durch sein unvergleichliches Verhalten in jenem Kriege, die Sympathien sich gründen, die mich mit dem Regiment und seinen Ofsizieren für alle Zeiten eng verbinden."

Aber auch seiner Gefallenen gebachte und gebenkt stets das Regiment in pietätvoller Beise, auf dem Shrenplat der 9. Rompagnie hat es ihnen ein Tenkmal errichtet, und die Bilber der gefallenen Offiziere wurden auf einem Gedenkblatt vereinigt und dieses in den Räumen des Kasinos aufgehängt, um dis in die fernsten Zeiten die Angehörigen des Regiments immer wieder an jene Tapferen zu erinnern, welche soviel zum Ruhme desselben beigetragen haben.

In huldvollster Weise geruhten Ihre Königlichen Hoheiten ber Kronsprinz und Prinz Friedrich Karl, sowie der fürstliche Chef ebenfalls ein Gebenkblatt entgegen zu nehmen und dem Offizierkorps Ihren herzelichen Dank zu übermitteln.

Mit unermublichem Fleiß unterzog sich ber Hauptmann Helmuth ber schwierigen Aufgabe, aus ben Tagebüchern und Gefechtsberichten, sowie ben gahlreichen Aufzeichnungen vieler Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften eine Geschichte ber Theilnahme bes Regiments an bem Feldzuge 1866 zusammenzustellen. Im Winter 1868 auf 1869 brachte er sie an mehreren Abenden den Offizieren des Regiments zum Vortrage. 1870 ist sie dann im Druck erschienen. Jest leider im Buchhandel völlig vergriffen, ist sie vorstehend großen Theils wörtlich wiedergegeben.

#### Garnison- und Pienstverhältnisse.

Nur ber Regimentsstab und das I. Bataillon waren nach dem Feldzuge nach Magdeburg zurückgekehrt. Sin Theil des Bataillons wurde wie früher in der Kaserne Magdeburg untergebracht, mußte sie jedoch dis zum 11. Februar 1867 mit einem Bataillon des 66. Regiments theilen, die anderen Mannschaften lagen nach wie vor theils in Mieths- und Einquartierungshäusern, theils in Bürgerquartieren — nicht besser und schlechter als vor dem Jahre 1866.

Das II. Bataillon hatte sich in bem kleinen, freundlichen Burg eben dienstlich und privatim leidlich eingerichtet, als ihm am 31. Dezember 1866 der Befehl zuging, am 1. Februar 1867 mit dem Stabe und 2 Kompagnien nach Sudenburg, mit den beiden andern Kompagnien nach Buckau überzusiedeln. So waren denn von dieser Zeit an wieder 2 Bataillone einigermaßen vereint, wenn auch die beiden Bororte nicht als zur Garnison Magdeburg gehörig gerechnet wurden. Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften waren in Bürgerquartieren untergebracht, der Dienst dei dem Mangel jedweder Garnisoneinrichtungen natürlich sehr erschwert, der Weg zum großen Exerzieplat und den Schießständen der Wageburger Garnison recht weit.

Am 1. August 1867 endlich wurde das Bataillon wieder nach Magdeburg hinein verlegt und theilte mit dem I. Bataillon die Kaferne Magdeburg mit ihren 4 Offizierwohnungen und das Loos der Miethshäuser und Bürgerquartiere. Selbst der eine äußerst mangelhafte Exerzirschuppen im alten Ulrichsgraben mußte wieder für alle Bataillone der großen Garnison genügen. Kaum 4 Stunden in der Woche siel er jedem Bataillon zu.

Auch bas Füsilier-Bataillon sollte sich nicht lange ber angenehmen Garnison Salberstadt erfreuen, wo es in ber Nähe bes schönen Harzes mit bem 7. Kurassier-Regiment bienstlich und kamerabschaftlich im besten Einvernehmen lebte.

Ende Januar 1868 mußte es bem hierher bestimmten I. Bataillon bes 67. Regiments Plat machen und rückte in 3 Tagemärschen zu Fuß über Magbeburg nach Burg. Hier verblieb es bis zum Juli 1870 und fand, burch Wacht= und Arbeitsbienst nicht in Anspruch genommen, burch vorzügliches Gelände begünstigt und burch Genüffe einer Großstadt

in keiner Beise abgelenkt, aufs Beste die Gelegenheit, sich vorzubereiten auf die schweren Aufgaben, welche die nahe Zukunft bringen follte.

Biel schwieriger war bie Ausbilbung in Magbeburg. Der Garnisondienst hatte gegen früher eber noch eine Steigerung, als eine Abnahme erfahren.

Die Bewachung ber während bes Krieges zum Theil burch bie öfterreichischen Rriegsgefangenen neuerbauten Forts und die Beauffichtigung ber Baugefangenen und Sträflinge nahmen soviel Rräfte in Anspruch, daß nach Entlassung ber Referven jeden 4. Tag beibe Bataillone bes Regiments fast gang im Wacht= und Arbeitsbienft Ber= wendung fanden und die Leute häufig taum 4 machtfreie Rachte hatten. 3m Berbst 1867 wurde allerbings ber Wachtbienft nach Möglichkeit eingeschränkt, indem viele Shrenposten und Bosten vor dem Gewehr eingingen. Auch murben in ber Zeit zwischen Entlaffung ber Referven und Einstellung ber Refruten in die Kompagnien jedem Batgillon bestimmte Bachen zugetheilt, welche es bauernd zu beseten hatte und so die Rahl ber machtfreien Nächte wenigstens ausgleichen konnte. Am 1. Oktober 1869 wurden fammtliche Baugefangenen nach Graubeng überführt und in Folge beffen die Zahl ber täglich zu stellenden Patrouilleure auf etwa 1 Unteroffizier und 35 Mann vermindert. Immerbin blieb der Wachtund Arbeitsdienst ein fehr umfangreicher.

Mit um fo größerem Gifer aber murbe bie Ausbilbung in allen Dienstzweigen wieder aufgenommen und unter Benutung ber im Kriege gesammelten Erfahrungen möglichst praktisch betrieben. 21. September 1866 wies ber Kommanbeur in einem langeren Befehl barauf bin, wie ber gesammte Dienst zu handhaben fei. In einem andern Befehle aber betonte er, wie er vor Allem erwarte, daß bie Offiziere nicht allein durch die Art und Weise des Dienstbetriebs, sondern burch theoretische und vor Allem friegsgeschichtliche Studien ihre eigene Fortbildung fördern follten. Er wies darauf hin, daß die böbere Antelligenz ber preußischen Offiziere aller Grade wefentlich bazu beigetragen, in bem ruhmvollen Kriege ben Sieg an unfere Fahnen zu fesseln. seine Anordnungen fanden daher in Dagbeburg häufig und in ben anderen Garnisonen ftete bei Gelegenheit ber Besichtigungen in feiner Begenwart freie Bortrage ber Offiziere ftatt, und wurden namentlich im erften Jahre Erlebniffe und Erfahrungen aus bem Feldzuge zum Gegenftand bes Vortrages und ber fich anschließenden allgemeinen Besprechung gemacht.

Zum ersten Male versammelte auch im Sommer 1867 ber Oberst bie berittenen Offiziere zu Ritten in das Gelände, um an Ort und Stelle unter Zugrundelegung bestimmter Gesechtslagen taktische Fragen zu besprechen.

Bunächst aber gleich nach ber Rücklehr in die Garnisonen ging es wieder an die Ausbildung des einzelnen Mannes. Bei den vom Ersassbataillon übernommenen Retruten mußte hierin fast wieder von vorn angefangen werden, denn bei dem großen Mangel an wirklich braucht baren Unteroffizieren war sie naturgemäß eine ziemlich oberstächliche geblieben. Jest zuerst wurden die Retruten jeder Rompagnie unter Leitung des Rompagnie Chefs durch einen Offizier ausgebildet, während früher nur ein oder zwei Offiziere des Bataillons die Aufsicht gehabt hatten. Anfang Januar 1867 kamen neue Retruten, theils aus den alten Bezirken, theils auch aus der neu einverleibten Provinz Hossein. Schon Ende Februar fanden die Rekrutenz und in der letzten Aprilwoche die Rompagnie-Besichtigungen statt. Die ganze Ausbildung wurde überhaupt 18. 7. 67. sehr zusammengedrängt. Bereits am 18. Juli wurde das Regiment des sichtigt, dann folgte ein Zeitabschnitt größerer Feldbienstübungen in der Rähe der Garnisonen, und am 1. August wurden die Referven entlassen.

Im Oktober fand dann wie auch später alljährlich noch ein fünftägiges Festungsmanöver statt, bei welchem alle Truppen der Magdeburger Garnison Berwendung fanden. Auch Uebungen im Gin- und Aussteigen auf der Eisenbahn, verbunden mit einer kurzen Fahrt, Aussteigen auf freier Strecke und daran anschließendem Gesecht kehren alljährlich wieder. Ginen wie großen Werth man neben der Ausbildung im Exerziren, Felddienst und Schießen auf die Gymnastik legte, zeigt, daß sich General v. Fransecky Ende Oktober persönlich sämmtliche Unteroffiziere der Regimenter in diesem Dienstzweige vorstellen ließ, auch die Offizier- Turn- und Fechtsunden regelmäßig wieder ausgenommen wurden.

Eine jährlich wiederkehrende besondere Ausbildung fand, wie auch schon in früheren Jahren, im Schießen mit Wallbüchsen statt. Jedem Bataillon der Garnison Magdeburg wurden zu diesem Zweck im Herbst zwei Stück überwiesen und dazu 100 Patronen, welche von besonders ausgewählten Schützen auf 300 Schritt oder auch auf weitere Entfernung verschossen wurden.

Eine andere neue Ausbildung war die von 2 Leuten jeder Kompagnie im Krankenträgerdienst. Diese, gewandte und vor Allem moralisch tadellos zuverlässige Leute sollten im Gesecht als Hilfskrankenträger Berwendung sinden und wurden hierzu durch die Truppenärzte besonders vorgebildet.

5. 11. 67. Die Rekruten bes Jahrganges 1867 kamen bereits am 5. November, und folgte nun wieder ein Dienstjahr, bessen Regelmäßigkeit durch keine besonderen Zwischenfälle gestört wurde.

Dagegen sind aus dieser Zeit noch einige wichtige Beränderungen zu erwähnen. Als im Jahre 1867 die Militär-Konventionen mit den Staaten des Norddeutschen Bundes in Kraft traten, wurden das Anhaltische Infanterie-Regiment Nr. 93 und das 7. Thuringische Infanterie-

Regiment Ar. 96 bem IV. Armeeforps zugewiesen. Das 32. Regiment war schon seit bem Feldzuge aus bem Korpsverbande ausgeschieden und später durch das 86. Regiment ersett worden. Doch trat dieses jett zum IX. Armeesorps über. Das Anhaltische Infanterie-Regiment Ar. 93 wurde der 14. Infanterie-Brigade zugetheilt und trat somit in nahe Beziehungen zu unserem Regiment. Im Herbst 1868 kam die Brigade in der vollen Stärfe von 3 Infanterie-Regimentern zusammen. Damals beziehten sich diese Regimenter zum ersten Male, zwei Jahre später kämpsten sie Schulter an Schulter zusammen bei Beaumont und standen auf der Bacht vor Paris gegen den alten Erbseind aller Deutschen und besessigten die Wassenbrüderschaft durch das gemeinsam vergossene Blut.

Im September besselben Jahres fand in ganz Preußen eine andere Eintheilung der Landwehrbezirke statt. Bis jest hatten die beiden Regimenter 27 und 67 seit Bestehen des Letzteren ihren Ersat gemeinsam aus den drei Bezirken der 14. Infanterie-Brigade bezogen. Nunmehr wurden aus den drei Bezirken deren vier gebildet, Bitterfeld trat hinzu und jedem Regiment wurden zwei überwiesen. Die Landwehr der 14. Infanterie-Brigade bestand demnach aus dem 2. und 4. Magdeburgischen Landwehr-Regiment Nr. 27 und 67, und unser Regiment erhielt seinen Ersat im Allgemeinen nur noch aus den Landwehrbezirken Halle und Aschers-leben. Kleine Abweichungen fanden allerdings gelegentlich statt, so wurden dem Regiment im Januar 1869 auch etliche Rekruten aus der Provinz Preußen zugewiesen, und zwar hauptsächlich polnisch redende.

Im November wurde auch die allgemeine Verpslichtung zum Kriegsbienst anders geregelt. Die Mannschaften hatten von jetzt ab drei Jahre bei der Fahne, dann vier Jahre in der Reserve des stehenden Heeres und fünf Jahre in der Landwehr zu dienen. Der Unterschied in der Landwehr 1. und 2. Aufgebots fiel fort.

Bu gleicher Zeit wurde bestimmt, daß diejenigen jungen Leute, welche als Einjährig-Freiwillige gedient und in dieser Zeit und bei einer späteren Uebung ihre Befähigung und Würdigkeit zum Offizier des Beurlaubtenstandes dargethan hatten, nicht mehr zu Landwehr-Offizieren, sondern zu Reserve-Offizieren des betreffenden Truppentheils befördert werden sollten. Sie traten hierdurch in viel nähere Beziehungen zu ihrem Regiment und seinem Offiziertorps, sie wurden mit ihnen nahe bekannt, fühlten sich Sins mit ihnen und sind zum großen Theil weit über die gesetzlich vorzeschriebene Zeit hinaus in diesem Verhältniß geblieben. Bei Beginn des Feldzuges 1870 hatte das Regiment schon 12 Reserve-Offiziere, jetzt ist die Zahl auf mehr als das Dreisache gestiegen.

Die im Feldzuge gemachten Erfahrungen und nachher ausgesprochenen Bunfche brachten auch einige Veränderungen in der Ausrustung und Be-kleidung mit sich. Der helm wurde durch Fortfall der hinterschiene und

Abänderung der Beschläge etwas erleichtert, auch ein neuer leichterer Tornister kam zur Einführung. Der Kragen des Rocks verlor den blauen Spiegel und wurde niedriger und weniger fleif, das Futter der Beinfleider fiel fort, und gelangten dassür Unterhosen zur Einführung, die Feldslasche wurde etatsmäßig und die Zahl der vom Manne zu tragenden scharfen Patronen von 60 auf 80 erhöht. Die kurz vor dem Feldzuge eingeführten Achselstücke der Offiziere wurden beibehalten und verdrängten mehr und mehr die Spaulettes. Endlich wurde nun auch die gesammte Laudwehr mit dem Zündnadelgewehr ausgerüstet, und konnte deshald die bisher immer noch nothwendige besondere Ausbildung mit dem Bordersladegewehre in Fortfall kommen.

1868.

Das Ausbilbungsjahr 1868 verlief in gewohnter Beise. Das Regiments-Exerziren fand bei Pieppuhl, in ber Nähe von Burg, statt, bas Brigabe-Exerziren bei Neuhalbensleben, bas Manöver in ber gaftlichen Gegend von Calbe, Bismart und Stenbal. Bereits am 10. September war bas Regiment wieber in seinen Garnisonen und entließ Tags barauf nebst seinen anderen Reserven auch die Anfang 1867 eingestellten Mannschaften aus Holstein, benen in Anbetracht der besonderen Berhältnisse ihre kurze Dienstzeit für voll angerechnet wurde.

Am 1. Oktober besselben Jahres wurde der Großherzoglich Hessische Oberst-Lieutenant v. Lynker, Kommandeur des 4. Infanterie-Regiments Prinz Karl, dem Regiment auf 1 bis 2 Jahre zur Dienstleistung überwiesen, um so den Dienst der preußischen Armee gründlichst kennen zu lernen. Er blied thatsächlich dis zum 7. November 1869 kommandirt und hat den Regiments-Kommandeur wiederholentlich vertreten, unter Anderem im Sommer 1869, während der Oberst v. Zychlinski auf mehrere Wochen zur Vertretung des Brigade-Kommandeurs kommandirt war. Auch führte er während des Regimentsererzirens und des Manövers 1869 mehrsach das Regiment. Im April 1870 wurde zu gleichem Zweck der Major Allmer vom Königlich Sächsischen Schüßen-Regiment Kr. 108 dem Regiment zugewiesen und erhielt häusig Gelegens heit, ein Bataillon zu führen und zu ererziren.

4. 1. 69. Die Refruten bes Jahres 1868 wurden erst am 4. Januar 1869 eingestellt und so die Ausbildungszeit wieder sehr zusammengedrängt. Aber mit um so größerem Giser wurde sie ausgenut, sollte doch dem Regiment in diesem Herbst wieder die Freude und Ehre zu Theil werden, vor den Augen seines Allerhöchsten Kriegsherrn die Probe seiner Tüchtigsteit abzulegen. Das Exerziren der Brigade begann am 24. August bei Cöthen, und schon am solgenden Tage überzeugte sich Seine Majestät der König von ihren Leistungen. Und wieder war es den Truppen geslungen, Seine Allerhöchste Jufriedenheit zu erwerben. Im Kreise der versammelten Offiziere sprach Er es aus und gedachte dann nochmals in

hulbvollften Borten bes Tages von Königgrät, bantte ben Magbeburgifden Regimentern nochmals für Alles, mas fie in jenen ewig unvergeflichen Stunden geleistet hatten, und schloß etwa mit folgenden Borten: "Das 27. und 67. Regiment haben fich in fcweren Stunden erprobt, und Ich weiß, daß Ich auf sie gablen kann, das 93. Regiment wird, wenn es gilt, nicht zurudfteben. Seien Sie verfichert, Ich werbe ben Regimentern die glorreichen Thaten und die großen Opfer, die sie haben bringen muffen, nicht vergeffen."

In Cothen felbit murbe bem Regiment noch bie besondere Ghre ju Theil, die Ehrenposten por bem Schlog und ben Gemächern Seiner Majestat bes Rönigs stellen ju burfen, an letterem Ort nur Sergeanten, bie für ihr tapferes Berhalten im Rriege mit bem Militär-Chrenzeichen geschmudt maren. Gine Chrenmache mar ausbrudlich verbeten.

Die Detachements- und Divisionsübungen fanden zum ersten Male im Bergogthum Unhalt in ber Nabe von Berbft ftatt, und die Regimenter fonnten mit ber gaftfreien und überaus berglichen Aufnahme mohl gufrieden fein. Das Manover leitete biesmal ber Kommandeur ber 13. Infanterie-Brigade Generalmajor v. Schwarzhoff, ba General v. Franfedn mahrend ber gangen Beit zur Besichtigung Königlich Sachsischer Truppen abkommandirt war.

Das Rahr 1870 brachte bem Regiment zunächst die gewohnte Arbeit. 1870. Die Refruten waren am 15. Dezember 1869 gekommen, die Rompagnien wurden Ende April, Die Bataillone bereits um ben 20. Mai besichtigt. Dann ging es mit Gifer an die Ausbildung im Felbbienft, und wie auch icon in ben vorhergegangenen Jahren benutte ber Oberft wiederholt bie Rabe ber Garnifonen, um bas Regiment auf ben Felbern von Gerwifc und Loftau zu größeren Uebungen zu vereinigen. Gine mefentliche Erleichterung bes Schiefbienstes follte ben Rompagnien noch in bemfelben Sommer ju Theil werben. Bisher hatten fich bie 8 Infanterie-Bataillone, bie Pioniere und Landwehrstämme mit feche Scheibenftanben auf bem Arafauer Anger, zwei langen Ständen auf bem Rommanbanten-Berber und je einem bei ben Rafernen Magbeburg, Ravens= berg und Baftion Beinrich behelfen muffen. Am 22. Juni murben auf bem Anger 12 neue Scheibenftanbe vollenbet, zwei maren bei bem Bau eingegangen, fo bag jest 21 Stänbe jur Verfügung ftanben. 2 Bataillonen bes Regiments murben gemeinfam mit Pionieren und Landwehr feche Scheibenftanbe bauernd und bie beiben langen Stanbe wöchentlich an drei halben Tagen überwiesen.

Doch follten die Truppen fich vor ber Sand nicht lange mehr biefer angenehmen Neuerung erfreuen.

Auch für bie alte Garnisonstadt Magbeburg, mit ber bie Geschicke bes Regiments icon fast feit seinem Besteben so eng verbunden waren,

Digitized by Google

trat eine Neuerung von weittragenbster Bebeutung ein. Schon lange fühlte die sich rührig entwickelnde Stadt sich durch das enge Kleid ber alten Festungswerke in empfindlichster Beise bedrückt. Endlich war es ben Bemühungen der Bäter der Stadt und dem Entgegenkommen der Militärbehörde gelungen, Abhilfe zu schaffen.

Alle die vielen vor einander liegenden Festungswerke der Bestsfront sollten fallen und durch eine neue, jum Theil bis über den Fuß des alten Glacis hinausgeschobene Umwallung ersett werden. Im Süden aber hatte das disher weit vorgeschobene Fort Stern einen Theil der neuen Stadtbesestigung zu bilden, die von hier aus etwa in gerader Linie an die neue Bestsfront Anschluß zu sinden hatte. Die Stadt gewann hierdurch ein Gelände von mehreren Tausend Metern Länge und einigen Hundert Metern Breite zur Entwickelung, der Garnison aber sollte der Bortheil vermehrter Kasernen und verbesserter Exerzirpläte zu Theil werden.

Der ganze Neubau von Stadt und Festung konnte natürlich nur allmälig vor sich geben und befand sich im Juli 1870 noch in seinen allerersten Anfängen.

# Der Krieg gegen frankreich 1870—71.

### Mobilmachung und Cinmarsch in Frankreich.

Vom 16. Juli bis 16. August 1870.

Der preußische Siegeslauf im Jahre 1866 hatte in ganz Frankreich einen tiefen Eindruck gemacht; man gönnte uns unsere Erfolge nicht, man fühlte sich gekränkt, daß eine andere Macht als Frankreich so hohen kriegerischen Ruhm davongetragen hatte. "Rache für Sadowa" verslangten die Zeitungen, "Nache für Sadowa" schalkte es von den Lippen der so leicht erregdaren Franzosen wieder. Lauter ertönte noch das Racheselchrei, als am 4. Jahrestage von Königgrätz die Nachricht in einer französischen Zeitung auftauchte, daß der Erbprinz von Hohenzollern zum Könige von Spanien außerkoren sei.

Die Gelegenheit, einen Krieg vom Zaune zu brechen, war da, und die französische Regierung ließ sie sich nicht wieder entschlüpfen. Troß der Erklärung Seiner Majestät des Königs, daß Preußen mit der ganzen Sache nichts zu thun, daß Er als Familienoberhaupt keinen Besehl zur Annahme der Krone gegeben habe, obwohl der Fürst von Hohenzollern im Namen seines Sohnes, welcher sich auf Reisen befand, auf den Thron verzichtete, ließ Frankreich nicht nach. Sein Botschafter Graf Bene = detti mußte in Ems, wo Seine Majestät zur Kur weilte, von Ihm die schriftliche Erklärung verlangen, daß Er Sich für alle Zukunst verspslichtete, die Erhebung des Prinzen auf den spanischen Thron niemals zu gestatten. Bestimmt wies Seine Majestät dieses demüthigende Ansimnen zurück. Es war am 13. Juli, und schon Tags darauf wurde 18. 7. 70. der Besehl zur Einderufung der Reserven vom Kaiser Rapoleon vollzogen und am 15. Juli früh der Armee und dem Lande bekannt gemacht.

An demselben Tage kehrte Seine Majestät König Wilhelm von Ems nach Berlin zurud, und ber Jubel, welcher Ihm auf allen

Sifenbahnstationen, die Er berührte, immer stärker und stärker und nicht am wenigsten im alten Magbeburg, zulett aber in Berlin selbst, entgegen scholl, zeigte Ihm die Freude Seines Bolkes darüber, daß Er die unerhörten Zumuthungen des übermüthigen Nachbars zurückgewiesen.

Noch in berselben Nacht erging die Allerhöchste Kabinetsorbre zur 16. 7. 70. Mobilmachung des gesammten Nordbeutschen Bundesheeres, und schon um 6 Uhr früh wurden auch in Magdeburg die ersten Besehle hierzu erlassen, denn heute schon war der erste Mobilmachungstag. Senau nach den Festsehungen des jederzeit fertigen Mobilmachungs-Termin-Kalenders spielte sich Alles in größter Ordnung ab. Noch an demselben Tage gingen Hilfs-Kommandos des Regiments in Stärke von je 2 Offizieren und 6 Unterossizieren zu den Bezirks-Kommandos Burg und Aschersleben ab, die beurlaubten Offiziere und Mannschaften wurden zurückberusen, die Abgaben an die Besatungs-Bataillone, Stadswache und Krankenträger-Kompagnie geregelt, Hilfsschreiber zu den Geschäftszimmern kommandirt, und die Bildung des Ersat-Bataillons in die Wege geleitet.

17. 7. 70. Schon am 17. wurde die Kriegs-Rangliste 1) veröffentlicht. Sie brachte wichtige Beränderungen und allen Denen tiefe Trauer, welchen es nicht vergönnt sein sollte, mit dem mobilen Regiment hinauszuziehen zum Kampf für die gerechte Sache und, so Gott wollte, zu Ruhm und Sieg.

Schweren Herzens sah die Division ihren tapferen Führer aus dem Feldzuge 1866 und langjährigen Rommandeur von sich scheiden. General v. Fransecky war durch das Vertrauen seines Königs an die Spite des II. Armeetorps berusen worden. An seine Stelle trat der Generals Major v. Schwarzhoff, dem Regiment als Kommandeur der 13. Infanterie-Brigade seit lange wohlbekannt. General v. Meyerfeld wurde zum Rommandanten von Frankfurt am Main ernannt, und Oberst v. Zychlinski trat an die Spite der 14. Insanterie-Brigade. Oberststieutenant v. Pressentin, seit dem 16. Februar 1869 Rommandeur des I. Bataillons, wurde zum Rommandeur des mobilen Regiments ernannt, Major Schramm erhielt das I. Bataillon, das II. führte nach wie vor Major Josson, das Füsilier-Bataillon Obersts Lieutenant Hildebrand, das Ersat-Bataillon bekam der Major v. Slupedi.

20. 7. 70. Am 20. wurden die für die Kriegsstärke nöthigen Waffen, am 28. die scharfen Patronen, in den Tagen vom 22. dis 24. die nöthigen Pferde empfangen. Am 22. Nachmittags trasen die Reserven ein und wurden, soweit sie im Regiment gestanden, den alten Kompagnien zugewiesen, die andern nach Bedarf vertheilt. An demselben Tage wurden das I. und die Hälfte des II. Bataillons in der Stadt, die andere Hälfte des letzteren in der Reustadt untergebracht, die Kaserne aber dem

<sup>1)</sup> Anlage IV C 4.

Erfat-Bataillon eingeräumt. Schnell wurde die Einkleidung der Referven vorgenommen, und am 23. Juli bereits übten die Kompagnien in voller 28. 7. 70. Kriegsstärke auf den Exerzirplätzen, oder schossen nach der Scheibe. Am 25. verließ das Füsitier: Bataillon seine Garnisonstadt Burg und marsschirte über Magdeburg nach Ottersleben, woselbst es die Nacht verblieb, am nächsten Morgen aber, am 11. Mobilmachungstage wurden 26. 7. 70. die Bataillone in Buckau eingeschifft, und in ununterbrochener Eisenbahnsahrt, auf allen Stationen von den bewegten Landsleuten begeistert begrüßt und mit Liebesgaben aller Art geradezu überschüttet, ging es nach dem Rhein. Ganz besonders zeichnete sich Frankfurt a. M. aus, wo ein begeisterter Empfang stattsand und reichliche Erfrischungen gespendet wurden. In Darmstadt begrüßte man die ersten deutschen Bundesgenossen, einen Transport vom 2. Bayerischen Infanterie-Regiment.

Treu bem Bundesvertrage, "für welchen Sie Ihr Königliches Wort verpfändet", stellten die Könige von Bayern und Württemberg und der Großherzog von Baden ihre Truppen unter den Befehl Seiner Majestät des Königs Wilhelm und befahlen am 16. und 17. Juli die Mobilmachung. Sanz Deutschland machte die Sache Preußens zu der seinigen, und überall, "soweit die deutsche Junge klingt", sah man mit Begeisterung und Bertrauen den kommenden Ereignissen entgegen. Die großen Erinnerungen an die deutschen Befreiungskriege wurden wieder wach. Werth zu sein ihrer tapferen Väter, das war der Gedanke, der die Herzen aller wassenschaften Deutschen durchströmte, und er wurde zur höchsten Begeisterung angesacht, als König Wilhelm am Todestage Seiner erhabenen Mutter, der unvergeßlichen Königin Louise, auch das alte Ehrenzeichen von 1813, das Siserne Kreuz, für diesen Krieg wieder auseleben ließ.

Drei Armeen wurden aufgestellt. Die erste, VII. und VIII. Armeeforps und 3. Kavallerie-Division, unter dem General v. Steinmetz, dem tapferen Sieger von Nachod und Stalit, hatte sich an der Mosel um Bittlich zu sammeln, die zweite unter Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Friedrich Karl in der Mitte zwischen Mainz und Kaiserslautern, die dritte unter Seiner Königlichen Hoheit dem Kronprinzen als linker Flügel bei Landau und Rastatt. Zu dieser Armee traten außer dem preußischen V. und XI. Armeesorps und der 4. Kavallerie-Division die Truppen Bayerns, Württembergs und Badens.

Die zweite Armee aber sollte bestehen aus dem Gardesorps, dem III., IV. 1) und X. Armeesorps und der 5. und 6. Kavalleris-Division. So war es dem IV. Armeesorps wieder vergönnt, unter die Befehle seines hochverehrten Armee-Kommandeurs vom Jahre 1866 zu treten,

<sup>1)</sup> Ordre de bataille bes IV. Armeeforps: Ansage IV G 5.

v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

und durfte es hoffen, ihm zu zeigen, daß es die Friedensjahre wohl benutt hatte, und im Vertrauen zu seiner bewährten Führung auch dieses Mal voll und ganz seinen Plat auszufüllen.

Da dem preußischen Generalstabe bald bekannt wurde, daß die französischen Truppen an die Grenze geworfen wurden, ohne das Einstreffen ihrer Reserven abzuwarten, man also auf ein baldiges Einrücken in Deutschland und Störung des eigenen Aufmarsches gefaßt sein mußte, erging am 23. Juli an das Ober-Rommando der zweiten Armee der Befehl, das III. und X. Armeekorps bereits in Bingen, das IV. und Gardekorps in Mannheim auszuschiffen, nahe am Rhein die Armee zu versammeln und erst dann gegen die Grenze vorzurücken.

So wurde benn Mannheim bas erste Ziel, welches die Bataillone unseres Regiments über Halle, Nordhausen, Göttingen, Cassel, 27. 70. Gießen und Frankfurt am 27. Juli um 5 und 8 Uhr Abends und am 28. um 1 Uhr Nachts erreichten. Auf ber neuen Mannheim und Ludwigshafen verbindenden Gitterbrücke, deren Minenkammern geladen waren, überschritten die Bataillone den Rhein, und laut erscholl jedes Mal aus tausend Kehlen begeisterter Männer und Jünglinge hin über die rauschenden Fluthen des Stromes: "Lieb' Baterland kannst ruhig sein, fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein."

Als das II. Bataillon mitten auf der Brücke war, zog der Lazarethsgehilse Päplow, 7. Kompagnie, der sich 1866 durch Muth und Unserschrockenheit das Militär-Ehrenzeichen I. Klasse erworben hatte, ein wohl verschlossens Fläschchen aus seiner Tasche und schleuberte es in den Fluß. Es enthielt Elbwasser, geschöpft in Magdeburg, und laut und vernehmlich hielt er an den Rhein folgende Ansprache: "Die wenn auch nur lehmfarbigen Wasser der Elbe sind Dir, dem grünen, zu Hilfe geeilt, damit die begehrlichen Franzosen Dich nicht blutig färben, die Oder und die Weichsel werden folgen. Hurrah." Und "Hurrah, Hurrah," stimmten die ganze Kompagnie und Alle, die es hörten, besgeistert ein.

Obwohl die Entfernung nach den zur Unterbringung 1) bestimmten Ortschaften südwestlich Worms nur einige 20 Kilometer betrug, war der Nachtmarsch nach der langen, heißen Sisenbahnsahrt sehr beschwerlich, besonders für die Reservisten, welche zum Theil des Marschirens seit Jahren entwöhnt waren und sich überdies mit den neuen Stiefeln abstinden mußten. Die Aufnahme in den Quartieren war eine äußerst herzliche, die Verpstegung durch die Wirthe überaus reichlich und gut. 29. 7. 70. So war denn die Ruhe am nächsten Tage den Meisten sehr willsommen. Nur das II. Bataillon hatte einen Marsch von kaum 5 Kilometern zurück.

<sup>1)</sup> Anlage IV F 4.

zulegen, im Uebrigen wurde der Tag zum Exerziren benutzt, um den Resfervisten die altgewohnten Formen in das Gebächtniß zurückzurufen und Ofsiziere und Mannschaften mit einander vertraut zu machen.

Der Oberft v. Znchlinsti aber empfing seine Brigade mit folgenbem Tagesbefehl:

"Auf bem linken Ufer bes Rheines begrüße ich zum ersten Male die versammelte Brigade, Siebenundzwanziger, die ich kenne, und Dreiundneunziger, denen ich vertraue, Ihr werdet unter meinem Befehl eine taktische Einheit, ein kamerabschaftliches Ganzes, dem Feinde, so Gott will, ein Berhängniß und Verderben sein. Wir haben den Strom, der mit Recht eine Weltstraße genannt wird, überschritten, um dem Uebermuth des Bonaparte, der französischen Leichtfertigkeit, der Unmacht, der Lüge mit preußischer Manneszucht, mit deutscher Sitte, mit mannhafter Kraft und Treue entgegenzutreten. Gott wird mit uns sein. Also vorwärts! Drauf und durch! Es lebe König Wilhelm!"

Die Brigabe hatte das 67. Regiment an das VIII. Armeekorps absgeben müssen. So fehlten denn beim ersten Zusammentressen der Regismenter bei Freinsheim am 30. Juli die alten Bekannten des Schwesters 20. 7. 70. Regiments, die tapferen Kameraden von jenen heißen Stunden im Swieps Balbe und im ganzen Feldzuge 1866. Sie sollten sich dei Gravelotte, vor Belfort und an der Lisaine neuen Ruhm erwerben. Unser Resgiment aber fand Ersat im Regimente Anhalt, dessen Name von gutem Klang und alt ist in der Armee, dessen Fürsten dem preußischen Heere hochberühmte Feldmarschälle und Lehrer auf dem Schlachts und Manöversselbe waren.

Der Brigades und Regiments-Kommanbeur aber benutzen dies erste Zusammentreffen, um den Offizieren die Pflichten besonders ans Herz zu legen, ohne deren strenge Erfüllung dauernde Erfolge nicht errungen werden können und deren vornehmste heißt: "Erhaltung der Disziplin."

Nach sehr anstrengendem Marsch bei großer Hite wurden erst gegen 5 Uhr Abends die neuen Quartiere in und bei Neustadt erreicht. Hier trasen die Bataillone zum ersten Male mit Königlich bayerischen Truppen, Infanterie und Ulanen, zusammen, und in kurzer Zeit hatte sich der regste kameradschaftliche Berkehr entwickelt. Arm in Arm sah man Preußen und Bayern die Straßen der Ortschaften entlang ziehen, gemeinsames Thun und Ziel hatten die Herzen schnell zusammengeführt.

Am 31. verblieben die Bataillone in ihren Unterkünften und be- 81. 7. 70. nutten die freie Zeit zum Exerziren und Unterricht. Jest war auch der Aufmarsch des ganzen IV. Armeekorps vollendet. Zum ersten Male seit genau 4 Jahren, seit jenem 31. Juli 1866, an welchem Tage der König die große ewig denkwürdige Heerschau bei Gänserndorf abgehalten, sanleden sich hier, zwischen Grünstadt und Neustadt, die magde-

Digitized by Google

burgischen und thüringischen Regimenter wieder zusammen. General v. Alvensleben melbete dem Oberbesehlshaber, daß sein Korps versammelt und schlagfertig sei. Seine Königliche Hoheit der Prinz Friedrich Karl aber befahl ihm, "den Truppen seine besondere Freude auszusprechen, das IV. Armeekorps, dessen Leistungen ihm vom letzen Felduge unwergeßlich seien, wiederum seinem Besehle unterstellt zu sehn." Der Kommandirende General aber fügte hinzu: "Ich hege die seste Zuversicht, daß das Korps auch im bevorstehenden Kriege unter der Führung seines Erlauchten Oberseldherrn den alten Ruhm in vollem Maße bewahren wird."

1. 8. 70. Am 1. August vereinigte sich das Regiment bei Dürkheim und hatte hier die Freude, den General v. Schwarzhoff als General-Lieutenant, den Obersten v. Zychlinski als General-Major, den Oberstelleutenant v. Pressentin als Oberst begrüßen zu dürfen. Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 26. Juli waren sie zu diesen Chargen befördert worden. Der Weg führte bergauf — bergab und war stellenweise sehr schlecht, die hitz groß, so daß das Regiment erst zwischen 4 und 5 Uhr die an der Straße von Worms nach Kaiserslautern gelegenen Quartiere in Sisenberg und Gegend erreichte.

Immer noch war kein französischer Angriff ersolgt, aber mehr und mehr näherte sich ber Aufmarsch ber beutschen Armee seiner Bollenbung, bas IX. und XII. Armeekorps trasen ein und wurden der II. Armee zugewiesen, und nun war es an der Zeit, in westlicher Richtung vorzugehen. Am 3. August sollte der rechte Flügel der zweiten Armee, das III. Korps, die Gegend von Baumholder, der linke das IV. Korps, Kaiserslautern, erreichen, dazwischen und dahinter rückten die anderen Armeekorps nach, während die Kavallerie-Divisionen sich weiter vorwärts.

2. 8. 70. befanden. So sehte denn das Regiment am 2, seinen Marsch sort, marschirte am 3. durch Kaiserslautern und fand 8—10 Kilometer nordwestlich dieser Stadt Unterkunft.

Am 4. August erreichte bei starkem Regen die 8. Division Königsbruchhof, bahinter die 7. Bruchmühlbach, das Regiment wurde mit
2 Bataillonen in letzterem Ort selbst untergebracht, während das I. Batails
Lon unmittelbar daneben ein Biwak bezog, in welchem es gleich zum
5. 8. 70. ersten Male sehr an Stroh mangelte. Am 5. kam die 8. Division bis
zweibrücken, die 7. nach Homburg. Sin Theil der Division nahm
Duartier in der Stadt selbst, der Rest und mit ihm unser II. und Füsis
lier-Bataillon bezogen ein Biwak südwestlich des Ortes.

Anfangs war die Verpflegung durch die Quartierwirthe erfolgt und wurde gern und reichlich gegeben. Da die Einquartierung aber nicht immer vorher angesagt war, mußten an mehreren Orten die Ochsen erst durch die Fleischer des Bataillons geschlachtet werden. Als aber

bie Quartiere enger wurden und schließlich ganz aufhörten, wurden die Bataillone angewiesen, sich durch freihändigen Ankauf in Besitz eines möglichst sechstägigen Verpstegungsvorraths zu sehen und ihn auf angeforderten Wagen mitzusühren. Diese Maßregel war geboten, da die Rolonnen größtentheils noch nicht eingetrossen waren, und ließ sich ohne besondere Schwierigkeiten vor der Hand durchführen. Die Märsche waren bisher nie besonders groß gewesen, aber durch das ungewohnte Bergsteigen und durch die oft schwüle Luft in den engen Thälern immerhin nicht ohne Anstrengung.

Im Biwat bei Homburg erhielt das Regiment Kunde von dem ersten glänzenden Siege der deutschen Waffen, den Theile der dritten Armee Tags zuvor dei Weißenburg erfochten hatten. Mit dieser Nach-richt wurde den Bataillonen der Befehl vorgelesen, welchen Seine Majestät der König gleich nach Seiner Ankunft in Mainz an Sein Heer erlassen hatte.

#### "An die Armee!

Ganz Deutschland steht einmüthig in Waffen gegen einen Nachbarstaat, ber uns überraschend und ohne Grund den Krieg erklärt hat. Es gilt die Vertheidigung des bedrohten Baterlandes, unserer Shre, des eigenen Heerdes. Ich übernehme heute das Kommando über die gesammten Armeen und ziehe getrost in einen Kampf, den unsere Väter einst ruhmvoll bestanden.

Mit Mir blickt bas ganze Baterland vertrauensvoll auf Euch. Gott ber herr wirb mit unserer gerechten Sache sein.

S.-Q. Maing, ben 2. August 1870. geg. Wilhelm."

An demselben Tage schloß sich für immer ein dem Regiment theures Augenpaar. Fürst Wilhelm Radziwill, General der Infanterie und langjähriger Chef des Regiments, stard am 5. August zu Berlin. Die Fürsorge, die der hohe Herr immer für sein Regiment gezeigt, das Wohl-wollen, welches er für das Offizierkorps stets gehegt hatte, ließen den Berlust doppelt tief bedauern. Noch über das Grab hinaus erwies er sich seinen Offizieren als ein fürsorglicher väterlicher Freund. Er vermachte dem Regiment in seinem Testament die Summe von 1500 Thalern. Sie traten hinzu zu jener Schenkung von 500 Thalern am Tage des sünzigsährigen Stistungssestes und bilden jett mit ihnen zusammen den Fürst Radziwill-Fonds, der sich immer von Neuem wieder allen Offizieren, welche durch irgend welche Verhältnisse in Geldverlegenheiten gerathen, als eine außerordentliche Bohlthat erweist.

Der Fürst sollte bas Enbe jenes großen Krieges, die vollständige Riederwerfung bes alten Erbfeindes, gegen welchen auch er in seinen jungen Jahren tapfer und ruhmvoll ben Degen gezogen hatte, nicht erleben. Die volle Ueberzeugung, daß das Armeetorps, für bessen Ausbildung er Jahre lang als Kommandirender General rastlos gestrebt hatte, in dem eben begonnenen Kriege ebenso seine Schuldigkeit wie im österreichischen Feldzuge thun würde, mag dem fürstlichen Kriegsmann die letzte Stunde erleichtert haben. Sein Andenken wird immerdar frisch sortleben im Regiment und damit jene echt soldatischen Eigenschaften, von denen der Fürst dei seinen Ledzeiten ein so herrliches Beispiel gegeben!

Nach einer regnerischen Racht brach die 7. Division am Morgen des a. 8. 90. 6. aus ihren Biwaks auf und erreichte Zweibrücken, bei welcher Stadt das ganze IV. Armeekorps Biwaks und Ortsdiwaks bezog. Unser Regiment biwakirte an dem Fuße eines schroff absallenden Berges. Am Rachmittage schallte von rechts und links lebhafter Kanonendonner herüber.

Schon am 16. Juli hatte ber Eisenbahntransport ber französischen Truppen an die Grenze begonnen, und 10 Tage später standen ganze Armeekorps den wenigen deutschen Grenzgarnisonen gegenüber. Aber sie waren nicht schlagfähig. So mußten sie dem Feinde das Geset des Handelns überlassen und konnten es nicht verhindern, daß das II. Korps bei Spicheren, das I. und Theile des VII. bei Wörth gleichzeitig angegriffen und geschlagen wurden. In stundenlangem Ringen hatten der rechte und der linke Flügel der deutschen Armee herrliche Siege ersochten.

7.8.70. Am 7. wurde ber Marsch fortgesetzt und schon um 9 Uhr Bormittags ein Biwak bei Altheim bezogen und abgekocht. Abends 5½ Uhr aber brach das Regiment wieder auf und überschritt gegen 7 Uhr nach einer kurzen Ansprache des Obersten v. Pressentin im Laufschritt und unter lautem Hurrahruf die französische Grenze. Auch dieses Wal wie beim Einmarsch in Desterreich befand sich das Regiment in der Avantgarbe, mit ihm unter Besehl des Generals v. Zychlinski die 93 er, 2 Batterien und ein Theil des 7. Dragoner-Regiments. Gegen 11 Uhr Abends erst wurde dei Klein-Rederchingen an der Straße von Saargemünd nach Bitsch ein Biwak bezogen, und wieder waren es unsere Füsiliere, welchen in der ersten Nacht auf feindlichem Boden die Sicherheit der Division anvertraut wurde. Sie bezogen Vorposten längs der Straße Rohrbach — Bitsch.

Roch wußte man im beutschen Oberkommando nicht, wohin die bei Wörth geschlagenen Franzosen zurückgegangen waren. Noch am 7. früh waren Meldungen eingegangen, daß sich bei Saargemünd und Bitsch große Truppenmassen befänden; es war dies das V. Armeekorps, de Failly. Die Annahme lag also nahe, daß Mac Mahon auf Bitsch zurückgehen und sich mit den dort befindlichen Truppen vereinigen würde. Brinz Friedrich Karl traf deshalb alle Anordnungen, um ihm hier eine neue entschende Riederlage zu bereiten. Das ganze IV. Armeesa. 20. korps stand am Morgen des 8. August bei Rohrbach bereit, den Feind

ju empfangen. Das X., III. und eine Garbe-Infanterie-Division konnten eingreifen. Schlug Mac Mahon wirklich biefen Weg ein, so konnte er ber Bernichtung nicht entgehen.

Gegen 11 Uhr Bormittags erschien Seine Königliche Hoheit ber Oberbefehlshaber mit seinem Stabe bei Rohrbach, um an dem vieleleicht entscheidenden Fleck selbst zur Stelle zu sein. Leutseligen Auges schaute der Prinz auf das Regiment und richtete gnädige Worte an den Rommandeur. Zu den Borposten reitend, sprach er zu den Mannschaften der 10. und 11. Rompagnie, welche an die Chausse geeilt waren, um den fürstlichen Feldherrn zu sehen: "Ich weiß, Ihr werdet wieder so kämpsen wie bei Benatek," Worte, welche ein weithinschallendes besgeistertes Hurrah hervorriefen.

Inzwischen hatte unsere weithin streifende Ravallerie keinen Feind mehr angetroffen, war vielmehr in süblicher Richtung auf Abtheilungen der dritten Armee gestoßen. General de Failly war, nachdem er die Rachricht von dem Ausgang der Schlacht bei Börth erhalten, schon am Abend des 6. August um 9 Uhr von Bitsch bis Lügelstein zurückgegangen. Die Hauptmassen der Armee Mac Mahon's hatten auf allen benutharen Straßen die Richtung auf Zabern eingeschlagen, und schon am 8. erreichten beide Korps Saarburg und setzen von dort aus ohne Aufenthalt den Rückzug fort.

Das IV. Armeeforps trat in Folge bieser Nachrichten gegen Mittag ben Weitermarsch an. Die Stimmung konnte nicht besser und kampsesmuthiger sein. Gestern war die Nachricht von der Schlacht bei Spicheren eingegangen, jett hatte sich auch die Kunde von dem glänzenden Siege bei Wörth verbreitet. Aller Herzen trasen sich in dem Wunsche, nun auch sobald als möglich dem verhaften Feinde Auge in Auge gegenüberzutreten und sich des Vertrauens aller Vorgesetzten würdig zu zeigen. Doch unsere Stunde war noch nicht gekommen!

Gefechtsbereit, aber ohne Zwischenfall, ging ber Marsch bis Lorenzen, woselbst die Avantgarde und mit ihr das Regiment ein Biwak bezog, die Ravallerie streifte auf Saarunion. Das I. Bataillon wurde hinter der Ravallerie-Brigade Bredow in Kompagnien zur Aufnahme derselben auseinandergezogen. Am 9. war Ruhetag im Biwak, sehr willkommen für die Instandsehung der Gewehre, Ausrüstung und Bekleidung.

In breiter Front schritten in den nächsten Tagen die deutschen Heeressäulen gegen die Mosel vor. Am 10. erreichte die Avantgarde des 10. 8. 70. IV. Korps Pisdorf, südlich Saarunion, und schlug hier das Lager auf. Es war ein wahrhaft trostloses Wetter, es regnete den ganzen Nachmittag und die Nacht hindurch in Strömen, und Jedermann lag dis auf die Haut durchnäßt auf dem kalten Lehmboden. Die durch Bei-

- treibungen beschaffte Verpstegung aber war reichlich und gut. Auch am 11. 8. 70. folgenden Worgen zeigte der Himmel kein freundlicheres Gesicht, so war es Allen sehr willkommen, daß das Regiment, nachdem es die Saar überschritten hatte, nach kurzem Marsch in einigen kleinen Dörfern westlich Saarunion Unterkunft sand. Auch der nächste Warsch war klein und führte das ganze Regiment nach Nebing in enge, aber sehr willkommene Quartiere.
- 12. 8. 70. An biesem Tage erreichte bie erste Armee die Nied, ber rechte Flügel ber zweiten Armee, das III. Korps, Falkenberg; links daneben waren das X. und Garbekorps in erste Linie eingerückt und nach Delme, Landorf und Mörchingen gelangt, das IV. Korps mit den Hauptkräften bei Münster war also gegen die anderen Korps der zweiten Armee etwas zurückgeblieben, befand sich aber in gleicher Höhe mit dem rechten Flügel der britten Armee, welcher an diesem Tage Finstingen erreichte.
- Am 13. und 14. wurde ber Marich, jum Theil auf fehr schlechten 15. 8. 70. Wegen, bis an die Mosel fortgesett. Am 15. vereinigte sich die Brigade bei Montenon. Es mar ber Napoleonstag. Sonft ein Tag ftolger Erinnerungen für Frankreich, hatte letteres biesmal alle Urfache, mit Beforgniß ben tommenben Greigniffen entgegenzuseben, welche es in frevelndem Uebermuth felbst heraufbeschworen hatte. Gegenüber von Marbach hielt die Brigade, um ben Uebergang über die Mofel zu beginnen. General v. 3 pchlin sti benutte ben Augenblid zu einer feurigen Anfprache an die Bataillone, belobte biefelben wegen ihrer Marichleiftungen und jagte bann: "Zwei Fluffe haben wir burch unfere Schnelligkeit gewonnen, ben Rhein und die Mofel. Das ift zwei Schlachten werth, die nicht burch Blut, fonbern burch bie Beine entschieden find. Und fo wollen wir marschiren bis Paris und gelegentlich bem Feinde zeigen, baß wir ebenso gut wie die Beine auch die Waffen zu gebrauchen wiffen." Dann ging es freudigen Bergens auf einer von ben Pionieren geschlagenen Brude hinüber über die Mofel und in Quartiere nach Marbach und Belleville.

Die feinblichen Armeen hatten indessen ihren Rückmarsch fortgeset, die Korps Mac Mahon's nach Chalons, die Hauptarmee unter Bazaine am 10. hinter die französische Nied, am 12. dis unter die Forts von Meg. Am 14 wollte sie den Marsch durch Meg in der Richtung auf Verd un fortseten, wurde aber erst von der Avantgarde des VII. Armeetorps, dann von dem ganzen VII. und I. Armeetorps und Theilen der 18. Division angegriffen und durch die Schlacht von Colombey-Rouilly sestgehalten. Am 15. August Abends standen nun die erste Armee östlich und südöstlich Meg zwischen den Straßen von Saarbrücken und Chateau-Salins, von der zweiten Armee

bas IX. Armeekorps süblich Met bei Verny, die anderen Korps hatten großentheils die Wosel überschritten und standen an dieser, das III. bei Roveant, das X. bei Pont à Mousson, eine Division bei Thiau = court, das Garbekorps bei Dieulouard, weiter östlich das X. zwischen Nomeny und Moncheux und das II. Korps bei Herny, den äußersten linken Flügel der Armee hatte nach wie vor das IV. Korps bei Marbach und Custines. Nancy war vom rechten Flügel der dritten Armee erreicht; die 5. Kavallerie-Division aber stand bereits westlich Met an und süblich der Straße nach Verdun.

Daß zu bieser Zeit noch die ganze französische Armee dicht westlich Met stand, wußte man nicht in den deutschen Hauptquartieren, man glaubte sie im vollen Rückzug gegen die Maas und wollte sie überholen und zur Schlacht zwingen. So setzten am 16. August mit Ausnahme des I., welches östlich Met stehen blieb, alle Korps ihren Marsch fort, das III. und X. Armeekorps gegen die Straße Met — Verdun, die anderen im Allgemeinen in westlicher Richtung.

Die dem IV. Armeekorps zugewiesene Marschrichtung mußte dassselbe in den Bereich der Festung Toul führen. Am frühen Morgen brach die 7. Division von Marbach auf und bezog ein Biwak bei Rozières en Hane, die Avantgarde — 14. Infanterie=Brigade, die Hauptmasse des 7. Dragoner=Regiments, 2 Batterien, 2 Pionier-Rompagnien und Feldbrückentrain, — wurde weiter gegen Toul vorzeschoben.

Bereits gegen 10 Uhr bezog bas Gros ber Avantgarbe Ortsunterkunft: der Brigadestab, unser II. Bataillon, 1 Zug Dragoner, die 3. Bionier - Rompagnie, v. Bascherschleben, und bas Sanitats-Detachement in Saillon und Pont be Saillon, ber Divifioneftab, ber Stab bes I. und Füsilier = Bataillons 27, die 2. leichte Batterie, Sanger, bie 1. Bionier-Rompagnie, Schulg, und ber leichte Felbbrudentrain in Aprainville. Das Regiment 93 und die 1. schwere Batterie, Lowe, bimatirten bei Franch eville. Das Dragoner-Regiment stand auf dem Plateau von Francheville und beobachtete von der Linie Bouvron — Vorwerk Libbeau aus die Gehölze von Longeau und Villey St. Etienne, sowie die Straßen von Thiaucourt und Met. Die Gifenbahnbrude bei Fontenon mar nicht zerftort und wurde im Auge behalten. Offizierpatrouillen ftreiften gegen Toul, eine berfelben, unter Lieutenant v. Breibenbach, erhielt Feuer aus ber Borftabt St. Danfun und melbete bies bem General v. Buchlinsfi, welcher ebenfalls vorgeritten mar, um perfonlich Ginblick in die Berhaltniffe por ber Festung zu gewinnen.

Inbessen richtete sich das Regiment in seinen Quartieren ein und begann das Abkochen, und wohl Niemand ahnte, daß der langgehegte

Bunsch, an ben Feind zu kommen, in wenigen Stunden in Erfüllung geben sollte. Ja nur Wenige wußten, daß man sich in unmittelbarer Nähe einer feinblichen Festung befand.

### Die Anternehmung gegen Coul

am 16. August 1870.

#### Anmarid.

Die turz vorher ausgeführten Unternehmungen einzelner GarbeSchwadronen und die durch dieselben abgestatteten Meldungen hatten
beim Kommandirenden General die Ansicht hervorgerusen, daß Toul von
einer schwachen und unzuverlässigen Garnison besetzt und sehr mangelhaft
armirt sein musse. Die Festung sperrte den Rhein-Marne-Ranal und
die Eisenbahnen, welche von Metz und Nancy über Frouard nach
Chalons und Paris führen und deren Besitz bei weiterem Vormarsch
in das Innere des seindlichen Landes für die Verbindungen des deutschen
Geeres von besonderem Werth sein mußte. In Andetracht dieser Umstände besahl General v. Alvensleben, den Platz zu erkunden und
einen Bersuch zu machen, sich desselben mittelst Handstreichs zu bemächtigen 1).

Diesen Befehl empfing General v. Zychlinski gegen 10½ Uhr, als er, wie erwähnt, gegen die Festung vorgeritten war. Sofort schickter nach Avrainville und Jaillon die Weisung, daß sich die gesammte Avantgarde ungefäumt beim Groß der Borposten versammeln solle. Nur die 1. Pionier-Kompagnie nebst Brückentrain, sowie je eine Back zum Schutz der nicht mitzusührenden Helme und Tornister hatten in den Ortschaften zurückzubleiben.

Gegen 11 Uhr trafen die Befehle ein, und Oberst v. Pressentin und Major Jossend befahlen die sofortige Alarmirung. Der Besehl wurde von den Mannschaften mit lautem Jubel begrüßt, die dampsenden Rochgeschirre schnell zur Erde entleert, mit Patronen gefüllt und am Mantel besestigt, und zehn Minuten später formirten sich die Rompagnien zum Abmarsch. Lieutenant v. Lessel I mit dem Schügenzuge der 8. Rompagnie und Vice-Feldwebel Pott mit einem Haldzuge der 3. Kompagnie mußten schweren Herzens zurückleiben.

In Jaillon war die 8. Kompagnie zuerst zum Abmarsch bereit und erhielt die Spize, ihr folgten die 5., 6. und 7. Kompagnie. Als das Bataillon bei Francheville ankam, hatte das Borposten-Groß seine Biwaks bereits verlassen. Major Joffron sette also den Marsch ohne

<sup>1)</sup> Der beutsch-frangöfische Rrieg 1870-71, I, 643.

Aufenthalt auf der Chaussee gegen Toul fort. Ihm folgten mit einigem Abstand in sich geschlossen das I. und Füsilier-Bataillon, welche den weiteren Anmarsch hatten.

Die Stimmung ber Leute war ganz vorzüglich, Alles brannte vor Berlangen, an ben Feind zu kommen und es ben Waffenbrübern und Siegern von Weißenburg, Wörth und Spicheren gleich zu thun. Man erwartete ben Feind in Toul, ben umliegenden Ortschaften und Gehölzen, er sollte mehrere Tausend Mann start und aus schon erschütterten Wobilgarden und Versprengten zusammengesetzt sein.

Von der Bedeutung Toul's als Festung ahnten die Mannschaften wohl überhaupt nichts und hatten die meisten Offiziere in der Front nur sehr unklare Begriffe. Wohl war zwar den Letteren bekannt, daß Toul eine Festung sei, sie erinnerten sich aber auch, daß sie im Jahre 1814 gar keine Rolle gespielt, sich vielmehr ohne Schuß den ersten vor den Bällen erscheinenden Russen sogleich ergeben hatte. Sie gedachten des 4. August, von welchem sie gehört hatten, daß an diesem Tage die Thore und Bälle von Beißenburg und die berühmten Beißens burger Linien vergebens dem hereinbrechenden Sturm hatten troten wollen.

So ging es benn frischen Muthes und schnellen Schrittes vorwärts, in 1½ Stunden waren die 8½ Kilometer von Jailson und in wenig längerer Zeit die 9½ Kilometer betragende Strede von Avrainville zurückgelegt, und die Batailsone standen am Vereinigungspunkt der Chaussen von Verdun und Met bereit, den Kampf zu beginnen.

### Toul und feine Umgebung.

Ber wüßte nicht von Met, Toul und Verdun und wie sie bem Deutschen Reiche abhanden gekommen? Es waren Festungen seit langer Zeit, ihre Bedeutung aber war im Jahre 1870 sehr verschieden. Bährend man begonnen hatte, Metzu einem Waffenplate ersten Ranges auszubauen, waren Verdun und Toul lediglich zu Sperrplätzen und Brückenköpfen herabgefunken, hatten aber als solche sicherlich eine hohe Bedeutung, und ihr Gewinn durch die Deutschen gleich bei Beginn des Feldzuges würde selbst mit bedeutenden Opfern nicht zu theuer erkauft worden sein. —

Die Stadt liegt am linken Ufer ber Mosel, welche hier in einem weiten Bogen nach Westen ausspringt und zählte im Jahre 1870 etwa 9000 Einwohner, ungerechnet die Garnison. Sie wird von einer regelmäßigen Bauban'schen Besestigung von 9 Bastionen und 5 Ravelinen eingeschlossen. Ganz besonders hebt sich die schöne alte Kathedrale hervor, welche, im Mittelpunkt der Stadt gelegen, der einzige Punkt ist,

von dem aus die die Stadt auf allen Seiten umschließenden Höhen übersehen werden können. Unmittelbar an der Nordwestfront führt der Rhein-Marne-Kanal vorbei und bildet hier zugleich den Festungsgraben. Auch die übrigen Festungsgräben sind naß, etwa 12 Meter breit, von genügender Tiefe, um die Sturmfreiheit zu gewährleisten, und werden durch einen Seitenkanal der Mosel gespeist. Die Festungswälle sind mit Futtermauern versehen.

Drei Wege vermitteln ben Bertehr aus ber Stadt. Sie führen burch die Kurtinen zwischen ben Bastionen 3-4, 6-7 und 9-1, bann auf Bruden über ben Sauptgraben in ein Ravelin und burch eine Face besfelben hinaus über ben bas Ravelin umschließenben zweiten Graben. Gine Chausse geht aus dem Oftthor über die Mosel durch bas etwa 1000 Meter öftlich gelegene vorstabtartige Dorf Dommartin Aus bem Beftthor führt eine Chauffee nach bem Guben nach Nancy. burch die Borftabt St. Evre und geht bann in fühfühmeftlicher Rich. tung nach Joinville und Bancouleurs weiter. Chaussee führt von demselben Ausgang nach Nordwesten, überschreitet hier, 300 Meter vom Sauptwall, auf einer steinernen Brude ben Rhein-Marne-Ranal, durchschneibet rechtwinklig die Gisenbahn und wendet fich bann icharf nach Weften über Bagny nach Baris. Der Bahnhof liegt an bem ermähnten Anie ber Chaussee zwischen bem Ranal und bem biefem im Allgemeinen parallel gehenden Schienenwege, und besteht aus einem maffiven Sauptgebäube, an welches Nebengebäube, wie Schuppen, Bretterbuden und Aufbewahrungeräume, ftoken.

Die Gisenbahn läuft etwa 300 Meter nörblich an ben Bastionen vorbei, ist stredenweise burch Obstgarten und Mauern ber Ginsicht von ber Festung entzogen, befindet sich hier meift mit dem Nebengelande in gleicher Bobe und ift nur burch zwei fleine Graben von bemfelben getrennt. Der Nordausgang der Festung burchschneibet die Rurtine 9-1 und bann bie rechte Face bes vorliegenden Ravelins. Bon ihm aus führt in norböstlicher Richtung die Chauffee nach Det, ebenfalls auf einer steinernen Brude mit Klappen zum Aufziehen über ben Kanal. Bu beiben Seiten ber Chauffee bicht nördlich und füblich bes Kanals liegt bie Borftabt St. Danfun. Sopfengarten und Obstbaumanpflanzungen, mit steinernen Mauern umgeben, füllen ben größten Theil bes Raumes zwischen Mofel, Festung und Ranal. Innerhalb der Borftabt führt noch eine zweite Brude über ben Ranal, und zwar etwa 500 Deter nordöftlich ber Chauffeebrude in einer Nebenftraße. Nördlich ber Borftadt, etwa 900 Meter vom Hauptwall entfernt, überschreitet die Sisenbahn auf einer Brude die Meter Chauffee, und nach weiteren 500 Detern zweigt fich von letterer in ber Richtung nach Nordwesten die Chaussee nach Berbun ab.

Auf allen Seiten ist Toul von Höhen umgeben, die zum Theil nicht unbeträchtlich sind. Die höchste Erhebung, etwa 1400 Meter nördslich der Stadt, ist der Mont St. Michel, welcher die Moselniederung um 170 Meter überragt und mit seinem zerklüfteten Sübsuß dis unsmittelbar an den Rhein: Marne: Kanal herantritt. Er ist überdies mit Beindergen bedeckt und vom Bertheidiger der Festung gar nicht zu überssehen. Die Berge südwestlich und östlich der Stadt erreichen die Höhe des Mont St. Michel bei Weitem nicht. Erstere treten dis auf etwa 150 Meter an den Kanal und die Festung heran und bleiben nur dei der Borstadt St. Evre dis zu 1000 Meter von der Mosel ab. Letztere begleiten das rechte Moseluser in einem gewissen Abstand, der unsmittelbar bei Toul etwa 1000 Meter beträgt.

Bas die Besatung von Toul anbelangt, so hat sich nachträglich herausgestellt, daß sie aus einigen Linientruppen, 1000 Mobilgarden und 100 bei Wörth versprengten Kavalleristen bestand. Kommandant war chef d'escadron Huck. Der Bestand an Geschützen betrug 187, darunter 45 gezogene, jedoch waren am 16. August anscheinend nur wenige in Stellung gebracht, wie auch das Borgelände noch nicht für die Bertheidigung hergerichtet war. Die Borstädte und der Bahnhof waren weder abgebrannt, noch verstärft, die Glacis kaum in einigen Hauptschüngen gelichtet, die Mauern der an die Gräben stoßenden Gärten nicht niedergelegt, kurz Alles mußte den Sindruck machen, als wenn die Besatung durchaus noch nicht auf einen Angriss gesaßt sei. Die Höhen rundum waren ohne jede Besessigungsanlage, konnten also ohne Beiteres mit Batterien gekrönt werden. Alle Berhältnisse also luden zu einem Bombardement geradezu ein und ließen das Gelingen eines Handstreichs als durchaus möglich erscheinen.

## Gröffnung bes Gefechts. 121/2-11/2 Uhr.

General v. Alvensleben war persönlich vor Toul geeilt und mit ihm die Generale v. Schwarzhoff und v. Scherbening. Letterer war mit dem artilleristischen Angriff betraut und hatte außer den beiden Batterien der Avantgarde noch die 2. schwere Batterie herangezogen. Schon während des Bormarsches hatte General v. Zychlinskieine Schwadron nach Westen entsendet, um die Straßen von Boucq, Commercy und Chalons zu beobachten; eine andere ging über die Sisenbahnbrücke dei Fontenoy und trat hier mit der Ulanenbrigade des II. bayerischen Armeekorps in Verbindung. Dieselbe war über Nancy zur Beobachtung gegen Toul vorgeschoben und ging nun, als sie das herannahen unserer Brigade bemerkte, dis Dommartin vor und be-

schoß die Festung mit ihrer reitenden Batterie aus einer Entfernung von etwa 1000 Metern.

Gleichzeitig fuhren auch unsere Batterien auf, die 1. schwere süblich ber Chaussee Mey-Toul, die 2. am Südabhang des Mont St. Michel und links neben ihr 2 Geschütze der 2. leichten Batterie. Mehr Raum für eine zweckmäßige Geschützaufstellung dot sich nicht dar. So begannen denn erst 18, dann 20 Geschütze auf 1200—1300 Meter die Beschießung des Plates. Es war 1212 Uhr, als die ersten Kanonenschütze über das Moselthal hallten, die ersten, welche in diesem benkwürdigen Kriege von Geschützen des IV. Armeekorps abgeseuert wurden.— Ein fernes und schwaches Scho des Kanonendonners von Vionville!

Sogleich eröffnete ber Vertheibiger ein lebhaftes Gewehrfeuer von ben Wällen, balb gesellte sich hierzu auch bas Feuer aus 6 Geschützen, und beren Granaten waren es, welche die heranmarschirenden Bataillone bes Regiments mit ihrem Eisenhagel begrüßten.

Das II. Bataillon 93 erhielt Befehl, die Batterien zu beden, und stellte fich in zwei Treffen mit außeinandergezogenen Rompagnie-Rolonnen in ben Beingarten am Subabbang bes Mont St. Dichel auf. Die Bionier-Rompagnie brang zuerst in die Borftadt St. Dan fun ein, Freiwillige liefen über die vom feindlichen Feuer bestrichene Kanalbrude hinüber und stellten fest, bag man sich einer wohlerhaltenen bastionirten Front mit naffem Graben und Havelin gegenüber befand, die Berbaltniffe für einen Angriff hier also fehr ungunstig lagen. Das Fusilier-Bataillon 93 war ben Pionieren bald gefolgt. 3m heftigsten feinblichen Feuer überschritten die 10. und 9. Kompagnie den Kanal, erstere auf ber Chaussee-, lettere auf ber anderen Brücke, und warfen sich auf bem Glacis nieber. Rechts der 10. nahm die 11. nördlich bes Kanals Stellung, 2 Buge ber 12. murben gur Berftartung ber 10. verwenbet, ein Bug blieb geschloffen. Go lag balb ber größte Theil biefes Bataillons im lebhaftesten Feuergefecht auf allernächste Entfernung bem Feinde gegenüber. Das I. Bataillon 93 nahm in ber Borftabt felbst verbedte Aufstellung und mar bestimmt, ben eigentlichen Sturm auszuführen, wenn er durch Artillerie- und Infanteriefeuer genügend vorbereitet ware.

Inzwischen war auch um  $12^{1/2}$  Uhr unser II. Bataillon herangekommen und dicht nördlich der Borstadt, westlich der Chaussee, hinter einer Gartenmauer aufmarschirt. Unmittelbar darauf schon erhielt Major Josson vom Brigade-Rommandeur den Befehl, längs der Eisenbahn vorzugehen, die Stadt westwärts zu umfassen und ihre Eingänge zu erstunden. Das Bataillon rücke um  $12^{8/4}$  Uhr gegen die Eisenbahn vor und gewann dieselbe, ohne Verluste zu erleiden, da es noch durch die Vorstadt und die Gartenmauern gedeckt war. An einem Wärterhäusschen, unsern des Eisenbahnüberganges, hielten der Divisions-Kommandeur,

General-Lieutenant v. Schwarzhoff und der General v. Zychlinski mit ihren Stäben, sowie der Oberst v. Pressentin und der Regiments-Abjutant Premier-Lieutenant Freiherr v. Brackel, welche letzteren nach der Borstadt geritten waren, um dem Brigade-Kommandeur das Eintressen der beiden andern Bataillone unseres Regiments zu melden. Stolzen und sestents marschirte das Bataillon an ihnen vorbei, Angesichts der seindlichen Festung.

Bald hinter biesem etwa 200 Meter vom Bahnhof entfernt liegenden Barterhauschen borte bie Deckung auf. Die ben Vortrupp bilbenbe 8. Rompagnie trat zuerst ins Freie. Einige feinbliche Schuffe trachten vom Balle ber, die Vorboten eines Schnelljeuers, welches mit ungeahnter heftiakeit nach wenigen Sekunden losbrach. Der Rompaanieführer. Bremier-Lieutenant Balan, ließ fofort ben einen halbzug bes 1. Buges unter Sahnrich v. Malachowsfi ausschwarmen, um bas feindliche Feuer zu erwibern. Gin bichter Rugelregen umwetterte bie Rompagnie, welche auf ber freiliegenden Gifenbahn auf taum 250 Meter bem Gegner ein vorzügliches Ziel barbot. Lieutenant Reil, burch ben Kopf geicoffen, mar ber erfte, ber ben helbentob ftarb. Berhältnigmäßig verlor bie Rompagnie nur wenig Leute, da sie ben Feind gewissermaßen burch ihr Ericheinen auf biefem Blate überraschte. Im Marich = Marich fturmten die Züge auf den nahe vorliegenden Bahnhof los.

Schlimmer erging es ber nachfolgenben 5. und 6. Rompagnie. Die 5. war mit ben ersten Bügen, Major Soffron und Hauptmann Dammert an ber Spite, icon an ber gefährbeten Stelle angekommen, als das Pferd bes Bataillons-Rommanbeurs einen töbtlichen Schuß erhielt und mit feinem Reiter zusammenbrach. Dies erzeugte Stodung auf bem Bahnkörper, welche sich noch vergrößerte, als eine Menge Leute burch feinbliche Geschoffe getroffen zu Boben fturzten. Dadurch murbe bie 5. Kompagnie auseinanbergeriffen, bie erften Buge führte hauptmann Dammert nach bem Bahnhofe, ber andere Theil nahm an bem Barterbauschen bas Feuer gegen ben Feind auf. Als ber Kompagnie-Chef bies gewahrte, fprengte er ben Weg jurud und führte ben gurudgebliebenen Reft bem Bahnhofe gu. Unter feinem ermunternben: "Borwarts, Rinber, folgt mir!" erhielt hauptmann Dammert einen schweren Schuß in ben Oberschenkel und sank vom Pferbe. Sofort sprang er wieber in ben Sattel bes von 3 Kugeln getroffenen Pferbes und ritt langfam nach bem Bahnhofe, eine zweite schmerzliche Bunde bavontragenb. Sierhin hatte sich mittlerweile auch ber schwerverlette Bataillons = Kommanbeur begeben, um, ungeachtet heftiger Schmerzen, die fofortige Besehung bes Bahnhofs zu leiten. Dlajor Joffron mar mit Dlühe von bem Lieutenant Müller und Unteroffizier v. Griesheim unter bem tobten Pferbe hervorgezogen worden und hatte eine Quetschung und Entwurzelung des rechten Knöchelgelenks bavongetragen. Lieutenant Müller erhielt bei biefer hingebungsvollen Arbeit eine schwere Verwundung im Oberschenkel, v. Griesheim, welcher den Rommandeur auf dem gefährlichen Wege nach dem Bahnhofe führen wollte, erhielt von demselben den Befehl, ihn zu verlassen und seinen Zug zu übernehmen. So wurde Major Joffron gleich zu Anfang des Feldzuges seinem Bataillon entrissen!

Der 5. Rompagnie folgte bie 6. Sauptmann Saad, ber Chef, foilbert bas Borgeben folgenbermaßen: "Wir batten alle feine Ahnung bavon, baß folches Defilee ju paffiren mar, fonft hatte wohl bie 8. Rompagnie basfelbe jo fcnell als möglich burcheilt, und bie übrigen Rompagnien ebenso, wie es uns ja bei ber ominosen Schweinebrude 1) vielfach vorgemacht worben ift. Genug, wir bekamen ein gang niebliches Feuer in ben biden Saufen binein. 3ch erhielt hierbei einen Schuß an bas Befag, und gleich barauf refusirte mein Pferd, welches einen Schuß in bas Rreuz bekommen hatte. Ich mußte, ba basselbe in keiner Beife vorwärts zu bringen war, nolens volens von bemfelben herunter und bie Rompagnie zu Fuße führen. 3ch eilte nun fo schnell als möglich an die Tete ber Rompagnie, um diefelbe eiligst vorwärts aus diefer fritischen Lage zu bringen. Rach turger Zeit erhielt ich jeboch eine so schwere Bermundung burch ben linken Oberschenkel ins Beden, baf ich fofort auf die Schienen nieberschlug und meine Rompagnie theilweise über mich wegging: es versuchten babei noch einzelne Leute mich wegzuschleppen; ich bat aber, mich liegen zu laffen und bei ber Kompagnie zu bleiben. Bald war ber Damm leer und verlassen, nur Stöhnen und Aechzen von Bermunbeten und Sterbenben mar vernehmbar. bie Augeln noch fehr heftig von ber Festung herüberflogen, suchte ich nothbürftig Dedung zu gewinnen, indem ich mich hart an die Schwellen ber Schienen legte. Den Unteroffizier Bolgmann, welcher nach mir sehen wollte, bat ich, mich nicht zu verlaffen, ba ich immer schwächer und matter burch den ungeheueren Blutverluft murbe. Derfelbe blieb bei mir, jedoch konnte er mir ebenfalls nicht helfen, um aus biefer gefährlichen Lage zu kommen. Die Rugeln flogen in Maffen gegen bie Schienen und fuhren bann in bekannter Beise singend über uns fort, auch Granaten schlugen mehrfach auf bem Gisenbahndamm auf."

Die Zugführer ber 6. Kompagnie, welche ben Fall ihres Hauptmanns nicht gesehen hatten, führten ihre Züge nach eigenem Ermessen weiter. Der 4. Zug, Lieutenant Rummel, hatte, soweit es angängig, bas Feuer gegen die Festungswälle und die sich zeigenden Franzosen eröffnet, als so überraschend das Schnellseuer einherwetterte, und badurch dem Schüken-

<sup>2)</sup> Gine Brude zwischen Magbeburg und Bieberit, welche über bas Ehleflüßchen führt und im Frieden bei ben Uebungen sehr oft bas Angriffsobjekt war.

juge, Lieutenant v. Bockelberg, ben Weg frei gemacht, welcher nun nach bem Bahnhofe eilte und sich hier ber 8. Kompagnie anschloß. Der 3. Zug, Lieutenant Bogler, benutte ben Damm gar nicht, sondern schloß sich ber 7. Kompagnie an. Lieutenant Rummel erkannte sehr bald, daß es unthunlich sei, das Feuergefecht gegen die Festung sortzuseten, in Folge bessen sammelte er seinen Zug und eilte mit demselben unter dem rasenden Schnellseuer des Feindes ebenfalls dem Bahnhose zu. "Etwa 50 Schritt vorwärts des Bahnhoses," erzählt Lieutenant Rummel, "lag das Pferd des Majors Josson und bei demselben ein verwundeter Ofsizier." Es war dies der Lieutenant Müller.

Die 7. Rompagnie, Sauptmann v. Bigleben, welche ben Schluß bes Bataillons gemacht batte, fpurte noch hinter ben bedenben Garten bie Stockungen, welche bie berben Berlufte ber porberen Rompagnien berbeigeführt hatten. Rurg entschloffen ritt hauptmann v. Witleben rechts von ber Schienenbahn herunter und führte seine Kompagnie burch bie am Subabhange bes Mont St. Michel gelegenen Beingarten, burch Rauern und Zäune fich Bahn brechend, aber unter geringen Verluften nach ber Chauffee, welche von Toul über ben Bahnhof nach Baann führt. Sauptmann v. Bibleben verlor ebenfalls bas Bferd unter bem Leibe. Da bas Bataillon ben Befehl zu haben schien, die Festung mestwarts zu umfaffen, fo ichien es bem Sauptmann v. Witleben angemeffen. mit feiner geschloffenen Rompagnie fofort eine Stellung zu nehmen, von welcher aus biefem Auftrage entsprochen werben konnte. Es muß hier bemertt werben, bag v. Wigleben ben Auftrag bes Bataillons nicht tannte; er entnahm aus ber Richtung, welche' bem Bataillon gegeben worben, daß es bestimmt fei, die Festung zu umklammern und bem Feinde ben etwa beabsichtigten Abzug zu verlegen. General v. 3nd. linsti mar jeboch von vornherein ber festen Ueberzeugung, bag bie Festung fo schnell nicht ben Wiberstand aufgeben wurde, und hatte bei ber von ihm anbefohlenen Umflammerung berfelben hauptfächlich bie Ertundung ihrer Eingange im Auge.

An der Chaussee Toul—Pagny liegt am Südabhang des Mont St. Michel eine Ziegelei, von welcher aus sich die Nord- und Westseite von Toul übersehen ließ. Dahin führte Hauptmann v. Wissleben seine Kompagnie. Theile der 5. und 6. hatten sich beim Abbiegen von der Sisenbahn der 7. Kompagnie angeschlossen, aus welchen zwei Züge gebildet wurden, deren Führung die Lieutenants Rauffsmann und Bogler übernahmen. Wir wenden uns zunächst nach dem Bahnhose, um die Sachlage daselbst ins Auge zu fassen.

Die 8. Kompagnie hatte benfelben zuerst erreicht und ihn vom Feinde ebenfalls verlassen gefunden. Herumliegende Patronen, Bekleidungs- und Ausrustungsstude bewiesen, daß der Feind ihn eiligst gev. d. Borne, Regiment Pring Louis Ferdinand.

Digitized by Google

raumt hatte, als die ersten Granaten ber preußischen Batterien in ber Rabe einschlugen. Premier-Lieutenant Balan erfundete fonell bie Umgebung bes Bahnhofes und bemerkte bie Kanalbrude, welche fublich bes ersteren ben Uebergang ber Chaussee bilbet. Schnell trat er mit ber Rompagnie an und ging rechts ber Strafe auf bie Brude los, welche er, gebedt burch einzelne Bäufer, mit 11:2 Rügen befette. Gin Halbzug bes 7. Juges unter Fähnrich v. Malachowski und ber 1. Jug, Lieutenant v. Malkahn, von ber 5. Rompagnie, welcher fich auf Befehl bes Hauptmanns Dammert ber 8. Kompagnie angeschloffen batte, wurden halblinks gegen bas Glacis ber Festung vorgeschickt. Der Ranal fließt hier, wie oben bemerkt, durch die Festungsgraben, so baß also bie erwähnten Abtheilungen in einer Front nörblich bes Ranals blieben und bie Buge v. Malgahn und v. Malachowski nur näher an bie Bälle berankamen. Unter lautem Hurrah warfen sich diese beiben Rührer mit ihren Rügen gegen bas von Bäumen ziemlich licht bestandene Glacis. Rach etwa 100 Schritten batten sie es erreicht, burchschritten und - fahen fich vor einem minbestens 12 Meter breiten Baffergraben, eben jenem Ranal, ber jedes weitere Vorgehen abschnitt. Mit Umficht und Kaltblütigkeit nifteten fie und Bice-Feldwebel Aue ber 5. Kompagnie ihre Schuten hinter ben Baumen und in einem Bege ein, welcher längs bes Glacis entlang führt. Noch mit ben Anordnungen beschäftigt, murbe Lieutenant v. Dalbabn, welcher, die Decung verschmähend, die schlanke Figur bochaufgerichtet, von Baum zu Baum ging, um die einzelnen Schüten anzustellen, von einer Augel getroffen, welche, bas Schultergelenk burchbohrenb, quer burch bie Bruft brang. Malkahn brach ohne Rlagelaut jufammen und wurde von Malacomsti und Aue, welche burch ben Rugelregen berbeieilten, in ben hier lag Lieutenant v. Dalgabn jum ermähnten Weg getragen. Tobe getroffen und bei voller Besinnung vier lange Stunden im Rugelregen, ohne bei furchtbaren Schmerzen ein Wort ber Rlage über feine Lippen kommen zu laffen, ben Musketieren auch jetzt ein leuchtenbes Borbild 1). Durch besondere Unerschrockenheit und Tobesverachtung zeichnete fich hier auch ber Mustetier Taat ber 5. Rompagnie aus. Er wurde zwei Mal nacheinander burch Gewehrschuffe und zweimal burch Granatsplitter verwundet und ließ sich erft, nachdem er durch die vierte Berletung völlig tampfunfähig geworben, nach bem Berbandplat jurud. tragen. Das eiferne Rreuz II. Klaffe mar fein wohlverbienter Lohn.

Auf bem Bahnhofe selbst hatten sich mittlerweile bie noch fehlenden Theile ber 5. und 6. Kompagnie gesammelt. Lieutenant Rauffmann

<sup>1)</sup> v. Malyahn erlag nach 10 wöchentlichem fcweren Leiben feiner Bunbe in Karlbruhe am 17. Ottober 1870.

und Unteroffizier v. Griesheim marschirten, als sie die 7. Kompagnie auf der Chaussee sahen, dieser nach und vereinigten sich mit ihr an der Ziegelei. Hauptmann v. Witleben hatte dieselbe und die umliegenden Gärten besetzt und befahl dem Lieutenant Kauffmann, mit seinem Zuge die rechte Flanke zu decken, zu welchem Zwecke derselbe sich auf den äußersten rechten Flügel setzte und Schützen bis an den Rhein-Marne-Kanal vorschob.

Da ber Lieutenant v. Bodelberg mit bem 2. Schützenzuge sich ber 8. Kompagnie und Lieutenant Bogler mit bem 3. Zuge ber 7. Kompagnie angeschlossen hatten, so verblieb bem Lieutenant Rummel nur ber 4. Zug, welchen er auf bem Bahnhofe sammelte. "Daß Haad verwundet sei," erzählt Rummel, "ersuhr ich erst auf dem Bahnhofe. Ich sieh hier den Major, der mir befahl, den Bahnhof zu besetzen. Ich sembete zu diesem Zweck den Unteroffizier Stöwe mit 2 Sektionen nach dem Güterschuppen und ließ den Rest des Zuges unter Sergeant Greil auf dem Stationsgebäude. Darauf schickte ich sofort eine Patrouille, die Musketiere Linde und Ballin, vor, um mich über das Gelände südwestlich des Bahnhoses aufzuklären. Sie kehrten mit der Meldung zurück, daß sie einen Uebergang über den Kanal gefunden 1)."

Der Feind überschüttete das ganze Gelände mit Granaten, Kartätschen und einem Hagel von Chaffepotgeschossen. Große eiserne Rugeln bis zu 20 Loth schwer strichen ab und zu über die Kompagnien, wahrscheinlich aus Wallbüchsen abgeseuert. Das seindliche Granatseuer richtete wenig Schaden an und war eigentlich nie sehr heftig, dagegen forderte das kleine Gewehr immer mehr Opfer, auch weit rückwärts. Die verhängnißvolle Eisenbahnstrecke, auf welcher schon so viel Blut gestossen, war kaum zu überschreiten; Lieutenant v. Diringshosen, Abjutant des II. Bataillons, welcher mehrere Male hins und hergejagt war, verlor hier sein Pferd. Der Divisions-Kommandeur, welcher von der Borstadt St. Mansung aus das Gesecht beobachtete, erhielt mehrere Schüsse durch den Rock und die Satteltaschen, zwei Pferde seines Stades wurden hier getrossen.

Wenn wir, nachdem wir alle Kompagnien des Bataillons auf ihrem Bormarsch begleitet haben und bevor wir uns nach den andern Truppen der Avantgarde umsehen, die Gesammtlage unseres II. Bataillons ins Auge fassen, so sehen wir dasselbe durch die Umstände in 3 Gruppen getrennt, zwei große und eine kleine. An der Kanalbrücke auf der Chausses Toul—Pagny stand Premier-Lieutenant Balan mit 2 Zügen der 8., 1½ Zügen der 5. und 1 Zuge der 6. Kompagnie, davon 1½ Züge unter v. Malachowski und Aue auf dem Glacis. Dies die erste Gruppe.

<sup>1)</sup> Die Kanalichleuse weftlich bes Bahnhofs.

Die zweite Gruppe, die kleine, gewissermaßen eine Reserve, wurde vom 4. Zuge unter Lieutenant Rummel, welcher den Bahnhof besethatte, gebildet; die dritte Gruppe bestand aus der 7. Kompagnie, um welche Hauptmann v. Witleben je 1 Zug der 5. und 6. Kompagnie gesammelt hatte und welche Stellung an der Ziegelei, Front gegen den Kanal, genommen hatte.

Die Verwundung des Kommandeurs und zweier Hauptleute, das Gedränge auf der Sisenbahn und das jeder Erwiderung spottende seindliche Schnellseuer auf nächste Entsernung hatten diesen Zustand verursacht, und es bleibt gewiß anzuerkennen, daß trot dieser verderblichen Sinskusse die Züge und Sektionen sich sofort zu großen Gruppen schaarten, welche an der geschlossenen 7. und 8. Kompagnie Stützen fanden, so daß die taktischen Formen trot Schnellseuer und hundertsachem Tod so viel als möglich gewahrt blieben. Es ist  $1^{1/2}$  Uhr; wir verlassen das Bataillon und holen die Vorgänge auf dem übrigen Theile des Geschtsselbes nach.

Das II. Bataillon 93. Regiments hatte bekanntlich ben Besehl erhalten, die Bebedung ber Artillerie zu übernehmen. Rachdem sich das Bataillon burch die Weingärten mühsam hindurch gearbeitet hatte, beließ Rajor v. Schwemmler die 5. Rompagnie bei den Geschützen und führte die 6. und 7. Kompagnie unter starken Verlusten dis auf das Glacis vor, wo sie sich in dem Raum zwischen dem Füsilier Bataillon 93 und den Zügen von Aue und Malachowsti einnisteten. Die 8. Rompagnie blieb an der Sisendahn zur Verfügung. Major v. Schwemmler selbst war tödtlich getrossen vom Pferde gesunken und wurde auf den nahen Verdandplatz getragen, welchen die beiden Aerzte unseres II. Batailslons, Stadsarzt Dr. Köhler und Afsistenzarzt Dr. Busse, hinter einem kleinen Hauschen ausgeschlagen hatten, um hier inmitten von Tod und Gefahr ihre menschenfreundliche Pflicht zu thun.

Hauptmann v. Wafferichleben hatte zwei Züge feiner Bionier-Rompagnie am Sübausgang ber Borftabt stehen lassen und war mit ben beiben anderen nach ber norböstlich gelegenen Brude abmarschirt.

Der Kommandirende General hielt auf dem Südabhange des Mont St. Michel und beobachtete von hier aus und in der Nähe der feuernden Batterien den Gang des Gesechts. Da die Geschützaufstellungen des Feindes, des Baumwuchses im Glacis wegen, nicht zu erkennen waren, wurde ein direktes Beschießen unmöglich und daher der Besehl gegeben, Brand in der Stadt zu erzeugen, was auch an verschiedenen Stellen leicht erreicht wurde. So erzeugte der 1. Zug der 2. leichten Batterie nach wenigen Schüssen in der Gegend der Mairie ein starkes Feuer, welches jedoch nach einiger Zeit wieder gelöscht wurde. Außerdem wurde der Thurm der Kathedrale aufs Riel genommen, aus welchem unaus-

gesetzt mit Wallbuchsen geschoffen wurde. Dieses Feuer, welches namentslich die Truppen am Mont St. Michel sehr belästigte, wurde bald zum Schweigen gebracht, aber das Gewehrfeuer aus der Festung strich unaussgesetzt über die Ausstellung der Batterien hin.

Oberst v. Pressentin hatte vom Brigade-Rommandeur ben Befehl erhalten, mit dem I. und Füsilier-Bataillon unseres Regiments nördlich der Vorstadt eine Aufnahmestellung zu nehmen. Die Bataillone marsschirten demnach, sobald sie eintrasen, westlich der Chausse hinter einer großen Gartenmauer auf — vorn das I., dahinter das Füsilier-Bataillon — beide dicht aufgeschlossen in Kompagniefronten hinter einander. Die Sewehre wurden zusammengesetzt, und die Leute blieben dei denselhen liegen. Der Feind, der etwas von unsern Bewegungen gesehen haben mochte, nahm die Chausse, an der unser linker Flügel stand, unter startes Flintenseuer, namentlich wurde dasselbe heftig, wenn Reiter dieselbe entlang ritten, so, als General v. Schwarzhoff, von rechts kommend, mit seinem Stade einige Zeit auf der Chaussee hielt und das Gesecht beobachtete.

Da mehrfach Kugeln in das Füsilier-Bataillon schlugen, allerdings ohne viel Schaden anzurichten, zog Oberst v. Pressent in dasselbe rechts neben das erste, dicht an die Gartenmauer, gegen welche mehrmals Vollkugeln schlugen, ohne sie vollständig zu brechen. Dem Abjutanten des I. Bataillons, Lieutenant v. Bismarck, wurde das Pferd erschossen. Wir verlassen diese beiden Bataillone in spannender Ungeduld, mit welcher sie auf das vor ihnen schallende Gesecht lauschten, um uns nach einem allgemeinen Ueberblick der Lage desselben um  $1^{1/2}$  Uhr dem ferneren Berlauf zuzuwenden.

Bir sehen um biese Zeit brei Bataillone, in erster Linie sechtend, meist im heftigsten seinblichen Feuer. Auf dem linken Flügel das Füsiliers-Bataillon 93. Regiments und die Pionier-Rompagnie v. Wasserschleben, in der Mitte die 6. und 7. Kompagnie 93. Regiments und auf dem rechten Flügel das halbe II. Bataillon unseres Regiments. Im zweiten Tressen auf dem linken Flügel das I. Bataillon 93. Regiments in der Borstadt St. Mansun, hinter der Mitte die 8. Kompagnie desselben Regiments und hinter dem rechten Flügel der Zug Rummel auf dem Bahnhose. Das Haldschlon v. Wisleben steht an der Ziegelei, die 5. Kompagnie 93. Regiments dei der Artillerie und in Reserve schließlich nördlich der Vorstadt das I. und Füsilier-Bataillon unseres, sowie der Rest des Dragoner-Regiments.

Die Maßnahmen waren also so getroffen, baß die im Feuergefecht stehenden Bataillone durch ihre Feuerwirfung den Sturm wirksam vorbereiten, resp. den abziehenden Feind beschießen konnten, während die eigentliche Sturmkolonne, bas I. Bataillon 93. Regiments, die weiteren Ergebnisse abwartend, noch verbeckt in der Borstadt gehalten wurde. Für alle Fälle verblieben zwei Bataillone nörblich der Vorstadt zu freier Berwendung.

# Das Gefecht bis zum Abbruch. 1 1/2 bis 4 Uhr.

Wir wenden uns zunächst zu unserm II. Bataillon, welches wir in seinen blutig und ehrenvoll errungenen Stellungen nordwestlich ber Festung verlassen haben.

Die 8. Kompagnie hatte sich zunächst auf und an ber Kanalbrude ju thatfräftigem Wiberftanbe eingerichtet, bie umliegenden Säufer geöffnet und Fenfter und Dachluten befett. Bremier - Lieutenant Balan batte ben gangen Rest ber bei ihm versammelten Abtheilungen aufgelöft, um ben Zugang jum Kanal unter Feuer nehmen ju konnen. Die auf bas Glacis porgeschobenen Schuten aber hatten ben beißesten Blat. Rur 70-80 Meter von ben feinblichen Gewehrmundungen entfernt, in ungenügender Dedung auf fanftem Hang, hinter bunnen Baumen und Bufchen lagen biefe Mustetiere und erwiberten bas feinbliche Feuer mit Rube und Raltblütiakeit. Mustetier Gebharbt ber 8. Rompagnie zeichnete fich ganz befonders aus. Er ftand aufrecht hinter einem Baum, nicht weit vom Fähnrich Malachowski, und gab mit überlegener Rube nur bann feinen Schuß ab, wenn er Aussicht hatte, zu treffen. Dustetier Otto berfelben Rompagnie that es Gebhardt gleich und wurde ein Opfer feines Belbenmuthes. Unteroffizier Schneevoigt und Mustetier Rotohl berfelben Rompagnie lagen einer Gefchüppforte gegenüber und ließen, wie Fähnrich v. Malachowsti ausbrudlich betont, burch ihr wohlgezieltes Feuer bas Geschüt nicht zum Schuß tommen. Ebenso zeichneten fich ber Feldwebel Born, Sergeant Schulz und Mustetier Oppermann burd Unerfchrodenheit aus. Ersterer hatte beim Ginbringen in ben Bahnhof eine Schüten- ober Turnerfahne, welche baselbst zwischen Waffen- und Ausruftungsstuden gelegen, an sich genommen und butete fie wie ein toftbares Beuteftud.

Das Feuer ber Franzosen war ein Schnellseuer ber heftigsten Art. Man sah nur selten einen Kopf der feindlichen Schützen, sondern nur die Gewehre, welche in Rinnen auf der Brustwehrböschung lagen und so schnell, als nur geladen werden konnte, immer wieder aus's Gerathewohl abgefeuert wurden. Daher kam es, daß die Franzosen meist zu hoch schossen und den Schützen auf dem Glacis verhältnismäßig wenig Schaben zufügten, dagegen die weiter zurücksehenden Truppen sehr beunruhigten. Ab und zu tauchte ein feindliches Beloton blitzschnell in die Sohe, gab

hastig eine Salve ab, um eben so schnell wieder zu verschwinden. Solche Augenblicke mußten von den guten Schützen benutt werden. Es ist wohl nicht zweifelhaft, daß die Gegner, wenn sie nur etwas ruhiger geschossen hätten, in kurzer Zeit die Angreifer vom Glacis vertrieden oder vernichtet hätten. Sehr unangenehm erwies sich das Feuer der Wallbüchsen auf der Kathedrale, sowie das Kartätschenseuer aus den Bastionen, aber auch diese bleiernen und eisernen Grüße gingen meist zu hoch und schlugen knirschend und prasselnd in den Bahnhof und die umliegenden Häuser und Gärten.

Auf bem Bahnhofe miffen wir ben 4. Bug, Lieutenant Rummel. hierher waren auch bie gablreichen Berwundeten, die transportfähig fich erwiesen ober beren Wegschaffung ber Feind nicht hinderte, gebracht worden, von ben Offizieren Major Joffron und hauptmann Dammert. Feldwebel Göge zeichnete fich burch feine aufopfernbe Thatigkeit aus, mit welcher er für die Verwundeten forgte. Mehrere Male eilte er burch ben bichten Rugelregen, um Baffer zu holen ober aus ben nächften Säufern Betten und Verbandzeug berbeizuschaffen. Nachbem Lieutenant Rummel die Umgebung bes Bahnhofes erkundet hatte und zu ber Ueberzeugung gekommen mar, daß ber einzige Zugang zu bemfelben über bie von der 8. Kompagnie befette Kanalbrude gehe, beschloß er, babin abzuruden und bie gebachte Rompagnie ju unterftuten. Major Joffron genehmigte biefen Entschluß, worauf Rummel um 21/2 11hr nach ber Ranalbrude abmarichirte und fich bem Premier-Lieutenant Balan gur Berfügung stellte, ber mithin nun 51/2 Züge bes Bataillons hier vereinigt hatte. Derfelbe hatte ichon vorher, die Wichtigkeit des von ihm besetzten Bunktes murbigend, Meldung gemacht und um Unterstützung gebeten. Rury nachbem Rummel ben Bahnhof verlaffen, trafen bafelbit 2 Rompagnien bes I. Bataillons 93. Regiments ein, welche General v. Zychlinsti auf die erwähnte Melbung zur Verstärtung schickte, in ber Meinung, daß es nun möglich sein werbe, das Thor zu fturmen. Oberft v. Krofigt aber, welcher bie Rompagnien perfonlich hergeleitet hatte, überzeugte sich balb von der Brude aus, daß ein Sturm hier ebenfowenig auszuführen fei, wie von der Borftadt St. Manfun aus, und melbete bas bem General v. Zychlinski. Da bie Franzosen aus ihrer paffiven Vertheibigung nicht heraustraten, fo blieb bas Gefecht an ber Ranalbrucke und bem Glacis die ganzen folgenden Stunden in berjelben Lage. Die Leute, welche nicht auf bem Glacis lagen, suchten sich bald, soweit es erlaubt wurde, Zerstreuung. Diese gewährten zuerst bie Barten, welche voller Baume mit reifem Obst ftanben, und balb murbe von diesen alles Mögliche beigetrieben, um das in Saillon unterbrochene Mittagsmahl einigermaßen zu erseten. Und manche rothwangige Birne konnte erst erreicht werben, wenn man die Deckung verließ, und

wurde dann vom mißgünstigen Feinde mit Blei vertheidigt. Mannschaften der 6. Kompagnie, welche zum Wasserholen geschickt waren, hatten einen Borrath von Wein gefunden und dies dem Lieutenant Rummel gemeldet. Dieser verabfolgte den Leuten eine bestimmte Portion und verschloß dann das Haus, auf dessen Treppe, wie er erzählt, ein Musketier der 5. Kompagnie saß, der verwundet hierhergeschaftt worden und gestorben war.

Wir haben das Hald-Bataillon v. Witleben in der Ziegelei nördlich der Chaussee Toul— Pagny verlassen. Bon hier aus hatte Hauptmann v. Witleben einen ausgezeichneten Ueberblick, da er bemerkte, wie der Feind, gehindert durch das an der Kanalbrücke stehende Hald-Bataillon Balan, unmöglich seinen Rückzug auf Pagny würde nehmen können, so faste er den Entschluß, sich der einzigen Rückzugslinie, die dem Feinde noch blieb, direkt vorzulegen.

Jest, nachbem wir wissen und erfahren haben, daß Toul einen energischen Rommandanten hatte, der selbst Monate später die Beschießung durch schweres Geschütz eine Zeit lang unerschroden aushielt, mag es sehr auffallen, wenn hier von dem Rückzug des Feindes und seiner Rückzugslinie gesprochen wird. Es mag darum hier wiederholt werden, daß am 16. August Toul nicht als die Festung angesehen ward, als welche sie sich später erwiesen, und daß die Erinnerungen an Beißens durg noch frisch und lebendig in den Reihen der Angreiser lebten und zur Nachahmung anseuerten 1).

Der Rückzug bes Feinbes mußte auf ber anderen Seite bes Kanals und durch die Vorstadt St. Erre gehen, und wurde es daher nöthig, daß Hauptmann v. Witleben die Kanalufer wechselte, wenn er seinen Vorsat aussühren wollte. Es mag gegen 2 Uhr gewesen sein, als er von der Ziegelei in südlicher Richtung abmarschirte, die Chausse und Sisenbahn und dann auf den Schleusenthoren den Kanal zu Sinem überschritt. In der Niederung südlich des Kanals stieß er auf einen parallel sließenden Mühlgraden, der ihn zwang, nach Westen abzubiegen, um einen Mühlsteg zu gewinnen. Von hier aus marschirte er wiederum südlich; ein auf der Höhe südwestlich St. Erre an der Chausse nach Vanc ouleurs gelegenes neues Haus diente ihm als Nichtpunkt. Beim Durchschreiten der Niederung am Mühlbach erhielt das Haldzunkt. Beim Durchschreiten der Niederung am Mühlbach erhielt das Haldzunkt. Beim des Gewehrseuer aus der Festung, welches aber, da die Geschosse Thausse Chausse in der Nähe des neuen Hausses erreicht, letzteres sofort durch

<sup>1)</sup> Es kann natürlich hier nur von ben Anschauungen die Rebe sein, welche in ber Front Platz gegriffen hatten.

ben Sergeanten Rohl und einige Leute ber 7. Kompagnie als Beobachtungsposten befett.

Etwa 800 Meter füblich bes Festungsgrabens zweigt sich von ber Chauffee in weftlicher Richtung die Strafe nach Domgermain ab. An biefem Gabelpunkt befinden fich einzelne Gebäude mit Garten von Felbsteinmauern umgeben, von welchen man eine freie Aussicht auf bie Stadt und ein ziemlich autes Schuffeld ebenbabin bat. Diefe Garten wurden vom hauptmann v. Wigleben befest. Rechts ber Chauffee Toul-Bancouleurs nistete fich Lieutenant v. Briren mit bem Sousenguge ein, welchem fpater Lieutenant Biltrop mit bem 6. Ruge Links ber Chausee in einem Weingarten murbe Feldwebel folate. hermann mit einem halbzug ber 6. Rompagnie aufgestellt, mabrend Lieutenant Rauffmann und Unteroffizier v. Griesbeim bie linte Flanke biefer Aufftellung nach bem Kanal bin zu beden hatten. Der 5. und ber andere Salbzug bes 3. Buges unter Lieutenant Bogler wurden verdect an ber Chaussee zurückgehalten. Die Mauern und beden murben fofort burchbrochen und mit Schießicharten verfeben, und auf ber Chauffee aus Bagen, Balten und Keldgeräthichaften eine Sindernigbarritabe bergeftellt. Bon ben ausgeschwärmten Bugen murben Batrouillen gegen Toul vorgeschickt. Befonders gewandt benahm sich ber Sergeant Bermann ber 7. Rompagnie, welcher mit einer Batrouille bis auf wenige Sundert Meter gegen bas Glacis vordrang. Auch auf bem linken Flügel gelangten Unteroffizier Sollstein und bie Musketiere Riedler und Serbat ber 5. Rompagnie bis auf taum 200 Meter an In ber Mühle, welche bas Salb-Bataillon porbin burchfdritten batte, batten bie Leute Strobbute gefunden und mitgenommen. welche fie auffetten, um weniger aufzufallen. Der Feind beschoß biefe Batrouille fehr lebhaft, welche das Feuer, wie Unteroffizier v. Gries= beim behauptet, nicht ohne Erfolg erwiderte.

Die Stellung bes Hauptmanns v. Wipleben wurde zeitweise vom Feinde äußerst heftig mit Rleingewehr beschossen, manchmal sauste eine Granate über dieselbe, ein Zeichen, daß der Feind die Aufstellung wohl bemerkt hatte. Das Gesecht nördlich des Platzes dauerte fort und rollte bald stärker, bald schwächer, und vergebens warteten diese Abtheilungen im Rücken des Feindes auf seinen Abzug. Das bestandene Glacis verdarg hier die wohlerhaltenen Wälle dem Auge, die nördlich Toul sechtenden Abtheilungen hatten diese Thatsache natürlich längst erkannt. Hauptmann v. Bitleben, der einsah, daß er zu einem Angriff gegen die Südfront allein zu schwach, beschloß, abwartend in der eingenommenen Stellung zu verharren, Meldung über seine Lage zu machen und Verhaltungsbesehle zu erbitten. Der Lazarethgehilse Päplow der 7. Rompagnie hatte indessen eine Erkundung auf eigne Faust gemacht und war in der That

bis vor die Gräben der Festung gekommen. Von einigen Leuten begleitet, war er in die Borstadt St. Evre gegangen, hatte die Bäckerläden und Cigarrenhandlungen aufgesucht und erschien freudig begrüßt und hoch bepackt wieder bei der Kompagnie, der er nicht nur von seinen Borräthen, sondern auch die Beodachtungen, die er gemacht, mittheilen konnte. Diese und die Meldungen der Patrouillen stellten ein Vorgehen gegen die Festungsfront auf dieser Seite ganz außer Frage.

Auf der Nordostseite der Festung näherte sich mittlerweile das blutige Schauspiel seinem Ende. In der Aufstellung des Füsilier-Bataillons 93. Regiments war im Wesentlichen nichts geändert worden, die 9., 10. und Theile der 12. Rompagnie füllten das Glacis senseits des Kanals, während die 11. auf der andern Seite des letzteren die Linie fortsetze und Anschluß an die 6. und 7. Rompagnie desselben Regiments hatte. An der unter beständigem Feuer gehaltenen Ranalbrücke standen 1 Zug der 12. Rompagnie, sowie 2 Züge Pioniere in Reserve. Nach dem Abmarsch der 1. und 4. Rompagnie nach dem Bahnshof verblieden nur noch 2 Rompagnien des I. Bataillons in der Borstadt. Die Lage der auf dem Glacis besindlichen Schützen war dieselbe wie auf der Rordwestseite, ein Bors und Eindringen unmöglich.

Ein letzter Versuch blieb noch zu machen. General v. Zychlinski befahl, ein Geschütz vorzuziehen und zu versuchen, das Thor durch Granatseuer auf nächste Entfernung zu öffnen. Oberst-Lieutenant v. Freyhold, Kommandeur der 1. Fuß-Abtheilung, führte persönlich ein Geschütz der 1. schweren Batterie heran, ließ es dis an den Rand des Kanals westlich der Brücke vorziehen und auf 80 Meter das Feuer eröffnen. Se wurden 8 Schuß abgegeben; der dichte Pulverdampf sowie der Baumwuchs des Glacis ließen die Beobachtung der Wirkung nicht zu, ebensowenig wie ein genaues Zielen. Trot des heftigsten Schnellseuers hatte die Bedienung keine Verluste zu beklagen.

Der Hauptmann v. Wasserschleben hatte indessen mit den beiden ihm verbliebenen Zügen die untere Kanalbrücke überschritten und sich sübwärts einen Weg durch Hopsengärten gebahnt. Ins Freie gelangt, sah
er sich wenige Schritte vom Glacis entsernt, zugleich aber einem so
heftigen Feuer ausgesetzt, daß er im Laufschritt seine Leute gegen das
Glacis vorsührte und in wenigen Augenblicken einen Offizier und mehrere
Leute verlor. Die Pioniere nisteten sich zwischen den Schützen der 9.
und 12. Kompagnie ein; Hauptmann v. Wasserschleben überzeugte
sich, daß auch hier die Festung sturmfrei war. Der Zugang zum Thor
führte durch die rechte Face des Ravelins und dann über den nassen
Graben in den Hauptwall. Es mußten also zwei Eingänge geöffnet
werden, und durch Geschützseuer konnte der zweite nur durch Aufstellung
auf dem eroberten ersten zertrümmert werden.

Inzwischen waren die 5 Geschütze der 1. schweren Batterie nach und nach ebenfalls an den Südabhang des Mont St. Michel geschafft worden, so daß hier jett die ganze Artillerie vereinigt war. Das Feuer wurde mäßig fortgesetzt und namentlich jett auf die Besatung der Wälle, auf die Infanterie, gerichtet, welche aus einer westlichen Bastion die Aufstellung der Batterie beunruhigte.

Das I. und Füsilier-Bataillon unseres Regiments hatten während bieser Zeit im heftigsten Granat- und Gewehrseuer nörblich der Borstadt gestanden und die ernsteste Prüfung des Soldaten, die des unthätigen Ausharrens, bestehen müssen. Einzelne Gewehrkugeln schlugen noch immer in die Bataillone, ohne größere Verluste herbeizusühren. Hier erhielt die Fahne des I. Bataillons einen Schuß in die Fahnenspitze, dicht unter dem silbernen Ring, der die Narbe von Königgrätz bedeckt. Der Marketender Albrecht der Z. Kompagnie machte sich sehr verdient, indem er mehrmals weit vorging, um für die erschöpften Truppen frisches Wasser zu holen. Die Hig, welche am Mittag und Nachmittag herrschte, wurde durch einen Strohdiemen, den der Feind in Brand geschossen und der dicht neben der Stellung der Reserve niederbrannte, sast die zur Unerträglichseit vermehrt.

Neberblicken wir die Lage des Gefechts gegen 4 Uhr Nachmittags, so sehen wir die erste Linie nur insofern geändert, als zwei Jüge Vioniere auf dem linken, der Zug Rummel auf dem rechten Flügel vorgezogen sind und das Halde Bataillon v. Wisleben die Festung von Südwesten beobachtet. In zweiter Linie hat sich das I. Bataillon 93. Regiments getheilt und 2 Kompagnien nach dem Bahnhofe geschickt. Rächst der soeben berührten neuen Aufstellung der Batterien war Alles unverändert geblieben.

Die Bergeblichkeit jebes weiteren Bersuches einsehend, befahl ber Kommanbirenbe General um 38/4 Uhr bem General v. Zychlinski, bas Gesecht abzubrechen.

Abbrechen bes Gefechts und Rüdmarfc.
4 Uhr Rachmittags bis 9 Uhr Abenbs.

Um bas immerhin schwierige Herausziehen der Bataislone aus dem Gesecht gegen ein etwaiges Nachdrängen des Feindes zu sichern, ertheilte General v. Zychlinski dem Obersten v. Pressentin Besehl, mit dem I. und Füsilier-Bataislon eine Gesechtsstellung nördlich der Borstadt St. Mansun zu nehmen. Die 2. schwere Batterie wurde in ihrer Aufstellung auf dem Südabhange des Mont St. Michel belassen, während die übrigen Batterien zurückgezogen wurden. Oberst v. Pressent in nahm mit den beiden Bataislonen an dem Gabelpunkt der Chaussee von

Toul nach Verdun und Met Stellung, auf den Abhängen der nach der Mosel zu fallenden Erhebung, so daß der Mont St. Michel in der rechten Flanke lag. Die Bataillone wurden auf Gesechtsbreite auseinandergezogen und die Flügel-Kompagnien vorgezogen. Dieselben lösten je einen Zug als Schützen vor ihrer Front auf; das eben ankommende Jäger-Bataillon Nr. 4 nahm auf dem linken Flügel Stellung.

Inzwischen hatten ber Abjutant ber Brigabe, Premier - Lieutenant Bablkampf, und ber OrbonnangeOffizier, Lieutenant Meper, ben in und um die Borstadt tämpfenden Truppen ben Befehl jum Abbruch bes Gefechts überbracht. Der Abzug ber por ber Nordfront und in St. Manfun Borftabt ftebenben Abtheilungen erfolgte alsbalb; burd ben Lieutenant v. Brauchitich bes 98. Regiments murbe perfonlich ber Rückzugsbefehl an die auf bem Bahnhof stehende 1. und 4. Rompagnie übermittelt. Der Befehl jum Abziehen gelangte aber aus Berfehen nicht an unfer II. Bataillon, und mährend fo Alles rings um Toul bas Glacis verließ, stand basselbe nach wie vor an ber Kanalbrucke und an der Borftadt St. Evre im heftigsten Feuergefecht. Es mar 41/2 Uhr Die beiben Führer ber Halb-Bataillone, Hauptmann v. Bigleben und Premier-Lieutenant Balan, maren burch Batrouillen in Berbindung getreten, um ein gemeinsames Sandeln zu vergbreben. Beibe tamen babin überein, vorläufig in ben befetten Stellungen fteben ju bleiben und weitere Befehle abzuwarten. Lieutenant v. Diringsbofen mar inbeffen gurudgeritten, um Berhaltungsbefehle einzuholen, und tam gegen 6 Uhr mit bem Rudzugsbefehle an ber Ranalbrude an.

Der Oberft v. Preffentin hatte nach und nach alle fechtenben Truppen aus ber Borftadt St. Danfun treten feben, nur bas II. Bataillon ließ sich nicht bliden. Der Oberft ertheilte baber ber 2. Kompagnie, Bremier-Lieutenant Reinbold, ben Befehl, ben Mont St. Michel westlich zu umgeben, bas II. Bataillon aufzunehmen und nothigenfalls ju unterftugen. Um Berbindung mit bem Regimente gu halten und feinen Rudzug zu fichern, ließ Premier-Lieutenant Reinbold einen Balbjug auf ber Chauffee Toul-Det an bem Buntte fteben, wo ber Fußweg sich abzweigt. Nach etwa halbstündigem, beschwerlichem Mariche traf er ben Lieutenant v. Diringshofen, welcher ibn nach bem Babnhofe führte. Die Rompagnie erlitt keine Berlufte, der 4. Zug befette ben Bahnhof, ber Schutenjug ben Abhang zwischen Chausee und Ranal, westlich bes Bahnhofes, mahrend ber Halbzug bes 3. Zuges geschloffen hinter bem Bahnhofs-Hotel aufgestellt wurde. Das feinbliche Gewehrfeuer ließ nach, als bie Abtheilungen bes II. Bataillons aus bem unmittelbaren Bereich ber Festung traten.

Nachdem Lieutenant Balan durch 2 Patrouillen dem Hauptmann v. Wigleben den Befehl zum Abzug hatte mittheilen laffen, trat

er den Rückmarsch an. Die Verwundeten, unter ihnen Lieutenant v. Malkahn, wurden sämmtlich mitgenommen; den Abzug vom Glacis beunruhigte der Feind merkwürdigerweise fast gar nicht. Lieutenant Rummel sorgte für die Fortschaffung der auf dem Bahnhose besindlichen verwundeten Offiziere und Mannschaften. So zogen sich diese Züge mit Ruhe und Ordnung aus ihrer gefährlichen Lage.

Hauptmann v. Witleben hatte auf bemfelben Wege, ben er vorhin gekommen, seinen Rückzug bewirkt, vereinigte und ordnete nun das Bataillon auf der Chaussee an der Ziegelei. Nachdem dies gesischen, wählte er den Weg, auf welchem die 2. Kompagnie gekommen, und gelangte ohne Verluste in die Stellung des Regiments östlich des Mont St. Michel. Als das II. Bataillon vollständig abgezogen, hielt die 2. Kompagnie den Bahnhof noch einige Zeit besetz, um einigen Schwerverwundeten Wagen zu verschaffen. Der Feind folgte nicht, sondern begnügte sich mit einem sehr schwachen, wirkungslosen Feuer. Um 8 Uhr trat auch Premier-Lieutenant Reinbold den Rückzug an und gelangte gegen 1/29 Uhr zum Regiment.

Dasselbe hatte die ganze Zeit in seiner Ausstellung verharren mussen. Die Musik vertheilte Wein und Wasser. Nach und nach traten die Theile der vorderen Truppen aus den Gärten und Weinbergen heraus und zogen sich durch die Stellung; der General v. Zychlinski bielt fast die ganze Zeit links neben der 1. Kompagnie, in deren Nähe mehrere Volltugeln einschlugen, so daß sie mehrmals die Stellung wechselte. Um 9 Uhr Abends rückte das Regiment ab, der Marsch war ein sehr unangenehmer; nicht bloß die Ueberanstrengung, die Dunkelheit machten dies, sondern auch das Gesühl, unverrichteter Sache abziehen zu müssen. Erst in der elsten Stunde trasen die Bataillone in Jaillon und Avrainville wieder ein und gingen in die alten Quartiere auseinander.

Das Dragoner-Regiment und bas II. Bataillon 93 übernahmen die Borposten in der Linie Bouvron — Libbeau — Gondreville. Das I. und Füsilier-Bataillon 93. Regiments bezogen Alarmhäuser in Francheville.

Rach bem Tosen bes Kampses trat nun die Ruhe auf ber blutigen Bahlstatt ein, welche nur burch die Geschäftigkeit der Aerzte und Krankenträger unterbrochen wurde. Dem ausopfernden Sifer ber Doktoren Köhler und Busse unseres II. Bataillons war es gelungen, sast alle Berwundeten in Sicherheit zu bringen, nur die Schwerverwundeten, die nicht transportsähig waren, wurden unter Aussicht eines Arztes in der Borstadt St. Mansun zurückgelassen. Der Hauptmann Haack, den wir schwer verwundet um 2 Uhr auf dem Sisenbahndamm verlassen

haben, mag uns gestatten, daß uns fein Bericht bem Ende biefes Tages entaegenführe. Es beift ba folgenbermaßen:

"Es war gegen 11/2 Uhr, als ich verwundet wurde; gegen 31/2 Uhr tam ber Mustetier Brandt meiner Kompagnie auf allen Bieren gefrochen, um mich zu verbinden und mir zu helfen. Er bewies sich als ein aufopfernbes, ebles Gemuth. Er zerfcnitt mir bie Degentoppel und verband mich nothburftig, bolte mir im beftigften Gewehrfeuer Baffer, versuchte mit bem Saschinenmesser die Bede burchzuschlagen, um mich burchzuziehen und nach einem 16 Schritt entfernten Gifenbahnbauschen ju bringen, wo in einem Keller icon 15 Berwundete lagen. Er erhielt hierbei einen Schuß in ben Stiefel. Ich bat ihn, mich liegen zu laffen, ba ich glaubte, daß ich sterben mußte, und anderen Berwundeten Hilfe zu bringen. Ich lag nun fo bis Abends 71/2 Uhr, wobei bas Schießen balb mehr, bald weniger beftig fortgefest wurde. Da hörte ich Stimmen und meinen Ramen rufen. Bald barauf tamen 2 Janitscharen ber Regimentemufit, welche eine große Sahne mit rothem Kreug emporhielten, eine Tragbare mit fich führten und mir fagten, daß der Oberft fie schicke. Ich murbe nun auch, ohne beschoffen zu werben, in die Borftadt gebracht, wo in einer Scheune bas Lazareth etablirt mar. An eine Band gelebnt, faß sterbensbleich ber Unteroffizier Befchel meiner Rompagnie, ein liebenswürdiger, junger Mann, Student ber Medizin. Er fragte mich, wo ich verwundet fei, mit ihm fei es aus, er habe einen Schuf in ben Magen und nur noch 3 Stunden zu leben. Dabei war er fo refignirt und ruhig, daß ich ihn bewundern mußte. Abends zuvor faßen wir noch froh und gefund beim Glafe Bein; er ftarb am nachsten Morgen. -Bald wurde ich kunftgerecht verbunden und zwar von einem Arzte bes Relblazareths, welches Lieutenant Beder vom Train-Bataillon führte; bie Sachen murben mir vom Leibe geschnitten, ber unermubliche Lagarethgehilfe Bäplow ber 7. Rompagnie war auch hier mit Rath und That behilflich. Eine Frangofin gab mir ein Bembe ihres 16 jährigen Anaben, und ich schenkte ihr bas meinige, welches vollständig mit Blut bebedt war, jum Anbenten, was ihr aber nicht febr zu gefallen fcbien. Go wurde ich, nur mit diesem Hembe und einem Kommismantel bekleibet, auf einen einspännigen Leiterwagen gelegt und fuhr um 81/2 Uhr zurud; in ber Borftabt traf mich noch ber Oberft an, ber mir meinen Säbel, ber mir vom Leibe geschnitten war, übergab. Ich bankte ihm, daß er meiner gebacht und mich hatte holen laffen, benn er hatte bie Melbung erhalten, baß ich schon tobt fei. Im langfamften Schritt bewegte fic ber Wagen zurud, hinter ber Borftabt traf ich bie Füsiliere und bas I. Bataillon, welche feitwärts ber Strafe ftanben. Belmuth fucte mich auf und tröftete mich, hier erfuhr ich auch von unseren Berluften. So fuhr ich in die Nacht hinein bis Morgens 3 Uhr, in meiner bunnen Bekleibung frierend, benn ber Blutverlust machte mich ebenso matt, wie der Hunger, da ich beinahe 24 Stunden nichts gegessen. Endlich blinkten in der Ferne Lichter, Rozières, unser Bestimmungsort, war erreicht. — hier mußte ich noch über eine halbe Stunde auf der Straße liegen, bevor ich untergebracht wurde; dann legte man mich auf ein Zimmer, wo ich meinen Freund Dammert und Malzahn schon auf der Erde liegend fand. Ich wurde zu ihnen gelegt und bekam von der nicht üblen Wirthstochter etwas Mehlsuppe; so hat mir so leicht nichts gesichmeckt. Der Major Jossephund Lieutenant Müller lagen in einem anderen Zimmer. Froh waren wir, als wir nach acht Tagen nach Rancy evacuirt wurden."

Soweit ber Bericht bes Hauptmanns Haad, in bessen Berson wir unsern Berwundeten bas Geleit gegeben haben. Die Berluste waren verhältnißmäßig ernst.

Die Brigade verlor an Tobten: 6 Offiziere, 44 Unteroffiziere und Mannschaften; an Berwundeten: 9 Offiziere und 126 Unteroffiziere und Mannschaften. Davon entsielen auf das Regiment an Todten 5 Offiziere, 28 Unteroffiziere und Gemeine und an Verwundeten 4 Offiziere, 38 Unteroffiziere und Gemeine<sup>1</sup>). Bis auf einen Mann trasen die Verluste des Regiments nur das II. Bataillon.

Die meisten Verluste, z. B. sämmtliche Offiziere bis auf einen, sielen auf das Ueberschreiten der Sisenbahn und in den Zeitraum von höchstens 3 Minuten. Sonst waren trot der Nähe, in welche das Bataillon an die Festung heranging, verhältnismäßig geringe Verluste zu beklagen, Dank der mangelhaften Vorbereitung der Festung und dem schlechten Schießen des Feindes. Derselbe war so eingeschüchtert, daß er erst in der Nacht wagte, Patrouillen vor die Thore und nach der Vorstadt St. Mansunzus zu schießen. Am andern Morgen um 7 Uhr wurden dann die in der Vorstadt zurückgebliebenen Schwerverwundeten in die Festung geschafft und dort im Hospize St. Charles gut gepslegt. 4 Musketiere sind dort in den ersten Tagen gestorben, 5 kehrten später geheilt zurück.

Der diesseitige Munitionsverbrauch war ein sehr geringer; die eigensthümliche Art des Gesechts gestattete es unserm II. Bataillon, nur mit sehr wenigen Gewehren in das Feuergesecht einzugreisen. Das Halb-Bataillon v. Witleben, sowie die Abtheilungen an der Kanalbrücke hatten nur Gelegenheit, durch einzelne Patrouillen Schüsse mit dem Feind zu wechseln oder von günstig gelegenen Häusern aus ihr Feuer andringen zu können. Das Feuergesecht wurde sonst allein durch die  $1^{1/2}$  Züge von Malzahn und v. Malachowski gesührt, welche sich

<sup>1)</sup> Anlage IV D 4 a.

haben, mag und gestatten, daß uns fein Bericht bem Ende biefes Tages entgegenführe. Es heißt ba folgenbermaßen:

"Es war gegen 11/2 Uhr, als ich verwundet wurde; gegen 31/2 Uhr tam ber Dustetier Brandt meiner Rompagnie auf allen Bieren gefrochen, um mich zu verbinden und mir zu helfen. Er bewies fich als ein aufopfernbes, ebles Gemuth. Er zerfdnitt mir bie Degenkoppel und verband mich nothburftig, bolte mir im heftigften Gewehrfeuer Baffer, versuchte mit bem Saschinenmesser bie Bede burchzuschlagen, um mich burchzuziehen und nach einem 16 Schritt entfernten Gifenbahnhauschen zu bringen, wo in einem Reller schon 15 Berwundete lagen. Er erhielt hierbei einen Schuß in den Stiefel. Ich bat ihn, mich liegen zu lassen, ba ich glaubte, daß ich fterben mußte, und anderen Bermundeten Silfe ju bringen. 3ch lag nun fo bis Abends 71/2 Uhr, wobei bas Schießen balb mehr, balb weniger heftig fortgefest wurde. Da borte ich Stimmen und meinen Namen rufen. Bald barauf tamen 2 Janitscharen ber Regimentsmufit, welche eine große Sahne mit rothem Rreuz emporhielten, eine Tragbare mit fich führten und mir fagten, bag ber Oberft fie fcide. Ich wurde nun auch, ohne beschoffen zu werden, in die Borftadt gebracht, wo in einer Scheune bas Lagareth etablirt mar. An eine Wand gelehnt, faß fterbensbleich ber Unteroffizier Beichel meiner Rompagnie, ein liebenswürdiger, junger Mann, Student ber Debigin. Er fragte mich, wo ich verwundet sei, mit ihm sei es aus, er habe einen Schuß in den Magen und nur noch 3 Stunden ju leben. Dabei mar er fo refignirt und ruhig, daß ich ihn bewundern mußte. Abends zuvor faßen wir noch froh und gefund beim Glafe Bein; er ftarb am nachsten Morgen. — Bald murbe ich kunftgerecht verbunden und zwar von einem Arzte bes Felblagareths, welches Lieutenant Beder vom Train-Bataillon führte; bie Sachen murben mir vom Leibe geschnitten, ber unermübliche Lazarethgehilfe Baplow ber 7. Rompagnie war auch hier mit Rath und That behilflich. Gine Französin gab mir ein Sembe ihres 16 jährigen Anaben, und ich schenkte ihr bas meinige, welches vollständig mit Blut bebeckt war, zum Anbenken, was ihr aber nicht fehr zu gefallen schien. So wurde ich, nur mit diesem Hemde und einem Kommismantel bekleibet, auf einen einspännigen Leiterwagen gelegt und fuhr um 81/2 Uhr zurud; in der Borftabt traf mich noch ber Oberft an, der mir meinen Sabel, ber mir vom Leibe geschnitten mar, übergab. 3ch bankte ibm, baß er meiner gebacht und mich hatte holen laffen, benn er hatte bie Delbung erhalten, daß ich ichon tobt fei. Im langfamften Schritt bewegte fic ber Wagen jurud, hinter ber Vorstabt traf ich bie Füsiliere und bas I. Bataillon, welche feitwärts ber Strafe ftanben. Selmuth suchte mich auf und tröftete mich, hier erfuhr ich auch von unferen Berluften. So fuhr ich in die Nacht hinein bis Morgens 3 Uhr, in meiner bunnen Bekleibung frierend, benn ber Blutverlust machte mich ebenso matt, wie ber Hunger, da ich beinahe 24 Stunden nichts gegessen. Endlich blinkten in der Ferne Lichter, Rozières, unser Bestimmungsort, war erreicht. — Hier mußte ich noch über eine halbe Stunde auf der Straße liegen, bewor ich untergebracht wurde; dann legte man mich auf ein Zimmer, wo ich meinen Freund Dammert und Malzahn schon auf der Erde liegend fand. Ich wurde zu ihnen gelegt und bekam von der nicht üblen Wirthstochter etwas Mehlsuppe; so hat mir so leicht nichts geschmeckt. Der Major Josseph waren wir, als wir nach acht Tagen nach Nancy evacuirt wurden."

Soweit ber Bericht bes Hauptmanns Haad, in bessen Person wir unsern Bermundeten bas Geleit gegeben haben. Die Berluste waren verhältnißmäßig ernst.

Die Brigabe verlor an Tobten: 6 Offiziere, 44 Unteroffiziere und Mannschaften; an Berwundeten: 9 Offiziere und 126 Unteroffiziere und Mannschaften. Davon entsielen auf das Regiment an Todten 5 Offiziere, 28 Unteroffiziere und Gemeine und an Berwundeten 4 Offiziere, 38 Unteroffiziere und Gemeine<sup>1</sup>). Bis auf einen Mann trafen die Berluste des Regiments nur das II. Bataillon.

Die meisten Verluste, z. B. sämmtliche Offiziere bis auf einen, sielen auf das Ueberschreiten der Eisenbahn und in den Zeitraum von höchstens 3 Minuten. Sonst waren trot der Nähe, in welche das Bataillon an die Festung heranging, verhältnismäßig geringe Verluste zu beklagen, Dank der mangelhaften Vordereitung der Festung und dem schlechten Schießen des Feindes. Derselbe war so eingeschüchtert, daß er erst in der Nacht wagte, Patrouillen vor die Thore und nach der Vorstadt St. Mansunz zu schießen. Am andern Morgen um 7 Uhr wurden dann die in der Vorstadt zurückgebliebenen Schwerverwundeten in die Festung geschafft und dort im Hospize St. Charles gut gepsiegt. 4 Musketiere sind dort in den ersten Tagen gestorben, 5 kehrten später geheilt zurück.

Der diekseitige Munitionsverbrauch war ein sehr geringer; die eigensthümliche Art des Gesechts gestattete es unserm II. Bataillon, nur mit sehr wenigen Gewehren in das Feuergesecht einzugreisen. Das Halb-Bataillon v. Witleben, sowie die Abtheilungen an der Kanalbrücke hatten nur Gelegenheit, durch einzelne Patrouillen Schüsse mit dem Feind zu wechseln oder von günstig gelegenen Häusern aus ihr Feuer andringen zu können. Das Feuergesecht wurde sonst allein durch die  $1^{1/2}$  Züge von Malkahn und v. Malachowski gesührt, welche sich

<sup>1)</sup> Anlage IV D 4 a.

nicht verschoffen, ein Beweis für die Kaltblütigkeit ber Leute und die Umsicht, mit welcher das Feuer von den Offizieren und Zugführern geleitet worden war.

Auch bas Artilleriefeuer wurde diesseits sehr mäßig unterhalten. Die beiden Geschüße der 2. leichten Batterie verseuerten z. B. mur 79 Schuß, und die 2. schwere Batterie nur 385 Granaten, eine Anzahl, die, wenn man die Gesechtszeit für die Artillerie auf nur 3½ Stunden berechnen will, gewiß nicht bedeutend ist. In schroffem Gegensat hierzusteht das seinbliche Feuer, namentlich des Kleingewehrs. Wie wir gesehen haben, schoß der Feind meist, ohne zu zielen, aufs Gerathewohl über die Brustwehr, ein ununterbrochenes Schnellseuer ins Blaue unterhaltend. Offiziere und Mannschaften, die den Feldzug 1866 und die Schlacht von Königgrät mitgemacht, waren der einstimmigen Ansicht, daß ihnen selbst in den heißesten Stunden des Gesechtes im Swieps Walbe ein solch unausschörliches Pfeisen von Geschossen nicht vorgekommen sei, wie deim Durcheilen der Eisenbahnstrecke und auf dem Glacis von Toul. In welchem Mißverhältniß mag wohl die von den Franzosen verbrauchte Munition mit den von ihnen außer Gesecht Gesetzen stehen?

Der 16. August war zu Ende, der Shrentag der II. Armee und ihres hochfürstlichen Führers, seiner wird bis in die sernsten Geschlechter mit Stolz und Hochgefühl gedacht werden. Bei Bionville und Mars la Tour brachen sich die Wogen der nach Zehntausenden sich bezissernden Ueberzahl des Feindes an den Leidern der märkischen und hannoverschen Regimenter, die sich über den Weg nach Frankreich thürmten, unübersteiglich, undurchdringlich, unbesieglich! Da wurden preußische Tapserkeit und Disziplin des französischen Clan Meister. Aber auch wir, denen es nicht vergönnt war, an diesem herrlichen Wassentanze Theil zu nehmen, können mit Stolz auf jenen 16. August zurücklicken, an welchem wir mit Heergeräth um die alte Stadt warben, sechs lange, heiße Stunden! Auch wir waren auf dem Pfade der Ehre und der Pflicht, und deß sind die Grabstätten unserer Gebliedenen Bürge 1).

<sup>1)</sup> Am Abend des Tages ging beim General v. Alvensleben ein Schreiben des Oberkommandos der zweiten Armee ein, in welchem eine Unternehmung gegen Toul unter den nämlichen Gesichtspunkten angeregt wurde, welche den General dereits zu dem eben geschilderten Bersuche bestimmt hatten. Der General glaubte einer Wiederholung desselben keineswegs jede Aussicht auf Erfolg absprechen zu dürsen und berichtete in diesem Sinne noch am Abend an das Oberkommando. So wünschenswerth und wichtig der Besitz von Toul immerhin war, so erschien es doch unmittelbar nach der Schlacht von Vionville nicht rathsam, größere Krüste, vielleicht auf längere Zeit, vor jener Festung zu sessellen. Die Erneuerung des Bersuchs wurde daher aufgegeben. (Der deutsch-französische Krieg 1870—71. I. Seite 650.)

#### You Coul bis Seaumont.

Vom 17.—29. August 1870.

Am 17. August setze bas Armeetorps ben Vormarsch gegen Commercy und die Maas sort. Die Avantgarbe kam bis Boucq, das Gros in die Gegend von Bouvron. Das I. und II. Bataislon bezogen nach 3 Uhr Quartiere in ersterem Ort. Das Füstlier-Bataislon biwakirte als Borpostengros des 4. Jäger-Bataislons südwestlich Boucq. Die Berluste des II. Bataislons an Offizieren wurden von den anderen Bataislonen ersett. Hauptmann v. Werder übernahm die Führung des II. Bataislons, Lieutenant Lindemann die der 3., Lieutenant Bahr die der 5., Lieutenant Rummel behielt die der 6. Kompagnie.

Am 18. August hatte sich die Avantgarde soeben auf der Straße 18. 8. 70. nach Commercy in Bewegung gesetzt, als ein Befehl eintraf, daß alle Truppentheile vorläufig in ihren Stellungen verbleiben sollten. Das Füsilier-Bataillon kam jetzt nach Boucg, das I. ins Biwak.

Noch am Mittag bes 16. war Seine Königliche Hoheit ber Prinz Friedrich Karl der Ansicht gewesen, daß bei Det nur noch ein größerer Bruchtheil der frangösischen Armee stände und bas III., IX. und X. Korps ausreichen würden, ihn nach Norden abzudrängen. Die anderen Rorps wurden beshalb noch im Mariche nach ber Maas belaffen. dann aber das III. und X. Armeekorps bei Bionville und Mars la Tour auf die gange frangofische Armee gestoßen und, unterstüt von kleinen Theilen bes VIII. und IX. Armeekorps, bis in die finkende Nacht mit ihr blutig gerungen hatten, beschloß Seine Majestät ber Ronig, noch in der Nacht zum 17. August alle verfügbaren Kräfte der ersten und zweiten Armee sofort nach dem Schlachtfelbe heranzuziehen. Nur das I. Armee= forps verblieb öftlich Met, um hier ein Hervorbrechen ber Franzofen zu hindern, und auf die Mitwirkung des IV. Korps wurde verzichtet, weil es zu weit entfernt stand, um rechtzeitig eintreffen zu können, basselbe auch die Verbindung mit der britten Armee unterhalten follte. So ftanden benn die magbeburgifchen und thuringischen Regimenter, bie boch bei Roniggraß fo tapfer gefochten und auch in biefem Feldzuge von Anbeginn bis jest stets in ber vorbersten Linie ber zweiten Armee gewesen waren, auch am Tage ber gewaltigen Entscheibungeschlacht von Gravelotte und St. Privat wieder unthätig in ihren Bimats und Quartieren.

In gespanntester Aufmerksamkeit lauschten Alle auf das Getöse der gewaltigen Schlacht, welches dumpf und grollend durch die Moselthäler rollte. Aber die Nacht sank hernieder, und keine Kunde kam vom Schlachtsselbe. Am andern Tage aber trasen Nachrichten ein, wie ein Laufseuer verbreitete sich die Nachricht von dem großen Siege. Mit Stolz und

v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferdinand.

30

Freude hörten Alle von bem großen Erfolge, mit Trauer von ben schweren Berlusten. Acht Stunden hatten die deutschen Armeen mit dem tapferen Feinde in blutiger Schlacht gekämpft, erst am Abend war es den Garden und den Königlich Sächsischen Truppen gelungen, St. Privat zu stürmen und damit den Sieg zu erringen.

Marschall Bazaine zog seine Armee hinter die Forts von Metzurück, und noch im Laufe des 19. August schlossen die deutschen Armeen jenen eisernen Ring um Seer und Festung, der sich erst nach erfolgter Uebergabe wieder öffnen sollte. Und noch an demselben Tage erließ Seine Majestät der König die Befehle, um mit starten Kräften den Bormarsch auf Paris und gegen die Armee Mac Mahon's wieder aufzunehmen. Nur ein Theil der zweiten Armee hatte vor Metzu bleiben. Aus dem Gardetorps, dem IV. und XII. Armeesorps und der 5. und 6. Kavalleriedivision aber wurde eine neue Armeeabtheilung gebildet und dem Kronprinzen Albert von Sachsen unterstellt. Es war eine schöne Armee unter bewährtem fürstlichen Führer. An der Maas sollte sie sich vereinigen; derselbe Fluß, von welchem die Armee vorahnungsvoll ihren Ramen entlehnte, sollte ihre schönsten und ersten Thaten sehen.

- 20. 8. 70. Bereits am 20. August um 7 Uhr früh setzte sich unser Regiment mit der Avantgarde gegen die Maas in Bewegung. Die Kavallerie streifte weit vor der Front, kein Feind war zu entdeden, man marschirte bequem und wie im Frieden. Die ganze Avantgarde nahm gegen 11 Uhr Ortsunterkunft in Commercy, einem kleinen freundlichen Städtchen am linken Ufer der Maas. Das Gros des Armeekorys verblieb auf
- 21. 8. 70. bem rechten Ufer. Am nächsten Tage war Ruhe. Die Avantgarbe fammelte sich am Vormittage westlich ber Stadt zu einem feierlichen Relbgottesbienst, den Felbprebiger Matthes abhielt, dem allgemeinen
- 22. 8. 70. Gefühle bes Dankes berebte Worte leihend. Am 22. August marschirten bie Truppentheile ber Avantgarbe einzeln in weitläusige Quartiere; auf echt preußische Art wurde ber kleine Marsch von den Bataillonen zu Exerzir= und Gesechtsübungen benutt. Bei strömendem Regen ging es am folgenden Tage weiter nach Dagonville und Triconville.
- 24. 8. 70. Am 24. August übernahm auf Befehl bes Divisions-Kommandeurs bie 13. Brigade die Avantgarde, die 14. folgte fortan im Gros. So
- 28. 8. 70. war auch der heutige Marsch nur klein. Am nächsten Tage aber vereinigte der General v. Zychlinski die Brigade bei Rosnes unweit Condé zu einer großen Gesechtsübung. Sin waldiger Berg südlich Condé wurde zum Angrisspunkt ausersehen, es war eine im hohen Maße interessante Uebung, ein lehrreiches friedliches Borspiel zu dem wenige Tage darauf erfolgenden Angriss auf den Bald von Sivodeau und den Mont de Brune bei Beaumont. Nach dem Manöver dez zogen die ganze Brigade und der größte Theil des 7. Dragoner-Regi-

ments Quartiere in Conbé, einem wohlhabenden Fleden von mehr als taufend Einwohnern. Diefelben waren wie bisher durchaus willig und bewirtheten die ungebetenen Gäste reichlich und gut. So war Jedermann zufrieden, als ber Befehl einlief, daß am 26. ein Ruhetag sein solle.

Bisher waren die Armeekorps der beiden sich gegen Paris vorbewegenden Heere in breiter Front marschirt; je mehr sie sich aber Chalons näherten, desto enger schlossen sie zusammen, wußte man doch, daß dort der Marschall Mac Mahon aus den bei Wörth geschlagenen Divisionen und frischen Truppen eine neue Armee gebildet hatte, die bereit war, den Weitermarsch mit Gewalt zu hindern.

Am Abend des 25. August hatten erreicht: das XII. Armeekorps Dombasle westlich Berdun, das Garbekorps Le Chemin und Gegend, das IV. Korps die Gegend von Sommeille und Lahaycourt. Bon der dritten Armee stand das II. bayerische Korps in nächster Nähe des IV. bei Charmont, das I. bayerische bei Bar le Duc, die andern Korps süblich davon dis Vitry und Dommartin. Die Kavallerie-Divisionen beider Armeen waren vorgeschoben und streiften dis Chalons.

Sie fanden Chalons vom Feinde verlassen, Mac Mahon hatte schon am 21. August seine Armee nach Reims geführt. Roch konnte es in seiner Absicht liegen, nach Paris zurückzugehen, oder sich eine günstigere Stellung als die Sbenen von Chalons zur Annahme einer Schlacht auszuwählen. Balb aber mehrten sich die Anzeichen, daß der Marschall beabsichtigte, die deutschen Armeen nördlich zu umgehen und die Armee Bazaine's aus Metzu befreien.

Sofort wurden die nöthigen Gegenmaßregeln getroffen. Noch am 28. 20. rückte das XII. Armeeforps nach Barennes und schob Avantsgarden dis Dun—Apremont vor, das Gardeforps gelangte nach Tombasle. Auch das IV. Korps und mit ihm unser Regiment wurde gegen Mittag alarmirt und rückte sofort in nordöstlicher Richtung ab. Bald nach dem Abmarsch entlud sich ein heftiges Gewitter, dem ein kundenlanger strömender Regen folgte. Die Marschrichtung war der disher innegehaltenen sast entgegengesetz, und vergeblich fragten sich Mannschaften und Offiziere, was das zu bedeuten habe. Daß der Feind versuchen könne, um unseren rechten Flügel herum nach Metz zu marschieren, kam an diesem Tage wohl nur wenigen von Denen, die am Abend zu Fuß die Gegend von Ippécourt und Fleury erreichten, in den Sinn. Das ganze 27. Regiment fand um 8 Uhr in dem kleinen Dörschen Nubécourt nothdürstige Unterkunst, und Mancher dachte wohl mit Wehmuth an das gastliche Condé zurück.

Die beiben bayerischen Armeekorps folgten noch an bemselben Nach= mittage bem IV. bis Erize und Triaucourt, die anderen Korps ber

Digitized by Google

britten Armee schlossen nach Seilt le Maurupt umd Bitry zusammen. Prinz Friedrich Karl aber erhielt telegraphisch den Besehl, zwei Armeekorps nach der Gegend von Damvillers zu senden, wo sie am 28. mit der ganzen Maasarmee und den bayerischen Korps zur Schlacht bereitstehen konnten. Als die am 26. und 27. eingehenden Nachrichten den Abmarsch Mac Mahon's zur Gewisheit machten, wurden die Bewegungen in nördlicher Richtung mit allen Kräften beider Armeen sortgesetzt.

27. 8. 70. Die 7. Division vereinigte sich am 27. Morgens bei Fleury im Argonner-Wald und marschirte bergauf, bergab bei benkbar schlechtestem Better auf tiefen Begen nach Norbosten weiter. Rach mancher Stodung wurde erft nach 4 Uhr Rachmittags Fromereville, 5 Kilometer weftlich Berbun, erreicht. Das gange Armeetorps bezog hier Biwats, unferem Regiment aber fiel bie Aufgabe ju, Borpoften gegen bie Festung auszustellen. Die Racht war naß und talt, so waren Alle froh, als es 28. 8. 70. am nächsten Morgen vorwärts ging; boch weiter goß ber Regen in Strömen. Der Marich murbe immer beschwerlicher; schon brangten fich bie Rolonnen immer näher zusammen, und Rreuzungen und Stockungen waren nicht zu vermeiben. Es war ein ungemüthlicher Sonntag und reich an Anstrengungen, dieser 28. August 1870. Erft um 6 Uhr Abends hatte bas Armeetorps fein Biel Montfaugon erreicht. Das Regiment fand in bem benachbarten Bethincourt ein zwar fehr enges, aber fehr willtommenes Unterfommen.

Tropbem mar bie Stimmung die bentbar beste, mußte boch jest ein Reber, daß man bem Feinde an ber Klinge mar und brannte auf die Belegenheit, fich endlich in offener Felbschlacht mit ihm zu meffen und es ben Rameraben von Borth und Gravelotte gleich zu thun. Schon Tage guvor mar fächfische Ravallerie bei Bufancy auf feinbliche 29. 8. 70. gestoßen und hatte sie geworfen, und nun vereinigte sich am 29. in ber 8. Stunde bas gange IV. Armeeforps nörblich Rantillois und erwartete bie Schlacht. Aber noch einmal wurde man getäuscht, um 11 Uhr feste fich bas Armeekorps in Marfch und machte gegen Abend Halt bei Remonville. Seit Mittag hatte man aus nördlicher Richtung, anicheinend nur wenige Kilometer vor ber Front, Ranonendonner vernommen und unwillfürlich seine Schritte beschleunigt. Seit 4 Uhr aber murbe es allmälig ftill, und um 5 Uhr bezog bie Brigabe bei Anbevanne, bie 93er nörblich, unfer Regiment bicht fühlich bes Dorfes, ein Biwak. Der Regen hatte aufgehört, und bie Abendsonne blickte lächelnd auf bas geschäftige Treiben. In Ermangelung von Stroh machten fich bie Leute ihr Lager auf Kartoffelfraut und grünem Laub und bauten Laubhütten für sich und ihre Offiziere. Die Berpflegung war gut und reichlich, benn bie 2. Kompagnie hatte ihren Auftrag, Fleisch und Brot beizutreiben,

gut erfüllt, auch war es bem Lieutenant v. Kope gelungen, mit seinem Zuge eine harmlos weibende Heerde zusammenzutreiben und im Biwak abzuliesern, wo sie der Oberst sogleich auf die Bataillone vertheilen ließ. Nur die Basserversorgung machte große Schwierigkeiten. In Andevanne sand sich nur ein einziger Brunnen mit schlechtem Wasser, und weithin mußten die Kommandos gehen, um besseres herbeizuschaffen. Die Stimmung war auf das Aeußerste gespannt. Zede Kavallerie-Patrouille, welche vorbeitam, wurde angehalten und ausgefragt, doch der Bescheid war wenig tröstlich: "Der Feind reißt aus und ist schon wieder eine Meile fort." Und bennoch war es der Abend vor der Schlacht!

Das XII. Armeekorps hatte am 27. und 28. die Maasübergänge öftlich von Dun und Stenay besetzt gehalten, war am 29. aber auf das linke User der Maas zurückgekehrt, mit seiner Avantgarde nördlich Nouart auf den Feind gestoßen und hatte die Anwesenheit von wenigstens einer seindlichen Division festgestellt. Da es nicht in der Absicht lag, mit vereinzelten Heerestheilen zu schlagen, war das Gesecht am Nachmittag wieder abgebrochen worden. Jeht diwakirte das Korps bei und südlich Nouart, die Garde lag dei Busancy und Thénorgues; nahe dahinter an der Aisne standen die Hauptkräfte der dritten Armee.

Neberall waren die Kavallerie Divisionen bemüht, Nachrichten über den Feind einzuziehen. So wußte man im großen Hauptquartier am Abend des 29. August gut Bescheid. Kavallerie Borposten standen dei Inor rechts der Maas, größere Massen dahinter südlich Mouzon, starke Truppen aller Wassen besanden sich nördlich Rouart dei Champy und Belval, ein Armeetorps lagerte nördlich Pierremont, ein anderes Lager besand sich dei Beaumont; der Feind stand also mit seinen Hauptkrästen noch links der Maas, VII. Korps nördlich Pierremont, V. dei Champy, Fosse, Belval, XII. dei Mouzon, I. dei Raucourt — nur letzteres war im deutschen Hauptquartier nicht besannt. Seine Majestät der König gaben nunmehr um 11 Uhr Abends in Grand Prê den Besehl, am nächsten Tage anzugreisen.

Die Maasarmee sollte östlich der Straße Busancy—Beaumont gegen Beaumont vorgehen, die dritte Armee diesen Angriff mit 2 Armeetorps unterstügen, während die anderen erforderlichenfalls gegen le Chesne Berwendung sinden sollten, wo man vorläufig noch die letzten seindlichen Truppen vermuthete.

In der Nacht um 3 und 6 Uhr erließ Seine Königliche Hoheit der Kronprinz von Sachsen für seine Armee die Befehle zum Angriff. Um 10 Uhr hatten in erster Linie zwei Armeekorps bereit zu stehen und den Bormarsch anzutreten.

Eine sachsische Division (bie 23.) nebst ber Korps = Artillerie von

Beauclair über Laneuville, die andere sächsische Division (die 24.) vom Gehölz von Rouart über Beaufort östlich an la belle Tour vorbei, die 7. Division von Rouart über la belle Tour, die 8. nebst Korps-Artillerie von Fossé über Belval, alle auf Beaumont.

Das Garbekorps war zur Reserve bestimmt und hatte um 10 Uhr bei Rouart bereit zu stehen.

Diese Anordnungen rechneten barauf, daß der Feind bereits abgezogen sein würde, um sobald als möglich die Maas zu überschreiten. Und in der That hatte sich der Kronprinz von Sachsen nicht getäuscht. Die Franzosen, welche sich dis nach Mitternacht in ihren Lagern bei Pierremont, Fosse, Champy und Belval ganz ruhig verhalten hatten, waren am frühen Morgen in nördlicher Richtung abgezogen.

Um 8 Uhr versammelte ber Oberbesehlshaber die Kommandirenden Generale in Bayonville und theilte ihnen seine Anschauung der Sachlage mit. Die Divisionen hatten sämmtlich auf ihrem Bormarsch eine mehrere Kilometer breite Waldzone zu durchschreiten. Um vereinzelten Kämpsen vorzubeugen, sollten alle nach Erreichen des nördlichen Baldsaumes das Eintressen der Nebenkolonnen abwarten und den Angriss zu-nächst nur mit ihrer Artillerie einleiten.

Im Lager unserce Regiments füblich Anbevanne wurde es früh lebendig, hatte boch schon am Abend der Lieutenant v. Beaulieu aus dem Divisions-Stadsquartier Remonville den Befehl mitgebracht, daß die Truppen am nächsten Morgen so früh als möglich abtochen sollten, und daß Wagen für Berwundete mitzuführen seien, da ernste Entscheidungen bevorständen.

Ein wundervoller Sternenhimmel hatte sich über das Lager gewölbt, es war die erste schöne Biwaksnacht im ganzen Feldzuge; blutroth brach die Sonne am Morgen durch die Nebel und beschien die herrliche Landsschaft und die sich zum Kampfe rüstenden Krieger. Um  $8^{1/2}$  Uhr bringen die Adjutanten den Besehl, daß die Bataillone sich marschbereit machen sollen. Schnell werden die letzten Vorbereitungen getroffen, und bald geht es an die Gewehre, denn schon um 10 Uhr soll das 7 Kilometer entfernte Rouart erreicht sein.

General v. Zychlinski sprengt an die Bataislone heran und erwärmt die Herzen mit kräftigem Wort: "Zeigt, daß ihr die alten 27er seid von Bossin und Cistowes! Wir werden heute auf den Feind tressen!" Ein tausendstimmiges Hurrah antwortet dem General, der davon sprengt, um sich an die Spize des 93. Regiments zu sehen, welches antritt, hinein in das Gehölz vor seiner Front. Es war 88/4 Uhr; das Regiment folgte unmittelbar seinen anhaltischen Kameraden, und durch die Reihen lief es von Mund zu Mund: "Heute geht's zur Schlacht."

## Die Stärke bes Regiments mar folgenbe:

|         | Offiziere | Unteroff. | Spiell. | Mann Rombattanten | L3.=&. | Tr.•S.     |
|---------|-----------|-----------|---------|-------------------|--------|------------|
| I. Bat. | 20        | 83        | 27      | 848 = 958         | 4      | <b>26</b>  |
| Π. "    | 16        | 75        | 17      | 791 = 883         | 3      | 21         |
| Füj.= " | 16        | 82        | 17      | 894 = 993         | 4      | 20         |
| Summe   | 52        | 240       | 61      | 2533 = 2834       | 11     | <b>67.</b> |

### Die Schlacht bei Seanmont am 30. August 1870.

Anmarich und Beginn ber Schlacht. Bis 31/2 Uhr Rachmittags.

In flottem Marsch ging es vorwärts. Das Gehölz von Ande vanne wurde durchschritten, und balb war les Tuilleries erreicht, in bessen Rähe die sächsische Kavallerie-Division während der Nacht im Viwak gelegen hatte. In dem Orte selbst befanden sich noch einige Feldlazarethe in voller Thätigkeit. Weiter führte der Marsch auf besichwerlichem Holzwege über die Höhe Côte de la Torchette und hinab nach Tailly und von hier westwärts nach Nouart. In Tailly stieß das Regiment auf sächsische Artillerie, welche gleichfalls ihrem Verseinigungsorte zueilte; die Bataillone mußten zeitweise halten, das Füsiliers Bataillon wurde abgeschnitten. Hinter dem Dorse aber legte sich sächsische Insanterie der Brigade vor, neuer Aufenthalt entstand; doch schnell versständigten sich die Führer, und die Bataillone beider Kolonnen übersichritten wechselweise im Lausschritt den Kreuzungspunkt.

So mar es schon einige Minuten nach 10 Uhr, als die Brigade ihr erstes Ziel, ben Bereinigungspunkt ber Division bicht nörblich Nouart, erreichte. Schon hatten bie 13. Brigabe und bie Divisions-Artillerie ben Bormarich wieder angetreten, die Bataillone konnten daher nur noch für furze Zeit die Gewehre zusammensegen und raften, bann ging es weiter, bas Küfilier Bataillon aber tam überhaupt nicht zum halten. Das I. Bataillon mar junachst nur mit 21/8 Rompagnien zur Stelle, ba bie 1. und 3. Rompagnie zur Bebeckung ber Bagage ber Division ichon seit gestern Vormittag kommanbirt waren und die Nacht bei Montfaucon zubringen mußten. Gin Bug ber 1. Rompagnie aber mar am 29. Abends entbehrlich geworben und in ber Racht um 2 Uhr wieder beim Bataillon eingetroffen. Berichoffene Saufer und aufgewühlte Erdhaufen bewiefen, daß man das Gefechtsfeld bes geftrigen Tages burchschritt. geworfene französische Tornister, mit Zwiebad, Raffee und Batronen reichlich gefüllt, umberliegende Gewehre und fteben gelaffene Broben riefen Betrachtungen mach über ben Zustand ber feindlichen Truppe, die

sich gestern hier geschlagen hatte. In Gile wurde der Inhalt der französischen Brotsäcke getheilt, auch manche blind gegangene französische Granate aufgehoben und unter derbem Wit wieder fortgeschleudert; ein leichtfertiges Spiel, dem die Offiziere schleunigst Ginhalt geboten, glücklicherweise ehe ein Schaden entstanden war. In Champy sah man die ersten verwundeten Franzosen, unter ihnen einen durch den Schenkel geschossenen Kapitän, der, ruhig seine Pfeise rauchend, auf Betten am Wege lag und die feinblichen Krieger betrachtete.

Gleich hinter bem Dorf trat bas Regiment wieber in ben Balb; noch war ber Weg gut, mächtige Sichen und Buchen standen zu beiben Seiten, und mancher riefige Felsblock gab ber Lanbicaft ein malerisches Gelegentliche Marschstodungen aber beuteten barauf bin, daß fich ber Weg balb ändern follte. Es war 12 Uhr vorüber, als von vorn eine sächsische Ravallerie Batrouille vorbeitam und wieder auf Befragen erklarte, daß weit und breit vom Feinde nichts ju feben fei. Raum aber ist sie vorüber, da knallt es vorn einmal und gleich barauf jum zweiten und britten Dale. Tobtenftille und athemlose Spannung! Sind holgfäller im Balbe ober maren es Flintenfcuffe? Es maren echte Flintenfouffe, die Borboten bes Sturmes, ber ba losbrechen follte. Dumpf und unverkennbar bröhnt ein Ranonenschuß in nordwestlicher Richtung, bem in schneller Folge fich andere anreihen. Und bann entbrennt das Gewehrfeuer immer lebhafter und heftiger; es ift ein unaufhörliches Rollen geworben, bazwischen knarren unbeimlich die Mitrailleusen, und immer schneller folgen sich die Ranonenschuffe und finden im Balbe ein taufenbfaches Eco.

Es ist still geworben in ben Reihen, aber um so eiliger geht es vorwärts, unwillfürlich brängt Alles, hinauszukommen aus bes Walbes unheimlichem Dunkel, das noch so Manchem vom Tage von Königgrät her beutlich im Gebächtniß war. Doch der Weg hat sich geändert, die Sichen und Buchen haben Knüppelholz und Gestrüpp Platz gemacht, die klaren Quellen waren zu sumpfigen Pfützen geworden, welche den Weg theilweise in Worast verwandelt haben. Knietief ist er stellenweise von den Batterien ausgesahren. Doch schon sind die Pioniere an der Arbeit und suchen ihn durch schnell hergestellte Strauchwürste und Knüppel wieder gangbar zu machen. In den Reihen war es wieder lebendig geworden, die augenblickliche Beklemmung, die unwillkürlich Manchen erfaßt hatte, ist überwunden, muntere Worte und derbe Witze liesen durch die Glieder.

Sin Uhr mochte es fein, als sich ber Walb zu lichten begann, bas Gefecht wurde schwächer und schien sich zu entfernen, ab und zu aber zischte eine verlorene Augel über die Köpfe ber trot allen Stockungen rastlos vorwärtsstrebenden Mannschaften. Noch einmal machten die Ba-

taillone einen kurzen Halt. "Bataillon soll hargiren — gelaben" erstönten die Kommandos, und stramm wie auf dem Exerzirplate klappten die Griffe. Die scharfe Patrone war im Lauf und weiter ging es. Endlich trat man heraus, und froh begrüßte ein Jeder wieder den blauen Himmel und das freundlich herüberschimmernde Gehöft la belle Tour. Der Oberst v. Pressent in empfing die Bataillone am Ausgang des Baldes und ließ sie in Kolonne nach der Mitte aufmarschiren; vorn das II. Bataillon, mit dem rechten Flügel am Gehöft, dahinter die Füsiliere und links von diesen die 2. und 4. Kompagnie und der Zug der 1. Noch hinderte das aussteigende Gelände an einer weiteren Umsicht, nur der Donner der Geschütze und das heftige Gewehrseuer ließen erkennen, daß die 13. Brigade vorn im Kampse war.

Rechts bes Gehöftes herrschte reges Leben, hier war ber Berbandplat eingerichtet, und inmitten ber Aerzte und Lazarethgehilfen waltete ber brave Feldprediger Matthes seines seelsorgerischen Amtes und verband selbst mit, so gut es gehen wollte. Das Regiment war diesmal ganz hinten und bilbete die Reserve der Division.

Fast gleichzeitig hatten gegen 12 Uhr die Spigen der 7. und 8. Division ben nördlichen Waldrand erreicht, die 7. bei la belle Tour, bie 8. etwa 2 Kilometer weiter westlich gegenüber von dem Gehöft belle Bolee. Schon auf bem Bormarich hatte lettere bie Melbung betommen, daß fich bei Beaumont feindliche Lager befänden, anscheinend in forglosester Rube und burch teine Feldwachen gebeckt. Es war bies bas V. französische Armeekorps. Marschall Mac Mabon batte ichon am 28. Abends bie Rachricht erhalten, daß ber Maasübergang bei Er beschloß baber, bei Stenan von 15 000 Sachsen befett fei. Mouzon und Remilly über ben Fluß zu geben. Am 29. follten beshalb das I. Korps bis Raucourt, das XII. bis Mouzon, bas VII. bis la Beface, bas V. bis Beaumont marfchiren. General be Failly hatte ben Befehl nicht erhalten. Der Ueberbringer mar gefangen, ber Befehl ihm abgenommen und in bas beutsche hauptquartier beforbert worben. Er mar in Folge beffen weiter auf Stenan ju maridirt, bei Nouart in ein Gefecht verwidelt worben, bann bei Fossé und Belval geblieben und erft auf erneuten Befehl in ber Racht nach Beaumont abmarschirt. Sehr ermübet, jum Theil erft um 5 Uhr früh, hier angekommen, bedurften feine Truppen bringend ber Rube, die ber General auch glaubte ihnen gewähren zu konnen. So rubten sie um 12 Uhr noch. Lautlos war die 8. Division weiter marfdirt, lautlos hatte bas 4. Säger-Bataillon die Ferme be Petite Forêt befett, die Batterien der Avantgarde gingen in Stellung, der Aufmarfc begann. Da plöglich wurde es im Lager lebendig, Die Anwesenheit ber Preußen schien verrathen, und nun eröffneten die Batterien

auf taum 1000 Meter Entfernung ihr Feuer mitten hinein in die französischen Lager. Schnell eilten die überraschten Franzosen zu den Wassen, und das Gesecht begann. Es war  $12^{1/2}$  Uhr. Inzwischen hatte auch die 7. Division angefangen, sich im Grunde von la belle Tour zu entwickeln, und als links die ersten Kanonenschüsse siehen, ließ auch der General v. Schwarzhoff seine Artillerie und die 66er auf die freie Aussicht und Schußseld gewährende Höhe vorgehen.

So hatte sich bas Gesecht entwickelt, an welchem balb bas ganze 66. Regiment und 3<sup>1</sup> 2 Bataillone ber 8. Division und 8 Batterien lebhaft Theil nahmen. Bergeblich ging die feinbliche Infanterie zum Angriff vor, er zerschellte an dem Schnellfeuer und den Bajonetten der braven 66 er. Und nun drang die ganze vordere Linie unaufhaltsam den sliehenden Feinden nach, stürmte die Lager und eroberte 7 Geschütze.

Die in ihren Lagern so plötzlich überfallenen Franzosen waren zwar schnell gesammelt und entschlossen vorgeführt worden, jetzt aber eilten sie in regelloser Flucht die Höhen nördlich Beaumont hinauf, wo sie hinter einer eiligst gebildeten Artillerie-Linie nach Möglichkeit gesammelt wurden.

Unser Regiment war, nachbem es seinen Aufmarsch vollendet hatte, fogleich weiter vorgerudt. Als bie vorspringenbe Balbede umgangen war, nahm ber Oberft bas Füsilier-Bataillon rechts vom II. in bie erste Linie. Die Rompagnien wurden auseinandergezogen, genau wie es auf bem Exerzirplat vor Conbe am 25. August geübt mar, und balb erreichten fie ben Ramm ber Sobe. Sier entrollte fich ploglich vor ihren Augen ein nie gesehenes Bilb, ein großartiges Schlachtengemälbe, und fie hatten Beit, es zu betrachten, benn noch mar ihr Gingreifen in bas Befecht weber nothig, noch mare es bes beschränkten Plages wegen Soweit das Auge reichte, saben sie die preußischen möglich gewesen. Truppen im Borgeben, die 13. Brigade noch im Rampf um bas Lager von Beaumont; das Felb, auf bem fie ftanben, gab bie Beweise ihrer Tapferkeit. Gin erschütternbes, ununterbrochen rollenbes Getofe, bie Batterien im Pulverbampf und die Munitionswagen in der Carriere heranraffelnd.

Jest war auch unsere 1. Kompagnie herangekommen. Am Morgen von der Bagage-Bedeckung abgelöst, hatte sie der Premier-Lieutenant v. Sendlit, weite Wegstrecken im Laufschritt zurücklegend, so schnell als möglich herangeführt und kam eben noch zurecht, als das Regiment die Höhe überschritt. Dasselbe hatte gerade das Lager erreicht, als Oberst v. Pressent in vom Divisions-Kommandeur den Besehl erhielt, eine Kompagnie in das Lager hineinzusenden, um es von Versprengten zu säubern und die Gefangenen und zurückgelassenen Sachen zu sammeln. Es waren nämlich aus dem Lager wiederholt Schüsse gefallen, namentlich

auf unsere vortrabende Artillerie und beren Kommandeur Oberst Erusius. Der Oberst bestimmte die auf dem linken Flügel besindliche 8. Kompagnie. Sie wurde somit für den Rest des Tages vom Regiment getrennt. Es war wohl  $2^{1/2}$  Uhr, als die Regimenter der Division bei und in Beaumont angelangt waren, hier Halt machten und weitere Besehle abwarteten. Fast schien es, als ob das Gesecht zu Ende sei. Der Feind war vor der Front verschwunden. Inzwischen waren gegen 1 Uhr auch die Spizen der sächsischen Divisionen rechts der unsrigen aus dem Walde getreten. Ihr Abmarsch war durch die Kreuzungen mit dem IV. Korps verzögert worden. In erster Linie ging die 45. Brigade in der Richtung aus Letanne vor, die Batterien der Avantgarde suhren auf, und bald stand die Masse der sächsischen Artillerie rechts neben der preußischen im Feuer.

Das I. bagerifche Armeeforps, welches um 6 Uhr von Commerance aufgebrochen mar, hatte um 12 Uhr Sommauthe erreicht und von hier, als ber Kanonendonner begann, bie Richtung nach Beaumont eingeschlagen. Gleich nach 1 Uhr eröffnete bie Avantgarben-Batterie bas Feuer, die Infanterie aber schlug, um ben rechten Flügel ber Franzosen ju umgeben, am Oftrande bes Bois bes Murets bie Richtung auf la Thibaubine ein. Das Gehöft mar von Feinden befett, und bie vordersten bagerischen Rompagnien hatten sich eben süblich und öftlich besfelben entwidelt, als fich neue feindliche Abtheilungen von Weften ber in ihrer linken Flanke zeigten. Es war die vorberfte Division, Conseil bu Mesnil, bes VII. Korps, welches heute bei Mougon die Maas überschreiten follte und fich jest von Beface näherte. Als General Douay ben Ranonenbonner von Beaumont vernahm, bog er mit dem Gros seines Korps nach Raucourt ab, die Avantgarde aber war bereits mit ben Bayern ins Gefecht getreten.

So standen in der dritten Nachmittagsstunde Sachsen, Preußen und Bayern auf engem Raum vereint im siegreichen Kampf gegen den alten Erbseind, der in den früheren Jahren so oft die Uneinigkeit der deutschen Stämme sich zu Nute gemacht, ihre Städte zerstört, ihre Gauen verswüstet und große Landestheile dem Deutschen Reiche entrissen hatte.

25 beutsche Batterien waren auf den Höhen dicht süblich Beausmont zu beiden Seiten der Stadt aufgefahren und hatten durch ihr Feuer die letzten Franzosen die Berghänge hinaufgetrieden. Die Insanterie der 7. Division ordnete und entwickelte sich auf den Hängen nördlich des Ortes zu neuem Vorgehen. In erster Linie das Füsiliersund II. Bataillon 66 in Kompagnie-Kolonnen auseinandergezogen mit dem rechten Flügel süblich des Gehölzes le Fays, mit dem linken an der großen Straße, dahinter I/66, im zweiten Treffen in 5 Halbstatillonen das 26. Regiment; hinter dem linken Flügel der 13. Brigade

bie 14., die 93er vorn, bahinter unfer Regiment, jest nur noch 7 Rompagnien stark. Denn soeben hatte auf Anordnung des Rommandirendem Generals Major Schramm vom General v. Zychlinski den Befehl erhalten, mit seinen drei Rompagnien Beaumont zu besehen, den Ort völlig abzusuchen, das Kriegsmaterial zu sammeln und die Gesangenen zu bewachen.

Bur Linken ber 7. Division versammelte sich die 8. süblich des Pachthofes la Harnoterie, welcher soeben durch das dayerische 4. Jäger-Bataillon und III. Bataillon 86 gestürmt und durch letzteres besetzt wurde.

## Bon 31/2 bis 6 Uhr Rachmittags.

Um 3's Uhr befahl ber General v. Alvensleben bas weitere Borgehen: die 7. Division auf la Sartelle und die Höhe 286, die 8. auf la Harnoterie. La Sartelle liegt an dem höchsten Punkt des nördlich Beaumont gelegenen Geländes. Mehrere Kuppen, getrennt durch zahlreiche Schluchten, erfüllen den Raum zwischen Maas und Yoncq-Bach und fallen nach beiden Seiten ziemlich steil und zerklüftet über hundert Meter tief zu den Flüssen ab. Mehrere Gehöfte und zahlreiche größere und kleinere Waldstücke machen das Gelände vollends unsübersichtlich und beschränken seine Gangbarkeit. Der ganze Raum zwischen den Wasserläufen verengt sich beim Dorfe Yoncq auf wenig über 3 Kilometer und wird hier durch die Chaussee Beaumont—Mouzon in zwei etwa gleich breite Abschnitte getheilt, deren östlichen das Gehölz von Givodeau fast in seiner ganzen Breite ausfüllt.

Gegen bieses Holz ging jett die 13. Brigade zum Angriff vor; General v. Zychlinski aber erhielt Besehl, links der 13. Brigade in die erste Linie zu rücken und zwischen der Chaussee und dem Gehöft Harnoterie vorzugehen. Als Angriffspunkt wurde die links des Waldes liegende Kuppe bezeichnet. General v. Zychlinski zog sogleich die Bataillone auseinander, sodaß die II. Bataillone zu beiden Seiten der Chaussesstanden, die beiden Füsilier-Bataillone links daneben, das I. 93 aber öftlich der Chaussee; unser Regiment mußte auch jetzt noch den 93ern den Vortritt lassen.

General v. Schwarzhoff sprengte die Fronten entlang und begrüßte die Bataillone mit frischen Worten: "Biel Glück zum Strauße" rief er ihnen zu. Da zischten auch schon die ersten Geschosse über die Köpfe hinweg. Wie auf dem Exerzirplatz ging die Brigade vor, das 93. Regiment schon völlig entwickelt, die Flügel-Kompagnien vorgezogen, die Schützenzüge aufgelöst vor der Front. Das feindliche Feuer wird heftiger, da sinkt die Fahne des I. Bataillons 93, der Fahnenträger ift

jum Tobe getroffen; aber gleich flattert sie auch wieber ftolz im Winbe, von anderer Hand ergriffen.

So näherte sich die Brigade dem Wege von la Harnoterie nach la Sartelle, der rechte Flügel jetzt an der Chausse. Rechts waren 26er und 66er unter manchem Verlust mit Hurrah und Trommelschall bereits in den Wald eingedrungen, und arbeiteten sich erstere und drei Füsslier-Rompagnien 66 in dem dichten Unterholz mit Mühe nach dem Nordrande hindurch, die 10. Rompagnie und die Musketier-Bataillone 66 aber wurden in und bei la Sartelle zur Besehung des Gehöftes und als Reserve zurückgehalten. Von der 8. Division, welche durch das schnelle Vorgehen unserer Brigade in zweite Linie gedrängt war, solgten das III./86. und das 71. Regiment auf der Chausse dem rechten Flügel, das II. und Füsslier-Bataillon 96, II. und 4./86, das 31. Regiment und 4. Jäger-Vataillon im Yoncq-Thal dem linken Flügel der 14. Brigade. I./96 befand sich bei der Korpsartillerie 3/4 I./86 im Lager von Beaumont.

Es war 4 Uhr. General v. 3nchlinsti war ber Brigabe voraufgeritten und hatte erfahren, daß der Feind jedem Versuch, den Verbinbungsweg ju überfcreiten, mit heftigem Mitrailleufenfeuer von ber Sobe 290 norböftlich Doncg entgegentrete. Er befahl ben Angriff, bas 93. Regiment follte in ber Front vorgehen, bas zweite Treffen, unfer Regiment, aber als linke Staffel ben Angriff unterstützen und am westlichen Abfall ber Höhe vorruden. Der Angriff ber 93er erfolgte parallel mit der Chausse, die Musketier Bataillone schwenkten also ein Achtel rechts und bekamen fo die Front nach Rorben, das II. Bataillon erhielt hierbei einen kleinen Borfprung vor bem I., ba biefes beim Durchschreiten ber fehr bichten Submeftfpipe bes Balbes von Givobeau einigen Die Anhaltischen Fusiliere aber, burch bie Bufche Aufenthalt hatte. nörblich la harnoterie ebenfalls aufgehalten, zogen fich mehr links, um bem Gegner bie Flanke abzugewinnen, und gelangten fo in die Schlucht, welche von ber Sobe 286 jum Dorfe Doncq abfallt. Rur bie Schutenzüge der 9. und 12. Kompagnie behielten Anschluß an bas II. Bataillon. Unfer Regiment folgte mit feinen fieben, in zwei Linien auseinandergezogenen Kompagniekolonnen ben Küfilieren 93 in ber Schlucht und wurde dadurch dem heftigen Feuer entzogen, welches der Feind nunmehr auf bas erfte Treffen richtete. In lebhaftem Borwarts, unterftutt burch bas Feuer ber britten schweren Batterie, welche soeben am Wegekreuz (286) aufgefahren mar, fturmten bie 93er bie Höhe, vertrieben bie feindliche Infanterie und eroberten 12 Geschütze. Am Norbrand ber Walbung machte bas I. Bataillon halt und verfolgte ben Feind burch Schnellfeuer. Die 5. und 6. Kompagnie richteten fich am Ruße bes Mont be Brune ein, die 7. und 8. Kompagnie und bas Füsilier = Bataillon nahmen die

Eisengießerei Grefil. Sobe 290 war übrigens, wie nachträglich festgestellt, nur von einer Arrieregarbe befett gewesen, unter beren Schute General de Failly seine geschlagenen Truppen auf dem Mont de Brune und vor Billemontry ju energischem Biberftande versammeln Durch bas schneibige Vorgeben ber tapferen 93er aber murbe biefe Absicht jum Theil vereitelt. Ohne Aufenthalt am rechten Ufer bes Doncq = Baches vorschreitend, traf auch bas 27. Regiment gleich barauf Auch ber größte Theil ber 8. Division kam hier an bei Grésil ein. und hinter ihm eine baperische Truppenabtheilung von 4 Bataillonen, 4 Schwabronen und 2 Batterien unter Oberst Schuch. Sie geborte zum I. baperischen Korps, bessen vorberfte Truppen, wie erwähnt, bei la Thibaubine mit einer Divifion bes VII. frangofischen Rorps gusammengestoßen maren. In lebhaftem Gefecht hatten fie die Franzosen um 4 Uhr in völliger Auflösung nach Norben gurudgeworfen und bis an bie Strafe la Beface - Doncq verfolgt. Run ging General v. b. Tann mit ben hauptfraften auf Raucourt vor, beließ aber bas Detachement Soud im Doncg - Thal gur Berfügung bes Generals v. Alvensleben.

So brängten sich hier, burch die Geländeverhältnisse veranlaßt, über 10 Bataillone auf engem Raume zusammen. Durch das nothwendige Linksziehen etwas zurückgeblieben, konnte unser Regiment nicht mehr vor die 16. Brigade kommen, sondern mußte hinter dieser folgen. Die User des Yoncq=Baches waren mit feindlichen Wassen und stehengelassenem Heergeräth wie befäet. Dem Füsilier=Bataillon siel schon hier ein stehen gelassenes feindliches Geschütz als erstes Siegeszeichen in die Hände. Es war 5 Uhr vorüber, die Leute seit fast neun Stunden auf den Beinen, heiß brannte die Augustsonne auf die zusammengedrängten Massen, aber noch durfte von Müdigkeit und Erschöpfung keine Rede sein, denn endlich kam auch für die 27er der seit langer Zeit ersehnte Augenblick zum Handeln.

Die Höhe 290 fällt, wie erwähnt, zum Yoncq Bach ziemlich steil über 100 Meter ab, ebenso auch nach Norden zu jener von der 5. und 6. Kompagnie 93 bereits erreichten Wiese. Eine schmale Wasserrinne bezeichnet deren Nordgrenze, und jenseits derselben erhebt sich der Mont de Brune, ein stumpfer, kahler Regel, etwa 50 Meter hoch. Seine Abdachung ift nach Norden und namentlich nach Nordosten und Osten ziemlich slach, nach Süden und Südwesten steiler. Der Weg von der Mühle la Ham elle am Yoncq Bach nach Mouzon geht schnurgrade über den Berg und zum Theil hohlwegartig eingeschnitten, der Weg von der Gießerei zur Chausse zieht sich am Südabhang hin, ist auch zum Theil etwas eingeschnitten, stellenweise auch von Hecken, Gräben und Büschen begleitet.

Der Mont be Brune mar ber Bunkt, welchem ber nächste Angriff

galt. Er war von mindestens drei Bataillonen, einer Geschütz und zwei Mitrailleusen Batterien besetzt und zwar zunächst mit der Front nach Osten, wohl um ein erwartetes Borgehen deutscher Truppen aus dem Sehölz von Givode au slankiren zu können. Als aber der rechte Flügel des 93. Regiments dis an den Rand der Büsche und an die Wiesen vorgedrungen, nahmen die Franzosen schnell die Front nach Süden. Schon als der Angriff der 93er auf die Höhe 290 geglückt war, hatte General v. Zychlinski seinen Abjutanten zurückgeschickt, um jeden Artilleries Offizier, den er träse, auszufordern, so schnell als möglich vorzueilen. Bald standen denn auch 5 Batterien das der genommenen Höhe und sandten ihre Granaten den Fliehenden nach. Als diese aber bald hinter dem Westabhang des Mont de Brune nach Pourron verschwanden, richteten sie ihr Feuer auf den Berg und bereiteten so den Angriff der 14. Brigade vor.

Das Füsilier-Bataillon war kurz vor 5½ Uhr im Begriff, nördlich der Gießerei aufzumarschiren, als der General v. Zychlinski den Angriff befahl. Gleichzeitig sollten die Musketier-Bataillone des 93. Regiments gegen Pourron vorgehen. Oberst v. Pressentin befahl dem Füsilier-Bataillon den Angriff auf die Südwestseite des Berges; das II. Bataillon dagegen, welches den Füsilieren folgte, hatte den Berg von Süden her anzugreisen, rechts vom II. Bataillon waren inzwischen die 3. und 4. Rompagnie 93 unter manchen Schwierigkeiten den mit Buschwerk dicht bestandenen Nordabhang der Höhe 290 hinadgestiegen und hatten sich wohl schon einige Minuten früher selbständig ebenfalls zum Angriff entschossen.

Noch ehe das II. Bataislon vollständig aus dem Engweg von Gresis herausgetreten war, begann der Bormarsch der Füsiliere. Bom Poncqschal aus erschien der Berg fast unbesetzt, nur einige Gewehre ragten über seinen kahlen Rücken. Die 10. Kompagnie, Hauptmann Helmuth, war in erster Linie, ihr folgten die drei anderen der Nummer nach mit je 40 Meter Zwischenraum nebeneinander. Zuerst hatte Helmuth nur den 4. Zug aufgelöst, erst etwas später ließ er auch den Schützenzug rechts und den 3. Zug links desselben schwärmen. Da der 4. Zug unsaufhaltsam vorstürmte, so konnten die beiden anderen nicht ganz in gleiche Höhe gelangen, beide Flügel blieben also im Borgehen etwas hinter der Mitte zurück. General v. Zychlinski, der Oberst, Oberste. Lieutenant Hildebrand und Helmuth weit vor der Schützenlinie, die Zugsührer vor ihren Zügen, die Gruppen geordnet, wie auf dem

<sup>1)</sup> Die 3. und 4. schwere, 3. leichte und die beiden reitenden Batterien; von ben anderen Batterien ber Korps - Artillerie konnten nur noch 4 Geschütze auffahren, die anderen fanden keinen Blat mehr.



Exergirplat, so ging es gegen ben Feind. Ginen großen Theil bes Abhanges hatten bie voraneilenden Offiziere ichon zurudgelegt, als fich vor ihnen eine Infanterie-Abtheilung erhob und zu feuern begann. Im Ru wurde es lebenbig auf bem Berg, ber Feind ichien fast überfallen. Die Gefcute wurden jum Theil herumgeworfen, bie Infanterie macht eine ftarte Schwentung rechts, und ein heftiges Feuer ichlagt ben Borfturmenden entgegen, geht aber in ber Erregung ber Gemuther faft wirtungslos über ihre Ropfe binweg. Ohne Schuß fturgen fich bie Füsiliere mit lautem hurrah vorwärts auf die Batterie und die feindlichen Schüten. Der Stoß bes 3. und 4. Juges schleubert bie letteren jurud, fie eilen bavon, ohne es jum Sandgemenge tommen ju laffen. Der rechte Flügel bes Schütenzuges, Sergeant Rrieg, gelangte in bie Batterie, gleichzeitig mit ben beiben Kompagnien bes 93. Regiments, welche ben Subabhang erklettert haben. Die Geschütze hatten bis jum letten Augenblick bas Feuer unterhalten, und auch jett noch steht ein Artillerie-Offizier inmitten etlicher gurudgebliebener Mannichaften und feuert mit feinem Revolver auf bie Beranfturmenben. Gin Unteroffigier ber 3. Kompagnie stredt ihn nieber auf bas Chrenbett, ebenso fallen bie übrigen Bertheibiger. Bier Geschütze fallen ben 93ern in bie Banbe, bie beiben rechten Flügelgeschüte werben gemeinschaftlich von ihnen und unseren Füsilieren jubelnd in Besitz genommen. Und weiter sturmt bie 10. Rompagnie hinauf auf die Ruppe. Zwei feindliche Kolonnen treten ihr entgegen, sie wollen die eigenen Geschütze wiedernehmen. morberifdem Schnellfener vom Schuten- und 4. Ruge empfangen, wenben fie fich zur Flucht.

Der 8. Zug hatte sich westlich um die Kuppe herumgezogen und kam daher nicht mit zur Verwendung; ihm folgte die 11. und 12. Kompagnie, während die 9. Kompagnie links an der eroberten Batterie vorbei hinter dem rechten Flügel der 10. der Kuppe zustredte. Auch diese brei Kompagnien hatten nur geringe Verluste gehabt, da fast alle seindelichen Geschosse weit über ihre Köpfe hinweg gingen.

Noch waren ber 3. Zug und die 11. und 12. Kompagnie nicht völig um die Kuppe herum, als der Oberst v. Pressentin den Mahnrus ertönen ließ: "Feindliche Kavallerie". Zwei Schwadronen des 5. Lancier-Regiments kamen von der Poncay=Mühle herangetradt, um die eigene Infanterie zu unterstüßen. Der Stoß mußte die 10. Kompagnie zunächt allein treffen, und zwar hauptsächlich die Züge von Krodizsich und v. Koze. Hauptmann Helmuth ließ die beiden Züge links schwenken und gewann somit die Kömerstraße, an welcher er stehen blieb. Seinem oft außgesprochenen Grundsaße gemäß, ließ er nicht Karree formiren, sondern schnell die Linie durcheilend, befahl er den Leuten, sich niederzulegen und sein Kommando abzuwarten. Die seinbliche Kavallerie in

Extabrons-Kolonnen näherte sich im Trabe, es siel kein Schuß. Das Anreiten wird immer unsicherer und kürzer; als sie auf 200 Meter herangekommen sind, schwingt Helmuth den Säbel und ruft Hurrah, die ganze Kompagnie erhebt sich und stimmt kräftig ein. Die seindlichen Reiter stußen, wersen dann in der Verwirrung die Pferde herum und verschwinden schneller, als sie herangekommen. Es war ein schöner und stolzer Augenblick für den Kompagnie-Chef, er war dessen sicher, daß er seine Leute sest in der Hand hatte. Schnell hatte Oberst-Lieutenant hilde brand auch die 11. und 12. Kompagnie herangeführt, doch kamen sie nicht zum Schuß. Der ganze Vorgang hatte sich so schnell abgespielt, daß die Vorwärtsbewegung des Bataillons überhaupt nicht zum Stehen gekommen war.

hinter ber 10. Rompagnie fort, hatte hauptmann v. Preen feinen Shukenzug vorgenommen und brang in ber Richtung auf bie Borftabt von Mouzon vor, die 10. Rompagnie schwenkte wieder rechts und schloß sich hinter bem linken Flügel ber 9. an, noch weiter links bie 11. und 12. Rompagnie, welche jest ebenfalls ihre Schütenzuge hatten ausjdwärmen laffen. Die Borftadt von Mougon schien ftark befett, feindliche Rolonnen standen nordweftlich, baneben Ravalleriemassen, westlich biefer am Doncg = Bach wiederum Infanterie. Ebenso zeigten fich füblich ber Stadt und bei Givobeau und Billemontry ftarke Infanterie-Abtheilungen. Gine Infanterie-, die Kavallerie-Brigade und 3 Batterien gehörten jum XII. Rorps. Sie maren vom General Lebrun vom andern Maasufer her zur Aufnahme bes ftart bedrängten V. Korps über ben Fluß gefandt worben. Gine andere Division und zahlreiche Batterien besselben Korps griffen vom jenseitigen Ufer her mit Fernfeuer in bas Gefecht ein und wurden namentlich ber 13. Brigabe und ben Sachien unbequem.

Mit erneuter Heftigkeit schlug unseren Füsilieren das feindliche Infanterie-Feuer entgegen. Doch konnte es vorläusig der weiten Entsernung halber noch nicht erwidert werden. So gingen die Rompagnien, die 9. etwas süblich der Römerstraße, links rückwärts davon die 10. an dieser und noch weiter links die 11. und 12. nördlich der Römerstraße dis auf etwa 600 Meter an die Vorstadt heran, dis sie hier gezwungen wurden, zu halten und das Feuer zu erwidern. Links der 12. Rompagnie hatten sich auch drei Schüßenzüge des I. Bataillons 93 unter Lieutenant v. Madai nach Fortnahme der Batterie angeschlossen; die Hauptmassen bieser Rompagnien waren zunächst noch in der eroberten Batterie geblieben, bereit, die so kühn errungenen Siegeszeichen mit ihren Leidern zu vertheidigen. Der Oberst befand sich zu Pferde dei den Füsilieren und sandte eben jetzt den Regiments-Adjutanten Premier-Lieutenant v. Brackel zurück, um Rachrichten über das II. Bataillon einzuholen, dessen

Digitized by Google

Exergirplat, fo ging es gegen ben Feind. Ginen großen Theil bes Abhanges hatten bie voraneilenden Offiziere ichon zuruchgelegt, als fich vor ihnen eine Infanterie-Abtheilung erhob und zu feuern begann. Im Ru wurde es lebendig auf bem Berg, ber Feind schien fast überfallen. Die Gefchütze wurden jum Theil herumgeworfen, Die Infanterie macht eine ftarte Schwenkung rechts, und ein heftiges Feuer schlägt ben Borftürmenden entgegen, geht aber in der Erregung der Gemüther faft wirtungelos über ihre Köpfe hinweg. Ohne Schuß stürzen fich bie Füsiliere mit lautem hurrah vorwärts auf die Batterie und die feindlichen Schüten. Der Stoß bes 3. und 4. Buges schleubert bie letteren jurud, fie eilen bavon, ohne es jum Sandgemenge tommen ju laffen. Der rechte Flügel bes Schützenzuges, Sergeant Rrieg, gelangte in bie Batterie, gleichzeitig mit den beiben Kompagnien des 93. Regiments, welche ben Südabhang erklettert haben. Die Geschütze hatten bis jum letten Augenblick bas Feuer unterhalten, und auch jett noch fteht ein Artillerie-Offigier inmitten etlicher jurudgebliebener Mannichaften und feuert mit feinem Revolver auf bie Beranfturmenben. Gin Unteroffizier ber 3. Kompagnie streckt ibn nieber auf bas Shrenbett, ebenfo fallen bie übrigen Bertheibiger. Bier Geschütze fallen ben 93ern in bie Sanbe, bie beiben rechten Flügelgeschüte werben gemeinschaftlich von ihnen und unseren Füsilieren jubelnd in Besitz genommen. Und weiter fturmt die 10. Rompagnie hinauf auf die Ruppe. Zwei feinbliche Rolonnen treten ihr entgegen, sie wollen die eigenen Geschütze wiedernehmen. morberifdem Schnellfener vom Schuten- und 4. Juge empfangen, wenben sie sich zur Flucht.

Der 3. Zug hatte sich westlich um die Kuppe herumgezogen und kam baher nicht mit zur Verwendung; ihm folgte die 11. und 12. Kompagnie, während die 9. Kompagnie links an der eroberten Batterie vorbei hinter dem rechten Flügel der 10. der Kuppe zustredte. Auch diese brei Kompagnien hatten nur geringe Verluste gehabt, da fast alle seindelichen Geschosse weit über ihre Köpfe hinweg gingen.

Roch waren ber 3. Zug und die 11. und 12. Kompagnie nicht völig um die Ruppe herum, als der Oberst v. Pressentin den Mahnruf ertönen ließ: "Feindliche Kavallerie". Zwei Schwadronen des 5. Lancier-Regiments kamen von der Poncay-Mühle herangetradt, um die eigene Infanterie zu unterstüßen. Der Stoß mußte die 10. Kompagnie zunächst allein treffen, und zwar hauptsächlich die Züge von Krodissch und v. Koße. Hauptmann Helmuth ließ die beiden Züge links schwenken und gewann somit die Römerstraße, an welcher er stehen blied. Seinem oft außgesprochenen Grundsaße gemäß, ließ er nicht Karree formiren, sondern schnell die Linie durcheilend, befahl er den Leuten, sich niederzulegen und sein Kommando abzuwarten. Die seinbliche Kavallerie in

Eskabrons-Kolonnen näherte sich im Trabe, es siel kein Schuß. Das Anreiten wird immer unsicherer und kürzer; als sie auf 200 Meter herangekommen sind, schwingt Helmuth den Säbel und ruft Hurrah, die ganze Kompagnie erhebt sich und stimmt kräftig ein. Die seindlichen Reiter stutzen, wersen dann in der Berwirrung die Pferde herum und verschwinden schneller, als sie herangekommen. Es war ein schöner und solzer Augenblick für den Kompagnie-Chef, er war dessen sicher, daß er seine Leute sest in der Hand hatte. Schnell hatte Oberst-Lieutenant Hilde brand auch die 11. und 12. Kompagnie herangeführt, doch kamen sie nicht zum Schuß. Der ganze Vorgang hatte sich so schnell abgespielt, daß die Vorwärtsbewegung des Bataillons überhaupt nicht zum Stehen gekommen war.

hinter ber 10. Kompagnie fort, hatte hauptmann v. Preen feinen Shubenzug vorgenommen und brang in ber Richtung auf die Vorstadt von Mougon vor, die 10. Rompagnie schwenkte wieder rechts und schloß fich hinter bem linken Flügel ber 9. an, noch weiter links bie 11. und 12. Rompagnie, welche jest ebenfalls ihre Schütenzüge hatten ausidwärmen laffen. Die Vorstadt von Mougon schien ftart befest, feindliche Rolonnen standen nordwestlich, daneben Kavalleriemassen, westlich biefer am Doncg = Bach wiederum Infanterie. Gbenfo zeigten fich füblich ber Stadt und bei Givobeau und Villemontry ftarke Infanterie-Abtheilungen. Gine Infanterie-, die Ravallerie-Brigade und 3 Batterien gehörten jum XII. Korps. Sie maren vom General Lebrun vom andern Maasufer her zur Aufnahme bes ftark bebrängten V. Korps über ben Fluß gefandt worben. Eine andere Division und zahlreiche Batterien besselben Korps griffen vom jenseitigen Ufer her mit Fernfeuer in bas Gefecht ein und wurden namentlich ber 13. Brigabe und den Sachsen unbequem.

Mit erneuter heftigkeit schlug unseren Fusilieren bas feinbliche Infanterie-Feuer entgegen. Doch konnte es vorläufig ber weiten Entfernung halber noch nicht erwidert werden. So gingen die Kompagnien, die 9. etwas füblich ber Römerstraße, links rudwärts bavon bie 10. an biefer und noch weiter links die 11. und 12. nörblich ber Römerstraße bis auf etwa 600 Meter an die Borftadt heran, bis fie hier gezwungen wurden, ju halten und das Feuer zu erwibern. Links ber 12. Kompagnie hatten sich auch brei Schützenzüge bes I. Bataillons 93 unter Lieutenant v. Mabai nach Kortnahme ber Batterie angeschloffen; die Sauptmaffen biefer Rompagnien waren zunächst noch in ber eroberten Batterie geblieben, bereit, die fo kuhn errungenen Siegeszeichen mit ihren Leibern zu ver-Der Oberst befand sich zu Pferbe bei ben Füsilieren und fandte eben jest ben Regiments-Abjutanten Premier-Lieutenant v. Bradel jurud, um Nachrichten über bas II. Bataillon einzuholen, beffen Vorgeben v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

Digitized by Google

von der Nordseite des Mont de Brune aus nicht zu sehen war. Eben hatte er sein Pferd gewendet, als er durch drei Schüsse verwundet wurde. Langsam ritt er zurud.

Das II. Bataillon war, wie vorher bargestellt, nachbem es bie Gießerei burchschritten hatte, nörblich berselben aufmarschirt, und eben wollte ber hauptmann v. Berber bie Rompagnien auseinanbergieben, um gegen ben Subhang bes Mont be Brune vorzugeben, als ein fürchterliches Granat- und Gewehrfeuer in die bichte Daffe hineinschlug. hier mar feine Zeit zu verlieren, alle brei Kompagnien marfen Schuten por, und turz entschloffen fommanbirte Werber: "Laufschritt, Marich-Marsch!" Minbestens 5 Granaten schlugen mitten in bas Bataillon ein, und die Chassepotkugeln rafften manches Opfer zu Boben. v. Bigleben und Lieutenant Mengel murben vermundet, Lieutenant Siltrop, ber bei Konigaran burd beibe Rniee geschoffen, als Ganginvalide entlassen war, aber auf seine Bitte die Erlaubniß erhalten hatte, ben Krieg beim Regiment mitzumachen, und ber an biefem anstrengenden Tage ftets an der Spite ber Kompagnie gewesen mar, brach bei biesem Laufschritt zum Tobe erschöpft zusammen. So ging die Rührung ber 7. Rompagnie auf ben jüngsten Lieutenant bes Regiments, ben Lieutenant v. Briren, über.

Sauptmann v. Berber führte bas Bataillon, im Allgemeinen ben Weg auf Mouzon innehaltend, bis zu den Bappeln und hecken füblich bes Berges. Da plöglich ertönte laut und schallend das beutsche Hurrah auf ber Bobe, die Geschütze verstummen, mit einem Schlage bort bas Infanteriefeuer gegen bas Bataillon auf. Die Füfiliere und bie beiben Kompagnien 93 hatten ben Berg gestürmt. Es war eine gewaltige Leistung, dieser Laufschritt bes II. Bataillons - nach Allem, mas vorangegangen war, mit vollem Gepäck an 800 Meter. Und fie war nicht umfonft gewesen, bas Bataillon hatte bie Aufmerkfamkeit bes Feindes anscheinend fast gang von ben Füsilieren abgezogen und diesen somit ihr tühnes Vordringen wesentlich erleichtert. Aber auch bie Früchte für bas Bataillon selbst sollten nicht ausbleiben. Die Schützen ber 5., 6. und 7. Kompagnie, welche die Kolonne rechts begleiteten, hatten fich ben hang füblich bes Grundes nach ben Bufchen zu hinaufgezogen und fanden bier vier vollständig bespannte Geschüte, zwei Ranonen und zwei Mitrailleusen, welche abgeprost die Mündungen bem Bataillon zukehrten, aber vom Keinde soeben verlassen waren und nun jubelnd in Beste aenommen wurden. Ein hinter benselben befindlicher Graben hatte bas Abfahren verhindert.

An der Hede angekommen, war es des Hauptmanns v. Werder erste Sorge, die Leute wieder zu ordnen und zu Athem kommen zu lassen. Viel Zeit war dazu nicht vorhanden, denn lebhaftes Gewehrfeuer auf

und nördlich von dem Berge bekundete, daß unsere Füsiliere dort noch in lebhaftem Gesecht standen. Lieutenant Bahr ergreift ein Gewehr und geht mit 2 Mann zum Erkunden vor. Lieutenant Kauffmann und Feldwebel Göge ordnen indeß die 5. Kompagnie: "Na fix," ruft Letterer, "Bordermann genommen, es kommt Alles in die Magdeburger Zeitung!" Bald sind die Kompagnien von Neuem geordnet und eingetheilt, während Lieutenant Bahr den Hang erstiegen und gesehen hat, daß das Gesecht des Füsilier-Bataillons schon wieder vorwärts schreitet. Die Schützunzüge der drei Kompagnien werden vorgenommen, und bald geht es weiter, seinbliche Schwärme vor sich hertreibend, in der Richtung auf die Vorstadt von Mouzon auf dem Südhang des Berges; hinter den Schützen solgen die geschlossenen Rompagnien der Nummer nach geordnet nebenseinander mit geringen Zwischenräumen.

Balb sollten diese Kompagnien mit bem Füsilier-Bataillon wieder in enge Berührung treten. Es war inzwischen etwa  $5^{8/4}$  Uhr geworden, als die Lage der Füsiliere, welche zu dieser Zeit noch allein der starken seindlichen Uebermacht gegenüberstanden, anfing, bedrohlich zu werden.

Die 10. Rompagnie war, nachbem fie bas Anreiten ber Langiers fo rühmlich abgewiesen, in der Richtung der Römerstraße auf die Borftadt vorgegangen und hatte etwa 600 Meter bavor Salt machen muffen. Benn Hauptmann Helmuth durch die von ihm angewendete Form bis jest größere Verlufte glücklich vermieben hatte, fo steigerten sie sich jest in gang bebeutenber Weise, seitbem die Kompagnie in bas breifache Feuer getaucht mar, welches sie auch jum halten zwang. Der Schütenzug, Lieutenant Rrobitich, murbe in ber etwa einen halben Meter tief eingeschnittenen Römerstraße, Front gegen Gudoften, eingenistet und eröffnete alsbald und, wie es schien, in höchft wirksamer Beise bas Feuer gegen die sublich ber Borftadt ftebenben feinblichen Schwarme. Der 4. und 3. Zug schlossen sich im stumpfen Winkel dem linken Flügel bes Shugenzuges an, Front gegen bie Borftabt und nur febr fparlich in einer Aderfurche gebedt. Die feinbliche Artillerie feuerte fehr heftig vom jenseitigen Maasufer aus, auch scheinen noch einige Geschütze füblich ber Borftadt geftanden zu haben, welche die 10. Kompagnie, und namentlich ben Schütenzug, fast in ber rechten Flanke hatten.

Die 11. und 12. Rompagnie hatten, um ben Bergrücken bezüglich ben Abhang mehr zu füllen, ben Zwischenraum unter einander auf 250 Meter vergrößern müffen, ebenso weit stand die 11. Rompagnie von der 10. entsternt. Die Schützenzüge v. Boß und Rempte waren wieder vorgesnommen worden und dicht gefolgt von den Unterstützungstrupps bis auf etwa 800 Meter an die Chausse nach Rouffy vorgegangen. Hier wurden auch sie zum Halten gezwungen, da ein weiteres Vordringen durch ein äußerst heftiges Flankenseuer vom Noncq Bach aus verhindert

wurbe. Die 11. und 12. Kompagnie schlossen sich im stumpfen Binkel an den 3. Zug der 10. Kompagnie an, der bedeutenden Ausdehnung der Front halber waren jedoch zwischen den einzelnen Zügen Zwischenräume, die nicht ausgefüllt waren. Links an die Schützen der 12. Kompagnie zogen sich jett die drei Schützenzüge 93 er unter Lieutenant v. Madai, welche mit ihrem linken Flügel etwa die Richtung auf den Nordostrand von Pourron hatten, der inzwischen vom 93. Regiment besetzt worden war. Diese ganze vielsach gebrochene und unterbrochene dünne Linie wurde vom Feinde auf weite Entsernung mit Schnellseuer überschüttet, Lieutenant v. Voß bemerkt ausdrücklich, daß die seindliche Artillerie vom jenseitigen Maasuser her ganz ausgezeichnet geschossen habe, daß mehrere Leute seines Zuges durch Granatsplitter verwundet worden seine.

Die geringe Stärke biefer Abtheilungen, die ja auf dem Nordabhange bem Feinde fich frei zeigten, mußte zu Gegenstößen reigen, um fo mehr, als bis babin fich weber biesseitige Ravallerie noch Artillerie auf ber Bobe zeigte. Der Feind unternahm fie mit Infanterie und Kavallerie und zwar mit großem Schneib und ziemlich gleichzeitig. Der Kavallerie-Angriff tam von Norben und richtete fich gegen die bunne Linie auf bem Nordabhang des Berges, ber Infanterie - Angriff tam von der Chauffee und etwa aus ber Gegend bes Bappelgebufches, füblich ber Borftabt, und hatte bemnach eine fast westliche Richtung. Er traf mithin zunächst auf bie 9. Rompagnie und mußte, wenn er gelang, ben biesfeitigen Rompagnien am Norbabhang bes Berges gang ungemein gefährlich werben, benn er führte faft in ihren Ruden, ein Aufrollen und Burudwerfen auf Pourron mar fast unvermeiblich. Wenn aber irgend etwas für bie Rühnheit fpricht, mit welcher unfer Füfilier-Bataillon bem Gegner nachgebrängt war, so ist es die Lage, in welche dieser Reil, ber sich in ben Reind getrieben, gerieth, in welcher er die erbitterten Angriffe gurudichlug, in Folge ber Kaltblütigkeit seiner Führer und mit Sulfe ber rechtzeitig eingreifenden Unterftützungen.

Wir wenden uns junächst zu dem feindlichen Infanterie-Angriff.

Die 9. Kompagnie hatte, wie wir wissen, auf dem rechten Flügel der 10. Kompagnie ihre eigenen Schützen entwickelt, welche sich theilweise noch an dem Feuer gegen die feindlichen Schwärme betheiligt hatten. Plöglich hörte Hauptmann v. Preen in seiner rechten Flanke heftiges Gewehrfeuer, welches von dem gegen die Höhe andrängenden II. Bataillon herrührte. Ueber den hier sanft abfallenden Hang konnte man jedoch nicht wegsehen, daher ließ Hauptmann v. Preen rechtsschwenken und ging in südöstlicher Richtung auf den Schall des Feuers zu, einen Haldzug Schützen unter Vice-Feldwebel Graeser vorwersend. Nur wenige der vorerst vorgenommenen Schützen hatten diese neue Schwenkung des Unterstützungstrupps bemerkt, der größere Theil verblied

auf bem rechten Flügel ber 10. Kompagnie an ber Römerstraße. Als biese Bewegung schon ausgeführt war, traf Premier-Lieutenant Bahl- kampf mit bem Besehle bes Brigabe-Kommandeurs ein, wonach die 9. Kompagnie sich nach rechts ziehen sollte.

Bährend bes Vorgehens trat Sergeant Mühr aus bem Gliebe und bat ben hauptmann, auf einen einzeln laufenden Franzmann ichießen au dürfen. Nachdem ihm bies bewilligt, sprang er einige Schritt seit= warts, ftellte fich regelrecht bin und ichog ben feinblichen Schugen auf 250 Meter nieber. Als die Rompagnie ben nach Mouzon zu fallenden Ruden des Berges überschritten hatte, fließ sie ploglich auf die rechte Flanke eines feindlichen Bataillons, welches, von der Chaussee berkommend, im vollen Vorgeben gegen bie eroberten Geschütze mar. v. Preen ließ zur viergliedrigen Salve halten und Schnellfeuer auf 150 Meter eröffnen. Die Wirtung mar hauptfachlich eine moralifche, der Keind floh und verschwand bald am Abhange, Gewehre und Tornister vielfach wegwerfenb. Die Kompagnie mar burch ben anhaltenben Laufschritt außer Athem und hatte theilweise noch bie großen Klappen bes Bifirs aufgeschlagen, so baß die Verlufte bes Feindes zwar immerhin bebeutend waren, boch nicht im Berhältniß zu ber geringen Entfernung. auf welche er berangekommen, standen.

Einige Minuten nach biefem Vorfall erscholl ber Ruf "Ravallerie fommt". Der ichnell einige Schritt gurudeilende hauptmann v. Breen bemerkte, als er ben Nordhang wieder übersehen konnte, feindliche Kürgssiere, welche eben die 10. Kompagnie angegriffen hatten, abgeschlagen worden waren und in Trummern nach allen Richtungen jagten. großer Theil war links geschwenkt, und so kam es, baß er die Richtung auf ben Ruden ber 9. Kompagnie, die ja augenblicklich gegen Suboften vorging, zu haben ichien. Durch ben Ruf und bas rollende Schnellfeuer im Ruden war die Kompagnie jum Stupen gekommen; plöglich tauchten 2 feinbliche Rompagnien am Suboftabhange auf und eröffneten auf taum 150 Meter ein gewaltiges Schnellfeuer auf die überraschte Rompagnie. Der Feind mar bis an ben Kopf burch ben hang gebeckt, bie vorgenommenen Schüten, vor allen Sergeant Stüver und Unteroffizier Peters, erwiderten mit Rube bas Feuer, ber geschloffene Theil ber Kompagnie aber schmolz schnell zusammen. Da stürzte zuerst Lieutenant v. Sommerfeld, in ben Rug getroffen, ba brach Bortepee-Rabnrich Fleifcher, burch ben Unterleib geschoffen, gufammen, ba fiel Bice-Relbwebel Graefer schwer vermundet. Feldwebel Buht, ber Erfte im Dienst, ber Erste in ber Gefahr, sinkt schwer getroffen, ber tapfere Unteroffizier Blume fällt mit zerschmetterter Kinnlabe, die Rompagnie verlor auf diesem Plaze 25 Tobte und Verwundete.

Dennoch bewahrte die Kompagnie ihre feste Haltung. Hauptmann

v. Preen und Lieutenant v. Sommerfelb, ber trot schmerzender Wunde bis zum späten Abend die Kompagnie und seinen Zug nicht verließ, hielten straff zusammen, was die feindlichen Geschosse zu locken suchten. Ein längeres Verweilen auf dieser Stelle schien bei den sich häusenden Verlusten und der Ueberzahl des Feindes nicht rathsam, und Hauptmann v. Preen wich langsam nach seiner rechten Flanke, also nach dem Südhange des Verges, aus, um zunächst Deckung zu gewinnen. Der Feind drängte mit heftigem Feuer nach. Es war ein schwieriger Augenblick, der Feind stand fast im Rücken der 10. Kompagnie, sein weiteres Vorgehen mußte für diese, sowie für den Besit des Verges überhaupt gefährlich werden.

Da erschien General v. Zychlinski. Auf bem Wege, das II. Bataillon unseres Regiments aufzusuchen, hatte er das Gefecht der 9. Rompagnie und bessen unglücklichen Ausgang gesehen und eilte dem weiteren Borbringen des Feindes zu wehren. Er schickte den Lieutenant Meyer ab, um Artillerie herbeizuholen, den Lieutenant v. Manteuffel, um die aus den Büschen tretende Infanterie zur Mitwirkung am Mont de Brune auszusordern, er selbst begab sich zu der nächststehenden Reserve, zur 3. und 4. Rompagnie 93.

Diese wissen wir in den rühmlichst erbeuteten Geschüten. Die Hauptleute v. Raumer und Braune hatten zur Deckung derselben ihre Schüten vorgenommen, da sie aus den Bewegungen des Feindes entnehmen mußten, daß er versuchen würde, die Geschütze wiederzunehmen; zahlreiche in die Batterie schlagende verlorene Geschösse verursachten fortwährend Verluste. General v. Zychlinski kam durch den Rugelzregen fast von der feindlichen Seite her geritten und befahl den Führern, zur Unterstützung der 9. Kompagnie unseres Regiments vorzugehen. Diese, gedrängt von den nachfolgenden Franzosen, verhinderte augenblicklich die beiden Kompagnien am Schießen. Im Begriff vorzugehen, wurde Hauptmann v. Raumer schwer verwundet, an seiner Stelle übernahm der einzige noch anwesende Zugsührer, Fähnrich Boebider, das Kommando und schloß sich der 3. Kompagnie, Hauptmann Braune, an.

Es tam inbessen von anderer Seite Unterstützung, an welcher sich ber Angriff des Feindes schnell brach. Es war das II. Bataillon unseres Regiments. Wir haben es verlassen, als Premier-Lieutenant Bahr, unterstützt durch die Lieutenants v. Bodelberg und v. Brigen, die Schützen gegen die Höhe vorführte, die seindlichen Schwärme vor sich her schiebend. Ihm solgte auf kurze Entsernung das Bataillon unter Hauptmann v. Werder, die Kompagnien mit geringen Zwischenräumen auseinandergezogen. Auch hier hatte man die zersprengten Abtheilungen der Kürassiere gesehen, ohne jedoch mehr als die helme derselben über den Rücken des Berges erkennen zu können. Hauptmann v. Werder

ließ bie gefchloffenen Abtheilungen zur viergliedrigen Salve fertig machen, balb aber maren bie Selme verschwunden. Im weiteren Borgeben fließ bie Schütenlinie auf bie jurudgebende 9. Rompagnie, welche fich nunmehr auf den linken Flügel fette und ordnete. Der nachdrängende Feind gelangte mit großer Tapferkeit bis auf 100 Meter an die Schütenlinie bes II. Bataillons, mit mörberischem Feuer empfangen. Durch besondere Rube und Raltblütigkeit zeichnete fich hier Feldwebel Lucas aus, ber an Stelle bes nummehr bie 7. Kompagnie führenben Lieutenants v. Briren bie Schüten biefer Kompagnie übernommen hatte. Unter großen Berluften entwich ber Feind nach ber Borstadt von Mouson bin, gefolgt vom II. Bataillon, bem fich links die 9. Rompagnie unseres, die 3. und 4. Rompagnie 93. Regiments anschlossen. Rechts gewannen balb die 1. und 2. Rompagnie ber 93er, welche aus ben Bufchen herangeeilt maren, Berbindung. In ber weiteren Berfolgung auf die Borftadt führte die gange Linie eine Achtel-Schwenfung rechts aus, mahricheinlich unabsichtlich und burch die Rückzugsrichtung des Feindes hervorgerufenv. Preen burchschritt die Stelle, an welcher er vorbin fo ernfte Berlufte erlitten, gablreiche Tobte und Bermundete von Freund und Feind bebedten ben Abhang bes Berges. Unteroffizier Solland ber 5. Rompagnie äußert sich folgendermaßen: "Die Frangofen waren fo in Flucht gefest, daß fie Ranonen und allefartige Waffen von fich geworfen, um nur fonell nach Mougon zu flieben; hier murbe uns ein Bild ber Gefcichte ju Theil, welches gewiß Giner, ber es gefeben, nie vor Augen verlieren kann, benn so weit bas Auge reichte, sah man Tobte und Berwundete, Geschoffe und Waffen auf der Erde herumliegen."

So gelangten bas Bataillon und die begleitenden Kompagnien in bie Sobe ber 10. Rompagnie, die nach bem fo glänzend abgeschlagenen feindlichen Angriff fich jum Vorgeben auf die Vorstadt vorbereitete. General v. 3ndlinsti ericien ploglich, von links tommend, bei bem Bataillon und befahl bem Sauptmann v. Berber, bie Borftabt angugreifen; ohne sich weiter aufzuhalten, sprengte ber General weiter zum I. Bataillon 93, um diefem benfelben Befehl ju geben. Es mar 6 Uhr Abends. Wir muffen bas Bataillon verlassen, um bie Ereignisse auf bem Rorbabhange bes Mont be Brune nachzuholen, erwähnen nur hier noch, daß unmittelbar nach bem Angriff bes II. Bataillons auf die gegen ben Berg wogenden Frangofen auch die erfte biesseitige Batterie auf dem Berge erschienen war und ihr Feuer eröffnet hatte. Feldwebel Buht, ber verwundet auf bem Shrenplate ber 9. Rompagnie lag, theilt hierüber Folgendes mit: "Ich lag bewußtlos; ba mit einem Male vernahm ich Stampfen und Schnaufen von Pferben, ich richtete mich jum Siten auf und fah, wie General v. Bychlinsfi in meiner Rabe mar und bie erfte Batterie auf ben Mont be Brune führte und bem Batteriechef zu gleicher Zeit die Entfernung des Zieles auf 1600 Schritt angab. Kaum waren die Worte gesprochen, da erscholl auch das Kommando des Batterieches zum Feuern. Mit eiserner Ruhe hielt der Herr General auf dem Pferde und sah mit spähendem Auge durch sein Fernglas, dem ersten abgeseuerten Geschoß nach, um das Resultat zu erkennen, worauf er die Worte: ,es hat gut eingeschlagen', sprach und eilends der Vorstadt Mouzon zusprengte." Für Zuht hatte dieser Vorsall das Gute, daß er nach dem Verbandplate der Artillerie getragen und daselbst gut verbunden wurde.

Mit dem Vordringen der feindlichen Infanterie von der Vorstadt und Chaussee her erfolgte gleichzeitig ein feindlicher Kavallerie-Angrissgegen den Nordabhang des Berges.

Derfelbe, aus nördlicher Richtung kommend, traf die auf dem Nordabhange ftebenben Rompagnien, die wir in folgender Aufstellung verlaffen haben. Die gang in Schüten aufgelöfte 10., sowie einige Schüten ber 9. Kompagnie in und an ber Römerstraße. Auf bem linken Alügel etwa 250 Meter entfernt und im stumpfen, mit ber Spipe nach le Poncay weisenden Winkel die 11., abermals etwa 250 Meter entfernt die 12. Kompagnie, ber fich bie brei Schützenzuge bes I. Bataillons 93 anschloffen, beren linker Flügel nach Pourron bin ragte. Die 10. Rompagnie ftand mit ihrem rechten 1) Flügel etwa 600 Meter von bem Subwestrand von Mouzon = Vorstadt entfernt, die 11. und 12. Kompagnie parallel zur Chaussee Borftabt - Rouffn, auf etwa 800 Meter Entfernung von berfelben. Referven waren nicht vorhanden, benn wir wiffen bie 3. und 4. Kompagnie 93, unsere 9. Kompagnie und II. Bataillon in heftigem Rampfe gegen bie frangofischen Infanterie = Borftoge. Das weitere Vorgeben ber Füfilier-Kompagnien wurde burch bas äußerst heftige und breifache Feuer bes Feindes verhindert, sowie durch die nördlich ber Chauffee nach Rouffy fich entfaltenben Reitermaffen.

Wir wissen, daß der Feind zur Unterstützung des hartbedrängten V. Korps eine Infanterie- und eine Kavallerie- Brigade über die Maas geschickt hatte. Letztere war schnell aufgesessen und durch den Fluß<sup>2</sup>) geritten und hatte sich unweit le Poncay an der Chaussee in zwei Tressen zum Gesecht sormirt. Der vorliegende Berg war noch mit französischer Artillerie besetzt, eine Mitrailleusen-Batterie wurde jedoch, nachdem sie daß Feuer eröffnet, von preußischer Artillerie bald zum Schweigen gebracht. Es war also die Zeit, in welcher unsere Füsiliere den Berg stürmten. Nachdem berselbe genommen, hatten die Eskadrons heftiges Gewehrfeuer auszuhalten, was auf große Entsernung und wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Der rechte Flügel ber Kompagnie mar ber linke bes Schützenzuges, ber gegen bie anderen Züge im Kehrt ftand, Front gegen Süboften.

<sup>2)</sup> Bahricheinlich bei la Fourbern Ferme, nördlich Mouzon.

aus bem Nordrand von Pourron von 93ern auf sie abgegeben wurde. Ein Abjutant brachte dem 6. Kürafsier-Regiment den Befehl, sich zurückszusiehen, während das 5. stehen blieb, um den Feind aufzuhalten 1).

Allein und unbeweglich hielt dieses tapfere Regiment im heftigen Feuer, eine eherne Säule inmitten der rings herrschenden Verwirrung. Schon hier hatte es namhaften Verlust an Offizieren, Mannschaften und Pferden. Um die Fortschritte des Feindes zu hemmen, gab General de Fénélon dem Regiment Besehl, anzugreisen. Sosort überschritt das Regiment die Chaussee und ordnete sich südlich derselben in Kolonne in Estadrons zum Angriff. Lieutenant v. Beaulieu giebt an, daß man ganz deutlich gesehen habe, wie die einzelnen Estadrons die Chaussegräben nahmen und sich dann formirten. Vornweg ritten die Offiziere, das ganze Regiment sehr schon geschlossen, noch im Trabe, bemerkt Lieutenant v. Voß. Die ganze Masse bewegte sich auf die 11. und 12. Kompagnie zu, ein eherner Strom.

Diese standen zur viergliedrigen Salve fertig, die Schützen in den Zwischenräumen. Oberst v. Preffentin hielt mit Oberst Lieutenant Hilbebrand inmitten der Füsiliere, bei der 11. Kompagnie. Der Oberst ermahnte zu ruhigem Zielen und Schießen und wiederholte den Füsilieren, daß feindliche Kavallerie kaltblütiger Infanterie nimmer etwas anhaben könne. Das feindliche Infanterie- und Artillerieseuer schwieg, verhältnißmäßige Ruhe herrschte auf diesem Theile des Schlachtseldes, nur unterbrochen von dem Gerassel der herandrausenden Reitergeschwader. Die Kompagniessührer, Hauptmann Hartrott und Premier- Lieutenant v. Bestphal, richteten die Züge aus, wie auf dem Exerzirplate. Auf 4—500 Meter schossen die besten Schützen, Unterossizier Lüde de der 11. Kompagnie war so glücklich, einen Ofsizier, der aufklärend weit vor dem Regiment ritt, mit sicherer Kugel vom Pferde zu holen.

Die 10. Kompagnie blieb wiederum aufgelöst stehen, der Schützenzug, der nunmehr die Front nach Norden nahm, auf dem rechten Flügel in der einen halben Meter tief eingeschnittenen Römerstraße, der 3. und 4. Zug etwas vorgedogen nördlich derselben in einer Ackersurche. Hauptmann Helmuth stand in der Mitte zwischen dem Schützenz und 4. Zuge. Die seindliche Kavallerie änderte plötlich ihre Richtung, gleichsam, als ob sie es vorzöge, aufgelöste Infanterie anzugreisen; sie verließ die Richtung auf die 11. und 12. Kompagnie, schwenkte etwas links und ritt gerade gegen den rechten Flügel der 10. Kompagnie an. Bielleicht wurde sie durch Hindernisse, welche sich in dem Wege, der von Pourron am Rordsuße des Berges entlang nach der Vorstadt führt, vorsanden, veranlaßt, benselben an geeigneterer Stelle und mehr links zu passiren, vielleicht

<sup>1)</sup> Die frangöfische Ravallerie von T. Bonie, überfest von C. v. G. Seite 58.



auch, um sich dem Flankenfeuer der 98er aus Pourron und der drei Schützenzüge unter v. Madai zu entziehen. Dadurch boten die Kürassiere aber erst recht ihre rechte Flanke dem Feuer der 11. und 12. Kompagnie dar. Deren Salven schmettern vernichtend in die Reihen, das Regiment braust näher und näher, die Kürassiere beweisen sich ihrer Großväter, der Reiter von Waterloo, würdig. "Der Boden ist ausgeweicht, ansteigend und von einem steilen Ravin!) durchschnitten. Trozdem stürzen sich die Kürassiere vorwärts in den Feuerregen. Die helmkämme werden durchschossen oder abgerissen, die Spauletten zerstückelt, die Röcke zerset. Der tapfere Oberst de Coutenson wird erschossen, der Kommandant Brincourt gleichfalls töbtlich getrossen."

Sauptmann Selmuth ftand ruhig inmitten feiner Rompagnie, auf ber gangen Linie seiner Schugen fiel tein Schuß. Gespannt und vertrauensvoll hafteten die Blide ber Offiziere und Rufiliere auf dem Antlit bes hauptmanns, in beffen hand fie ihr Schickfal geleat faben. Auf ber ganzen Linie erwartete man mit athemloser Spannung ben Ausgang biefes feltenen Schaufpiels. Auf ber Bobe weftlich von Pourron, wo die 8. Rompagnie 93. Regiments angekommen, glaubten die Musketiere icon die Rufiliere verloren, nur Premier-Lieutenant v. Sendwolff versicherte ben glüdlichen Ausgang. Als die Kürafsiere bis auf 150 Meter an die Rompagnie herangekommen, fpringt Sauptmann Selmuth vor bie Front ber Schützen, in ber rechten Sand ben Säbel, in ber linken ben helm schwenkenb, um mit einem lauten hurrah bas Signal zum Schnellfeuer ju geben. Diefes bricht mahrhaft vernichtenb los, viele Reiter sturzen, viele schwanken im Sattel, bas Regiment trabt rubig weiter. Lieutenant Krobitfc befchreibt ben Angriff folgenbermaßen: "Einige größere Luden find ichon bemerkbar, hier und ba fturzt ein Reiter aus bem Sattel, bort fällt ein Pferb über ein anderes, aber ber Reft brangt gewaltsam und muthig nach vorn. Wohl war bie anfängliche Ordnung gewichen, je naber die feindlichen Reiter herankamen, besto mehr lösten sich die Schelons auf. An der Tete waren fast sämmtliche Offiziere, babinter die fühnsten und schnellften Reiter, etwas jurud im großen Saufen die ruhiger Reitenden, die Aferde wohl etwas ftopfend und aufhaltend. So war die wilbe Schaar, Graufen und Tob versprechend, auf 100 Meter herangekommen. Bas wird nun? Bollen uns biefe Reiter in Grund und Boben ftampfen? Feststehen und weiter ichießen! klang ba ber ruhige Befehl bes Hauptmanns wieber, und ber Erfolg lehrte, wie richtig und ben Berhältniffen angemeffen biefer Befehl

<sup>1)</sup> Das kleine, unbebeutende Ravin am Bege Pourron-Borftabt, wo auf bem Plane 173 verzeichnet steht.

<sup>2)</sup> T. Bonie. Die frangofifche Ravallerie. S. 58.



Berlag bon R. Erjenfchmibt, Berlin.

Hongtmann Helmuth — Chef der 10. Compagnie — im Zweit

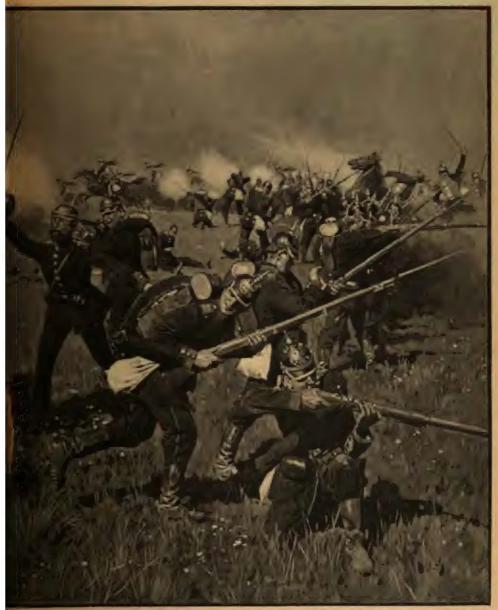

Suditbend Diegenbach, Miffarth & Co.

mit einem Unteroffizier vom 5. französischen Kürassier-Regiment August 1870.

Digitized by Google

kam. Junächst hatte Jeber seine Ruhe, die in so kritischen Momenten boppelt wichtig und nothwendig ist, wieder erlangt; Jeder schoß weiter, ruhig und sicher, Keiner zuckte mit der Wimper, ein Jeder stand wie ein echter Mann.

Die an ber Tete befindlich gewesenen Offiziere, namentlich ber greise Oberft, lagen längst blutend am Boden, von töbtlicher Rugel getroffen, aber der übrig bleibende Theil stürmte weiter. Kaum 20 Meter noch waren die seindlichen Reiter entsernt, man hörte das Keuchen der Pferde, man sah die wüthenden Mienen ihrer Herren, unser Häuslein schien verloren; da fuhr noch einmal das töbtliche Blei aus allen Gewehren in den dichten Reiterknäuel, noch einmal stürzten die vordersten Glieder, aber der Rest stutzt einen Moment."

In der That hatte sich das Regiment auf 80 Meter in gestreckten Salopp gefest und mar, wie hauptmann helmuth berichtet, mit rudfictelofer Entschloffenheit ben Hang hinauf gefturmt. Der Hauptstoß traf den Schüßenzug und den rechten Flügel des 4. Ruges. morberische Schnellfeuer that aber feine Wirkung, ein großer Theil ber Ruraffiere begann langfamer zu reiten und links abzuschwenken, Die Bruppe ber Offiziere, gefolgt von einem großen Saufen ber Reiter, braufte weiter. Auf 15 Meter por ben Gewehrmundungen fturaten aber mehrere Reiter übereinander, hier lagen unter Anderen brei fcmer verwundete Offiziere, andere Reiter parirten, andere riffen ihre Pferbe nach links und jagten bicht an bem rechten Flügel ber Schuten, einige Pferde auch burch bie Schuten, theilweise burchgebend, nach bem Balbe von Givobeau und der Chausseeschlucht zu. Diese Theile trugen die Spuren ihrer Niederlage jum I. Bataillon 93, ja bis jum 26. Regiment, theilmeise noch von ber ersten biesseitigen, auf bem Berge ankommenben Batterie mit Granaten begrüßt.

Nur ein Marechal be logis tommt bis in die Schütenlinie, gerabe auf ben hauptmann belmuth ju, ein bune von Gestalt, mit einem prächtigen Rappen beritten. Einen muchtigen Sieb führt er auf ben hauptmann, ber, fonell gur Seite fpringend, bem Reiter einen flachen Dieb ins Geficht verfett. Ein neuer Schlag gerschmettert Selmuth's Sabel, berfelbe ift aber nicht wehrlos, benn 20 Leute eilen zu feiner Unterftutung herbei, bas Bange ift bas Wert weniger Setunden. Gben will ber Ruraffier zu neuem, vernichtenbem Schlage ausholen, als Unteroffizier Bellstedt ihm bas Bajonett in die linke Sufte ftogt. "Rendezvous, monsieur, vous êtes un très-brave soldat, mais rendez-vous," ruft Selmuth bem Tapfern gu. "Mais oui," ftohnt ber Reitersmann und will feinen Degen überreichen, als ihn ber Unteroffizier Stolze, ber biefe Bewegung als für seinen hauptmann feindselig auffaßt, burch bie Bruft ichieft. Der Reiter gleitet lautlos vom Pferbe, in Selmuth's Arme, die sich öffnen, den tapfern Feind aufzunehmen. Der Mann war todt 1), die noch folgenden Kürassiere schwenkten ab, verfolgt von dem sich erneuernden Schnellseuer; das feindliche Regiment war ruhmvoll untergegangen 2).

Die Füsiliere, die durch Ruhe, Kaltblütigkeit und eiserne Feuerbisziplin zum zweiten Male an diesem Tage seindlicher Kavallerie so erfolgreich getrott hatten, standen auf, und frästig hallte das Hurrah durch
bas Rollen des Gewehrseuers und den Donner der Geschütze. Hauptmann Helmuth und der herbeigeeilte Lieutenant Krobits ich wechselten
einen stummen Händedruck, ebenso erhielt der Unteroffizier Bellstedt,
der schnelle und besonnene Helser, vom Hauptmann einen dankbaren
Handschlag.

Raum war ber Angriff abgeschlagen, als bas Granat- und Gewehrfeuer bes Feindes mit erneuter Heftigfeit wieder losbrach. Namentlich litten hierunter die 11. und 12. Kompagnie, welche überdies noch Flankenfeuer aus bem Doncg-Thale auszuhalten hatten. Bahrend baher bie 9. und 10. Rompagnie fich balb jum Angriff auf bie Borftabt anschiden konnten, mar es ben linken Flügel-Rompagnien, sowie ben Zügen v. Mabai nicht möglich, ben Norbabhang bes Berges zu verlaffen. Bei jeder Borwärtsbewegung nach ber Chaussee entwickelte ber Feind von le Boncan und bem Doncg-Thale aus ftarte Schütenschwarme, welche gegen die linke Flanke ber 12. Kompagnie andrängten und die Linie jum Salten veranlaften. Ueberbies mar ber Raum zwischen biefen Rompagnien und ben in Pourron sich befindlichen Bataillonen so groß geworben, daß ein weiter Zwischenraum entstanden mar, ber nicht ausgefüllt werben konnte. Gin Rechtsziehen nach ber Borftabt ichien bem Oberften v. Preffentin um fo weniger geboten, als bie biesfeitigen, hinter ben Rompagnien auffahrenben Batterien bann allein auf ihre unmittelbare Bebedung verwiesen worben maren. Die 11. und 12. Rompagnie hatten gleich nach bem Abschlagen bes Ravallerie = Angriffs ihre Schützenzuge unter ben Lieutenants v. Bog und Rempte wieber porgenommen und dieselben in einem Rleefelbe eingenistet, die geschloffenen Rüge etwa 200 Meter babinter. Zahllose Chaffepotkugeln schlugen rundum ein, kleine vom Ader fich ablöfende Staubwölkchen bilbenb. Faft gleichzeitig verloren Oberft v. Preffentin und Oberft - Lieutenant Silbebrand, welche bei ber 11. Rompagnie hielten, ihre Pferbe, bem

<sup>1)</sup> hauptmann helmuth nahm ben Ballasch bes Tapferen an fich, ale Beute biefes feltenen Kampfes.

<sup>2)</sup> Rach T. Bonie verlor das Regiment bei diesem Angriff den Kommandeur, den Oberst-Lieutenant, einen Kommandanten, 9 Eskadrons-Offiziere, 11 Unterossisiere und 90 Kürassiere, außerdem ertranken viele Leute und Pferde auf der Flucht in der Maas.

Oberst wurde durch ein Geschoß die Schärpe zerriffen; Lieutenant Peper fallt getroffen, und mit ihm viele Leute.

Bom rechten Maasufer her bearbeitet ber Feind indessen den Berg mit Granaten und Shrapnels. Plöglich schlägt eins der letzteren mitten in den Unterstützungstrupp der 12. Kompagnie. Noch eins und noch ein brittes. Die Kompagnie schwankt, die getrossenen Leute stöhnen und ächzen, die Kompagnie schiebt sich schrittweise zurück. Fast scheint es, als ob die Anstrengungen des Kompagniesührers, Premier-Lieutenant v. Bestephal, und der Zugführer, Lieutenant Schwetsche und fähnrich v. Western hagen, die mit kaltblütiger Gelassenheit die Züge ordnen wollen, vergebens sein sollen. Da jagt Lieutenant v. Beaulieu, Abjutant des Füsilier-Bataillons, von der 11. zur 12. Kompagnie, und hinter derselben sein Pferd parirend, rust er den bestürzten Leuten sernige Worte zu. — Und mit gutem Erfolge. Noch 3 oder 4 Granaten gehen dicht über die Kompagnie hinweg, Beaulieu dicht am Kopf vorbei, die seindliche Batterie hat das Abkommen verloren, die Kompagnie sieht sest und geschlossen!

Oberst-Lieutenant Hilbebrand, ber von der 11. Kompagnie herbeisgeeilt kam, ließ die Kompagnie etwa 20 Meter seitwärts in eine Geländewelle sühren; das Kommando wird straff ausgeführt, die Kriss ist glücklich überstanden. Lieutenant v. Beaulieu aber, der hier so glücklich und energisch eingegriffen, und der den ganzen Nachmittag dahin jagte, wo die Gesahr am größten, blieb wie durch ein Wunder mit seinem Pferde von seindlichen Geschossen verschont.

So blieb hier das Gefecht im Stehen, ein weiteres Vorgehen konnte erst dann möglich werden, wenn das Yoncq=Thal vom Feinde gesäubert und zum Angriff auf le Poncay geschritten werden konnte. Der Zeit=punkt war nicht mehr fern, dis dahin galt es hier auszuharren und fest=zustehen, während die Kameraden sich anschiekten, durch Sturm auf die Vorstadt das Werk des Tages zu krönen.).

Wir wissen, daß General v. Zychlinski ben Ordonnanz-Offizier ber Brigade, Lieutenant Meyer, abgeschickt hatte, um die auf der Höhe von Yoncq stehenden Batterien zur Mitwirkung auf dem Mont de Brune aufzufordern. Derselbe fand die Batterien der Korps-Artillerie ichon im Vorgehen begriffen.

Wir sahen, als wir unsere Füsiliere beim Sturm auf ben Berg begleiteten, auf ber Höhe von Yonca die reitende Abtheilung, sowie die 3. schwere Batterie der 8. Division an den Buschen aufgefahren und durch wirksames Keuer den Angriff vorbereiten. Es waren balb die

<sup>1)</sup> Der rechte Flügel bes Regiments und namentlich bas II. Bataillon.

beiben anderen Batterien ber 8. Division, sowie die Fuß-Abtheilung der Korps-Artillerie gefolgt, lettere hatte jedoch zum großen Theil keinen Plat mehr zum Auffahren gefunden.

Nachbem ber Berg genommen, zögerten bie Kommandeure, Oberst Crufius und Major v. Gilfa, feinen Augenblid, Die Batterien nach bem Mont be Brune ju führen, um von bier aus bas lette Borgeben ber Infanterie fraftig ju unterftugen. Wenn bie Batterien nicht fo rechtzeitig auf bem Berge erschienen, um noch gegen den feindlichen Angriff mitmirten ju konnen, fo lag bies nur in ben Schwierigkeiten bes Belandes und ber großen Ermudung ber Pferbe, die zum Theil keine fonellere Gangart als Schritt gestattete. Die Ruß-Batterien ber Rorps-Artillerie fuhren am Bestabhang ber Höhe hinunter, wandten sich bei ber Giegerei rechts und fuhren bann am Oftabhange bes Dont be Brune auf, die 6. fcmere Batterie zuerft. Die reitende Abtheilung fuhr ben fteilen Nordabhang hinunter, ben fteilen Subabhang hinauf und feste fich links neben die Fuß-Batterien. Links von ihnen schloffen fich bann bie Batterien ber 8. Division an. Die Batterien ber 7. Division endlich fuhren gegen 6 3/4 Uhr rechts neben ber Korps-Artillerie an der Chauffee Beaumont - Dougon auf. Es mar nunmehr bie gefammte Artillerie bes Armeetorps bier vereinigt und richtete ihr Feuer auf die noch auf bem linken Maas-Ufer befindliche feindliche Infanterie und auf bie gahlreichen frischen Batterien, welche jenfeits bes Fluffes aufgefahren und unferer Infanterie icon recht unbequem geworben maren.

Werfen wir jett zunächst auch einen Blid auf die Gesechtsthätigkeit ber übrigen auf bem Schlachtfelb befindlichen Truppen bis zu diesem Augenblid.

Seine Königliche Hoheit ber Kronprinz von Sachsen hatte Ansangs bei Fossé, seit Mittag aber auf ber Höhe süblich Champy, welche einen freien Ueberblick ber Gegend von Beaumont gewährte, die Einleitung ber Schlacht und das siegreiche Vordringen der Truppen gegen Beaumont beobachtet. Um 2½ Uhr sandte er dem Gardesorps den Besehl, dem IV. auf Beaumont zu folgen, und begab sich selbst nach Beaumont, wo er gegen 3½ Uhr eintras. Er beobachtete das weitere siegreiche Vorschreiten des IV. Armeekorps und gab Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen Georg von Sachsen den Besehl, die 12. Kavallerie-Division dei Pouilly über die Maas zu senden, um gegen die Straße Mouzon—Carignan aufzuklären, die Insanterie seines Korps aber sollte, soweit es der Raum gestattete, rechts des IV. vorgehen, um den Feind wonöglich von der Maas abzudrängen. Gleichzeitig ließ ihn der General v. Alvensleden bitten, gegen Mouzon vorzustoßen.

Unter zum Theil verlustreichen Rämpfen mit ben auf bem rechten Maas-Ufer befindlichen französischen Truppen brang nunmehr bie 45. Brigabe

mit den Regimentern 101 und 108 durch den Wald von Givobeau dis an dessen Rordrand vor und verstärkte um 6 Uhr die schon seit längerer Zeit hier sechtenden Kompagnien des 26. Regiments 1). Zwei Kompagnien des Regiments Nr. 100 aber gewährten den an der Nordsosspise des Waldes stehenden Füsilieren 66. Regiments eine willsommene Unterstützung. Die Franzosen, welche hier zeitweilig zum Angriff überzegangen waren und die 26 er schwer bedrängt hatten, hielten auf diesem Theil des Schlachtseldes noch lange tapser Stand. — Der Rest des Regiments Nr. 100 wurde bei la Sartelle gesammelt, die anderen Brigaden des XII. Korps blieben bei Beaumont und Letanne, ein Theil der Artillerie beschoß die auf dem rechten User der Maas stehenden seindlichen Truppen.

Die anderen Kompagnien des 26. Regiments<sup>2</sup>), sowie die 7. Kompagnie 66. Regiments hatten den Nordwestrand des Waldes von Gievodeau erreicht. Hier von Keuem in 3 Halde Bataillone geordnet, traten sie eben zum Angriss auf den Mont de Brune aus dem Steindruch heraus, als ihnen unser Hurrah und das Verstummen des seindlichen Feuers zeigte, daß es dort nichts für sie mehr zu thun gab. Major Fritsch führte nunmehr die drei Halde Bataillone in der Richtung auf die Vorstadt Mouzon vor, und gegen 6 Uhr griffen dieselben rechts neben der 1. und 2. Kompagnie 98 in den Kamps ein.

Links unseres Regiments waren, wie wir gesehen haben, das II. und Füsilier-Bataillon 93 und die Hauptmasse der 8. Division auf Pourron vorgegangen, die Füsiliere 93 und 96 hatten das Dorf, die 8. Kompagnie 93 die Höhe nordwestlich desselben ohne Widerstand besett. Die Franzosen zogen eiligst gegen die Maas hin ab. General v. Schoeler entwickelte nun das 31. Regiment und II./96 rechts, die anderen Bataillone links des Noncq Baches und führte sie in der Richtung auf die Poncay Mühle zum Angriss vor. Die bayerischen Bataillone aber besetzen die Höhe nordwestlich Pourron. So sehen wir bald nach 6 Uhr den ganzen linken Flügel des IV. Armeekorps, von den 26 ern unter Major Fritsch an, zum Angriss auf die letzte Stellung des Feindes links der Maas vorschreiten.

Die Franzosen hatten die Gegend der Poncay = Mühle stark beset, ebenso die Chaussee Poncay — Vorstadt, auf welcher eine stehen gebliebene Wagenkolonne einigen Schutz gewährte, und die Vorstadt selbst. Dahinter gewahrte man starke feindliche Rolonnen im eiligen Abzug von

<sup>2) 1., 2., 5., 6., 11.</sup> Rompagnie, boch meift ohne ihre Schützenzuge und ber Schützenzug ber 8. Rompagnie.



<sup>1) 3., 4., 7., 9., 12.</sup> Kompagnie, zwei Züge ber 8. und bie Schützenzüge ber 1., 2. und 11. Kompagnie.

Rouffy auf Mouzon. Bahlreiche Batterien waren jenseits bes Fluffes aufgefahren, einzelne auch noch biesseits, und überschütteten bas Angriffsfelb mit ihren Geschoffen.

Die Vorstadt Mouzon hat nur eine einzige größere Dorfstraße, welche in der Verlängerung der Kömerstraße schnurgerade auf die Maasbrücke führt und etwa 1000 Meter lang ist. Sie hat eine Breite von 25—40 Metern und ist rechts und links mit dicken Bäumen bestanden. Die Häuser sind größtentheils massiv und stehen namentlich östlich der Chaussee nach Rouffy meist in städtischer Art dicht nebeneinander, die hinter den Häusern besindlichen Gärten haben sass die Vereite der Vorstadt schwankt meist zwischen 200 und 300 Meter, erst nahe der Maas beträgt sie etwa 400 Meter. Sinen kleinen Abschnitt bildet im westlichen Theil die Chaussee nach Rouffy und die südlich der Haupstlraße gelegene Kirche der heiligen Genoveva mit ihrem kleinen Kirchhof.

Demnach ist die Borstadt zu einem gaben Sauferkampf febr geeignet, einerseits ihrer maffiven Bauart wegen, andererseits weil bas Fehlen faft jeglicher Querwege eine einheitliche Leitung bes Angriffs faft jur Unmöglichkeit macht. Ueberdies hatten die Frangofen mit ber ihnen eigenen Gewandtheit viele Säufer verbarrikadirt, Thuren und Fenster verfest und theilweise bie Mauern mit Schieficarten verfeben. Menge stehengebliebener Bagen boten treffliches Material hierzu, viele waren auch beim eiligen Abzug umgestürzt und fperrten Bertheibigern und Angreifern den Weg und boten ihnen Dedung. 3m Rordoften ftößt die Borstadt unmittelbar an die Maas, über welche eine mehr als 80 Meter lange Brude führt. hinter berfelben mar eine Mitrailleufen-Batterie aufgestellt, welche bie gange Dorfstraße unter heftigftem Feuer halten konnte, und wenn je in diesem Kriege den Rugelfprigen Gelegenbeit geboten wurde, ihre Borzüge zu zeigen, so war dies hier ber Fall. Sie machten ein Borgeben auf ber Dorfftrage felbst ichlechterbings jur Unmöglichkeit, und das fo lange, bis fie von feitwärts her unter Feuer genommen und unschäblich gemacht werben konnten.

Etwa 100 Meter westlich der Maasbrücke überschreitet die Hauptsstraße schon auf einer anderen, ungefähr 30 Meter langen Brücke einen trockenen Graben von bedeutender Tiefe. An demselben entlang führen auf beiden Seiten der Hauptstraße Wege nach der Maas; durch diesen Graben und die Maas wird der dazwischenliegende Theil der Vorstadt inselartig abgeschnitten, und soll er auch in der weiteren Darstellung als "Insel" bezeichnet werden, sowie die kleine Brücke als die "erste", die Hauptbrücke als die "zweite". Der ganze Engweg vom Ansang der ersten bis zum Ende der zweiten Brücke ist 200 Meter lang. Als sür die Vertheibigung ungünstig mag schließlich noch hervorgehoben werden,

daß die Borstadt ihre schmalste Seite dem Angreifer darbot, also zu Umsgehungen geradezu herausforderte.

## Rach 6 Uhr Abenbe.

Gegen biese Vorstadt schritten nun balb nach 6 Uhr zum Angrist vor: die drei Halb-Bataillone des Majors Fritsch, zwei in erster Linie, eins in Referve, links an der 700 Meter süblich vom Westrande gelegenen Pappelgruppe vorbei gegen den Südrand, daneben das I. Bataillon 93 gegen die Südwestspiße, dann unser II. Bataillon (5., 6., 7. Kompagnie) gegen den Südwestrand, unsere 9. Kompagnie gegen die Nordwestspiße und schließlich Helm uth mit seiner heute schon so glänzend erprobten 10. gegen den Nordwestrand. Die 11. und 12. Kompagnie, welche, wie wir schon gesehen haben, 250 und 500 Meter weiter links standen, konnten sich des sie treffenden starken Gewehr- und Geschützieuers wegen zunächst noch nicht gleich an dem Angriss betheiligen, und dies um so weniger, als zwischen ihnen und der 8. Division noch eine größere Lücke bestand und diese Division auch noch nicht völlig herans gekommen war.

Biemlich gleichzeitig, unfer II. Bataillon aber, welches ben fürzesten Beg zurudzulegen hatte, wohl zuerst, brangen bie Kompagnien an ben verichiebenen Stellen in die Borftabt ein. Wenn auch ber äußerste Rand bald gewonnen war, so gab es boch im Innern noch viele blutige Rampfe zu bestehen, am blutigsten bei ben tapferen 26 ern, welche ben weitesten Weg zurückgelegt hatten und zulet eingebrungen maren. jebe Uebersicht in der langgestreckten Borstadt unmöglich war, so löste nich bas Gefecht balb in viele Ginzelkämpfe auf, die zum Theil völlig unabhängig von einander geführt wurden und deren Ergebniffe sich an anderen Stellen oft gar nicht fühlbar machten. Und fo tauchen wir benn hinein in ben Strubel bes Dertlichkeitsgefechts, welches von nun ab wilb und verworren burch bie Stragen, häufer und Garten brauft und knattert, und versuchen, die einzelnen Theile des Regiments auf ihrer Manch tapfere That mag un= blutig ehrenvollen Bahn zu verfolgen. gegeben geblieben fein.

Wir wenden uns zunächst zum II. Bataislon unseres Regiments. Auf persönlichen Befehl des Generals v. Zychlinski hatte der Führer, Hauptmann v. Werder, zu den wenigen berittenen Offizieren gehörig, die ihr Pferd an diesem heißen Tage noch nicht verloren, das sofortige Borgehen auf die Vorstadt angeordnet. Die Führer der Schützenlinie, die Lieutenants Bahr und v. Bockelberg, und der ünermüdliche Feldwebel Lukas der 7. Kompagnie drangen ungestüm gegen den Rand der Borstadt vor, besetzen eine etwa 150 Meter diesseits gelegene Hecke und

Digitized by Google

nahmen den Eingang scharf unter Feuer. Sie selbst aber wurden nicht minder heftig vom Dorf und von der Chausse nach Rouffy in der Flanke beschöffen. Gleichzeitig sahen sie nun auch rechts von sich lange Schützenlinien (93 er und 26 er) gegen die Vorstadt vorgehen. Sie wollen sich die Ehre nicht nehmen lassen, die Ersten im eroberten Orte zu sein, und wie auf Veradredung stürzen sich alle drei Züge mit lautem Hurrah auf den Feind, der einem solchen Anprall nicht zu widerstehen vermag. Der Rand der Vorstadt wird genommen, das Bataillon unter dem Hauptmann v. Werder folgt mit schlagenden Tambours und stolz erzhobener Fahne. Es ist 6 1/4 Uhr vorbei.

Während Lieutenant v. Bodelberg rechts ber Hauptstraße in bas Dorf einbrang und baburch theilweise por die Schüten bes I. Bataillons 93. Regiments tam, nahm ber Lieutenant Bahr bie Sauptstraße, brang rasch bis zur Kirche vor und ließ bie rechts und links liegenden Gehöfte besehen. Ein gewaltiges Gewehr=, Granat- und Mitrailleusenfeuer verhinderte ihn aber am weiteren Borgeben. Lieutenant Babr mußte fich baber vorläufig bamit begnügen, die Rirche und bas gegenüberliegende haus, welches als Verbanbstätte eingerichtet worben mar, zu besehen, und erst nach Berlauf einiger Zeit gelang es ihm, bas Edhaus zwischen ber Chauffee nach Rouffy und ber Sauptstraße bem Feinde abzunehmen und hier einige Gefangene zu machen. Sier traf er mit Sauptmann Selmuth zusammen, ber von Nordwesten ber in das Dorf gedrungen war. Der Lieutenant Kauffmann war mit bem geschloffenen Theil ber 5. Kompagnie seinem Kompagnieführer gefolgt und hatte die Mannichaften gur Besetzung ber genannten Saufer, sowie ber burch Mebiginfarren an ber Rirche gebilbeten Barritabe verwendet.

Der Lieutenant v. Bodelberg mar mahrend biefer Zeit weiter burch bie Beden und Garten rechts ber Strafe vorgebrungen. Er hatte jeben einzelnen Garten und Hof zu erobern und zu fäubern. Die Unteroffiziere Stöbe und Erhardt zeichneten sich hierbei burch ihre Unerschrodenheit und Kaltblütigkeit gang besonders aus. So brang Lieutenant v. Bodelberg, faft allein, bis in bie bobe ber Kirche vor; bie Geichoffe und Splitter raften gerftorend burch bie Baume und flatichten fprigend gegen die Mauern. Balb zeigte fich Lieutenant v. Brauchitfc mit bem 1. Schützenzuge bes I. Bataillons 93, welcher fich ebenfalls bis hierher vorgearbeitet hatte. Plöglich fah Lieutenant v. Bodelberg von Often ber, aus ber Richtung von Givobeau Ferme und Billemontry, starke feinbliche regellose Haufen nach bem Nordende der Borstadt eilen. Es waren dieses wohl feindliche Abtheilungen, welche bis bahin bei Givobeau Ferme gestanden hatten und nun eiligst ihren Rudzug über die Maasbrucke zu gewinnen trachteten, zu dieser Gile burch bas Borgehen ber Halb=Bataillone unter Major Fritsch getrieben. Lieutenant v. Bockelberg bemühte sich, an den Südrand vorzubringen, um diese Massen unter Schnellseuer zu nehmen. Im Begriffe, eine Hecke zu überklettern, erhielt er einen Schuß in die Schulter und stürzte betäubt zur Erde. Unterossizier Stöbe der 6. Kompagnie gab bei dieser Geslegenheit ein schönes Beispiel treuer und hingebender Anhänglichseit an seinen Zugführer, dem er die dahin durch hundertsache Gesahr tapser gesolgt war. Er brachte seinen Lieutenant zuerst von der gefährlichen Stelle, welche ganz besonders von Geschossen heimgesucht zu werden schien, wie die überall aufschlagenden Chassepottugeln bewiesen. Auf dem Rückwege begegneten beide dem Lieutenant v. Ledebur, der mit Schüßen des 26. Regiments im Häusertampf begriffen war, und dem General v. Zychlinski, der dem Berwundeten freundlich tröstend die Hand schütelte. Unterossizier Stöbe brachte Bockelberg dis nach Yoncqund übergab ihn hier einem Berbandplat; am nächsten Morgen um 6 Uhr war Stöbe jedoch wieder bei seiner Kompagnie.

hauptmann v. Berber hatte mittlerweile bas Gefecht fo gut geleitet, als es fich in diesem Orte leiten laffen wollte. Um für alle Fälle eine Referve bei ber hand zu haben, behielt er bie 7. Kompagnie, unter Briren, am Ausgange bes Dorfes, mo biefelbe hinter einer Scheune einige Deckung fand. hier verblieb auch bie Fahne bes Bataillons. Auf Befehl bes Oberften v. Preffentin gefellte fich fpater zu biefer fleinen Referve noch bie 11. Kompagnie mit ber Fahne bes Füfilier-Die Vorstadt bot ein furchtbares Rampfesbild. Ueberall platten bie feinblichen Geschoffe und schleuberten ihre Splitter Tob und Berberben spendend umber, die Granaten der eigenen Artillerie heulten über ben Ort, ihren Flug nach ben Brücken und ben jenseitigen Soben Das Rollen bes Gewehrfeuers fand fein Echo in ben Garten und häufern, und bentt man fich bie Stragen von unzähligen Fahrzeugen verstopft, por benen verwundete Pferde sich frummten und baumten, benkt man sich bas Ganze burch die Lohe brennender Gebäude beleuchtet. jo tann man fich annähernd ein Bilb von bem fürchterlichen Durcheinander, welches hier herrschte, machen.

Der Lieutenant Rummel war inbessen mit bem geschlossenen Theil ber 6. Kompagnie in norböstlicher Richtung und links von ber Hauptstraße eingebrungen und in kühnem Borwärts von Gehöft zu Gehöft, von Garten zu Garten vorgegangen. Wir werben ihn später an ber äußersten Nordwestseite bes Dorfes wiedertressen.

Rechts bes I. Bataillons unseres Regimentes war bas II. Bataillon 93 er in die Umfassung gebrungen; nach kurzem Feuergesechte von den Chaussegräben aus wurde auch hier der Anlauf scharf und schneibig unternommen. Die 3. und 4. Kompagnie nahmen Stellung am Eingange

Digitized by Google

bes Dorfes, mährend bie 1. und 2. Kompagnie im Dorfe vorgingen und unter heftigen Rämpfen bie Kirche erreichten.

Fast gleichzeitig mit ben Schüten bes II. Bataillons, also um 61,4 Uhr ungefähr, hatte sich bie 9. Rompagnie gegen bie Borftabt in Bewegung gefett und biefelbe links von Bahr erreicht. Unteroffizier Dittmar mar tödtlich in ben Unterleib getroffen und mehrere Leute verwundet worden. Sauptmann v. Preen brang in berfelben Richtung, wie Lieutenant Rummel, gegen bie Chauffee Borftabt- Rouffy, also links ber Hauptstraße vor und erreichte schließlich bie Berbandstätte, wo er die 10. und Theile der 5. und 6. Kompagnie vorfand und wo die Rompagnie hinter ber Barrifabe und an ber Rirchhofsmauer aufgestellt und geordnet werben fonnte. Der General v. 3pdlinsti mar, nachbem er ben Dajor Fritsch, welchem er bie Richtung auf bic Maasbruden gegeben, verlaffen hatte, nach ber Borftabt geritten und an ber Kirche angekommen, wo er die 9. Kompagnie vorfand. Im Begriff, von ber linken nach ber rechten Seite ber Strafe zu reiten, murbe ber Schimmel bes Generals, ber ben ganzen Tag ba geleuchtet hatte, wo bie Gefahr am größten, burch einen Schuß in ben hals verwundet. Der General konnte fich jedoch gludlicherweise mit einem Pferbe bes Lieutenants v. Lattorff vom 93. Regiment wieder beritten machen. wurde vielfach geklagt, bag bie biesseitigen auf bem Dont be Brune aufgefahrenen Batterien ju turg fcoffen; General v. Buchlinsti ritt baber nach bem Berge, um biefem Uebelftanbe abzuhelfen. Bom Berge aus hatte ber General einen herrlichen Blid: bie untergebenbe Sonne beleuchtete bas Schlachtfelb und farbte bie vom Bulverbampfe erzeugten Wolfen rofig; es ichien, als folle bas Schlachtenwetter fein Enbe finben.

Nachdem bie Wogen bes feinblichen Ravallerie-Angriffs fich geglättet hatten und die letten feindlichen Reiter ben Augen ber Füsiliere entschwunden waren, begann für lettere eine neue barte Probe, ein gang gewaltiges Gefchithfeuer von jenfeits ber Maas; wir wiffen, wie febr auch die 11. und 12. Kompagnie barunter zu leiben hatten. Die Berluste mehrten sich, die Lage wurde eine fehr peinliche. Hauvtmann Helmuth faßte sofort die Frage ins Auge, ob man fich nicht burch energischen Borftoß auf die Borftadt berfelben entreißen konne. Er fcidte jum Oberften v. Preffentin, erbat und erhielt die Erlaubnig. Aus ben schon oben angegebenen Gründen fonnten sich die 11. und 12. Rompagnie diesem Borgeben nicht anschließen. So trat benn hauptmann Selmuth ben Bormarich an. Da er rechts eine lange Schützenlinie gegen ben Südweftrand vorgeben fah, fo beschloß er, bas Dorf von Norben her zu umflammern. Lieutenant v. Robe erhielt ben Befehl, ben 3. und 4. Bug ju fammeln und geschloffen nachzuführen, mahrend hauptmann helmuth ben Schütenzug unter Krobitich halb links zog und

in gleicher Bobe mit bem Subwestrand rechts ichwenken ließ. heftigem Flankenfeuer von links ber vollzog biefe Kompagnie bas ichwierige Manover wie auf bem Ererzirplate. Dann ging es in icharfem Anlaufe vorwärts. Unteroffizier Müller fagt fehr bezeichnend: "Wir gingen in unferer Art und Beife, unfer hauptmann voran, fofort auf Moujon los. Bahrend Sauptmann Selmuth mit bem rechten Glügel ber Schüten auf ber Strafe Rouffy - Borftabt vorbrang und balb bas erwähnte Edhaus erreichte, wo er mit Bahr und ber 9. Kompagnie zusammentraf, ging Lieutenant Krobitsich, burch bas Flankenfeuer bewogen, nördlich ber Straße vor und gelangte in ben entsprechenben Theil ber Umfaffung. Er tam unter scharfem Reuer burch bie Garten und heden bis bicht an bie Maas, wofelbst er hinter Bäumen und Sträuchern fich einigermaßen beden konnte. Am jenseitigen Ufer stand auf etwa 800 Meter eine feinbliche Batterie, auf welche bas Feuer eröffnet wurde. Bon hier aus ließ sich die ganze fluchtartige Berwirrung bes Feinbes übersehen. Taufenbe brangten sich auf ben Wegen hinauf nach ben jenseitigen Höhen, verfolgt burch bas nimmer fehlenbe Feuer unserer Batterien. Links von Krobitsich, an ber Wagenburg, auf ber Chaussee nach und bei le Boncan knatterte es immer noch im heftigften Infanteriegefechte, fo bag ein Unteroffizierposten nach ber linken Flanke vorgeschoben werben mußte, ber zu melben hatte, wenn ber Feind fich etwa nach ber Vorstabt wenden follte. Hier traf nun auch Lieutenant Rummel mit bem Haupttrupp ber 6. Kompagnie ein, nachbem er mancherlei Schwierigkeiten übermunden hatte; berfelbe trat nun mit gegen das jenseitige Ufer in Thätigkeit, wenn er auch von dem Sturm auf die Batterie absehen mußte, als er sich überzeugt hatte, daß ein breiter Fluß ihn von berfelben trennte.

Gegen 7 Uhr begann auch links an ber Chaussee die Flucht des bis babin hier mannhaft ftehenden Feindes; wie wir fpater feben werben, wurde er burch die anrudenden Truppen ber 8. Division geworfen. Die feindlichen Truppen, welche die Brude von Villers nicht mehr erreichen konnten, also alle biejenigen, welche sich noch an ber Chaussee und bei le Boncan gehalten hatten und benen nun auch ber Durchzug burch die Borstadt verlegt war, stürzten sich nun wild rückwärts, verfolgt von ben biesseitigen Abtheilungen, die unter Trommelichlag und weithallenbem Sinnlos und betäubt warfen sich ganze Hurrabrufe vorstürmten. Kolonnen, Infanterie, Reiter und Fuhrwerke in die Maas, beren Bett buchstäblich mit Wagen, Pferde- und Menschen-Leichen gebämmt murbe. Es war eine graufige Scene, bie bier ben Lieutenants Rummel unb Rrobitich murbe, die ruhige Maas mar für die Frangofen gur Ratbach geworben! Plötlich erhielten biefe beiben Züge Feuer von rucwarts, mahrscheinlich von diesseitigen Abtheilungen, die gegen bie Brücken vorgingen. Durch eine zuruckehrenbe Patrouille erhielt Lieutenant Rrobitsich ben Befehl, zur Kompagnie zu stoßen. Unter heftigem Mitrailleufenfeuer von jenfeits brach er bahin auf.

Lieutenant v. Kote, ber inmitten bes feinblichen Granatseuers es verstanden hatte, ben 3. und 4. Zug schnell zu sammeln und zu ordnen, war den Schützen gefolgt und hatte am Singange des Dorfes Stellung genommen. Hauptmann Helmuth zog nunmehr diese Züge an sich und stellte sie in der Querstraße nach Rouffy auf, woselbst sich die Schützen anschlossen. So waren denn hier die 10. Kompagnie und der größte Theil der 5., 6. und 9. versammelt. Es war  $7^{1/2}$  Uhr Abends und sing an start zu dunkeln.

Gegen ben lang gestreckten Sübrand waren die Halb-Bataillone des 26. Regiments vorgegangen. Das Feuer des Feindes war hier am heftigsten, geradezu umfassend, um so mehr, als die auch von Bockelberg bemerkten seindlichen Kolonnen, welche von Villemontry heraneilten, gegen die rechte Flanke der 26 er wirkten. Mit schweren Berlusten aber mit zerschwetterndem Ungestüm drangen sie in den Rand der Borstadt ein und wendeten sich gegen die Brücken. Sinzelne Züge haben wir schon im Kampfe gesehen, so den Lieutenant v. Ledebur, als wir die Erlednisse Bockelberg's schilberten. Die 26 er, welche im Dorse selbst den kürzesten Beg zurückzulegen hatten und dem vernichtenden, die Hauptstraße bestreichenden Mitrailleusenseuer weniger ausgesetzt waren, mußten die Brücke zuerst erreichen. Die Artillerie der 7. Division hatte durch Ueberschießen den Angriff auf den Südrand wirksam vordereitet; nachdem der Einbruch gelungen, mußte sie das Feuer einstellen.

Gegen 71/2 Uhr Abends hatten fich bie Berhältniffe, soweit wir fie zusammenfaffen können, in Mouzon folgenbermaßen gestaltet:

Rechts, also sublich ber Hauptstraße, brangen gegen bie Maas-Bruden 2 Halb-Bataillone 26, Züge bes I. Bataillons 93 und ber Zug v. Bodelberg unseres Regiments vor.

Auf ber Hauptstraße, an ber Kirche, Barrikabe und Verbanbstätte standen das I. Bataillon 93, die 11. Kompagnie 71\*), Theile der 5. und 9. Kompagnie unferes Regiments.

Links ber Hauptstraße, in ber Querstraße nach Rouffy, stanben die 10. und Theile ber 5., 6. und 9. Kompagnie unseres Regiments.

Im Reserveverhältniß befanden sich am Südwestausgang des Dorfes die 7. Kompagnie unseres Regiments und am Pappel-Viereck süblich des Dorfes ein Halb-Bataillon 26.66.

Das Dorfgefecht um bie einzelnen Saufer bauerte heftig fort, ein

<sup>\*)</sup> Bie biefe Kompagnie babin gefommen, werben wir weiter unten barthun.

weiteres Vorgehen auf ber Hauptstraße wurde burch bas unaufhörliche Mitrailleusenfeuer von ber Brücke her zur Unmöglichkeit. Schon aber näherten sich die Halb-Bataillone des 26. Regiments den Brücken; mit der Vertreibung der feindlichen Kartätschgeschütze mußte auch die übrige Dorsvertheibigung bald verstummen und der Gefangenschaft verfallen, da dann der Zugang zu den Brücken verlegt war.

Während in der Mitte durch das Vorgehen auf die Vorstadt die Schlacht ihrem Ende entgegenging, flackerte auf dem linken Flügel bei der 8. Division und den hier befindlichen Theilen der 14. Brigade das Gesecht noch einmal blutig auf. Der Feind hatte sich in der Mühle le Poncay und den daselbst befindlichen Büschen eine starke Stellung geschaffen, an die sich rechts und links lange Schützenlinien anreihten, welche die Chaussee und die auf derselben stehen gebliebenen Wagenstolonnen besetzt hielten. Der Anmarsch dahin mußte über vollständig freies Feld geschehen, und das Gesecht ward um so blutiger, als die Batterien vom rechten Maas-Ufer, sowie einige zwischen le Poncay und Autrecourt aufgefahrene Batterien die diesseitigen Truppen mit Gesichossen überschütteten.

Wir wiffen auf biefem heißen Felbe von unferm Regiment bie 11. und 12. Rompagnie, welche, links verlängert burch bie brei Schützenzüge des I. Bataillons der 93 er, weder gegen die Chaussee vorgehen, da alsbann ber Feind ftarte Schwärme am Poncq Bach gegen ihre linke Flanke entwidelte, noch fich nach ber Borftabt wenden konnten, ba fonft bie biesseitigen Batterien auf bem Mont be Brune auf ihre unmittelbare Bebedung beschränkt worben wären. Wenn sich bas Gelanbe bis jur Gießerei von Grefil ftetig verengt und baburch anhaltenb hinbernb gewirkt hatte, fo hatte es sich von hier an nach Norden wieder allmälig erweitert, fo bag jest zwischen ben bei Bourron fechtenben Truppen und bem linken Flügel unseres Regiments eine weite Lude entstanden war, die auszufüllen man sich vergeblich bemühte. Wenn baber bem rechten Flügel bes Regiments die fichtbare und glänzende Rolle bes Erfolges beim Sturm auf die Borftadt jugefallen mar, fo hieß bei biefen unter ben Augen bes Regiments = Rommanbeurs fechtenben Truppen bie Lojung: "Ausharren und Feststehen!"

Vom Norbabhange bes Berges genoffen biefe Kompagnien eine weite Aussicht über bas Schlachtfelb. Rechts in Mouzon-Borstabt und an ber Maas wogte bas Dorfgefecht, auf ben jenseitigen Höhen bligten bie seinblichen Batterien, benen bie ruckwärts aufgefahrenen biesseitigen in regelmäßiger Arbeit antworteten. Da letztere einige Male zu kurzschoffen, ließ Oberstelieutenant Hilbebrand burch Lieutenant v. Beau-lieu, kamerabschaftlich helsend, barauf hinweisen. Links an der Mühle le Poncay knatterte ein stehendes Infanteriegefecht, und ein Hagel von

Geschossen strich von weit her über die Kompagnien. Die Schützenzüge begannen, das feindliche Feuer zu erwidern, da jedoch die Entfernung zu groß war, so befahl Oberst-Lieutenant Hildebrand, das Feuer einzustellen. Wiederum war es Lieutenant v. Beaulieu, der in der Schützenlinie auf- und abreitend mit Hülse der Lieutenants v. Boß und Kempte die Leute beruhigte und das Feuer zum Stopfen brachte.

Die 8. Rompagnie 93. Regiments haben wir auf der Höhe westlich Pourron verlassen. Vergeblich fah sich ihr Führer, Premier-Lieutenant v. Hoyd wolff, welchem die ganze beim Feinde herrschende Verwirrung klar vor Augen lag, nach Artillerie um, die von dieser Höhe eine groß-artige Wirkung haben mußte. Endlich gewahrte er bei Gresil zwei Batterien und ließ sie benachrichtigen. Sie gehörten zum bayerischen Detachement Schuch, welches ebenfalls dieser Höhe zustrebte. Die Batterien suhren sofort auf und eröffneten das Feuer auf die seinbliche Artillerie, Ie Poncay, Autrecourt und die Schiffbrücke bei Villers mit ausgezeichneter Wirkung.

Gleichzeitig begann bas allgemeine Borgeben gegen Boncan und bie Chaussee. 86 er und 96 er entwickelten sich auf beiben Ufern bes Doncg = Baches. Noch hielt ber Feind mader Stand, bas Gefecht murbe fehr heftig und verluftreich. Da ließ General v. Scholer auch noch bas 31. Regiment in die Lucke zwischen ben 96 ern und unseren Füfilieren vorgehen. Festen Schrittes brang bas 1. Thuringische gegen bie Chausse vor. Es mar 7 Uhr und begann ju bammern. Die untergebenbe Sonne beleuchtete diesen Schlusakt ber Schlacht, die lange stolze Linie, welche unter Trommelwirbel und Bornerklang, unter taufenbstimmigem Burrah. rufe und mit fliegenden Fahnen gegen die Chaussee und die Maas vorbrach. Noch einmal schien sich die ganze Wucht des feindlichen Schnellfeuers auf biefe Maffen zu vereinigen; icon leuchteten bie zahllos aufblipenben Schusse in ber Dämmerung röther, die diesseitigen Batterien, bie ihre Granaten über die Köpfe der Angreifer mit tödtlicher Sicherheit auf den Feind ichleuberten, bilbeten, in Dampfwolken gehüllt, den hintergrund diefes ichaurig-ichonen Bilbes.

Auf bem rechten Flügel, theilweise mit ben Füsilieren bes 31. Regiments gemischt, schlossen sich bie 11. und 12. Rompagnie unseres, sowie bie Schützenzüge bes I. Bataillons 93. Regiments an. Oberst v. Pressentin hatte sofort, nachbem er ben Angriff ber links sechtenben Truppen gesehen, bas Signal zum Borwärts gegeben. Die auf ber Chaussee stehenben Wagen hoben sich klar vom Abendhimmel ab, sie waren das Ziel für unsere Kompagnien. Alles brängte mächtig nach vorwärts, in ben Berichten und Erzählungen ber Leute wird bieser Angriff ber Sturm auf die Wagenburg genannt. Diesen zerschmetternden Stoß hielt der Feind nicht aus, er wurde in der Stoßrichtung fortgeschleubert und in

bie Maas gefturzt, feinen Untergang haben wir schon bei Schilderung ber Erlebniffe ber Lieutenants Rummel und Krobigsch wahrgenommen. Die Bagen waren mit Zwiebad und Buder belaben und bienten gur sosortigen Berproviantirung, welchem Beginnen ber Feind von jenfeits ber Maas mit heftigem Granatfeuer begegnete. Mehrere Granaten ichlugen in die Wagen und schleuberten ben Inhalt weit umber. Bahrend die geschlossenen Theile der 11. und 12. Kompagnie an der Bagenburg Balt machten, eilten bie Schützenzuge gegen bie Daas weiter und richteten fich hinter einem kleinen Damme ein, von welchem aus fie bas nunmehr von jenfeits losbrechende feinbliche Gewehrfeuer nach Rräften erwiderten. Lieutenant Rempte erlitt noch einige fcmergliche Berlufte in feinem Buge. Lieutenant v. Bog hatte mahrend bes Borgebens nach ber Chauffee bas Angriffsfelb ber Ruraffiere burchschritten; er theilt mit: "Mein Weg führte mich über eine Stelle, auf welcher fünf ober sechs Küraffiere lagen. Einer von ihnen schien mir ein Estadronchef ju fein. Er mar bem Sterben nabe. Giner ber Leute, welcher nur leicht verwundet, richtete fich empor und beutete auf ben Rittmeister mit ben Worten: ""Der allein hat uns da hineingeführt, er ist an unferm Unglud Schuld."" Hauptmann Hartrott, Chef ber 11. Kompagnie, borte bei bem Borgeben plöglich feinen Ramen rufen. Es war fein Bruder, Abjutant bes Kriegsministers, ber, wie bamals auf bem Schlachtfelbe von Roniggrat, ben weiten Weg nicht gefcheut hatte, um im Gebraus ber Schlacht feinen Bruber zu begrüßen.

Auch links ber 12. Kompagnie waren die angreifenden Abtheilungen über die Chaussee vorgegangen und nach der Maas geeilt. So pflanzten denn Magdeburgische, Thüringische und Schleswigsche Regimenter ihre Fahnen an dieser äußersten Mark des eroberten Schlachtfeldes auf und begrüßten den Fluß, der nunmehr den Anfang des feindlichen Endes sah, mit weithin schallendem Hurrah. Bon jenseits donnerten immer noch die seindlichen Batterien und schmetterten die Granaten zwischen Ufer und Berg, während das diessseitige Feuer schwächer und schwächer wurde, dis es bei zunehmender Dunkelheit völlig erstarb.

Auf dem äußersten linken Flügel war die 8. Kompagnie 93. Regiments gleichzeitig gegen Autrecourt und Rouffy vorgebrochen und hatte sich nach leichtem Kampfe dieser Dörfer, sowie der unterhalb gelegenen Kriegsbrücke bemächtigt. Dieselbe wurde besetzt und der Belag theilweise zerstört, und so siel der zweite wichtige Maasübergang in die hand von Truppen der 7. Division.

Lieutenant v. Beaulieu war nach Mouzon geritten, nachdem er einen Orbonnanz-Dragoner, ben er an der Chaussee vorgefunden, zu seinem Rommandeur geschickt, damit sich derselbe wieder beritten machen könne. In Mouzon traf er die 9. und 10. Kompagnie im Kampse und Vor-

gehen gegen die Maas-Brücken und den General v. Zychlinski, welcher ihm auftrug, dem Oberst-Lieutenant Hildebrand den Befehl zum Sammeln des Bataillons in der Borstadt zu überbringen. Hauptmann Hartrott war schon vorher nach der Borstadt aufgebrochen und hatte hier den Lieutenant v. Brixen mit der 7. Kompagnie und der Fahne des II. Bataillons angetrossen. Beide Kompagnien vereinigten sich und suchten die Häuser gründlich ab, machten sogar in diesem schon lange in diessseitiger Hand befindlichen Theile des Dorses noch Gefangene, darunter einen Priester mit der Wasse in der Hand. Lieutenant v. Beaulieu holte nun die 12. Kompagnie und die Schützenzüge herbei, welche am süblichen Ausgange vom Oberst-Lieutenant Hildebrand gesammelt wurden.

Auf bem rechten Flügel ber Schlacht, fübwestlich von Billesmontry, hatte mährend ber letten beiben Gefechtsabschnitte ein äußerst heftiger, hartnäckiger und blutiger Kampf gewüthet, ber insofern für uns von Interesse ist, als die 8. Kompagnie zeitweilig in seinen Strubel gezogen wurde.

Wie wir wiffen, hatte biefe Rompagnie, Premier-Lieutenant Balan, mährend bes Borgebens auf Beaumont, etwa um 2 Uhr, vom Oberften v. Preffentin auf Beranlaffung bes Kommanbirenben Generals ben Befehl erhalten, bas feindliche Beltlager, aus welchem auf bie vorgebenben Batterien geschoffen worben war, zu fäubern, bie Gefangenen und bas Material zusammenzubringen. Bremier - Lieutenant Balan ließ links schwenken und ging nunmehr in westlicher Richtung auf bas Der Schütenzug, Fähnrich v. Malachowsti, und ber Lager vor. 7. Bug, Bice-Feldwebel Buffe, wurden aufgelöft, ber 8. Bug blieb geichloffen. Die Kompagnie tauchte in ein ziemlich heftiges Granatfeuer, welches ber Feind auf die Batterien ber 8. Division und der Korps-Artillerie, welche fübwestlich von Beaumont aufgefahren maren, unterhielt. Dasselbe that keinen Schaben, feinbliches Infanteriefeuer aus bem Lager erhielt bie Rompagnie nicht mehr. Premier-Lieutenant Balan fandte ben Schütenzug nach bem großen, füblich von Beaumont gelegenen, ben 7. Aug nach bem kleineren, westlich vom großen gelegenen Lager. Auch in ben Lagern hielten fich die Franzofen, die fich zahlreich in ben Zelten vorfanden, ruhig, einzelne Chaffepotkugeln strichen auf große Entfernungen baber, mahricheinlich von bem Gefecht um la Sarno : terie Ferme herrührenb. Gefreiter Sollanber tonnte fich gleich beim Borgeben nühlich machen, er erzählt: "Gleich gang vorn an bem Lager faß ein Frangose, welcher einen Schuß ins Schonbein hatte, mo jeboch bie Rugel ziemlich hinten aus ber Babe rauskutte, fo bag man fie gang Belder auf Befehl unferes Rompagnie-Führers aut fühlen konnte. burch mich und meinen Kameraden verbunden wurde. Worauf mir ber

Franzose frug: ,Ramerad nig Tabat?' ich gab ihm einen Kopf voll, wo er mir benn mehrere Zwiebade fur gab." Schingel mar berjenige, ber mit Sollanber biefen Bermunbeten verband, er fügt hingu: "3ch gab dem Ungludlichen auch noch eine Dute voll Tabat, nach einem hanbebrud und vielmaligen Merzis machten wir im Laufschritt nach unserer Rompagnie, faum bei berfelben angetommen, befahl uns unser Rompagnieführer, einem ichwerverwundeten frangofischen Offizier ein Sterbebett zu machen; bies thaten wir fo gut und fonell als möglich, bauten ein Schattenbach über ibn, holten ihm eine Rlasche mit Wein, gaben ihm zu trinken, und nach ben Worten bes Offiziers auf Biedersehen bort oben' gingen wir wieber zu unserer Rompagnie. Außerbem, baß wir an biefem Tage volle 15 Stunden mit vollem Gepäck marschirt find, ift mir teine Celtenheit begegnet." Das Lager bot ben Anblid ber größten Ueberraschung und Berwirrung; folgen wir bem Bericht bes Premier-Lieutenants Balan. "Im Lager lag Alles wilb burcheinanber, große Maffen Buder, Raffee, Dehl, Zwiebad, Buchsen mit Ronferven und ben beliebten Sarbinen, Chofolabe, Gegenstände ber Bequemlichfeit, wie Felbbetten, Felbstühle und Tische, geöffnete Roffer mit feiner Bafche, umgemühlte Brieffchaften, in febr vielen Studen recht schmutigen Inhalts. Alles dieses bot den Anblick eines vollkommenen Kramlabens dar. jehr intereffanter Tagesbefehl, mahrscheinlich aus ber Brieftasche bes Abjutanten, besprach die Panik ber Truppen, bas Nichtbegrundetsein einer jolden und die jedenfalls recht zweifelhafte Korrektiv-Magregel, nach welcher alle bie, welche bie Waffen wegwerfen follten, mit ber Aussicht, ohne Waffen auf Borpoften ziehen zu muffen, bebrobt murben. brangte fich unwillfurlich bie Frage auf, ob berartige Individuen bas Beidaft ber Sicherstellung nicht von vornherein ben bewaffneten Rameraben überlaffen und ohne Weiteres ausreißen würden. Der Rame bes Generals war nicht genannt, boch war es ohne Zweifel ein folcher, ber biefes Schriftstud veranlagt hatte, und rührte ber Befehl mahrscheinlich von ber Beit ber Dac Dabon'ichen Armee nach ben ungludlichen Affairen bei Borth und Beißenburg ber. Die verwundeten Frangofen machten mit wenigen Ausnahmen einen unbeschreiblich becouragirten Ginbrud, ba fie weinten und fcrieen, häufig auch bas Geficht gegen ben Boben gebrudt hatten, wie wenn sie in jedem Augenblid ben Todesstreich erwarteten. Auch einige Unverwundete hatten biefe unbequeme Stellung eingenommen und erklärten zumeift, fie feien frank und zwar mit der bekannten Dlarobir-Rrantheit mal au pied behaftet. Bur Charafteriftit ber Auffrischungsmittel ber gefunkenen Disziplin fei mir noch gestattet zu ermähnen, wie bei fast allen Verwundeten ber Glaube verbreitet mar, sie murben bes Schleuniaften füsilirt werben, benn bies fei ihnen von ihren Chefs gesagt worden. 3ch sicherte ihnen zu, daß bies feineswegs erfolgen murbe, wohl

aber, daß für ihre Pflege burch die folgenden Aerzte gesorgt werben wurde."

Die unverwundeten Gefangenen wurden, ohne babei Widerstand gu leisten, gesammelt und burch die Regiments-Musit, die fich hier eingefunden hatte, nach Beaumont gebracht. Die gablreichen biesfeitigen Berfprengten murben in einen Bug jufammengestellt und allmälig an die betreffenden Truppentheile abgegeben, bis auf einen Lagareth-Gehilfen bes 96. Regiments, ber sich bei ben späteren Borgangen gang vorzüglich be-Nachbem biefe zeitraubenben Geschäfte abgewickelt, bie ausgeschwärmten Buge herangezogen und gesammelt waren, glaubte Premier-Lieutenant Balan nunmehr feinen Auftrag erledigt zu haben und befolog, bas Regiment aufzusuchen. Dajor v. Daffow, ber eben antam, übernahm bas Lager. Wo aber war bas Regiment hinmarschirt, bies war die Frage, welche sich sobald nicht lösen follte. Die alte Richtung bes Regiments ging westlich an Beaumont vorbei genau nach Rorben, und so murbe biefe eingeschlagen. Es mag 4 Uhr vorbei gewesen sein, als die Romvagnie bas Lager verließ, fie burchschritt ben Grund von Beaumont und ben fleinen Wafferlauf auf fehr beschwerlichem Bege und marfchirte, indem fie Beaumont öftlich ließ, nach ber Chauffee. Man traf auf Theile bes 4. Jäger Bataillons, welche ihrer Division nachmarschirten, aber weit und breit maren teine Truppen ber Brigade ju entbeden, nur in weiter norböftlicher Richtung fah man biesfeitige Truppen in heftigem Gefecht am Gubrand bes Bois be Givobeau; es waren bies bie Kompagnien bes 26. Regiments, bie Zeit also etwa 41/2 Uhr Nachmittags. Die Kompagnie stieß auf Batterien ber Korps-Artillerie, genaue Auskunft, wohin sich die 14. Brigabe gewendet, konnte aber Niemand geben. Die Mergte, DDr. Robler und Buffe, welche bis babin in Beaumont burch bie übergroße ju bewältigenbe Arbeit zurudgehalten worben waren und ebenfalls bas Bataillon auffuchten, schlossen sich ber Kompaanie an.

Ju biefer Zeit ging bas sächsische Schüten-Regiment gegen ben Wald vor, die drei Bataillone nebeneinander. Die durch Premier-Lieutenant Balan dem Kommandeur des I. Bataillons unterbreitete Bitte, sich dem Borgehen anschließen zu dürfen, wurde bereitwillig gewährt, und so schloß sich die Kompagnie auf dem linken Flügel des Regiments dem Borgehen an, welches zeitweilig durch eine sächsische Batterie gehindert wurde. Auf dem rechten Flügel begann das Gewehrseuer, wahrscheinlich gegen die auf dem rechten Maas-Ufer befindlichen feindlichen Truppen, einzelne Geschosse strichen, aus unglaublicher Entsernung kommend, über die Kompagnie. Man durchschritt das Angriffsseld des I. Bataillons 66. Regiments; da lag Oberst-Lieutenant Graf v. Finckenstein erschossen

nich, wie schon früher andere Truppentheile erfahren hatten, fein Durch-Feindliche Fuhrwerte waren in demfelben festgefahren, Tornifter und Rappis lagen in Menge umber, im Balbe rechts bauerte ein außerst beftiges Gewehrfeuer fort. Premier-Lieutenant Balan, ber voraus ritt, um die einzuschlagende Richtung anzugeben, führte die Kompagnie burch die bekannte Subweftspite und auf die Chaussee. traf Bataillone bes 71., Theile bes 86. Regiments und erreichte nach vielem, burch eintretenbe Stodungen veranlagten Aufenthalt bie Chauffeeichlucht und die Blöße, welche burch bas Burudtreten bes Holzes von ber Chauffee gebilbet wird. Gleichzeitig erreichten fachfische Schuten, welche weiter öftlich einen Durchgang gefunden hatten, ben Walbrand in ber Schlucht. Plöglich erschienen, es mar gegen 1/27 Uhr, in ber Balblude feinbliche Abtheilungen und begannen ein heftiges Schnellfeuer auf die in der Chausseschlucht haltenden Rolonnen und ein Felblagareth. Die Lage war eine ernste, bem Feinde war kaum beizukommen, sein Feuer forberte in ben bichten Kolonnen große Opfer. Premier-Lieutenant Balan führte die Kompagnie in eine lichte Stelle des Waldes, um sie einigermaßen bem Auge bes Feinbes ju entziehen. Der 7. Bug ichwärmte aus, konnte aber fein Feuer ber großen Entfernung megen nicht anbringen 1). Die Kompagnie blieb trop bes gang unerwarteten feindlichen Schnellfeuers fest geschlossen, mozu, wie Bremier-Licutenant Balan erwähnt, befonders die unerschütterliche Kaltblütigkeit des Fähnrichs v. Malachowski beitrug, die berfelbe ichon in gefährlicherer Lage auf bem Glacis von Toul bethätigt hatte. Die Kompagnie verlor hier einen Schwer- und einen Leichtverwundeten, die glücklich gewählte Lichtung bewahrte vor weiteren Berluften. Um ben Feind zu vertreiben, trat nun ein Bataillon vom 86. Regiment an, welchem sich die 8. Kompagnie auf bem rechten Flügel anschloß. Da in ber Schlucht fein Plat mehr zu benuten war, mußte die Kompagnie am Walbesrande bleiben und konnte daburch möglicherweise umfassend wirken. Bald aber murbe bas Unterholz so bicht, bag nicht nur die Berittenen absteigen, fondern die Büge nich auch in Reihen feten mußten, bis bann folieglich bie gange Rompagnie im Ginzelmarich einen Waldpfad einschlagen mußte, ber fie nach vielfachen Windungen etwa bei la Sartelle Ferme ins Freie führte. Schon mahrend biefes Vorgebens, bei welchem man jeden Augenblick gefaßt sein mußte, mit ber schmalen Tete auf ben Feind zu stoßen, murbe bas Feuer schwächer, und bei einbrechenber Dunkelheit borte bas Gefecht ganglich auf. Mit biefem Zeitpunkte mußte bie Hoffnung, bas Regiment aufzufinden, mehr und mehr ichwinden.

<sup>1)</sup> Die lichte Stelle liegt weftlich bes Balbweges, welcher, etwa in ber Mitte bes Balbes beginnenb, von Süben her in die Chauffeeschlucht führt. Bon ihm aus führen einige Fußpfabe nach Often, dieselben find fast vollständig verwachsen.

Der Feind mar inbeffen burch bie aus bem Walbrand tretenden Abtheilungen bes 101. und 108., sowie burch bas I. Bataillon 86. Regiments geworfen und hatte fich in bas Balbviered geflüchtet, von welchem aus einzelne Trupps nach Billemontry hinübereilten. v. Schwarzhoff, ber mit feinem Stabe bei ben Batterien ber 7. Divifion gehalten hatte, in beren Ruden bie lettbeschriebenen Borgange ftattgefunden hatten, mar gegen Billemontry zu geritten, um zu erkunden, ob sich weiter östlich eine Stellung für bie Batterien finden laffe, von welcher aus die jenseitigen Geschützaufstellungen sich unter wirksameres Feuer würden nehmen lassen können. Der Divisions - Kommandeur stieß mitten in die aus bem Balbrande eilenden feinblichen Schwärme, welche heftig feuerten und ben 2. Abjutanten ber Division, Premier-Lieutenant v. Jagom, ichwer verwundeten. General v. Schmarzhoff ritt nach ber Chauffeeschlucht und forberte bas Füsilier-Bataillon 71. Regiments auf, bas Walbviered zu fäubern. Die 10. Kompagnie ging in ber Richtung auf die Waldlude vor, die 11.1) nordlich um das Biered herum und vertrieb bie Abtheilungen vollständig, welche überdies durch die rechte Flügelbatterie, die 2. leichte, welche eine Sakenstellung genommen hatte, unter fehr wirtsames Granatfeuer genommen wurden. Die 13. Brigabe sammelte sich bei la Sartelle; ihr schloß sich bie 8. Kompagnie unseres Regimente an, nachbem fie noch lange Reit verfucht hatte, die Sahrte bes Regiments zu finden. Die Königlich fächsischen Regimenter Nr. 101 und 108 ruckten in eine Stellung füblich ber Vorstadt, in ber Sohe bes Bappelviereck. Der hauptmann v. Engel und Lieutenant v. Malortie trafen in ber Borftabt ein und melbeten bem General v. Buchlinsfi bie genommene Aufstellung, für ben Fall feindlichen Angriffes tameradschaftliche hilfe zusagenb. Erst spät in ber nacht rudten biefe Regis menter in bas Bimat ihres Korps bei Letanne ab.

Die schnell eintretende Dunkelheit hatte es nicht gestattet, sich so auf dem Schlachtselbe umzusehen, wie es wünschenswerth erscheinen mußte. Das Dorf Villemontry, die Ferme von Givobeau und ein nördlich davon, von Gärten umgebenes einzelnes Haus wurden diessseits nicht besetzt und wahrscheinlich nicht einmal bemerkt. In diesen Dertlichkeiten, sowie in den Schluchten und Büschen an der Maas mögen sich in der Nacht die zurückgebliebenen Reste der hier betheiligt gewesenen französischen Truppen gesammelt haben, wir werden ihnen am nächsten Morgen unter entschlossenen Offizieren wiederbegegnen. Andere seindliche Versprengte mögen durch Uebersetzen das rechte Maas-Ufer erreicht, andere sich wiederum in den dichten Wald von Sivobeau ge-

<sup>1)</sup> Die 11. Kompagnie 71. Regiments tam nachher nach ber Borftabt, wo sie auf Befehl bes Generals v. Zycklinsti verblieb.

schlichen haben 1), noch andere stellten sich in ben beutschen Biwats als Gefangene.

General v. Buchlinsti batte ben Rompagnien Befehl gegeben, noch einmal alle Baufer genau burchfuchen ju laffen, um biefen Theil bes Dorfes vom Keinbe zu fäubern. Die eigene Artillerie feuerte immer noch in das Nordende bes Dorfes und machte das Vordringen babin fehr schwierig. Die Abtheilungen bes 26. Regiments arbeiteten fich rechts ber Hauptstraße vor. Sauptmann v. Breen wollte mit feiner Romvagnie versuchen, links der Hauptstraße vorwärts zu kommen, und ging junadit mit einer Settion babin vor. Durch Garten und Beden gelangte er bis in die Rabe eines brennenben Saufes, welches auch wirklich, wie es fich später erwies, zwischen ben Bruden lag; ba erhielt er Feuer von rudwarts und mußte befürchten, abgeschnitten zu werben. Im Burudgeben traf er Leute vom 26., 27. und 93. Regiment, welche mit bem Absuchen ber Baufer und Garten beschäftigt maren. Er fammelte etwa 200 Mann und ordnete sie als Kompagnie, bei welcher ber Lieutenant Bogler und Kähnrich v. Gidftebt unferes Regiments Buge über-Roch mährend bes Abtheilens wurde Fähnrich v. Gidftebt, von einem 25 Meter entfernt liegenden Saufe aus, burch bie Schulter geschossen. Der Flügelmann, ein baumlanger Musketier, trat vorschrifts= mäßig an ben Hauptmann heran und fragte: "Erlauben ber Herr Hauptmann, bag ich mir ben mal taufe?" Er ging langfam und schußfertig auf die Thure zu, aus welcher ber Franzmann geschoffen. In bem Augenblide, in welchem biefer wieber erschien, hatte er auch bie Rugel bes Langen in einem Bein und fiel schreiend auf ben Hof. Lieutenant Bogler fturmte nun an ber Spite mehrerer Leute auf bas haus ju; fie erhielten heftiges Feuer aus ben Fenstern; als sie aber an dem Thore angekommen waren, bat ein frangösischer Offizier um Barbon, ben er mit 25 Mann erhielt. Preen, ber ben Revolver bes gefangenen Offiziers als gutes Beuteftud an fich nahm, ließ bas haus burchsuchen und fand im Reller noch mehr Franzosen, und, was ihn noch mehr erfreute, ganz ausgezeichneten Champagner. Sest erst trat Kähnrich v. Gidftebt an den Hauptmann heran und bat, austreten zu dürfen; trot der schmerzenden und schweren Bunde hatte er fich nicht entschließen können, die Kompagnie früher zu verlaffen. Sauptmann v. Breen brang wieberum bis in bie Rabe des brennenden Hauses vor, da erhielt er vom Oberst = Lieutenant Silbebrand ben Befehl, jurudjutehren und fich bem Bataillon, welches am Subwestausgange im Sammeln begriffen war, anzuschließen. Preen

<sup>1)</sup> Am Morgen bes 31. hatte die Pionier-Kompagnie v. Bafferichleben, als sie auf bem Marsche von Beaumont nach Mouzon die Chausseeschlucht passirte, noch ein förmliches leines Gesecht mit solchen Bersprengten.

entließ nun die fremben Mannichaften zu ihren Rompagnien und führte die feinige auf der Hauptstraße gegen die Brude vor, um die 26er das felbst abzulöfen.

Die Halb-Bataillone bes 26. Regiments unter Major Fritsch maren nach harten und verluftreichen Unftrengungen an die Bruden gelangt. Die beiben Seiten bes Dorfes nach ber Daas zu wurden abgefucht und von einem rechts liegenben Gehöfte aus die Mitrailleufen vertrieben, welche bis babin bem Borbringen auf der Hauptstraße folche Sindernisse in ben Weg gelegt hatten. Damit horte benn auch bas Gefecht im Dorfe auf, die Besatungen der Saufer ergaben fich. Major Fritsch hielt es für wichtig, festzustellen, ob die gegenüberliegenbe Stadt, in welcher es ziemlich ftill war, noch besetzt fei. Es war mittlerweile 8 Uhr und ganz buntel geworben, die Artillerie hatte aufgehört zu feuern. Dhne Berlufte fam Major Fritich an ber Spite ber 1. Rompagnie über bie erfte Brude; als er eben an bie zweite und in ben Feuerschein bes brennenben hauses gelangte, erhielt er heftiges Feuer von jenfeits, burch welches ber Fähnrich Stierling töbtlich getroffen fiel. Das Feuer tam hauptfächlich aus einem jenfeits ber Brude halb links liegenden Fabrifgebaube. Major Fritsch kehrte mit ber Rompagnie gurud und besetzte mit einem Salb-Bataillon die Saufer und Garten rechts und links ber erften Brude, mährend bas andere auf ber hauptstraße Stellung nahm. Er beichloß, fich hier auf bas Meußerste ju vertheibigen, und schidte burch eine Dragoner-Orbonnaug Melbung gurud. Rurg barauf trafen bie beiben ichon genannten Königlich fächsischen Offiziere an ber Brude ein, welche Mittheilung von ber Stellung ber Regimenter Mr. 101 und 108 machten und fpater auch bem General v. 3nchlinsfi biefelbe Melbung erftatteten.

General v. Zychlinsti hatte mittlerweile ben Befehl erhalten, die Borposten nördlich des Waldes von Givobeau auszustellen, wonach also die Vorstadt hätte aufgegeben werden mussen. Der General meldete zurud, daß die Brigade dis zur Maas vorgedrungen sei und zwei Uebergänge an derselben besetht habe und daß er gesonnen sei, dieselben zu halten, wenn nicht noch andere Besehle einträsen. General v. Schwarzhoff kam zu dieser Zeit, nachdem er die vor Kurzem noch gefährdeten Batterien der Division verlassen, in der Vorstadt an und genehmigte die vom Brigade-Kommandeur erlassenen Dispositionen vollständig.

Oberst v. Pressent in hatte um 8 Uhr die beiden Bataillone verssammelt und ließ nun das II. Bataillon nach dem Südwestausgange des Dorses marschiren, woselbst es biwakiren sollte. Das Füstlier-Bataillon rückte auf Befehl des Generals v. Zychlinski vor, um die Brücken zu besetzen. Die 9. Kompagnie war schon vorausgegangen. Major Fritsch erhielt vom General die Beisung, mit seinen Abtheilungen nach la Sartelle Ferme zu marschiren, dem Sammel- und Biwaksplat der

13. Brigade, welchen sie um Mitternacht nach anstrengendem Nachtmarsche erreichten. Und so nehmen wir denn Abschied von diesen tapfern Rameraden, welche den ganzen Nachmittag Schulter an Schulter mit uns gesochten und welche dem Gefecht der 14. Brigade eine so fräftige Unterstützung gewährt haben.

Bei ber 9. Kompagnie, welche mittlerweile bie Stellung ber 26 er eingenommen hatte, angekommen, befragte General v. Buchlinsti ben Sauptmann v. Preen, ob bie zweite Brude noch immer in Sanben bes Feindes fei, worauf berfelbe erwiderte, daß brüben Alles still fei. Gine vorgeschickte Patrouille blieb lange aus, und da brüben Alles ruhig blieb, jo mußte angenommen werben, baß fie in bie Stadt eingebrungen fei. Es befahl baber General v. Bychlinsti ber 9. Rompagnie, fich ichleuniaft in ben Befit ber Brude ju fegen, er felbft ritt mit feinem Stabe vorauf. In bem Feuerscheine bes brennenben Saufes angekommen, brach abermals ein äußerst heftiges Gewehrfeuer los, welches die Burudnahme ber Kompagnie veranlaßte. Der Orbonnang-Offizier bes Brigade-Rommanbeurs, Lieutenant v. Manteuffel, vom Beftphälischen Dragoner-Regiment, fant, fcwer in ben Unterleib getroffen, vom Bferde, bie Rompagnie verlor einen Tobten und zwei Verwundete, barunter den Füfilier Buftrau, ber fich freiwillig jur Spite gemelbet hatte. Unteroffizier Reumann und ber Gefreite Afanntuchen icheuten bas mörberische Feuer bes Feinbes nicht, um die verwundeten Rameraben ju bergen. Sie kehrten freiwillig auf bie Brude jurud und trugen Buftrau jurud und jum andern Male einen Mann bes 26. Regiments, der beim Vorgehen der 1. Kompagnie dieses Regiments daselbst verwundet worden war.

General v. Zychlinski befahl nunmehr, die erste Brücke zu halten, in Fühlung mit dem Feinde zu bleiben und zu versuchen, den Aufgang zur zweiten Brücke zu gewinnen. Hauptmann v. Preen besetze die Häuser rechts und links und ließ einen starken Posten an der Brücke. Die übrigen Kompagnien des Füsstlier=Bataillons waren indessen vom Oberst-Lieutenant Hildebrand vertheilt, so daß die Stellungen in der Borstadt um 9 Uhr Abends die folgenden waren: im nordöstlichen Theile an der Brücke die 9., am Ausgang nach Billemontry die 11. Kompagnie, dieser gegenüber auf der linken Seite und nach Roufsy zu die 12., in Reserve hinter der 9. die 10. Kompagnie; im südwestlichen Theile des Dorses stand die 11. Kompagnie des 71. Regiments an der Kirche, auf Besehl des Generals v. Zychlinski hier verblieben. Am südwestlichen Ausgange biwakirte das II. Bataillon unseres Regiments.

Auf den übrigen Theilen des Schlachtfeldes war es schon längst ruhig geworden. Die Artillerie hatte bereits vor 8 Uhr der Dunkelheit wegen das Feuer eingestellt und ein Biwak am Südabhange des Mont v. d. Borne, Regiment Bring Louis Ferdinand.

Digitized by Google

entließ nun die fremden Mannschaften zu ihren Kompagnien und führte die seinige auf der Hauptstraße gegen die Brucke vor, um die 26er das selbst abzulöfen.

Die Halb-Bataillone bes 26. Regiments unter Major Fritsch maren nach harten und verluftreichen Unftrengungen an die Bruden gelangt. Die beiben Seiten bes Dorfes nach ber Maas zu murben abgefucht und von einem rechts liegenden Gehöfte aus die Mitrailleufen vertrieben, welche bis babin bem Borbringen auf ber hauptstraße folche hinberniffe in den Weg gelegt hatten. Damit hörte denn auch das Gefecht im Dorje auf, die Befatungen ber Saufer ergaben fich. Major Fritich hielt es für wichtig, festzustellen, ob die gegenüberliegenbe Stadt, in welcher es ziemlich still war, noch befett sei. Es war mittlerweile 8 Uhr und ganz buntel geworben, die Artillerie hatte aufgebort ju feuern. Ohne Berlufte fam Major Fritsch an ber Spite ber 1. Kompagnie über die erfte Brude; als er eben an die zweite und in ben Feuerschein bes brennenben Haufes gelangte, erhielt er heftiges Feuer von jenseits, burch welches ber Kähnrich Stierling töbtlich getroffen fiel. Das Feuer kam hauptfächlich aus einem jenseits ber Brude halb links liegenden Fabrikgebaude. Major Fritsch kehrte mit ber Rompagnie gurud und besetzte mit einem Halb-Bataillon die Häuser und Garten rechts und links der ersten Bruck, mährend bas andere auf ber Hauptstraße Stellung nahm. Er beichloß, sich hier auf das Aeußerste zu vertheibigen, und schidte burch eine Dragoner, Orbonnang Melbung gurud. Rurg barauf trafen bie beiben ichon genannten Königlich fachfischen Offiziere an ber Brude ein, welche Mittheilung von ber Stellung ber Regimenter Ar. 101 und 108 machten und später auch bem General v. 3nchlinsti biefelbe Delbung erstatteten.

General v. Zychlinski hatte mittlerweile ben Befehl erhalten, die Borposten nördlich des Waldes von Givobeau auszustellen, wonach also die Borstadt hätte aufgegeben werden mussen. Der General melbete zurück, daß die Brigade bis zur Maas vorgedrungen sei und zwei llebergänge an derselben besetzt habe und daß er gesonnen sei, dieselben zu halten, wenn nicht noch andere Befehle einträfen. General v. Schwarzshoff kam zu dieser Zeit, nachdem er die vor Kurzem noch gefährdeten Batterien der Division verlassen, in der Vorstadt an und genehmigte die vom Brigade-Kommandeur erlassenen Dispositionen vollständig.

Oberst v. Pressent in hatte um 8 Uhr die beiden Bataillone versammelt und ließ nun das II. Bataillon nach dem Südwestausgange des Dorfes marschiren, woselbst es diwaktren sollte. Das Füsilier-Bataillon rückte auf Befehl des Generals v. Zychlinski vor, um die Brücken zu besetzen. Die 9. Kompagnie war schon vorausgegangen. Major Fritscherhielt vom General die Weisung, mit seinen Abtheilungen nach la Sarstelle Ferme zu marschiren, dem Sammels und Biwaksplatz der

13. Brigade, welchen sie um Mitternacht nach anstrengendem Nachtmarsche erreichten. Und so nehmen wir denn Abschied von diesen tapfern Rameraden, welche den ganzen Nachmittag Schulter an Schulter mit uns gesochten und welche dem Gefecht der 14. Brigade eine so fräftige Unterstützung gewährt haben.

Bei ber 9. Rompagnie, welche mittlerweile bie Stellung ber 26 er eingenommen hatte, angetommen, befragte Beneral v. Bydlinsti ben hauptmann v. Breen, ob die zweite Brude noch immer in handen des Feindes fei, worauf berfelbe erwiderte, daß brüben Alles ftill fei. Gine vorgeschickte Batrouille blieb lange aus, und ba brüben Alles ruhig blieb, jo mußte angenommen werben, daß fie in die Stadt eingebrungen fei. Es befahl baber General v. Anchlinsfi ber 9. Rompagnie, fich ichleunigst in ben Besit ber Brude ju feten, er selbst ritt mit feinem Stabe vorauf. In bem Feuerscheine bes brennenden Saufes angekommen, brach abermals ein außerft heftiges Gewehrfeuer los, welches bie Burudnahme ber Kompagnie veranlaßte. Der Orbonnang-Offizier bes Brigade-Rommanbeurs, Lieutenant v. Manteuffel, vom Weftphälischen Dragoner-Regiment, fant, fcwer in ben Unterleib getroffen, vom Bferbe, bie Rompagnie verlor einen Todten und zwei Berwundete, darunter den Füfilier Buftrau, ber fich freiwillig gur Spipe gemelbet hatte. Unteroffigier Reumann und ber Gefreite Pfanntuchen icheuten bas morberische Feuer bes Feindes nicht, um die verwundeten Rameraden ju bergen. Sie kehrten freiwillig auf die Brude jurud und trugen Buftrau zurud und zum andern Male einen Mann bes 26. Regiments. ber beim Vorgehen ber 1. Kompagnie dieses Regiments baselbst verwundet worden war.

General v. Zychlinski befahl nunmehr, die erste Brücke zu halten, in Fühlung mit dem Feinde zu bleiben und zu versuchen, den Aufgang zur zweiten Brücke zu gewinnen. Hauptmann v. Preen besetzte die häuser rechts und links und ließ einen starken Posten an der Brücke. Die übrigen Kompagnien des Füstlier-Bataillons waren indessen vom Oberstelleitenant Hildebrand vertheilt, so daß die Stellungen in der Borstadt um 9 Uhr Abends die folgenden waren: im nordöstlichen Theile an der Brücke die 9., am Ausgang nach Billemontry die 11. Kompagnie, dieser gegenüber auf der linken Seite und nach Rouffy zu die 12., in Reserve hinter der 9. die 10. Kompagnie; im südwestlichen Theile des Dorses stand die 11. Kompagnie des 71. Regiments an der Kirche, auf Besehl des Generals v. Zychlinski hier verblieben. Am südswestlichen Ausgange biwakirte das II. Bataillon unseres Regiments.

Auf ben übrigen Theilen bes Schlachtfelbes war es schon längst ruhig geworden. Die Artillerie hatte bereits vor 8 Uhr der Dunkelheit wegen das Feuer eingestellt und ein Biwak am Südabhange des Mont v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferdinand.

Digitized by Google

be Brune bezogen. Das 93. Regiment lagerte auf bem Norbabhange bes Berges in einer Mulbe, mit Ausnahme ber 8. Kompagnie, welche an ber Brude von Billers bie Bacht hielt. Die 8. Division bimafirte theils bei Bourron, theils am Geholz von Billemontry, bas fachfifde Rorps norblich von Letanne, bie Garbe bei Beaumont. hier hatte auch ber Rronpring von Sachsen fein hauptquartier auf-Die britte Armee stand mit ihren Sauptfraften in bem Dreied Raucourt — Sommauthe — Berriers. Die Racht war talt, Solg und Stroh fehlten und ebenfo bie fleinen Bequemlichfeiten, welche die kleine Bagage mit fich führt, und wenn auch alles bieses bagewesen mare, so hatte boch tein Reuer angemacht werben konnen, benn die Truppen der 14. Brigade lagerten im Auge und unter den Kanonen bes Keindes. Bon ben Biwakspläten ber 8. Division aber klangen burch bie stille Racht jene erhebenben und ergreifenben Beisen, welche schon so oft ben Sieg auf blutigen preußischen Schlachtfelbern geweiht haben, bas alte fcone Lieb "Run banket alle Gott", welches fo manchem mit brechendem Auge auf ber Bablftatt liegenden Rrieger die lette Stunde erleichtert haben mag.

## Rach ber Schlacht.

An ben Bruden herrichte bie gespannteste Aufmerksamkeit. Bu ber auf den übrigen Theilen bes Schlachtfelbes eingetretenen Rube ftand bie Bewegung auf bem rechten Maas-Ufer in grellem Gegenfat. Man vernahm ftartes Bagengeraffel aus ber Richtung von Carignan, sowie bas Pfeifen von Lokomotiven und bas Getofe eilenber Bahnzuge. Um 91/2 Uhr ichienen bie gegenüberstebenben feinblichen Brudenwachen, welche bis bahin bie 9. Rompagnie burch ihr Feuer belästigt hatten, abgelöst au werben, feinbliche Schuten zeigten fich an ben erleuchteten Fenftern, Sauptmann v. Breen ließ feuern, anscheinend mit Wirtung. Balb ließ fich auch in ber Stadt Bagengeraffel vernehmen, man hörte viel Schreien und fluchen. Auf die Melbung bes Sauptmann v. Preen erschienen gegen 10 Uhr ber General v. 3ndlinski und Oberft v. Preffentin und überzeugten sich von ber Sachlage. Man konnte nicht wiffen, ob bie gegenüber herrschende Unruhe Ru- ober Abzug bebeutete, es murbe ber 9. Kompagnie äußerste Aufmerksamkeit und lebhafter Batrouillengang empfohlen. Da bas feinbliche Feuer aber feltener und schmacher murbe, ließ Sauptmann v. Breen einzelne Leute über bie fleinere Brude schleichen, benen er mit ber ganzen Kompagnie truppweise folgte. 30 Meter von ber langen Brude wurde eine Barritabe aus umgeworfenen Bagen hergerichtet, welche vorläufig Unteroffizier Peters mit einer Sektion befette. So mar wenigstens ber Aufgang gur zweiten Brude und die Insel in diesseitigem Besitz. Um 12 Uhr schwieg das feindliche Feuer ganz, es trat sogar vollständige Ruhe drüben ein. Preen schlich sich nun, vom Sergeant Stüwer begleitet, leise und vorsichtig über die lange Brücke, auf deren Mitte eine Laterne brannte. Sie stießen am jenseitigen Ende auf eine Steinbarrikade, an welcher sie sich niederlegten; sie konnten nichts sehen, hörten aber leise sprechen. Die Stadt schien vom Feinde verlassen. Die Barrikade sehte sich an beiden Seiten der Brücke fort, die sie Anschluß an die etwa 20 Meter zurückstehenden häuser gewann, und hatte die Höhe von über einem Meter.

Bährend Sergeant Stüwer beobachtend an der Barrikade liegen blieb, eilte Hauptmann v. Preen zurück und holte einen Halbzug herbei. Als er mit demselben bei der brennenden Laterne ankam, erhielt er heftiges Feuer von den Häusern und der Barrikade. Ein Füsilier schoß schnell das verrätherische Licht aus, alle übrigen eilten so schnell wie möglich nach der Barrikade. Sin Mann, der schwer verwundet worden, ward gleichfalls hierher gebracht. Der Feind schien scharf aufzupassen: sowie sich ein Kopf hob, trachten einige Schüsse über den Steinhausen. Hinter demselben stand ein Wagen, welcher das Schuß: und Gesichtsfeld beeinsträchtigte, der unermübliche Stüwer und zwei Unerschrockene sprangen auf die Barrikade, um ihn wegzuschieden, eine Salve trachte ihnen entgegen, natürlich mußte der Wagen stehen bleiben. Stüwer hatte aber gesehen, daß rechts und links an den Fortsetzungen der Barrikade je eine Kompagnie stand, er meldete, die Brückenbreite sei nicht besetzt, die seindslichen Flügel ständen aber nur wenige Schritte von den diesseitigen.

hauptmann v. Breen ließ nun einen Mann gurudfriechen, um bas Gros ber Rompagnie heranzuholen und ben Oberst-Lieutenant Silbe= brand zu bitten, die brei übrigen Rompagnien bis an bie biesseitige Barritabe vor ber langen Brude vorzuschieben, die 9. Kompagnie wolle bann die feindliche Barrikade nehmen. Oberst-Lieutenant Sildebrand tonnte barauf nicht eingeben, ba bie möglichen Rückschläge bes baraus entstehenden Rachtgefechtes bem ihm gewordenen Auftrage, die Maas-Ufer und -Bruden zu fichern, leicht gefährlich werben konnte. Fähnrich Berlach machte bem gur Rompagnie gurudfehrenben Sauptmann v. Breen die Melbung, in Folge beren ber Angriff aufgegeben murbe. verließen bie Barrifabe einzeln, Sergeant Stumer und Fusilier Peter trugen ben Schwervermunbeten. Im Fluffe hatte man ichon mehrfach Platichern gehört, als wenn Rahne übergesett wurden; Unteroffizier Reumann, ber hinabgeschickt murbe, fand einen ganzen Bagenpart vor, ber auf ber Flucht in die Maas gefahren war und beffen Zugthiere bas erwähnte Geräusch verursachten. Die biesseitige Barritabe murbe nun burch zusammengetragene Betten und Matragen verstärft und mit Losten befest, die Kompagnie lagerte auf bem Hofe bes brennenden Haufes, Jeber Einzelne natürlich in gespanntester Erwartung. Der Posten an ber Brude hatte mehrmals Civilisten abzuweisen, welche auf der Insel in ihrem bedrohten Sigenthum verblieben waren, zweimal mußte er Feuer geben, da er keine Antwort erhielt, "denn es war ein Wal ein Schimmel, der getroffen wurde, das andere Mal ein großer Hund."

Die 10. Rompagnie hatte bie ber Brude junachfiliegenben Saufer ber hauptstraße besetzt und jur Bertheibigung bergerichtet. Das haus an ber Oftseite besetzten bie Lieutenans v. Rope und Rrobitich, bas gegenüberliegenbe Fahnrich v. Steinrud, bei welchem Sauptmann Die Kenster und Thuren wurden verrammelt, Selmuth fich aufhielt. mit Scharten versehen und mit Bosten befest, ber Reft ber Mannschaften pflegte auf ben prachtvollen Möbeln ber Rube. Unteroffizier Charras melbete bem Lieutenant Rrobitich ben Fund eines guten Beinlagers, welches jeben Mann ber Rompagnie mit einer halben Flasche verfah. Nicht so glüdlich war die 11. Rompagnie, harter Zwiebad, ber um 1 Uhr Rachts vom Oberft-Lieutenant Silbebrand bei einer kleinen Lampe vertheilt wurde, bildete bier die einzige und trodene Erfrischung. Sauptmann hartrott hatte ben Schütenzug, Lieutenant v. Bog, zur Felbmache bestimmt, mahrend bie beiben anberen Buge in bem Wege, ber nach Billemontry führt, hinter einem kleinen Bartenhäuschen lagerten. In bemfelben verbrachten, bei offenen Thuren und bes Alarms gewärtig, Cherft-Lieutenant Silbebrand und Lieutenant v. Beaulieu bie Racht.

Lieutenant v. Bog hatte bei völliger Dunkelheit feine Stellung einnehmen muffen. Er stellte bie Feldmache an ben Ausgang ber Strafe nach Billemontry vor einen Holzhof, in welchen ein breiter Fahrweg führte, und ichob 2 Doppelposten und ben Durchlagposten etwa 120 Meter vor an eine Hede, welche vom Wege nach ber Maas führt. Der Durchlaßposten ftand auf bem Bege hinter einem tleinen Strauch. Nicht weit bavon ftanb eine Schafheerbe, welche fich erfdredt burch bas Getofe ber Schlacht hierher geflüchtet hatte. Bog machte felbst bie erfte Batrouille, um fich über bie Umgegend genau ju unterrichten, und schärfte ben Boften ein, auf Alles zu ichießen, mas nicht fofort auf bas erfte Anrufen ftanbe. Lieutenant v. Bog theilt über die nächtlichen Stunden Folgenbes mit: "Die Rube war noch nicht vollständig eingetreten. Dort an ber Brude, wo fich Freund und Feind nur auf wenige Schritte gegenüberftanden, ließ ein ununterbrochencs Fallen einzelner Schuffe ben erregten Geift nicht in Abspannung verfinken. Immer und immer wieder hallte im Flußthale, welches burch bas rothe Licht eines in Brand gerathenen Saufes beleuchtet wurde, bas Echo ber Schuffe wieber. Nach und nach murbe es ftiller. Ich bachte über bas Fahren ber Gifenbahnzuge nach, beren Pfeifen man deutlich hören konnte. Daß dieselben Truppen beförberten, war unzweifelhaft. Wurbe ber Kampf am folgenben Tage fortgefett werben? Berschanzte fich ber Feind vielleicht auf jenen gegenüberliegenden Höhen? So vergingen Stunden."

Die 12. Kompagnie hatte ben westlichen Theil bes Dorfes und bie linke Flanke zu beden. Premier-Lieutenant v. Westphal mählte das dem Wege nach Villem on try gegenüberliegende Gehöft aus, bessen hohe anschließende Mauern eine thatkräftige Vertheidigung besonders zu bezünstigen schienen. Der Schützenzug, Lieutenant Kempte, wurde an die nordwestlichen, nach Roufsp führenden Ausgänge vorgeschoben, welche durch einen hohlwegartigen und einen Heden-Weg gebildet wurden. Letterer war vollständig durch Fuhrwert und Geschütze versahren, an seinem Ausgang stand ein Wagenpark die zur Maas hin, und selbst im Flusse befanden sich eine Menge Fuhrwerke. Der Boben war mit todten und verwundeten Franzosen bedeckt, dazwischen lagen Pferde, aller Art Sewehre und Lagergeräthschaften, Sättel und Decken. Die Ausgänge wurden mit Doppelposten besetzt, die Feldwache verblieb in einem sumpsigen, zwischen beiden Wegen gelegenen Garten.

Im Dorfe felbst maren die Aerate und die Lazarethe thatig. Im Anfange fehlte es febr an ausreichenben Rräften, fo bag Garnisonprebiger Matthes felbst Sand mit anlegte, um die Menge der Bermundeten mit bem ersten Berband zu verseben. Besonbers zeichnete sich ber Dirigent bes Sanitätskorps bes V. feinblichen Korps aus, welcher seine Berbandpläte in ber Rirche und ben nächsten Säufern aufgeschlagen hatte, und ber, wenn auch niebergeschlagen burch bas Unglud ber französischen Baffen, rechtschaffen seine Bflicht bei Freund und Feind that. Bei ben Einwohnern hörte man viel Rlagen, fand aber wenig hilfe: "oh ces braves jeunes gens! quelle boucherie, quel massacre!" Im sublichen Theile bes Dorfes, auf bem Rirchhof, lag, wie schon erwähnt, bie Rompagnie bes 71. und am Subwestausgange bes Dorfes, links bes Weges hinter einem Gehöft, das II. Bataillon unseres Regiments. Die Lebensmittel maren ebenfo fnapp wie holz und Stroh, Unteroffizier haberjahn ber 7. Rompagnie aber fagt uns, bag er mit 18 Mann beim General v. Bydlinsti auf Bache gezogen fei, in einem Saufe nabe am Subweftausgange, und gwar mit bem erhebenben und freudigen Bebanken, die Franzofen tuchtig mit geklopft zu haben, und daß er unferm herrgott aus herzensgrunde für feinen gnäbigen Schut gebankt habe.

Es war gegen 3<sup>1/2</sup> Uhr am Morgen bes 31. August, als zur Feldwache bes Lieutenants v. Boß ein französischer unverwundeter Gesangener gebracht wurde, der von einer Patrouille im Borgelände undewaffnet aufgegriffen worden war. Kurz zuvor war ein Adergaul allein nach der Feldwache getrabt, zum Ergöten der Füsiliere. Diese beiden Borgänge hatten auch die schlafende Mannschaft ermuntert, glücklicherweise! Plötzlich knalten zwei Schüsse durch die stille Nacht, die Mannschaften bes Durchlaßpostens kamen athemlos gelaufen. Se noch ein Befehl zu geben war, ertönte in unmittelbarer Rähe bas klare und kräftige Rommando "chargez", und ein Hagel von Geschoffen schwetterte in die überraschte Feldwache. "Aux basonnettes!" Wie eine Sturmsskuth wälzte sich die Masse der Rothhosen baber, eine Schafheerde voran.

Lieutenant v. Boß, ber hier die Thatsache, überfallen zu sein, in ihrer ganzen Schwere zu empfinden hatte, ohne sich die Schuld beimessen zu müssen, verlor seine Kaltblütigkeit nicht, sondern befahl zu seuern und den Rückzug auf die Borposten-Rompagnie. Rur wenige aber hörten ihn, die meisten retteten sich durch das Thor in den Holzhof, so daß der Zug in zwei Theile zerstob.

Die Franzosen, welche biefen Ueberfall ausführten, maren Bersprengte, die fich in ber nacht zwischen Givobeau Ferme und ber Maas gesammelt hatten und beren Kern wohl die Abtheilungen ausgemacht haben mogen, welche gegen 7 Uhr aus bem Waldviered vertrieben und burch bie 2. leichte Batterie fo wohl empfangen worben waren. Ein tapferer Oberft-Lieutenant 1) hatte biefe Trummer in ber Racht geordnet und beschloffen, sich in ber Morgenbämmerung einen Ausgang zu suchen. Bahricheinlich mar jener unbewaffnete Frangose zum Erfunden vorausgeschidt worben, mahrend ber Adergaul, burch bas Beräusch ber Kommenben erschreckt, nach bem Dorfe trabte. Durch Beden und Bufche begunftigt, waren die Franzosen herangekommen und auf den Doppelpoften gestoßen. Beide Füsiliere murben später erschoffen ge-Die in ber Nähe stehende Schafheerbe jagte nun burch bie Souffe erichredt, nach bem Dorfe hinein, gefolgt von ber frangofischen Rolonne. Diefe theilte fich am Gingange wie ber Bug v. Bog. Der fleinere Theil unter bem Colonel eilte bem Weg nach, ber größere folgte in ben Holghof ober fuchte auf anberen Wegen nach ben Bruden ju gelangen.

Sauptmann Sartrott hörte plöglich bas feindliche Schnellfeuer; in demfelben Augenblide brach die Schafheerde in die Gewehrreihen ein und warf sie um. She der Anäuel der nach den Gewehren drängenden Füsiliere entwirrt werden konnte, schlugen die Geschoffe der Franzosen in den dichten Haufen. Dicht vor demfelben zeigten sich dunkle Gestalten, von hellbligenden Gewehrschuffen verfolgt, Boß und seine hart bedrängten

<sup>1)</sup> Opérations et marches du 5° corps etc. par le général de Failly. S. 48: "Cependant je ne saurais passer sous silence, ni la brillante conduite du lieutenant colonel Demange et du commandant Escarfail du 88° de ligne, qui, sur notre aile gauche, se défendirent énergiquement dans une ferme, l'occupèrent toute la nuit, et dans la matinée du 31, s'ouvrirent un passage de vive force au milieu des ennemis, etc." Unter ben Gefallenen befanden sich nicht nur Soldaten bes 88., sondern auch solface des 27. und 97. Regiments, sowie auch Rusièger.

Schühen. Die Kompagnie, in der Entwidelung gehindert, wich langsam nach der Hauptstraße zurud, der Feind folgte heftig nach. Oberst-Lieutenant Hilbebrand war indessen zur Stelle geeilt und übernahm den Befehl. Hauptmann Hartrott aber ordnete kaltblütig und so gut est gehen wollte seine Züge und empfing den Feind mit falvenartigem Schnellseuer auf eine Entsernung von kaum 10 Meter.

Premier-Lieutenant v. Westphal, ber die Gefahr sah, in welcher sich die 11. Rompagnie befand, besann sich nicht einen Augenblick, Hilfe zu leisten. Ginen Theil der Rompagnie hinter den Mauern seines Hausen lassend, stürzte er mit dem andern auf die Straße, um sich dem Angriff gegen die Eingebrungenen anzuschließen. Sine seindliche Rugel trasihn mitten ins Herz, und lautlos sant er zusammen, so die von ihm unter allen Umständen hochgehaltene Rameradschaftlichkeit mit dem Tode besiegelnd.

Der Feind wich diesem von der 11. und Theilen der 12. Kompagnie geführten Gegenstoße aus, der kleinere Theil unter dem Colonel eilte den Weg, den er gekommen, unter großen Verlusten zurück, auch der tapfere Führer siel schwer verwundet. Lieutenant v. Boß folgte diesen Abtheilungen mit den Schüßen bis an den Graben, an welchem der erschoffene Doppelposten lag, während Hauptmann Hartrott den Dorfeingang besetze.

Der größere Theil ber eingebrungenen Abtheilung murbe burch bie 11. und 12. Rompagnie in nörblicher Richtung auf die Hauptstraße zurudgeworfen und eilte ben Bruden ju, fich nunmehr mit Denjenigen vereinigend, welchen es gelungen mar, burch ben Holzhof ober an ber Maas entlang in bas Dorf ju bringen. Faft gleichzeitig mit Bog' Schuten waren nämlich auch bie Frangofen in ben Holzhof gekommen, und es entftand hier ein wilbes Gebrange. Fufilier Marquarbt, zweimal verwundet, fampft mit einem alten Troupier um bas Leben, gludlicherweise wird ber lettere von ben folgenben Frangofen mit fortgeriffen. Füsilier Stammer, feines Zeichens ein Schornsteinfeger, tann sich nur burch bas Erklettern einer Mauer retten, von welcher er sich nach ber anbern Seite binabfallen läßt. Freund und Feind brangen nach ben Ausgangen und gelangen ichließlich in einen mit bichtem Bufdwert bestandenen Garten, welcher hinter ben Häufern ber 10. Rompagnie liegt. Durch verschiebene Pforten gelang es ben Feinben, auf die Hauptstraße zu gelangen, auf welcher fie nun ben Bruden zufturmten.

Die 10. Kompagnie hielt aber scharfe Wacht. Hauptmann Selmuth, welcher soeben noch gegen Lieutenant Krobiksch geäußert hatte, daß man in der den Ueberfällen günstigen Worgendämmerung doppelt auspassen musse, saß am Fenster, als plöglich, denn Alles, was hier erzählt worden, dauerte nur wenige Winuten, die Fensterscheiben klirrend in die

Stube sielen und Chassepotgeschosse gegen die Wand spritzten. Die Lichter ausblasen und an die Fenster stürzen war das Werk eines Augenblicks. Feldwebel Schmidt zeichnete sich, nach dem Ausspruche seines Hauptmanns, besonders durch seine Schnelligkeit und Geistesgegenwart aus. Bon allen Fenstern knallt es nun auf die Feinde, die, Ueberraschung und tiese Bestürzung auf den Gesichtern, verzweiselt nach einem Durchtommen streben. Abenteuerliche Gestalten, der Nebel die Umrisse und bestimmt lassend, Jäger, Infanteristen mit um den Leid geschlagenen wollenen Lagerdeden, huschen durch die Straßen, rechts und links in die erleuchteten Fenster schießend. Sie fallen massenhaft unter dem aus nächster Nähe abgegebenen Schnellseuer der 10. Kompagnie, und Lieustenant v. Kote versichert, es sei grausig gewesen, so viele Tapfere vor sich sterden sehen zu müssen, ohne die Hand zur Hilfe ausstrecken zu können. Ein Theil der Eingebrungenen entkam aber nach den Brüden.

Hier stand die 9. Kompagnie. Diese trat bei dem Tumult in die Gewehre, erhielt jeboch Reuer aus ben rechts rudwärts gelegenen Garten. Abtheilungen des Feindes waren nörblich um das Dorf an der Maas entlang gegangen und auch in bem trodenen Graben, aus welchem fie nun Angesichts ber 9. Rompagnie auftauchten. Der Feind ichof ferner aus ber Stadt, und um bie Lage gerabezu graufig zu machen, fturmten von rudwärts die von der 11. und 12. Rompagnie abgewiesenen Trupps, bie bem Schnellfeuer ber 10. Kompagnie entkommen maren, auf bie Bruden zu. Der bichte Nebel verhüllte Freund und Feind, man glaubte fich rings umftellt. Sauptmann v. Breen und Sähnrich Gerlach verbinberten bie Leute am Schießen nach ber Borftabt und wichen nach bem Sofe bes brennenden Saufes aus. Ginige Leute fturzten in ber Dunkelheit in ben trodenen Graben, auf feche Franzofen, die bavoneilten, erkennbar an ben auf bie Tornifter geschnallten weißen Zeltftuden. hauptmann v. Preen eröffnete nun vom hofe bes brennenben Saufes aus Schnellfeuer auf die nach ber Barritabe fturmenben und biefelbe überkletternben Franzosen, welche hier im mahren Sinne bes Bortes Spiegruthen laufen mußten und gang außerorbentliche Berlufte batten. Berhältnigmäßig wenige Franzosen entkamen über die Barrikabe und eilten Mougon zu. Auf ber langen Brude gerieth ber unermubliche Stuwer, ber auf einer Patrouille gegen die feindliche Barritabe gewefen war, auf turze Zeit in Gefangenschaft, es gelang ihm gludlicherweise, beim Ueberklettern bes Steinhaufens zu entkommen.

Der Anblick, ben bie Straßen gewährten, als bie Dämmerung bem Tage wich, war ein wahrhaft entsetlicher. Die Straßen lagen voll von tobten und verwundeten Franzosen und Preußen 1), die Bunden meift

<sup>1)</sup> Die 11. Kompagnie buste allein 5 Tobte und 2 Bermundete ein.

schwer und töbtlich, ba nur auf kurze Entfernung geschossen worben. Namentlich ber Knotenpunkt ber Hauptstraße mit bem Wege von Billesmontry, die Strecke der Hauptstraße vor den Häusern der 10. Kompagnie und die Barrikade zeichneten sich durch die Masse der hier gescallenen Opfer aus. Weggeworsene Waffen und Gepäck, die zerschossenen Fenster und Thüren erhöhten den wüsten und wilden Charakter des Gesechtösseldes. Die Aussagen der Gesangenen bestätigten das oben über den Ausgangspunkt und Zweck des Unternehmens Gesagte; ein Kapitain, der vom Hauptmann Helmuth nach dem Grunde des vom Feinde mit so großen Opfern bezahlten Ueberfalles befragt wurde, gab die tüchtige Antwort: "Mein Herr, glauben Sie mir, es ist schrecklich, unverwundet gesangen zu werden."

Mit biesem blutigen Nachspiel endigte die Schlacht bei Beaumont - Mougon.

Die Verluste bes Regiments waren verhältnismäßig gering. Die 8 betheiligten Kompagnien 1) verloren an Tobten 1 Offizier, 55 Untersoffiziere und Gemeine 2), an Verwundeten 8 Offiziere und 165 Unteroffiziere und Gemeine. Unter den Todten befand sich Premier-Lieutenant v. West phal, unter den Verwundeten Hauptmann v. Wisleben, Premier-Lieutenant Freiherr v. Bradel, die Second-Lieutenants Peyer, v. Sommerfeld, Menzel und v. Vollard-Vodelberg, Portepee-Fähnrich Fleischer und Vice-Feldwebel Trappe. Ihre Pferde verloren der Oberst v. Pressentin, Oberst-Lieutenant Hilbebrand und Hauptmann v. Wisleben.

Diese geringen Verluste lassen sich nicht allein auf die angewendeten taktischen Formen zurücksühren, als vielmehr auf den Umstand, daß das Regiment erst in den eigentlichen Kampf trat, als der Feind nach heißem Gesechte geschlagen und geworsen worden, daß derselbe sich schon im Zustand einer gewissen Auflösung befand, welcher selbst das Eingreisen frischer Truppen Halt zu geben nicht mehr vermochte. Das Regiment erntete die Frucht der blutigen Saat, welche die Schwester-Regimenter der Avantgarde streuten. Wenn am 3. Juli 1866 das 2. Magdedurgische nach stundenlangem Ringen gegen einen viersach überlegenen Feind sich damit begnügen mußte, die erstrittene Stellung zu behaupten und in seinem Gesechtskalender schmucks die hohe Zahl seiner Gefallenen zu verzeichnen, so waren diesmal reiche Siegeszeichen die Früchte des Kampses und der Anstrengungen. Das Regiment erbeutete 7 Geschüße, 10 Mitrailleusen<sup>8</sup>), 99 Fahrzeuge und

<sup>1)</sup> Die 8. Rompagnie verlor nur 1 Unteroffizier und 2 Mann.

<sup>9)</sup> Unter ben Tobten find 11 Bermiste, die nach Ablauf von 3 Jahren für todt erkart worden find. S. auch Anlage IV D 4 b.

<sup>3)</sup> Davon 2 bemontirt und ohne Rohre.

44 Pferbe, außerbem die 10. Rompagnie eine Kriegstaffe mit 150 000, die 5. Rompagnie eine mit 1500 Franken. Bon den Geschüßen und Mitrailleusen wurden 5 im Feuer genommen und später durch königliche Gnade mit 300 Dukaten Douceurgelbern bezahlt. Die Zahl der Geschangenen war eine sehr große, so groß, daß die einzelnen Jüge mit knapper Bededung einsach zurückgeschickt werden mußten, nachdem ihnen die Wassen abgenommen worden waren. Die Zahl ist genau nicht mehr sestzustellen. Im Ganzen sielen dem IV. Armeekorps über 2000 Geschangene und 39 Geschüße in die Hand. Sein Verlust aber betrug 3000 Wann, während Sachsen und Bayern zusammen nur etwa 500 Wann einbüßten. Die Franzosen geben ihre Verluste auf 1800 Todte und Verwundete, 3000 Vermiste und 42 Geschüße an. Auffallend gering ist der Patronenverbrauch während der Schlacht. Rach den vorliegenden Weldungen betrug derselbe

beim II. Bataillon nur . . 7585, beim Füsilier=Bataillon . . 6154, im Ganzen also nur 13739 Stück.

Die Schlacht von Beaumont ist in bem Siegestage von Seban aufgegangen, ebenso wie die Schlacht von Colombey in den glänzenden, blutigen und wichtigen Schlachten vom 16. und 18. Und bennoch waren beibe von gewaltigen Folgen, beibe der Anfang der Untergänge feindlicher Heere. Die Schlacht von Beaumont brachte nicht nur wichtige Maas-Uebergänge in die Gewalt der Maas-Armee, über welche am 31. August und 1. September deren Divisionen zum Entscheidungskampse zogen, nicht nur zwang sie zur heillosen Umkehr nach Sedan, sondern sie pflanzte auch den Keim der Auflösung in die betheiligt gewesenen seindlichen Truppen. Das hart mitgenommene V. seindliche Korps bildete am 1. September eine sehr unsichere Reserve, welche in wilder Auflösung nach der Festung slüchtete, als die deutschen Granaten von allen Seiten den Raum französischer Erde durchwühlten, welcher auf Tagesfrist den Rest der Herrschaft des dritten Rapoleon bildete.

Ligny, Wavre, la belle Alliance und Toul, Beaumont, Seban, bas sind je brei Wahlstätten französischer Kaiserkriege, welche mit der Geschichte unseres Regiments innig verschmolzen sind; auch ferner, im Glück oder Unglück, wollen wir uns die Eigenschaften wahren, die man dem edlen Waffenstahle nachrühmt, die Festigkeit, die harte und die Schärfe.

## You Seaumont nach Fedan.

Bom 31. August bis 2. September 1870.

Der Rest ber Nacht war bei ben Borpoften in gespanntefter Aufmerksamkeit, aber ziemlich ruhig verlaufen, nur einzelne Schuffe, welche

gelegentlich hinüber und herüber fielen, bekundeten, daß der Reind jenseits ber Maas auch noch auf seinem Posten war. Gegen 6 Uhr Morgens ichwieg bas Feuer gang, und nicht allzulange barauf erschien von jenseits ber auf ber Brude ber fachfische General Senfft v. Bilfach. war mit einer Schwadron 18. Ulanen von Pouilly auf Mouzon perfonlich jum Erfunden vorgeritten, war nur noch auf Berfprengte geftogen und fprach jest ben Bunich aus, die Stadt mit Infanterie gu beseten. Dberft-Lieutenant Bilbebranb rudte fofort mit bem gangen Bataillon in die hart mitgenommene Stadt ein und schob die 10. und 12. Rompagnie an ben Schnittpunkt ber Strafe Stenay-Seban mit ber Chauffee nach Carignan vor. Die 9. Rompagnie befette fammtliche Bruden, bie 11. ben Ausgang nach Seban. In ber Stabt und ben Beinbergen wurden viele Versprengte aufgegriffen, auch eine friedliche Baderabtheilung, welche ihre nagelneuen Chaffepottarabiner bereitwilligft überlieferten. Biele Bermundete murben noch in ben Ort geschafft. bie erfte Melbung bes Oberft-Lieutenants Silbebranb ichidte General v. Anchlinski fofort auch bas II. Bataillon, bei welchem bie 8. Romvagnie foeben wieder eingetroffen war, nach Mouzon binüber. Dasfelbe nahm an der Kirche Aufstellung und biente ben Füsilieren, welche jest auf allen Strafen weiter vorgingen und Borpoften ausfetten, als Borpostengros. Um 9 Uhr aber übernahm bas II. Bataillon bie Borposten, Sauptmann v. Werber ordnete fogleich einen lebhaften Batrouillengang nach allen Richtungen an. Lieutenant Bahr ging mit einer Abtheilung ber 5. Rompagnie an ber Mags abwärts por und fand hier im Waffer ftebend 2 Mitrailleusen, 1 Geschütz und einige 30 Wagen und auf letteren eine Raffe mit 1500 Francs. Das Füsilier-Bataillon wurde in ber Stadt auf bem rechten Maas-Ufer einquartiert und fand nunmehr hier die wohlverbiente Rube.

Inzwischen waren bas Garbe- und XII. Korps bei Pouilly und Letanne über die Maas gegangen und auf Carignan—Douzy vorgerückt. Die Borposten wurden demnach überstüssig, und die ganze 7. Division wurde in Mouzon, Autrecourt und Villemontry einquartiert, unser II. Bataillon in Mouzon selbst. Zum Orts-kommandanten wurde Oberst-Lieutenant Hildebrand ernannt, und zog beshalb auch unsere 9. Kompagnie in der Mairie auf Bache und unterhielt Tag und Nacht einen lebhaften Patrouillengang durch Stadt und Umgegend. Im Uedrigen hatte das IV. Armeekorps Ruhe, das XII. Armeekorps besetzte Douzy und den Winkel zwischen Maas und Chiers, das Gardekorps ging rechts des Chiers nach der Gegend zwischen Carignan und Douzy. Die Korps der dritten Armee näherten sich der Maas und semächtigten sich der Uedergänge bei Bazeilles und Douchery.

Mac Mahon aber hatte sich am 30. Nachmittags entschlossen, seine Armee bei Seban zusammenzuziehen, sie hier ruben zu lassen und bann über Mezières ben Rückzug fortzuseten. Am 31. stand somit bie ganze französische Armee nörblich ber Maas um Seban eng vereinigt.

Den Rommanbeur unseres I. Bataillons, Major Schramm, haben wir verlaffen, als er mahrend ber Schlacht gegen 3 Uhr Rachmittags ben Befehl erhielt, mit feinen brei Rompagnien nach Beaumont hineinjugeben, um bort Ordnung ju ichaffen, bie Gefangenen zu bewachen und bas maffenhaft zurudgelaffene französische Kriegsmaterial zu sammeln. Es herrichte eine grenzenlose Unordnung und Berwirrung in ber ganzen Stabt. Hunderte von frangofischen Rriegsfahrzeugen 1) ftanben überall berum und hatten sämmtliche Strafen und Blage verfahren. und Ausruftungsftude aller Art lagen umber. Fast Alles, was vom Schlachtfelbe fam ober nach bemfelben eilte, mußte burch Beaumont hindurch, fammtliche Gefangenen und Berwundeten wurden hierher gefcafft, balb maren alle öffentlichen und viele Privatgebaube mit letteren gefüllt, und viele Bermunbete, bie nicht gleich untergebracht werben konnten, murben einfach auf ben Strafen niebergelegt. Felblagarethe und Munitionskolonnen jogen burch ben Ort, in welchem es überdies an einzelnen Stellen brannte. Das mar bas Bilb, welches Beaumont am Nachmittage bes 30. August gewährte. Da bedurfte es allerdings eines geschloffenen Truppentheils und bes thatkräftigen, burchgreifenben Einschreitens bes Majore und ber Rompagnien, um einigermaßen Orbnung zu ichaffen.

Die 1. Kompagnie erhielt Befehl, sämmtliche Ausgänge und die Berbandstellen und Lazarethe mit Bachen zu besetzen und die Bagen hinauszubringen, füblich der Stadt ordnungsmäßig auffahren zu lassen und zu beaufsichtigen. Der 2. Kompagnie fiel die Bewachung der zahlreichen Gefangenen zu. Die 4. Kompagnic endlich wurde mit Absuchung der Häuftlinge verborgen hielten, gleichzeitig sollte sie auf dem Schlachtselbe hilfreiche Hand leisten und das umherliegende Material zusammentragen.

Mit großem Sifer gingen bic Kompagnien an die ihnen zugewiesene ungewohnte Arbeit, hofften sie boch nach Beendigung berselben vielleicht noch an dem immer noch heftig wüthenden Kampfe theilnehmen zu können. Gespannt lauschte namentlich der Major Schramm auf den Fortgang der Schlacht und dachte schon daran, die Stadt in Bertheidigungszustand zu setzen, als das Feuer der sächsischen Batterien dei Letanne ein Näherkommen des Gesechtes anzumelben schien. Doch theilte gleich darauf

<sup>1)</sup> Bom V. frangöfischen Korps, beffen gesammte Truppenbagage verloren gegangen.

ein durchkommender Orbonnanzoffizier mit, daß die Unfrigen wie bisher in fiegreichem Borschreiten seien.

Die Zahl ber Gefangenen stieg von 400 auf über 1000. Sie wurden in einen süblich ber Stadt gelegenen Steinbruch gebracht und mußten hier auch unter Bewachung ber 2. Kompagnie die Nacht über biwaktren. Die 4. Kompagnie hatte die Zahl der Gefangenen durch die in den Häusern aufgegriffenen Versprengten auch nicht unbedeutend vermehrt, und ihrem rastlosen Suchen auf dem Schlachtselbe hat mancher arme Verwundete, der sonst unbemerkt geblieben wäre, sein Leben zu verdanken.

Die verwundeten Franzosen, etwa 1000—1200, murden meist in der Kirche, den Schulen und Krankenhäusern niedergelegt, die Deutschen das gegen möglichst in Privathäusern untergebracht. Ihre Zahl mag an 1500 betragen haben. Die Aerzte hatten natürlich alle Hände voll zu thun und konnten trot des besten Willens nicht Alles schaffen. Ganz besonders aber zeichnete sich hier durch rastlose Thätigkeit der beim Bataillon des sindliche Stads und Regimentsarzt Dr. Berger aus. Ohne sich auch nur einen Augenblick Ruhe zu gönnen, war er während der ganzen Zeit, welche das Bataillon in Beaumont zubrachte — 20 Stunden lang — unablässig mit Verbinden beschäftigt und leistete fast Uebermenschliches.

Die Hoffnung, noch einen Antheil an ber Schlacht nehmen zu können, erfüllte sich nicht, die Arbeit wurde fortgefetzt, solange das Tageslicht reichte, auch in der Nacht kamen nur Wenige zu einer kurzen Ruhe, um am anderen Morgen mit erneuten Kräften von Frischem zu beginnen.

Um 11 Uhr Vormittags wurden die Kompagnien durch bas II. und Füfilier-Bataillon 66. Regiments abgelöft, und Major Schramm erhielt vom Rommandirenden General ben Befehl, über Dongg, Raucourt, Saraucourt nach Remilly zu marschiren und sich bort wieber an bie Division anzuschließen. Der Marsch führte burch bie Biwaks ber bagerischen Korps, beren Abtheilungen bas Bataillon mit kamerabschaftlichem Hurrah begruften und die Waffenbrüderschaft durch reichliche Spenden an Wein und Lebensmitteln bethätigten. In Remilly fand das Bataillon die Division nicht vor, sie war der ursprünglichen Absicht entgegen bei Mougon geblieben. Drei bayerische Kompagnien aber waren eben im Begriff, ben Bahnhof Remilly anzugreifen. Mit Genehmigung bes Generals v. b. Tann ftellte fich bas Bataillon gur Unterftütung berfelben hinter ihnen auf, boch wurden bie Bayern mit leichter Mühe bes Feinbes Herr, so baß bas Bataillon auch hier nicht zur Gefechtsthätiakeit kam.

Major Schramm ructe nunmehr um 8 Uhr mit seinen Kompagnien nach Klein-Remilly und bezog hier Alarmquartiere. Zur

Sicherung schob er einzelne Feldwachen gegen bie Maas vor und stellte somit eine Verbindung zwischen ben Vorposten ber beiben Armeen her — am Abend vor ber benkwürdigsten Schlacht aller Zeiten.

1. 9. 70. Am frühen Morgen bes 1. September brachen die beutschen Armeetorps auf, um ben eisernen Ring zu schließen, ber sich nur wieber öffnen follte, um 83 000 Gefangene hinauszulassen.

Die Truppen in Mouzon wurden um 6 Uhr früh alarmirt, eilig sammelten sich die Bataillone auf ihren Plätzen, vernahm man doch schon seit zwei Stunden dumpsen Kanonendonner aus nordwestlicher Richtung und rechnete mit Sicherheit auf eine, vielleicht Alles entscheidende Schlacht. Aber die Erwartungen unseres Regiments sollten nur zum allgeringsten Theile in Erfüllung gehen. Das Füsilier-Bataillon erhielt den Besehl, in Mouzon zu verbleiben, es sollte den wichtigen Maas-Uebergang besetz halten, die sämmtlichen Bagagen und das auf den Sammelplätzen niederzgelegte Gepäck aller Mannschaften der Division bewachen und die noch vielsach ungepflückten Früchte des Sieges von Beaumont einheimsen. So schlossen sich den nur das II. Bataillon und die am Nachmittag vorher eingetrossens. Kompagnie des Regiments als letzte Truppentheile dem Bormarsch der Division auf Douzy an.

Auf allen verfügbaren Straßen näherten sich seit den frühesten Morgenstunden die deutschen Armeetorps dem feindlichen Heere. Schon um 4 Uhr hatten die Bayern den Kampf in Bazeilles eröffnet, seit 6 Uhr hatten nörblich von ihnen die Sachsen dei Moncelle kräftig in die Schlacht eingegriffen, und noch weiter nordwestlich, rechts der Chiers, waren die Garden im Anmarsch und erreichten um 8 Uhr die Gegend von Villerse Cernan.

Es war somit ein großartiger Anblid, ber ben Kompagnien unseres Regiments zu Theil wurde, als fie mit Beginn ber neunten Stunde bei Mairy in bie Ebene traten. In weitem Bogen füboftlich um Seban von Babelincourt bis Billers-Cernay ftanben bie beutschen Batterien, die Soben maren in Dampf gehüllt, boch oben in ben Luften platten die frangofischen Shrapnels, in ber Ebene über ben Wiefen aber lag noch ein leichter Nebel, ber erst allmälig die großen Maffen bes Gegners erkennen ließ. Das ununterbrochen rollenbe Geschützfeuer brach fich in tausenbstimmigem Eco an ben Bergen ringsum, und bas Gewehrfeuer knatterte unaufborlich, am beftigften aus Bageilles. Die Divifion überschritt die Chiers bei Dougy und marschirte weiter burch Dougy nach Lamecourt. hier murbe aufmarschirt, die 13. Brigade im ersten Treffen, nörblich bes Gehöfts, bie 14. Brigabe im zweiten Treffen öftlich besselben. Die Gewehre wurden jusammengesetzt und ben Mannschaften gestattet, sich bei benfelben nieberzulegen. Aber nur Benige thaten es. In Gruppen vereint, verfolgten Alle mit gespanntester Aufmerksamkeit ben Gang ber Schlacht. Einzelne Granaten fielen bis bicht vor die Front, doch ohne die Bataillone zu erreichen. Sächsische Munitions-wagen fuhren unaufhörlich vor und zurud, den vorn kämpfenden Batterien neue Munition zuführend; und von ihren Begleitern hörte man immer von Neuem, daß die Schlacht siegreich fortschreite.

Inzwischen mar Major Schramm mit ben brei Rompagnien feines Bataillons um 7 Uhr von Klein = Remilly aufgebrochen und hatte fich nach Billers bevant Mouzon in Marich gefett, um fich bemnächst über Dougy mit bem Regiment wieber zu vereinigen, boch mar er noch nicht weit gekommen, als er vom Rommanbirenben General perfonlich ben Befehl erhielt, wieber umzukehren, um bie Dedung ber Rorpsartillerie zu übernehmen. Diefelbe mar um 8 Uhr in einer Bereitschaftsftellung westlich von Aillicourt vereinigt worben, um erforberlichen Falls einem Durchbruchsversuche bes Feinbes von Ceban auf bem linken Maas-Ufer entgegen zu treten. Die 8. Division befand sich ebenfalls in ber Nabe bei Remilly, überschritt spater bier mit ben Sauptfraften bie Maas und griff mit einigen Bataillonen noch in bie Schlacht ein. Unferem I. Bataillon aber, welches icon bei Beaumont nicht jum Rampfe getommen war, follte bies auch heute nicht beschieben fein. Es nahm junächst auf ben Boben öftlich Roners eine gebecte Aufstellung und hatte von hier aus einen gang vortrefflichen Ueberblick über ben größten Theil bes Schlachtfeldes. Auch bier betrachteten Offiziere und Mannschaften mit gespanntester Aufmerksamkeit bas großartige Schaufpiel.

Sie sahen, wie die Geschützlinie zu ihrer Rechten immer mehr an Ausbehnung gewann, wie nach und nach mehr als 80 Geschütze der Garbe auf den Höhen östlich Daigny und Givonne ins Feuer traten, sie sahen, wie im Norden von Sedan bei Floing und Fleigneux das V. und XI. Armeekorps den Kampf begannen und dem Feinde die Rückzugsstraße nach Mezières mit eisernem Riegel verschlossen. Um 12 Uhr kam die frohe Kunde, daß der linke Flügel der dritten Armee mit dem rechten der Maas-Armee Fühlung gewonnen habe und den Franzosen nun auch der letzte Ausweg — der Uebertritt nach Belgien — genommen war.

Mit allergrößter Heftigkeit hatte ber Kampf gerade auf bem zu allernächst gelegenen Theil bes Schlachtfelbes getobt, bis es endlich, balb nach 12 Uhr Mittags, ben tapferen Bayern gelungen war, sich in ben unbestrittenen Besitz von Bazeilles zu setzen, Balan zu erobern und sast bis an das Glacis der Festung vorzubringen. Gine Stunde später aber begann hier der Kampf mit erneuter Heftigkeit. General de Wimpffen, der den Oberbesehl für den am Morgen verwundeten Marschall Mac Mahon übernommen, sah die letze Rettung in einem

allgemeinen Borbrechen auf Carignan und führte immer bebeutenbere Truppenmassen vor, um Balan wieder zu gewinnen. Und in der That gelang es ihm, die Bayern allmälig zurückzudrängen. Jest war der Augenblick gekommen, wo auch die Korpsartillerie des IV. Armeesorps in Thätigkeit treten sollte. Sie suhr am Bergabhange von Aillicourt auf und griff kräftig in das Gesecht ein.

Das I. Bataillon 96. Regiments bedte ihren linken Flügel, Major Schramm aber führte seine Rompagnien auf den rechten Flügel der Korpsartillerie, und balb standen sie hier im heißen Granatseuer, welches die schweren Geschütze der Festung nun hierher richteten. Major Schramm zog den Degen und ließ das Bataillon Schwenkungen und Bewegungen ausführen wie auf dem Exerzirplatze. Mit Glück und Gesichick wurde es hierdurch vor jedem Verluste bewahrt.

Von Often und Süben mit Granaten überschüttet, mußten die Franzosen gegen 4 Uhr Balan räumen, und die Bayern, unterstützt von Sachsen und Bataillonen der 8. Division drangen von Neuem bis an das Glacis von Sedan vor. Zetz sandte die Korpsartillerie ihre Granaten nach Sedan hinein, die Kompagnien unseres I. Bataillonsaber konnten, da jede Gefahr für die Artillerie ausgeschlossen war, den schützenden Hang westlich Royers wieder aufsuchen.

Die 7. Division und mit ihr die andern fünf Rompagnien des Regiments waren inzwischen in ihrer Stellung bei La mécourt verblieben. Man hatte sie nicht mehr nöthig. Bis nach 5 Uhr währte der Rampf fort, dann verstummten Geschütz und Gewehr, das Schickfal Napoleon's und seiner Armee hatte sich unabwendbar vollzogen. Mit Blipesschnelle verbreitete sich ringsum Sedan dei allen deutschen Truppen die Kunde, daß in Sedan die weißen Flaggen ausgezogen seien und der Feind um Waffenruhe gebeten habe. Mit jubelndem Hurrah wurde die Nachricht auch beim Regiment begrüßt.

Gegen 8 Uhr rücke bie 7. Division näher an Seban heran und bezog Biwaks bicht östlich Bazeilles. Gegen 9 Uhr erhielt auch Major Schramm Befehl, mit seinen Kompagnien wieder zur Division zu stoßen. Es war inzwischen völlig bunkel geworden, und der Marsch über das von Granaten zerwühlte Feld, über die Schiffbrücke nördlich Remilly und einen Theil des Schauplates der ersten Kämpse der Bayern sehr beschwerlich. So wurde es 11 Uhr, bis das I. und II. Bataillon im Lager dei Bazeilles wieder vereinigt waren. Noch ahnte man nicht die volle Größe des errungenen Sieges, die Natur verslangte ihre Rechte, müde und abgespannt gaben sich Alle auf hartem Boden dem Schlummer hin.

2. 9. 70. Am 2. September blieben die Bataillone in ihrem Biwak. Mittag war es, als die Kunde kam, daß der Kaifer und seine Armee gefangen

und die Festung übergeben sei. Der Jubel, ben diese Nachrichten hervorriefen, spottete jeder Beschreibung. Man glaubte den Krieg beendet,
nach vierwöchentlichen schweren Kämpsen und der Vernichtung der einen
und Einschließung der andern Feldarmee. Aber man irrte sich, die
beutschen Fahnen sollten noch auf manchem heißen Schlachtfelde siegreich
kattern!

Kür das Küsilier-Bataillon hatte am 1. September früh eine ebenfo mübevolle und anstrengenbe wie andauernbe Thätigkeit begonnen. Cobald die Division ihren Abmarsch begann, hatte ber Oberft-Lieutenant hilbebrand ben einzelnen Rompagnien ihre Befchäftigung zugewiefen. Die 9. Rompagnie bezog wieber bie Bache im Stadthause, fie ließ durch Batrouillen Stadt und Umgebung burchstreifen und führte alle nöthigen Beitreibungen aus. Die 10. Rompagnie fand beim Abfuchen und Aufräumen ber Maas ein reiches Feld ber Thätigkeit. Bei der wilden Flucht der Franzosen hatten Geschütze und Fuhrwerte in großer Zahl ihren Weg burch bie Maas hindurch genommen, waren in bem Flugbett in einander gefahren, vielfach um= geworfen und waren ichlieflich noch burch Granaten gertrummert morben. Co lagen und ftanden fie in wilbem Durcheinander inmitten bes Rluffes und an seinen schlammigen Ufern. Nur mit größter Mühe gelang es ber 10. Rompagnie, unterstütt burch einen Theil ber 12., schließlich Alles an das Land zu schaffen. 5 Geschütze, bavon 2 ohne Rohre, 4 Mitrailleufen. 33 ganze und 5 halbe Munitionswagen, 12 Proptaften, 14 Wagen mit Gewehren und Tornistern belaben, und verschiedene andere Bagen, im Ganzen 86 Fahrzeuge, 20 Pferbe und eine Krieaskaffe mit 150800 Franken waren bas reiche Ergebniß. Dem Haupttheil ber 12. Rompagnie fiel die Aufklärung des Schlachtfeldes zu. Sie begrub die Gefallenen, ließ burch Einwohner ber umliegenben Ortschaften bie Pferbefabaver vericarren, brachte bie noch unversorgten Bermundeten in Sicherheit und verlub die in großen Mengen umberliegenden Waffen und Ausruftungsstude theils auf die überall umberstehenden und die aus der Maas gefischten französischen Bagen, theils auf leere Bagen unserer Kolonnen und fandte sie mit eigenen, beigetriebenen und erbeuteten Bferben nach Beaumont. Die Borrathe ber auf ber Strafe nach Autrecourt stehen gebliebenen frangösischen Proviantkolonne, sowie große Mengen in Mougon felbst aufgefundenen Safers und anderen Getreides murben in bas Rathhaus geschafft. Die 11. Kompagnie endlich hatte bie Begleit= tommandos für mehrere Gefangenentransporte nach Beaumont zu stellen und auch fonft thätig mit einzugreifen. Gine vom Oberft= Lieutenant Hilbebrand nach bem Schlachtfelbe entfandte Dragonerpatrouille brachte am Nachmittage die Nachricht zurück, daß ber Berlauf

Digitized by Google

ber Schlacht ein febr gunftiger ware, und zugleich ben Befehl bes Divisions-Rommanbeurs, daß die Tornister vorläufig noch bei Mouzon zu belaffen feien. Am fpaten Abend aber trafen Seine Königliche hobeit ber Kronpring von Sachsen wieber in Mougon ein und mit ibm bie Nachricht von bem errungenen großen Siege. Dem Bataillon fiel nun auch noch bie ehrenvolle Aufgabe gu, für bie Sicherung bes fronpring. lichen Sauptquartiers einfteben zu muffen. In ber Racht aber tam ber Befehl vom Divisions-Rommanbeur, nunmehr bie gefammten Tornifter ber Division nachausenben. Die 11. Kompagnie trieb alle Bagen, Pferbe und Gefdirre bei, beren fie in Mougon und ben nächstaelegenen Ortschaften noch habhaft werben konnte. Die Tornister wurden verladen und unter Bebedung nach Bageilles geschickt. Sobalb bie Bagen zurudtamen, mußten fie die Fahrt ein zweites Dal machen, und fo gelang es im Laufe bes 2. September, ber Division ihre fammtlichen Tornifter wieder zuzuführen. Alle anderen Arbeiten murben in gleicher Beise wie Taas zuvor fortgeführt, die 12. Kompagnie aber löste die 9. von der Wache ab, und übernahm diese bafür die Rolle ber 12. .

Auch am 3. September blieb die Thätigkeit des Bataillons dieselbe, im Laufe des Bormittags traf der Befehl vom Brigade-Rommandeur ein, daß das Bataillon durch Königlich sächsische Truppen abgelöst werden würde und demnächst in La Besace wieder zum Regiment stoßen solle. Um 6 Uhr Abends endlich konnte auf Besehl Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen das Bataillon abmarschiren, obwohl die sächsischen Truppen auch jett noch nicht eingetrossen waren, nur ein Zug unter Lieutenant Schwetzsche blieb zurück zur Sicherung des Haupt- quartiers und um die gesammelten Vorräthe zu bewachen und den später eintressenden sächsischen Truppen zu übergeben. Derselbe marschirte dann am nächsten Morgen dem Bataillon nach.

## You Sedan auf Paris.

Bom 3. bis 18. September 1870.

Auf Befehl des großen Hauptquartiers nahmen schon am 3. September beibe Armeen ben Vormarsch gegen Paris wieder auf. Der rechte Flügel der britten Armee hatte die Straße über Rethel—Reims—Dormans einzuschlagen, die Maas-Armee aber sollte zunächt die dritte Armee vorbeilassen und dann rechts von ihr in breiter Front gegen die Nordseite von Paris vorgehen. Es wurde dadurch das alte Verhältniß wieder hergestellt und eine Areuzung der Stappenstraßen vermieden. Innerhalb der Maas-Armee hatte das IV. Armeetorps den rechten, das sächsische Armeekorps den linken Flügel, das Gardekorps

schob sich in die Mitte. Die Kavallerie-Divisionen streiften vor der Front, der Marsch konnte daher im Allgemeinen, wo er nicht in die Rähe von Festungen führte, wie im Frieden ausgeführt werden.

Bei strömendem Regen verließen am 3. September um  $6^{1/2}$  Uhr die 7. Division und mit ihr unser I. und II. Bataillon das Biwak bei Bazeilles, überschritten auf den Schiffbrücken bei Remilly die Maas und marschirten auf grundlosen Wegen in die Argonnen-Berge hinein. Gegen Mittag rückten das II. Bataillon in Flada, der Stab, das I. Bataillon und verschiedene andere Truppentheile in la Besace ein und fanden in den von den Einwohnern verlassenen und verwüsteten häusern enge und schlechte Unterkunft. Abends in der 10. Stunde traf auch das Füsilier-Bataillon ein und wurde ebenfalls in la Besace untergebracht.

Am 4. war Ruhe. Die Brigade vereinigte sich um 9 Uhr Bor- 4.9. 70. mittags am Ostausgang von Besace zu einem seierlichen Felbgottes- bienst, um bem Lenker der Geschicke aus vollem Herzen zu banken!, daß er in so gnädiger Weise über der Sache des Vaterlandes gewaltet, und um Derer zu gedenken, welche auf dem Felde der Ehre den Sieg mit ihrem Leben bezahlt hatten. Im Uebrigen wurde der Tag zur gründ- lichen Reinigung und Instandsetung der Wassen und Bekleidungsstücke verwendet. In Folge der eingetretenen Verluste wurden auch einige Beränderungen im Ossizierkorps nothwendig. Die 7. Kompagnie erhielt Lieutenant Hiltrop, die 12. Lieutenant v. Carlowitz. Lieutenant v. Diringshofen übernahm die Geschäfte als Regiments-Abjutant, Lieutenant v. Lessel I die als Abjutant des II. Bataislons.

Tags barauf versammelte sich bie Division bei Chemery und 5. 9. 70. maricirte gefchloffen bis Benbreffe; bas Wetter mar beffer, aber bie Das Regiment bezog Quartiere in ber Gegenb von Wege arundlos. Billers le Tilleuil und sicherte sich durch Borposten gegen bas taum 13 Kilometer nördlich gelegene Mézières. An ben nächsten Tagen ging es unter Beobachtung und Sicherung gegen Degières in westlicher Richtung weiter. Starker Regen machte am 6. ben an fich 6. 9. 70. nicht bebeutenden Marsch zu einem recht unangenehmen und ziemlich Die Berpflegung wurde von jest ab grundfäglich von ben Quartiergebern, bezüglich ben Gemeinden verlangt, und nur wo bies mit Schwierigkeiten verknüpft mar, ben Borrathen ber Bataillone entnommen, die bann aber fofort burch Beitreibungen wieder ergangt wurden. So weit es irgend angängig war, wurden die Quartiere burch vorgefandte Kommandos vorbereitet. Am 9. September wurde das II. Bataillon zur Bebeckung ber Korps-Artillerie abkommandirt und trat bamit auf einige Wochen aus bem engeren Regimentsverbande. Nach siebentägigen ununterbrochenen Märschen erreichte die Division am 11. 11. 9. 70.

Digitized by Google

34 \*

bie Gegend von Laon. Das Regiment wurde in Athies und Vorges untergebracht und genoß Tags darauf eine wohlverdiente und auch sehr erwünschte Ruhe. Am 9. war Laon durch Uebergabe in die Hände der 6. Kavallerie-Division gelangt und seine Citadelle während der Besetzung durch verrätherische Hand in die Luft gesprengt worden. Noch am 12. bot sie ein wüstes Bild der Zerstörung unseren Offizieren und Mannschaften, welche in großer Zahl den freien Rachmittag zu einem Ausstuge in die nahe gelegene Stadt benutzten.

In biefen Tagen traten wieber mehrere Beränderungen im Offiziertorps ein. Durch Allerhöchste Rabinetsorbre vom 2. September waren bie Bortepee=Rabnrichs v. Steinau=Steinrud, Rleischer, v. Malachowski, v. Westernhagen und Fontane zu Second-Lieutenants beförbert worben, und bie bei Beaumont leicht verwundeten Lieutenants v. Commerfelb, Peper und Mengel trafen wieber 18. 9. 70. beim Regiment ein. Am 13. aber wurden die ersten durch Königliche Sulb verliebenen eifernen Rreuze auf einem Salt mahrend bes Mariches vom Regiments - Rommanbeur Angefichts ber aufmarschirten Bataillone ben Betreffenden feierlichst übergeben. Die schon jest mit dieser iconen Auszeichnung Bedachten maren: Oberft v. Preffentin, Oberft-Lieutenant Silbebrand, Sauptmann Belmuth, Premier = Lieutenant Bahr, Feldwebel Lutas ber 7. und Unteroffizier Bellftebt ber 10. Kompagnie. Bahr und Lutas maren gemeinfam mit bem Lieutenant v. Bodelberg bie erften gemefen, welche mit ihren Bugen in bie Borftabt von Mougon einbrangen. Bellftebt batte jenem frangöfischen Ruraffier-Unteroffizier, ber ben Sauptmann Selmuth perfonlich angriff, das Bajonett in den Leib gerannt und sich auch bei ber Erftürmung der Borstadt besonders bervorgethan. Derselbe Marich führte das Armeekorps in die Nähe der Festung Soiffons, das Regiment fand in Miffy, bas II. Bataillon in Railly an ber Aisne Unterfunft.

Schon am 10. und 11. hatten Seitens der 6. Kavallerie-Division Erkundungen der Festung Soissons stattgefunden und ergeben, daß dieselbe anschienend stark besetzt sei. Da aber die tiese Lage der Stadt eine Beschießung dieses Plates besonders zu begünstigen schien, so wurde das IV. Armeelorps vom Ober-Kommando mit einer Unternehmung gegen denselben beauftragt, welche nun am 14. September zur Aus14. 9. 70. sührung kam. Um 6 Uhr früh brach das Regiment von Misso und überschritt die Aisne östlich dieses Ortes auf einer Schissbrücke, denn alle sesten Brücken in der Nähe waren zerstört, auch die Straßen vielsach durchstochen. Die Division sammelte sich bei Orme du Pavillon, marschirte über Ach nach der Hochstäde von Belleu und entwickelte sich, gegen Soissons gedeckt, mit der Front nach Norden,

unser Füfilier = Bataillon auf bem linken Flügel bes zweiten Treffens. Das I. Bataillon hatte mährend bes Bormariches die Deckung der rechten Flanke gehabt, war an der Chaussee von Mézières vorgegangen, hatte bie Gebüsche von Benizel abgesucht und dann bei Billeneuve ebenfalls gebeckte Aufstellung genommen. Das II. Bataillon gelangte mit ber Korps = Artillerie ebenfalls auf die Hochfläche von Belleu. Der Rommandirende General ließ nunmehr ben Kommandanten zur Uebergabe auffordern und, nachdem er eine ablehnende Antwort erhalten, einige Granaten in bie Stadt werfen. Der Feind antwortete mit ichwerem Geschüt, ohne jedoch ben Truppen Schaben zuzufügen. Da Seine Königliche Sobeit ber Kronpring von Sachfen, welcher perfonlich anwesend mar, nd teinen Erfolg versprach und unnüte Verlufte vermeiben wollte, befahl er gegen Mittag, bas Unternehmen aufzugeben. Die Truppen bezogen Unterfunft in ben nächstgelegenen Ortschaften, bas I. und Füsilier-Batgillon in Acy, bas II. mit ber Korps-Artillerie in Troizh. Das 93. Regiment ftellte Borposten aus von Benigel bis jur Straße Soiffons - Fère en Tarbenois, links bavon ficherte bie 13. Brigabe bis über die Chaussee nach Chateau Thierry bei Bignolles.

Am andern Morgen brach das Regiment erst um 8 Uhr auf und 15. 9. 70. erreichte an diesem Tage Longpont und am 16. Crépy en Balois, woselbst die ganze Brigade einquartiert wurde, das II. Bataison fand mit der Korps-Artislerie Unterkommen in dem nahe gelegenen Boissy=Fresnois. Hier war am 17. Ruhe, die Brigade vereinigte sich westlich der Stadt zu einem Feldgottesdienst, nach dessen Beendigung der Divisions-Rommandeur persönlich wieder eine Anzahl eiserner Kreuze an Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften seierlichst übergab.

Der 18. September führte die Brigade zunächst nach Ormon. 18. 9. 70. Fünsundfünfzig Jahre früher, am 28. Juni 1815, hatte hier das Regisment schon einmal im Biwak gelegen — auch auf dem Marsche nach Paris — und war dann am nächsten Tage nach Dammartin weiter gezogen, dieselbe Straße, welche das Regiment auch heute wieder einsichlug. Das I. und Füsilier: Bataillon nahmen in Dammartin, das II. Bataillon mit der Korps: Artillerie in le Mesnil Amelot Unterkunft.

## Por Paris.

Vom 19. September bis 19. Oktober 1870 (I. Bataillon bis 28. September).

So war man benn bis auf einen Tagemarich herangekommen an Paris, bie ftolze Hauptstadt Frankreichs, bas lange erstrebte Ziel von

Handerttausenden deutscher Soldaten. Der gefangene Kaiser war am 4. September entthront, die Raiserin verjagt, und eine provisorische Regierung hatte die Geschicke Frankreichs in die Hand genommen. Fest entschlossen zum äußersten Widerstand, rief sie das ganze Land zu den Wassen und setzte Alles daran, die Vertheidigungsfähigkeit von Paris zu erhöhen. Lebensmittel für Menschen und Pferde wurden in großen Mengen herbeigeschafft, alle Festungswerke wurden armirt, Beobachtungspunkte eingerichtet, die Forts mit elektrischem Licht versehen, um die Umgegend Nachts zu erleuchten, Luftballons hergestellt, neue Verschanzungen und Annäherungshindernisse aller Art angelegt. Vor Allem aber wurden Truppen herangeschafft und neue Truppentheile gebildet. Mitte September befanden sich in Paris schon an 300 000 Soldaten, davon allerdings nur 75—80 000 Mann Linientruppen und auch von diesen zunächst nur ein Drittel verwendungsfähig, sowie 2600 schwere Geschütze.

Die beutschen Armeen rückten zunächst nur in Stärke von 150000 Mann mit 622 Felbgeschüßen heran; aber bennoch zögerte Seine Majekät ber König nicht, die Einschließung der Stadt zu besehlen, obwohl die von den deutschen Truppen einzunehmende Linie eine Ausdehnung von mindestens 80 Kilometer bekommen mußte. Schon am 15. waren die nöthigen Weisungen an die Oberkommandos ergangen. Die dritte Armee sollte Paris im Süden umschließen vom linken Ufer der Marne bei Gournay dis zum linken Ufer der Seine die Croiffy, die 5. und 6. Kavallerie-Division sollten sofort Dise und Seine überschreiten und weithin im Westen und Süden aufklären. Der Maas-Armee aber siel die Einschließung im Norden zu, zwischen den rechten Ufern von Marne und Seine.

Das XII. Armeekorps sollte den Abschnitt zwischen Marne und Durcq besetzen, rechts davon das Gardekorps vom Durcq dis Arnousville. Das IV. Armeekorps, verstärkt durch die Gardesulanen-Brigade, aber hatte im Anschluß an das Gardekorps die Straßen von Clermont, Beauvais und Rouen zu sperren, sich dis Argenteuil an der Seine auszudehnen und die Seine-Halbinsel südwestlich Argenteuil zu beobachten.

19. 9. 70. Schon am frühen Morgen des 19. September bald nach 5 Uhr brachen die Bataillone des Regiments aus ihren ziemlich mangelhaften Quartieren auf. Die Brigade vereinigte sich dei Villeneuve und marschirte von dort nach Roissy. Der Marsch des Korps führte an der Nordstront von Paris nahe vorbei, die 8. Division hatte ihn zu becken und stieß dei Sarcelles und Deuil auf seindliche Abtheilungen, die aber in frischem Vorwärts vertrieben und nach St. Denis hineingeworfen wurden. Der 8. Division folgte, etwas mehr nach Norden

ausholend, die Korps-Artillerie und biefer die 7. Division. Bährend es vorn luftig knatterte und bas Gefecht immer weiter auf St. Denis vorging, faben bie Bataillone bes Regiments auf ber Sobe von Gauffainville jum erften Dale bie unermegliche Stabt, welche im hellen Sonnenschein still und friedlich in ber lachenben Umgebung zu liegen schien. Es war ein prächtiger Tag, beinahe beiß, die Bäume ftanden noch im vollen Schmud bes Laubes, die Weinstöde hingen voll ber saftigsten Rruchte. So schien es ben Mustetieren zu gefallen, und, verfunten in bem herrlichen Anblid, achtete man die Unbequemlichkeiten gering, welche die überall angelegten Berhaue und Barritaben verursachten. Gegen 2 Uhr murbe St. Brice erreicht, und alle brei Bataillone nahmen füblich bes Ortes jur Bebedung ber bier auffahrenben Korps-Artillerie Stellung. Noch war das Gefecht bei der 8. Division im Gange, beutlich vernahm man bas Feuer ber schweren Geschütze aus ben Forts von St. Denis: Double Couronne und la Briche, welche fich somit bem Regiment schon am ersten Tage vor Baris vorstellten.

Allmälig begann das Feuer zu verstummen, die Brigade wurde hinter der Korps-Artillerie zusammengezogen und rückte dann gegen 5 Uhr Abends nach St. Brice. Das I. Bataillon fand Unterkunft im Dorfe selbst, die beiden anderen und die Anhaltischen Musketier-Bataillone bezogen mit der Korps-Artillerie ein Biwak nörblich des Ortes. Die 13. Brigade stellte die Vorposten vom Nordabsall der Höhe von Mont magny dis zur Sisendahn nach Creil zwischen Sarcelles und Arnouville. Auch die anderen Armeekorps der Maas-Armee und die dritte Armee hatten die ihnen angewiesenen Stellungen, zum Theil unter lebhaften Kämpsen, besetzt. Am Abend des 19. September war somit Paris von jeder Verbindung mit der Außenwelt abgeschlossen.

Am anberen Tage um 4 Uhr früh traf ber Befehl ein, baß die 20. 9. 70. Truppen Ortsunterkunft beziehen sollten, die 13. Brigade in Graulay und Sarcelles, die 14. bahinter in Ecouen und Villers le Bel, die Rorps-Artillerie in St. Brice, Piskop und Poncelle, die 8. Division in und bei Montmorency. Die Quartiermacher gingen sogleich ab, die Bataillone folgten um 6 Uhr. Der Regimentsstab, das I. und Füstlier-Bataillone famen nach dem Städtchen Villers le Bel, mit ihnen zwei Bataillone 93, zwei Batterien und eine Schwadron, das II. Bataillon blieb bei der Korps-Artillerie, belegte St. Brice mit der 5. und 7., Poncelle mit der 6., Piskop mit der 8. Kompagnie. Nach letzteren Ort kam auch der Bataillonsstab.

Die Ortschaften kennzeichneten sich sämmtlich als Bororte einer großen, reichen Stadt. Die Säuser waren meist gut gebaut, viele bienten in friedlichen Zeiten wohlhabenden Barifern als Sommer-

wohnungen. Aber jest maren fie völlig verlaffen und befanden fich in einem Ruftande ärafter Bermuftung und Unfauberfeit. Geborftene Thuren, zerschlagene Fenster wies fast jedes Saus auf. Die prachtvollften Möbel waren zerbrochen und lagen in ben Sofen und Garten umber. Aus manden Saufern maren alle beweglichen Gegenstände ganglich entfernt, man fand wohl Bettstellen und Matragen, aber feine Deden, gefcweige benn Bafche. Rur wenige Landhaufer, in benen bie Sausverwalter zurudgeblieben maren, machten barin eine Ausnahme. Go hatten bie frangofischen Mobilgarben in ihrem eigenen Lande gehauft. — Schnell aber follte es anders werden. Die peinlichste Ordnung und Sauberkeit wurde eingeführt, bie Strafen benannt, bie Ausgange mit Wegweisern versehen, Schilberhäuser erbaut, bie umberliegenden Möbel nach Kräften wieder hergestellt und in die Saufer geschafft. Nach bem fehlenden Sausgerath murben umfaffenbe Saussuchungen angeftellt und basselbe theils in ben Rellern vermauert, theils in ben Garten vergraben aufgefunden. Mit ihnen aber wurden auch große Lager von Wein und Lebensmitteln an bas Tageslicht beforbert, orbnungsmäßig in Bermahrung genommen und regelrecht vertheilt. So machten benn ichon nach wenigen Tagen bie Ortschaften einen gang anderen Ginbrud, und bie meiften Offizierquartiere waren recht behaglich und jum Theil pruntvoll eingerichtet.

Die Verpstegung machte Anfangs Schwierigkeiten, besonders so lange die einzige Sisenbahnverbindung mit der Heimath noch durch die wohlbekannte Festung Toul gesperrt war. Namentlich herrschte Mangel an Brot und Fleisch. Auf den Feldern rauchten noch einige Getreibeschober, welche die Modilgarden bei ihrem Abzug in Brand gesteckt hatten. An anderen Stellen aber gewährten die Gemüseländereien und Weinberge, die Obstgärten und Kartoffelselber ein Bild des Wohlstandes, der die vor Kurzem hier geherrscht hatte, und stellten reiche Erträge in Aussicht, die voraussichtlich unseren Truppen zu Gute kommen mußten.

Der Dienst wurde alsbald eingehend geregelt; täglich zogen zwei Bataillone der Division auf Vorposten; doch blieben ihre Quartiere offen, so daß ein Zeder immer wieder in sein eigenes Heim zurücksehrte und so daß größte Interesse daran hatte, es sich recht wohnlich einzurichten. Starke Wachen wurden in den belegten Orten ausgestellt und ein reger Patrouillengang nach den Nachbardörfern unterhalten. Größere Abtheislungen mußten auch zu wiederholten Malen den Wald von Montsmorency absuchen, um allerhand Gesindel, welches sich in demselben herumtrieb, unschädlich zu machen. Die nicht auf Vorposten oder Wache besindlichen Kompagnien aber fanden namentlich in der ersten Zeit reiche Beschäftigung. Mit größtem Eiser wurden die gewonnenen Stellungen zur Vertheidigung eingerichtet. Mußte doch die vortressliche beutsche Manneszucht und Ausbildung, sowie die Ausnutzung der Vortheile bes

Geländes das Mißverhältniß der Kopfstärken nicht nur ausgleichen, sondern zu unseren Gunsten völlig umwandeln. Wie überall vor Paris wurden drei hintereinander liegende Stellungen befestigt. Die Borpostenstellung, in welcher allerdings nur kleinere Ausfälle zurückgewiesen werden sollten, die Hauptvertheidigungsstellung in der Linie Graulay— Sarcelles und weiter rückwärts eine Aufnahmestellung für den Fall, daß die Hauptvertheidigungsstellung durchbrochen werden sollte. Thatsächlich ist auf der ganzen Front der beutschen Armee die zweite Berstheidigungslinie nie, auch nur vorübergehend in Besitz des Feindes gelangt.

Auf ber Höhe füblich Sarcelles und auf ben Höhen süblich St. Brice wurden Batteriestellungen für die Feld-Artillerie gebaut und benselben lange Schützengräben angehängt. Zwischen Graulay und Montmagny sicherte eine Schanze ben rechten Flügel ber Division. Alle Dörfer wurden befestigt; die Ränder bestanden meist aus Steinsmauern, die mit Schützenauftritten versehen wurden. Die umliegenden Beinberge mit ihren kleinen Stöcken gewährten treffliche hindernismittel. Alle diese Arbeiten wurden von Pionieren geleitet, die Infanterie mußte die Mannschaften stellen. Zum Verstärken der Batteriestellungen aber wurden ganz besonders die Leute unseres II. Bataillons herangezogen.

Mit größter Strenge und peinlichster Sorgfalt wurde der Vorpostendienst gehandhabt. Kam es doch darauf an, Paris so vollptändig abzuschließen, daß nicht nur die Zufuhr von Lebensmitteln geshindert wurde, sondern daß auch jede Vermittelung von Nachrichten nach außen und innen vollständig unmöglich war.

Bereits am 21. September follten bas I. und Füsilier Bataillon 21. 9. 70. zum ersten Male die Borposten beziehen und traten zu diesem Zwecke um 2 Uhr Nachmittags in Villers le Bel an. Seit dem 20. Mittags standen das II. und Füsilier-Bataillon 26. Regiments in der Linie von Mont = magny über la Barrage zur Sisendahn nach Creil auf Borposten. Unmitteldar vor dem Abmarsch erhielt nun der Oberst v. Pressentin solgenden Befehl:

"Die 7. Division hat noch heute ben linken Flügel ihrer Borposten so weit vorzuschieben, daß die Postenlinie an der Südlisiere von Pierrefitte steht und in Berbindung mit den Borposten des Gardeforps bei Stains tritt. Das Repli ist nördlich Pierresitte aufzuskellen und dieser Ort zu verbarrikadiren. Es ist nicht die Absicht, sich in dieser Stellung zu schlagen, sondern nur zu beobachten.

gez. v. Alvensleben."

Die Bataillone traten nunmehr den Vormarich über Sarcelles Betrefitte. an, bas I. Bataillon vorn. Nörblich von la Barrage blieb das Rüflier-Bataillon halten, das I. Bataillon ging in Gefechtsentwickelung

weiter, die 3. und 4. Rompagnie in erster Linie. Erstere lofte ben ganzen Schützenzug auf und ließ ihn gegen ben Dorftheil westlich ber Chausse vorgeben, eine Settion umging bas Dorf westlich. Die 4. Kompagnie fanbte fogleich ben 7. Bug nach ber Gifenbahn, welche in geraber Linie füböstlich an Bierrefitte vorbeiführt und hier etwa 6 Meter tief eingeschnitten ift. Der 8. Rug wurde por bie Front genommen, und so gingen beibe Buge in gleicher Sobe mit ben Schuten ber 3. aufgeloft vor, bie anderen Buge folgten gefchloffen zu beiben Seiten ber Chauffee ihren Schüten und einige hundert Meter babinter auf ber Chauffee die beiben anberen Kompagnien. Die Schüten erhielten fogleich Feuer aus bem Dorfrande und von ber Gifenbahn ber, anscheinenb jeboch nur von Batrouillen, und ließen sich in ihrem Borgeben um fo weniger aufhalten, als fie keinerlei Berlufte erlitten. Die 3. Kompagnie suchte nunmehr die westliche Seite bes Dorfes ab und aelanate. auf ben Feind zu stoßen, balb bis an bie fübliche Umfaffung. Die 4. Kompagnie brang in ben öftlichen Dorftbeil ein. Als fie aber aus fie vom Bahnhofe aus, bem Oftrand beraustreten wollte, murbe wo in verschanzter Stellung anscheinend eine feinbliche Relbwache ftanb, heftig beschoffen. Beibe Kompagnien nahmen sogleich bas Feuer gegen bie Franzosen auf und zwangen sie, namentlich burch bas Flankenfeuer bes 7. Zuges, in allerfürzefter Beit jum eiligsten Rudzuge nach bem gu einem ftarten Stütyuntt umgewandelten Bafferwert bei ber Mühle von Stains. Durch bas Schießen aufmerkfam gemacht, eröffneten nunmehr bie brei Forts von St. Denis ein ziemlich heftiges Feuer aus ichweren Gefduten gegen ben Subrand von Bierrefitte. Die Entfernung von Double Couronne betrug nur 2000, bie von la Briche etwas mehr, die vom Fort de l'Eft bagegen etwa 3500 Meter. Dazu gesellte fich ein lebhaftes Gewehrfeuer von bem ftart verschanzten Billetaneufe auf 900 Meter und aus bem Laufgraben, welcher Billetaneuse und bas Wafferwert bei ber Mühle von Stains verband. gofen hatten hier 600 bis 1300 Meter vorwärts ber Befestigungen von St. Denis eine ftarte Bertheibigungsstellung geschaffen, beren Flanten ebenfalls burch Laufgraben völlig abgefchloffen maren.

Ungeachtet bes feindlichen Feuers, durch welches mehrere Leute beider Rompagnien verwundet wurden, besetzte die 3. Rompagnie den Gisenbahnseinschnitt zu beiden Seiten der Chaussee mit einigen Sektionen des Schützenzuges. — Drei dis vier Hundert Meter nördlich des Chaussecüberganges lagen in gleicher Höhe rechts und links der Chaussee zwei Gehöfte, welche fast auf allen Seiten von zwei Meter hohen Mauern umgeben waren, nur das westliche Gehöft wurde im Süden durch eine Hede abgeschlossen. Premier-Lieutenant Lindemann ließ beide durch je einen Haldzug des 5. Zuges besehen und schleunigst zur Vertheidigung einrichten, Be-

obachtungsposten murben an ben Fenftern bes oberen Stockwerkes aufgestellt. Der 6. Rug und ber Rest bes Schütenzuges nahmen verbedt Aufstellung am Subweftrande bes Dorfes. Die 4. Kompagnie brang mit dem 7. Ruge nach bem Bahnhof, mit ben beiden anderen nach ber Brude vor, auf welcher ber Weg nach ber Muble von Stains bie Gisenbahn überschreitet, und verfolgte ben abziehenden feindlichen Bug burch Feuer. Später aber beließ fie nur ben 8. Bug an ber Gifenbahnbrude, ichob ben 7. als Feldmache in ber Richtung auf Stains vor und trat burch biefe alsbalb mit ben hier befindlichen Borpoften ber 1. Garbe-Division in Berbinbung. Der Schütenzug aber murbe an ben suboftlichen Dorfrand, etwa 200 Meter hinter bie vom 8. Ruge besette Brude zuruckgenommen. Die 1. und 2. Kompagnie nahmen als Bitet auf einem freien Plate im Dorfe, ba, wo ber Weg vom Dorfe Bille = taneuse auf die Chaussee trifft, Aufstellung, die 2. Rompagnie ichob noch einen felbständigen Unteroffizierposten gegen bas Dorf Bille = taneufe zur Berbindung mit ben Borpoften ber 8. Divifion, bem 31. Regiment, por. Das Füsilier-Bataillon murbe nunmehr ebenfalls berangezogen und ftellte sich öftlich der Chaussee hinter ben nördlichen Baufern von Bierrefitte in Rompagniekolonnen nebeneinander auf. Es sicherte sich burch 2 Flankenwachen und eine Wache von 24 Mann unter bem Lieutenant Somenfchte am Norbeingang bes Dorfes.

Ingwischen bauerte bas Geschützfeuer ununterbrochen fort, bie Granaten flogen bis in die Rabe bes Füsilier-Bataillons, schlugen aber fast fammtlich weftlich ber Chaussee ein und fügten bem Bataillon keinen Schaben zu. Rach 4 Uhr stieg aus St. Denis ein Luftballon auf, blieb in ziemlich bedeutender Sobe stehen und wurde etwa eine Biertelftunde später wieber herabgezogen. Augenscheinlich hatte ber Geaner unsere Stellung und Stärke erkundet, benn zwischen 5 und 6 Uhr tamen unter bem Schute von 2-3 Schwabronen eine Felb Batterie aus bem Fort la Briche und eine zweite aus Double Couronne herausgefahren, gingen fonell in Stellung und begannen ein lebhaftes Feuer gegen ben Sübrand bes Dorfes, besonders gegen die Stellung ber 3. Rompagnie; ber Aufenthalt in bem Dorfe murbe baburch in ber That "recht ungemuthlich". Rach biefer Ginleitung gingen zwei größere Abtheilungen feindlicher Infanterie, auf zwei Bataillone geschätt, langs ber Chauffee gegen bie 3. Rompagnie vor. Premier-Lieutenant Linbemann, ber Rompagnieführer, verbot bas Schießen und ließ bie heftig feuernben feinblichen Bataillone bis auf taum 300 Meter herantommen. aber brach bas Schnellfeuer los, die Kolonnen schwankten und bogen unter beträchtlichem Berlufte rechts ab, mahrscheinlich, um in ben Schut bes Gifenbahneinschnittes zu kommen. Nun aber geriethen fie in bas wirksame Reuer ber 4. Kompagnie und eilten, völlig aufgelöst, nach

St. Denis zurud. Der Premier - Lieutenant Linbemann aber war burch ben Oberschenkel geschoffen, mußte bas Rommanbo an ben Lieutenant Benemann abgeben und sich zurudichaffen laffen.

Raum mar ber feinbliche Angriff abgeschlagen, so begann bas Reuer ber Artillerie von Reuem, die Granaten ichlugen überall im Dorfe ein, eine berfelben platte mitten in ber 3. Rompagnic und fette fünf Mann außer Gefecht. Wieberholentlich zeigten fich noch größere und kleinere Infanterieabtheilungen vor der Front, ohne sich jedoch in den Bereich unserer Gewehre hinein zu magen. Gegen Abend verstummte bas Geschützfeuer allmälig, die lette Granate schlug unmittelbar bei ber 1. und 2. Kompagnie ein, boch ohne Schaben zu thun. Das Gewehrfeuer aber bauerte mehr ober weniger heftig die ganze Nacht hindurch fort. Um bie besonbers gefährbete 3. Kompagnie, welche ben ganzen Nachmittag mit Gewehr im Arm im heftigsten Feuer geftanben hatte, abzulofen, wurde balb nach 8 Uhr die 2. Kompagnie vorgesenbet. Zwei Züge befetten bie füblichen Gehöfte und ben Bahnübergang, ber britte nahm an ber Subwestede bes Dorfes Stellung. Der gange Subrand murbe nun mit einer bichten Rette von Doppelposten umgeben, welche rechts und links Anlehnung an die Borposten ber 8. Division und 1. Garde-Dirifion fanden. Zwischen 11 Uhr Abends und 1 Uhr und nach 3 Uhr 20. 9. 70. am andern Morgen murbe Pierrefitte wiederholentlich vom Fort Double Couronne mit elektrischem Licht beleuchtet und bann jebes Mal kürzere ober längere Zeit lebhaft durch feinbliche Infanterie be-Dieselbe tam an der Chaussee in größeren Maffen bis auf ichoffen. etwa 300 Meter heran. Dennoch war ihr Feuer vollständig wirkungslos und wurde weber von ber 2. noch von ber 4. Kompagnie erwidert. Gin eigentlicher Angriff fand nicht statt. Unsere Kompagnien aber benutten ben Rest bes Tages und bas Dunkel ber Racht, um die gewonnenen Stellungen gleich nach Möglichkeit weiter zu verftarken. Die von ber 2. Kompagnie befetten Gehöfte an ber Chauffee zwischen ber Gifenbahn und bem eigentlichen Dorfe murben auf bas Nachhaltigfte gur Bertheibigung eingerichtet, die 4. Rompagnie ließ für ihre Relbmachen leichte Schütengraben ausheben, die Umfaffungsmauer am Suboftrand bes Dorfes mit Schütenauftritten verseben, ben hier gelegenen Gingang burch einen Berhau fperren und im Innern bes Dorfes Berbinbungswege berftellen. Go konnte man ben weiteren Greigniffen ziemlich getroft entgegenjeben.

Am andern Morgen herrschte zunächst dichter Rebel, und war dieser wohl die Beranlaffung, daß der Feind das Geschützeuer nicht wieder aufnahm. Die im Freien stehenden Doppelposten wurden, sobald es einigermaßen klar wurde, eingezogen und die Beobachtung vom Dorfrand und aus den Feustern und Dachluken der südlich gelegenen Gehöfte um

jo eifriger fortgesett. Das feinbliche Infanteriefeuer nahm bann auch bald wieber an Heftigkeit zu. Etwa zwei feinbliche Rompagnien hatten fich mahrend ber Nacht in ben Weinbergen öftlich bes Dorfes Ville = taneufe eingenistet und beichoffen wieberholentlich bie Stellungen ber 2. Rompagnie in ben füblichen Gehöften — jeboch ohne jeben Erfolg. Um 8 Uhr erschien ber Divisions - Rommanbeur, nahm bie Stellungen und Bertheibigungs-Ginrichtungen in Augenschein und erklärte fich im Allgemeinen einverstanden. Nur ordnete er an, daß vor der Stellung ber 1. und 3. Kompagnie im Dorfe eine vertheibigungsfähige Barrikabe aufzuführen fei, und bag bie 2. Rompagnie nur einen Bug, ben Schutenjug, in ben sublichen Gehöften und einen ftarten Unteroffizierpoften am Eisenbahnübergange belaffen folle. Die beiben anbern Büge nahmen in ber Subwestede bes Dorfes gebedte Aufstellung. Wieberholt versuchten jene zwei französischen Kompagnien gegen bie Stellung bes 2. Schützenzuges anzulaufen, machten aber jedes Mal wieder Kehrt, wenn einzelne Settionen fie fraftig unter Feuer nahmen. Cbenso wies der Unteroffizierposten an ber Gifenbahn mehrere Versuche, an ber Chaussee vorzugeben, mit leichter Mühe zurud.

Um 3 Uhr Nachmittags erschien ber Major v. Fuchs mit 2 Bataillonen bes 93. Regiments zur Ablösung. Den Franzosen war dies nicht entgangen, denn sie eröffneten sofort wieder ein ziemlich lebhaftes zeuer aus Geschüßen, Wallbüchsen und Gewehren, ohne jedoch irgend welchen Schaden anzurichten. Nachdem die Kompagnien abgelöst waren, marschirten sie einzeln und möglichst geräuschlos nach Villers le Bel zurück. Das I. Bataillon hatte die ihm gestellte Aufgabe ersüllt, ohne auch nur einen Todten beklagen zu müssen. Premier-Lieutenant Linde mann, 1 Unterossizier, 8 Mann der 3. und 2 Mann der 4. Kompagnie waren, zum Theil nur leicht, verwundet 1). Die beiden andern Kompagnien und das Füsslier-Bataillon hatten keinerlei Verluste erlitten, obwohl Zeit und Gelegenheit genügend vorhanden gewesen waren.

Die Gegenfäße berühren sich. Am nächsten Tage übten bieselben Kompagnien, welche am 21. und 22. im heftigsten Feuer gestanden hatten, Sinzelmarsch und Sinzelgriffe auf einem zum Exerzirplatz auße 23. 9. 70. erkorenen Felde bei Villers le Bel. Auch auf die Bewassnung und Bekleidung wurde viel Sorgfalt verwendet. Wiederholt wurden die Gewehre durch die Wassenreparatur-Kommissionen nachgesehen und durch die Büchsenmacher in Stand gesetzt. Die beim Ausmarsch ganz neue Bekleidung zeigte schon manche schadhaften Stellen, und besonders die Stiesel waren zum Theil schon in einen recht mangelhaften Zustand

<sup>1)</sup> Anlage IV D 4 c.

gerathen, so daß Schneiber und Schuster das Gewehr wieder oft mit Nabel und Pfriemen vertauschen mußten.

Am 25. wurden die nicht auf Borposten befindlichen Theile der Brigade 25. 9. 70. ju einem Feldgottesbienst nabe bei Billers le Bel vereinigt. Rach Beendigung besselben überreichte ber Brigabe = Rommanbeur wieber eine Anzahl eiserner Rreuze an Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Bom Regiment erhielten es: Major Schramm, Sauptmann v. Bigleben, Sauptmann v. Breen, Bremier : Lieutenant v. Bradel, Lieutenant Meger, v. Bismard, Bogler, v. Sommerfelb, Relbwebel Gobe ber 5. Rompagnie, Feldwebel Meigner ber 11., Sergeant Greil ber 6., Stümert ber 9. und Füfilier Beinert ber 12. Rompagnie. Durch Allerhöchste Rabinetsorbre vom 20. maren ber Bremier-Lieutenant Reinbolb zum Sauptmann und Rompagnie - Chef, bie Lieutenants Bahr und Stolze ju Bremier-Lieutengnte und ber Rabnrich Bengel jum Second-Lieutenant beförbert worben. Gleichzeitig trafen ber Sauptmann Lanz und die Bremier-Lieutenants Berger und v. Schroeber vom Erfay-Bataillon ein und übernahmen die 12., 7. und 6. Rompagnie. Sauptmann Lang follte fogleich Gelegenheit haben, Bekanntichaft mit ben Franzosen zu machen, benn um 2 Uhr Nachmittags rudte bas Füsilier-Bataillon ab, um die erste Linie der Borvosten zu übernehmen. Die Franzofen hatten ichon am 23. Nachmittags einen ernftlichen Berfuch gemacht, Pierrefitte wieder zu gewinnen, maren aber von 93ern und 66 ern, unterstützt von einer Rompagnie 31. Regiments, mit blutigen Köpfen beimgeschickt worden. Seitbem standen die Borvosten wieder ungefähr so wie am ersten Tage. Da bie Ablösung bisher jedesmal Granatjeuer von St. Denis hervorgerufen batte, maren besondere Borfichtsmaßregeln angeordnet. Die abzulösenden Truppen fandten den neuen Borpoften Führer bis la Barrage entgegen. Belme und Bajonette wurden abgenommen, damit sie durch ihr Blinken die Truppen nicht verrathen follten, und bann zogen bie Kompagnien, Feldmachen und Unteroffizierposten einzeln und mit Abständen unter Benutung jeglicher Dedung ben Orten ihrer Bestimmung entgegen.

Die 9. Kompagnie besetzte mit dem Schützenzuge unter Lieutenant Kempte die süblichen Gehöfte wie bisher. Der Unterossizierposten am Uebergang der Chaussee über die Gisenbahn aber konnte erst nach Einbruch der Dunkelheit von dem Portepee Fähnrich Gerlach mit 6 Mann bezogen werden. Seit dem 23. hielten die Franzosen diesen auch für sie wichtigen Punkt stets den Tag über durch eine Sektion besetzt. Am Abend aber ging dieselbe wie auf Berabredung dis zu dem Laufgraben zurück, manchmal nicht, ohne der deutschen "Ablösung" ein freundliches "don soir" zuzurufen. Am nächsten Morgen trat dann das umgekehrte Verhältniß wieder ein. An Stelle der gegen Stains vor-

geschobenen Feldwache trat jest ein Unteroffizierposten. Im Uebrigen blieb die Stellung dieselbe wie am 21. September. Die Vorposten 26. 9. 70. waren ohne Zwifchenfall verlaufen, unfererfeits mar tein Schuß gefallen, bis gegen 121/2 Uhr Mittags ploglich eine lange französische Schutenlinie aus St. Denis heraustrat und mit ihrem rechten Flügel an ber Chauffee im lebhaften Schritt auf die vom Schützenzuge ber 9. Komvagnie besetten Gehöfte losfturmte. Lieutengnt Rempte ließ, feiner Leute sicher, ben Feind bis auf 25 Meter herankommen. Dann aber bieß es Schnellfeuer, eine Menge Frangofen fturzten nieber, bie anbern aber machten wie auf Rommando Rehrt und eilten im schnellsten Laufe nach ben ichugenben Ballen gurud. Ginige Bermundete humpelten nach, ein Mann aber mar tobt und 8 andere blieben schwerverwundet auf bem Plate. Ginige Zeit barauf ericbien ein Wagen aus St. Denis und holte ben Gefallenen und bie Bermundeten ab, mas vom Lieutenant Rempte gern geftattet murbe. Gin Fufilier hatte einen Streifschuß an ben Ropf erhalten. Um 3 Uhr erfolgte bie Ablöfung bes Bataillons burch ein Bataillon 26 er, mahrend unfer I. Bataillon bas Borpostengros übernabm.

Am nächsten Tage erhielt ber Oberst-Lieutenant Hilbebrand Be- 27. 9. 70. sehl, mit seinem Bataillon, einer Kompagnie 93 er, einem Zug Dragoner und einer schweren Batterie, welche sich in Ecouen anschlossen, nach Marly la Bille zu marschiren, um dort ein Strafgeld von 2500 Francs zu erheben, weil Tags zuvor dort zwei Leute eines Pferdedepots von Sinwohnern arg mißhandelt waren. Die Unternehmung verlief ohne Zwischenfall. Die Beranlassung aber, welche ihr zu Grunde lag, war ein Beweis dafür, daß das französische Bolk immer mehr ansing, am Kriege thätigen Antheil zu nehmen, da sich selbst die Bewohner einer nur wenige Kilometer von den letzten deutschen Quartieren entlegenen Ortschaft nicht scheuten, deutsche Soldaten anzusallen. Für das Bataillon aber war es immerhin ein ziemlich anstrengender Uedungsmarsch von 24 Kilometern, nachdem es am Bormittage nichtsahnend seinen gewöhn= lichen Exerzir- und Arbeitsdienst in ausgiedigster Weise abgehalten hatte.

Ein hoher Festtag für viele Truppen bes IV. Armeeforps, auch für 28. 9. 70. unser I., das halbe II. und das Füsilier-Bataillon war der 28. September. Seine Majestät der König besichtigte an diesem Tage die Stellungen des Korps. Alle Ortschaften, welche der hohe Herr auf seiner Rundsahrt berührte, waren mit Blumen, Guirlanden, Fahnen und Shrenpforten, so gut es irgend gehen wollte, geschmückt; die Mannschaften hatten sich auf das Beste herausgeputzt und harrten in freudigster Erwartung der Ankunst ihres obersten Kriegsherrn, den die jüngeren Mannschaften im vorigen herbste, die Reservissen aber bei Gänserndorf, Angesichts der Hauptstadt Desterreichs, das letzte Mal gesehen hatten. Das Regiment und das

Küsilier-Bataillon bes 93. Regiments waren im Orbonnanzanzuge in zwei Gliebern im Orte felbst aufgestellt, ber rechte Flügel am Ausgang nach Goneffe. Um 41/2 Uhr ericbienen Seine Majeftat ju Pferbe, von ben Bataillonen mit lautem Hurrah begrüßt. Er wendete fich junächst an ben Oberft v. Preffentin und fprach bemfelben Seine Allerhöchfte Anerkennung und Seinen Königlichen Dank aus für bas, was bas Regiment bisher geleiftet. Alsbann sprach er hulbreichft mit mehreren Offizieren, welche am rechten Flügel Aufstellung genommen hatten, und ritt langfam an ber Front ber Bataillone entlang, von lauten begeisterten hurrahs ber Offiziere und Mannichaften begleitet. Der hohe herr jah fehr wohl und munter aus und war fichtlich erfreut, Seine Truppen gu feben. Biele ber geflüchteten Ginwohner waren in ben letten Tagen jurudgekehrt und ftanden auf ben Strafen und bewunderten lebhaft bas auch ihnen gewiß unvergefliche Schauspiel. Der bisher fo obe Ort machte beute einen belebten friedlichen Gindrud. Auch St. Brice berührte Seine Majestät ber König, und hatten hier unsere 5. und 7. Rompagnie ebenfalls bie hohe Freude, Allerhöchstbenfelben begrüßen zu burfen.

Noch an bemfelben Abend erhielt das I. Bataillon einen besonderen Auftrag und schied vorläufig aus dem Regimentsverbande. So war das Regiment nun völlig auseinandergeriffen, und muffen wir die Schickfale der Bataillone einzeln verfolgen.

Die Stärke ber Bataillone betrug am Morgen bes 29. September:

| I. Bat. | Diffiz.<br>20 | Unteroff.<br>78 | Spiell.<br>26 | Mann<br>773 |   |      | 2.• <b>3</b> . | Tr.,⊕.<br>25 |
|---------|---------------|-----------------|---------------|-------------|---|------|----------------|--------------|
| II. "   | 15            | <b>65</b>       | 17            | 693         |   | 775  | 3              | 20           |
| Füs "   | 15            | 69              | 17            | 629         | = | 715  | 4              | 18           |
|         | 50            | 212             | 60            | 2095        | = | 2367 | 11             | 63           |

20. 9. 70. Das Füsilier-Bataillon bezog am 30. September wieder die Borposten in zweiter Linie in derfelben Weise wie das erste Mal, nur daß jett der zur nachhaltigen Vertheibigung eingerichtete Bahnhof von Pierresitte stets durch eine Kompagnie des Reserve Bataillons besetzt wurde. Auch die anderen Kompagnien standen nicht mehr zusammen, sondern waren an der Rordseite des Dorfes vertheilt, um überall schnell eingreisen zu können, wo hilse in erster Linie Noth that. Die Vorposten verliesen ohne Zwischensall, ebenso die Vorposten vom 4. zum 5. Oktober. An letzterem Tage ersolgte die Ablösung erst um 5 Uhr, da die 8. Division ihren rechten Flügel die Epinai an der Seine vorgeschoben und die 7. für alle Fälle mehrere Bataillone zur Unterstützung bereit gestellt hatte.

Sine unerwartete Thätigkeit eröffnete sich für die Mannschaften, als am 7. Oktober ber Befehl kam, die in der Erde befindlichen Kartoffeln zu ernten, aufzuspeichern und bei einem etwaigen Wechsel des Unterkunfts-

ortes mitzuführen. Auch die noch auf bem Felbe befindlichen Safergarben wurden eingefahren und ausgebroschen. Da wurde manche im Innersten gehegte hoffnung auf balbige Uebergabe von Baris bebeutend berabgestimmt, aber mit Emfigteit ging man an die Ausführung bes Befehls. Die Berpflegung mar feit bem am 23. September erfolgten Falle von Toul etwas weniger schwierig geworben, aber insofern gang in die hand ber Bataillone gelegt, als fie bas empfangene Bieh felbst schlachten und das Brot felbst backen mußten; jest kam auch noch die Verforgung mit Kartoffeln und Hafer burch eigene Kräfte hinzu. Dabei gingen bie Arbeiten zur Berftartung ber Stellungen eifrig weiter, täglich melben bie Rriegstagebücher, baß 50, 100 ober noch mehr Leute bes Bataillons ben immer thätigen Bionieren zur Verfügung gestellt seien. In letter Reit batten mehrfach Ausfälle aus Paris ftattgefunden. Um namentlich am frühen Morgen auf alle Fälle vorbereitet zu fein, mußten vom 6. Oftober an täglich um 6 Uhr früh sogenannte bewaffnete Appells flattfinden, eine gewiß sehr nothwendige, aber für Offiziere und Mannicaften auch febr unbequeme Dagregel.

Am 8. Oktober bezog das Füstlier-Bataillon zum letzten Male die 8. 10. 70. Borposten in Pierrefitte und wurde gleich nach seinem Eintressen mit lebhaftem Granatseuer überschüttet. Allein in nächster Nähe der 10. Kom-pagnie wurden 27 einschlagende Granaten gezählt, welche sämmtlich platzen, ohne den geringsten Schaden zu thun.

Bom II. Bataillon ist aus der ganzen Zeit wenig zu berichten. Seine bald sehr gleichmäßige Thätigkeit wurde nur durch einige Alarmirungen, mehrere größere Erkundungen, namentlich durch den Wald von Mont morency, einige Beitreibungen in der Umgegend und tägliche Kommandos zum sichern Geleit von Kolonnen unterbrochen. Im Uebrigen wurde viel Wache gegeben, sleißig exerzirt, Feldbienst geübt, Unterricht abgehalten, auch noch an der Verstärfung der Batteriestellungen und Ansiertigung von Faschinen, Hürden und Anderem gearbeitet. Dennoch sand sich Gelegenheit für die Ofsiziere des II. Bataillons zu geselligen Zusiammenkünsten mit den Kameraden der anderen Bataillone, namentlich bei den Konzerten unserer Regimentsmusik, welche an jedem schönen Nachmittag vor der Wohnung des Obersten v. Pressentin in Villers le Bel stattfanden.

Nachdem am 5. Oktober bas Hauptquartier Seiner Majestät von Ferrières, wo es sich seit Beginn der Einschließung befunden, nach Versailles und am 8. das Hauptquartier Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen nach Margency verlegt worden war, traf am 10. Oktober der Befehl zu einer ziemlich allgemeinen Verschiebung 10. 10. 70. der Truppen der Maas-Armee ein. Der Kanal des Ourcq, welcher Paris zum Theil mit Trinkwasser versieht, war auf Befehl des großen v. d. Korne, Regiment Prinz Louis Ferdinand.

Digitized by Google

hauptquartiers bei Sevran abgebammt und fein rechtes Ufer burch: stochen worden. Das Wasser ergoß sich nun in die Rieberung bes Morée= und Rouillon : Baches und überschwemmte biefelbe allmälig berartig, daß sie ein sehr wirksames Hinderniß vor der Front bes XII. und Garbetorps abgab. Beibe Korps tonnten baber ihre Vertheibigungslinie mehr nach Weften ausbehnen, bas IV. Korps aber, bem bas Zurudweisen eines auf ber Salbinfel von Argenteuil etwa stattfinbenben Ausfalls mit oblag, mehr nach seinem rechten Flügel zusammengezogen werben. Das 11 1). 70. XII. Rorps breitete fich bemaemak am 11. Oftober bis Aulnan. bas Garbeforps bis Montmagny aus. Die ganze 7. Division und auch ein Theil ber 8. mußten somit ihre bisherigen Standquartiere verlaffen und neue, mehr westlich gelegene, beziehen. Der 7. Division wurde die Dedung des Abschnittes Ormesson - la Barre - Deuil gugewiesen. Die 13. Brigabe belegte Enghien, Die 14. Deuil und Montmorency. Rach letterem Orte kamen auch ber Divisions- und Brigabestab, ber Rommanbirende General aber nahm fein Sauptquartier in Soifp.

Der Regimentsstab und die beiben Bataillone unseres Regiments tamen mit ber 1. Fuß = Abtheilung bes Artillerie = Regiments, mehreren Feld = Lazarethen und einer Broviant = Rolonne nach Montmorency, einem großen, ichonen Borort von Paris, von bem im Allgemeinen basselbe gilt, wie von ben bisherigen Quartieren. Nur machte er in Folge seiner größeren Nähe von Paris und gunstigeren Lage einen bebeutend reicheren und, da er schon von beutschen Truppen belegt gewesen war, auch einen sauberen orbentlichen Gindruck. Er war gang bagu angethan, ben Bataillonen eine angenehme Unterkunft zu gewähren, und sie machten sich mit Eifer baran, sich auch hier so häuslich als einzurichten. Es fand ein förmlicher Umzug statt. möalich mehreren Bagen wurden die Rartoffeln und alle anderen angesammelten Vorräthe und Gegenstände bes bauslichen Bebarfs wie auch bie ftattlichen Schilberhäuser ben Bataillonen nachaeführt.

Das II. Bataislon war gleichzeitig burch bas I. Bataislon 26 von seinem Kommando zur Korps-Artislerie abgelöst worden und trat mit seinem Einrüden in den südöstlichen Theil von Montmorency wieder in den Regimentsverband zurück. Das Füsilier-Bataislon sollte im Rord-westtheil des Ortes untergebracht werden, vorher aber hatte es gleich Gelegenheit, die neue Borpostenstellung der Division gründlich kennen zu lernen. Die Ablösung der Borposten fand am frühen Morgen statt. Bereits um 3½ Uhr verließ das Bataislon Villers le Bel, doch nicht, ohne die Wache dis zum Eintressen der Gardetruppen zurückzussen. Es marschirte über St. Brice, Graulay, Montmorency nach Deuil, traf hier gegen 6 Uhr ein und löste sogleich die Vorposten der

8. Division ab. Dem Bataillon fiel ber linke Flügel ber Borposten ber Division zu, ben rechten Abschnitt bezog bas I. Bataillon 66. Beibe Bataillone ftanden nebst einem Zuge Dragoner unter einem gemeinsamen Borposten-Rommandeur, biefes Mal Oberft v. Schmeling. Die 12. Kompagnie tam in erste Linie und setzte eine Feldwache von 30 Mann unter bem Lieutenant Schwetschfe etwa 1000 Meter füblich bes Ditausganges von Deuil am Wege von Villetaneuse aus. und Doppelposten waren eingegraben, für erstere 2 niedrige, vertheibigungs= fähige Baracken bergeftellt. Gin felbständiger Unteroffizierposten batte während der Nacht nach links mit den Vorposten der Garbe bei Montmagny Berbindung zu halten, ber Reft ber Rompagnie nahm hinter einer Mauer, 400 Meter westlich ber Feldmache, Stellung. Mauer umichloß im Often und Suben ein Gartengrundstud von etwa 300 Meter im Quabrat und war zur Vertheibigung eingerichtet. beiben anbern Seiten bes Grundftude hatten nur einen leichten Abschluß, ber jett zum Theil entfernt mar. Die Berbinbung zwischen ber Feldwache und ber Kompagnie wurde burch einen Laufgraben hergestellt, in welchem Nachts zwei Doppelposten standen. Sbenso murde Rachts ein Unteroffiziervosten an bem von ber Mauer nach Süben führenden Wege aufgestellt und hielt hier Berbindung mit einem felbftanbigen Unteroffizierposten, welcher ebenfalls bes Nachts von la Barre ber auf ber Chaussee vorgeschoben war. Gin anderer Unteroffizierposten hielt Tag und Nacht ein am Weftenbe ber Mauer gelegenes Gartenhäuschen besett. Mehrere Beobachtungsposten waren ebenfalls Tag und Nacht binter beiben Mauertheilen aufgeftellt.

Die 9. Kompagnie war zum Repli bestimmt und wurde mit 2 Zügen in Alarmhäusern in Deuil selbst an der Straße untergebracht, deren Berlängerung nach la Barre führt; ein halber Zug war bis zum Aussgang nach la Barre vorgeschoben, der sechste Halbzug stand am anderen Ende der Straße.

Die 10. und 11. Kompagnie endlich lagen als Borpostengros bieses Abschnittes in Alarmhäusern in Deuil, erstere an der Straße nach Enghien, lettere an der nach Montmorency.

Das I. Bataillon 66 hielt Ormesson, la Barre und la Chevrette besett. Die beiden Abschnitte bilbeten also fast einen rechten Wintel mit einander, was in der allgemeinen Lage zu St. Denis begründet war. Die Vorposten verliesen ohne Zwischenfall und wurden am nächsten Morgen um 5 Uhr durch das I. Bataillon 93 abgelöst.

Inzwischen waren noch in Villers le Bel ber Major v. Slupedi und Lieutenant v. Dobbeler mit einem Transport von 22 Untersoffizieren, 270 Mann vom Ersah-Bataillon eingetroffen. Major v. Slupedi übernahm sogleich die Führung des II. Bataillons, Hauptmann v. Werder

wieber die der 3. Kompagnie; Lieutenant v. Dobbeler sollte die 11. Kompagnie übernehmen und führte die für das Füsilier-Bataillon bestimmten 12 Unteroffiziere, 148 Mann nach Montmorency, wo sie am nächsten Tage auf die Kompagnien vertheilt wurden. Der Rest des Ersates wurde mit Ausnahme von 3 Mann, die dem I. Bataillon nachgeschielt wurden, dem II. Bataillon zugetheilt. Alle drei Bataillone kamen hierdurch annähernd wieder auf die vorschriftsmäßige Kriegsstärke. Die Bataillone richteten sich so häuslich als möglich ein, auch ein Offizier-Kasino wurde in einem der schönsten Landhäuser errichtet und viel besucht.

Die nächsten Tage verliefen ohne besondere Zwischenfälle. II. Bataillon jog am 13. und 17., bas Füsilier = Bataillon am 15. und 19. auf Borposten, die annähernd wieder in derselben Beise ausgestellt wurden wie das erste Mal und ohne besondere Vorkommniffe verliefen. Mur wurden vom 17. ab die Kompagnien bes Groß an ber Strafe nach Montmagny untergebracht, um bem am meiften gefährbeten linten Alugel näher zu fein. Daß bie Franzosen bin und wieder einige schwere Granaten hinüberfandten, war fo alltäglich, daß es als etwas Befonderes nicht mehr angefeben wurde. Wieberholentlich tonnten auch in biefer Beit Luftballons beobachtet werben, bie in Baris aufftiegen unb manchmal ihren Flug in nicht allzubebeutenber Bobe auch über Deuil und Montmorency hinmeg nahmen. In einem berfelben legte auch Gambetta feine berühmte Luftreife gurud. Berfuche, ihrer burd Beichiekung habhaft zu werben, hatten leiber keinen Erfolg. Ueber bem Montmartre aber ichwebte an hellen Tagen oft ein Feffelballon, beffen Infaffen unfere Borpoften mit aller Gemutherube beobachten fonnten.

An den Tagen, an welchen die Bataillone nicht auf Borposten waren oder Wache gaben, durchschnittlich 100 Mann, wurde tüchtig exerzirt und Felddienst geübt, namentlich mit den vom Ersab-Bataillon gestommenen Rekruten, welche vorläusig auch noch nicht mit auf Vorposten genommen wurden. Zunächst sollte ihre Ausbildung noch weiter gestördert werden, auch im Schießen, zu welchen Zweck die Bataillonss Kommandeure an einer geeigneten Stelle, nordwestlich von Montsmorency, Schießstände erdauen ließen. Da auf die Sicherung des rückwärtigen Geländes nicht jene peinliche Sorgsalt zu verwenden war, wie wir es heute müssen, wurden die Arbeiten an einem einzigen Tage vollendet, und konnte am 19. Oktober das Schießen beginnen. So war man emsig thätig, sich in den neuen Standquartieren zu längerem Versbleiben einzurichten, als am Abend desselben Tages der Besehl einging, welcher das Regiment auf einen neuen Posten berief.

## Per Kleine Krieg an der Gise und Spte.

I. Bataillon vom 29. September, II. und Füsilier-Bataillon vom 20. Oktober bis zum 25. November 1870.

Allgemeine Lage und Gelände.

Mehr und mehr hatten Franktireurwesen und Bandenkrieg rund um die Einschließungs-Armee von Paris an Ausdehnung zugenommen. Es mußte thatkräftig dagegen vorgegangen werden. Der Rücken der dritten Armee war durch zahlreiche Kavallerie gedeckt, welche gegen die Loire und nach Westen beobachtete. Bei der Maas-Armee war am 26. September die sächsische Kavallerie Division, verstärkt durch das Füsilier-Bataillon des 2. Garde-Regiments, beauftragt worden, das in Chantilly angelegte Armee-Wagazin zu becken, die Betriebseröffnung der bei Creil zusammentressenden Sisendahnlinien vorzubereiten und für Niederhaltung des Landes zu sorgen. Die Division besetzte am 27. Clermont, am 30. Beauvais und streifte von hier aus weit durch das Land, nachsem sie Ansang Oktober noch durch die beiden andern Bataillone des 2. Garde-Regiments und eine weitere Batterie verstärkt worden war.

Auch bei Pontoise, Isle Abam und Beaumont hatten sich starke seinbliche Banden gebildet und beunruhigten den Rücken des IV. Armeekorps. Am 26. hatte das 3. Garde : Ulanen : Regiment die Gegend durchstreift und sie am nächsten Tage mit Hilfe des I. Bataillons 71. Regiments auch von Banden gesäubert. Tags darauf aber ordnete das Ober = Rommando der Maas = Armee die Bildung eines des sonderen Detachements unter Besehl des Oberst-Lieutenants v. Rochow, Rommandeurs des 1. Garde = Ulanen = Regiments, an, bestehend aus diesem Regiment, unserm I. Bataillon, 2 Geschützen der 2. schweren Batterie unter Lieutenant Steiniger und einer Pionier = Abtheilung mit Brückentrain. Dasselbe sollte sich am 29. September 8 Uhr Bormittags dei Ecouen und Eaubonne sammeln, demnächst Quartiere dei Beaumont beziehen, dort die Dise überbrücken, am nächsten Tage den Fluß überschreiten und das ganze rechte Dise ulser von Freischaaren säubern.

Der Lanbstrich rechts ber Dife und Seine bis zur Linie Rouen — Gournay — Beaumont ist ein nach allen Richtungen von guten Straßen burchzogenes Hügelland, welches mit ber Annehmlichkeit bes Klimas und landschaftlicher Schönheit Fruchtbarkeit bes Bobens und Reichthum an Bieh verbindet. Der Stempel ber Wohlhabenheit ist ber ganzen Gegend aufgebrückt; in reichen Felbern und Obstgärten, zwischen schönen und großen Wälbern, liegen Ortschaften mit fast durch-

weg städtischem Charakter, mit vielen Schlöffern und Landhäusern, unter ersteren viele alte Familiensite. Die zahlreichen Walbungen, Geländewellen und vielen Heden, mit welchem hier, ähnlich wie im nörblichen Deutschland, die Beidepläte eingefriedigt sind, machen die Gegend unübersichtlich und forbern geradezu zum Kleinen und Bandenkriege heraus.

Die Bruden über bie Dife und bie Seine, welche in großen Binbungen bie in Betracht tommenbe Gegenb nach Subweften abschließt, waren sammtlich gerftort. An ferneren Wafferlaufen find bie Epte und Anbelle bemerkenswerth. Erstere, bei Forges entspringenb, fließt über Gournay und Gifors in füblicher, bann in fübweftlicher Richtung gur Seine, in welche fie bei Bernon munbet. Sie ift felten über 6 Meter breit, ift aber ihrer steilen Ränber und nicht unbedeutenben Tiefe wegen nur auf Bruden ju überfcreiten, bie allerbings reichlich vorhanden und nirgends zerftort waren. Die Anbelle, ebenfalls aus ber Gegend von Forges tommend, burchfließt in fühwestlicher Richtung ein anmuthiges Wiesenthal mit bewalbeten Abhängen und ergießt fich etwa 30 Rilometer unterhalb ber Epte-Münbung ebenfalls in die Seine. Beitere 15 Rilometer nordweftlich liegt am rechten Seine-Ufer Rouen mit seinen 100 000 Einwohnern und einem zahlreichen Proletariat. Diefes und manches andere Gefindel war es wohl hauptfächlich, welches fich in ber erften Beit zu Freischaaren gusammenrottete unb, von ortstunbigen Förstern geführt, unseren Truppen mit bewaffneter Sand entgegentrat. Die anfässige Bevölkerung bagegen war im Allgemeinen gutmuthig und arbeitsam und betheiligte fich, obwohl fie vielfach von ben Geiftlichen aufgewiegelt wurde, boch nur in geringem Mage an biefer Art ber Rriegführung. Erft in einer etwas fpateren Zeit traten auch bier geichloffene, militärisch gebilbete Truppenkörper auf.

# Das Gefecht von L'Isle Abam am 29. September 1870.

Am 28. September Abends also hatte das I. Bataillon den Befehl 20. 9. 70. zum Abmarsch erhalten. Es marschirte am anderen Morgen um 7½ Uhr von Villers le Bel ab, vereinigte sich um 8 Uhr dei Ecouen mit dem Artillerie-Zuge und einer Sanitäts-Abtheilung und setzte sogleich den Marsch dis in die Höhe von Masliers sort. Hier blieb es halten, um seine neuen Wassengefährten zu erwarten, die dann auch alsdald von Saubonne her eintrasen. Oberst-Lieutenant v. Rochow versammelte die Ofsiziersorps, theilte den Auftrag mit und wies darauf hin, daß die eigenthümliche Ausgabe vor Allem Entschiedenheit fordere, daß, wenn auch gegen die friedlichen Sinwohner Freundlichseit und Güte am Platze sei, so gegen einen gewissenlosen Feind die äußerste Strenge

und Rückstoligkeit walten musse, nur zwischen Unterwerfung und Bernichtung könne die Wahl sein. Der in Aussicht stehende Zug verspreche gar manche Anstrengung und neben Gesechten große Marscheleikungen und Entbehrungen. Um das Ziel zu erreichen, sei eine echte und treue Kameradschaft nöthig, und er wünsche, daß sie in dem Maße eintrete, wie sie von jeher zwischen preußischen Soldaten gang und gäbe sei. Und das geschah!

Das Detachement trat nunmehr ben Vormarsch auf ber großen Straße nach Beaumont an, Rittmeister v. Scholten aber erhielt ben Auftrag, mit seiner, ber 3., Schwabron und ber 1. Kompagnie die linke Flanke zu sichern. Er schlug beshalb die Straße über Nerville nach L'Fele Abam ein und trabte mit der Schwabron borthin vor, während Lieutenant v. Seyblit in breiter Front durch den Wald ging, um diesen gründlich abzusuchen und zu säubern.

Als die Hauptkolonne sich Presles näherte, hörte sie lebhaftes Schießen von links, und bald darauf kam die Meldung vom Rittmeister v. Scholten, daß er aus Jele Abam Feuer erhalten und der Ort anscheinend stark vom Feinde besetzt sei. In Folge dessen befahl der Oberst-Lieutenant v. Rochow dem Hauptmann Hilbebrand, mit der 4. Kompagnie und den Geschützen auch auf Jele Abam abzubiegen, und eilte, begleitet vom Major Schramm, ebenfalls borthin.

L'Asle Abam ift ein großer, freundlicher Ort von 1800 Ginwohnern, mit vielen Villen und Landhäufern, welcher fich von bem Saume bes öftlich und hoch gelegenen Walbes in bas Dife-Thal bis an ben Fluß hinunterzieht, ber hier, wie ber Name bes Ortes icon anbeutet, Infeln bilbet. Jenfeits berfelben liegt am fteilen, bicht an bie Dife herantretenden Sobenrande bas Dorf Parmin, von welchem aus Isle Abam eingesehen und beherrscht werben tann. Zwischen beiben Orten liegen zwei Infeln, eine fleinere öftliche und eine größere westliche, jo daß die beibe verbindende Chaussee drei Brücken zu überschreiten hat. Die erfte Brude, alfo bie von Iste Abam nach ber kleinen Infel, sowie bie britte Brude bei Parmin waren nicht zerftort, mabrend bie mittlere es allerbings war; boch fei hier gleich bemerkt, bag man biesfeits nicht wußte, daß die Dife hier Inseln bilbet, bies auch aus der einzigen zur hand befindlichen großen Ueberfichtstarte nicht zu erseben mar. Auf ben beiben Infeln liegen eine große Anzahl mit Garten und Mauern umgebener Gehöfte, ein Umftanb, ber noch mehr zur Unübersichtlichkeit bes Ortes beitrug. Auf ber nörblichen hälfte ber größeren Insel liegt eine ichlofartige Villa, von welcher aus, ba die kleinere Infel hier bas Schuffelb nicht mehr behindert, die nördliche Weftseite von Jele Abam bis zur Brude unter wirksames Feuer genommen werben tann. In Jele Abam find zwei Gebaube zu bemerten, ein Schlöfchen, welches bemjenigen auf ber Insel gegenüberliegt und von einem Barke umgeben ist, und ber Gasthof bicht an ber ersten Brücke, Hotel St. Nicolas, welcher massiv gebaut und sehr geräumig ist. Der ganze Engweg von Dorf zu Dorf mag 300 Meter lang sein, die Dise-Arme sind zwischen 20 und 30 Meter breit und hatten damals eine Wassertiese von über  $1^{1/2}$  Meter. Furten waren diesseits nicht bekannt und sind, dem Charakter der Userlandschaft nach, wahrscheinlich auch nicht vorhanden.

Plan zum Gefecht von L'Isle Ubam am 29. September 1870.

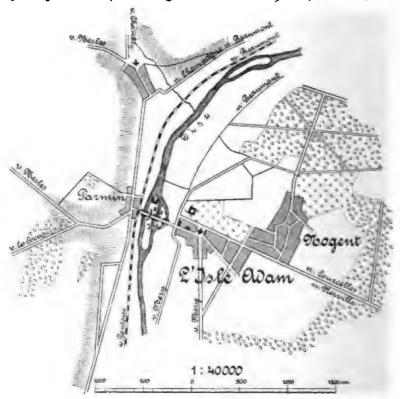

Premier - Lieutenant v. Seyblit, ber auf ben Hall ber Schusse sofrer mit seiner Rompagnie herbeigeeilt war, brang trot des heftigen Feuers ohne Ausenthalt in das Dorf ein und zwar in der Richtung der Hauptstraße. Der Feind wich in Gile zurück und bewerkstelligte seinen Uebergang wahrscheinlich vermittelst einiger Kähne. Auf der großen Inselstand die Hauptmacht der Franktireurs, wohl verschanzt hinter einer Barrikade, welche die Chausse sperrte, und hinter einigen Erdarbeiten, unter denen sich sogar eine kleine Schanze befunden hat. Die am Fluß

liegenden Gehöfte und namentlich das kleine Schloß waren gleichfalls ftark besetzt. Bon dieser Stellung aus überschüttete der Feind die auf der Hauptstraße vordringende und von ihm eingesehene Kompagnie mit einem Hagel von Geschossen, die aber, schlecht gezielt, nur geringen Schaben thaten. Seydlitz, zu Pferde vorauf, hatte den 2. Zug vorgenommen und eilte mit demselben, ohne sich aufzuhalten, nach dem jenseitigen Rand des Dorses, wo er sich rechts der Brücke an einer kleinen Mauer gegensüber vom Schlosse einnistete. Der Feind war fast gar nicht zu sehen, und so geriethen die diesseitigen Schützen in die unangenehme Lage, dem heftigsten Feuer ausgesetzt zu sein, ohne es erwidern zu können.

Der Unterstützungstrupp, unter Führung des Lieutenants v. d. horst, war in der Höhe der Kirche stehen geblieben, mährend Lieutenant v. Lessel II mit dem halben Schützenzuge durch den Park des diesestitigen Schlößchens in nordöstlicher Richtung vorging, um dem Feinde womöglich die linke Flanke abzugewinnen. Lessel ging zunächst bis an eine dünne Hede, 150 Meter vom User, vor, später dis an den Fluß, um einen Uebergang zu suchen, der bekanntlich nicht zu sinden war. Der Rest der Kompagnie solgte dis an den Rand des Parkes, wo er in der Witte zwischen dem 2. Zuge und dem halben Schützenzuge Stellung nahm.

Bon seinem Standpunkte sah Lieutenant v. Lessel nun, daß die Brücke, welche die beiden Inseln verbindet, zerftört und dahinter eine starke Barrikade aufgeführt war, die ebenso wie das kleine Schloß stark besetzt war; mit der Meldung darüber hatte Lessel eben, etwa um 2 Uhr Mittags, den Gefreiten Banse an seinen Kompagnieführer abgeschickt, als er sah, wie derselbe mit dem 2. Zuge unter Hurrah über die erste Brücke ging und auf der Insel verschwand. Wenden wir uns nun zum 2. Zuge zurück.

Premier - Lieutenant v. Seyblit hatte indessen die Brücke in Augenschein genommen, bei welcher Gelegenheit sein Pferd von mehreren Geschossen tödtlich getrossen worden, und zu seinem großen Erstaunen gefunden, daß dieselbe nicht, wie ihm mitgetheilt, zerkört sei, sondern sich unversehrt vor ihm befand. Nicht ahnend, daß der vorliegende Fluß nur ein Arm der Dise sei, beschloß Seyblit, sosort mit der Kompagnie zum Angriff auf die Banden vorzugehen, und traf eben die nöthigen Ansordnungen, als der Adjutant des Bataillons, Lieutenant v. Bismard, vom Major Schramm geschickt, bei ihm eintraf und den Besehl übersbrachte, vorläusig an Ort und Stelle zu verbleiben und die Wirkung der diesseitigen Artillerie abzuwarten.

Die beiben schweren Geschütze waren mit ber 4. Kompagnie marschirt und trafen gegen 8/43 Uhr vor Jile Abam ein. Lieutenant Steiniger ermittelte eine Anhöhe öftlich vom Orte als ben geeignetsten Aufstellungsort für seinen Zug und begann alsbald mit Granaten auf

Parmin zu feuern, wobei er hauptsächlich jene kleine Schanze zum Zielpunkt nahm. Die ersten Schüsse gingen zu weit, balb aber gelang es dem Lieutenant Steiniger, den Feind aus der kleinen Schanze zu vertreiben, im Uedrigen aber mußte das Feuer ohne große Ergebnisse bleiben, da die Aufstellung des Feindes nicht zu sehen und die Entsfernung kaum veranschlagt werden konnte. Nach 25 Granatschüssen stellte daher Lieutenant Steiniger auf Besehl des Oberstelleutenants v. Rochow das Feuer ein.

Der Oberst-Lieutenant v. Rochow war zu ber Ansicht gekommen, baß ein ernstliches Gesecht hier unnütz sein und nur unnöthige Opser sorbern würbe, ohne bas erstrebte Ziel, die Vertreibung der Banden, zu sördern. Er gab baher dem Rittmeister v. Scholten den Besehl, die Dise nicht zu überschreiten, vielmehr den Kampf abzubrechen; er selbst und Major Schramm wandten sich nach Beaumont und sührten die Geschütze mit sich. Bon hier aus sollte am andern Morgen der Hauptschlag geführt werden, die Brücke sollte geschlagen und der Uebergang daselbst bewerkstelligt werden, um den Feind am andern User ansgreisen und zwischen zwei Feuer nehmen zu können.

An ber Brude von Isle Abam trug fich aber ein Zwischenfall ju, ber bie Anordnungen vollständig verändern mußte. Bevor Rittmeifter v. Scholten noch die ihm gegebenen Befehle an ben Premier-Lieutenant v. Seyblit weitergeben konnte, hatte biefer bie Lage ber Dinge burch fühnen Entschluß vollständig umgestaltet. Die eigenen Geschütze hatten aufgehört zu feuern; baburch von der ihm auferlegten Pflicht bes Abwartens entbunden, sowie gereist burch ben Wiberstand, ben biese unbisziplinirten und verachteten Banben zu leiften magten, erbittert über ben Berluft manches braven Mustetiers, entschloß fic Bremier - Lieutenant v. Sendlit zum Sturm auf die Barritabe. An ber Spite bes zweiten Zuges überschritt er mit Hurrah und im Marsch marsch bie erfte Brude. In icarfem Borwarts eilte ber Bug auf ber Chauffee weiter und fließ zum allgemeinen Erftaunen nach wenigen Schritten auf einen zweiten Arm ber Dife und eine zweite Brude, welche gefprengt mar. hinter biefer aber mar erft die Barritabe, die jest auf wenige Schritte Entfernung Reuer und Blei fpie und ben Aufenthalt auf ber Chauffee unmöglich machte. Die Leute suchten Deckung in ben angrenzenden Baufern und Garten, Senblit und Bengel aber marfen fich auf ber Chauffee hinter einem Steinhaufen nieber, um die Uebersicht nicht ju Nach wenigen Minuten erhielt Senblit einen Souf burd bie Schulter und ben rechten Oberarm. Sein Buriche, Mustetier Marggraf, will feinen herrn nicht hilflos bluten feben, er verläßt bie ichutenbe Dedung, um ihm beizuspringen. Aber taum hat er bie Strafe betreten, als er einen Schuß burch die Patronentasche in die Lende erhält.

Die Patronen explodiren, die Rleider bes Unglücklichen fangen Feuer, Leute zum Löschen sind nicht gleich zur Stelle, und so erhielt Musketier Marggraf in treuer Pstichterfüllung die tödtlichen Wunden, denen er wenige Tage darauf erlag. Die Musketiere wollten ihren Kompagniessührer aber nicht hilflos im Stich lassen, sie schlugen ein Loch in die Mauer, um ihn durch dieses von der Chausse zu ziehen; Lieutenant Benzel hatte inmitten der pfeisenden Geschosse dem Kompagniesührer einen Nothverband angelegt, und so konnte derselbe durch die Mauersöffnung gezogen werden.

Lieutenant v. Leffel II war, nachbem er ben Angriff bes zweiten Zuges beobachtet und da er von seinem Standpunkte aus bem gut gebeckten Feinde nichts anhaben konnte, durch den Park zurückgegangen, hatte sich mit dem Unterstützungstrupp unter Lieutenant v. d. Horst vereinigt und war links der Chausse nach der ersten Brücke vorgegangen, woselbst er auf Befehl des Kompagnieführers stehen geblieben war. Bon dort war der Regiments-Arzt, Stadsarzt Dr. Berger, auf die Kunde von Seydlik's und seiner Musketiere Berwundung herbeigeeilt, um den Pflichten seines Berufs nachzukommen. Ohne Zögern betrat er die verhängnisvolle Brücke, ein seindliches Geschoß durchbohrte seine linke Hand und traf ihn in die Brust; zum Tode getroffen, sank er nieder.

Bährend sich dies bei der 1. Kompagnie zutrug, nahte Unterstützung. Es war die 4. Kompagnie. Hauptmann Hildebrand war sogleich, nachdem er den früher erwähnten Besehl erhalten hatte, gegen den nordwestlichen Theil des Waldes vorgerückt, natürlich konnte er erst bedeutend später wie die 1. Kompagnie dahin gelangen. Der 7. Zug, Lieutenant Trappe, und der 8. Zug, Vice-Feldwebel Sittig, wurden aufgelöst und durchstrichen den Wald nördlich der Chausse, der Schützenzug, Lieutenant Hofmann, folgte geschlossen. Im Walde wurde erklärlicherweise nichts mehr vom Feinde vorzefunden; als die Kompagnie denselben dicht vor Isle Adam verließ, erhielt Hauptmann Hildebrand vom Bataillons-Kommandeur den Besehl, die nördliche Hälfte des Dorfes abzusuchen und in Verbindung mit der 1. Kompagnie bis zur Brücke vorzurüden. Wir wissen die 1. Kompagnie schon an der Disse angekommen.

Als die Kompagnie etwa die Mitte des Dorfes erreicht hatte, ichoffen die beiden Geschütze, welche mit ihr gegen Jole Abam vorgegangen waren, einige Granaten über den Ort; von Parmin her hörte man heftiges Gewehrfeuer. Es war etwa der Moment, in welchem Seydlitz mit dem 2. Zuge die Brücke überschritt und in die erwähnte üble Lage gerieth, während Lieutenant v. Leffel II seine Stellung nach dem südlichen Theile des Dorfrandes veränderte. Die 4. Kompagnie eilte nun so schnell wie möglich gegen die bezeichnete Brücke vor. Der

8. Bug, ber bie nörbliche Umfaffung bes Dorfes abzusuchen und ben größten Borfprung hatte, erhielt beftiges Feuer, als feine Schuben aus bem Parte traten, ungefähr an ber Stelle, bie vorbem Lieutenant v. Leffel II innegehabt hatte und welche ungefähr 120 Meter nördlich von der Brude mar. Bice-Feldwebel Sittig ließ fofort einen Halbzug im Parke ausschwärmen, boch wurde bas Feuer noch nicht eröffnet, ba ber Feind nicht fichtbar mar. Gleich barauf rudte ber Schutenzug, Lieutenant Sofmann, auf ber nörblichen Dorfftrage, welche füblich bes Bartes entlang führt, vor und erhielt vom Kompagnie-Chef ben Befehl, bis an bie Brude vorzugeben und hinter ber Mauer, bie fich von berfelben etwa 60 Meter weit norblich am Ufer entlang giebt, Stellung ju nehmen. Die Mauer mar nur 1 Meter boch und gemährte bem bochgelegenen feindlichen Ufer gegenüber nur ungenügende Decung. Als Lieutenant Sofmann bie angewiesene Stellung einnehmen wollte, jog er ein fehr heftiges und wirksames Schnellfeuer auf fich, welches namentlich aus ben Dachluken ber jenseitigen, bicht am Fluß gelegenen Baufer kam. Um bas Reuer niebergutampfen, ließ Sauptmann Silbebrand ben geschlossenen Halbzug bes Lice-Feldwebels Sittig aus bem Park herausruden und zwei bicht an ber Brude gelegene Saufer befegen, aus beren Fenftern und Dachluten bas feinbliche Feuer fraftig erwidert murbe, während ber 7. Bug geschloffen binter biefen Säufern verblieb.

Lieutenant v. Leffel II hatte indessen mit dem 1. und Schützenzuge der 1. Kompagnie süblich der Brücke an der Umfassung Stellung genommen. Auch er hatte die oberen Stockwerke der an der Dise liegenden Häuser besetzt und unterhielt von hier ein wohlgezieltes Feuer auf den Feind. "Namentlich," erzählt er, "besetzte ich das Hötel du grand St. Nicolas. dessen Fenster ich durch Matratzen blenden ließ. Der dick Wirth kam aus dem Keller gekrochen und schien ganz damit einverstanden, daß wir die Franktireurs verjagten, von denen er wahrscheinlich sehr gepeinigt worden, denn er erquickte seine Befreier mit Wein. Ich ließ den Feind, so gut es ging, beschießen, um seine Ausmerksamkeit von dem 2. Zuge abzulenken; eine Sektion stellte ich dem Sübende der großen Insel gegenüber auf, mit dem Besehle, nach links hin auszupassen und die Stellung des Feindes unter Flankenseuer zu nehmen."

Ueberblicken wir die Gefechtslage um 8 Uhr Nachmittags, so finden wir das Bortreffen, Premier Lieutenant v. Sendlit mit dem 2. Zuge seiner Kompagnie auf der kleinen Insel in der beschriebenen mißlichen Lage. Im Dorf hält die 4. Kompagnie den nördlich der Brücke liegenden Theil der Umfassung besetz, der Zug Hofmann und ein Halbzug des 8. Zuges ausgeschwärmt, der andere in den Häusern und der 7. Zug in Reserve. Den südlichen Theil des Dorsrandes hält Lieutenant v. Lessells

mit bem 1. und Schützenzug ber 1. Kompagnie besetz, eine Sektion in Berbindung mit Sittig im Hotel St. Nicolas, eine andere am Subende bes Ortes.

Bleich nachdem die 4. Kompagnie in die beschriebene Stellung gerückt war, hatte Hauptmann Silbebrand eine Batrouille an ben Major Schramm abgeben laffen, welche melben, mas gefcheben, und um weitere Berhaltungsbefehle bitten follte. Rurg barauf lief bei bem hauptmann eine Melbung von Leffel ein, welche ben Uebergang bes Premier-Lieutenants v. Senblit nach ber Infel mittheilte. Dbgleich hauptmann hilbebrand feinen Befehl hatte, weiter vorzuruden, fo hielt er es boch für nothwendig, mit ber 1. Kompagnie auf dem jenseitigen Ufer in Berbindung zu bleiben, da sonst biefelbe in eine fehr unangenehme Lage fommen konnte. Der 8. Zug wurde jum Borgeben bestimmt. Da bies auf ber Brude nur unter großen Opfern möglich erschien, fo beschloß hauptmann Silbebrand, auf Rahnen überzusegen. 3mei tapfere und gewandte Dustetiere, Rühlemann und Giefel, melbeten fich freiwillig, ben Weg über bie Brude nach bem jenfeitigen Ufer zu machen und die beiben Rahne, welche bort lagen, zu holen. Umschwirrt von jahllofen Gefchoffen legten bie beiben Braven ben Weg zurud und erreichten unverletzt bas jenseitige Ufer 1). Sie banden bie Rähne los und ruberten nach bem biesseitigen Ufer gurud. Jeber Rahn faßte 6 Mann. Sowie bas Ginschiffen begann, feuerte ber Feind außerorbentlich heftig vom jenseitigen Ufer, namentlich vom Gisenbahnbamme ber, glucklicher= weise ju turg, benn bie Geschoffe ichlugen meift ins Baffer, und nur ein Mann wurde verwundet. Nachbem ber Zug die Infel erreicht, begann er burch Mauern und häuser sich Bahn nach pormarts zu brechen, um zu ben Kameraben ber 1. Kompagnie zu gelangen. Nach einiger Zeit melbete Vice-Feldwebel Sittig zurud, bag bas Durchbrechen ber Banbe jehr schwierig sei und sehr viel Kräfte beanspruche, solle er schneller vorruden, fo muffe er Unterftutung haben.

Hauptmann Hilbebrand ließ nunmehr den Lieutenant Hofmann mit dem halben Schützenzuge folgen und gab einige Leute der Pioniersektion mit Brechstangen bei. So verstärkt, erreichten diese Abtheilungen nun bald das vorderste Haus, welches nicht weit von der Barrikade jensjeits des Flußarmes gelegen war. Beim Eindringen in dasselbe wurde noch ein Franktireur vorgefunden und niedergeschossen. Je weiter indessen die Musketiere vordrängten, desto weiter verlängerte der Feind seine Feuerlinie nach Norden zu, um das Vorgehen zu überslügeln. Um dies

<sup>1)</sup> Mustetier Rühlemann, welcher fich schon im Gesecht von Pierrefitte ausgezeichnet hatte, erhielt für biese tapfere That von Sr. Majestät bem Könige bastilerne Kreuz I. Klaffe.



möglicht zu verhindern, schidte Hauptmann Silbebrand zwei Sektionen bes 7. Zuges aus bem Park nach bem norböstlichsten Theile bes Dorf-randes, wo bieselben sich einnisteten.

Um 31/2 Uhr kam die an den Major Schramm abgesendete Patrouille unverrichteter Sache zurück, worauf Hauptmann Hilde brand den Untersoffizier Wehrfeld mit einigen Leuten abschickte, um die verloren gegangene Verbindung wieder anzuknüpfen und mit der Meldung, daß der Feind seine Feuerlinie mehr und mehr verlängere und die Kompagnie start in die Flanke nehme. Sehn war die Patrouille abgegangen, als Lieutenant Hosmann vom jenseitigen Ufer herüberrief, daß ein Vordringen nicht mehr möglich sei, da die vorliegende Brücke gesprengt sei. Ueberdies wären der Premier-Lieutenant v. Seydlit, der Dr. Berger und viele Leute schwer verwundet, der Hauptmann möge einen Arzt senden und die Verwundeten auf den Kähnen zurücksaffen lassen.

Sauptmann Silbebrand traf fofort bie nothigen Anordnungen; bie Berwundeten wurden jurudgefahren und, fo gut es ging, verbunden. Da traf auch Unteroffizier Behrfelb wieber ein und melbete, bag er ben Bataillons-Rommanbeur nicht mehr gefunden habe, und daß auch die beiben Geschütze abgefahren feien. Wir wiffen, bag Oberft - Lieutenant v. Rochow und Major Schramm nach Beaumont geritten waren, um von ba aus ben Sauptichlag gegen ben Feind zu führen, mahrend bas Rommando in Isle Abam auf ben Rittmeifter v. Scholten übergegangen mar. Derfelbe traf gleichzeitig an ber Brude ein und befahl, bas teine Aussicht auf Erfolg versprechende Gefecht abzubrechen. Es ließ sich bies ber nicht ausreichenben Berbindung wegen nur langfam bewertstelligen und beanspruchte minbestens eine Stunde Zeit; Sauptmann Silbebrand bat baber, nach Beaumont melben zu burfen, bag bie vor Parmin gelegene Brude gefprengt fei und ber erfte Uebergang fo unter Feuer gehalten werbe, bag er nicht zu benuten mare, bie übergegangenen Büge müßten baber auf Rähnen zurudgeschafft merben, außerbem würden die Kompagnien immer mehr in der Flanke umwickelt und beschoffen, eine Unterftupung burch Borgeben auf bem linken Ufer fei baber erwünscht. Der Rudzug ber übergegangenen Buge murbe sofort angeordnet und auch in einer Stunde bewertstelligt.

Die oben erwähnte Melbung traf um  $4^{1/2}$  Uhr in Beaumont ein, jedoch in wesentlich verändertem Bortlaut. Die damit beauftragte Patrouille melbete dem Oberst Lieutenant v. Rochow, daß eine Rompagnie über die Dise gegangen und die Brücke hinter ihr gesprengt worden sei, daß die Kompagnie nunmehr in sehr bedenklicher Lage sei und nur langsam zurückgeschafft werden könne. Der beabsichtigte Brückenschlag wurde nunmehr hier nicht mehr abgewartet, sondern es wurde die 2. Kompagnie, Hauptmann Reinbold, sofort auf zusammens

gekoppelten Pontons übergeset, mit dem Befehle, auf dem rechten Ufer abwärts zu marschiren und die bedrängte 1. Rompagnie ihrer gefährslichen Lage zu entreißen. Jedoch sehen wir zuerst das Gesecht in Isle Abam zu Ende gehen.

Es waren beinahe alle Züge zurückgeschafft, als um 5 Uhr bie Melbung von Beaumont zurückfam, es würde bie 2. Kompagnie auf bem jenseitigen Ufer zur Unterstützung vorrücken, worauf Hauptmann hilbebrand zurückmelbete, daß nunmehr hilfe nicht mehr nöthig sei, da die Kompagnien sich außer Gefahr befänden. Im Park wurde eine neue Stellung genommen, um die jenseits vorgehende Kompagnie zu unterstützen. Als es zu dunkeln begann, wurden Patrouillen längs der Dife gegen Beaumont vorgeschickt, welche mit der Meldung zurücklamen, daß sie die 2. Kompagnie nicht bemerkt, auch kein Schießen gehört hätten.

Die 1. Kompagnie, beren Führung nunmehr Lieutenant v. Lessel II übernommen, war im Allgemeinen in ihrer Stellung verblieben. Mit eintretenber Dunkelheit erstarb auch hier bas Gesecht. Besondere Erwähnung verdienen der Gesreite Banse und Musketier Preller, von benen der erstere mehrere Male mit Aufträgen die gefährliche erste Brücke passirte, letzterer aber freiwillig sich meldete, um einen auf der Brücke liegenden Musketier der 4. Kompagnie zurückzuschaffen, was er mit Hilse einiger Kameraden auch glücklich ausssührte. Der Feind, der vielleicht Rachricht vom Bormarsch der 2. Kompagnie erhalten, schien zum größten Theile im Abzuge begriffen, kurz nach 6 Uhr gaben daher Hauptmann Hilbe brand und Lieutenant v. Lessel ihre Stellungen auf und verlegten die Kompagnien in Alarmhäuser, nachdem sie die Ausgänge des Ortes start besetzt und Feldwachen im Park und an der Brücke aufgestellt hatten.

Hauptmann Reinbold war mit seiner Kompagnie inzwischen eilig auf Parmin vorgegangen. Aus ben Dörfern Champagne und Jouy le Comte erhielt er heftiges Feuer, brang jedoch ohne Ausenthalt ein und machte zwei Franktireurs zu Gefangenen. Bon da ging es weiter auf Parmin, das Berlangen, die bedrängten Kameraden der 1. und 4. Kompagnie zu unterstützen, bestügelte die Schritte. Zwischen Jouy le Comte und Parmin stieß man wiederum auf seindliche Schaaren, welche von allen Seiten ihr Feuer auf die Kompagnie eröffneten, bei der eintretenden Dunkelheit ohne jedes Ergebniß und ohne Erwiderung zu sinden. She die Kompagnie jedoch Parmin erreichte, überbrachte eine Ulanen Patrouille vom Oberst-Lieutenant v. Rochow den Besehl, nach Beaumont umzukehren, da mittlerweile baselbst der richtige Sachverhalt bekannt geworden, ebensowie daß das Gesecht in Isle Adam aufgehört habe. Um die 2. Kompagnie nicht in eine vielleicht gefährliche Lage zu bringen, hatte Oberst-Lieutenant v. Rochow biesen Besehl gegeben, die

überbringenden Ulanen waren gleichfalls auf zusammengekoppelten Bontons übergesett worben.

Um 10 Uhr Abends traf Hauptmann Reinbolb, ber zum zweiten Male in biesem Feldzuge mit seiner Kompagnie zur Unterstützung ber bebrängten Kameraben hatte marschiren muffen, vor Beaumont ein und fand bie Pontonbrude für seinen Uebergang vollenbet. Zum Schutze bieser war ein Zug ber 3. Kompagnie nach Persan vorgeschoben worben, während ber Rest bieser Kompagnie die Ortswachen in Beaumont stellte.

Die transportfähigen Berwundeten der 1. und 4. Kompagnie waren am Abend noch nach Beaumont gebracht worden, von wo aus sie später nach Ecouen und Billers le Bel geschafft wurden. Der Berlust betrug 1 Arzt, Stadsarzt Dr. Berger, und 3 Mann todt, 1 Offizier, Premier-Lieutenant v. Seybliz, und 17 Mann verwundet 1). Der seindliche Berlust kann nicht angegeben werden, in Parmin wurden andern Tages einige Todte aufgefunden, die Berwundeten sind vom Feinde mitgeführt worden. Ueberhaupt können seine Berluste nicht groß gewesen sein, da die zu Gebote stehenden vorzüglichen Deckungen ihn davor bewahrt haben werden.

Streifzüge nach Resles und Pontoife. Bom 30. September bis 4. Oftober 1870.

Der größte Theil bes Detachements Scholten marschirte noch in ber Nacht nach Beaumont, um sich baselbst bem Gros wieder anzusichließen. Am 30. September Morgens 6 Uhr stand basselbe an ber Bontonbrücke von Beaumont vereinigt, zu weiteren Unternehmungen bereit. In Isle Abam war nur die halbe 4. Kompagnie unter Hauptmann Hilbebrand verblieben, um Parmin zu beobachten, dieselbe sollte, wenn das Gros sich auf bem rechten Ufer Parmin näherte, verssuchen, auf Kähnen bahin überzugehen.

Hauptmann Hilbe brand ließ um 41/2 Uhr die Brücke wiederum zu beiben Seiten besetzen und Parmin scharf beobachten; es war in dem Orte lange ruhig, erst als der Tag graute, bemerkten einige Musketiere aus den Dachluken des Hotels vier Franktireurs, die an dem jenseitigen Ufer beschäftigt waren, Kähne in den Grund zu bohren. Die Musketiere gaben Feuer und tödteten einen von ihnen, die drei anderen liefen schnell nach dem südwestlich gelegenen Walde.

Nachdem es ganz hell geworden und Hauptmann Hilbebrand fich auch überzeugt hatte, daß felbst die Höhen von Parmin nicht besetz seien, sammelte er die halbe Kompagnie und rückte mit berselben über

<sup>1)</sup> Anlage IV D 4 e.

bie erfte Brude bis an ben zweiten Arm ber Dife, um bort bie nöthigen Anstalten zum Uebergange zu treffen. Derselbe war sehr schwierig und mubjam, ba alle Rahne entweber mit Baffer gefüllt ober fonft unbrauchbar gemacht worden waren. Nach vieler Arbeit wurden zwei Rähne wieber hergestellt, so daß sie mit Borficht gebraucht werben konnten, und als die Avantgarben = Eskabron ber Hauptkolonne, Rittmeister v. Scholten, bei Barmin ankam, mar die halbe Rompagnie ichon übergesett. Das Dorf mar von den Ginwohnern verlaffen, nur einige alte Männer befanden sich im Orte.

In Beaumont verblieb nächst ber Bionier = Kompagnie die halbe 3. Rompagnie als Brudenwache, jum Batrouillen- und Relais-Dienst wurden 2 Züge Ulanen beigegeben. An Stelle bes Premier-Lieutenants v. Sendlit übernahm Lieutenant v. Carlowit bie Führung ber 1. Lieutenant Boigtel bie ber mitziehenden halben 3. Rompagnie.

Die Avantgarbe ber hauptkolonne führte Major v. Rorff vom 1. Garbe-Ulanen-Regiment, bas Gros Major Schramm. Der Marich war über Champagne und Joun le Comte gegangen. In erfterem Ort murbe ein Strafgelb von 3000 Francs erhoben, ba aus bemfelben Tags zuvor auf die 2. Kompagnie geschossen war. In der Um= gegend von Parmin mar nichts mehr vom Feinde zu feben. gegen erfuhr man, daß die Franktireurs 800 Mann ftark gewesen waren und fich in ber Richtung auf Nesles jurudgezogen hatten. Der Maire von Barmin mar ber Anführer ber Banbe.

Dberft - Lieutenant v. Roch ow beschloß, bem Feinde schleunigst zu folgen, um ihn zu ereilen und zu zerfprengen. Die 1. und 2. Kompagnie erhielten ben Befehl, ben norböftlich von Nesles in ber Richtung auf Chambly fich hinziehenden Wald abzusuchen, fich bann gegen ben Nordrand von Resles zu wenden und biefen Ort zu umftellen. Rompagnien brangen in den Wald ein und stießen auch bald auf Franttireurs, die eiligst flüchteten und einige Todte auf bem Plate ließen.

Die Ulanen hatten inbeffen aus Resles Feuer erhalten und maren Im Dorfe bemerkte man große Bezum Halten gezwungen worben. wegung, borte Hornfignale und großes Geschrei. Die beiben Geschütze fuhren auf und beschoffen ben Ort mit Granaten, mahrend bie Ravallerie und Anfanterie ihn umstellten und lettere nach Aufhören bes Geicutifeuers in benfelben einbrang. Resles mar nun ruhig, die Ginwohner hatten, als sie inne geworben waren, daß sie es mit mehr, als mit einer Kavallerie = Patrouille zu thun hatten, ben Widerstand aufgegeben, ihre Baffen verborgen und arbeiteten mit dem größten Fleiße in ihren Garten, ale ob nichts vorgefallen. Der Priefter bes Ortes forberte tropig Aufflärung, warum man ein friedliches Dorf mit Granaten bewerfe und seine friedfertige Beerbe beunruhige. Der Ort mußte 36

v. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinanb.

Digitized by Google

sofort das ganze Detachement mit gutem Frühstück verpstegen, und als man gegen Mittag den Weitermarsch antrat, mußten die angesehensten Einswohner als Geiseln das Detachement begleiten, welches seinen Marsch über Balmandois Disesadwärts fortsetze. Die 4. Kompagnie und 1. Schwadron gingen zur Sicherung der rechten Flanke über Herous ville vor und suchten das Bois le Roi gründlich ab, doch ohne Bewaffnete vorzusinden. In Auvers, einem freundlichen Orte an diesem Flusse, wurde um 6 Uhr Abends Ortsunterkunft bezogen.

1. 10. 70. Am 1. Oktober wurde der Marsch nach Pontoise, dem größten Ort in diesem Landstriche, fortgesett. Major v. Korff machte mit einer Schwadron und der 4. Kompagnie die rechte Seitenbedung und ging über Ennery. Bom Feinde wurde nichts entdeckt. Das ganze Detachement bezog Ortsunterkunft in Pontoise, woselbst am 2. Oktober Ruhertag gehalten wurde. Der Maire von Pontoise, ein treuer Anhänger der gestürzten Regierung und ein glühender Verehrer der Kaiserin, hatte es mit Thatkraft und Besonnenheit verstanden, seiner Gemeinde großes Glend zu ersparen, indem er die Banden von seinem Orte sern hielt, in welchem er in der stürmischen Zeit Ruhe und Ordnung erhalten hatte. Das Detachement brachte hier zwei angenehme Tage zu, die Einwohner des Ortes verhielten sich freundlich und zuvorkommend, die Verpsegung war vorzüglich, die Ruhe nach den beiden anstrengenden Marsch= und Gesechtstagen wohlthuend.

Da man in der Umgegend nichts mehr vom Feinde angetroffen, so war es als wahrscheinlich anzunehmen, daß er sich nordwärts gezogen; daher beschloß Oberst-Lieutenant v. Rochow, noch einen Borstoß in daß Land zwischen Dise und Epte zu machen, um hier die Berhältnisse klar 3. 10. 70. zu legen. Am 3. Oktober brach das Detachement in 2 Kolonnen von Pontoise auf und richtete seinen Marsch auf Parallelwegen auf Meru und la Villeneuve. Es war ein heißer Tag und die Märsche sehr groß, so daß der Infanterie eine ganz bedeutende Leistung zugemuthet werden mußte. Um den Marsch zu erleichtern, wurden Ulanen-Patrouillen in die nächsten Ortschaften vorausgeschickt, um daselbst Wagen beizutreiben, auf welchen das Gepäck gesahren wurde. Dieses Bersahren erwies sich als so vortheilhaft, daß es von nun an bei allen größeren Märschen angewendet wurde.

Die Ortschaften und Walbungen, die man durchschritt, wurden gründlich abgesucht, es wurde aber nirgends etwas vom Feinde gefunden, überall aber tras man auf bestürzte Gesichter und Abordnungen, welche die Unterwerfung der Dörfer versicherten. Unangesochten erreichten die Kolonnen ihre Marschziele und wurden hier untergebracht. Sergeant Keune der 3. Kompagnie entdeckte in der Wachtstube zu Meru eine große Anzahl von Gewehren und Faschinenmessern, letztere wurden für die

im Laufe bes Feldzuges verloren gegangenen unter die Kompagnien ver= theilt, die Gewehre aber vom Buchsenmacher zerschlagen.

Da nun auch hier nichts vom Feinbe angetrossen worden war, so war ber Auftrag, den das Detachement erhalten, als erledigt anzusehen, denn das Gelände zwischen Pontoise und Beaumont war vom Feinde gefäubert, und selbst ein sehr starker Tagemarsch nach Norden hatte nicht aus seine Spur geführt. Oberst-Lieutenant v. Rochow beschloß daher, am 4. Oktober nach Beaumont zurückzukehren und am nächsten Tage in die Quartiere vor Paris wieder einzurücken. Am 4. Morgens trat 4 10. 70. das Detachement bei Meru zusammen und den Marsch auf Beaumont an, eine Eskadron bildete die rechte Seitendeckung und marschirte über Amblainville und Arrouville dis Chambly, wo sie sich an das Groß heranzog.

In Beaumont waren inzwischen einige Veränderungen vor sich gegangen. Der Feldbrückentrain war unter Bedeckung der halben 3. Kompagnie vor Paris zurückgekehrt, während die Pionier-Kompagnie in dem Städtchen verblieben und mit der Wiederherstellung der gesprengten Disebrücke beschäftigt war. Als das Detachement bei Beaumont ankam, war diese noch nicht fertig, weshalb ein Umweg über Boran, Dise aufwärts gemacht werden mußte, um die dort befindliche Kettenbrücke zum llebergehen benutzen zu können. Nach einem Marsche von mindestens 35 Kilometern erreichten die Truppen um 5 Uhr Nachmittags Beaumont und wurden hier von dem Prinzen Albrecht, Königliche Hoheit, empfangen, welcher mit dem 8. Garde-Ulanen-Regiment soeben angekommen war, um nunmehr das Kommando über das so verstärkte Detachement zu übernehmen.

Vorgehen gegen Gifors und Gournay. Bom 5. bis 10. Oftober 1870.

Das Ober-Kommando der Maas-Armee hatte, um dauernd die Ruhe der Dise-Landschaft zu sichern und jede Unruhe gleich im Keime ersticken zu können, die Berstärkung des Detachements befohlen und angeordnet, daß es an der Dise verbleibe, um zugleich die große Lücke, welche bis jett zwischen der sächsischen Kavallerie-Division in Beauvais und der fünften in Mantes bestanden hatte, auszufüllen; das Detachement kam nun auf 1 Bataillon, 8 Eskadrons und 2 Geschütze, eine Stärke, welche schon größere Ausbehnung und Unternehmungen gestattete.

Schon am nächsten Tage, bem 5. Oktober, Morgens wurde ber abermalige Bormarsch angetreten. In Beaumont verblieb ber Rest ber 3. Kompagnie und 2 Züge Ulanen als Brückenwache und Verbindungsposten mit der Armee vor Paris zurück. Das Detachement bezog

Digitized by Google

sofort bas ganze Detachement mit gutem Frühstück verpstegen, und als man gegen Mittag den Weitermarsch antrat, mußten die angesehensten Einswohner als Geiseln das Detachement begleiten, welches seinen Marsch über Valmandois Disesabwärts fortsetzte. Die 4. Kompagnie und 1. Schwadron gingen zur Sicherung der rechten Flanke über Herousville vor und suchten das Bois le Roi gründlich ab, doch ohne Bewassinete vorzusinden. In Auvers, einem freundlichen Orte an diesem Flusse, wurde um 6 Uhr Abends Ortsunterkunft bezogen.

1. 10. 70. Am 1. Oktober wurde ber Marsch nach Pontoise, bem größten Ort in diesem Landstriche, fortgesett. Major v. Korff machte mit einer Schwadron und ber 4. Kompagnie die rechte Seitenbedung und ging über Ennery. Bom Feinde wurde nichts entdeckt. Das ganze Detaches ment bezog Ortsunterkunft in Pontoise, woselbst am 2. Oktober Ruhestag gehalten wurde. Der Maire von Pontoise, ein treuer Anhänger der gestürzten Regierung und ein glühender Berehrer der Kaiserin, hatte es mit Thatkraft und Besonnenheit verstanden, seiner Gemeinde großes Glend zu ersparen, indem er die Banden von seinem Orte fern hielt, in welchem er in der stürmischen Zeit Ruhe und Ordnung erhalten hatte. Das Detachement brachte hier zwei angenehme Tage zu, die Einwohner des Ortes verhielten sich freundlich und zuvorkommend, die Verpstegung war vorzüglich, die Ruhe nach den beiden anstrengenden Marsch= und Gesechtstagen wohlthuend.

Da man in der Umgegend nichts mehr vom Feinde angetroffen, so war es als wahrscheinlich anzunehmen, daß er sich nordwärts gezogen: daher beschloß Oberst-Lieutenant v. Roch ow, noch einen Vorstoß in das Land zwischen Dise und Spte zu machen, um hier die Berhältnisse klar 3. 10. 70. zu legen. Am 3. Oktober brach das Detachement in 2 Kolonnen von Pontoise auf und richtete seinen Marsch auf Parallelwegen auf Meru und la Villeneuve. Es war ein heißer Tag und die Märsche sehr groß, so daß der Infanterie eine ganz bedeutende Leistung zugemuthet werden mußte. Um den Marsch zu erleichtern, wurden Ulanen-Patrouillen in die nächsten Ortschaften vorausgeschickt, um daselbst Wagen beizutreiden, auf welchen das Gepäck gesahren wurde. Dieses Versahren erwies sich als so vortheilhaft, daß es von nun an bei allen größeren Märschen angewendet wurde.

Die Ortschaften und Walbungen, die man durchschritt, wurden gründlich abgesucht, es wurde aber nirgends etwas vom Feinde gefunden, überall aber tras man auf bestürzte Gesichter und Abordnungen, welche die Unterwerfung der Dörfer versicherten. Unangesochten erreichten die Rolonnen ihre Marschziele und wurden hier untergebracht. Sergeant Keune der 3. Konpagnie entdeckte in der Wachtslube zu Meru eine große Anzahl von Gewehren und Faschinenmessern, letztere wurden für die

im Laufe bes Feldzuges verloren gegangenen unter bie Kompagnien ver= theilt, die Gewehre aber vom Buchfenmacher zerschlagen.

Da nun auch hier nichts vom Feinde angetroffen worden war, so war der Auftrag, den das Detachement erhalten, als erledigt anzusehen, denn das Gelände zwischen Pontoise und Beaumont war vom Feinde gesäubert, und selbst ein sehr starker Tagemarsch nach Norden hatte nicht auf seine Spur geführt. Oberstelleutenant v. Rochow beschloß daher, am 4. Oktober nach Beaumont zurüczutehren und am nächsten Tage in die Quartiere vor Paris wieder einzurücken. Am 4. Morgens trat 4. 10. 70. das Detachement bei Meru zusammen und den Marsch auf Beaumont an, eine Eskadron bildete die rechte Seitendeckung und marschirte über Amblainville und Arrouville dis Chambly, wo sie sich an das Gros heranzog.

In Beaumont waren inzwischen einige Beränderungen vor sich gegangen. Der Feldbrückentrain war unter Bedeckung der halben 3. Kompagnie vor Paris zurückgekehrt, während die Pionier-Kompagnie in dem Städtchen verblieben und mit der Wiederherstellung der gesprengten Disebrücke beschäftigt war. Als das Detachement dei Beaumont ankam, war diese noch nicht fertig, weshalb ein Umweg über Boran, Dise aufwärts gemacht werden mußte, um die dort befindliche Kettenbrücke zum Uebergehen benutzen zu können. Nach einem Marsche von mindestens 35 Kilometern erreichten die Truppen um 5 Uhr Nachmittags Beaumont und wurden hier von dem Prinzen Albrecht, Königliche Hoheit, empfangen, welcher mit dem 3. Garde-Ulanen-Regiment soeben angekommen war, um nunmehr das Kommando über das so verstärkte Detachement zu übernehmen.

Borgehen gegen Gifors und Gournay.
Rom 5. his 10. Oftober 1870.

Das Ober-Rommando der Maas-Armee hatte, um dauernd die Ruhe der Dise-Landschaft zu sichern und jede Unruhe gleich im Keime ersticken zu können, die Berstärkung des Detachements besohlen und angeordnet, daß es an der Dise verbleibe, um zugleich die große Lücke, welche bis jett zwischen der sächsischen Kavallerie-Division in Beauvais und der fünften in Mantes bestanden hatte, auszufüllen; das Detachement kam nun auf 1 Bataillon, 8 Eskadrons und 2 Geschütze, eine Stärke, welche schon größere Ausdehnung und Unternehmungen gestattete.

Schon am nächsten Tage, bem 5. Oktober, Morgens wurde ber abermalige Vormarsch angetreten. In Beaumont verblieb ber Rest ber 3. Kompagnie und 2 Züge Ulanen als Brückenwache und Verbindungsposten mit ber Armee vor Paris zurück. Das Detachement bezog 6. 10. 70. Quartiere zwischen Meru und Resles. Am 6. Oktober marschirten bie Truppentheile einzeln in die ihnen angewiesenen Ortschaften, in der Linie la Houssone — Marquemont. Die Berbindung mit der sächstischen Kavallerie-Division vermittelte Major v. Korff mit 2 Eskadrons des 1. Ulanen-Regiments und der 4. Kompagnie von la Houssone aus. Der Brigadestab lag in Montchevreuil Château, nahe bei Fresneaur.

In biesen Stellungen verblieb das Detachement die nächsten Tage hindurch. Ravallerie-Patrouillen streiften in das Vorgelände, und nicht lange dauerte es, so hatte man den Feind wieder aufgefunden. Unter Anderem meldete Lieutenant v. Rochow vom 1. Ulanen-Regiment, der nach kühner Reiterart trot erhaltenen heftigen Feuers mitten nach Gisors hineingesprengt war, daß dieser Ort sehr stark vom Feinde besett sei, und es wurde dies durch die Aussagen der Landeseinwohner bestätigt, welche die Stärke des Feindes in Gisors auf 2 Bataillone angaben. Auch das Detachement Korff in la Housson fon emeldete, daß es in dem Lande nördlich unruhig werde, daß besonders Gournay stark besetz sei und daß sich feindliche Husaren sogar dis nach la Housson fone vorgewagt hätten.

Bei Breteuil waren bereits am 1. Oftober an 2000 Mobilgarben bemerkt worden, ebenso bei Gournay Franktireurs und Sufaren. Es waren bies Vortruppen von größeren Beereskorpern, welche jest bei Rouen und Amiens in ber Bilbung begriffen waren. Bei erfterem Ort hatte ber Divisions-General Graf Gubin ein Korps von 13 bis 14 000 Mann zusammengebracht, bei welchem sich auch mehrere bei Sedan entkommene Linien = Eskabrons befanden. Bei Amiens perfügte ber General Baulge b'Svon über einige Taufend Mobilgarben, ben Rern ber fpateren Norbarmee. Bum entscheibenben Angriff gegen biefe Reubildungen waren die verfügbaren deutschen Rrafte ju schwach. Dieselben mußten fich baber barauf beschränken, burch Beitreibungen und größere und fleine Erkundungen und Streifzüge bas Land nieberzuhalten und bas Borfchieben feindlicher Abtheilungen zu verhindern. Dem Detachement Bring Albrecht fiel biefe Aufgabe hauptfächlich in ber Richtung auf Rouen, ber verstärkten sächsischen Ravallerie-Division gegen ben bei Amiens stehenden Gegner gu. Beibe aber maren auf gegenseitige Unterftütung und gemeinsames Sanbeln angewiesen.

9. 10. 70. Für ben 9. Oktober ordnete das Ober-Rommando der Maas-Armee eine allgemeine Borwärtsbewegung an. Das Detachement Prinz Albrecht follte sich an der Epte-Linie festsehen. Der Befehl zum Bormarsch wurde von den Kompagnien mit um so größerer Freude begrüßt, als sie der Nähe des Feindes wegen die letzten Nächte in Alarmhäusern hatten zubringen und einen regen Vatrouillengang unterhalten müssen.

Major v. Korff erhielt ben Befehl, mit 2 Schwadronen von Eragny Gefect bei aus gegen Gournay zu beobachten, im Uebrigen sammelte sich bas Detachement um 7½ Uhr Worgens bei Fresnes und erreichte bennachtst ohne Zwischensall Trye Chateau. Hier traf um 12 Uhr auch ber General v. Senfft mit bem 18. Ulanen-Regiment, ber 5. Kompagnie bes 2. Garbe-Regiments und einer reitenden Batterie aus Beaupagie des 2. Garbe-Regiments und einer reitenden Batterie aus Beaupagie, um über Eragny den Wald von St. Eloi zu erreichen und so dem Feinde den Rückweg zu verlegen. Thatsächlich besanden sich in Gifors etwa 500 Mobilgarden, 300 Nationalgarden und einige Hundert Franktireurs, die nach Aussage von Landeseinwohnern zu nachhaltigem Widerstand entschlossen sein sollten. Die 4. Kompagnie ging dis zu dem etwa 1500 Meter östlich des Städtchens gelegenen Sisenbahndamm¹) vor und besetzt ihn, ohne jedoch die aus der Stadt fallenden Schüsse zu erwidern.

Bifors ift ein freundliches Städtchen mit etwa 4000 Einwohnern und liegt im Epte-Thale, auf allen Seiten von bicht an bie Stabt tretenden Sohen eingesehen. Aus der Normannenzeit ift ihm eine Burgruine verblieben, welche auf einer Sobe im nöblichen Theile ber Stadt liegt und von beren wohlerhaltenem Thurme man eine ebenso weite wie fone Aussicht genießt. Die Burg murbe später die Citabelle einer Stadtbefestigung, beren Bastione und Rurtinen jest aber nicht mehr friegerischen 3meden bienen, fondern, mit Anlagen verfeben, bem Spazierganger eine anmuthige und schattige Promenade gewähren. Subseite ber Stadt find biefe Befestigungen ganglich geschwunden, bie Borftadt zieht sich bis zu ben füblichen Soben an ber Chaussee nach Pontoife hin. Der Ort ift außerordentlich mohlhabend, Strafenund Gifenbahn-Anotenpunkt. In ber Umgebung ift besonders ber große Balb von St. Eloi zu bemerken, welcher, bicht nordwestlich ber Stadt beginnend, fich zwischen ber Epte und ber Chauffee, welche nach Rouen führt, bis nach bem Dorfe St. Eloi bingiebt, ein ichoner, ftolger Boch. walb.

Das Detachement hatte noch nicht lange vor dem Städtchen gestanden, als man bemerkte, daß der Feind in großer Hast die Stadt verließ und in jenen Hochwald eilte. Auf diese Schaaren eröffnete nun Premier-Lieutenant Steiniger sein Feuer, sand aber nur Zeit, 9 Grasnaten zu verschießen, welche meist in dem dicken Hausen der Fliehenden krepirten. Ein panischer Schrecken, der in seltsamem Kontrast zu den Bersicherungen eines energischen Widerstandes, wie man sie vorhin versnommen, stand, verbreitete sich beim Feinde und in der Stadt. Die

<sup>1)</sup> Die Gifenbahn Gifors-Gournay, bie noch im Bau begriffen mar.

Einwohner waren gerade in ber Kirche, als die erfte preußische Granate bie Ankunft bes Feindes verkundete, Mobil- und Nationalgarben bachten nicht an Gegenwehr, überrascht, ja überfallen, fturzte Alles fo fonell als möglich in ben Balb. Rur ber alte Maire, ber fich fpater als ein überaus braver, rechtlicher und zuverlässiger Beamter erwies, hatte fich fonell gefaßt; er verfammelte bie Bater ber Stadt um fich und eilte ben Preußen entgegen, um Schonung für bie Stadt zu erbitten und biefe gemiffermaßen zu übergeben. Bum Unglud öffnete nun ber himmel feine Schleusen, und ein gewaltiger Platregen praffelte bernieber und auch auf bie arme, im ichwarzen Frad, Cylinder und feinen Stiefelden baberkommende Abordnung, die überdies noch den lehmigen Ader ju burchschreiten hatte, um zu bem Bringen Albrecht zu kommen, welcher bei ben Geschüten hielt. Der Maire bat um Schonung ber Stadt und versprach, sämmtliche Waffen abliefern und für die Sicherung ber einrückenden Preußen die Berantwortlichkeit übernehmen zu wollen, wenn man ihm nur eine Stunde Zeit ließe. So viel Zeit konnte jedoch nicht bewilligt werben, wenn man bem Rückzuge ber Wobilgarden nicht Borschub leisten wollte, und so befahl benn ber Pring Albrecht, daß bie 4. Rompagnie fofort in die Stadt einruden folle. Diefe brang, ohne Wiberftand zu finden, in ben Ort ein, nur Sergeant Lange, ber mit einer Sektion nördlich um die Stadt vorgeschickt worden, erhielt aus bem Walbe Feuer. Die 8 Gefchüte, die Garbe-Kompagnie und die Schwabronen folgten in bie Stabt.

Da ber größte Theil bes Feindes sich in jenen Wald gestüchtet hatte und aus bessen Saume immer noch Schüsse sielen, so befahl der Prinz dem Major Schramm, die 1. und 2. Kompagnie aufzusuchen und mit diesen den Wald zwischen Eragny und Bazincourt zu umstellen, während die Garde-Kompagnie ihn von Gisors aus absuchen und die Gegner gewissermaßen der 1. und 2. Kompagnie zutreiben sollte.

Wenden wir uns nun zur 1. und 2. Kompagnie zurück. Diese waren zunächst in Eragny auf Widerstand gestoßen, aber ungesäumt in den Ort eingedrungen und hatten eine große Franktireurbande aus demselben vertrieben und ihr auf der Flucht nach Bazincourt bebeutende Verluste zugefügt. Die Einwohner und selbst die Weiber hatten gegen die Eindringenden die Wassen ergriffen, besonders schlimm war es dem Musketier Nachtigall der 2. Kompagnie ergangen. Derselbe war in einer schmalen Gasse und auf Patrouille von wüthenden Weibern angefallen worden, die ihm allein am Halse 7 Messerstiche beigebracht hatten. Als Major Schramm in Eragny eintraf, fand er den Lieutenant Bennecke mit seinem Zuge mit der Absuchung des Dorfes beschäftigt. Die übrigen Züge der 2. und die 1. Kompagnie waren dem Feinde auf

bem Fuße gefolgt, trot heftigen Feuers in Bazincourt eingebrungen und hatten die Franktireurs in den Wald gejagt. Die Lieutenants v. Carlowit und v. Leffel II folgten ihnen ungestüm nach und fügten dem Feinde bedeutende Verluste zu. Hauptmann Reindold iäuberte mit seiner Kompagnie und dem Juge Wenzel der 1. Kompagnie das Dorf gründlich und war eben im Begriff, gleichfalls in den Bald einzudringen, als Major Schramm bei ihm eintraf und ihm den Befehl gab, nicht weiter vorzugehen, sondern den Wald nur zu umstellen, da er von der Garde-Kompagnie abgesucht werden sollte. Die Lieutenants v. Carlowit und v. Lessel II waren schon so weit im Walde vorgegangen, daß der Befehl zur Umsehr sie nicht mehr erreichte.

Die 5. Kompagnie bes 2. Garbe-Regiments war mittlerweile von Süben in ben Wald gedrungen, berselbe hallte von ihren Schüssen wieder. Die Züge der 1. Kompagnie, in dem Glauben, daß die 2. Kompagnie links von ihnen eindringen würde, hielten sich westlich, so daß bei der großen Ausdehnung des Waldes die Garde-Kompagnie östlich bei ihnen vorbeiging, ohne daß sie einander gesehen hätten. Diese Kompagnie stieß, als sie bei Bazincourt schließlich das Freie erreichte, auf die 2. Kompagnie. Die Schügen der letzteren hatten gleichfalls noch Beschäftigung gesunden, denn es waren immer noch ab und zu seindliche Schützen im Waldrande aufgetaucht, welche schwell ihre Gewehre abdrückten und dann verschwanden. Unter diesen befand sich ein Priester mit der Wasse in der Hand und sehr eifrig in deren Gebrauche. Dem Gefreiten Schulze der 2. Kompagnie, Flügelmann des Schützenzuges, gelang es, denselben durch einen Schuß in den Kopf zu tödten; nach dem Tode des Führers hörte der fernere Widerstand aus.

Major v. Korff hatte, durch das heftige Feuer veranlast, den Lieutenant v. Ploet vom 1. Ulanen-Regiment zur Erkundung geschickt. Derselbe nahm mit seinem Zuge sehr rühmlichen Antheil an dem Gesechte, indem er dis in die Schützenlinie ritt, mehrere dis auf den letten Augenblick seuernde Franktireurs gefangen nahm und selbst der 1. Kompagnie dis in den Wald folgte, dis die Dichtigkeit desselben weiterem Borgehen Halt gebot. Lieutenant Wenzel verdankte dem ichlechten Schießen seines Gegners das Leben. In einen Hohlweg hinadipringend, befand er sich Angesichts eines Franktireurs, der ihm sein Gewehr fast ins Gesicht abschoß. Leute der 1. Kompagnie nahmen ihn gefangen.

Das Gefecht hatte sein Ende erreicht. Wenn auch der größte Theil der Mobilgarden entkommen war, so hatte man wenigstens den Frankstireurs eine gründliche Niederlage bereitet, die noch vollständiger gewesen sein würde, wenn beim Absuchen des Waldes dessen Ausdehnung in nicht zu großem Nißverhältniß zu den verwendbaren Kräften gestanden

hätte. Der Feind verlor gewiß an 50 Tobte und Berwundete, sowie 20 Gefangene, das Detachement aber hatte nur 2 Berwundete zu bestlagen. Der Gewinn von Gifors und des Epte-Abschnittes war somit nicht theuer erkauft, die Folgen dieses glücklichen Zusammenstoßes sollten sich aber erst in den nächsten Tagen zeigen.

Am Abend bezogen das 3. Garde-Ulanen-Regiment und die 4. Rompagnie Quartiere in Gisors, während die 1. und 2. Rompagnie, die 1. Ulanen und die Artillerie, sowie das Sanitäts-Detachement nach Serissontaine und Flavacourt verlegt wurden. Die Abtheilungen aus Beauvais kehrten dahin zurück, nachdem sie sich von den Einwohnern von Gisors reichlich hatten bewirthen lassen.

Seine Ronigliche Sobeit hatten mit bem Detachement Beauvais 10. 10. 70. für ben folgenben Tag, ben 10. Ottober, einen Angriff auf Gournay verabrebet und bazu bie Truppen in Serifontaine und Flavacourt Unter verfönlicher Kührung bes Brinzen brachen dieselben um 7 Uhr fruh babin auf. Je zwei Infanteriezuge fuhren abwechselnb auf Wagen, ba ber Marich ein bedeutender zu werden verfprach. Die Chaussee nach Gournay mar in allen Engwegen burch Barritaben gesperrt, meift Bagen, beren Räber abgezogen waren; aber vom Feinde mar nirgends etwas ju feben. In ber bobe von St. Bierre verließ bas Detachement bie hauptstraße und jog fich nach St. Germer, um mit bem Detachement aus Beauvais in Verbindung zu treten. Balb traf jeboch bie Nachricht ein, baß ber Keind Gournan geräumt babe und bag bie Sachsen schon eingerudt feien. Gournay war ju nachhaltiger Gegenwehr hergerichtet, die zahlreich vorhandenen Schützengraben und Barritaben bezeugten es. Auf bie Nachricht vom geftrigen Gefechte hatte ber Feind aber die Bertheibigung aufgegeben, die Mobilgarden waren fluchtartig abgezogen, ebenso wie bie beiben Sufaren Schwabronen, bie in ben Dorfern füblich Gournap gelegen hatten. Belden Ginbrud bas Gefecht vom geftrigen Tage auf die Bevolkerung gemacht batte, ging aus folgender Thatsache hervor. Das Detachement hatte auf dem Bormariche icon St. Pierre paffirt, als ber Maire athemlos nach: gelaufen tam und flebentlich bat, bie von ihm gefammelten Baffen, bie er auf einem Bagen nachführte, annehmen zu wollen. Diefelben murben jofort unbrauchbar gemacht.

Gegen Abend kehrte das Detachement nach Serifontaine und Flavacourt zurück, woselbst die alten Quartiere bezogen wurden.

In Gifors und Magny. Bom 11. bis 20. Oftober 1870.

11. 10. 70 Am 11. Oktober trat auf Befehl bes Prinzen Albrecht folgende Unterbringung bes Detachements ein.

#### Gijors.

Stab bes Detachements, General Pring Albrecht, Königliche Hobeit. Stab I., 1., 2. Rompagnie Infanterie-Regiments Rr. 27.

Stab und 3 Estabrons 1. Garde-Ulanen-Regiments.

2 Geschütze ber 2. schweren Batterie Felb-Artillerie-Regiments Rr. 4. Sanitats-Abtheilung.

La Houfjone.

1 Esfabron 1. Garbe-Ulanen-Regiments. .

### Magny.

Stab bes 3. Garbe-Ulanen-Regiments, Oberft Pring Sobenlobe.

4. Rompagnie Infanterie-Regiments Dr. 27.

212 Estadrons 3. Garde-Ulanen-Regiments.

#### Beaumont.

- 12 3. Kompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.
- 12 Estabron 3. Garbe-lllanen-Regiments.

### Fresnes Leguillon.

1 Estabron 3. Garbe-Ulanen-Regiments.

Durch diese Aufstellung waren die beiden großen Straßen über Bontoise nach Rouen besetz, Verbindung mit der sächsischen Kavallerie: Division und über Beaumont zur Armee hergestellt. Die genannten Ortschaften dienten in der nächsten Zeit im Allgemeinen den Truppentheilen als Standorte, aber keineswegs als Ruhequartiere. Im Gegentheil, die Aufgabe des Detachements erforderte viel Umsicht und Thätigkeit. Die Unternehmungen folgten sich Schlag auf Schlag; in der Racht und am frühen Morgen wurde marschirt, meilenweit, und wenn die Dämmerung dem Tageslicht wich, stand das kleine Korps überraschend auf dem bedrohten Punkte; Schrecken und Flucht des Feindes waren die Folge. Es war für das Regiment eine anstrengende, aber schöne Zeit, und mit Genugthuung kann es auf seine damaligen Leistungen zurückblicken.

Die geringe Stärke bes Detachements gestattete es nicht, die ganze, von der Seine bis la Housson e ausgebehnte, also 40 Kilometer lange Frontlinie durch regelmäßigen Feldwachen- und Postendienst zu sichern, ein solcher bestand in der That nicht, dassür aber ein sehr ausgedehnter Patrouillendienst. Nur in Gisors und Magny wurden Infanterie-wachen gegeben; in Gisors kamen von den beiden Kompagnien täglich Z Züge auf Wache in der Mairie und an den Ausgängen des Ortes, bei Nacht bezog der 3. Zug der auf Wache befindlichen Kompagnie ein Alarmhaus. Während bei Nacht die Infanterie einen ununterbrochenen Patrouillendienst in der Ungegend und in der Stadt unterhielt, streisten bei Tage Offizier-Patrouillen der Ulanen meilenweit vor der Epte-Linie.

Stehenbe Ravallerie-Patrouillen wurden von Gisors aus bei Dangu, St. Eloi, Heudicourt und Serisontaine eingerichtet, die Offizier-Patrouillen ritten Morgens und Nachmittags gegen les Andelys, Ecouis, Longhamps, sowie über Serisontaine hinaus. Bon Magny aus streiften sie gegen les Andelys, les Thilliers und gegen die Seine auf Mantes und Bernon. Um bei entstehendem Alarm die Maunschaften schnell zur Stelle haben zu können, wurde in allen belegten Ortschaften den Einwohnern bei 20 Francs Strafe verboten, Nachts die Häuser zu verschließen, und die Ausführung dieses Besehls wurde durch häusiges Nachsehen sichergestellt. Der Maire war verpflichtet, zu jeder Zeit Wagen zu Kommandos, Beitreibungen und Transporten bereit zu halten; die Berpstegung der Offiziere und Mannschaften wurde geregelt.

Die Entwaffnung bes Lanbes machte aute Fortschritte, in Gifors allein murben in biefer Zeit über 5000 Gemehre vernichtet, fo bag ber Büchsenmacher bes Bataillons und eine Angahl Arbeiter alle Sande voll ju thun hatten. Danches icone Sagbgewehr und manche feine Buchje zerbrach ba unter ben muchtigen Schlägen bes Ambos, und ber Platmajor, Lieutenant Bennede, mußte fein Berg mit Gifen pangern, um bie zahlreich eingehenden Gefuche um Zurudstellung ber petits fusils de chasse jurudjumeifen. Sonft trug bie Stadt fehr balb bas Geprage ber Hube, und wenn nicht zu jeber Zeit ber Sufschlag ber ankommenden und abgehenden Kavallerie-Batrouillen auf dem Pflaster gedröhnt hatte, fo hatte man fich in eine lebhafte Garnifonstadt und in ben Frieden zurudversett glauben konnen. Die Läben öffneten sich, die Bauern kamen au Markte, sogar die Post fuhr, von Rouen kommend, ein und wurde in ihrem Betrieb nur infofern gestort, als bie verbächtigen Schreiben geöffnet und einige Zeitungs-Eremplare gurudbehalten murben, welche bie neuesten Nachrichten beibrachten. Im Tageblatt von Rouen fand man bie eigenen Thaten mit ber von Gambetta eingeführten Genauigkeit verzeichnet, neben artigen und unartigen Anekboten über bas Betragen, über ben Speisezettel ber in Gifors hausenden Bruffiens, ber eine ganz gewaltige Länge hatte und große Leichtgläubigkeit von Seiten ber Lefer vorausseten ließ.

Auf ben Straßen und Pläßen begann inbessen nach preußischer Art sofort das Exerziren, und verwundert staunten die Bürger und Bürgerinnen auf dieses stramme militärische Schauspiel, die klappenden Griffe und den langsamen Schritt mit und ohne Zählen. Die Mannschaften aber, die ziemlich hohläugig und angegriffen von den mancherlei Strapazen hier angekommen waren, befanden sich wohl bei guter Verpstegung und strengem Dienst, und selten wohl ist ein Lazareth weniger in Anspruch genommen worden, als das in Gisors.

Die Gefangenen, Mobilgarben eines Bataillons aus ben Pyrenäen, welche eine militärische Schule noch gar nicht burchgemacht zu haben ichienen und welche feit bem 9. in ber Mairie geseffen hatten, murben vereibigt, baß sie in diesem Rriege nicht mehr gegen Deutschland fechten wollten, und entlaffen.

In vielen Fällen herrichte ein bergliches Ginvernehmen zwischen Solbaten und Quartiergebern. Lettere faben benn boch ein, bag ihnen bie Garnison eine schwer wiegenbe Sicherheit gegen größeren Schaben war, wie ihn die Laften ber Ginquartierung verursachten. Störenb konnte nur ein Zweifel in die Unbesieglichkeit ber großen Nation wirken; die Behauptung, bag Met nun bald und folieglich auch Baris tapituliren muffe, erreate einen Sturm bes Unwillens, bagegen befand man fich febr wohl, wenn man verficherte, baß fich Bagaine halten werbe bis an bas Ende ber Zeiten. In einer gemuthlichen Stunde gestand benn auch ber Wirth des Gasthofs zu ben trois poissons, in welchem das Offizierforps fpeifte, bem Lieutenant v. Bismard, bag er fich freue, ihn nicht erichoffen zu haben. Als Bismard am 9. Oktober in Gifore eingeritten, habe er vom Fenfter aus bie Buchfe ichon auf ihn angelegt gehabt, ein guter Geift, vielleicht die folgende 4. Kompagnie, habe ihn abgehalten, einen fo liebensmurbigen Ravalier zu töbten.

Der panische Schreden, ber sich nach bem Gefecht am 9. Oktober ber gegenüberstehenden Schaaren bemächtigt, hatte biefelben weit gurudgetrieben; in ber erften Befturzung maren fogar Abtheilungen auf bas linte Seine-Ufer entwichen, worauf alle Brücken abwärts bis les Andelys gesprengt worden waren. In Folge bessen gestaltete fich bie Lage in Sifors in ben erften Tagen rubig, und bem Detachement verblieb vollauf Zeit, die ersten und nothwendigften Ginrichtungen im neuen Standort zu treffen und bie umliegenden Ortschaften zu entwaffnen. Erft am 13. Oktober Abends stieß ber Premier = Lieutenant v. Jagow von ben 18. 10. 70. 1. Garbe-Ulanen auf einem Batrouillenritt nach Ecouis vor biesem Ort auf eine feinbliche Susaren-Bebette, die ihn anrief. v. Jagow antwortete zwar französisch, er wurde jedoch erkannt, und bie Bebette jagte bavon, ohne daß es ben Ulanen, ihrer ermubeten Pferbe wegen, gelang, fie ein-Lieutenant v. Jagow erfuhr jeboch, bag in Ccouis zwei Buge Sufaren lägen.

Dies aufzuklaren und um bie Bufaren wo möglich aufzuheben, be- Scharmubel fahl Bring Albrecht für ben 14. früh eine Unternehmung nach Ecouis. 14. 10. 70. Die Führung übernahm Rittmeister Graf Bredow, bas Detachement bestand aus 2 Eskabrons 1. Ulanen und 60 Mann ber 1. Kompagnie auf Wagen unter Lieutenant v. Carlowit. Letterer hatte ben besonderen Auftrag, in ber Sohe von Ecouis an geeigneter Stelle bie Gifenbahn ju gerftoren. 11m 6 Uhr früh trat bas Detachement ben



Marsch an. Bährend Lieutenant v. Carlowit bei le Thil bie Gisenbahn zerstörte, gingen die Schwadronen weiter gegen Couis vor. Rittmeister v. Schierstädt umging mit seiner Estadron den Ort und traf auf einen Zug Husaren, der eben das Dorf verließ. Der Feind wurde sofort attacirt, Lieutenant v. Wackerbarth hieb den seindlichen Offizier vom Pferde, 7 Husaren wurden niedergemacht, die Pferde erbeutet, der Rest auseinander gejagt.

Franktireurs und der andere Zug Hufaren, der abgesessen in einem Gehöfte stand, eröffneten nunmehr ein sehr heftiges Feuer auf die dieszseitigen Eskadrons, welche, der Schußwassen entbehrend, halten mußten. Die Eskadron v. Gayl verlor 2 Todte. Da eilte Lieutenant v. Carlos wiß herbei und griff ein, der Feind gab das Dorf auf und rettete sich in ein Wäldchen, wohin Carlowiß folgte. Zwei berittene und uniformirte Franktireurs wurden im Walde durch den Zug v. Carlowiß gefangen, mit welchen das Detachement nach Gifors zurückehrte. Bei einem der Gefangenen fand sich eine Verordnung vor, welche die jungen Leute der Umgegend behuss Einstellung in die Armee auf den nächsten Tag nach les Andelys beorderte.

Es galt, bies ju verhindern. Dajor v. Rorff erhielt Befehl, mit einer Estadron 1. und 11/2 Estadrons 3. Garde = Ulanen, sowie ber 2. Rompagnie und ben Geschüten babin abzugeben. Um 3 Uhr Morgens, 15. 10. 70. am 15. Oftober, wurde aufgebrochen, die Rompagnie ließ, wie gewöhnlich bei biefen Unternehmungen, Belme und Gepad gurud. In les Thilliers vereinigten fich die Abtheilungen aus Magny und Gifors, alle Bagen, benen man begegnete, murben angehalten, ihres Inhalts, ob Personen, ob Sachen entledigt, und für ben Transport ber Rompagnie verwendet. Bon les Thilliers ging ber Marich auf Boiffemont, von ba über Corny auf les Undelys. Der Ort murbe alfo gleich von vornherein umgangen. Die Telegraphenleitung an ber Chausiee marb gründlich gerftort. Bor les Unbelys angekommen, machte bie Avantgarbe, 2 Buge Manen unter Premier : Lieutenant v. Jagow, bie Melbung, baf ber Ort nicht befett fei und keine Gestellung von Militarpflichtigen ftattfinde. Der Feind mußte also trot ber Beimlichkeit, mit welcher biesseits bie Borkehrungen getroffen worden waren, Nachricht erhalten haben. Detachement rudte in ben Ort ein, welcher mit Lieferung von Frubstud und Abgabe ber Waffen belegt murbe, welche lettere nach Bifors gebracht murben. Der Lieutenant Graf Gulenburg, Abjutant ber Garbe-Ravallerie = Brigabe, welcher fich ber Unternehmung angeschloffen batte, untersuchte bie Bapiere bes Unterpräfetten, Lieutenant v. Bismard bie ber Mairie. Es wurde in Erfahrung gebracht, baß in ber vergangenen Racht ein flüchtiges Mobilgarben Bataillon, von Ecouis fommenb, hier burchgegangen mar, basfelbe hatte bie Seine überschritten und

bie Brücke hinter sich abgebrochen, was eine Melbung bes Grafen Keller bestätigte. Das Gesecht vom gestrigen Tage schien also wiederum seine Wirtung gethan zu haben. Nach beendetem Frühstück trugen die Sänger der 2. Rompagnie auf dem Marktplate der Stadt "die Wacht am Rhein" vor, welcher die zahlreich sich einsindenden Zuhörer aus den Kreisen der Jugend andächtig zuhörten. Darauf wurde über Etrepagny der Rück-marsch in die Standorte angetreten, der Unterpräsekt aber, bei welchem sich ihn verdächtigende Papiere gefunden hatten, wurde mitgeführt. Um 8 Uhr Abends traf das Detachement, nachdem es über 60 Kilometer zurückgelegt hatte, die Kompagnie allerdings größtentheils zu Wagen, in Gisors wieder ein. Der Beamte ward vor den Prinzen Albrecht gesührt, vor ferneren seinblichen Umtrieben gewarnt und dann in Freiheit gesetzt, welche er zu eiligem Verlassen der Stadt Gisors benutzte.

Der Feind ichien fich überall hinter bie Anbelle-Linie gurudgezogen zu haben, es trat verhältnismäßige Rube ein. Am 18. Oktober traf Bremier . Lieutenant Lindemann, ber von feiner im Gefecht von Bierrefitte erhaltenen Bermundung wieder hergestellt worden mar, mit 40 inzwischen aus ben Lazarethen geheilt entlassenen Unteroffizieren und Mannschaften in Gifors ein und übernahm die Führung der 1. Kom-Am 19. mußte, ba bas Magazin in Gifors beinahe erschöpft 19. 10. 70. war, eine Beitreibung in Etrepagny und Umgegend vorgenommen werben. Die hierzu bestimmte Abtheilung murbe vom Rittmeister v. Ganl bes 1. Ulanen-Regiments geführt und bestand aus feiner Estadron und 80 Mann bet 1. und 2. Rompagnie unter Lieutenant v. Leffel II. Bor Etrepagny angekommen, erhielt das Kommando heftiges Gewehrfeuer aus dem Orte, welcher sich als ftart verbarritabirt und besetzt erwies. Die biesseitige Infanterie entwidelte fich sofort zum Angriff, aber balb fab Rittmeifter v. Ganl, bag er es mit bebeutend überlegenen Rraften zu thun habe, er trat baber ben Rudmarich an, ohne vom Feinde gedrängt zu werben.

Dieser Zusammenstoß, sowie Nachrichten, welche man durch die Zeitungen von Rouen und durch die Post erhalten, ließen einen Angriff des Feindes als bevorstehend erscheinen. Man hatte ersahren, daß General Bourbaki die Bildung der Nordarmee betreibe, daß sie schon eine beträcktliche Stärke erreicht habe, und daß General Briant mit starken Kräften bei Fleury und la Feuillie stehe. Die Annahme lag nahe, daß der Feind versuchen würde, die Epte-Linie anzugreisen, oder daß er sich wenigstens in den nahe vorliegenden Ortschaften sestsen wolle. Dies mußte um jeden Preis verhindert werden.

Der Prinz beschloß daher, für den 20. Oktober Etrepagny ans Scharmübet zugreisen, zu welchem Zweck auch das Detachement Magny aufgeboten etrepagny, wurde. Um  $7^{1/2}$  Uhr Worgens rückte das Detachement von Gisors 20. 10. 70. ab; nur eine schwache Bagagebeckung wurde zurückgelassen. Der Bors

Digitized by Google

marsch geschah auf ber großen Straße, Lieutenant v. Lessel II mit seinem Zuge machte im Walbe von St. Eloi bie rechte Seitenbedung. Die zurückehrenden Ulanen-Patrouillen melbeten, daß Etrepagny immer noch start vom Feinde besetzt sei. Die Kompagnien entwickelten sich deshalb etwa 2000 Meter vor dem Ort zum Gesecht. Das Detachement Magny war bestimmt, von les Thilliers aus das Städtchen von Süden anzugreisen.

Der Feind, welcher biefe ernstlichen Angriffsanstalten und die Entwickelung von Infanterie und Artillerie bemerkte, wich auch dieses Mal bem Rampfe aus und jog in Gile auf le Thil und in ben Bald nordöftlich von Etrepagny ab. Bur bie Abtheilungen, welche ben Saum bieses Walbes und die anliegenden Gehöfte, darunter ein kleines Schloß, befest hatten, hielten mader Stand und begunftigten ben Abzug aus Etrepagny. Um biefen Wiberftand ju brechen, ging Dajor Schramm mit bem junachft befindlichen Buge v. b. Sorft ber 1. Rompagnie gegen ben Walb vor. Der Feind richtete ein fehr ichlecht gezieltes Schnellfeuer auf ben ausgeschwärmten Bug, ber mit hurrah und Marich-marich auf bie Gehöfte vorbrach. Dies hielten bie Schwärme nicht aus. fie verließen die Gehöfte und verschwanden im Dunkel des Waldes. Nur die Befatung bes Schlößchens hielt fich tapfer und bachte nicht an Flucht. Als die Angreifer von allen Seiten in bas Schlößchen einbrangen, jog fich ber Feind auf ben Boben gurud und feste bas Feuer aus ben Dachluten fort. Plajor Schramm, Die Lieutenante Lindemann, v. Bismard und v. b. Sorft, sowie etwa 20 Mustetiere ftanben auf bem Sofe und forberten die Gingeschloffenen zur Uebergabe auf. Reue Schuffe waren die Antwort, ohne Wirkung, ba die Angreifer im tobten Winkel standen. Dlusketier Schmibt ber 1. Kompagnie, an ber Spite mehrerer Anderer, erbrach nun die hausthur und fuchte die Bodentreppe qu erflimmen. Gine Salve frachte ihnen entgegen, merkwürdigerweise ohne Jemanden zu verlegen, nur Schmidt wurde durch die Flammen der Schuffe bie Sand verbrannt. Die von ben Frangofen vertheibigte Bobentreppe konnte nicht erstiegen werben. Um nicht unnüte Berlufte berbeizuführen, befahl Major Schramm, bas Schloß in Brand zu fteden. Bährend Unteroffizier Richter ber 1. Kompagnie bie Borbereitungen bierzu traf, ertonten vom Boben Signale aus einem horn, wie man beren auf französischen Gisenbahnen in Gebrauch findet. Auf biese Rothrufe erschienen benn auch wieberum ftarte Schwärme am Balbranbe und eröffneten ein heftiges Feuer. Damit die Artillerie, welche rudwärts abgeprott ftanb, auf jene Banben feuern tonnte, erhielt Major Schramm vom Pringen ben Befehl, bas Schuffelb freizumachen. Mit großer Genauigkeit schlugen die Granaten in den Waldsaum ein und verjagten den Feind sehr bald, dann wendete sich das Feuer gegen das Schlößchen.

Dies war inzwischen in Brand gerathen, und als die Geschütze ihr Feuer eingestellt hatten, ging Major Schramm abermals dahin vor. Da stürzte ein seinblicher Offizier, gefolgt von seinen Leuten, aus dem brennenden Gebäude und eilte, nach Abgabe einiger Schüsse, dem Walde zu. Im Begriffe, denselben zu erreichen, brach er schwer verwundet zusammen, es gelang jedoch seinen Leuten, ihn mitzunehmen, nur sein Signals horn wurde an der Stelle aufgefunden, wo er gelegen. Es war dies ein tapferer Feind, und hossen wir, daß er Leben und Gesundheit behalten.

Die 2. Kompagnie war in Etrepagny eingebrungen und hatte ben Ort, bem überdies ein bedeutendes Strafgeld auferlegt wurde, gründslich abgesucht und alle vorgesundenen Lebensmittel beigetrieben. Die Kavallerie verfolgte den Feind bis Nojeon le Sec, wo derselbe von Reuem Halt machte. Es war aber schon Nachmittag geworden, und da es wünschenswerth und vortheilhaft erschien, zur Nacht wieder in Gisors zu sein, so wurde der Rückmarsch angetreten und die Stadt bei einsbrechender Dunkelheit erreicht. Das Detachement aus Magny war dis nach Gamaches gekommen, als es die Nachricht von der Einnahme von Etrepagny und den Besehl zum Rückmarsche erhielt.

Es ist Zeit, daß wir uns nach Magny wenden und die daselbst stattgehabten Borgänge nachholen. Die Aufgabe des unter dem Oberst Brinz Hohen Iohe vereinigten Detachements bestand hauptsächlich in der Decung der großen Pariser Straße und in der Sicherung des Detachements gegen Unternehmungen des Feindes von der Seine her. Ofsizier-Patrouillen streisten auch von hier aus im ganzen Borgelände und ritten täglich gegen Ecouis, les Andelys, Bernon und Mantes. Ferner wurde, wie dei Gisors, das Land entwassent, Kavallerie- und Infanterie-Kommandos suchten die Dörfer nach Wassen ab, welche in Magny zerschlagen wurden. Der Theilnahme des Detachements an den Unternehmungen vom 15. gegen les Andelys und vom 20. gegen Etrepagny ist oben schon gedacht worden, und es sind nur die nachzuholen, welche selbständig unternommen wurden.

Um bas Land füblich bis zur Seine aufzuklären, ging am 14. ein ge= 14. 10. 70. mischtes Detachement, aus Kavallerie und ber halben 4. Kompagnie bestehend, gegen Bernon vor, gleichzeitig um festzustellen, ob die bortige Brücke zerkört sei. Dies war der Fall; ohne auf den Feind gestoßen zu sein, traf das Kommando wieder in Magny ein. Ernster gestaltete sich eine am 16. Oktober unternommene Erkundung gegen Mantes. Dieselbe 18. 10. 70. wurde vom Hauptmann Hilbebrand mit seiner halben Kompagnie und einer Schwadron 3. Garde-Ulanen ausgesührt. Als das Kommando sich dem Walbe von Drocourt näherte, erhielt die Avantgarde der Eskadron plöslich heftiges Feuer, durch welches 2 Mann getödtet, 2 schwer ver= wundet wurden. Der Schützenzug unter Lieutenant Hofmarmte

fofort aus und brang in ben Wald ein, wo eine größere Zahl Franktireurs vorgefunden und nach kurzem Gefechte niedergemacht wurden. Der Rest sich nach Fontenan zu und setzte sich daselbst in einigen Gehöften fest. Hauptmann Hilbebrand nahm auch diese trot heftigen Widerstandes ein, die Franktireurs erlitten wiederum schwere Verluste, bem Orte wurde eine beträchtliche Lieferung von Hafer auferlegt.

17. 10. 70. Am nächsten Tage ging ein kleines Detachement, zum Zweck ber Erkundung der Epte-Ufer und um Beitreibungen in den anliegenden Ortschaften vorzunehmen, auf dem linken Ufer nach la Roche Guyon und dann auf dem rechten Ufer bis Broy aufwärts, ohne daß es auf den Feind gestoßen wäre. Auch am 18., an welchem Tage ein Detachement bis an die Seine bei Mantes vorging, wo dasselbe Gelegenheit fand, 19. 10. 70. die 10. Husaren auf dem andern Ufer begrüßen zu können, und am 19. bei einer abermaligen Erkundung gegen Bernon stieß man nicht auf den Feind.

Aus der Aufzählung der Unternehmungen kann man ersehen, daß die 4. Kompagnie fürwahr keine leichte Zeit hatte, denn nimmt man die mit dem Detachement Gisors gemeinschaftlich ausgeführten Unternehmungen vom 15. und 20. hinzu, so ergiedt sich für jeden Tag eine solche. Was nicht auf Wache war, mußte marschiren, und zwar weit marschiren, denn selten kamen die Kommandos vor Abend heim. Dafür hatte denn auch der Hauptmann Hilde brand die Freude, daß ihm der Oberst Prinz Hohen lohe demnächst dein Abrücken aus Magny für das brave und vorzügliche Benehmen seiner Musketiere seinen Dank und volle Anerkennung für das, was sie geleistet, aussprach.

# Bereinigung bes Regiments. Bom 20. bis 28. Oftober 1870.

In ganz Frankreich wurde inzwischen, namentlich seit Gambetta Paris verlassen hatte, mit größtem Eiser gerüstet. Im Süben und Westen von Paris hatten neben zahlreicher Kavallerie schon das ganze I. bayerische Armeesorps und die 22. Infanterie-Division verwendet werden müssen, um den Rücken der Einschließungsarmee zu decken. Im Rorden versügte die sächsische Kavallerie-Division schon seit Wochen über 3 Bataillome und 2 Batterien und hatte am 13. Oktober über 3000 Franzosen nach lebhaftem Kamps bei Breteuil auf Amiens zurückgeworsen. Immer mehr verstärkten sich auch die bei Rouen stehenden Truppen, breiteten sich nach Osten aus und nahmen an innerer Tüchtigkeit zu. Dies hatten nicht nur die zahlreichen Zusammenstöße mit dem Detachement des Prinzen Albrecht gezeigt; auch andere Nachrichten bestätigten dies und machten einen allgemeinen Angriff des Feindes aus jener Richtung wahrscheinlich.

Deshalb entschloß sich das Ober-Kommando der Maas-Armee, auch dieses Detachement auf 3 Bataillone und 2 Batterien zu verstärken, und bestimmte das General-Kommando hierzu auch die beiden anderen Bataillone unseres Regiments, den Rest der 2. schweren und die 3. reitende Batterie.

Am 19. Oktober Nachmittags erhielt das Regiment den Befehl, am nächsten Worgen nach Pontoise aufzubrechen, hier durch die beigegebene Bionier-Kompagnie die Oise zu überdrücken und am 21. den Marsch nach Gisors fortzuseten, woselbst es unter die Befehle Seiner Königlichen Hobeit des Prinzen Albrecht zu treten habe. Das Füsilier-Bataillon wurde um 7 Uhr Abends von Borposten abgelöst, traf bei strömendem Regen um 9 Uhr in Mont morency ein und mußte noch in der Nacht alle Borbereitungen zu dem gänzlich unerwartet kommenden Abmarsch treffen.

Freudige Aufregung verbreitete fich, als biefer Befehl bekannt murbe, ber vom General v. Schwarzhoff einzelnen Kompagnien perfonlich mitgetheilt worden war. Schon längst hatte man die Rameraden bes I. Bataillons beneibet, wenn man burch Briefe und Gefangenen-Rommandos von ihnen gehört hatte; welche angenehme Abwechslung in dem eintönigen Borpostendienste! Gern entledigte man sich ber kleinen Bequemlichkeiten, welche man in ben verlassenen Säufern zum eigenen täglichen Gebrauche ober gar jum Schmuck ber Wohnung zusammengetragen hatte, bie Tornister wurden wieder schmal marschmäßig gepact, ba verschwanden bie Bratpfannen und Dreifüße. Wie wenig ahnte man, bag nach Wochen biefe Gegenstände wieder fehr gesucht fein wurden, daß man einen noch viel anstrengenderen Posten in berfelben Cernirung wieder murde einnehmen muffen. Ber hatte baran gebacht, und wenn auch, mas hatte es aebolfen?

Am 20. Oktober, Morgens 71/2 Uhr, trat das Regiment am Sübwestausgang von Montmorency zusammen; die 4 Geschütze der Batterie Reyber schlossen sich an, und unter den Klängen der Regimentsmusik ging der Marsch durch Enghien, St. Gratien nach Sannois. General v. Zychlinski gab dem Regimente dis dahin das Geleite. Hier schloß sich die reitende Batterie, in Franconville die PionierRompagnie und der Brückentrain an.

Gegen Mittag wurde St. Duen l'Aumone, die duch die Dife von Pontoise getrennte Borstadt, erreicht und geruht, während die Pioniere sofort mit dem Schlagen der Brücke begannen. Am jenseitigen User hatte sich eine zahlreiche Menschenmenge versammelt, welche mit Staunen der regelmäßigen und schnellen Arbeit zusahen. Die Brücke war in kaum einer Stunde geschlagen, und sofort begann der Uebergang. Das Detachement wurde in Pontoise einquartiert und verblieb hier auch den folgenden Tag, an welchem die näheren Besehle des Prinzen eintrasen.

v. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinand.

Am 21. Oktober hatte Höchsterselbe vom General v. Rebern, der mit der Husaren-Brigade der 5. Kavallerie - Division bei Mantes, jensseits der Seine, stand, die Benachrichtigung erhalten, daß er Vernon anzugreisen beabsichtige und ihm eine Unterstühung vom rechten User her 22. 10. 70. sehr wünschenswerth wäre. Noch in der Racht zum 22. brach ein Detachement unter Major v. Korff auf, welches aus der 2. Kompagnie, 11/2 Estadrons und den Geschüßen aus Gisors, sowie der 4. Kompagnie und einer Eskadron aus Magny bestand.

Das Rommando aus Gifors marichirte um 61/2 Uhr früh über Dangu, les Thilliers und Tilly, bas aus Magny über Gasny auf Bernon vor, bei welchem Orte, wie ichon bemerft, bie Brude geiprengt mar. Bom Anmarich bes Generals v. Rebern war noch nichts zu bemerken, bagegen exerzirten am andern Ufer ruhig und friedlich einige Rompagnien Mobilgarben. Major v. Korff ließ bie beiben Gefdute auffahren und bas Feuer gegen ben nichts ahnenben Feinb eröffnen. Die Mobilgarben erschraken natürlich nicht wenig, als fie fic fo jäh in ihrer friegerischen Thätigkeit unterbrochen saben, jeboch bauerte es nicht lange, fo entwickelten fich Schütenschwarme am jenseitigen Uferranbe und eröffneten Schnellfeuer auf die Artillerie. Sie waren mit Chassepots bewaffnet, die sie jedoch fehr schlecht führten, benn nur ein Handpferd wurde getöbtet, tropbem die Geschoffe in großer Anzahl die Geidute erreichten. Da bies febr unbequem zu werben anfing, fo schwärmte die 4. Kompagnie am biesseitigen Ufer aus und vertrieb burch ihr wohlgezieltes Feuer febr bald bie feinblichen Schwärme vom jenfeitigen. Die Artillerie richtete nun ihr Feuer auf die Stadt und beren Umgebung und hatte Gelegenheit, eine Granate mitten in einen Rug feinblicher Husaren zu werfen, welcher nach allen Seiten auseinanderfloh, die beiden Geschütze verfeuerten 65 Granaten.

Das Detachement wartete mehrere Stunden auf den General v. Redern, jedoch vergeblich. Derselbe war beim Vorgehen in sehr ungünstigem Gelände auf größere seindliche Kräfte gestoßen, welche ihn zum Aufgeben seines Unternehmens gezwungen hatten. Auf dem Rückmarsche erhielt unser Detachement beim Durchschreiten eines Hohlweges im Walde von Vernon plöglich von allen Seiten Feuer, durch welches zwei Ulanen schwer verwundet wurden. Hauptmann Reindold ließ seine Kompagnie sosort von den Wagen springen und in den Wald eindringen. Man stieß auf Franktireurs, die sich eiligst slüchteten, und auf den vielen Kreuzwegen auch auf feindliche Husaren 1), deren einer den kühn

<sup>1)</sup> Man kann nicht umbin, anzuerkennen, bag bie beiben Schwabronen hufaren, bie bem Detachement gegenüberstanden, schneidig und glücklich verwendet wurden, sie zeigten sich überall und schienen sehr gut beritten.

vorbringenden Musketier Hamann ber 2. Kompagnie burch einen Schuß in ben Kopf töbtete. Am Abend um 10 Uhr traf bas Detachement, nachbem es etwa 65 Kilometer zurudgelegt hatte, wieber in Gifors ein, wo in= zwischen auch die von Beaumont kommende 3. Rompagnie eingerückt war. Diefe mar feit bem 15. Ottober in Beaumont vereinigt und hatte hier eine ruhige Zeit verlebt, da sich in jener Gegend keinerlei Bewegung mehr gezeigt hatte. Auch die 4. Kompagnie wurde jest nach Gifors berangezogen und rudte gleich bort mit ein.

Das II. und Füfilier Bataillon erreichten ebenfalls am 22., jum Theil aber auch erft am 23. die Orte ihrer Bestimmung. Gleichzeitig wurden die Berbindungen bes Detachements über Bontoife verlegt, Beaumont geräumt und noch einige andere Berichiebungen vorgenommen.

Die Unterbringung am 23. Oktober war bemnach folgende:

23, 10, 70,

Gifors.

Stab bes Detachements, General Bring Albrecht, Ronigliche Sobeit. Regimentsstab, I. Bataillon Infanterie-Regiments Nr. 27.

Stab und 2 Estabrons 1. Garbe-Ulanen-Regiments.

2. schwere Batterie Felb-Artillerie-Regiments Nr. 4. Sanitäts-Abtheilung.

Trne Château.

6. Rompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.

1 Estadron 1. Garde-Ulanen-Regiments.

Chars.

7. Rompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.

1 Estabron 3. Garbe-Ulanen-Regiments.

La Houffone.

1 Estabron 1. Garbe-Ulanen-Regiments.

Magny.

Stab bes 3. Garbe-Ulanen-Regiments, Oberft Bring Sobenlohe. Stab des Füsilier-Bataillons, 10., 11. Komp. Inf.-Regiments Nr. 27.

21/2 Estabrons 3. Garde-Ulanen-Regiments.

2/8 3. reitende Batterie Feld-Artillerie-Regiments Nr. 4.

St. Gervais.

12. Rompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.

Sobent und Blamecourt.

9. Rompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.

1/8 3. reitende Batterie Feld-Artillerie=Regiments Nr. 4.

Pontoise und St. Quen l'Aumone.

Stab des II. Bataillons, 5., 8. Rompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.

1/2 Estabron 3. Garbe-Ulanen-Regiments.

37 \*

Die eingetroffene Berstärkung gestattete, die Unternehmungen rasslos fortzusesen, ohne dabei die Truppen übermäßig anzustrengen. Alle Tage gingen entweder von Magny oder Gisors oder von beiden Orten zugleich gemischte Kommandos ab, um Beitreibungen oder Erkundungen auszusühren und das Land zu entwassen. Kur die wichtigsten Unternehmungen können in der Folge hier Platz sinden. Der Prinz hatte, um die Gegend von fremdem Gesindel zu säubern, folgende Maßregeln ergriffen. Die Maires, sowohl der mit Truppen belegten, als auch der benachbarten Orte, hatten an die Orts-Kommandanten Listen einzureichen, in welchen die Ortsangehörigen verzeichnet sein mußten; ferner mußten die Persönlichkeiten verwerkt werden, die im Orte verkehrten, namentlich diesenigen, deren Gewerde und gewöhnlicher Aufenthalt nicht bekannt war.

Am 25. Ottober unternahm Major v. Korff eine Beitreibung in 25, 10, 70, ben Dörfern Beubicourt, Longchamps und Maineville. Das Rommando bestand aus ber 1. und 6. Kompagnie, 11/2 Estabrons 1. Ulanen und 2 fcweren Geschützen unter Lieutenant Stecher. Beubicourt und Longchamps waren fart vom Feinde befest, ber bas Detachement mit beftigem Feuer empfing. Major v. Rorff ließ bie Geschütze auffahren und bie Orte mit Granaten beschießen. Babrend bie 6. Kompagnie, Bremier-Lieutenant v. Schroeber, biefelben norblich umging, brang bie 1. Rompagnie, Premier-Lieutenant Linbemann, in bie Dörfer ein und marf ben Feind hinaus. Diefer murbe von ber 6. Rompagnie in Empfang genommen und unter Berluft in ben fubwestlich gelegenen Wald getrieben. Gin Franktireur ließ eine Fahne, die wahrscheinlich jum Signalisiren gebraucht murbe, im Stich, bieselbe wurde von der 6. Rompagnie erbeutet. Premier-Lieutenant v. Schroeber ließ nun feine Schügen unter Portepee = Fabnrich v. Briren, ber eben aus bem Rabettentorps jum Regiment gefommen, bier die erfte Belegenheit fand, sich burch Rube und Kaltblütigkeit auszuzeichnen, gegen ben Balb ausschwärmen und ben Feind mit gutem Erfolge beschießen. Rachbem bie Dörfer gründlich ausgeleert waren, trat Major v. Korff ben Rudmarich nach Gifors an, wofelbst Premier-Lieutenant v. Schroeber bie Ehre hatte, die erbeutete Signalflagge Seiner Königlichen Sobeit bem Bringen Albrecht zu übergeben.

26. 10. 70. Bon Magny aus gingen am 26. Oktober kleinere Kommandos in die umliegenden Dörfer, um die oben erwähnten Listen einzuziehen und nach Waffen zu suchen. Die Infanterie wurde auf Bagen gesetzt und neun Dörfer abgesucht, ohne daß man auf Biderstand gestoßen wäre. Die Maires zeigten sich im Gegentheil sehr willig, die Listen wurden eingereicht, aber nur noch sehr wenig Bassen vorgesunden.

In Pontoife hatten mittlerweile die Bioniere mit großem Fleiß an der Wiederherstellung ber gesprengten Stadtbrude gearbeitet, welche am 24. Oktober fertig und bem Berkehr übergeben murbe. Die Bionier-Rompagnie marschirte unter Zurudlaffung einer kleinen Brudenwache mit bem Felb-Brudentrain wieder in ihren Standort vor Baris jurud. Der Rommandant von Bontoife, Major v. Slupedi, hatte vom Bringen Albrecht ben Befehl erhalten, ju untersuchen, ob es fich ermöglichen laffen murbe, die Gifenbahn Berbindung zwischen biefem Orte und Gifors wieder herzustellen. Die Untersuchungen ergaben jedoch, bag nur eine beschädigte Maschine und einige fehr bürftige Transportmagen vorhanden waren; ferner melbeten sich von dem Personal nur die arbeitslofen Unterbeamten und Stredenwärter, eine fehr zweifelhafte Gefellichaft, wogegen die Rugführer und Maschinisten nach Rouen geflüchtet maren. Der Gedanke murbe baber vorläufig aufgegeben und ift fpater auch, ba fich die Ereignisse brangten und die erste Armee nach einigen Bochen herankam und andere Schienenwege fich erschloffen hatten, nicht wieder aufgenommen worden. Biele Arbeit machte bem Stappen-Kommando in Bontoife bie Beranschaffung und Weiterbeforberung ber jest außerft sahlreich eintreffenden Boftpackete. Bekanntlich hatte bie preußische Feldpost es Mitte Ottober ermöglicht, ben Bacetverkehr für bie Armee zu eröffnen, und so trafen benn täglich bier Sunderte von Baceten ein, welche vom Kommando bes II. Bataillons mit den Briefen geordnet und von den einzelnen Unterkunftsorten abgeholt wurden. Bon dieser Zeit an sah man benn auch in ben Gliebern ber Kompagnien jeue weißen Leinwandkästigen, welche, unter ben Tornister gebunden, die Spenden ber heimath bargen. Nachdem am 25. Oktober auf Befehl bes Prinzen die 5. Kompagnie von Pontoife nach Gifore herangezogen worden, folgte am 28. Ottober ber Stab bes II. Bataillons 28. 10. 70. nach Trye Chateau, wo Major v. Slupedi bas Kommanbo übernahm.

Auch biejenigen, welche keine eigenen Packete erhielten, wurden durch Spenden aus der Heimath erfreut. Längst hatten sich hier Bereine gebildet zur Unterstützung und Pslege kranker und verwundeter Krieger; aber auch der im Felde stehenden gesunden Vaterlandsvertheidiger wurde freundlich gedacht. So trasen am 26. allein 18 000 Cigarren beim Regiment ein und wurden nehst den beisgesügten großen Mengen von Rauchtabat auf die Bataillone vertheilt und von Offizieren und Mannschaften dankbar hingenommen. Auch 30 eiserne Kreuze gelangten wieder zur Vertheilung und wurden von den damit Ausgezeichneten mit freudigem Stolze auf der Brust besfestigt.

Das Wetter war in jenen Tagen trostlos, es regnete sast unaufhörlich; die nicht gebesserten Bege wurden grundlos und die tiefgelegenen Neder verwandelten sich in Morast. Die Kleidung und besonders die Stiefel hatten schon erheblich gelitten, Schneider und Schuster waren in emsiger Thätigkeit, und Tuch, Leder und fertige Stiefeln waren eine gesuchte Baare und oft willkommene Beute. Dabei wurde aber der Dienst nicht vernachlässigt. Namentlich die vom Ersas Bataislon eingetrossenen Rekruten exerzirten, wenn nicht ernstere Beschäftigungen vorlagen, täglich und machten den erstaunten Landeseinwohnern einzelne Griffe und langsamen und geschwinden Marsch vor. Daneben fanden auch häusige Patrouillenübungen statt, welche sowohl zur Ausbildung dienten, als auch oft gleichzeitig ernstere Zwecke versolgten.

Am 28. Oktober erhielt man burch General v. Rebern die ersten Nachrichten von ber Kapitulation von Det. So mar benn biefes lang ersehnte Ereigniß eingetreten und mit ihm ein Erfolg, wie er in ber Weltgeschichte wohl einzig basteht. Die gewaltige Rraft einer Armee, bie mit Recht und ju allen Zeiten für eine ber tapferften Europas gegolten, war gebrochen, ihre Abler fanken auf beutsche Erbe, bas lette vom Raiferreich aufgestellte Beer marb entwaffnet. Diefes Greigniß machte einen fast überwältigenden Gindruck in Frankreich, umsomehr, als man bisher bie Lage ber Bagaine'fchen Armee in ben gunftigften Farben geschilbert hatte; fast schien es, als ob Frankreich, bas Ruplose bes ferneren Wiberstandes einsehend, fich beugen wolle. Tage später bei le Bourget eintretenbe Rieberlage bes besten Theiles ber Parifer Armee ichien biefe Reigung zu verftärken. Thiers er ichien in Berfailles, er unterhandelte. Die Bernunft follte aber biesmal noch nicht ben Sieg bavon tragen. An ben Borichlägen Thiers' scheiterten die Unterhandlungen, wie die von Ferrieres gescheitert waren. Der Schwur: "Rein Stein von unseren Festungen, fein fuß breit unserer Erbe" murbe von Reuem geleistet.

Es ließ sich beutscherseits erwarten, daß die französischen Provinzbeere die Offensive gegen Paris ergreisen würden, bevor die Armeen von Metzum Schutze der Cernirung heran sein würden. Borläusig ließen sich jedoch blos gegen die Offensive der Loire-Armee einige Borkehrungen treffen, größere wurden durch die geringe Leistungsfähigkeit der Schienenwege zwischen Metzund Paris verboten. Im Norden blieben die schwachen Detachements vorläusig auf sich selbst verwiesen, und es galt, mit Zähigkeit auszuhalten, wenn der Feind zum Angrisseschreiten sollte, bevor die für die Operationen im Norden bestimmte erste Armee herangekommen war. Daß der Feind aber große Neigung zum Borgehen hatte, werden wir gleich sehen.

Die Stärke bes Regiments betrug an biefem Tage:

|          | Offiziere | Unteroff. | Spiell.    | Mann |    | Romb.       | Laz.=Geh. | TrSold.   |
|----------|-----------|-----------|------------|------|----|-------------|-----------|-----------|
| I. Bat.  | 19        | 81        | 25         | 757  | =  | 863         | 4         | 25        |
| II. "    | 15        | 61        | 17         | 773  | == | 851         | 3         | 20        |
| Füs.= "  | 17        | 82        | 16         | 756  | == | 854         | 4         | . 20      |
| Regiment | 51        | 224       | <b>5</b> 8 | 2286 | =  | <b>2568</b> | 11        | 65        |
|          |           |           |            |      |    | <b>ල</b> 1  | ımma 26   | 44 Köpfe. |

Borbringen bes Feindes. Gefechte bei le Thil und Forêt la Folie.

Bom 29. Oftober bis 7. November 1870.

Bon Magny aus war man mit ber Entwaffnung eifrig fortgefdritten, es erforderten die Epte-Uebergange hier überhaupt fehr häufige Erkundungen. Am 29. Oktober wurden deren zwei unternommen. 29. 10. 70. Der Major v. Oftau mit 2 Zügen 3. Ulanen und 6 Unteroffizieren und 80 Mann ber 11. Rompagnie unter Lieutenant v. Dobbeler ging um 7 Uhr Morgens ab, um bie Dorfer an ber Seine zwischen Liman und la Roche = Bupon zu entwaffnen und um die auf bem biegfeitigen Ufer befindlichen Rahne zu sammeln und nach Liman zu bringen. Das Detachement, beffen Infanterie auf Wagen mitgeführt wurde, traf, ohne auf Wiberstand gestoßen zu sein, um 7 Uhr Abends wieder in Magny ein. Es hatten fich nur wenig Waffen und keine brauchbaren Rabne vorgefunden, fünf unbrauchbare waren versenkt worden. An bemfelben Tage war auch Sauptmann Selmuth mit 60 Dann feiner Kompagnie und 2 Zügen Ulanen von Maann über Brop nach Ecos vorgegangen, um biefe Orte, sowie Baubemont, Bus St. Remy und le Bosroger fur Bacquet von Franktireurs ju faubern und ju entwaffnen. Auch biefes Detachement stieß auf keinen Feind, feine Batrouillen fanben das Land bis Vernon frei.

Diese Streifzüge hatten festgestellt, daß das Land süblich dis zur Seine vom Feinde geräumt war, und schien es, daß sich berselbe nach der Andelle zu abgezogen hatte. Um den wichtigen Epte-Uebergang bei Dangu gegen Unternehmungen von dort auß zu sichern, befahl Prinz Albrecht dessen Besetzung durch das Detachement Magny. Es rückten am 31. Oktober der Stad des Bataillons, die 10. und 11. Kompagnie, 31. 10. 70. die 2. Eskadron 3. Ulanen und 4 Geschütze der reitenden Batterie dahin ab. Oberst-Lieutenant Hildebrand übernahm das Kommando in Dangu, die 12. Kompagnie quartierte nach Magny, der in Blamescourt liegende Theil der 9. nach St. Gervais.

Dangu liegt auf bem rechten Epte-Ufer am Abhange eines Plateaus, auf welchem fich bas Schlof bes Grafen Lagrange und ber

zugehörige weitläufige Park ausbreiten. Die Epte bilbet hier ein ziemlich breites Thal, welches burch naffe Wiefen ausgefüllt wirb. Daber überschreitet die Chaussee nach Gifors, indem sie bas Thal burch: schneibet, einen mehrere hundert Meter langen Engweg, einen gepflasterten Der Vertheibiger bat benfelben somit in feinem Huden. Dangu mit feinem gunftig gelegenen prachtigen Schloß, welches ben Offizieren ein vorzügliches Quartier gemährte, ben maffiven Wirthschaftsgebäuben und bem von Mauern umzogenen Bark wurde fehr leicht zu vertheibigen gewesen sein, wenn bie gehörige Angahl Truppen, die fich jedoch hier nicht nach Rompagnien, sondern Bataillonen bemeffen burfte, jur Sand ift. Das fleine Rommando hatte bier alfo bas Aeußerfte ju leiften, um ben Sicherheitsbienft ju handhaben und bas Ginfchleichen in ben Park zu verhindern, beffen Befit bie Berrichaft über bas Dorf und ben Enaweg in sich schloß. Es waren nicht weniger als 1 Offizier, 5 Unteroffiziere und 65 Mann Infanterie und 1 Zug Ravallerie täglich erforberlich, um die Wachen zu thun. Noch viel anstrengender murbe ber Sicherheitsbienft, als am 2. November bie 11. Rompagnie abmarfcirte und hauptmann helmuth mit feiner Rompagnie allein gurudblieb.

Oberst Prinz Hohenlohe hatte nämlich vom Prinzen Albrecht bie Genehmigung zu folgender Unterbringung erhalten. Es kamen nach Magny, Hobent und St. Gervais die 9. und 11. Kompagnic, sowie eine Eskabron und 4 Geschütze, nach St. Clair an der Epte die 12. Kompagnie und 2 Züge Ulanen, und es verblieben in Dangu die 10. Kompagnie, eine Eskabron und 2 Geschütze.

Die Besetzung des Ueberganges bei St. Clair erichien um so nöthiger, als verschiedene Anzeichen auf einen Angriff des Feindes schließen ließen. Der Feind hatte Abtheilungen über den Andelle-Abschnitt vorzeschoben, Scouis, Boissemont und Etrepagny waren von Reuem besetzt gefunden worden und die umliegenden Ortschaften wurden wieder unruhig, denn die Franktireurs schienen zahlreicher denn je aufzutreten. Die Ulanen-Patrouillen wurden in der Regel undehelligt durch die Dörfer gelassen, um auf der Rücksehr aus häusern und Gärten mit heftigem Feuer überschüttet zu werden. In den letzen Tagen waren 2 Ulanen getöbtet, mehrere andere, sowie auch Pferde verwundet worden. Am 2. November hatten Patrouillen das Borgehen starker Infanteriekolonnen mit Artillerie von Fleury gegen Boissemont gemeldet und eine Alarmirung des Standortes veranlaßt. Der Feind war zwar wieder zurückgegangen, jedensalls aber schien sich ein Angriff auf die Epte-Linie vorzubereiten.). Es wurde daher besohlen, im Falle eines Angriffs die

<sup>1)</sup> An bemfelben Tage hatte ein Dustetier ber 6. Kompagnie, ber fich in nabere Beziehungen zu einer Schönen in Trye Chateau gefest hatte, burch einen Brief,

Epte-Uebergänge thatkräftig zu vertheibigen, die nebenstehenden Detachements möglichst zu unterstützen und recht fleißig zu patrouilliren. Sämmt-liche Brücken, mit Ausnahme der in den besetzten Orten besindlichen, wurden zerstört, der ganze Bachlauf unter strenger Aufsicht gehalten. Denn wenn die Epte auch zu breit war, als daß man sie hätte ohne Weiteres mit Truppen durchschreiten können, so gab es doch Stellen, wo geringere Bassertiese und zugänglichere Ufer ein Durchwaten leicht ermöglichten.

Das General-Rommando IV. Armeekorps, welchem das Detachement bes Prinzen unterstellt war, hatte sich mit der Bitte um Verstärkung durch die Garde-Landwehr-Division an das Ober-Rommando der Maas-Armee gewendet, um in der Lage sein zu können, dem brohenden Vorgehen des Feindes genügende Kräfte an der Epte entgegenstellen zu können. Dies konnte vorläusig nicht bewilligt werden, da eine Schwächung der Cernitungs-Armee sich als nicht angängig erwies; doch gelangte die Benachrichtigung nach Gisors, daß es möglich sein würde, schon in den nächsten Tagen einige Bataillone der 16. Brigade dei Pontoise in Bereitschaft zu stellen, welchen dann die ganze 8. Division folgen sollte, um einen kurzen Vorstoß gegen Fleury zu unternehmen und den Feind hinter die Andelle zurüczuwersen. Bis dahin wurde zähes Festhalten des Epte-Abschnittes empsohlen, ein durchaus gebotener Rüczug sollte über Pontoise gehen, es wären daher die Uebergänge dei Dangu und St. Clair besondes kräftig zu vertheidigen.

Auch die verstärkte fächsische Ravallerie-Division hatte das Drängen des Feindes zu fühlen. Schon am 28. Oktober war ein von Beauvais entsendetes Detachement von 3 Kompagnien des 2. Garde-Regiments, 5 Eskadrons und 6 Geschützen, welches die Eisenbahn Rouen—Amiens unterbrechen sollte, bei Formerie von 6000 Franzosen angegriffen und nach ernsten Verlusten zum Rückzuge bewogen worden. Seit dem 2. November war Gournay von 2000 Linientruppen und Mobilgarden dauernd besetz, ebenso wurde wiederholt die Anwesenheit stärkerer seindslicher Abtheilungen in allen größeren Orten zwischen Amiens und Gournay serstört.

Ebenso zeigten sich auf bem linken Ufer ber Seine so bedeutenbe Abtheilungen von Mobilgarben und Franktireurs in nächster Nähe von Mantes, daß die Kavallerie-Brigade v. Rebern sich veranlaßt sah, die Stadt zu räumen und in östlicher Richtung auszuweichen.

welchen lettere von ihrem Bräutigam, einem gegenüberstehenden Mobilgarbisten, erhalten hatte, entbedt, daß der Feind beabsichtige, die preußischen Unterkunftsorte zu überfallen. Derselbe Brief enthielt auch Angaben über die seindliche Stärke und die Rachricht, daß nunmehr auch 7 Geschütze angekommen seien 2c.



Es wurden in Folge dessen beutscherseits alle nicht zum eigenen Gebrauch nothwendigen Brücken über die Dife und Epte zerstört, die anderen zur Zerstörung vorbereitet. Die Truppen in Clermont, Beauvais, Gisors, Trye Château, La Housson, Magny und in den umliegenden Dörfern wurden dauernd alarmbereit gehalten. Unsere Ravallerie aber hatte hier reichlich Gelegenheit, zu zeigen, daß sie das Auge des Detachements war. Tagtäglich ritten die braven Ulanen unerschrocken gegen die Dörfer vor, aus denen sie immer und immer wieder Feuer erhielten, durchstreisten sie dieselben Wälder, in denen ihnen schon so oft ein Hinterhalt gelegt worden war. Fast immer erwiesen sich die Meldungen vollständig richtig, und so haben sie nicht wenig zur Sicherheit und Ruhe des Detachements beigetragen. Ein Glück für die Ulanen war es übrigens, daß der Feind so unvergleichlich schlecht schos, sonst würden die Berluste noch bedeutend größere gewesen sein.

Bei einem solchen Patrouillenritt wurde Lieutenant Graf Keller vom 1. Garbe-Ulanenregiment in Etrepagny meuchlerisch beschoffen

und entging nur mit Mube ber Gefangenicaft.

Um ben täglich kühner werbenden Feind zu schrecken, seine Stärke und Absichten zu ersahren, beschloß Prinz Albrecht, gegen ihn einige Vorstöße auszussühren, und beauftragte zunächst den Obersten v. Pressenztin mit einer Erkundung gegen Ecouis, mit welcher Beitreibungen in den Ortschaften bei Etrepagny verbunden werden sollten, da das Magazin in Gisors fast erschöpft war. Das Detachement sollte aus der 1., 4. und 6. Kompagnie unter Major v. Slupecki, je einer Eskadron vom 1. und 3. Garde-Ulanen-Regiment, sowie 4 schweren Geschützen bestehen. Alle zurückleibenden Truppentheile hatten sich von 4 Uhr Morgens ab eines Alarms gewärtig zu halten. Die Mannschaften sollten vollständig angezogen in den Quartieren verbleiben.

Gefecht bei le Thil. 6. 11. 70.

Dberft v. Preffent in versammelte bas Detachement am 6. November um 3 Uhr Morgens auf bem Blamont-Plage in Gifors und trat ben Vormarsch auf ber Chaussee an. Die Avantgarbe bestand aus einer halben Eskabron 1. Ulanen und ber 6. Kompagnie, im Gros folgten die 1. Kompagnie, bie 4 Geschütze, bie 4. Kompagnie und brei Wagen ber 2 Buge Ulanen ichloffen ben Bug. Sanitäts-Abtheilung. Die 3. Esfabron 3. Ulanen, Rittmeister v. Rojen, hatte ben Befehl, ju derfelben Beit von Dangu aufzubrechen, über Gamaches auf la Londe vorzugehen und als linke Seitenbedung zu bienen. Dicht aufgeschloffen und in größter Stille ging ber Marich auf ber Chauffee fort, es war ftodfinster, man durchschritt zuerst die bei einem früheren Gefecht in Brand gerathenen Gehöfte von St. Eloi und bann bas 3/4 Stunden lange, noch in vollständigem Schlafe liegende Dorf gleichen Ramens. Gegen 6 Uhr wurde Etrepagny erreicht, es war noch immer vollständig buntel.

Bährend bas Gros hielt, rudte die 6. Kompagnie in das Dorf ein und brachte den Ginwohnern einen höchst ungemüthlichen Sonntag = Früh= morgen. Alle häuser wurden nach Wassen abgesucht, einige verdächtige Gesellen vorläufig festgenommen. Wassen fanden sich jedoch nicht vor.

Um 7 Uhr, als ber Tag graute, wurde ber weitere Vormarsch angetreten, nachdem ein Zug der 4. Kompagnie, Lieutenant Trappe, und eine Ulanen-Patrouille in Etrepagny zurückgelassen worden waren, mit dem Auftrage, die Telegraphenleitung nach Fleury zu unterbrechen, die Post mit Beschlag zu belegen und die Gefangenen zu bewachen. Von Etrepagny sührt die Chaussee schnurgerade weiter auf das etwa 4 Kilometer weiter westlich liegende le Thil. Die dei Etrepagny ziemlich dicht an die Straße stoßenden Wälber treten allmälig weiter zurück, so daß le Thil in einer übersichtlichen Sene liegt, die sich dis zu dem Höhenzuge, auf welchem die Dörfer la Londe, Saussauf ape la Vache und Nojeon le Sec liegen, erstreckt. Le Thil ist ein wohlhabendes, langgestrecktes Dorf mit vielen massiven Häusern, die Gärten sind meist mit Hecken eingefriedigt.

Gegen 8 Uhr war die Spite ber Kolonne etwa 200 Meter vor le Thil angekommen, ber volle Tag war eingetreten. Oberft v. Preffen = tin befahl ber 4. Rompagnie, mit ben Gefcuten zu halten, bis bie Absudung des Dorfes vollendet. Plöglich brach aus der Umfaffung ein außerorbentlich beftiges, falvenartiges Schnellfeuer los. Spipe befindliche halbe Estabron machte bie Front ber 6. Rompagnie frei, bie nunmehr ihren Schutenjug vornahm. Mit biefem ging ber Rompagnieführer, Premier-Lieutenant v. Schroeber, fofort auf bas Dorf los, während Lieutenant Mengel ben Unterftutungetrupp hinter einem Beubiemen, gebedt gegen bas feinbliche Feuer, aufstellte. Oberft v. Preffentin befahl ber Batterie, aufzufahren, bas Dorf zu beschießen, und ber 6. Rompagnie, bas vorbereitenbe Feuer abzuwarten, bevor sie zum An-Der Batterie-Chef, Sauptmann Renher, führte feine ariff idritte. beiben Züge in eine Stellung süblich ber Chaussee und beschof bas Dorf mit Granaten. Rach bem zweiten Schuß ftand ein haus in Flammen. Mittlerweile hatte Schroeber auf Befehl bes Majors v. Slupedi, welcher gelaffen in ber Schügenlinie hielt und ben Feind beobachtete, noch einen Bug feiner Kompagnie vorgenommen und rudte umfaffend gegen ben Dorfrand vor. Der Reind wartete ben Angriff nicht ab, erschüttert burch ben Anblid ber Infanterie, die er hinter ben Ulanen nicht zu finden geglaubt haben mag, ging fein Rudzug balb in regellofe Flucht über. Das eigentliche Gefecht bauerte taum eine Biertelftunbe.

Inzwischen war auch die Estabron v. Rofen, welche die linke Seitenbedung gemacht hatte, mit bem Gros in Verbindung getreten. Vor la Londe erhielt sie heftiges Feuer aus dem Dorfe und aus einem

zwischen bemselben und der Gisenbahn liegenden alten Thurme und mußte bas Borgehen einstellen. Zwei Geschütze nahmen nunmehr la Londe und den Thurm unter Feuer, während die beiden andern den Feind beschoffen, der aus le Thil in regellosen Hausen theils nach la Londe, theils nach deu Höhen von Sauffape eilte.

Die 6. Kompagnie war mittlerweile in le Thil eingebrungen und hatte viele Gefangene gemacht. Der Feind hatte den Ort in großer Verwirrung geräumt. Die Straßen und Gärten lagen voll von weggeworfenen Gewehren, Tornistern, Uniformen und Rochgeschirren. Im Ganzen wurden 69 Mobilgardisten gefangen genommen, wobei sich Musketier Prinz der 6. Kompagnie besonders auszeichnete. Auch die 1. Kompagnie, welche der 6. ins Dorf gesolgt war, fand noch Gelegenheit, einige Gefangene zu machen.

Mittlerweile hatten die Geschütze ihr Feuer eingestellt und wieder aufgeprost, fie murben vorläufig unter Bebedung eines Buges Ulanen und zweier Züge ber 4. Rompagnie in ihrer Stellung belaffen. Estabron v. Patow mar nörblich um bas Dorf gegangen, bie Estabron v. Rofen füblich, beibe nahmen eine beobachtenbe Stellung gegen bie Boben von Sauffane und Rojeon. Die 6. Kompagnie befette bie westlichen und nördlichen Ausgange, mahrend die 1. Kompagnie mit ber Durchsuchung ber Säufer und ber Beitreibung beauftragt murbe. Richt lange mabrte es, fo erhielten bie Estabrons aus ben Dörfern und Bebuichen Feuer von ichwachen, in der Entwidelung begriffenen Schuben-Gegen biefe murbe ber zweite Bug ber Batterie in eine schwärmen. Stellung nordöstlich bes Dorfes vorgezogen, er vertrieb den Feind nach einigen Schuffen, protte wieder auf und blieb zum Abmarich bereit ftehen.

Die Beitreibung war beendet und hatte 80 Zentner Hafer und 13 Stück Bieh ergeben. Eben wollte Oberft v. Pressent in den Befehl zum weiteren Bormarsch geben, als die Meldung aus Etrepagny einlief, daß der Feind sich in den nahe gelegenen Baldungen zeige und zum Angriff auf den daselbst stehenden Zug der 4. Kompagnie anschiede Gleichzeitig zeigten sich auf der Höhe von Saussauf auf 2000 Meter an das Dorf herankamen. Unter diesen Umständen und in der Erwägung, daß es nicht rathsam sei, sich gegen Saussauf und wurde, daß der durch Gefangene und Fuhrwerke erschwerte Rückzug durch Etrepagny nicht ohne Gesecht möglich sein werde, beschloß Oberst v. Pressentin, die Beitreibungen abzubrechen und den Rückmarsch anzutreten. Die 4. Kompagnie erhielt Besehl, als Avantgarde gegen Etrepagny vorzugehen; die Wagen und die Gefangenen folgten bei der 1. Kompagnie

Die festgenommenen Civilisten waren, nachbem ihre Unschuld burch ben Maire versichert und berselbe sich für bas fernere gute Verhalten seiner Gemeinde verbürgt hatte, in Freiheit gesetzt worben.

Der am westlichen Ausgange haltende Geschützug war wieder abseprot und begann ein wohlgezieltes Feuer gegen die seindlichen Kolonnen, welche stutten und schließlich hielten. Der Feind suhr nun 4—6 Geschütze auf und eröffnete das Feuer gegen le Thil, zum Entsetzen der Sinwohner, welche genug an dem stattgehabten Gesechte hatten. Die Geschosse gingen jedoch sämmtlich zu kurz und krepirten nicht. Als die Bagen einen genügenden Vorsprung gewonnen hatten, nahm der Oberst die Geschütze zurück und ließ die Batterie in eine Aufnahmestellung südssstlich des Ortes einrücken. Die 6. Kompagnie bildete die Arrieregarde und zog sich langsam aus le Thil ab. Der Feind wagte weder in le Thil einzubringen, noch überhaupt seine Stellungen auf den Höhen zu verlassen, so daß die Geschütze sich der 6. Kompagnie balb anschließen konnten.

Beim Anmarsche ber 4. Kompagnie hatte ber rückwärtige Feind sich in den Wald von Etrepagny zurückgezogen, so daß das Detachement ohne Gesecht den Ort durchschreiten konnte. Die Hülfe einer daselbst angekommenen englischen Ambulance konnte dankend abgelehnt werden. Der diesseitige Verlust betrug nur einen leicht Verletzen und 2 verwundete Pferde. Der Feind verlor in le Thil nur einen Todten und 69 Geziangene, der Verlust an Verwundeten, sowie der, den er durch das Artilleriesener in seiner Stellung dei Saussane la Vache erlitten haben mag, konnte nicht festgestellt werden. Die diesseitigen Geschütze hatten 77 Granaten verseuert. Um  $2^{1/2}$  Uhr Nachmittags traf das Detachement wieder in Gisors ein und hatte die Shre, vor dem Prinzen Albrecht vorbeizumarschiren, der in gnädigen Worten dem Obersten v. Pressent in zu dem errungenen Vortheil Glück wünschte.

In dem Tageblatt von Rouen aber war anderen Tages zu lesen, daß die Mobilgarden den in le Thil plündernden Feind mit großem elan angegriffen, geworfen und daß derselbe 300 Todte beerdigt habe.

Der Anblick ber gefangenen Mobilgarben kühlte die Hoffnungen, welche man in Gifors, auf das französische Borgehen hin, bereits gehegt hatte, bedeutend ab, ebenso wie denn auch die Nachricht von der Kapitulation von Met nach und nach anfing, Glauben zu finden. Die gestangenen Mobilgarden wurden für die Nacht in der Mairie untergebracht, verhört und am andern Morgen über Chars nach Pontoise und dann weiter nach Soisn transportirt, wo sie dem IV. Armeesorps übergeben wurden. Ihre Aussiagen ergaben im Allgemeinen Folgendes. Sie gehörten dem II. Bataillon der Mobilen des Dise Departements an und waren vor einigen Tagen, 7 Kompagnien start, die 8. war im Depot

verblieben, von Rouen mit ber Gifenbahn nach les Anbelns beforbert worden. In der vergangenen Nacht waren sie plöglich alarmirt worden und nach le Thil marichirt, wofelbst sie eben angekommen waren, als ber Angriff ber Preußen erfolgte. Ihr III. Bataillon war auch mit ausmaricirt und mußte in ber Rabe gelegen haben, ein Chaffeur mar ihnen zum Aufklären beigegeben worden. Die Leute waren sehr jung und schlecht verpflegt, etwa 3 Monate im Dienst und führten in Hinterlader umgeanberte Pertuffionsgewehre von fehr großem Kaliber. Sie meinten, bie Gewehre hatten bie Gigenschaft, beim Schiefen jo ftart auszubrennen, baß fie fich nicht getrauten, biefelben an bie Bade ju nehmen, woraus fich die diesseitigen geringen Berlufte auf die kurze Entfernung genugfam erklären laffen.

Das Ergebnik bes Tages war ein vollständiges. Dem Feinde war burch ben für ihn ungludlichen Berlauf bes Gefechtes Schrecken eingeflößt, biesseits aber erkannt worben, baß starke feindliche Rrafte an ber Undelle standen, welche Abtheilungen vorgeschoben hatten und baß man sich eines allgemeinen Angriffs gewärtig halten muffe. Um fich nun auch über ben anbern Ausgangspunkt ber feinblichen Unternehmungen Renntniß ju verfcaffen, befchloß Pring Albrecht, für ben folgenben Tag eine Erkundung gegen les Andelys auszuführen und übertrug biefelbe bem Detachement Dagnn, welches burch einige Buge Mustetiere und 2 ichwere Geichüte verftartt murbe.

7. 11. 70. Befecht bei Foret

Am 7. November Morgens 4 Uhr rudten baber zwei Detachements aus Dangu und Magny ab. Das erstere stand unter Befehl bes ta Folie. Oberst-Lieutenants Silbebrand und mar aus ber 10. Rompagnie, je zwei Zügen ber 2. und 5. Kompagnie, ber 4. Eskabron 1., ber halben 2. Estabron 3. Garbe-Ulanen-Regiments, 2 reitenden und 2 fcweren Geschüten zusammengesett. Es follte über les Thilliers und Billers en Berin gegen les Anbelns vorgeben. Das zweite Detachement befehligte Major v. Dftau vom 3. Garbe-Ulanen-Regiment, es bestand aus ber 11. und 12. Kompagnie, 1 Eskabron 3. Garbe-Ulanen-Regiments und 2 reitenben Geschüten und follte über St. Clair, Cabeignes und Fontenan vorgeben. Beide Detachements follten mit ber Erkundung Beitreibungen in den Orten fühmestlich les Andelys verbinden.

Das Detachement Silbebrand marfchirte, mit ben 1 1/2 Estabrons an ber Spite, ber 10. Kompagnie, ben 4 Geschützen und 3 Zugen Musketieren unter Premier-Lieutenant Bahr im Groß und einem Buge ber 2. Kompagnie als Arrieregarde, von Dangu auf Besly, woselbst eine stebenbe Patrouille gurudgelaffen murbe, welche eine Bebette auf ber nörblich gelegenen Sobe zur Beobachtung ber Chaussee aufzustellen In les Thilliers wurden Ravallerie-Patrouillen abgeschickt, um bie Berbindung mit bem Detachement Oftau aufzusuchen.

bas Detachement Hilbebrand bem Dorfe Villers näherte, wurden in letterem Orte Trommelfignale gegeben; die 10. Kompagnie entwicklte sich zum Gesecht und rückte gegen den Ort vor, die Geschütze nahmen rechts und links des Weges Stellung, während die Kavallerie von beiden Seiten den Ort umfaßte. Die eindringende 10. Kompagnie fand jedoch nichts vom Feinde vor, nachdem der Ort abgesucht, wurde der Weitersmarsch nach Mouflaines angetreten.

Bur Sicherung ber rechten Flanke gegen Fleury wurde bie 4. G8- kabron mit 2 reitenden Gefchützen und einem Zuge der 2. Kompagnie gegen Richeville vorgesendet mit dem Auftrage, in diesem Orte Hafer und Hafergarben beizutreiben.

Auch Mouflaines wurde vom Feinde unbesett gefunden und burch ben Lieutenant v. Bodelberg mit einem Zuge ber 5. Kompagnie ausfouragirt, mahrend ber Rest bes Detachements gegen Guitry eine beobachtende Stellung einnahm. Um den Wagenzug nicht zu vergrößern, wurden fammtliche beladene Wagen, zu welchen sich noch eine Anzahl aus ben vom rechten Seiten-Detachement ausfouragirten Dörfern Richeville, Sugan und Klumesnil gefunden hatten, unter Bebeckung eines halben Zuges ber 2. Kompagnie nach Dangu zurückgefenbet. 93/4 Uhr war die Beitreibung in Mouflaines beendigt, und es begann ber weitere Bormarich auf Guitry. Der Bald füblich Mouflaines wurde ohne Störung burchschritten, sobald indessen die Ulanen heraustraten, erhielten fie aus ber Sübwestede fehr heftiges Feuer, welches ihre Zurudnahme hinter ben öftlichen Vorsprung bes Walbes erheischte. hauptmann helmuth ging mit feiner Kompagnie bem Gegner rafch entgegen und warf ihn unter großem Verluste auf das westlich bes Waldes gelegene Dorf Korêt la Kolie zurück. Die beiben Geschütze ber 2. schweren Batterie wurden aus bem Walbe gezogen und fuhren westlich bes Weges nach Guitry gegen la Folie auf. Lieutenant Bahr übernahm mit feiner Rompagnie die Bededung, mahrend die Ulanen auf bem linken Flügel zwischen ben Geschützen und Guitry Stellung nahmen.

Als der erste diesseitige Kanonenschuß gegen Forêt la Folie abgeseuert worden war, ertönte von Guitry die Antwort vom Detachement Oftau, dessen Bormarsch also nachzuholen sein dürfte. Das Detachement war von Magny über St. Clair und Caheignes nach Fontenay marschirt und hatte sich dann auf Guitry gewendet. Schon hatte die Spitze des Detachements den Ort durchschritten, als plöglich aus allen häusern von Franktireurs und den Ortseinwohnern geseuert wurde. Der Zug v. Loß der 11. Kompagnie wurde vorgenommen und mit der Säuberung des Ortes beauftragt. Es wurden eine große Anzahl Einwohner und Franktireurs mit der Wasse in der Hand betroffen und nach

turzem Gefechte niebergemacht, die Saufer, aus benen geschoffen, aber in Brand gestedt.

Die beiben reitenden Geschütze nahmen, nachdem Guitry gesaubert, gegen Forêt la Folie Stellung und beschössen gemeinschaftlich mit den schweren des Detachements hilbebrand bei den Ort. Die seindliche Bestatung schien kräftigen Widerstand leisten zu wollen, denn hinter Gartenmauern trefflich gedeckt aufgestellt, unterhielt sie ein heftiges Gewehrseuer auf die diessseitigen Truppen. Nachdem der Angriff gehörig durch das Artillerieseuer vordereitet, schritt die Infanterie zum Sturm, die 10. Kompagnie auf dem rechten, die 12. auf dem linken Flügel, beide bestrebt, das Dorf zu umklammern. Die 11. Kompagnie unter Lieutenant v. Dobbeler solgte im 2. Tressen. Die seindlichen Schützen, Franktireurs in größer Anzahl, wurden zum jenseitigen Ausgange hinausgejagt und, was ergriffen wurde, niedergemacht.

Während die Geschütze und die 5. Rompagnie in ihrer Stellung verblieben, erhielt Rittmeister v. Gobdäus Befehl, mit seiner Eskadron gegen les Andelys zu erkunden. Derselbe melbete bald, daß vom Feinde nichts weiter zu sehen sei, als einige Infanterie- und Kavallerie- Patrouillen auf den nordwestlich gelegenen höhen. Die Detachementsführer sahen daher ihren Auftrag als erledigt an und wendeten sich zum Rückmarsch, der ungestört über Fontenay ausgeführt wurde.

Die zahlreichen Franktireurbanden hatten diesmal einen ganz thatkräftigen Widerstand geleistet. Zu ihrem Unglück trafen sich, wie vorher
bestimmt, die beiden Detachements so pünktlich bei Guitry, daß sie
gewissermaßen zwischen zwei Feuer gerathen und gründlich zersprengt
worden waren. Diese Niederlage machte auf dieser Seite der EpteLandschaft dem Bandenwesen ein Ende; wenn die Ulanen-Patrouislen
ferner hier noch Feuer erhielten, so geschah es nur selten durch Franktireurs, sondern meist durch Mobilgarden. Der seindliche Verlust hatte
ca. 30—40 Todte betragen, die diesseitigen bestanden aus 1 Ofsizier,
1 Küsslier 1) und 1 Pferd, sämmtlich leicht verwundet durch Schrotschisse.

Die Gefechte ber letten Tage hatten die Folge, daß der Feind sämmtliche Abtheilungen, die er über die Andelle geschoben hatte, zurückzog. Nur les Andelys behielt er besetz, und ab und zu zeigten sich schwächere Detachements in Richeville und Etrepagny. Erst nach Mitte des Monats, als in ganz Frankreich die Vorbewegungen der Provinzheere begannen, drängten auch hier die feindlichen Abtheilungen wieder nach vorwärts. Es trat daher vorläusig für das Detachement des Prinzen Albrecht eine verhältnismäßige Ruhe ein.

<sup>1)</sup> Lieutenant v. Bog und Füfilier Buleweit ber 11. Kompagnie.

# Die letten Wochen an ber Epte.

Bom 8. bis 25. November 1870.

Am 8. November traten, hervorgerufen durch das Eintreffen von Theilen der 16. Brigade in Pontoise, einige Wechsel der Standsquartiere ein. Das Ober-Kommando der Maas-Armee war, nach nunmehr zugewiesener Verstärfung durch Theile der Garde-Landwehr-Division, in der Lage, die genannte Brigade aus der Cernirung ziehen und als Reserve gegen den von Rouen her drohenden Feind aufstellen zu können. Die Bereinigung derselben dei Pontoise gestattete ihre Verwendung nicht nur gegen die seindlichen Abtheilungen der Nord-Armee, sondern auch nöthigen Falls bei Paris.

Beim Detachement Prinz Albrecht traten in Folge bessen noch einige Berschiebungen ein, und war seine Unterbringung vom 8. Rovember an nun folgende:

#### Gifors.

Stab des Detachements, General Prinz Albrecht, Königliche Hoheit. Regimentsstab, I. Bataillon, 7. Kompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27. Stab und 2. Eskadrons 1. Garbe-Ulanen-Regiments.

2. schwere Batterie Feld-Artillerie-Regiments Rr. 4. Sanitäts-Abtheilung.

### Trne Chateau.

- 6. Kompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.
- 1 Estadron 1. Garbe-Ulanen-Regiments.

# La Houffone.

1 Estabron 1. Garbe-Ulanen-Regiments.

#### Chars.

- 8. Kompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.
- 1 Estadron 3. Sarde-Ulanen-Regiments.

# Dangu.

Stab bes II. Bataillons, 5. Kompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.

1 Estabron 3. Garbe-Ulanen-Regiments.

1/8 3. reitende Batterie Feld-Artillerie=Regiments Nr. 4.

#### St. Clair.

Stab bes Füsilier = Bataillons, 10., 12. Kompagnie Infanterie = Resaiments Nr. 27.

- 1 Estabron 3. Garde-Ulanen-Regiments.
- p. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

38



#### Magny.

Stab bes 3. Garbe-Ulanen-Regiments, Oberst Pring Hohenlohe.

11. Kompagnie Infanterie-Regiments Nr. 27.

1 Estabron 3. Garbe-Ulanen-Regiments.

2/8 3. reitende Batterie Feld-Artillerie-Regiments Nr. 4.

#### St. Gervais und hobent.

9. Rompagnie Infanterie-Regiments Rr. 27.

In Gifors hatten sich die Berhältnisse seit dem Gintreffen bes II. Bataillons nur wenig geänbert. Nur war ce möglich geworben, jett ein größeres Gewicht auf die nächtlichen Sicherheitsmaßregeln zu legen, wie es früher bei ber geringen Garnifon hatte ber Fall fein konnen. Das oben erwähnte Vorbrängen bes Feindes machte bies um so mehr nöthig, wenn man fich nicht Ueberfällen, benen ber große, bicht an bie Stadt reichende Bald von St. Eloi Borichub leisten konnte, aussehen wollte. Es wurden mit Eintreten ber Dämmerung brei Feldwachen porgeschoben, beren linker Flügel sich unterhalb Gifors an die Epte lehnte. Die Bostenkette zog sich am Subsaume bes Walbes entlang bis über bie Epte oberhalb und reichte mit bem rechten Flügel bis an die Chauffee nach Eragny und Serifontaine. Gin genau geregelter, febr reger Batrouillengang auf ben Hauptstraßen wurde bei Racht von ber Infanterie und nach wie vor bei Tage von der Kavallerie unterhalten, und bevor bie Feldwachen aufzogen, hatten sie jedesmal ben Balb auf eine große Entfernung abzusuchen. Der Rest ber Vorposten-Kompagnie bezog Nachts in ber Stadt ein Alarmhaus an bem Ausgange nach Etrepagny.

In Trye Chateau, Dangu und St. Clair waren Sicherheitsmaßregeln in solchem Umfange nicht möglich, hier sicherte man fich burch starke Ortsmachen und weitvorgeschobene stehende Kavallerie-Batrouillen, benen bei Nacht kleine Infanterie-Feldmachen beigegeben murben. Auch wurden hier wie früher vor Paris wieber jeden Morgen um 6 Uhr "bewaffnete Appells" abgehalten. Dies waren die Sicherheits-Lorkehrungen. welche man bem brobenden Angriff bes Feindes gegenüber getroffen hatte. Es blieb weiter Nichts zu thun übrig, als mit offenem Auge und Ohr ber Zukunft entgegenzuharren und ruhig abzuwarten, mas fie in ihrem Schoofe mit sich führen murbe. So verflossen zwar stets in einer gewissen Spannung, aber sonft in gemuthlichem Berkehr untereinander bie Tage, beren Glanzpunkt bie Nachmittagsstunde bilbete, in welcher regelmäßig bie Regiments-Mufit an ber Brude von Gifors fpielte. fanden sich benn die Offiziere und Mannschaften ber Befatung, sowie bie aus anberen Standorten Beurlaubten ein, um biefem militarifchen Korso beizuwohnen. Da hatten vorher Briefe und Zeitungen Nachrichten aus ber Heimath und über bie Ereignisse auf bem Rriegsschauplate gebracht, ba waren die Befehle eingetroffen und die Patrouillen von ihren Ritten zurückgekehrt. Man theilte sich gegenseitig seine Erlebnisse und die Ereignisse des Tages mit, und je nachdem die Patrouillen die Gegend rein ober vom Feinde besetzt gefunden hatten, kehrte man nach beendigtem Concert mehr ober weniger gespannt in sein Quartier zurück, suchte man am Abend angezogen ober entkleidet sein Lager auf.

Sehr oft erschien Prinz Albrecht freundlich und leutselig zwischen der bunten und vergnügten Schaar, und dann hatten die Franzosen Gelegenheit, zu sehen, welche Freude das Erscheinen des geliebten königlichen Prinzen erregte. Ungewöhnlich für die Franzosen, bei denen seit Generationen das Band zerrissen, welches bei uns innig Volf und Heer mit dem königlichen Hause verknüpft. Sehr oft verbreitete sich in den Quartieren der anderen Standorte wie ein Lauffeuer die Nachricht von der Ankunft des Prinzen und trieb Musketiere und Ulanen auf die Straße, und mit danger Sorge schaute man dem fürstlichen Herrn nach, wenn er den Ort verließ, um, nur von einem Abjutanten und einem Diener begleitet, den langen Weg nach Gisors zurüczureiten. Das Wetter war in dieser Zeit im Allgemeinen angenehm, starker Nebel aber erschwerte gelegentlich die Sicherheitsmaßregeln. Am 9. November siel der erste Schnee. An demselben Tage tras ein Kommando von 78 Mann Genesener in Gisors ein und wurde auf die Bataillone vertheilt.

Unter Rommando bes Oberft = Lieutenants Silbebrand murbe am 10. November ein Streifzug zur Entwaffnung von Ecos und Bal- 10. 11. 70. carbon unternommen. Um 8 Uhr marschirten bei ftarkem Schneegestöber bie 10. und 12. Kompagnie nebst 2 Geschützen und 2 Zügen Ulanen nach Berthenouville und vereinigten fich baselbst mit ber 9. und 11. Kompagnie, welche aus Magny eintrafen. Diefe vom Sauptmann v. Breen geführten Rompagnien wurden gegen Balcarbon vorgeschickt, mahrend ber Rest bes Detachements auf Ecos vormarschirte. Beibe Orte murben vom Feinde verlaffen gefunden und entwaffnet, wobei bie Ortsbehörden ben Truppen auf bas Bereitwilligste entgegenkamen. Ein hofbesitzer, welcher 200 Franken Strafe zu gablen hatte, weil er bei früherer Aufforderung fein Gewehr nicht abgeliefert hatte, versprach, diefelbe anderen Tages in Magny zu leiften, mas auch punktlich geschah. Rach Beendigung des Auftrages und reichlicher Erfrischung der Truppen burch die Ortsbehörden wurde um 21/2 Uhr Nachmittags der ungestörte Rudmarich in die Standquartiere angetreten.

An biesem Tage sollten jedoch auf der Nordseite die Kanonen noch bonnern. Nachmittags nämlich kam die nach Serisontaine und Umgegend entsendete Patrouille mit der Nachricht zurück, daß sie aus dem Dorse Hebecourt heftiges Feuer erhalten habe, durch welches ein Ulan verwundet, gestürzt und gefangen worden sei. Dieser nur etwa 10 Kilo-

Digitized by Google

meter von Sifors ausgeführte Angriff erforderte schnelle Ahndung, und sofort wurden die 3. Kompagnie, die 3. Eskadron 1. Ulanen und 2 Geschütze alarmirt und unter Befehl des Hauptmanns v. Werder dahin entfendet. Unterwegs brachte ein Fuhrwerk aus Hebecourt die Leiche des Ulanen dem Detachement entgegen, wahrscheinlich, um das Dorf vor Züchtigung zu bewahren. Dieselbe war von den Patrioten so abscheulich verstümmelt, der unglückliche Ulan augenscheinlich so grausam zu Tode gemartert, seiner Uhr und des Geldes beraubt worden, daß die diessseitige Entrüstung nichts weniger als abgeschwächt wurde.

Auf ber Höhe vor Hebecourt fuhr die Artillerie auf und beschöße ein Gehöft jenseits des Ortes, welches die Franktireurs, nach Räumung des Dorfes, noch besetht hielten. Zwei Züge Infanterie drangen in den Ort ein und nahmen den Maire und Priester gefangen. Letterer, der schon verschiedentlich überführt worden war, daß er bei Annäherung der Preußen mit der Sturmglocke geläutet hatte, sollte vor den Hauptmann v. Werder geführt und ernstlich verwarnt werden. Durch einen unglücklichen Zufall verlor er sein Leben; wahrscheinlich durch einen in seiner Rähe abgeseuerten Kanonenschuß erschreckt, wurde er vom Schlage gerührt und verstarb unter den Händen des herbeieilenden Doktor Heinicke.

Der Feind wurde aus dem durch das Artillerieseuer in Brand gerathenen Sehöfte vertrieben und verlor mehrere Todte; die Sinwohner von Hebecourt waren meist mit den Franktireurs entslohen. Der Feuerschein des brennenden Gehöftes alarmirte, wie man einige Tage darauf aus der Zeitung erfuhr, die sämmtlichen seindlichen Standquartiere dis nach Gournay hin und versetzte sie in die spannende Erwartung eines diesseitigen Angriss. Am Abend traf das Detachement wieder in Gisors ein, nachdem es den Sinwohnern zur Strafe das gesammte Bieh abgenommen und mitgeführt hatte.

Wenn man auch die Sicherheit gewonnen hatte, daß der Feind sich wieder hinter die Andelte zurückgezogen hatte, so ließen weder die Sicherscheitsmaßregeln, die man in den Ortschaften getroffen, nach, noch folgten sich die Unternehmungen in größeren Zwischenräumen. Im Gegentheil, jeder Tag sah kleinere oder größere Kommandos zu Erkundungen oder Beitreibungen ausbrechen, oft von Second-Lieutenants geführt. Da zeigten sich die Früchte der mühevollen Arbeit in den Sandwüsten von Gerwisch, Lostau und anderen Orten, die so manches Mal durchzogen worden waren, um "Beitreibungen in jenen Dörfern zu decken", bei welchen man nie sicher gewesen war, ob der Feind aus Süd oder Nord, ob er aus beiden Richtungen zugleich kommen würde. Da hatte es oft gegolten, einen schnellen Entschluß zu finden, schnell die Lage auf-

zufaffen, und so find benn diese Friedens-Uebungen eine gute Borschule gewesen zu diesem Kleinen Kriege an ber Epte.

Größere Unternehmungen fanden am 12. und 15. Rovember statt. Am ersteren Tage marschirte Oberst v. Pressent in mit ber 1., 2., 1/2 5. 12. 11. 70. und 6. Kompagnie, 2 Schwadronen und 4 schweren Geschützen auf bas alte Gefechtsfelb von le Thil und nahm daselbst, sowie in Rojeon le Sec und Sauffage la Bache Beitreibungen vor. Reiche Safervorrathe wurden eingebracht, ber Feind hatte sich nicht gezeigt. Am 15. November gingen unter Führung bes Oberft-Lieutenants Silbebrand 15. 11. 70. und bes Majors v. Slupedi zwei Detachements ab. Ersterer erhielt ben Auftrag, Ecouis zu erkunden, sein Kommando mar aus ber 9. und 10. Rompagnie, ber 5. Estabron 3. Ulanen und 2 reitenben Befdügen zusammengesett; bas Detachement Slupedi bestand aus ber 5. Rompagnie, einer Estabron 1. Ulanen und 2 reitenben Gefchüten und follte unter bem Schute bes Detachements Bilbebranb in ben Dorfern Sarqueville und Farceaux Beitreibungen vornehmen. Die Er= tundung ergab, daß ber Feind ben Andelle-Abschnitt start beset hielt und nach Ecouis und Fleury größere Abtheilungen vorgeschoben hatte; in les Anbelys standen einige hundert Mobilgarden, welche täglich vom linken Sein e-Ufer ber abgeloft murben. Die Beitreibung hatte reichliche Ergebniffe, nach ihrer Beenbigung traten beibe Detachements ungeftort ihren Rudmarich nach Dangu und St. Clair an. Außerbem aber fanben auch in biefer Zeit täglich eine ober mehrere kleinere Unternehmungen flatt, welche ergaben, bag la Roche Gunon und bie Gegenb bis mehr als 10 Kilometer über die Strafe Besly - Bernon hinaus völlig frei vom Feinde und ruhig war.

Die verhältnißmäßige Ruhe follte jedoch nicht lange dauern. Bom 19. November an erhielten die vorgehenden Batrouillen wieder Infanterie= 19. 11. 70. feuer aus den Orten, allmälig schob sich der Feind näher und näher heran, und schließlich stand er wieder in Richeville, Etrepagny, zeitweilig sogar in Gamaches. Am 20. Abends ging von Magny die Meldung 20. 11. 70. ein, daß der Feind in ansehnlicher Stärke heranrücke, daß Spione die Nachricht gebracht hätten, wonach zwei seindliche Linien-Regimenter sich zum Angriss auf die Stadt vorbereiteten. Diesem zu begegnen, beschloß Brinz Albrecht, am folgenden Tage mit dem ganzen Detachement längs der Straße Rouen.— Baris vorzugehen, nachdem von Beauvais die Zusage eingegangen war, daß am nächsten Morgen ein Kommando zur Besetung von Gisors daselbst eintressen werde.

Bring Albrecht traf im Allgemeinen folgende Anordnungen. Die Detachements Magny und St. Clair, vom Regiment bas ganze Fusilier-Bataillon und bie 5. Rompagnie aus Dangu, sammeln sich in St. Clair, gehen unter Befehl bes Obersten Prinz Hohenlohe

auf Fontenay, Guitry und Forêt la Folie vor und erkunden, wenn sie vorher nicht auf den Feind stoßen, hierauf Richeville. Zur Sicherung der Epte-Uebergänge schieden sich die 7. Kompagnie von Gisors nach St. Clair, während die 6. von Trye Château nach Dangu geht. Sobald sich das aus Beauvais zur Unterstützung herbeigerusene Detachement Gisors nähert, rückt Oberst v. Pressentin mit dem I. Bataillon, der Batterie Reyher und 2½ Schwadronen 1. Ulanen nach Magny, um dort eine Aufnahmestellung für den Obersten Prinz Hohenlohe zu nehmen, für den Fall, daß dieser von überlegenen Kräften zurückgedrängt wird. Die Bagagen gehen nach Lierville und verbleiben dort.

Da die vorbereitenden Bewegungen fehr viel Zeit wegnahmen, so 21. 11. 70. tonnte bas Detachement bes Oberften Bring Sobenlobe erft um 101/2 Uhr Morgens von St. Clair abmariciren. Die Avantgarbe wurde burch bie 5. Estabron 3. Garbe-Ulanen - Regiments und bie 9. Kompagnie geber Marich ging über Cabeignes auf Fontenay und Guitry. Beibe Orte wurden vom Feinde frei gefunden; als bas Detachement fich Foret la Folie näherte, tamen bemfelben ber Beiftliche und ber Maire entgegen und versicherten, bag ber Ort nicht besett fei. Bor einigen Tagen fei eine größere Abtheilung Franktireurs im Orte gewesen, die Ginwohner maren froh, daß fie wieder abgezogen seien, ba fie fich alle möglichen Gewaltthätigkeiten und Erpreffungen erlaubt hätten. Schließlich hatten fie fich mit ben Ginwohnern fo überworfen, daß es fast ju ernsten Bermurfniffen getommen mare. Die Bauern wollten nichts mehr von ben Franktireurs und ihrer Kriegführung wiffen. Schlieglich erbot sich ber Maire, Erfrischungen für bie Truppen beschaffen zu burfen, welche bie Einwohner ben Deutschen lieber geben wurden als ben Franttireurs.

> Rachbem bas Detachement nun noch Richeville erkundet und unbesetzt gefunden hatte, wurden die Beobachtungen dem Prinzen Albrecht gemeldet, welcher den Rüdmarsch in die Standorte anordnete. Das Detachement des Obersten v. Pressentin hatte erst sehr spät von Gisors aufbrechen können, da der Anmarsch des sächsischen Detachements!) sich sehr verzögert hatte, es war eben in Magny eingetroffen, als es Befehl zur Rücktehr nach Gisors erhielt.

> Wahrscheinlich hatte ber Feind burch bie ihm zu Gebote stehenben Spione Nachricht von ber Unternehmung erhalten und war bem Gesechte ausgewichen, benn schon in ben nächsten Tagen stand er wiederum bicht

<sup>1)</sup> Das 2. Garbe-Regiment war am 6. November durch Königlich sächsische Truppen bei ber 12. Kavallerie-Division abgelöst worden.

vor der Front des Detachements, dasfelbe zu neuen und letzten Unternehmungen herausfordernd.

Inzwischen hatte sich im Often bes nörblichen Kriegstheaters eine Bolke zusammengeballt, welche in ihrem Schoofe Niederlage und Verberben für die hier organisirten frangosischen Streitfrafte trug. Es war die deutsche erste Armee. Rastlos war sie nach der Kapitulation von Met und bem ihr durch diese auferlegten Aufenthalt 1) nach dem ihr zugewiesenen neuen Kriegstheater geeilt; bezwungene Festungen waren die Wahrzeichen ihrer Fußspuren. Am 23. November vereinigte sie sich an ber Dife bei Compiègne und Noyon, um gegen bie feinblichen Streittrafte bei Amiens ober Rouen vorzugehen; ihr Gingreifen mußte fich baher auch an der Epte bald fühlbar machen. Das Ober-Rommando ber Maas-Armee hatte icon am 20. Anweisung erhalten, nach und nach bie entsenbeten Detachements wieder an sich zu ziehen und sich in bieser hinficht mit bem Ober-Rommando ber ersten Armee in Berbindung zu feten. Am 23. November mar daher in Gifors ber Befehl eingegangen, daß 28. 11. 70. bas Detachement bes Bringen am 25. burch bas fachfische in Beauvais abgelöst werden und seinen Rudmarsch zur Armee vor Paris antreten jolle. Pring Albrecht befahl aber, ba fich ber Feind wieber bicht vor ber Front gezeigt hatte und um bem ablofenden Detachement reine Bahn ju machen, für ben 24. noch eine Unternehmung gegen les Unbelys und Richeville.

Oberste Lieutenant Hilbe brand erhielt Befehl, mit ber 9., 10. und 11. Kompagnie, einer Eskabron 3. Garde-Ulanen und zwei reitenben Geschützen gegen les Andelys vorzugehen; Major v. Slupedi sollte mit ber 5. Kompagnie, einer Eskabron 3. Ulanen und zwei reitenben Geschützen ben Borstoß bes Detachements Hilbebrand in ber rechten Flanke burch Aufstellung bei Billers und Demonstriren gegen Richeville beden. Hauptmann Lanz sollte mit 100 Mann seiner Kompagnie und 25 Ulanen die Verbindung mit General v. Redern in Bernon aufsuchen und den Zustand ber gesprengten Seine-Brücke untersuchen.

Oberst-Lieutenant Hilbebrand trat um 8 Uhr Morgens, unter Zurücklassung bes Gepäcks, seinen Bormarsch von St. Clair aus an. Er marschirte über Caheignes auf Fontenay und Guitry; beibe Orte, sowie Forêt la Folie fanden sich unbesett. Am Nordwestrand bes letteren Ortes nahm das Detachement eine Aufnahmestellung. Lieutenant v. Sommerfelb wurde von hier aus mit dem Reste der 9. Kompagnie, welche die Wachen in St. Clair zurückgelassen hatte,

<sup>1)</sup> Die erfte Armee hatte die Gefangenen-Transporte und die Festung Met zu übernehmen.

und einem halben Zuge Ulanen auf Harquency vorgeschickt, ein Zug Kavallerie auf les Anbelys. In Harquency wurde nichts vom Feinde vorgefunden, dagegen sagten die Sinwohner aus, daß dann und wann größere Patrouillen und auch Franktireurs von les Anbelyskämen.

Der auf les Andelys entsenbete Zug Ulanen gelangte, ohne irgend etwas vom Feinde wahrzunehmen, bis dicht vor diesen Ort. Die Spitze trabte sogar bis auf den Marktplat, wo sie plötlich auf Mobilgarden stieß, die eiligst in die Häuser liesen und ihre Gewehre holten. In schneller Gangart erreichte die Patrouille den Ausgang, ohne von den zahlreich nachgesandten Rugeln getroffen zu werden. Nach Rückehr der beiden vorgesendeten Patrouillen trat das Detachement Hilbebrand seinen Rückmarsch an, da seindliche Kolonnen im Anmarsche auf Richeville gesehen wurden, welche die rechte Flanke zu umgehen zu trachten schienen.

Das Detachement Slupe di war ebenfalls um 8 Uhr von Dangu aufgebrochen und über Besly, les Thilliers auf Billers en Begin vorgegangen. Hierfelbst marschirte das Detachement zu beiden Seiten der großen Straße auf, Ulanen-Patrouillen wurden gegen Riche-ville vorgenommen. Die Einwohner von Billers brachten auf eine bezügliche Aufforderung bereitwilligst Berpflegung berbei. Nachbem die Berbindung mit dem Detachement Hilde brand hergestellt, beschloß Major v. Slupe di, Richeville zu erkunden. Ein Zug Ulanen und eine Sektion der 5. Kompagnie auf Wagen unter Lieutenant Prinz Hohenlohe erhielten Besehl, gegen das Dorf vorzugehen, das ganze Detachement folgte nach einiger Zeit zur Aufnahme.

Lieutenant Pring Sobenlobe fand Richeville unbefest, wenn er auch im Orte eine Menge verbächtig aussehenber Blaufittel gewahrte. Das Detachement war auf die Hälfte ber Entfernung von Billers nach Richeville vorgerückt, als die Erkundungs-Patrouille wieder eintraf, worauf Major v. Slupedi wieber in die frubere Stellung bei Billers rudte. Raum mar bie alte Stellung füblich Billers wieber befest, als fich auf ber Chauffee, ba mo biefelbe bie Boben von Riche. ville übersteigt, ein Schwarm Reiter zeigte, bie man zuerst fur bem Detachement Silbebrand angehörig betrachtete, bis fie fich als feind. liche Chaffeurs erwiesen, die ein lebhaftes Karabinerfeuer gegen die diesseitigen Bebetten eröffneten. Auf ber Bobe entwickelte fich zahlreiche Infanterie, wohl 2-3 Bataillone start, die jedoch von derselben nicht berabzusteigen magten, nachbem Major v. Glupedi bem Premier-Lieutenant Bahr Befehl gegeben hatte, feine Kompagnie im Norbrande von Billers zu entwickeln. Die beiben reitenden Geschütze propten westlich bes Dorfes ab. Der Feind zog eine Batterie auf die Bobe und beschoß die diesseitige Stellung auf große Entfernung, nachbem er seine Chasseurs zurückgezogen hatte. Die seindlichen Geschosse gingen zu kurz und krepirten nicht. Diesen Anskalten gegenüber verstärkte Premier-Lieutenant Bahr seine Schützenlinie, aber weber die diesseitigen Geschütze, noch Schützen kamen zum Schuß; der Feind zog seine Geschütze zurück, und balb verschwanden auch die Bataillone und Chasseurs hinter der Höhe.

Mittlerweile war auch die Meldung von der Beendigung der Ertundung von les Andelys und dem Rückmarsch des Detachements hildebrand eingetroffen, und da ein Verfolgen des Feindes weder mit der Stärke des Detachements, noch mit seinem Auftrage übereinstimmte, beschloß Major v. Slupe di, sich dem Rückmarsche anzuschließen. Unter dem Schuße der Eskadron wurde derselbe unbelästigt ausgeführt, und um 4 Uhr traf das Detachement in Dangu ein, welches während seiner Abwesenheit von der 1. Kompagnie aus Gisors besett gehalten worden war.

Hauptmann Lanz endlich war schon um 12 Uhr Mittags vor Bernon angekommen, da er seine Infanterie auf Wagen gesetzt hatte. Die Brücken über die Seine waren noch abgebrochen, auf dem andern Ufer exerzirten Mobilgarden, welche auf große Entfernung das Feuer auf das Kommando eröffneten. Auf dem Rückmarsche erhielt dasselbe im Walde von Vernon Feuer von Franktireurs, gegen welche eine Sektion ausschwärmte. Unteroffizier Morit der 12. Kompagnie erschoß mit sicherer Hand auf große Entfernung einen Franktireur, die übrigen slückteten. Der Rückmarsch geschah über Gasny, Fourge und Broy; um 61/4 Uhr Abends traf das Kommando wieder in Magny ein.

Das waren bie letten Buge bes Detachements in ber Normandie: fie fcoloffen einen Abschnitt bes Rrieges, welcher für alle Betheiligten nicht nur thaten=, fonbern auch im höchsten Grabe lehrreich mar. Detachement hatte auf kleinem Rriegstheater eine große Rolle gespielt. Monate lang hatte es gegen große Ueberzahl erfolgreich und glücklich Stand gehalten und fie am Borbringen gegen bie Cernirung von Baris verhindert, bis größere Maffen verfügbar und zur Entscheidung beran Der gähe Wiberstand, welchen lettere in bem nun folgenden Winterfeldzuge fanden, beweist, daß ber Feind hier über ganz bedeutende Rräfte verfügte, die in moralischer Beziehung burchaus nicht auf zu verachtender Stufe standen. Es bedurfte beißer Schlachten, um ihre Macht Selbst nach ber Rieberlage von Amiens richtete ber Feind seine Anstrengungen noch gegen ben Epte-Abschnitt, wie es bas Ueberfallen zweier aus Gifors entsendeter Detachements bewies, welche in les Thilliers und Etrepaany Quartier bezogen und in letterem Orte unter Betheiligung ber Ginwohner nicht unerhebliche Verlufte zu erleiben hatten. Das Detachement verbankte seine Erfolge ber peinlichen Aufmerksamkeit seiner Sicherheitstruppen, ben rastlos sich solgenden Unternehmungen und den thatkräftigen Maßregeln, mit welchen ausständische Gemeinden zur Unterwerfung gezwungen worden waren. Es war eine aufregende, unsichere, oft bedenkliche Lage, in der man sich befunden, aber es war eine schöne Zeit, welcher Jeder, der diese Züge mitgemacht, einen bevorzugten Plat in der Erinnerung bewahren wird. Die braven Kameraden, die in den Kämpfen erschlagen sind, ruhen nach treuer Psichtserfüllung auf den Kirchhösen von Gisors, Magny und Isle-Abam, und wir denken und hossen, daß unsere ehemaligen Gegner die Grabstätten ihrer Feinde zu ehren wissen werden.

Se. Königliche Hoheit ber Prinz Albrecht von Preußen nahm burch folgenden Detachementsbefehl Abschied von dem ihm unterstellten Detachement:

"In Folge Armee-Befehls vom 23. b. M. wird bas mir unterstellte Detachement in seiner bisherigen Stellung und Aufgabe am morgenben Tage abgelöst, und kehren die bisher dazu gehörigen Truppentheile zu ihren betreffenden Regimentern zurück.

Ich spreche ben Herren Ofsizieren und ben Mannschaften bes Detachements meine aufrichtigste Anerkennung aus für die Umsicht, die Pflichttreue, die Bravour und die Ausdauer, sowie für die gute und brave Haltung, die ich stets bei Wahrnehmung der verschiedenen Dienstzweige beobachtet habe und die stets auf eine den preußischen Soldaten ehrende Weise zu Tage getreten ist, bei aller Gelegenheit, wo wir es mit dem Feinde zu thun bekommen haben. — Ich sage den Truppentheilen des IV. Armeekorps, welche jest aus dem Verbande des Detachements scheiden, ein herzliches Lebewohl!

(gez.) Albrecht, Pring von Preußen."

25. 11. 70. Am 25. Worgens brachen bie Truppentheile einzeln aus ihren Standorten auf. Das I. und II. Bataillon, sowie die schwere Batterie bezogen
Marschquartiere in der Gegend von Marines und Cormeilles, das
Füsilier-Bataillon und die reitende Batterie in und bei la Villeneuve,
westlich Pontoise. Auf der Höhe von Lierville begrüßte Prinz
Albrecht die scheidenden Abtheilungen des Regiments, dankte in gnädigen
Worten dem Regiments-Kommandeur, Obersten v. Pressentin, und
ritt von dannen, weiteren glänzenden Thaten entgegen.

# Die Cage von Denil.

Bom 26. Rovember 1870 bis 29. Januar 1871.

26. 11. 70. Am 26. November um  $10^{1/2}$  Uhr Morgens sammelte sich bei starkem Rebel bas Regiment östlich St. Quen l'Aumone, um von ba in die

neuen Stanborte vor Paris abzuruden. Bon jeder Rompagnie maren ein Offizier mit einigen Sektionen in ben Marschquartieren gurudgeblieben, um bort die für ben 26. und 27. nöthigen Lebensmittel bei= gutreiben und ben Bataillonen nachzuführen, benn vor Paris fonnte erft am nächsten Tage bie Verpflegung für ben 28. empfangen werben. Der Regimentsftab, bas I. und Füsilier-Batgillon follten nach Deuil tommen. bas II. Bataillon aber wurde wiederum abkommandirt, und zwar diesmal jur Bebedung ber Magazine und Lazarethe; es wurde in St. Leu und Caubonne untergebracht und hatte mehrere fleine Orte burch Rommandos zu besetzen. Dasjelbe trennte fich baher fehr balb wieber von ben anderen Bataillonen und ging einer verhältnigmäßig ruhigen Zeit entgegen. Der Regiments - Rommanbeur aber ritt mit ben Bataillonsund Kompagnieführern, sowie ben Abjutanten bes I. und Füsilier-Bataillons nach Deuil voraus, um die Unterbringung zu regeln und bie sofort nothwendig erscheinenden Magregeln zu treffen. Die Bataillone folgten und trafen nach einem anstrengenden Marich, und folieflich von Regen tuchtig burchnäßt, gegen 4 Uhr in Deuil ein. Das erste "Willfommen" brachten ihnen bie alten Befannten: "La Briche und Double Couronne" bar in Geftalt von feche Granaten ichmerften Ralibers, welche praffelnd und schnaubend die Garten von Deuil mit ihrem Gifenhagel überschütteten. Das Füsilier-Bataillon belegte ben öftlichen, bas I. ben westlichen Theil bes Ortes. Für die erste Nacht murben alle Rompagnien in Alarmhäusern untergebracht, erst am nächsten Tage wurden ben Leuten weitläufige Quartiere zugewiesen.

Deuil ist ein großes Dorf, etwa 3 Kilometer nordwestlich ber Forts von St. Denis und liegt am Südabhang bes Berges, welchen das Städtchen Montmorency frönt, stößt im Westen und Osten sast unmittelbar an die Nachbardörfer Enghien und Montmagny an und kehrt seine breite Südsront gegen die nördlich St. Denis sich erstreckende Ebene. Sine leichte Geländewelle in dieser aber entzieht es sast völlig der Ginsicht von den vorliegenden Festungswerken, der in der Mitte sich erhebende Kirchthurm aber bleibt weithin sichtbar. Ganz unsbekannt war ja Deuil unsern Mannschaften nicht, hatten sie doch schon Alle einige Tage und Nächte auf Borposten dort zugebracht. Damals hatten 2 Bataillone des 93. Regiments dort gelegen, heute aber waren dieselben abgezogen, um in Montmorency ein bei Weitem ansgenehmeres Unterkommen zu sinden. Nur das II. Bataillon des Anhaltisichen Regiments war zunächst auf Borposten zurückgeblieben.

Die Häuser sind meist klein und von einer großen Menge Weingärten umgeben, beren jeder vom anderen und vom Felde durch Feldsteinmauern geschieden ist. Villen und hübsche Landhäuser fanden sich viel weniger vor, als in den anderen bisher belegten Vororten von Paris. Ueberdies maren nicht wenige Saufer burch Granaten beschäbigt, viele Thuren und Fenster zertrummert und nur nothburftig wieber zusammengeflidt. Im Inneren ber Baufer mar es erschredenb Zwar hatten fich bie 93er, bie fo gut wie nichts an Möbeln und hausgeräth vorgefunden, einigermaßen wohnlich eingerichtet, aber naturgemäß auch manches ber fauer erworbenen Stude in ben neuen Stanbort mitgeben beißen. So waren benn bie Quartiere recht mangelhaft und boten einen traurigen Gegensatz zu benen, die man eben verlaffen hatte. Einwohner fanden sich in dem Dorfe so gut wie gar nicht vor. Sie waren langst mit bem größten Theil ihrer Sabe vor ihren eigenen Landsleuten, den Franktireurs und Moblots und den "bosen Prussiens" nach Paris und St. Denis geflüchtet, um bort bie Leiben ber Belagerung in vollem Umfange mitzumachen. Doch was half's; man richtete sich eben so gut ein, als es gehen wollte, und suchte in ber nächsten Zeit bas Fehlenbe nach Rräften zu erganzen. Als Lagerstätte aber mußten fast Alle mit Matragen oder Strob porlieb nehmen und schliefen meift völlig angekleibet und Anfangs nur mit ihren Mänteln bebectt, bas Bepad unmittelbar gur Sand.

Am anderen Morgen galt es zuerft Umschau zu halten und fich **37.** 11. 70. völlig über bas Dorf und feine Bertheibigungseinrichtungen ju unterrichten. In letterer Beziehung mar namentlich feit bem 11. Oftober, an welchem Tage Denil ber 7. Division überwiesen mar, viel geschehen. Der Ort war in ber That für bas IV. Armeekorps von großer Wichtigkeit, wenn die Frangosen einen Durchbruch nach ber unteren Dije versuchen wollten, ein Fall, ber zwar nicht sehr mahrscheinlich, aber boch immerhin möglich mar. Das Dorf vermittelte nicht nur ben festen Anschluß an die 1. Garbe - Infanterie - Division, beren Borposten bis Montmagny reichten, es lag auch bem etwa gegen Enghien und Epinai vorgehenden Gegner völlig in ber Flanke, mußte also ben ohnehin icon burch die Seine beeinträchtigten Aufmarich größerer feinblicher Maffen hinbern. Darum ichien es angemeffen, Deuil fortmahrend ftart befett zu halten, wenn auch die bort untergebrachten Truppen bem Gefchütfeuer bes Feinbes bauernb ausgesett maren. Ueberdies forberte bie Lage bicht vor Enghien und Montmorency und die baburch bem Feinde werbende Möglichkeit, sich unmittelbar vor ber Sauptvertheibigungestellung einzunisten, zur Besetzung bes Ortes auf. Deshalb war auch ber Befehl gegeben, bei einem feindlichen Angriff bas Dorf, wenn irgend möglich, zu behaupten und nur im äußersten Nothfalle in die auf ben boben von Enghien und Montmorency gelegene hauptvertheibigungestellung gurud ju geben.

> Dementsprechend waren auch die Sinrichtungen getroffen. Die Bertheibigungsstellung bes Regiments lehnte sich im rechten Winkel zu ber

übrigen Linie an bas Dorf Enghien an und wurde hier burch einen tiefen Laufgraben gebilbet, welcher an ber Subseite bes Weges von Enghien nach Deuil ausgehoben mar. Die Strafe von Mont= morency nach la Barre mar burch eine boppelte Barrifabe gesperrt. Bon biefer jog fich bie Bertheibigungslinie in leichtem Bogen um bie öftlichen Gehöfte von Deuil herum und folgte bann bem Subrande bes Dorfes, ber, wie erwähnt, meift burch ftarte Steinmauern abgefchloffen Diefelben maren mit einem fortlaufenben Schutenauftritt aus Käffern, Möbeln ober Erbaufschüttung und oben mit halbeingehauenen Schießicharten verfeben. Bon Beden eingeschloffene Barten befanben fich faft nur an ben nach Enghien zu gelegenen Gehöften. Bor biefen mar beshalb eine Brustwehr aus Erbe und Kaschinen errichtet, Die einen so ftarten Querschnitt hatte, bag fie felbst gegen bas Reuer aus Relbgeschüten und große Granatfplitter völlig Dedung gewährte. Bwischenmauern bagegen waren, um die freie Bewegung hinter ber Front nicht zu hindern, größtentheils niebergelegt. Sämmtliche Ausgänge nach Suben waren burch ftarte vertheibigungsfähige Barritaben gefperrt, boch jo, daß eine Berbindung nach Außen immerhin möglich war.

Im Borgelande maren bie Weinstöde als Annaberungshinderniffe fteben geblieben, die Obstbäume aber berart niebergeschlagen, baß fie einen fortlaufenben Berhau bilbeten, boch ohne bem Reinbe Schut gegen bas Feuer bes Bertheibigers zu gewähren. Ferner waren alle vor ber Bertheibigungelinie liegenden Säufer und Mauern niebergelegt, mit Ausnahme ber ichon früher ermähnten Mauer, hinter welcher bie Borpoftentompagnie aufgestellt mar. Gleich beim Ginruden wurde bie 2. Rom= pagnie und bann täglich wechselnd eine ber im Orte felbst liegenben Rompagnien zur Ortswache kommanbirt. Diefelbe stellte bei Tage eine Innenwache in Stärke von 1 Offizier. 2 Unteroffizieren, 1 Spielmann und 38 Mann, welche in einem Baufe am Ausgang nach la Barre untergebracht mar und fich burch einen Doppelposten an ber bier befindlichen Barritabe sicherte. Ein zweiter Doppelposten war etwa 400 Meter füböstlich bes ersten hinter einem stehen gelaffenen Mauerstück aufgestellt, von wo aus er bie Stellung ber Feldwache und Borposten-Rompagnie übersehen tonnte. Gine kleinere Wache stand am Ausgange nach Enghien. Sie mar nur 1 Unteroffizier, 9 Mann ftark und hatte einen Doppelposten an ber bortigen Barrifabe. Nachts wurden ihr noch 6 Mann zu Patrouillengangen beigegeben. Der übrige Theil ber Rompagnie mußte bei Tage stets alarmbereit sein und wurde von 8 Uhr Abends bis 8 Uhr Morgens in Alarmhäufern am Ausgange nach la Barre untergebracht. Bei einem feindlichen Angriff fiel ber Rompagnie bie Vertheibigung bes Abschnittes 1 zu - vom Ausgang nach la Barre an, etwa 250 Meter nach Often am Dorfrande entlang.

Bereits am Nachmittag bes 27. November löste bas I. Bataillon bie 93 er von Borposten ab. Die Borpostenstellung war im Allgemeinen biefelbe geblieben wie früher. Die Feldwache ftand an bemfelben fled wie bisber, ebenso die Unteroffiziervosten und die Borposten-Rompagnie. Lettere war aber jest noch burch einen Bug einer anderen Kompagnie verstärft, welcher ben Unteroffizierpoften im Gartenbauschen ftellte und ben westlichen Theil ber Mauer ju besethen hatte. Für biefe brei Buge waren inzwischen, burch die Mauer dem Anblid bes Feinbes völlig entjogen, brei Baraden gebaut und mit kleinen eifernen Defen verfeben. In dem Berbindungsgraben zwischen Feldwache und Borposten-Rompagnie standen jest bes Rachts 5 Doppelposten, so bag bier nöthigenfalls sofort 10 Gewehre in Thätigkeit treten konnten. Um übrigens bei besonderen Belegenheiten gelegentlich auch weiter schießen zu konnen, als bies mit bem fonst so vortrefflichen Bunbnabelgewehr möglich mar, waren ber Feldwache und Borposten-Kompagnie im Ganzen 25 Chassepotgewehre mit Batronen überwiesen, welche sich bauernd an Ort und Stelle befanden. Im Falle eines überlegenen Angriffs follte fich die Feldwache zur Borposten-Rompagnie und bann mit biefer zwischen Chevrette und Deuil hindurch nach bem Ausgang nach Enghien gurudziehen, um bemnachft wieber ben Anschluß an bas Bataillon ju gewinnen.

Der 2. Kompagnie bes Vorposten-Bataillons fiel bie Vertheibigung bes Abschnittes 2 zu. Sie war in nächster Nähe besselben, ebenfalls in Alarmhäusern untergebracht und sicherte sich burch einen Unteroffizier-posten an ber Barrikabe bes Mittelweges.

Die Kompagnie, welche ben Zug zur Verstärkung ber Vorposten-Kompagnie stellte, war in ben Alarmhäusern zwischen bem West- und Mittelwege nach Villetaneuse untergebracht, hatte ben Abschnitt 3 zwischen biesen beiben Wegen zu vertheibigen und sicherte sich in berselben Weise an ber Barrikade bes Westweges.

Die 4. Kompagnie endlich hatte ben Abschnitt 4 zu vertheidigen, von bem östlichen Wege nach Villetaneuse bis zum Wege nach Montsmagny. Sie wurde in Alarmhäusern an letterem Ausgange untergebracht, hatte Doppelposten an ben Barrikaben am Ostwege nach Villetaneuse und nach Montmagny und schob während ber Racht eine Feldwache von 1 Unteroffizier, 18 Mann zur Verbindung mit der Garbe auf Montmagny vor.

Bei Tage waren von allen Kompagnien mehrere Posten auf ben Böben der höchsten Häuser aufgestellt. Rachts aber und bei Rebel stand eine dichte Kette von Doppelposten an der ganzen Vertheibigungslinie. Außerdem war vom Divisions-Kommandeur angeordnet, daß in den letzten Stunden vor Tagesanbruch wiederholt Offizier-Patrouillen in das Vorgelände zu entsenden seien.

Die Borposten wurden abwechselnd von den Bataillonen der Brigade gestellt. Da aber unser II. Bataillon zur Bedeckung der Magazine und Lazarethe und abwechselnd ein Bataillon des Anhaltischen Regiments zur Bewachung des Hauptquartiers Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen in Margency abkommandirt war, wurde in der Regel noch ein Bataillon des 26. Regiments mit herangezogen. Die Bataillone zogen somit durchschnittlich jeden 5. Tag auf Vorposten, und zwar im Besonderen wie folgt:

|                   | Ro=<br>vember | Dezember                                         | Januar                                           |  |  |  |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| I.<br>Batałū.     | 27./28.       | 2./3. 6./7. 11./12. 16./17. 21./22. 24./25. 31./ | 1. 5./6. 10./11. 15./16, 19./20. 24./25. 28./29. |  |  |  |
| Zilj.≠<br>Batai∏. | 29./30.       | 4./5. 8./9. 13./14. 18./19. 23./24. 27./28.      | 2./3. 7./8, 12./13. 17./18. 21./22. 26./27.      |  |  |  |

Wenn ein nicht zum Regiment gehöriges Bataillon die Vorposten stellte, so sollte das Bataillon, welches die Ortswache gab, mit den drei anderen Rompagnien möglichst bald die Vertheidigungsabschnitte 2, 3 und 4 besehen, damit das fremde Bataillon alsdann in die Haupt-vertheidigungsstellung abritchen konnte. Das andere Bataillon des Regiments hatte sich bei einem Alarm in der Dorfstraße zu sammeln, um zu jeder Verwendung bereit zu sein.

Die beiben Bataillone waren also in jedem Falle allein auf ihre eigene Kraft angewiesen. Sine Artillerieunterstützung aber fanden sie von den auf dem Südahhang der Höhe von Montmorency angelegten Geschützeinschnitten her durch die Batterien der Division, welche von da aus das ganze Vorgelände dis zur Chausses Enghien—St. Denis beherrschten. So dilbete denn Deuil gewissermaßen eine Welt für sich; das letze Haus des Dorfes stand auf der Grenze, welche die 27er zwei volle Monate von der Außenwelt abschloß. Und so sind die ehrenvollsten sur l die anstrengenosten und schwersten, aber auch die ehrenvollsten sur Verlichen Geschützeuer preisgegeben, sest und Kraff gestanden hat, immer gesechtsbereit, immer auf Vorposten!

Die ersten Borposten wieber vor Paris verliefen ohne Zwischenfall, bas Wetter war leiblich, und die Ruhe der Nacht wurde nur durch mehrstündiges Geschützfeuer unterbrochen, welches von Süben herübertönte.

In ben nächsten Tagen wurden eine Reihe von Anordnungen getroffen, namentlich zur Erhaltung ber Gesundheit und zur Bermeibung unnützer Berluste. Die Mannschaften wurden so weitläufig als irgend möglich gelegt, und es wurde nach Kräften für die innere Ausstattung

Bereits am Nachmittag bes 27. November löfte bas I. Bataillon bie 93 er von Borpoften ab. Die Borpoftenstellung war im Allgemeinen biefelbe geblieben wie früher. Die Feldwache ftand an bemfelben fled wie bisher, ebenso die Unteroffizierposten und die Borposten-Rompagnie. Lettere mar aber jest noch burch einen Bug einer anderen Kompagnie verstärft, welcher ben Unteroffizierpoften im Gartenbauschen ftellte unb ben westlichen Theil ber Mauer zu besetzen hatte. Für biefe brei Buge waren inzwischen, burch bie Mauer bem Anblid bes Feinbes völlig entjogen, brei Baraden gebaut und mit fleinen eifernen Defen verfeben. In bem Berbindungsgraben zwischen Feldmache und Borpoften: Rompagnie ftanden jest bes nachts 5 Doppelpoften, fo bag bier nothigenfalls fofort 10 Gewehre in Thatiateit treten konnten. Um übrigens bei besonderen Belegenheiten gelegentlich auch weiter fciegen zu konnen, als bies mit bem fonft fo vortrefflichen Bundnadelgewehr möglich mar, maren ber Feldwache und Vorposten-Kompagnie im Ganzen 25 Chassepotgewehre mit Patronen überwiesen, welche sich bauernd an Ort und Stelle befanden. Im Falle eines überlegenen Angriffs follte fich die Feldwache zur Borpoften-Rompagnie und bann mit biefer zwischen Chevrette und Deuil hindurch nach bem Ausgang nach Enghien zurudziehen, um bemnächft wieber ben Anschluß an bas Bataillon zu gewinnen.

Der 2. Kompagnie bes Borposten-Bataillons fiel bie Bertheibigung bes Abschnittes 2 zu. Sie war in nächster Nähe besselben, ebenfalls in Alarmhäusern untergebracht und sicherte sich burch einen Unteroffizier-posten an ber Barrikabe bes Mittelweges.

Die Kompagnie, welche ben Zug zur Verstärfung ber Borposten-Kompagnie stellte, war in ben Alarmhäusern zwischen bem West- und Mittelwege nach Villetaneuse untergebracht, hatte ben Abschnitt 3 zwischen biesen beiben Wegen zu vertheibigen und sicherte sich in berselben Weise an ber Barrikabe bes Westweges.

Die 4. Kompagnie endlich hatte ben Abschnitt 4 zu vertheibigen, von bem östlichen Wege nach Villetaneuse bis zum Wege nach Montsmagny. Sie wurde in Alarmhäusern an letterem Ausgange untergebracht, hatte Doppelposten an ben Barrisaben am Oftwege nach Villetaneuse und nach Montmagny und schob während ber Racht eine Feldwache von 1 Unteroffizier, 18 Mann zur Verbindung mit der Garbe auf Montmagny vor.

Bei Tage waren von allen Kompagnien mehrere Posten auf ben Böben ber höchsten Häuser aufgestellt. Nachts aber und bei Nebel stand eine bichte Kette von Doppelposten an ber ganzen Vertheibigungslinie. Außerdem war vom Divisions-Kommandeur angeordnet, daß in den letzten Stunden vor Tagesandruch wiederholt Offizier-Patrouillen in das Vorgelände zu entsenden seien.

Ţ

Die Borposten wurden abwechselnd von den Bataillonen der Brigade gestellt. Da aber unser II. Bataillon zur Bedeckung der Magazine und Lazarethe und abwechselnd ein Bataillon des Anhaltischen Regiments zur Bewachung des Hauptquartiers Seiner Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Sachsen in Margency abkommandirt war, wurde in der Regel noch ein Bataillon des 26. Regiments mit herangezogen. Die Bataillone zogen somit durchschnittlich jeden 5. Tag auf Vorposten, und zwar im Besonderen wie folgt:

|                  | Ros<br>vember | Dezember                                         | Januar                                           |  |  |  |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|
| I.<br>Bataia.    | 27./28.       | 2./3. 6./7. 11./12. 16./17. 21./22. 24./25. 31./ | 1. 5./6. 10./11. 15./16. 19./20. 24./25. 28./29. |  |  |  |
| FU.=<br>Bataill. | 29./90.       | 4./5. 8./9. 13./14. 18./19. 28./24. 27./28.      | 2./3. 7./8, 12./13. 17./18. 91./22. 26./27.      |  |  |  |

Wenn ein nicht zum Regiment gehöriges Bataillon die Vorposten stellte, so sollte das Bataillon, welches die Ortswache gab, mit den drei anderen Kompagnien möglichst bald die Vertheidigungsabschnitte 2, 3 und 4 besehen, damit das fremde Bataillon alsdann in die Hauptvertheidigungsstellung abritchen konnte. Das andere Bataillon des Regiments hatte sich bei einem Alarm in der Dorfstraße zu sammeln, um zu jeder Verwendung bereit zu sein.

Die beiden Bataillone waren also in jedem Falle allein auf ihre eigene Kraft angewiesen. Sine Artillerieunterstützung aber fanden sie von den auf dem Südabhang der Höhe von Montmorency angelegten Geschützeinschnitten her durch die Batterien der Division, welche von da aus das ganze Vorgelände dis zur Chausses Enghien—St. Denis beherrschten. So bildete denn Deuil gewissermaßen eine Welt für sich; das letzte Haus des Dorfes stand auf der Grenze, welche die 27er zwei volle Monate von der Außenwelt abschlöß. Und so sind die Eage von Deuil die anstrengendsten und schwersten, aber auch die ehrenvollsten sas Regiment geworden, in denen es, Tag und Nacht schutzlos dem seindlichen Geschützseuer preisgegeben, sest und straff gestanden hat, immer gesechtsbereit, immer auf Vorposten!

Die ersten Borposten wieber vor Paris verliefen ohne Zwischenfall, bas Wetter war leiblich, und die Ruhe ber Nacht wurde nur durch mehrstündiges Geschützseuer unterbrochen, welches von Süben herübertönte.

In ben nächsten Tagen wurden eine Reihe von Anordnungen getroffen, namentlich zur Erhaltung ber Gesundheit und zur Bermeidung unnührer Berluste. Die Mannschaften wurden so weitläufig als irgend möglich gelegt, und es wurde nach Kräften für die innere Ausstattung gesorgt; so fuhren wiederholentlich die augenblicklich nicht anders verwendeten Wagen weit in das Land hinein, um Stroh und, soweit es möglich war, auch Hausgeräth herbeizuschaffen. Sine stehende Fürsorge der Bataillons-Rommandeure und Kompagnieführer war es auch, die Leute mit Brennholz zu versehen. Da mußte denn Manches mit verwendet werden, was eigentlich nicht dazu geschaffen war; Bäume wurden niedergeschlagen und Schuppen eingerissen und wanderten in den Schund der unersättlichen großen Kamine.

Mit größter Strenge wurde auf peinliche Sauberkeit gehalten, sowohl in den Bohnungen und nöthigen Nebenräumen, wie auch in den Gärten, Gösen und auf den Straßen. In der Mairie wurde ein Lazareth für Revierkranke eingerichtet und dauernd unter Aufsicht eines Arztes und Lazarethgehilsen gestellt. Bei einem etwaigen Gesecht hatte dasselbe als Verbandsplat zu dienen.

Für die Vorposten wurde stets eine doppelte Kasseeportion verausgabt, ober auch 1/12 Liter Schnaps für jeden Mann, letteres namentlich in der späteren besonders kalten Zeit. Auch wurden für die Vorposten und Ortswachen besondere gefütterte Postenmäntel hergestellt und dauernd auf den Wachen niedergelegt. Es waren in der Zeit der Abwesenheit des Regiments große Massen von Bekleidungsstücken vom Ersatz-Bataillon eingetrossen und harrten auf dem Bahnhose Gonesse ihrer Bestimmung. Bereits am 27. November holte sie der Regimentszahlmeister mit 14 Wagen von dort ab, und konnten nun die allerschlechtesten Stücke durch neue ersetzt und den Leuten Tuchhandschuhe, Kapotten und wollene Strümpse und Hemden verabsolgt werden.

So wurde nach Kräften für die Erhaltung der Gesundheit gesorgt und überdies durch häusige ärztliche Untersuchungen der körperliche Zustand der Leute eingehend überwacht. Und in der That blieb der Gesundheitszustand der Bataillone trot der vielen nachtheiligen Einflüsse, die sich täglich von Neuem geltend machten, dauernd verhältnißmäßig recht gut

Da ber Feind mit Geschütz- und Gewehrfeuer durchaus nicht sparsam war, mußte Alles vermieden werden, was seine Ausmerksamkeit erregen konnte. Abends wurden sämmtliche nach dem Feinde zu gelegenen Fenster, hinter welchen Licht brannte, sorgfältig verhängt. Anfangs hatten sich einzelne Leute verleiten lassen, auf die Dächer zu steigen, deren einige ihnen eine verlockend schöne Aussicht boten auf Paris, das Ziel aller Wünsche. Sobald sie sich aber zeigten, waren sie durch Geschütz- und Gewehrseuer darauf hingewiesen, daß das Naturschwärmen hier nicht gestattet sei. Namentlich waren auf dem Rirchendach in Villetaneuse immer eine Anzahl von Schützen bereit, welche solche Gelegenheit der nutzen, sich im Schießen auf weite Entsernungen zu üben. So wurde denn das Betreten der Dächer vom Regiments-Rommandeur streng vers

boten. Auch jedes unnöthige Geräusch mußte vermieden werden, alle Bagen innerhalb des Ortes durften daher nur Schritt fahren. Bei einem etwaigen Alarm mußten übrigens alle Fahrzeuge, mit Ausnahme der Medizin = und Patronenwagen, sofort das Dorf verlassen und dis nach dem Kreuzpunkt der Wege Wontmorency — St. Leu und Montlignon — Saubonne zurückfahren, woselbst sich jedesmal die Bagage der Division zu sammeln hatte.

Im Uebrigen wurde ber Dienst möglichst garnisonmäßig eingerichtet. Auch standen die Posten im Innern des Ortes mit ungeladenem Gewehr und präfentirten und schulterten das Gewehr stramm wie im tiefsten Frieden.

Seit dem 28. November murbe fast aus allen Forts lebhaft gefeuert. 28. 11. 70. Am 29. und 30. erfolgten bann eine Anzahl von kleineren und größeren Ausfällen fast auf allen Fronten von Paris, welche zu ben Gefechten von L'hay und am Mont-Megly, zur zweitägigen Schlacht von Billiers und zu bem Gefecht bei Epinai führten. Letteres Gefecht brachte auch für unser Regiment einige Stunden ber gespannteften Er-Immer heftiger murbe bas Geschützeuer am Morgen bes 30. Rovember auf allen Fronten, und fich mit dem Kanonendonner der Felbichlacht von Billiers mifchend, schließlich mahrhaft betäubend. Einzelne Schuffe waren gegen 11 Uhr ichon gar nicht mehr zu untericheiben, es war wie ein fortwährenbes Rollen von Gefcutjalven; auch gegen Chevrette, la Barre und Epinai richteten fich bie Granaten ber Feftungsgefcute. In hohem Bogen über Deuil hinaus aber flogen bie riefigen "Zuckerhüte", bie ber Keind nach Montmorency hinüber Gegen 12 Uhr Mittags ging die fichere Melbung ein, bag ber Feind bebeutenbe Truppenmassen zwischen St. Denis und Epinai sammele. Es war bie Brigabe Sanrion in Starte von 6 Bataillonen, welche, unterftütt burch eine schwimmenbe Batterie und mehrere Rußbatterien, sich zum Angriff vorbereitete. Jest wurde auch für unsere in Deuil stebenben Bataillone unmittelbare Gefechtsbereitschaft befohlen. Das Füsilier-Bataillon, welches sich auf Borposten befand, besetzte Abichnitt 2-4 ber Bertheibigungsstellung, die 4. Rompagnie, welche bie Ortswache hatte, bezog den Abschnitt 1, und die 10. Kompagnie nebst einem Zuge ber 9. harrte in vorberfter Linie mit Gewehr im Arm bes feinblichen Angriffs. Die brei anberen Kompagnien bes I. Bataillons aber nahmen ihre Refervestellung auf ber Dorfftrage ein.

Zwischen 2 und 3 Uhr brachen die seinblichen Bataillone zum Ansgriff gegen Epinai vor und drangen nach lebhaftem Widerstand der schwachen Besatzung von Often und Süden in das Dorf ein. Aber nicht lange sollten sie sich seines Besitzes erfreuen. Sieben Batterien des IV. Armeekorps überschütteten die Eingedrungenen und die dahinters v. d. Borne, Regiment Prinz Louis Ferdinand.

Digitized by Google

stehenden Reserven des Feindes mit einem Hagel von Geschossen, und frische Truppen der 8. Division gingen zum Angriff vor. Gleichzeitig stürmten von la Barre her die 1. und 2. Kompagnie des 26. Regiments heran und warfen gemeinsam mit jenen nach lebhastem Häuserstampf den Feind nach St. Den is zurück. Die auf der Höhe von Wont morency aufgefahrenen Batterien der 7. Division aber gaben ihm mit ihren Granaten hoch über De uil hinweg das Geleit, die ein den Festungswerten eiligst verschwand. Unser Regiment konnte nur einen unthätigen Zuschauer dieses kurzen und blutigen Kampfes abgeben.

1. 12. 70.

In der Racht zum 1. Dezember trat Frost ein, der Tag selbst verging ruhig. Mit um so größerer Heftigkeit aber entbrannte am 2. der Kanonendonner wieder im Südosten von Paris. Auch bei St. Denis sollten sich wieder seindliche Truppen sammeln, die Kompagnien bekamen Befehl, sich in den Quartieren jeden Augenblick zum Ausrücken bereit zu halten. Sin Ausfall aber erfolgte nicht. Mit um so gespannterer Erwartung aber lauschte Alles dem immer heftiger werdenden Schlachtendonner und harrte, als er gegen 5 Uhr schwieg, mit Unruhe der Rachrichten von der anderen Seite von Paris. Es war der zweite Tag von Villiers. Unter schweren Verlusten hatten Sachsen, Württemberger und Pommern alle Anstrengungen des Feindes, den eisernen King zu brechen und der Loire-Armee die Hand zu reichen, zu nichte gemacht. Am 4. Dezember zog der Feind die Vrücken siehen der Narne gegangenen Truppen zurück und brach die Brücken hinter sich ab. Die Deutschen aber nahmen ihre alten Stellungen wieder ein.

Die Loire-Armee, welche am 9. November bei Coulmiers bas I. bayerische Korps mit mehr als breifacher Ueberlegenheit zurückgebrangt und gur Aufgabe von Orleans genothigt hatte, mar von ber nunmehr herbeigeeilten zweiten Armee und der Armeeabtheilung des Großherzogs von Medlenburg bei Beaune la Rolande, Loigny und Orleans geichlagen und nach Guben und Weften gurudgeworfen worben. Die erfte Armee aber hatte ichon am 27. November ben Sieg von Amiens erfochten. Go maren benn alle Anstrengungen gur Befreiung von Baris von Außen her und von Innen hinaus gescheitert. Und wenn auch unser Regiment an ben letten enticheibenben Gefechten und Schlachten teinen thätigen Antheil genommen, fo hatte es boch jederzeit feine Schuldigkeit in vollem Mage gethan und namentlich burch seine unablässige Thätigfeit an ber Epte vielleicht größeren Rampfen erfolgreich vorgebeugt. So konnte es benn ben Dank seines Ronigs, welchen Er am 6. Dezember ber gangen Armee aussprach, auch für fich mit frobem Stolze hinnehmen. Der Schluffat jener Königlichen Worte aber murbe Jebem ein neuer Sporn, fortzufahren in treuer Pflichterfüllung und "diefelbe Anspannung aller Kräfte zu bethätigen, welchen wir unfere bisberigen großen Erfolge verbanken, bis wir einen ehrenvollen Fricben erringen, ber würdig ber großen Opfer ift, die an Blut und Leben gebracht worben."

Die nächsten Tage verliefen im Allgemeinen ruhig. Da ber Feinb in letter Zeit mehrfach gepanzerte Gifenbahnwagen in den Rampf gebracht hatte, wurden die Gisenbahnen so nabe als möglich an den feindlichen Stellungen burch herausbiegen ber Schienen unfahrbar gemacht. Am 3. Dezember fiel etwas Regen, sonst war bas Wetter im Allgemeinen talt und hell; die Sandwerker arbeiteten fleißig an Stiefeln und Befleibung, und die Kompagnien exerzirten, soweit sie nicht burch Vorpostenund Wachtbienft in Anspruch genommen wurden. Auch für die innere Einrichtung ber häuser, sowie Ausstattung ber Stragen und Plate murbe nach Rräften geforgt. Wo im Innern bes Ortes ein Boften ftanb, hatte er ein geräumiges Schilberhaus, welches in ben preußischen Farben prangte. Alle Straßen waren mit Namen bezeichnet. Da gab es einen "Breiten Weg", eine "Königs-", fpater "Raiferftraße", eine "Rommanbanten-", eine "Aronpring Albertstraße" und andere mehr. Die Baracen ber Felbwachen und die Alarmhäuser wurden mit der Zeit durch manchmal wirklich kunftlerisch ausgeführte Rreibezeichnungen, Ereigniffe aus bem Rriege barftellend, gefchmuckt; auch manch berber Wit hatte bilbliche Darftellung gefunden. Da waren ferner Lefezimmer entstanden, nicht nur für die Offiziere, sondern auch für die Mannschaften, in welchen Reitungen und illustrirte Hefte ausgelegt wurden, welche die Feldpost in reichlicher Angahl zuführte. Und wer etwa in feinem Quartier noch von den Bewohnern zurudgelaffene Bucher vorfand, stellte auch diefe freigebigst zur Verfügung. Da bie Mannschaften überdies barauf angewiesen waren, fich quartierweise ihr Effen selbst zuzubereiten, fanden sie genügende Befchäftigung und hatten im Allgemeinen nicht über Langeweile zu flagen. Am 6. herrschte bichter Nebel. Um so größere Aufmerksamkeit war ge= 6. 12. 70. boten; bas II. Bataillon 26. Regiments hatte an biefem Tage bie Borposten por unferer Front und war eifrigst bemüht, mit ben Augen seiner Batrouillen ben Rebel zu burchbringen. Gegen 1 Uhr Nachmittags fandte es die Melbung, daß fich feindliche Truppen bei Billetaneufe su versammeln schienen. Das Regiment wurde sofort alarmirt und befette bie Bertheibigungestellung, bas Füsilier Bataillon in erfter Linie, bas I. bahinter am Ausgang nach Montmagny. Gegen 2 Uhr brachen in der That einzelne Abtheilungen, Mobilgarden und Franktireurs, aus Billetaneuse gegen die Borposten vor, murben aber von ber Feldwache und einem zweiten Zuge mit leichter Mühe in wenigen Minuten zurudgewiesen. Da nachher Alles ruhig blieb, fo konnten auch unfere Bataillone um 3 Uhr wieder in die Quartiere entlassen werden, bas I. aber bezog zwei Stunden fpater bie Borpoften, welche ohne Zwischenfall verliefen.

Digitized by Google

In ber Racht vom 7. jum 8. Dezember trat ziemlich ftarter Schneefall ein, ber Schnee blieb bei talter Luft mehrere Tage lang in einer Bobe von wenigstens 4 Centimetern liegen. Die Baraden ber Borpoften wurben in biefer Zeit soweit als irgend möglich mit Erbe bebedt und von ben Seiten mit Erbe beworfen, um ihnen mehr Biberftanbefähigkeit zu verleihen gegen die immer empfindlicher werbende Ralte sowohl, wie auch gegen feinbliche Sprengftude. Bahrend bas Füfilier-Bataillon auf \*. 12. 70. Borposten war, trafen am Nachmittage bes 8. Dezember einige Ueberläufer bei ber Feldwache ein und theilten mit, daß fur bie Racht wieber ein Ausfall aus St. Denis geplant sei und Truppen bort versammelt würden. Die Bataillone mußten sich alarmbereit halten, doch blieb Alles ruhig. Bielleicht hatten fich jene Ueberläufer burch ihre Radricht nur ben Anspruch auf eine möglichst aute Behandlung und por Allem auf einige fräftige Nahrungsmittel erwerben wollen. Ueberlaufer waren ichon in jener Zeit keine feltene Erscheinung, von folden erhielt man auch bie Mittheilung, bag bie bamals üblichen blanten Regenmantel ber Difiziere weithin ertennbar feien, und murbe beshalb bas Tragen berfelben moglichft eingeschränkt.

Auch andere Unbewaffnete zeigten sich gelegentlich vor ber Front und wurden, so lange fie fich harmlos und friedlich verhielten, mit vielleicht etwas übertriebener Gutmüthigkeit von ben Borposten gebulbet. So lange es die Witterung noch erlaubte, traten häufig Soldaten und Civilisten, auch Weiber und Kinder aus bem Befestigungsgürtel heraus, um die vorliegenden Felder abzuernten und namentlich die noch in der Erbe rubenben Rartoffeln auszugraben. Sett bot fich unseren erstaunten Leuten ein anderes Schauspiel. Schlittschuhläufer benutten bas Gis, welches fich auf bem überschwemmten Lande gebilbet hatte, um Angefichts unferer Borpoften diesem eblen Sport zu hulbigen. Gin Divisionsbefehl aber machte biefem Veranügen boch ein Ende und wurde burch einige bingefandte Chaffepotkugeln in nicht mifzuverstehender Beife übermittelt. Bon erhöhten Bunkten, namentlich vom Rirchthurm in Montmorency aus, tonnte man auch die frangösischen Truppen fleißig ererziren feben. Namentlich bei Drancy befand fich ein größerer Uebungsplag. Ramen fie aber mit ihren Exerzirübungen gelegentlich hinaus und in bie Rabe unferer Borpoften, fo murbe ihnen ein beutliches "Bis hier ber und nicht weiter" zugerufen. Sonft follte von unserer Seite möglichft wenig geschoffen werben, ba jeder Schuß, welcher von den beutschen Borpoften fiel, gleich ein hundertfaches Echo aus ben Werken von Baris hervorrief.

Kälte und Schnee, unterbrochen von einem kurzen Thauwetter, brachten in ben nächsten Tagen eine empfindliche Glätte auf allen Straßen hervor, so daß schleunigst sämmtliche Pferbe geschärft und nach Kräften Sand und Asch gestreut werben mußten. Auch wurden jetzt für jedes Batailon

125 wollene Decken ausgegeben, die in erster Linie bei den Vorposten Verwendung sinden sollten. Da die geringe Zahl aber bei Weitem nicht ausreichte, halfen sich die beiden Bataillone stets mit ihrem gesammten Vorrath gegenseitig aus, ebenso wurden 50 ganz besonders warm gefütterte Mäntel für die Außenposten empfangen und dauernd den Feldswachen und Unteroffizierposten überwiesen.

Glücklicherweise hielt die Kälte zunächst noch nicht lange an, in der Nacht vom 11. zum 12. schlug das Wetter um, es sing an zu regnen, 12. 12. 70. und die nächsten Tage brachten das schönste Thauwetter mit allen seinen Leiden und Freuden. Der Schnee verschwand, an seine Stelle traten Schmut und Schlamm und machten den Ausenthalt in den Laufgräben erst recht ungemüthlich. Auch an den Befestigungsarbeiten von Deuil hinterließ das Thauwetter seine Spuren. So wurden denn in dieser Zeit täglich starke Arbeitskommandos gestellt, um die Stellungen wieder herzustellen und noch weiter zu verstärken. Bald verschwanden alle aus Möbeln, Tonnen und Brettern hergestellten Schützenauftritte und wurden durch solche von Erde ersetzt; ja es machte sich im Laufe der Zeit eine gewisse vornehme Gediegenheit aller Vertheidigungseinrichtungen geltend. Immer mehr gewann Deuil die Sigenschaften einer kleinen Festung, und konnte seine Besatung auch einem Angriff von mehrsacher Uebermacht aetrost entgeansehen.

Die Befestigung von Deuil gewann aber gerade jest um so mehr an Bebeutung, als ber lang gehegte Plan, Paris durch einen artillerisstischen Angriff zu bezwingen, mehr und mehr seiner Berwirklichung entsegenging. Der Hauptangriff sollte allerdings gegen die Sübfront ersfolgen, ein Rebenangriff aber hatte auch von Norden und schließlich von Often her gegen den Mont Avron stattzusinden. Die letzen Bochen waren dazu benutzt worden, einen Theil der erforderlichen Geschütze, Munition und sonstigen Materials herbeizuschaffen. Jest begann nun auch die Infanterie in Thätigkeit zu treten, die Bataillone, welche nicht auf Wache und Vorposten waren, mußten zahlreiche Arbeiter stellen, um Faschinen, Schanzlörbe, Hürden u. a. Material anzusertigen. Es traf dies aber weniger unsere Bataillone, da diese immer zur Vertheidigung ihres wichtigen Postens bereit gehalten werden mußten, als die in zweiter Linie liegenden anderen Regimenter der Division.

Die Verpstegung war nach wie vor recht gut und reichlich, nur mit ber Abwechselung sah es übel aus. Der Speisezettel ber Truppen wies häufig Erbswurft und immer wieder Hammelsleisch auf, in dessen Bereitung die Leute und namentlich die Offiziere und ihre Kochgehilsen bald eine große Fertigkeit erlangten und es immer wieder in anderem Kleide auf der Kompagnietasel erscheinen ließen. Meist aßen die Offiziere kompagnieweise zusammen. Die Annehmlichkeit eines gemeinsamen Mittags.

tisches, wie er sich in vielen der weiter rückwärts gelegenen Orte einrichten ließ, mußte man in dem öden Deuil unter den Kanonen der Festung entbehren. Giner der Offiziere der Kompagnie oder beim Stade der Arzt nahm sich der Berpstegung an und wußte mit Hise der zu den Magazinen sahrenden Unterofsziere und Leute das "Diner" immer noch angenehm genug zu gestalten. In Montmorency waren inzwischen viele Einwohner zurückgesehrt, auf das Beste behandelt worden und hatten allmälig Vertrauen zu ihren ungebetenen Gästen besommen. Sie nahmen ihre gewohnten Beschäftigungen wieder auf und erschienen zweimal wöchentlich auf dem Markte, wo ihre Lebensmittel reißenden Absat sanden und mit mehr als fürstlichen Preisen bezahlt wurden. So sanden dem die Lieutenants auch hier Gelegenheit, ihre jest auf täglich einen Thaler erhöhte Feldzulage in nütlicher Beise unterzubringen.

Alle Zeit gut und billig aber blieb ber Wein, immer neue große Lager fanden sich und wurden in Berwaltung genommen, damit Jeder sein Theil und Keiner mehr erhielt, als ihm gut that, auch Cigarren wurden noch häusig geliefert und auch bei der täglich besser werdenden Berbindung den Einzelnen und auch den Bataillonen in größeren Massen aus der Heimath zugesandt.

Jeben Sonntag fand in der Kirche zu Montmorency evangelischer und katholischer Gottesbienst statt, zu welchem stets auch Mannschaften bes Regiments hingeführt wurden, allerdings selten mehr als gleichzeitig 100, da schließlich auch in dieser Beziehung die Sicherheit des Ortes in erster Linie zu berücksichtigen war.

Nach wie vor sanden des Morgens um 6 oder um 6½ Uhr die bewaffneten Appells statt. Sämmtliche Offiziere mußten stets dabei zugegen sein, die Leute aber waren angewiesen, vorher ihren Kaffee getrunken zu haben, da man nie wissen konnte, was sich an den Appell vielleicht noch Alles anschließen konnte. Des Morgens und ebenso bei Nebel, der jett häusig die ganze Segend in undurchdringlichen Schleier hüllte, gingen nach wie vor Offizier- und Unteroffizier-Patrouillen in das Borgesände und achteten aufmerksam auf jedes verdächtige Geräusch. Am 17. 12. 70. frühen Morgen des 17. Dezember war es besonders dunkel. In Folge dessen gelangte eine Batrouille der 1. Kompagnie versehentlich ganz nahe an einen seindlichen Posten heran und rief sofort ein lebhaftes Feuer desselben und der heraneilenden Berstärkung hervor. Mußketier Strahl erhielt hierbei einen leichten Schuß gegen den rechten Oberschenkel.

In ben nächsten Tagen trafen wieber eine Menge von wollenen Sachen beim Regiment ein, so daß jeder einzelne Mann ein neues wollenes hemb und die meisten auch wollene Strümpfe erhalten konnten. Es war auch Zeit, denn seit dem 21. wurde es wieder kalt. Mit dem Umschlag der Witterung schien auch wieder mehr Leben in die Franzosen zu

kommen. In ben letten drei Wochen seit ihren überall zurückgewiesenen Ausfällen hatten sie sich im Allgemeinen barauf beschränkt, mehr ober weniger häusig Granaten in die Umgegend zu werfen, von denen gelegentslich auch etliche auf die Arbeiter an den Bertheidigungseinrichtungen abgesehen waren und in deren Nähe landeten, ohne Schaden anzurichten. Auch zwei Kanonenboote näherten sich am 18. auf der Seine dem Dorfe Epinai und wurden durch das Schnellseuer der dort stehenden 26 er zurückgewiesen. Am 21. Dezember aber machten sie wieder einen größeren 21. 12. 70. Ausfall, er galt der Garbe in le Bourget.

Um 8 Uhr Morgens begann als Vorspiel aus allen Forts ein heftiges Geschützfeuer. Das auf Borposten befindliche Füsilier-Bataillon bes 26. Regiments melbete, daß fich ber Feind in großen Maffen verfammele und ftarte Schütenlinien von St. Denis gegen Deuil im Borgeben wären. Die Bataillone wurden fofort alarmirt und befesten ihre Stellungen, bas Füsilier-Bataillon in erster Linie, bahinter bas I. auf ber Dorfftrage. Gin Angriff aber erfolgte auch biesmal nicht, ber Keind begnügte sich hier, unsere Aufmerksamkeit zu erregen, und sandte bann einen Sagel von Granaten nach bem Mont Bingon öftlich von Montmagny und ber Sobe von Montmorency hinüber. Deuil ichlugen minbeftens 15 Granaten ein und platten auf bem harten Boben fast fammtlich. Gin gutiges Geschick bewahrte auch heute unfere Rompagnien por Verlusten. Nur dem Unteroffizier Stolze, 10. Rompagnie, murbe burch ein Sprengftud ber an bas Kaschinenmeffer gehängte Belm fortgeriffen und zertrummert. Er fonnte fich ihn nur noch als ein toftbares Andenten aufbewahren. Ginzelne Saufer und Mauern aber wurden übel zugerichtet.

Um  $12^{1/2}$  Uhr wurden die Leute wieder entlassen und gingen trot der immer noch hier und dort einschlagenden Granaten ihren häuslichen Verrichtungen nach, denn mit dem sonst üblichen Vormittagsexerziren war es für heute vorbei, nur die 12. Kompagnie blieb noch für alle Fälle versammelt.

Anders war es bei le Bourget. Hier war der Feind schon um 7 Uhr früh in großen Massen in das nur von 5 Kompagnien besetzte Dorf von Norden her eingedrungen und konnte erst in langem und heftigem Häuserkampf von frischen Truppen zwischen 2 und 3 Uhr Nachsmittags wieder in seine verschanzten Stellungen zurückgeworfen werden.

Bon beiden Seiten eilten die Nachbarn den bedrängten Truppen zu Hilfe, 4 Bataillone der 13. Brigade rückten schon bald nach Mittag auf Pont Iblon, an der Straße von Paris über le Bourget auf Lille ab. Um 2 Uhr Nachmittags folgten dann anderthalb Bataillone des Anhaltischen Regiments und etwas später auch unser Füsilier-Bataillon. Inzwischen kam aber die Nachricht, daß die Garde den Kampf

schon selbst entschieden habe. Die Bataillone erhielten in Folge besien Befehl zur Umkehr, unsere Füsiliere waren nur bis Montmorency gelangt, hatten also nur einen kleinen Spaziergang gemacht, der nach dem langen Stehen in der Kälte ganz angenehm gewesen wäre, wenn ihn nicht die Franzosen mit ihren Granaten begleitet hätten. Um 4½ Uhr traf das Bataillon wohlbehalten in Deuil wieder ein. Das I. Bataillon aber bezog die Borposten.

Die nächsten Tage brachten scharfe Kälte. Bei starkem Bind jant das Quecksilber im Thermometer am 24. Dezember bis auf 12 Grad unter Rull und konnte sich lange nicht entschließen, wieder an den Gefrierpunkt heranzusteigen. Dennoch erwies sich die feindliche Artillerie auf den Wällen ziemlich thätig, am 22. Vormittags und am Rachmittage 23. 12. 70. des 23. von 4 dis 7 Uhr wurde heftig kanonirt, auch eine schwimmende Batterie hatte sich am 21. bei Epinai gezeigt und war von der Korpsartillerie beschossen worden.

Der abermalige Mißerfolg bei le Bourget schien die Franzosen nur zu neuem Borgehen zu reizen. Sie schienen jest einen förmlichen Angriff auf das Dorf eröffnen zu wollen und ließen auf 800 Meter ihm gegenüber durch zahlreiche Arbeitsträfte neue Infanterie-Stellungen aushbeben. Doch deutscherseits hatte man ein wachsames Auge auf diese Borgänge, und am frühen Morgen des 24. wurden die 13. Brigade und die Korpsartillerie versammelt, um der Garde zu Hise zu eilen. Die 93 er und ein Theil der Artillerie aber rückten bereits um 6 Uhr früh nach Gonesse ab, um sofort zur Hand zu sein. Unsere 4. Kompagnie wurde in Folge dessen nach Mont morency herangezogen, um hier die Wachen zu übernehmen. Da aber Alles ruhig blieb, kehrten die Truppen Mittags wieder in die Quartiere zurück und auch die 4. Kompagnie rückte in Deuil wieder ein.

24. 12. 70. So nahte der Heilige Abend vor dem Weihnachtssest. Für so Manchen war es das erste Mal, daß er ihn nicht daheim seiern konnte im Vaterhause, und viele Andere, die Frau und Kind zu Hause gelassen hatten, dachten wehnuthsvoll der Ihren, mit denen sie in dieser weihe vollen Stunde so oft fröhlich beisammen gewesen und sich des Jubels ihrer Kinder erfreut hatten. Aber geseiert wurde das Fest auch hier im öden und kalten Deuil, in den Baracken und Laufgräben der Vorposten und unter dem auch heute nicht ganz verstummenden sernen Donner der schweren Geschüße. Und in der Heimath hatte man der Lieben im sernen Frankreich auch nicht vergessen. Die Feldpost hatte wahrhaft Erstaunliches geleistet, und nur derzenige, welcher die Berge von Packeten gesehen, welche täglich auch nur für ein einziges Bataillon eingingen, kann sich einen Begriff von der Größe des Packetpost-Verkehrs für die deutsche Armee machen. Auch zahlreiche Liebesgaben waren gerade jeht wieder

beim Regiment eingetroffen und gelangten am Weihnachtsfeste zur Bertheilung. Besonders willsommen waren wollene Strümpfe, deren jedes Bataillon allein 625 Paar empfing, und andere Sachen, wie auch Tabak und Cigarren, von denen ein Raucher bekanntlich nie zu viel haben kann.

Segen Abend erhielt das I. Bataillon plötlich Befehl, auf Vorposten zu ziehen. Da es erst am 22. abgelöst war, hatte wohl Niemand an diese Möglichkeit gedacht. Die 93 er, welche an der Reihe waren, waren den ganzen Tag marschirt und sollten nun wenigstens am Abend Ruhe haben. So mußten die allerseits vorbereiteten Weihnachtsseiern bei diesem Bataillon auf den nächsten Abend verschoben werden. Aber dennoch erinnerten auf den Feldwachen und Unteroffizierposten wie in den Wachtbaracken und Alarmhäusern überall wenigstens grüne Tannensweige an das heilige und fröhliche Fest.

In den Quartieren aber vereinigten sich die Offiziere und Leute zugund korporalschaftsweise, um sich an den stattlichen Christbäumen zu erfreuen, die im schönsten Lichterglanz erstrahlten, und zahlreiche kleine Geschenke — nütlicher und heiterer Art — in Empfang zu nehmen. Auch Borgesetzte wurden von ihren Untergebeuen mit großartigen, schwerwiegenden Geschenken bedacht. Oberst v. Pressentin und Major Schramm sanden neben ihren Weihnachtstischen als echt soldatische Gabe zwei riesige "Zuckerhüte", Granaten allerschwersten Kalibers, welche nicht krepirt und von den Musketieren heimlich entladen und unter manchem derben Wigwort an Ort und Stelle geschafft waren.

Auch die Offiziere fanden sich, nachdem sie mit den Mannschaften gefeiert hatten, in kleinen Kreisen zusammen, um den Abend unter hellstrahlenden Seltannen aus dem Park von Enghien bei einem Glase kräftigen Punsches in fröhlicher Gemeinschaft zu beschließen. Dumpf dröhnten hin und wieder von Osten her einige Kanonenschüsse herüber und mahnten daran, wo man sich befände. Auch die Vorposten des Geiligen Abends und in den Feiertagen verliesen ruhig. Am 1. Feierstage gingen starke Abordnungen des Füsilier-Bataillons und am 2. Feierstage solche des I. Bataillons nach Montmorenen zur Kirche, wo Feldprediger Matthes in beredten, zu herzen gehenden Worten der weihevollen Feststimmung Ausdruck gab.

Mit lautem Jubel wurde am 27. Dezember ber Kanonendonner bes 27. 12. 70. grüßt, welcher vernehmlich von Often herüberschallte und anzeigte, daß nunmehr die Zeit des Wartens vorüber war und der langersehnte artilleristische Angriff gegen Paris begonnen hatte. Er galt zunächst dem Mont Avron, welchen der Feind armirt und von dem aus er die deutschen Stellungen an der Marne sehr belästigt und namentlich in die Schlachten von Villiers eingegriffen hatte. Schon unmittelbar nach diesen Schlachten hatte die Maas-Armee den Auftrag erhalten, alle

Borbereitungen für ben Angriff auf ben Mont Avron ju treffen. Raftlos war gearbeitet worben, felbft bie ftrenge Ralte tonnte feinen Bergug bringen, am 27. Dezember überraschte man ben Feind mit Granaten aus 76 fcmeren Gefcuten. Der Feind antwortete fogleich fehr lebhaft, fowieg aber icon am 28. vollständig und beeilte fic, ben Mont Apron mit allen Geschützen ganglich zu verlassen. Am nächsten Tage bereits murbe er von sachsischen Truppen in Befit genommen. So mar benn ein erfter iconer Erfolg ber Beschießung bereits nach 24 Stunden eingetreten, und in freudiger Erwartung faben Alle bem weiteren Fortgang bes artilleristischen Angriffs entgegen. Bisber war bas Regiment noch nicht felbst baran betheiligt, aber balb follte auch bie Norbfront in Thatigkeit treten. Die letten Tage bes großen Jahres 1870 gingen ohne besonderen Zwischenfall vorüber, nur am 29. folugen einmal wieber brei fomere Granaten in bie Garten von Deuil ein, ohne Schaben zu thun. Bermuthlich galten fie wieber ben gablreichen Leuten, welche an ber weiteren Berftärfung ber "Festung" Deuil atbeiteten und sich hierbei mehr als nöthig bemerkbar gemacht hatten.

Im Offiziertorps waren im Laufe ber letten Monate wieber einige Beränderungen eingetreten, weniger freilich als bei vielen anderen Regimentern, hatte es boch auch verhältnismäßig nur wenige Berlufte ju beflagen gehabt. Ende November maren ber Saurtmann v. Wigleben und Premier-Lieutenant v. Bradel geheilt gurudgefehrt und hatten bie 7. Rompagnie, bezüglich bie Geschäfte als Regiments - Abjutant wieber In bemfelben Monat waren ber Portepee-Fahnrich übernommen. v. Gerlach zum Second-Lieutenant und die Bice-Feldwebel Aue, Colberg, Bermuth, Sittig und Badermann zu Second-Lieutenants ber Reserve befördert worden. Durch Allerhöchste Rabinetsorbre vom 26. Dezember wurde ber Hauptmann Selmuth bem 66. Regiment aggregirt und zum Abjutanten der 6. Infanterie-Division ernannt. An seiner Stelle übernahm ber Lieutenant Beper bie Führung ber 10. Rompagnie, am 1. Januar aber gab er fie an ben inzwischen vom II. Bataillon eingetroffenen Lieutenant v. Dobbeler ab. Seit feinem Gintritt in die Armee hatte Selmuth mehr als 16 Sahre bem Regiment angehört, bei Dunchengrat und Roniggrat mit Auszeichnung in feinen Reihen gefochten und fich ben Rothen Ablerorden IV. Klaffe mit Schwertern erfämpft. Dann hatte er mit Begeifterung gur Feber geariffen und die Thaten bes Regiments im Kriege 1866 in einer schwungvollen Geschichte niebergelegt. Und 1870 war es ihm vergönnt gewesen, biefe Gefdichte mit bem Gabel in ber Fauft in glanzenbster Beife auf bem Felbe von Beaumont weiterzuführen. Berglich freuten fich bie Rameraden ber Auszeichnung, welche ihm burch feine Ernennung ju

Theil geworben, aber nur ungern sahen sie ihn aus dem Kreise des Regiments scheiden. Sein Name aber wird fortleben, so lange es ein Infanterie Regiment Nr. 27 giebt. Wenige Wochen vorher hatte Seine Majestät der König von Bayern die Gnade gehabt, ihm das Ritterkreuz II. Klasse des Militärverdienstordens zu verleihen. Gleichzeitig hatten auch zwei Feldwebel und ein Musketier bayerische Chrenzeichen erhalten.

Auch eine Anzahl Eiserner Kreuze waren in letzter Zeit wieber an Offiziere und Mannschaften verliehen worben. Endlich waren nicht weniger als 36 Unteroffiziere, frühere Einjährig = Freiwillige, zu Vice= Feldwebeln der Reserve ernannt worden.

Die letzten Stunden des alten Jahres brachten die Offiziere des 81. 12. 70. Füfilier-Bataillons in fröhlicher Bereinigung zu und begrüßten den Ansbruch des neuen Jahres beim dampfenden Punsch. Das I. Bataillon aber traf wieder wie am Heiligen Abend das Geschick, auf Vorposten zu ziehen. Auch hier, zum Theil unter freiem, wunderschönem Sternenshimmel und bei eisiger Kälte, warf wohl ein Jeder einen Rückblick auf das soeben zur Rüste gegangene große Jahr 1870. Und mit welchem frohen Stolz konnte man darauf zurückschauen.

Der feinbliche Uebermuth war durch Niederlagen ohne Gleichen gebemüthigt, die kaiserlichen Heere saßen gefangen in den Festungen Deutschlands, die Heere der Republik waren überall — im Felde und vor Paris — durch glänzende Siege zurückgewiesen, zahlreiche Festungen und unendlich viel Kriegsmaterial waren in Händen der Deutschen, und Paris war sester eingeschlossen denn je. Der artilleristische Angriff gegen die einst so stolze Hauptstadt hatte begonnen, und wohl konnte man hoffen, daß er, thatkräftigst fortgesetzt, in absehdarer Zeit den trotzigen Widerstand brechen würde.

Beredten Ausdruck aber fanden alle Wünsche und Hoffnungen in 1. 1. 71. bem Armeebefehl, mit welchem Seine Königliche Hoheit ber Kronprinz von Sachsen die Truppen zu diesem bebeutungsvollen Jahreswechsel bes grüßte und beglückwünschte:

"Zum Beginn bes neuen Jahres fage ich ben Herren Korps-Kommandeuren, Generalen, Offizieren, Aerzten und Beamten, sowie allen Unteroffizieren und Mannschaften ber mir unterstellten Truppen meinen herzlichen Gruß, meinen aufrichtigen Dank.

Solbaten ber Maas-Armee! Laßt uns gemeinsam vorwärts ichreiten auf ber Bahn ber Pflicht und Ehre, die Ihr zu Anfang des Feldzuges in unaufhaltsamem Siegeslauf durcheilt, seit drei Monaten hier vor Paris in eine Wahlstatt gleicher ausgezeichneter Solbatenstugenden gewandelt.

Das hochfte Ziel bes Sieges ift uns nabe! Gott ber herr belfe uns, biefes Ziel zu erreichen.

Hauptquartier Margency, am 1. Januar 1871.

(gez.) Albert, Herzog zu Sachsen."

Auch alle anderen Borgesetten sprachen ihre Glückwünsche zum neuen Jahre diesmal besonders herzlich aus. Gine große Freude aber wurde dem Regiment bei dieser Gelegenheit zu Theil, der Brigade-Rommandeur General v. 3 nch linsti, sein hochverehrter Regiments-Kommandeur aus dem Feldzug von 1866 und der folgenden Friedenszeit, wurde mit dem Eisernen Kreuz I. Klasse ausgezeichnet.

Am Bormittage bes Neujahrstages vereinigte ein feierlicher Gottesbienft in Montmorency wieder Abordnungen ber gangen Division.

An ben nachsten Tagen war es immer noch empfindlich falt, gang 4. 1. 71. besonders am 4. Januar, bann aber fing es allmälig an, milber ju werben, und am 7. trat Thauwetter ein. Den Truppentheilen bes Armeetorps brachte biefe Reit infofern einige Abwechselung, als bie Rompagnien veranlaßt wurden, häufige Uebungsmärsche und Gesechtsübungen zu machen, einerseits um die Leute wieder an das Marschiren ju gewöhnen, andererfeits aber auch aus Gefundheitsrudfichten. Freube wurde ber Befehl von Offizieren und Mannschaften begrußt, fam man boch wieber einmal wenigstens auf einige Stunden hinaus aus jenen engen Grenzen, welche Biele feit 5 Bochen nicht überfchritten hatten. Aus Deuil burfte immer nur eine Rompagnie bes vorpostenfreien Bataillons abwesend sein; bamit aber wenigstens zwei täglich hinausruden konnten, trat eine Kompagnie um 7 Uhr früh, eine zweite um 1 Uhr Nachmittage ihren militärischen Spaziergang an. Bahrend ber anderen Tage murbe tuchtig exergirt, auch ein anderer Dienstzweig, ber lange geruht hatte, wurde wieder aufgenommen. Täglich marschirten bie Spielleute, mit Ausnahme eines Horniften von jeder Kompagnie, nach bem Bart von Montmorency, um bort ihren fünftlerischen Leistungen nachzugeben.

Der Feind verhielt sich um St. Denis völlig ruhig, auch sonst war wenig von ihm zu hören. Um so eifriger aber war man beutscherfeits thätig, um nun ben artilleristischen Angriff auch auf den anderen 5. 1. 71. Fronten zu beginnen. Am 5. Januar um 8½ Uhr früh begann die Beschießung, gegen Mittag standen 98 beutsche Geschütze im Feuer, und schon am ersten Tage gelang es ihnen, die Forts Issu und Banves satt gänzlich zum Schweigen zu bringen. Bereits an diesem Tage waren einzelne 15 Centimeter-Granaten nach Paris selbst hineingesandt worden, später wurden es ihrer mehr. Mit athemloser Spannung lausche man

auch in Deuil dem deutlich herüberschallenden Kanonendonner und begrüßte mit hoher Freude den Armeebefehl vom 6., welcher diesen gunftigen Erfolg fämmtlichen Truppen zur Kenntniß brachte.

Die Beschießung ber seinblichen Hauptstadt machte sich nun auch im Norden fühlbar. Die Franzosen begannen sich mehr und mehr auf die einfache Vertheidigung zu beschränken und fingen an, ihre Truppen aus den befonders gefährdeten Punkten zurückzuziehen. Zunächst wurde am 6. Januar das Dorf Villetaneuse von ihnen geräumt und sofort von einigen Kompagnien der 1. Garde-Division in Besitz genommen, gegen Paris verschanzt und dauernd in Besitz gehalten. Deuil war somit bereits einen unangenehmen Nachbarn los, der Unterossizier-Posten, welcher disher zur Verbindung mit Montmagny diente, wurde nun ebenfalls entsprechend weiter vorgeschoben. Schloß Villetaneuse aber blieb noch vom Feinde besetzt.

Tags barauf tam die Mittheilung, daß durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 5. Januar der Premier-Lieutenant v. Seydlitzum Hauptmann und Kompagnie-Chef, der Lieutenant v. Dobbeler zum PremierLieutenant und der Fähnrich v. Brixen zum Second-Lieutenant befördert
seien. Wenige Tage später verließ der Lieutenant v. Diringshofen
den Kreis der Kameraden, um als Abjutant zur 41. Infanterie-Brigade
zu treten.

Die nächsten Tage verliefen wieder ohne jeden Zwischenfall. Die Kriegstagebücher verzeichnen nur eine Reihe von Uedungsmärschen, berichten den Fortgang der Beschießung im Süden von Paris, deren Kanonendonner mehr oder weniger stark zu hören ist, zeitweise des starken Rebels wegen auch völlig schweigt. Endlich werden wiederholentlich alle verwendbaren Wagen auf Pontoise und weit darüber hinaus fortzeschick, um neues Lagerstroh für die Leute herbei zu holen. Auch die Beschäffung von Brennholz macht immer größere Schwierigkeiten und oft weite Entsendungen und das fernere Abbrechen für die Kompagnien entzbehrlicher Gebäude nothwendig.

Der 13. Januar endlich brachte ben Beginn einer neuen lebhafteren 18. 1. 71. Zeit. Das Füsilier-Bataillon befand sich am Morgen bieses Tages auf Borposten, als von der Garde die Benachrichtigung einging, daß die Besatzung des Schlosses Villetaneuse um 1/8 Kompagnie Franktireurs verstärkt sei, welche ihr Thatendurst herausgeführt habe, um die ganze Gegend zu beunruhigen. Es wurde daher allgemein erhöhte Bachsamskeit dringend empsohlen. Wenn ja auch jene Baterlandsbefreier nicht vielen Schaden anrichten konnten, so konnten sie doch unter Umständen dem Einzelnen gefährlich werden. Der Tag aber verlief völlig ruhig, und ohne Zwischenfall ersolgte die Ablösung.

Um 10 Uhr Abends vernahm man von jenseits her einige Horn-

fignale und eine halbe Stunde später lebhaftes Geschützeuer vom Fort de l'Est und Aubervilliers her, dem sich dalb darauf ein nicht minder heftiges Gewehrseuer beigesellte. Es war kein Zweisel, der Feind hatte mit starken Kräften einen neuen — den letzen Ausfall gegen le Bourget — unternommen. Oberst v. Pressent in ließ sofort beide Bataillone alarmiren und hielt sie auf der Dorstraße zum Abmarsch bereit. Noch zweimal schwoll das Gewehrseuer zu einem Schnellseuer von größter Heftigkeit an. Um  $12^{1}$  uhr aber ward es still, die in le Bourget stehenden Truppen der Garde hatten drei heftige seindliche Angrisse zurückgewiesen. Jetzt konnten auch unsere Bataillone entlassen werden und die unterbrochene Nachtruhe fortsetzen.

- 14. 1. 71. Am nächsten Tage begann nun auch im Norden der Bau der Batterien. Mit diesem Augenblick wurden die Bosten auf der ganzen Linie derartig vermehrt, daß ein Durchschleichen auch für den sindigsten Spion ein Ding der Unmöglichkeit wurde, auch die Bauplätze wurden völlig abgesperrt, kein Unbesugter durste sich in ihrer Nähe sehen lassen. Unsere Lieutenants und Mannschaften aber wußten es ganz genau, wo die Batterien hinkamen, und was dazu gehörte, um sie fertig zu stellen. Täglich stellte jedes Bataillon 100 Mann zum Bau derselben, auch der Sonntag machte darin kaum einen Unterschied. So lesen wir im Kriegs-
- 15. 1. 71. tagebuch bes I. Bataillons am Sonntag, ben 15. Januar: "Die 1. Kompagnie kommt Mittags von Wache. Vormittags giebt bas Bataillon 5 Unteroffiziere, 60 Mann zum Batteriebau und 1 Offizier, 50 Mann Kirchgänger. Um 5 Uhr kommt bas Bataillon auf Vorposten und zwar die 2. Kompagnie und ein Zug der 3. vorne. Kalte Luft!"

Das Wetter war in biefer Zeit ziemlich launisch, Kälte, Rebel, Regen, Thau und Schnee wechselten in schnellster Folge mit einander ab. Im Allgemeinen aber war der Boden ziemlich hart gefroren und machte das Ausschachten recht beschwerlich. Die Arbeitszeit dauerte oft 8 bis 10 Stunden, so eilte denn ein Jeder, wenn er wieder nach Hauser Zeit wieder verlassen, auf seine Lagerstelle, die er oft schon nach kurzer Zeit wieder verlassen mußte, um noch in zweiter Linie auf Vorposten zu ziehen.

Den Vorposten aber wurde immer von Reuem erhöhte Ausmerksamkeit empfohlen. Nach dem Ausfall am 13. gegen die Garde und einem
ebenso mißglückten Unternehmen am 14. gegen das XII. Armeeforps war
es wohl anzunehmen, daß der Feind auch einmal sein Heil beim IV. Armeekorps versuchen würde, zumal es ihm doch auf die Dauer nicht entgehen
konnte, daß auf den Höhen von Enghien und Montmorency etwas
Besonderes im Werke sei. Das Geschützseuer aus St. Denis wurde
jett auch wieder ziemlich lebhaft, ohne indessen besonderen Schaden zu
thun. Um aber den Bau unserer Batterien vor jeder Störung durch

::

Š

ì

 $\epsilon$ 

t

į.

seinbliche Infanterie zu sichern, wurde angeordnet, daß von jest an die vordere Bertheidigungslinie auf das Aeußerste gehalten werden solle, und daß sich schon bei einem Angriff auf Epinai oder Deuil die Divisionen von dem nicht angegriffenen Flügel her gegenseitig zu unterstüßen hätten. Während des Bombardements aber sollten die Truppen dem seinblichen Artillerieseuer möglichst entzogen werden, und wurden daher in den Kellern bombensichere Unterkunftsräume hergestellt. Der unmittelbar unter der Schußlinie der Batterie 29 auf der Höhe von Montmorency gelegene östliche Theil von Deuil wurde völlig geräumt, das I. Bataillon schob sich in dem westlichen Theil engerzusammen, während das Füsilier-Bataillon nunmehr die Mitte des Dorfes belegte.

So nahte ber 18. Januar, ber Geburtstag bes preußischen König= 18. 1. 71. thums, ber Tag, welcher ausersehen war, um in bem Spiegeljaale bes Schloffes zu Berfailles unter bem Donner ber hunderte von schweren Beiduten bas beutsche Raiserthum wieber aufzurichten, fraftiger als je zuvor und für immer mit bem Hohenzollernhause verbunden. Baris liegenden Truppen sandten Bertreter, um Zeuge zu fein bei ber Arönung bes Werkes, zu beffen Gelingen auch fie ihr Scherflein — Treue und Tapferkeit — beigetragen hatten. Bom Regiment murbe ber Sauptmann v. Werber abgeordnet, und immer wieder mußte er in ben folgenden Tagen ergählen von ber großartigen ergreifenden Zeier, von bem ersten Hoch auf ben beutschen Raiser aus bem Sause Hohenzollern und von der Proflamation, die der deutsche Reichstanzler verlefen mit ihrem herrlichen Schlußfat: "Uns aber und Unferen Nachfolgern an ber Raiserkrone wolle Gott verleihen, allzeit Mehrer des Deutschen Reiches ju fein, nicht an friegerischen Groberungen, sonbern an ben Gutern und Baben bes Friedens auf bem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Gefittung!"

Den Truppen aber wurde das von Seschlecht zu Seschlecht heiß herbeigefehnte Ereigniß durch folgenden Armeebefehl kundgethan:

"Mit dem heutigen für Mich und Mein Haus denkwürdigen Tage nehme Ich im Sinverständniß mit allen deutschen Fürsten und unter Zustimmung aller deutschen Bölker neben der von Mir von Gottes Gnaden ererbten Stellung des Königs von Preußen auch die eines deutschen Kaisers an.

Eure Tapferkeit und Ausdauer in diesem Kriege, für welche Ich Such wiederholt Meine vollste Anerkennung ausspreche, hat das Werk ber inneren Einigung Deutschlands beschleunigt, ein Erfolg, den Ihr mit Eurem Blute und mit Ginsehung Eures Lebens erkämpft habt.

Seib stets eingebenk, daß der Sinn für Ehre, treue Kameradschaft, Tapferkeit und Gehorsam eine Armee groß und siegreich macht, erhaltet Euch biefen Sinn, bann wird bas Baterland immer wie heute mit Stolz auf Guch bliden und Ihr werbet immer fein flacker Arm fein.

Sauptquartier Berfailles, ben 18. Januar 1871.

gez. Bilhelm."

Am nächsten Morgen beim Appell wurden den Kompagnien die Königlichen Worte vorgelesen, und weithin verkundet ihr brausendes Hurrah, wie sie dieselben aufgenommen.

Der 19. Januar brachte ben letten großen Ausfall. 90 000 Mann 19. 1. 71. rudten in ber Fruhe bes Morgens gegen bie Stellungen bes V. Armeetorps vor. Es war wiederum ein Tag, an welchem die Luft erzitterte unter ben fortwährenben Ranonenschlägen ber Beschießung im Suben und Often, unter benen bes in Blip und Dampf gehüllten Mont Balerien, unter bem rollenben Getofe ber Relbidlacht. Rachbem die Morgennebel gefunken, war es hell und klar, und von den Soben von Montmorency und Montmagny fonnte man beutlich hinüber feben auf bas großartige blutige Schauspiel. Bom IV. Armeekorps kamen nur 4 Batterien ber Korpsartillerie gur Berwendung. Gie beschoffen aus einer Stellung von Chatou aus bie bichten feinblichen Daffen auf bem anderen Seine-Ufer mit großer Wirfung. Mit bem Ginbruch ber Dunkelheit wurde es ftiller und ftiller, auch biefe lette verzweifelte Anftrengung mar vergebens gemesen.

An bemselben Tage wurde die französische Nordarmee zum vierten Wale — bei St. Quentin — geschlagen und in die Festungen im Norden zurückgeworsen. Die zweite Armee hatte nach achttägigen Kämpsen am 12. Januar le Mans genommen und verfolgte die Armee Chancy's nach Laval, an der Lisaine hatte General v. Werder alle Angrisse der Ost-Armee zurückgewiesen und folgte ihr auf Besançon, während gleichzeitig der General v. Manteufsel von der oberen Seine her im Anmarsch war, um ihr den Rückzug auf Lyon zu verlegen.

So verkundeten die Befehle des Kronprinzen von Sachsen seiner Armee in diesen Tagen Sieg auf Sieg, und mit immer gesteigerter Unsgeduld sah man dem Augenblick entgegen, in welchem auch die Geschütze auf der Nordfront von Paris mit bröhnender Stimme das hoffentlich lette entschende Wort sprechen wurden.

Im Laufe bes 19. schon wurden die Batterien bei Ormeffon, la Barre und auf der hohe von Montmorency') fertig gestellt, und in der folgenden Racht follten die Geschütze eingefahren werden. Zuvor aber galt es, für einen genügenden Schutz berselben zu forgen,

<sup>1) 32, 31, 30</sup> unb 29.

und wurden beshalb die Borposten auf dem rechten Flügel des Armeekorps erheblich verstärkt. Die 13. Brigade hatte vom 19. an nur noch Ormesson und la Barre zu besetzen, die 14. Brigade aber ihren rechten Flügel dis Chevrette auszubehnen.

Als das I. Bataillon am 19. Abends die Borposten bezog, hatte es baher folgende Stellungen einzunehmen:

Die 1. Kompagnie kam nach Chevrette und wurde mit zwei Zügen in einem großen Keller untergebracht, während der dritte Zug, zur unmittelbaren Bebeckung der Batterie Nr. 30 bestimmt, in einer dicht rechts neben derfelben neu erbauten Baracke untergebracht wurde.

Die 4. Kompagnie nahm Stellung zwischen Chevrette und ber früheren Vorpostenkompagnie. Ein Zug wurde bei Tage in einem großen Gebäube von Chevrette untergebracht und nahm bei Nacht Stellung bicht links neben der Batterie Nr. 30 ebenfalls zu ihrem besonderen Schutze. Die beiden anderen Züge fanden in neu erbauten Baracken hinter der Mauer in der Nähe des Gartenhäuschens ein Unterkommen-

Die 3. Kompagnie bezog die frühere Borpostenstellung in der bisherigen Weise, mährend die 2. Kompagnie als Piket in den Alarmhäusern am Ausgange nach Montmagny untergebracht wurde.

Die bisherige Wachtsompagnie und noch eine zweite Kompagnie bes betreffenden Bataillons endlich wurden nunmehr auch während des ganzen Tages in den Alarmhäusern am Ausgang nach Chevrette untergebracht, so daß jetzt im Ganzen 6 Kompagnien dauernd auf Vorposten waren, von denen die beiden zuletzt angeführten stets von der Besatung von De uil gestellt wurden.

Eine sehr dichte Kette von Doppelposten zog sich vor der ganzen Front des Bataillons hin und hatte rechts engen Anschluß an die Posten der 13. Brigade, links an die der 1. Garde-Division. Außerdem wurde während der Nacht ein reger Patrouillengang nach vorn unterhalten, und wiederholt hatten Offiziere die Führung der Patrouillen zu übernehmen.

Die erste Nacht in der neuen Vorpostenstellung verlief ohne Zwischensfall, ebenso der darauffolgende Tag. An diesem, dem 20. Januar, tras 20. 1. 71. abermals ein Transport von Ersatmannschaften unter Führung des Vice-Feldwebels Rabe beim Regiment ein. Dem I. Bataillon wurden 1 Unteroffizier, 110 Mann, dem II. Bataillon 6 Unteroffiziere, 72 Mann und dem Füsilier-Bataillon 4 Unteroffiziere, 104 Mann zugetheilt. Die Bataillone kamen dadurch annähernd wieder auf die volle Kriegsstärke, was unter den jetzigen schwierigen Verhältnissen besonders angenehm war. Am ersten Tage wurden die Rekruten allerdings beim Beziehen der Vorsposten noch in Deuil zurückgelassen.

Digitized by Google

1

:

i

Im Laufe bes 20. Januar wurden nun auch die anderen Batterien ber Nordfront bei le Bourget, Stains, Pierrefitte und Montsmagny') fertig gestellt und während der Nacht völlig armirt. Am 1. 1. Morgen des 21. standen 69 Geschütze schußbereit in ihren Stellungen und harrten des Signals zum Beginn der Beschießung. Aber auch die gesammte Infanterie, vor Allem unsere Bataillone in Deuil, standen alarmbereit mit dem Gewehr in der Hand, um jeder feindlichen Unternehmung sofort entgegentreten zu können.

Laut und dumpf verkundete die Thurmuhr auf der Kathebrale von St. Denis die neunte Stunde, da blitte es hell auf der Höhe von Montsmagny auf, ein mächtiger Donner folgte, und die erste 15 Centimeters Granate fauste hinüber nach St. Denis, begleitet von den Augen und dem jubelnden Hurrah vieler Tausende von deutschen Soldaten. Es war das Zeichen zum Beginn des Feuers auf der ganzen Front, und in wenigen Minuten spiecen 69 Geschütze aus 11 Batterien vom Morees Bach dis zur Seine Tod und Verderben über St. Denis und seine Festungswerfe.

Zwanzig Minuten blieb drüben Alles still, man sah nur die Posten eiligst ihre Stellungen verlassen und die schützenden Laufgräben aufsuchen. Dann aber ward es auch auf den Wällen von St. De nis lebendig, und in hobem Bogen freuzten sich deutsche und französische Granaten über den Köpfen der trot der gefährdeten Lage freudig aufathmenden Besatung von Deuil. "Endlich, nach mehr als viermonatlichem harren begann der Ansang vom Ende." Laut verfündete das Krachen der häuser in St. De nis die verheerende Wirkung, und mächtige Feuerfäulen stiegen empor und blieben sichtbar dis weit in die Nacht hinein.

Mit Ginbruch ber Dunkelheit nahm bas Feuer mehr und mehr an Heftigkeit ab, ohne jeboch gang ju verstummen.

Am Abend bes 21. war unfer Füstlier-Bataillon auf Vorposten gezogen und entfaltete während der ganzen Nacht unablässig die größte Thätigkeit. Jahlreiche Offizier- und Unteroffizier-Patrouillen durchstreisten das Vorgelände. Sine besonders starke Patrouille unter dem Vice-Feldwebel Schön dorn der 9. Kompagnie begleitete der Hauptmann v. Preen, welcher die Stellung an der Gartenmauer inne hatte, persönlich. Sie fand alle disher vom Feinde besetzten Stellungen völlig verlassen; gewandt sich vorschleichend, erreichte sie das Fabrisgehöst le Tems perdu und setzte sich hier fest. Sinige Leute gelangten dis auf allernächste Sntsernung an das Fort la Briche heran und stellten somit fest, daß sich kein Franzose mehr außerhalb der Festungswerke besand. Hauptmann v. Preen beließ die Patrouille in le Tems perdu und sandte dem Vorpostenstommandeur Oberst v. Rauch baupt sofort Weldung von der gemachten

<sup>1)</sup> Mr. 23, 24, 25, 26, 27 und 28.

Entbeckung. Oberst v. Rauchhaupt befahl, die Patrouille noch vor Tagesanbruch zurückzuziehen, und benachrichtigte die Garde-Füsiliere in Montmagny von dem Ergebniß jener Erkundung. Dieselben hatten bereits mit Beginn der Nacht bas ebenfalls geräumte Schloß Ville taneuse befetzt und nahmen nun auch le Tems perdu und die nahe-liegenden Laufgräben in Besitz.

Mit spannender Ungeduld sah man dem Beginn des neuen Tages entgegen. Aber dichter Rebel hüllte Alles in einen undurchdringlichen Schleier und machte eine Fortsetzung des Feuers vor der Hand zur Unmöglichkeit. Erst am Nachmittag konnte die Beschießung wieder aufgenommen werden. Noch antworteten Double Couronne und Fort de l'Est mit heftigem, aber erfolglosem Feuer. Unsere Vorposten und die Besatzung von Deuil wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Am Nachmittage wurde mit dem Bau einer neuen Baracke für die Vorpostenkompagnie dei Chevrette begonnen, und sanden hierbei die vom Ersatz-Vataillon eingetrossenen Rekruten ihre erste kriegerische Verwendung unter den im Bogen über sie hinwegsausenden Granaten.

An den beiden nächsten Tagen wurde das Artilleriefeuer mit gesteigerter Lebhaftigkeit fortgesett und zwar jest von 80 Geschützen, benn 2 Batterien nörblich le Bourget maren neu hinzugetreten. Die feindliche Artillerie wehrte fich nur noch fcmach. Fort la Briche verftummte völlig, die beiben anderen Forts von St. Denis gaben nur noch zeitweise Salven ab. In der Stadt aber brachen wiederholt bedeutende Brande aus. Die feindliche Artillerie mar im Wefentlichen übermältigt, und icon am 23. konnte bas weitere Borichieben mehrerer Batterien eingeleitet werben. Am 24. Mittags erhielt ber Lieutenant v. Sommer= 24. 1. 71. feld Befehl, mit 4 Unteroffizieren, 48 Mann bes Füsilier-Bataillons die Barritaben am Ausgange nach Montmagny fortzuräumen, ba bie Batterien in ber barauf folgenben nacht vorgelegt werben follten. Es wurden beshalb auch am Abend bes 24. die Borpoften bebeutenb vorgeschoben und verstärft, und nahm unfer I. Bataillon als Borpoftengroß am Bahnhof von Epinai Stellung, mahrend bas I. Bataillon 26. Regiments bis über le Tems perbu-Schloß Billetaneufe binausgeben follte.

Schließlich verzögerte sich aber ber Bau ber neuen Batterie noch um 24 Stunden, und erhielt das I. Bataillon gegen 9 Uhr Befehl, für bieses Mal die alte Borpostenstellung wieder einzunehmen.

Am Abend des 25. aber wurden die neuen Vorposten nun endgültig 25. 1. 71. weiter vorgeschoben und mußte in Folge dessen das I. Bataillon noch so lange in der alten Stellung stehen bleiben, dis es die Mittheilung erhielt, daß die neue Vorpostenlinie sich ohne Zwischenfall eingenistet hatte. Das Füsilier-Bataillon aber stellte von den beiben nicht auf Vorposten

Digitized by Google

befindlichen Kompagnien 4 Offiziere, 11 Unteroffiziere, 200 Mann zum Bau der Batterien 38 — zwischen Pierrefitte und Schloß Billes taneuse — und 39 — 350 Meter westlich des letzteren. Hier arbeiteten also unsere Füsiliere in einer Entsernung von weniger als 1400 Metern vom Fort la Brich e Anfangs völlig ungedeckt, dafür aber um so emsiger 26. 1. 71. und in lautloser Stille. Am folgenden Morgen bereits eröffneten die Batterie Nr. 39 und zwei in derselben Nacht bei Stains erbaute Batterien ihr Feuer mit vorzüglichster Wirkung.

Um 7 Uhr Abends kam das Füsilier-Bataillon auf Borposten, und zwar diesmal nach Schloß Villetaneuse, welches Tags zuvor vom Garbekorps an das IV. Armeekorps überwiesen worden war. Der Laufgraben, welcher le Tems perdu, Schloß Villetaneuse und Roulin de Stains verbindet, war sofort nach der Bestgnahme dieser Stellungen durch Rompagnien der Garbe umgewendet worden und diente nun der vordersten deutschen Linie als kräftiger Stützunkt der Vertheidigung. Die 10. und 12. Rompagnie standen während der ganzen eisig kalten Nacht mit Gewehr in der Hand ausgeschwärmt in diesem Laufgraben, erstere zwischen le Tems perdu und dem Schloß, letztere südöstlich von diesem dis zur Sisendahn, an der sie Fühlung mit einer Gardeskompagnie hatte. Die beiden anderen Rompagnien des Bataillons hielten Schloß Villetaneuse besetzt

Zur nächsten Unterstützung waren seit bem 25. Abends abwechselnd zwei Kompagnien in Alarmhäusern unmittelbar an der Kirche von Montmagny untergebracht, seit bem 26. Mittags unsere 4. Kompagnie und eine Kompagnie 93 er.

Am Nachmittag besselben Tages aber traf hier unser II. Bataillon ein. Die beiben anderen Kompagnien konnten baher am Abend um 9 Uhr nach Deuil, bezüglich Montmorency zurücklehren.

Das II. Bataillon hatte, seitbem es vom Regiment getrennt war, eine ungleich ruhigere Zeit burchlebt, als die beiden anderen Bataillone. Es war, wie erwähnt, mit dem Stad der 5. und 6. Kompagnie in St. Leu, mit den beiden anderen Kompagnien in Saubonne untergebracht und hatte mehrere andere Orte mit kleineren Abtheilungen besetzt gehabt. Es standen in Vontoise

Lieutenant v. Bodelberg mit 5 Unteroffiz., 70 M. ber 5. Komp., in Le Pleffis-Boucharb 1 20 - 7. in Goneffe Lt. Hiltrop mit 5 - 85 - 7. Der Dienst bestand hauptsächlich in Stellung zahlreicher Wachen und Arbeiter zum Schutz und zur Verwaltung ber Magazine und Lazarethe, außerbem burchstreiften kleinere und größere Patrouillen die Umgegend, um jede feinbselige Kundgebung gleich im Keime unterdrücken zu können.

ή

ù

ä

3

Nehrsach wurden auch größere Abtheilungen auf weitere Entfernung entsendet, um Lebens- und Futtermittel beizutreiben. Am 5. Dezember ging die Nachricht ein, daß von Beauvais her eine größere feindliche Abtheilung — man sprach von 11 000 Mann — im Anmarsch sei. Das Bataillon wurde daher die ganze Nacht über gesechtsbereit gehalten, auch vorübergehend durch zwei nach Taverny entsandte Kompagnien des 93. Regiments verstärkt, ein Angriff aber erfolgte nicht, und die weithin entsandten Patrouillen fanden die ganze Gegend vom Feinde frei. Die Berstärkung konnte daher schon am nächsten Tage nach Margency zurücksehren.

Am 15. Januar wurden die Kommandos in Gonesse, Pontoise und Plessis-Bouchard in derselben Stärke von Abtheilungen der 8. und 6. Kompagnie abgelöst. Im Uebrigen hielten die Kompagnien sleißig Exerziren, Uebungsmärsche und Gesechtsübungen ab und lauschten gespannt auf den oft laut und vernehmlich von Paris herüber schallenden Kanonendonner, in welchen sich manchmal, auch für ihr Ohr deutlich ertennbar, rollendes Kleingewehrseuer mischte. So vergingen volle 2 Monate in angestrengter Thätigkeit und größter Sinsörmigkeit. Mit um so größerer Freude begrüßten Offiziere und Mannschaften den am Abend des 25. Januar eintressenden Besehl, am nächsten Morgen zur Einsschließungsarmee vor Paris zurüczukehren.

Nachdem am Vormittag die zur Ablösung bestimmten Kompagnien bes 56. Landwehr-Regiments, Stappentruppen der ersten Armee, eingetroffen waren, sammelte sich das Bataillon in Margency und trat von hier aus über Graulay den Marsch nach Montmagny an. Es sollte somit dem Bataillon noch beschieden sein, einen kleinen Sinblick in die Verhältnisse zu thun, unter denen die Regimentskameraden zwei Monate gelebt und gelitten hatten und sich dann mit ihnen an den lang ersehnten Früchten ihrer Anstrengungen und Pflichterfüllung zu erfreuen.

Montmagny hatte bisher nur ben äußersten Borposten ber 1. GarbeDivision zum Aufenthalt gedient und war gänzlich von seinen Einwohnern verlassen, arg zerschossen und bis auf die Lagerstätten jeglichen Hausgeräths baar. Jest erhielt es die erste ständige Besatung, unser II. Bataillon, die 1. und 2. Feldpionier-, die 2. Festungspionier-Rompagnie und einen Theil einer sächsischen Schanzzeugkolonne. Major v. Slupecki, welcher ungefähr wußte, was das Bataillon zu erwarten hatte, hatte wenigstens nach Kräften Borsorge getrossen, um gleich dem dringenbsten Mangel abzuhelsen. So führten denn etliche Wagen einer Fuhrparkskolonne dem Bataillon Stroh und die nöthigsten Hausgeräthe aus Pontoise und den verlassenen Ortschaften nach. Einige schwere Granaten aus Double Couronne biesen das Bataillon in seinem neuen

ŧ

Heim herzlich willtommen und schienen ihm heiße Tage in diesen Trummers haufen zu verheißen.

In lebhafter Folge fausten bie Granaten aus 74 schweren beutschen Gefcuben hinüber nach St. Denis, beffen lobernbe Flammen jum sternenklaren himmel emporfolugen, fowacher und fowacher antwortete ber Feind. Als aber die Glocke auf dem Thurm der Kathebrale von St. Denis die Mitternachtsftunde verfündete, schwieg bas Feuer. Roch einmal brach sich bas Echo bes Kanonenbonners an ben Mauern und 27. 1. 71. Ballen, bann ward es ftill, und tiefes Schweigen verbreitete fich ringsumber. Man hatte sich an ben ununterbrochenen garm bes fortwährenden Geschützeuers berart gewöhnt, daß diese plötliche Rube beinahe unbeim-Roch magte man kaum an eine Kapitulation zu benken, lich wirkte. man glaubte höchstens, daß eine Baffenruhe eingetreten sei, und fanb biefe Vermuthung bald bestätigt durch ben Befehl, daß auch ben Borposten jedes eigenmächtige Schießen verboten sei. Doch follte bie Bachfamileit in keiner Beife nachlaffen und jebe bewaffnete Annäherung bes Feindes fraftiaft gurudgewiesen werben.

Um 6 Uhr Morgens sibernahm die 9. Kompagnie die Besatung der Laufgräben, die 11. blieb im Schloß Villetaneuse, die 10. und 12. wurden im Sübende des Dorfes Villetaneuse in Alarmhäusern untergebracht; gegen Mittag vertauschten die 9. und 11. Kompagnie ihre Rollen, um 6 Uhr Abends aber erfolgte die Ablösung durch das II. Bataillon. Es war also auch diesem vergönnt, noch einmal vor Paris — dem endlich bezwungenen — auf Vorposten zu ziehen. Die Nacht verlief völlig ruhig, nach Tagesanbruch aber näherten sich unbewaffnete Soldaten, Frauen und Kinder von St. Denis her den Laufgräben, erzählten, daß Alles vorüber sei, und überdrachten auch eine Zeitung aus Paris, in der die provisorische Regierung den Abschluß eines Waffenstillstandes verkündete.

Die Bataillone, welche nicht auf Vorposten waren, stellten am 27. und 28. noch jedesmal 200 Mann zum Erbauen neuer Batterien, damit, falls die Verhandlungen nicht zum Ziele führten, die Beschießung sosort aus nächster Näbe fortgesetzt werden konnte. Auch die Franzosen sah man gegensiber eifrigst ihre zerschossenne Schanzen wieder ausbessern.

Nicht allen Offizieren bes Regiments follte es vergönnt sein, das Ende der Belagerung noch vor Paris mit erleben zu dürsen Jusolge eines beim Generalkommando eingegangenen Allerhöchsten Besehls ordnete dasselbe am 27. Januar an, daß eine Anzahl Offiziere des Armeekorps zu den Besahungs-Bataillonen des IX. Armeekorps abkommandirt und sich sosort dorthin begeben sollten. Bom Regiment traf die Lieutenants v. Som merfeld und Menzel dieses wenig beneidenswerthe Schicksal. Am 27. schon solgten ihnen vier andere Offiziere nach Deutschland. Die Premier-Lieutenants Lindemann und Bahr, die Second-Lieutenants

Rummel und Schwetschke, sowie die Vice-Feldwebel Gräser und v. Riebuhr wurden zum Ersah-Bataillon versetzt. An ihre Stelle traten zum modilen Regiment über die Premier-Lieutenants Jaesrich und Stolze und die Second-Lieutenants v. Stoephasius und v. Heeringen. War es diesen nicht vergönnt gewesen, Gesahren und Ruhm mit den Regiments-Rameraden zu theilen, so sollten sie wenigstens für einige Zeit der Annehmlichkeit des Aufenthalts in Frankreich theilhaftig werden. Vorläufig übernahm der Lieutenant v. Carlowit die Führung der 1., Lieutenant Peper die der 5. Rompagnie, Lieutenant Bennecke wurde zum Abjutanten des II. Bataillons ernannt.

Roch einmal bezog am 28. Abends 6 Uhr bas I. Bataillon bie Borposten, um 2 Uhr Nachmittags aber wurde es ganz unerwartet burch bas I. Bataillon bes 66. Regiments abgelöst, erhielt Befehl, bie in Deuil zurückgelassenen Tornister zu holen und bann sofort nach St. Denis hineinzurücken.

Im Laufe bes 28. waren bie seit mehreren Tagen schwebenben Bershandlungen zum Abschlusse gekommen. Es sollten

- 1. fammtliche Forts von Paris sofort von den Franzosen geräumt und an die deutsche Armee übergeben und
  - 2. bie hauptumwallung von Baris abgeruftet merben;
- 3. die ganze Besatungsarmee von Paris, Linien, Mobilgarben und Marinetruppen, mit Ausnahme von 12000 Mann, welche zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung dringend nothwendig waren, war friegsgefangen und lieferte die Waffen ab, blieb aber vorläufig in Paris;
- 4. bie Stadt zahlt eine Kriegsentschäbigung von 200 Millionen Francs, erhält aber das Recht, sich sogleich mit Lebensmitteln zu versehen, und sollte deutscherseits letteres nach Kräften unterstützt werden.

Gleichzeitig wurde ein allgemeiner Waffenstillstand vom 31. Januar Mittags an abgeschloffen. Nur die Departements Doubs, Jura, Cote d'Or und die Festung Belfort sollten vorläufig davon auszeschlossen sein.

So war benn das große Ziel nach sechsmonatlichen Kämpfen, Anstrengungen und Entbehrungen enblich erreicht, und jubelnden Herzens vernahmen die Bataillone der 7. Division den Besehl, sich zwischen la Barre und le Tems perdu zum Einmarsch in St. Denis zu versammeln. Schon bald nach 2 Uhr trasen das II. und Füsilier: Bataillon bei le Tems perdu ein; zunächst aber sollten die französischen Truppen St. Denis verlassen und die Forts, die Stadtbesestigung und die Pulvermagazine an deutsche Ingenieur= und Artillerie-Offiziere übergeben werden. So wurde es beinahe 5 Uhr, ehe der Besehl zum Einmarsch kam. Die 13. Brigade war mittlerweile wieder auf eine abändernde Bestimmung hin nach Enghien zurückgesehrt; das II. Bataillon 93

aber bereits eingerückt, um bei Uebernahme ber Forts zur Hand zu sein und bieselben alsbann zu besetzen; bas Füsilier-Bataillon 93, wie unser I. Bataillon von Borposten abgelöst, war noch nicht von dem Heranholen seines Gepäcks zurück, das I. Bataillon 93 besand sich in Margency. So war es schließlich unserm Regiment allein beschieden, in die bezwungene feindliche Stadt seierlichst einzurücken.

1

.1

j

J

3

Seine Königliche Hoheit ber Kronprinz von Sachsen, ber Kommanbirenbe General, ber Divisions- und Brigade-Kommandeur setzen sich an
bie Spitze des Regiments. Die Spielleute schlugen einen flotten Marsch,
und die Regimentsmusik, welche unsere Leute seit mehr denn zwei Monaten
nicht gehört hatten, siel schwetternd ein. Kurz vor Sonnenuntergang
durchschritt das an der Spitze befindliche II. Bataillon die seinblichen
Linien. Ueberall waren die Spuren der Berwüstung zu sehen, welche die
Beschießung hervorgebracht hatte. Die Forts waren halbe Trümmerhausen, der Nordtheil der Stadt sast niedergeworfen. Sine dicht gedrängte
Menschenmasse sah dem Sinmarsch neugierig zu, die Männer zum Theil
noch in den Unisormen der Nationalgarden, Frauen und Kinder trugen
die Gewehre nach der großen Kaserne, wo alle Wassen niedergelegt werden
mußten, um den Deutschen übergeben zu werden.

Am Plate vor der großen Kaserne ließ der Oberbesehlshaber die Bataillone an sich vorbeimarschiren. Stolz erhobenen Hauptes und mit sestem Schritt zogen sie unter den Klängen des Pariser Einzugsmarsches vorüber. Ein Gefühl hoher Genugthuung regte sich in jeder Brust, und General v. Zychlinsti gab demselben Ausdruck, indem er, ehe die Bataillone sich trennten, auf Seine Majestät den Kaiser und König ein breisaches Hurrah ausdrachte, in welches die Bataillone in tausenbfältigem begeisterten Jubel einstimmten. Demnächst besetzte das Füsilier-Bataillon die süblichen Ausgänge der Stadt, ein Zug des I. Bataillons wurde nach der Seine Inselvorgeschoben, die beiden anderen Bataillone aber bezogen auf dem Plat vor der Kaserne ein nasses Biwas, das letzte in diesem Kriege. Der kalte, zum Theil mit Schnee vermischte Regen aber konnte der fröhlichen Stimmung der Gemüther keinen Abbruch thun.

Die Stärke bes Regiments an biefem Tage betrug:

| I. Bat.<br>II. " | Offiziere<br>22<br>17 | Unteroff. 79 | Spiell.<br>26<br>17 | Mann<br>877 =<br>876 = | 982  | Laz. =Geh.<br>3<br>2 | Tr.+3.<br>26<br>20 |
|------------------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------|------|----------------------|--------------------|
| Füs"             | 17                    | 82           | 17                  | 842 =                  | 941  | 4                    | 20                 |
| Summ             | a 56                  | 238          | 60                  | 2595 =                 | 2893 | 9                    | 66                 |

Der Gesundheitszustand war ausgezeichnet. Die Kompagnien hatten während bes Januar burchschnittlich nur 8—10 Kranke, davon etwa bie Hälfte in Revierbehandlung. Durch feindliches Feuer hatte bas Regiment,

seit es vor Paris zurückgekehrt, obwohl es ununterbrochen ben feindlichen Granaten ausgeseht war, nur einen einzigen Mann verloren, und dieser war, wie erwähnt, auf einem Patrouillengang durch einen Flintenschuß leicht verletzt worden. —

## Waffenftillftand, friede und Beimkehr.

Bom 30. Januar bis 18. Juni 1871.

Am 30. Vormittags wurde bas Regiment in St. Denis ein- 30. 1. 71. quartiert, und zwar im nördlichen Theil ber Stadt, bas 98. Regiment belegte ben süblichen Theil; ber Divisions- und Brigabestab nahmen ebensfalls in St. Denis Duartier. Die Verpstegung wurde nach wie vor aus den Magazinen geliefert, da ja die Einwohner für sich selbst kaum zu leben hatten und häusig sehr froh waren, wenn ihnen unsere Leute ein Stück Brot oder einen Teller Erbswurstsuppe abgaben. Das Füsilier- Bataillon hielt dis 1 Uhr Mittags die Südausgänge der Stadt besetzt und wurde dann durch ein Bataillon des 93. Regiments abgelöst.

General v. Bndlinsti murbe jum Rommanbanten ber Stadt und Feftung St. Denis ernannt und fand ein reiches Felb ber Thatigfeit. Ein Blatmajor, ein Artillerie- und Ingenieur-Offizier vom Blat, ein Raferneninfpektor und ein Gewehrauffeber murben gleichfalls bestimmt. In erfter Linie galt es, ben Borpoften- und Bachtbienft ju regeln, um bie Durchführung ber Rapitulationsbestimmungen zu sichern, Ruhe und Orbnung aufrecht zu erhalten und auf alle Falle vorbereitet zu fein. Täglich tam ein ganges Bataillon auf Borposten, ber betreffenbe Bataillons-Rommanbeur war gleichzeitig Vorposten-Rommanbeur, ber Dienst berselben wurde genau fo ftreng gehandhabt wie bisher. In vorderster Linie ftanben 6 Feldmachen: Dr. 1 auf ber Infel St. Denis bei ben letten Bäufern ber Stadt, sie hielt Berbindung mit ber 8. Division und hatte gemeinsam mit Rr. 2 — etwa 1000 Meter füblich ber Brude am rechten Seine - Ufer - jeben Bertehr auf ber Seine und über biefelbe gu hinbern; Rr. 3 an ber von ber Beftvorftabt nach St. Quen führenben Strafe; Rr. 4 am Schnittpunkt ber Gifenbahn nach Rouen und ber Strage St. Denis - St. Quen gur Beobachtung von beiben; Rr. 5 auf ber großen Strafe nach Baris, etwa 500 Meter füblich bes Ranals; Rr. 6 unmittelbar nörblich ber Gifenbahnbrude über ben Ranal von St. Denis zur Berbindung mit ber 1. Garbe-Infanterie-Division. Alle Feldwachen waren 1 Zug ftark, hatten fich zu verhalten wie im Kriege und jebes Durchschleichen burch die Borpostenlinie unbedingt zu verhindern.

Ein Berkehr von und nach Paris durfte nur auf ber großen Straße ftattfinden, und waren hier zwei Offiziere bem Durchlagposten

zugetheilt, um nur solche Versonen aus Paris hinaus zu lassen, welche mit einem Passirschein ber französischen obersten Militärbehörde versehen waren. Hinein durften alle Civilpersonen, doch war ihnen zu bebeuten, daß sie nur mit einem vorschriftsmäßigen Passirschein wieder heraus gelassen werden würden. Deutschen wie französischen Offizieren und Soldaten aber war das Durchschreiten der Grenzlinie unter allen Umständen zu verbieten. Trot dieser einschränkenden Bestimmungen war der Verkehr so groß, daß allein auf dieser einen Straße zum Beispiel am 6. Februar 23 000 Personen Durchlaß erhielten.

Hinter ben Feldwachen standen die 3. Rompagnie in einer Handschuhfabrik an der Sübspiße der Westworstadt als Piket für Feldwache 1 dis
3 und die 4. Rompagnie nörblich des Kanals zwischen der Straße nach
St. Quen und der Chausse nach Paris als Piket für die Feldwachen 4-6.

Ein zweites Bataillon besselben Regiments stellte täglich eine ganze Rompagnie zur Wache und hatte mindestens zwei weitere Rompagnien zur Verstärfung der Wache und zu Arbeiten bereit zu halten. An Arbeitern wurden täglich viele Hundert gestellt. Da mußten vor allen Dingen die Forts aufgeräumt, wieder in Stand gesetzt und zur Vertheibigung eingerichtet werden. Die große Kaserne wurde von Grund aus gereinigt, und der Kasernenhof wurde aufgeräumt, um sie für unsere Truppen nutzbar zu machen. Da wurde ein Artillerie-Depot errichtet und unterhalten, ein Revierkrankenhaus und ein Lazareth für nichttransportsähige Schwertranke wurden eingerichtet, während alle anderen Kranken nach den in der Umgebung aufgeschlagenen Feldlazarethen hinausgeschafft wurden. Ferner wurde ein großer Holzhof angelegt, aus welchem die Truppen das für alle Quartiere immer noch dringend nothwendige Brennholz empfingen. Für die Feldwachen wurden, soweit sie nicht in Häuser gelegt werden konnten, Baracken erbaut und mit Pritschen ausgestattet.

Enblich mußten noch bis zum 7. Februar starke Arbeitskommanbos gestellt werben, an ben beiben letten Tagen je 120 Mann mit breifacher Ablösung, um die mit Barrikaben geradezu gespickten Straßen und Wege frei zu machen. Da diese Arbeit eigentlich Sache ber Stadt war, zahlte dieselbe dafür eine Entschädigung von 12000 Francs.

Mit großer Strenge wurde der Sicherheits und Polizeidienst gehandhabt. Soldaten fremder Truppentheile durften nur mit Urlaubsbescheinigungen oder in geschlossenen Abtheilungen in die Stadt kommen, ein Betreten der Forts war jedem Unbefugten, auch den Offizieren streng untersagt. Alle Civilisten und Soldaten mußten von 9 Uhr, die Unteroffiziere von 10 Uhr Abends dis zum Wecken in ihren Wohnungen sein, nur den Pompiers war im Fall eines Brandes gestattet, auch Rachts die Straßen zu betreten.

Sobald als irgend möglich wurde ber Gifenbahnverkehr nach Paris

hinein wieder eingerichtet, galt es boch, der ausgehungerten Stadt in kurzester Zeit wieder Lebensmittel für mehr als zwei Millionen Menschen zuzuführen. Der Personen=Verkehr aber unterlag auch auf der Gisenbahn benselben einschränkenden Bestimmungen wie auf den Land- und Wasserstraßen und wurde eingehend überwacht. Hinter der Absperrungslinie dagegen war der Verkehr völlig freigegeben.

An ben wacht- und arbeitsfreien Tagen wurde auf dem Hofe der großen Kaserne exerzirt, in einigen bereits nutbar gemachten Kasernenstuben Unterricht abgehalten und auch wieder Nebungsmärsche unternommen. Zu thun gab es also auch in St. Den is ganz gehörig, dennoch gestaltete sich das Leben bald sehr angenehm, und hatte die 14. Brigade entschieden eins der besten Ruhequartiere der Maas-Armee. Die Einwohner waren allerdings sehr zurüchaltend, doch nicht feindselig, dagegen aber thaten sich bald eine große Menge guter Wirthschaften auf, und namentlich wurde das Hotel "Grand Cerf" bald zum viel besuchten Verkehrs- ort, zum Sammelpunkt für die Ofsizierkorps der gesammten Maas-Armee. Schauspielertruppen und sahrendes Volk aller Art zogen zu und machten gute Geschäfte.

Mit großer Freude wurde von den Offizieren und Aerzten der Divisionsbesehl begrüßt, daß, soweit es der Dienst irgend gestatte, densselben Urlaub ertheilt werden dürse, um Verfailles und die nächste Umgebung von Paris zu besuchen, wovon selbstrebend sofort in ausgebigster Weise Gebrauch gemacht wurde.

Auch das Ober-Rommando hatte Erfreuliches mitzutheilen, zunächst die Rachricht von den Erfolgen der deutschen Süd-Armee und dem Uebertitt der französischen Ost-Armee auf Schweizer Gebiet und dann die Bestimmung, daß während der Dauer des Waffenstillstandes den Offizieren, Aerzten und oberen Wilitärbeamten ein tägliches Portionsgeld von 15 Francs, vom 29. Januar an zahlbar, bewilligt sei. Nun, man hatte sich diese "kleine" Zulage reichlich verdient und — verstand sie auch unterzubringen.

Im großen Haupt-Quartier wurde indessen dauernd die Möglichkeit im Auge behalten, daß man gezwungen sein könnte, zur Erkämpfung eines den Opfern und Erfolgen entsprechenden Friedens noch einmal zu den Wassen zu greisen. Die Armeekorps wurden angewiesen, sich wieder auf volle Kriegsstärke zu sezen, die Ausbildung zu fördern und die Bestleidung und Ausrüstung mit allen Mitteln zu ergänzen und wieder hers zustellen.

Das IV. und V. Armeeforps aber wurden aus der Ginschließungslinie um Paris herausgezogen. Letteres hatte bas IX. Armeeforps an der Loire abzulösen, das IX. und IV. aber follten wieder zur zweiten Armee stoßen, um diefelbe nöthigenfalls zu einer fräftigen Angriffsbewegung nach Westen und Suben zu befähigen.

8. 2. 71. So erreichten benn bie Tage von St. Denis schneller als erwartet ein Ende. Am 8. Februar früh traf plötlich ber Befehl ein, daß St. Denis von der Garde besetzt würde und noch an demselben Tage um 1 Uhr Mittags zu räumen sei. Die Bataillone bezogen an diesem Tage ihre alten Quartiere in Deuil und Montmagny und benutzten den nächsten Tag, um sich zu den bevorstehenden Märschen vorzubereiten. Außer den Truppenfahrzeugen durfte jedes Bataillon zwei Lebensmittelwagen und zwei Bagen zum Fortschaffen der wollenen Decken und Postenmäntel mitführen. Alle anderen Fahrzeuge aber, welche sich sonst noch herangefunden hatten, mußten zurückgelassen werden.

Das IV. Armeeforps schied also wieder aus dem Berbande der Maas-Armee, der es fast ein halbes Jahr angehört und mit welcher es Anstrengungen, Gefahren und Ruhm redlich getheilt hatte. In warmen Worten aber rief ihm sein Königlicher Feldherr seinen Dank und einen herzlichen Abschiedsgruß zu:

## "Solbaten bes Königlichen IV. Armeekorps!

Mit hoher Befriedigung blide Ich auf die ehrenreiche Zeit zuruck, in welcher Seine Majestät Mir den Oberbeschl auch über das brave Königliche IV. Armeekorps anvertraut hatte, mit tiesem Bedauern sehe ich es heute aus dem engeren Berbande der Maas-Armee austreten und spreche hierbei Seiner Erzellenz dem Rommandirenden Herrn General, den Herren Generalen und Offizieren, Unterossizieren und Mannschaften wiederholt Meinen vollen Dank aus. Wohin immer Such der Besehl Seiner Majestät führt, sei es zu neuen Kämpfen, sei es zurück in das Baterland, die glänzenden Tage von Beaumont und Sedan, die schweren Monate vor Paris, sie werden fortleben in Surem, in Meinem Gedächtniß; überall werden Such als treueste Gefährten das eigene stolze Bewußtsein und die volle Anerkennung Eurer Kameraden zur Seite stehen, in großer Zeit Großes geleistet zu haben.

S. C. Margency, ben 9. Februar 1871.

gez. Albert, Herzog zu Sachsen, General ber Infanterie."

10. 2. 71. Bei strömendem Regen sammelte sich die Division am 10. Februar um  $7^{1/2}$  Uhr Morgens auf der Straße Enghien.—Argenteuil und trat geschlossen, in Avantgarde und Groß gegliedert, den Marsch an. Er sührte heute über Argenteuil, auf 6 Kilometer am Mont Valerien vorbei, der so lange brohend in die Stellungen des Korps

ĭ

hineingeschaut hatte, auf ber Gisenbahnbrude von Sartrouville über bie Seine nach Poiffn.

Die gesammte Bagage war in Folge ber grundlosen Wege bei Sartrouville liegen geblieben und erreichte erst am solgenden Abend über St. Germain die Unterkunftsorte des Regiments Mareil le Gujon, Meré und Bazoches in der Nähe von Montfort. Zum zweiten Male kreuzte es hier die Bahnen seiner Bäter. Wenn auch dieser Marsch nur einige zwanzig Kilometer betrug, so war er doch der schlechten Bege halber wieder ziemlich austrengend, der Ruhetag am 12. also sehr willsommen. Die Verpstegung fand jett wieder durch die Quartierwirthe statt und ließ, odwohl das Fleisch meist von der Mairie geliesert wurde, häusig zu wünschen übrig.

Am 13. ging es bei gutem Wetter weiter nach Faverolles und 18. 2. 71. Gegend und am 14. nach mehreren kleinen Dörfern etwa 10 Kilometer nördlich von Chartres. Die Quartiere waren sehr eng und boten eine sehr schlechte Aussicht für die kommende Zeit, denn hier um Chartres sollte dem ursprünglichen Besehl nach das Armeekorps vorläusig verbleiben. Mit großer Freude wurde daher der in der Nacht zum 16. eingehende Besehl begrüßt, daß der Marsch dis in die Gegend von Rogent le Rotrou sortzusezen sei. Das Regiment erreichte noch an demselben Tage die Gegend von Senonches, am 17. sa Nadeleine Bouvet und Umgegend, am 18. mit dem Stab und Füsilier-Bataillon Regma 2 18. 2. 71. sard, während das I. in Boissi Mougis, das II. in Bessou sur l'Huisne und anderen Dörfern untergebracht wurde. An demselben Abend ging die Nachricht ein, daß der Wassenstillstand bis zum 24. Februar verlängert sei.

Das Armeekorps verblieb während dieser Zeit in den erreichten Ortsichaften. Die Bevölkerung, welche start unter den hier stattgehabten Kämpsen gelitten hatte, war theilweise sehr erbittert, und es sehlte nicht an einzelnen Angriffen auf Wachtposten und Patrouillen, welche stets strenge Ahndung im Gesolge hatten. So wurde am 22. um 4½ Uhr srüh der Musketier Roch der 5. Rompagnie des Regiments auf Posten in St. Maurice hinterrücks durch einen Schrotschuß schwer verwundet. Es war der letzte Verwundete des Regiments, auch er hat sein Blut für König und Vaterland vergossen. Der Thäter war nicht zu ermitteln, das Dorf aber wurde mit einer Geldbuße von 2000 Francs belegt und hat dieselben auch noch an demselben Abend pünktlich entrichtet.

Im Uebrigen tam die Zeit bei Regmalard ber Aufbesserung ber Bekleidung wesentlich ju Gute. Gin großer Posten neuer Bekleidungsund Ausrustungsftucke war mit ber Gisenbahn in Rogent le Rotrou angekommen, wurde am 19. in mehreren Bagen abgeholt und sofort auf bie Kompagnien vertheilt. Die schlechtesten alten Stucke gingen nach Magbeburg zurüd, die Handwerker aber arbeiteten emsig, um Alles in besten Stand zu setzen. Daß daneben auch tüchtig exerzirt und Feldbenst geübt wurde, versteht sich von selbst. Das Wetter wurde immer besser, es war wie bei uns im April so mild und warm. Es wurden beshalb nunmehr auch die immer noch mitgeführten wollenen Decen und dicken Postenmäntel in Nogent le Rotrou zur Rückbeförderung abgegeben.

23. 2. 71. Am 23. ging die Nachricht ein, daß der Baffenstillstand bis zum 26. Mitternachts verlängert sei und gleichzeitig der Befehl, daß das Armeeforps sich auf den rechten Flügel der zweiten Armee zu setzen und enge Ortsunterkunft in der Gegend von Beaumont an der Sarthe zu beziehen habe. Die Brigade sammelte sich daher am 25. um 11 Uhr Bormittags östlich Belleme und erreichte an diesem Tage die Gegend 26. 2. 71. von Mamers, am 26. Beaumont. Die Luft war sehr warm und drückend, die Märsche betrugen an beiden Tagen 30—35 Kilometer und waren um so anstrengender, als sie von einem großen Theil der Leute in

bon Brumets, um 20. Setumbnt. Die Luft but jest wurm and brückend, die Märsche betrugen an beiben Tagen 30—35 Kilometer und waren um so anstrengender, als sie von einem großen Theil der Leute in neuen Stiefeln zurückgelegt werden mußten. Die Quartiere waren eng und schlecht, die Ortschaften hatten durch den Krieg sehr gelitten. Das I. Bataillon kam nach Doucelles und Congé, das II. nach Doucelles und Piacé, das Füsilier-Bataillon nach Juillé und Bivoin, alles Ortschaften nördlich von Beaumont. Die drei letztgenannten, unmitteldar an der Sarthe gelegen, bezeichnen die äußerste Westgrenze, dis zu welcher das Regiment diesmal in Frankreich eindringen sollte. Sin wunderbarer Zufall fügte es, daß sie fast auf demselben Längengrade liegen, wie Coulans und Chaufours, die äußersten Punkte, dis zu welchem das Regiment 1815 gelangte und nur einen Tagemarsch nördlich derselben.

Schon am nächsten Tage kam die Nachricht von bem Abschluß ber Friedenspräliminarien. So war benn bas große Ziel erreicht. Elfaß und Lothringen, Met und Straßburg sollten wieder beutsch sein, und Frankreich 5 Milliarden Francs Kriegskoften bezahlen.

In Folge bes abgeschlossenen Friedens konnten die Truppen mit nicht Rücksicht auf ihre Bequemlichkeit untergebracht werden. Das Re2. 8. 71. giment rückte daher am 2. März nach Ma mers und einigen umliegenden Dörfern ab. Die Quartiere waren gut und weitläusig, die Leute schliefen sast durchweg in Betten und wenigstens auf Matragen mit Decken, eine Annehmlichkeit, die so Manchem recht lange versagt gewesen war. Die Verpstegung war ebenfalls gut, das Wetter herrlich, so daß die nächsten Tage so recht zur Ruhe und Erholung geeignet waren. Zu den Friedensbedingungen gehörte auch die allmälige Räumung des beseiten Gebietes. Zunächst sollte das Land links der Seine frei gemacht werden. In Folge dessen traten die Landwehrtruppen schon jest zum Theil den Rückmarsch in die Heimath an, um dort entlassen zu werden,

und fand eine theilweise andere Eintheilung ber Armeen statt. Das IV. Armeekorps trat wieder in den Berband ber Maas-Armee und hatte über Mantes vor Baris zurückzukehren.

Am 14. März aber wurde die Maas-Armee aufgelöft, und alle in der Gegend von Paris verbleibenden Truppen, also auch das IV. Armeekorps, traten als dritte Armee unter das Ober-Rommando des Kronprinzen von Sachsen.

Der Marsch wurde am 6. März angetreten und führte in Tage: 6.8.71. reisen, welche selten über 15 und nur zweimal mehr als 20 Kilometer betrugen, über Mortagne, Longni, sa Ferté Bidame, Brezzolles, Dreux, Jorn sa Bataille, am 16. März nach Mantes und Umgegend. An jedem vierten Tage war Ruhe.

Das Wetter war in ber ersten Zeit gunftig, zum Theil sogar wundervoll. Am 15. aber schlug es um, es begann zu schneien, ber Marich am 16. wurde burch einen beftigen Schneefturm und febr mangelhafte Bege recht unangenehm. Die Bewohner waren meist febr unfreundlich und zeigten in manchen Orten geradezu eine feindliche . Stimmung, fo baß es baufig bes Dagwischentretens ber Offiziere bedurfte, um unferen Leuten in ben Quartieren ju ihrem Recht ju verhelfen. In Mantes und Umgegend begrüßte man freundlich einen wohlbekannten 16. 8. 71. Feind, es waren 10000 Frangofen, welche vom Barifer heere entlaffen worden und im Begriff waren, in ihre Beimath gurudzukehren. Auch fie follten an biefem Tage jum Theil in Mantes einquartiert werben. Das General-Rommando aber bestimmte, baß bies zu unterbleiben habe, es murben ihnen aber eine Angahl Ortschaften westlich Mantes gur Belegung überwiesen; die hier liegenden brei Kompagnien des I. Bataillons wurden in Folge beffen am Nachmittage alamirt und mußten nach Mantes und Mantes la Bille ruden, wo fie jedenfalls beffer aufgehoben waren als zuvor. Am Abend und am nächsten Tage, an welchem bas Regiment Rube batte, kamen eine große Menge frangosischer Solbaten, und besonders Offiziere, nach Dantes binein; die Bachen wurden deshalb verstärkt, doch kam es nirgends zu irgend welchen Reibereien.

Nachbem am 18. die Seine bei Mantes nunmehr zum letten Male überschritten worden war, marschirte das Regiment in den folgenden Tagen durch eine ihm aus dem Kleinen Kriege an der Dise und Spte wohlbekannte Landschaft nach Clermont, in dessen Umgebung das Armeekorps weitläusige Quartiere bezog. Das Füsilier-Bataillon belegte 21. 8. 71. die Stadt, in welcher sich auch das Hauptquartier des Kommandirenden Generals befand, das I. Bataillon kam nach Mouy, Bolagny und Angy, das II. nach Liancourt, Kantigny und Laigneville.

Mit besonderem Stolze konnte das Regiment hier den Geburtstag 22. 8. 71.

seines Königlichen Kriegsherrn feiern. In Clermont fand um 10 Uhr, in Mouy um 12 Uhr feierlicher Gottesdienst statt. Der Kommandbirende General wohnte in Clermont dem Gottesdienst bei und hielt nach Beendigung desselben eine Parade über das Füsilier Bataillon ab. Um 1 Uhr verkündeten 101 Kanonenschüsse weithin den hohen preußischen und deutschen Festag, und aller Orten wurden die Kompagnien zu Appells versammelt, um ihnen den Scheidegruß Seiner Majestät des Kaisers zu verlesen und ihrem erhabenen Kriegsherrn ein dreisaches donnerndes Hurrah auszubringen:

## "Solbaten ber beutschen Armee!

Ich verlasse an dem heutigen Tage den Boden Frankreichs, auf welchem dem deutschen Namen soviel neue kriegerische Shren erwachsen, auf dem aber auch soviel theures Blut gestossen ist. Sin ehrenvoller Friede ist jetzt gesichert, und der Rückmarsch der Truppen in die Heimath hat schon zum Theil begonnen. Ich sage Euch Lebewohl, und Ich danke Such nochmals mit warmem und gehobenem Herzen sur Alles, was Ihr in diesem Kriege durch Tapferkeit und Ausdauer geleistet habt. Ihr kehrt mit dem stolzen Bewußtsein in die Heimath zurück, daß Ihr einen der größten Kriege siegreich geschlagen habt, den die Weltgeschichte je gesehen, daß das theure Vaterland vor jedem Betreten durch den Feind geschützt worden ist und daß dem Deutschen Reiche jetz Länder wieder erobert worden sind, die es vor langer Zeit verloren hat.

Möge die Armee bes nunmehr geeinten Deutschlands stets eingebent fein, daß sie sich nur bei stetem Streben nach Bervollkommnung auf ihrer hohen Stufe erhalten kann, bann können wir ber Jukunft ruhig entgegensehen.

Mancy, ben 15. Marg 1871.

(gez.) Bilhelm."

الميار. دورون

بيدست. أحدوث

الت. التي

الأث

--

**-:**:.1

371

17.1

-: 1

....

·-:<sub>1</sub>

.

-:1

20

; <del>\_</del>\_\_

-1

13

-11

١.

. 3

3:1

11

3

145

. 1\*\*\*

In den eben erreichten Ortschaften blieb das Regiment fast zwei volle Monate stehen. Die Landschaft ist eine sehr wohlhabende und anmuthige, bedeckt mit großen reichen Dörfern und alten prächtigen Schlössern. Die Bevölkerung war gutwillig, und da die Belegung sehr weitläusig war, so ließ sie sich die geringe Last gern gefallen, umsomehr, als sie in der Anwesenheit deutscher Truppen große Beruhigung sand gegenüber den anarchistischen Bestrebungen, welche soeben in Paris die Oberhand gewonnen hatten. Das Berhältniß zwischen Soldaten und Quartiergebern wurde in vielen Fällen sogar ein recht herzliches, so daß es später vielsach vorsam, daß Landbewohner jener Gegend nach St. De nis kamen, um die alte Einquartierung zu besuchen.

Die Bataillone und Kompagnien richteten sich indessen zu längerem Berbleiben ein. Nach preußischer Art wurden zuerst die Exerzirplätze bestimmt, und alsbald mit der gewöhnlichen Frühjahrsausbildung begonnen. Man exerzirte im Sinzelnen, in der Kompagnie und im Bataillon. Anfang Mai sanden die Besichtigungen statt, darauf folgte die Ausbildung im Felde und Feldwachtdienst. Scheibenstände wurden erdaut und namentlich die Rekruten auch in diesem Dienstzweige sleißig gesördert. Mehrsach unternahm der General v. Zychlinski mit den berittenen Ofsizieren Erkundungsritte in die Umgegend, hielt taktische Besprechungen ab und stellte Ausgaben, die zum Theil schriftlich besarbeitet und an Ort und Stelle eingehend durchgesprochen wurden. Unterricht und anderer kleiner Dienst fanden statt wie daheim in der Garnison.

Außer Dienst wurden kleinere Aussschüge unternommen, wozu die Umgebung besonders einlud. Auch das nahe gelegene Compiègne, Beauvais und St. Denis wurden oft besucht; viele Offiziere besuchten auch die Gelegenheit zu einer Reise nach dem liebgewordenen Lande an der Epte und erneuerten dort alte Bekanntschaften aus dem Oktober und Rovember des vergangenen Jahres, meist freundlich und herzlich aufgenommen. Weitere Ausslüge führten nach Rouen, le Havre, Dieppe, ja selbst nach London. Und wenn auch die schöne Zeit der "täglich fälligen 15 Francs" mit dem Abschluß des Präliminarfriedens ausgehört hatte, so gewährten die neben der Feldzulage von der französischen Regierung immer noch zu zahlenden 5 Francs und die gemachten Ersparnisse reichlich die Mittel zu derartigen bes sonderen Zerstreuungen.

In biefer Zeit traten auch wieber eine ganze Reihe von Beförberungen und Veränderungen im Offizierkorps ein. Die Portepee= Fähnriche v. Bodum Dolffe und Groß wurden unter Beforberung ju Second - Lieutenants in bas 4. Magbeburgifche Infanterie - Regiment Rr. 67 verfett, die Avantageure v. Manteuffel, v. Mabai und v. Schlegell zu Bortepee-Rahnrichs und die Bige-Reldwebel Buffe, Solamann, Ruhrmann, Rlog, Reinhardt, Faulwaffer, Alp, Karraß, Thon und Trappe zu Second-Lieutenants der Referve ernannt. Bremier - Lieutenant Balan II, welcher ben Feldzug junächst bei ben Stabstruppen bes Großen Sauptquartiers, bann als Rompagnieführer bei ber Garde-Landwehr Division mitgemacht hatte, fehrte nach Auflösung berfelben jum Regiment jurud und übernahm bie Ruhrung ber 11. Rompagnie, Lieutenant v. Diringshofen aber wurde jum Infanterie = Regiment Nr. 64 verfest. Endlich ichieden jest icon eine Anzahl älterer Landwehr = und Referve = Offiziere aus, mit ihnen ber Lieutenant Siltrop, welcher ben gangen Feldzug in ben D. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinanb.

seines Königlichen Kriegsherrn feiern. In Clermont fanb um 10 Uhr, in Mouy um 12 Uhr feierlicher Gottesbienst statt. Der Kommansbirende General wohnte in Clermont dem Gottesdienst bei und hielt nach Beendigung desselben eine Parade über das Füsilier Bataillon ab. Um 1 Uhr verkündeten 101 Kanonenschüsse weithin den hohen preußischen und deutschen Festag, und aller Orten wurden die Kompagnien zu Appells versammelt, um ihnen den Scheidegruß Seiner Majestät des Kaisers zu verlesen und ihrem erhabenen Kriegsherrn ein dreisaches donnerndes Hurrah auszubringen:

## "Solbaten ber beutschen Armee!

Ich verlasse an dem heutigen Tage den Boden Frankreichs, auf welchem dem deutschen Namen soviel neue kriegerische Shren erwachsen, auf dem aber auch soviel theures Blut gestossen ist. Sin ehremvoller Friede ist jett gesichert, und der Rückmarsch der Truppen in die Heimath hat schon zum Theil begonnen. Ich sage Euch Ledewohl, und Ich danke Such nochmals mit warmem und gehobenem Herzen sur Alles, was Ihr in diesem Kriege durch Tapferkeit und Ausdauer geleistet habt. Ihr kehrt mit dem stolzen Bewustsein in die heimath zurück, daß Ihr einen der größten Kriege siegreich geschlagen habt, den die Weltgeschichte je gesehen, daß das theure Baterland vor jedem Betreten durch den Feind geschützt worden ist und daß dem Deutschen Reiche jett Länder wieder erobert worden sind, die es vor langer Zeit verloren hat.

Möge die Armee bes nunmehr geeinten Deutschlands stets eingebenkt sein, daß sie sich nur bei stetem Streben nach Bervollkommnung auf ihrer hohen Stufe erhalten kann, dann konnen wir der Zukunft ruhig entgegensehen.

Nancy, ben 15. März 1871.

(gez.) Bilhelm."

In den eben erreichten Ortschaften blieb das Regiment fast zwei volle Monate stehen. Die Landschaft ist eine sehr wohlhabende und anmuthige, bedeckt mit großen reichen Dörfern und alten prächtigen Schlössern. Die Bevölkerung war gutwillig, und da die Belegung sehr weitläusig war, so ließ sie sich die geringe Last gern gefallen, umsomehr, als sie in der Anwesenheit deutscher Truppen große Beruhigung sand gegenüber den anarchistischen Bestrebungen, welche soeben in Paris die Oberhand gewonnen hatten. Das Berhältniß zwischen Soldaten und Quartiergebern wurde in vielen Fällen sogar ein recht herzliches, so daß es später vielsach vorkam, daß Landbewohner jener Gegend nach St. De nis kamen, um die alte Einquartierung zu besuchen.

Die Bataillone und Kompagnien richteten sich indessen zu längerem Berbleiben ein. Nach preußischer Art wurden zuerst die Exerzirpläte bestimmt, und alsdald mit der gewöhnlichen Frühjahrsausbildung besonnen. Man exerzirte im Einzelnen, in der Kompagnie und im Bataillon. Ansang Mai sanden die Besichtigungen statt, darauf solgte die Ausbildung im Felds und Feldwachtdienst. Scheibenstände wurden erbaut und namentlich die Rekruten auch in diesem Dienstzweige sleißig gesfördert. Mehrsach unternahm der General v. Zychlinski mit den berittenen Ofsizieren Erkundungsritte in die Umgegend, hielt taktische Besprechungen ab und stellte Aufgaben, die zum Theil schriftlich besarbeitet und an Ort und Stelle eingehend durchgesprochen wurden. Unterricht und anderer kleiner Dienst fanden statt wie daheim in der Garnison.

Außer Dienst wurden kleinere Ausklüge unternommen, wozu die Umgebung besonders einlud. Auch das nahe gelegene Compiègne, Beauvais und St. Denis wurden oft besucht; viele Offiziere benutten auch die Gelegenheit zu einer Reise nach dem liebgewordenen Lande an der Epte und erneuerten dort alte Bekanntschaften aus dem Oktober und November des vergangenen Jahres, meist freundlich und herzlich aufgenommen. Weitere Ausslüge führten nach Rouen, le Havre, Dieppe, ja selbst nach London. Und wenn auch die schöne Zeit der "täglich fälligen 15 Francs" mit dem Abschluß des Präliminarfriedens aufgehört hatte, so gewährten die neben der Feldzulage von der französischen Regierung immer noch zu zahlenden 5 Francs und die gemachten Ersparnisse reichlich die Mittel zu derartigen besonderen Zerstreuungen.

In biefer Zeit traten auch wieber eine gange Reihe von Beförberungen und Beränderungen im Offizierkorps ein. Die Bortepee= Fähnriche v. Bodum Dolffs und Groß wurden unter Beforberung zu Second - Lieutenants in bas 4. Magbeburgische Infanterie - Regiment Rr. 67 verfest, die Avantageure v. Manteuffel, v. Mabai und v. Schlegell zu Bortepee-Fähnrichs und die Bige-Feldwebel Buffe, Solzmann, Fuhrmann, Rloß, Reinhardt, Faulmaffer, Aln, Rarraß, Thon und Trappe zu Second-Lieutenants ber Referve ernannt. Premier - Lieutenant Balan II, welcher ben Feldzug junächst bei ben Stabstruppen bes Großen Hauptquartiers, bann als Rompagnieführer bei ber Garbe-Landwehr-Division mitgemacht hatte, kehrte nach Auflösung berselben zum Regiment zurud und übernahm bie Rührung ber 11. Rompagnie, Lieutenant v. Diringshofen aber wurde jum Infanterie = Regiment Nr. 64 verfest. Endlich ichieben jest icon eine Anzahl älterer Landwehr = und Referve = Offiziere aus, mit ihnen ber Lieutenant Siltrop, welcher ben ganzen Feldzug in ben v. b. Borne, Regiment Bring Louis Ferbinanb.

Reihen bes Regiments mitgemacht hatte, und kehrten zu ihrem bürgerlichen Beruf zurud. Auch etliche Unteroffiziere und Mannschaften wurden auf bringende Reklamationen wegen häuslicher Berhältnisse entlassen.

Paris war indessen zum Schauplat blutiger Kämpfe geworden. Der schon während der Einschließung begonnene Aufstand hatte derart um sich gegriffen, daß sich Thiers veranlaßt sah, am 18. März die noch zuverlässigen Regimenter aus Paris herauszuziehen und, unterstützt durch das Entgegenkommen der deutschen Regierung, mit der Bildung einer Armee von 80 000 Mann dei Versailles zu beginnen. Die Hauptstadt versiel somit völlig der Schredensherrschaft der Rommune. Ansangs mußte sich die Armee von Versailles auf Zurückversung der seindlichen Ausfälle beschränken. Seit dem 15. April aber begann der Marschall Mac Mahon, welcher das Armee-Rommando übernommen hatte, den Angriff auf die Forts Issy und Vanves und setze sich am 10., bezüglich 13. Mai in Besit derselben.

- 10. 5. 71. An bemfelben 10. Mai war in Frankfurt a./Main ber enbgültige Friede zwischen Frankreich und Deutschland abgeschlossen, ber um Paris tobenbe Bürgerkrieg aber gestattete ben Rückmarsch ber beutschen Truppen in die Heimath vorläusig nicht, im Gegentheil, er zwang dazu, die ganze britte Armee wieder in unmittelbarster Nähe von Paris eng zusammen zu ziehen.
- 15. 5. 71. Das Regiment war am 15. Mai gerade zu einer größeren Uebung mit einer Batterie und einer halben Schwadron Dragoner bei Ansacq vereinigt, als der General v. Schwarzhoff ihm persönlich den Besehl überbrachte, die Uedung sofort abzubrechen und Alles zum Abmarsch für den nächsten Tag vorzubereiten. In zwei starken Märschen erreichte das 17. 5. 71. Regiment seinen neuen Unterkunftsbezirk:

Regimentsstab, I. Bataillon, Stab bes II. Bataillons, 6. und 7. Kompagnie Argenteuil,

5. und 8. Rompagnie Bezons,

Stab des Füsilier-Bataillons, 9. und 10. Kompagnie Sartrouville, 11. und 12. Kompagnie Houilles.

Sübwestlich bis zur Seine lag das 93. Regiment, im Norden schloß sich die 13. Brigade und an diese die 8. Division an. Die Untertunftsverhältnisse waren ungünstig, die Orte hatten nicht nur während der Belagerung start gelitten, sondern waren auch jetzt mit stücktigen Parisern der besseren Stände geradezu überfüllt. Sämmtliche Brücken und Fährstellen über die Seine wurden mit Feldwachen und Doppelposten besetzt. Auf dem anderen Ufer standen französische Wachen und hielten den Vertehr unter strenger Aussicht. Derselbe wurde deshalb unsererseits im Allgemeinen nicht gehindert. Wohl aber wurden längs der Seine

rege Patrouillengänge unterhalten und auch häufig Märsche ber Kompagnien und Bataillone ausgeführt. Es geschah dies zum Theil der Uebung halber und zur genauen Ueberwachung der Vorgänge auf dem anderen Ufer, dann aber auch mit der ausgesprochenen Absicht, um den Leuten Gelegenheit zu geben, den sich unmittelbar vor ihren Augen abspielenden blutigen Krieg in der Nähe zu betrachten.

Deutlich gewahrte man bei klarem Wetter die Bewegungen am Mont Balerien und ein in der Rähe befindliches großes Zeltlager. Das Feuer der französischen Batterien war am Tage des Eintreffens bei Argenteuil nicht sehr erheblich, auch die Pariser erwiderten es in geringem Maße. Am 19. ging es schon lebhafter zu und vom 20. an 20. 5. 71. blitzte und donnerte es vom Mont Valerien wie in früheren Tagen. Zahlreiche Batterien waren im Bois de Boulogne angelegt und besschoffen die Stadtbefestigung mit größter Heftigkeit und gutem Erfolg.

Am 21. Mai ging der Befehl ein, die Seine oberhalb Argenteuil für Jedermann streng zu sperren, während abwärts nur eine Beobachtung stattsinden sollte, da hier die Bersailler Armee die Abschließung übernommen hatte. Die betreffenden Wachen wurden daher erheblich verstärkt, traten aber kaum in Thätigkeit, da ja der französische Angriff gerade von dieser Seite her erfolgte. Am Morgen desselben Tages wurde Roche fort durch Argenteuil gebracht, die Bevölkerung, welche es erfahren hatte, war schon zu früher Stunde versammelt, ohne jedoch irgend welche Theilnahme für den Grasen und Laternenmann zu zeigen. Bon den Anhängern der Kommune als Feigling bezeichnet, wurde seine Flucht von den Gutgesinnten als der Anfang vom Ende des Ausstandes angesehen und seine Ergreifung mit Freuden begrüßt.

Tags darauf kam die Nachricht, daß die Bersailler in Paris ein= 22. 5. 71. gedrungen seien, und wurde von der Bevölkerung mit großer Freude besgrüßt. Die gegenüberstehenden französischen Feldwachen, Chasseurs à cheval, nahmen nunmehr weiter vorwärts Stellung und wurden vom Festungswall her mit Granaten und Shrapnels beschossen, deren Sprengstücke dis hart an die Seine sielen.

Acht Tage lang dauerte der Kampf in Paris heftig fort, es begannen jene scheußlichen Brandstiftungen, denen die schönsten und berühmtesten Gebäude zum Opfer sielen und beren Flammen die Nacht tageshell erleuchteten. Bon den Kirchthürmen und den rückwärts gelegenen Höhen, namentlich dem Mont d'Orgemont aus, konnte man alle jene erbitterten Kämpse genau beobachten, und Hunderte von Schaulustigen waren Tag und Nacht hier versammelt, um zuzusehen, wie unter den Augen der beutschen Heere die französischen Brüder sich gegenseitig zersteischten. In der Nacht vom 24. zum 25. Mai war es hier, 7 Kilometer von den 25. 5. 71. Wällen von Paris, so hell durch die Flammen der unglücklichen Stadt,

Digitized by Google

300

ter

.:1

. ...

1 45

2.3

• •

13

A. 3

.;

1

i

baß man kein Licht anzustecken brauchte, um seine Zeitung zu lesen. Deutlich gewahrte man vom Orgemont am 27. Mai die letzen verzweiselten Kämpse der in die Buttes Chaumont zusammengedrängten letzen Kommunarden, denen nur die Wahl blied zwischen dem Tod im Gesecht und dem Tod durch Henkers Hand. So verkauften sie denn ihr Leben um hohen Preis.

28. 5. 71. Am 28. Mai, bem heiligen Pfingstsonntage, schlugen zum letten Male ber Donner bes Geschützseurs und bas Knattern ber Gewehre an bas Ohr ber beutschen Zuhörer, bann wurde es still in ber von Rorbund Brandgeruch erfüllten Stadt; ber Verkehr nach und von Paris wurde freigegeben, und Hunderte von Parisern kehrten aus Argenteuil in die Hauptstadt zurück, um zu sehen, was von ihrem Sigenthum noch übrig geblieben war.

Jest konnten auch die beutschen Truppen, soweit sie nicht zur Oktupations-Armee bestimmt waren, allmälig in die Heimath zurückehren. Junächst sollte das Garbekorps den Rückweg antreten. Das IV. Armeekorps erhielt baher Befehl, die von der Garbe innegehabten

1. 6. 71. Stellungen mit zu besetzen. Am 1. Juni verließ das Regiment die Gegend von Argenteuil und kehrte zurück nach St. Denis, woselbst es mit dem I. und Füsilier-Bataillon wieder im nördlichen Theile der Stadt untergebracht wurde, während das II. Bataillon das Fort de l'Est besetzte.

Die Quartiere waren sehr eng und schlecht, im süblichen Theil ber Stadt lagen noch 2 Bataillone bes 66. Regiments und eine Schwadron 7. Dragoner, die Sinwohner waren womöglich noch unfreundlicher als früher, und im Fort de l'Est, welches durch die Beschießung erheblich gelitten hatte, sehlte es an Allem, vornehmlich an Sinrichtungen zum Lagern und Rochen. Durch strenge Anforderungen des wieder zum Kommandanten bestimmten Generals v. Zychlinski besserten sich die Berhältnisse allerdings bald erheblich. Immerhin aber blieb der Ausenthalt in St. Denis wenig erfreulich, und Offiziere und Mannschaften purden durch Wacht- und Arbeitsdienst erheblich in Anspruch genommen. Ersterer erforderte, obwohl eigentliche Vorposten nicht mehr ausgestellt wurden, immer noch täglich zwei Rompagnien.

Doch alle Unbequemlichkeiten wurden bald gern ertragen, denn schon nach wenigen Tagen lief das Gerücht um, daß die 7. Division bestimmt sei, demnächst mit der Eisenbahn in die Heimath befördert zu werden.
7. 6. 71. Am Nachmittage des 7. Juni schon fand das Gerücht seine Bestätigung,

11. Am Rachmittage des 7. Juni schon fand das Gerücht seine Bestätigung, es erging der Besehl, daß die Division durch die 11. in ihren Stellungen abgelöst und vom 12. an die Rückfahrt beginnen solle. Die Ersten, welche den Boden Frankreichs verließen, waren der Premier-Lieutenant Balan I und ein Mann von jedem Bataillon, welche bestimmt waren,

bas Armeeforps, bezüglich bas Regiment, bei bem feierlichen Sinzuge in Berlin zu vertreten. Sie reisten bereits am 8. Juni von Mitry aus ab und waren am 16. Juni Zeugen ber festlichen Begrüßung ber sieg-reich heimkehrenden Garde und der Vertreter der ganzen Armee in der Hauptstadt des neuen Deutschen Reiches und der Enthüllung des Denk-mals des erhabenen Monarchen, unter dessen Regierung das Regiment schon einmal siegreich dis in den fernsten Westen von Frankreich vorzehrungen war.

Mit Eifer wurden in den nächsten Tagen die Vorbereitungen zur Heimkehr getroffen, noch einmal wurde der Bekleidung die größte Sorgsfalt zugewendet, die überzähligen Stücke nach Hause geschickt, Mannsschaften und Pferde ärztlich untersucht, die Verpstegungswagen und überzähligen Fahrzeuge und Pferde verkauft und die Kriegsstammrollen anserkannt. Aber auch der Parademarsch wurde fleißig geübt, um in Magdeburg und Wittenberg zu zeigen, daß man im Kriege viel gelernt und nichts vergessen hatte.

Am 13. Juni wurden die in St. Denis liegenden Bataillone durch 18. 6. 71. das 18. Regiment, das II. Bataillon im Fort de l'Est durch ein Baztaillon des 10. Regiments abgelöst, noch einmal begrüßte der Oberst v. Pressentin die Mannschaften Angesichts der bezwungenen seindlichen Hauptstadt, und dann marschirten sie gegen 11 Uhr ab in die letzten Quartiere auf französischem Boden. Es war außerordentlich heiß, und der Marsch in Folge dessen recht anstrengend. Das I. Bataillon wurde im Dorfe Aubervilliers untergebracht, der Stab und das II. Baztaillon kamen nach St. Claye. Das Füsilier-Bataillon nach le Tremzblay und Billepinte.

Das I. Bataillon hatte in Aubervilliers noch einen Auhetag, bas Füsilier-Bataillon aber wurde am 14. Juni um 5 Uhr Morgens, ber Stab und bas II. Bataillon um 10 Uhr Bormittags auf bem Bahnhofe Mitry eingeschifft. Die Sahrt ging über Reims, vorüber an ben blutgetrankten Schlachtfelbern von Seban und Beaumont nach Sanange, wo die neue beutsche Reichsgrenze von den Füsilieren am Abend bes 14., von ben Musketieren am frühen Morgen bes folgenden Tages jubelnd begrüßt 15. 6. 71. Das Füsilier Bataillon murbe mahrend ber Nacht in Dieben = hofen einquartiert. Das II. Bataillon aber fette die Fahrt ohne Unter-Beiter ging es nach Saarbruden und nun hinein brechung fort. in bas altpreußische Land. Auf allen Bergen an ber Nahe leuchteten Freudenfeuer, überall knallten Freudenschuffe, auf allen Stationen ftanden hunderte und Taufenbe von Ginwohnern und begrüßten die heimkehrenden Sieger mit Berg und Mund, und überflutheten sie mit Liebesgaben aller Bon taufend jubelnden Rehlen mit bem alten Schlachtenfang be-

ļ

~<u>`;</u>

: 1

١,

77 27 6

7

3

1

: 1

...

grußt, wurde ber Rhein bei Coln überschritten und bann bie Fahrt über Dinben und Braunschweig nach Magbeburg fortgefest.

Das I. Bataillon hatte sich am 15. um 7 Uhr früh in Bantin eingeschifft und suhr duch das in herrliches Grün gekleidete Marne-Thal über Chalons, Commercy nach Toul. Hinüber glitt der Zug über jene Strede, auf der 10 Monate zuvor so viel edles Blut gestossen war, und vorbei an den Wällen der Festung, auf welchen jett deutsche Soldaten die Wache hielten. Um 3 Uhr Morgens wurde Met erreicht, und dann folgte der Zug demfelden Wege, welchen auch die beiden anderen Bataillone eingeschlagen hatten, überall in derselben herzlichen Weise begrüßt und willkommen geheißen. Nach langer, beschwerlicher Fahrt erreichten das II. Bataillon am 17. um 4 Uhr Nachmittags, das I. am 18. um 8¹ 2 Uhr Bormittags den Buckauer Bahnhof in Magdeburg und zogen unter dem Jubel der ganzen Bevölkerung in die sestlich geschmückte Stadt ein, woselbst sie vorläusig einquartiert und auf das Freundlichste und Herzlichste aufgenommen wurden.

In möglichst rascher Folge waren auch die anderen Bataillone ber Magbeburger Garnison in ber alten Elbveste wieder eingetroffen, unser I. Bataillon war bas lette gewesen. In allen Kirchen ber Stadt fand 18. 6. 71. am Bormittage bes 18. Juni ber für ganz Breußen angeordnete feierliche Dankgottesbienft ftatt. Am Nachmittage um 3 Uhr aber fammelten fic unter bem Rommando bes Divisions = Rommanbeurs, ba ber General v. Alvensleben vorläufig noch in Frankreich hatte verbleiben muffen, alle zurückgekehrten Truppen noch einmal im vollen Marschanzug auf ber Esplanabe bes Fort Scharnhorft jum feierlichen Ginjuge in bie Stadt. Am Subenburger Thor war eine großartige Ehrenpforte errichtet und mit Kahnen und Kränzen und ben Buften bes Kaifers und seiner Der-Vor berfelben stanben Shrenjungfrauen, Magistrat führer geichmückt. und Stadtverordnete, und in fcwungvoller, von ebler patriotifcher Begeisterung getragener Rebe begrußte ber Oberburgermeister Saffelbach bie siegreich heimkehrenden Krieger und endete mit einem breifachen hoch auf ben Raifer bes neu erstanbenen Deutschen Reiches, welches von Truppen und Ginwohnern mit gleicher Begeisterung aufgenommen wurde und aus Taufenben von Rehlen mächtig wieberklang. General-Lieutenant v. Schwarzhoff bantte mit marmen Worten für ben iconen Empfang und brachte ber alten lieben Garnisonstadt Magbeburg und ihren Bewohnern ein breifaches bonnernbes Soch.

Dann setzte sich ber Festzug in Bewegung, Magistrat und Stadtverordnete voran über den Breiten Weg, wo jedes Haus mit Fahnen, Kränzen und Guirlanden und mancher besonders schönen künstlerischen Berzierung prächtig geschmuckt war, hindurch zwischen den schier endlosen Reihen der Schützengilden, Gewerke und Vereine und der hunderttausend anderen Sinwohner, die wieder und immer wieder die Truppen mit unendlichem Jubel begrüßten. Am Denkmal Kaiser Otto des Großen, wo rundum die schon entlassenen Offiziere und Mannschaften, die Kausmannschaft und die Schulen standen und nun auch die städtischen Behörden Ausstellung nahmen, stimmten die Gesangvereine einen Festgesang an, die Truppen präsentirten, und noch einmal erklang voll und kräftig das Hurrah auf den geliebten Kaiser und König. Und dann stimmten die Musikforps das alte deutsche Lob- und Danklied an, und bewegten Herzens sielen die ringsum Versammelten ein und sangen, mährend alle Gloden läuteten: "Nun danket Alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen."

Die Truppen rückten ab, General v. Schwarzhoff aber ftanb noch stundenlang an demselben Fleck, bis alle Schulen, Bereine, Gilden und Gewerke in seierlichem Zuge an ihm vorübermarschirt waren. Am Abend fand eine großartige Jlumination statt, und dann folgten eine Reihe von Festlichkeiten, die die Stadt allen zurückgekehrten Truppenstheilen in den verschiedenen großen Vergnügungslokalen veranstaltete und welche schließlich am 24. in einem dem gesammten Offizierkorps gegebenen großen Festessen, wenigstens ofsiziell, ihren Abschluß fanden.

Das Füsilier-Bataislon hatte in Magbeburg nur furzen Aufentshalt gehabt und war auf dem Bahnhofe gleich freundlich und herzlich begrüßt worden wie die anderen Truppentheile. Dann hatte es die Fahrt nach Burg fortgesetzt und war hier am 17. Juni um 2½ Uhr Nachmittags eingetroffen. Auch in Burg fand seierliche Begrüßung durch die städtischen Behörden und sestlicher Sinzug in den reich geschmuckten Ort statt, der sich hier, wo Jeder den Andern persönlich kannte, ganz besonders herzlich gestaltete. Auch in Burg fanden Festessen der Offiziere und Festlichkeiten der Mannschaften statt, zu denen die Stadt reichliche Mittel gewährte.

Unmittelbar nach ber Rückfehr in die Garnisonen begann die Demobilmachung des Regiments, noch einmal versammelten die Rommandeure ihre Bataillone und riefen ihnen in von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Worten die gemeinsam durchlebten, oft schweren, aber doch so großen Zeiten in das Gedächtniß zurück, noch einmal erstlangen die Hurrahs auf den geliebten Kaiserlichen Kriegsherrn, und dann wurden die Reserven entlassen, begleitet von den besten Wünschen der Offiziere und der zurückbleibenden jüngeren Kameraden.

Das Ersay-Bataillon wurde aufgelöst und die gewohnten Friedensverbände wurden wieder hergestellt. Die stolzen Erinnerungen aber sind
geblieben und werden dem Regiment immer eine Mahnung sein, sich den Sinn für Shre, treue Kameradschaft, Tapferkeit und Gehorsam, der die Armee damals groß und siegreich gemacht hat, zu erhalten bis in die fernsten Zeiten.

### Das Criat-Sataillon und die Landwehr-Sataillone Nr. 27.

10 Offiziere und eine größere Anzahl Unteroffiziere waren bei Beginn bes Feldzuges dem Ersah-Bataillon überwiesen worden und hatten ihm zum Theil dis zur Einstellung der Feindseligkeiten angehört, 7 andere hatten den Feldzug bei den Landwehr-Bataillonen der 14. Insanterie-Brigade, davon je 3 bei den Bataillonen Halle und Aschersleben mitgemacht. Es soll deshalb der Thätigkeit auch dieser Truppentheile mit wenigen Worten gedacht werden.

Wie im Jahre 1866, so war auch mährend bes Feldzuges 1870-71 bem Erfat-Bataillon ein reiches Felb ber Thätigkeit beschieben. Es trat bereits am 20. Juli in Magbeburg zusammen und erreichte nach dem Eintreffen ber Reservisten die volle Kriegsstärke. Zum Kommandeur war Major v. Slupedi ernannt, bie Rompagnien führten hauptmann Lang, bie Premier-Lieutenants Berger und v. Schroeder, sowie der Hauptmann ber Landwehr v. Lahrbufch, bie Sandwerker-Abtheilung Bremier-Lieutenant Jaesrich. Der nächste Borgefeste mar ber General-Lieutenant g. D. v. Bape, welcher als stellvertretender Brigade-Rommandeur bie alsbald in Magbeburg vereinigten Ersatz-Bataillone der 7. Division und des Füsilier-Regiments Nr. 35 kommandirte, stellvertretender Kommandirender General mar zunächst ber General v. Canftein, seit bem 19. August ber General-Lieutenant g. D. v. Born. Die Unterbringung bes Bataillons erfolgte Anfangs theils in ber Kaferne Magbeburg, theils in Bürgerquartieren in der Neustadt, vom 9. September an aber wurde abwechselnd ein größerer ober kleinerer Theil in ber Raferne Mark untergebracht, ber Reft in Burgerquartieren in ber Stabt.

In hohem Maße war das Bataillon während der ganzen Zeit seines Bestehens durch Wacht- und Arbeitsdienst in Anspruch genommen. Wenn auch 5 Ersat-Bataillone in Magdeburg standen und später zeitweise ebenso viele Besatungs-Bataillone (Ar. 72, 75, 84, 85, 86) dort untergebracht waren, reichten doch die vorhandenen Kräfte kaum aus, denn von den Ersat-Bataillonen bestand stets ein großer Theil der Mannschaften aus Rekruten, und die bald in immer größeren Rassenitressenden Kriegsgefangenen machten eine ganz außerordentliche Bermehrung der Wachtmannschaften nothwendig. Auch die Bahnhöse wurden jederzeit mit zum Theil starken Wachen besetzt.

Bereits am 23. August trasen die ersten 600 Kriegsgefangenen ein, sie wurden in der Citadelle untergebracht und in Kompagnien zusammengestellt, deren Führung den Offizieren der Ersay-Bataillone neben ihrem sonstigen Dienst übertragen wurde. Auch Unteroffiziere und Gefreite wurden als Korporalschaftsführer kommandirt. Rach der Kapitulation von Sedan mehrten sich die Gefangenen erheblich, es wurden jest Zelklager und später Barackenlager auf dem Krakauer Anger und vor dem

) J

-

 $\mathcal{L}$ 

4

.

'n

:

1

Ì

÷.

è

1

Ŷ,

Ulrichsthor eingerichtet, die Zahl ber Kompagnien stieg auf 30. Der größte Zuwachs aber trat nach der Kapitulation von Met ein, die Gefangenen-Kompagnien wurden auf mehr als 40 vermehrt und überdies jede einzelne verstärkt. Allein 500 gefangene Offiziere trafen Anfang November in Magdeburg ein. Daß unter diesen Umständen der Wachtbienst erhebliche Kräfte in Anspruch nahm, erscheint begreislich, auch der Arbeitsdienst stellte bedeutend höhere Anforderungen wie im Frieden.

Die für bas mobile Regiment wesentlichste Thätigkeit aber mar bie Ausbildung ber Refruten. Sollte boch bas Bataillon ftets in ber Lage fein, die Luden, die Tod, Bermundung und Krankheit in die Reihen ber Rämpfer geriffen, burch ausgebilbete Mannichaften zu erseben. Die erste Rekrutenausbildung begann bereits in den letten Tagen bes Juli, es waren weniger ausgehobene Retruten, als einberufene Erfat-Referviften und zahlreiche Freiwillige, die nach Ausspruch ber Mobilmachung sich fofort zum Dienst melbeten, obwohl ihre Berpflichtung bazu noch nicht beaonnen hatte. Mit raftlosem Gifer, aber auch mit großen Schwierigkeiten, benn es fehlte fehr an gut geschulten Unteroffizieren, murbe bie Ausbildung begonnen und berartig gefördert, daß die Rekruten bereits am 7. September im Einzelnen besichtigt werben konnten. Um 15. September besichtigte ber stellvertretende Brigade-Kommandeur die Kompagnien, und am 18. ging ber erfte Erfat-Transport zum Regiment ab. **€**\$ 18. 9. 70. waren 22 Unteroffiziere, 270 Mann. Major v. Slupedi führte fie perfonlich nach bem Kriegsschauplag, wo er, wie wir gesehen haben, am 10. Oftober in Billers le Bel eintraf und bie Suhrung bes II. Ba-Hauptmann Lang, bie Premier = Lieutenants übernabm. v. Schroeber und Berger., sowie ber von bem Rommanbo als Bezirks-Abjutant abgelofte Lieutenant v. Dobbeler gingen gleichzeitig jum mobilen Regiment ab. Erstere brei, die allein reiften, trafen bort icon am 24. September ein. Der Major g. D. v. Buffe, welcher vom Jahre 1836 bis 1868 bem Regiment angehört hatte, übernahm bie Führung bes Bataillons, Premier-Lieutenant Jaesrich bie ber 1., Lieutenant Stolze die ber 3., ber Sauptmann Je fniger von ber Ctappen-Infpettion bie ber 4. Rompagnie.

Bereits am 1. Oktober trafen bie eigentlichen Rekruten ein, die Stärke des Bataillons stieg dadurch auf über 1200 Köpfe, und kaum waren diese am 16. Dezember fertig ausgebildet und besichtigt, so wurden dem Bataillon abermals 204 Rekruten zugewiesen, deren Ausbildung mit gleichem Eiser begonnen und vollendet wurde. Ein weiterer Ersatzeransport in Stärke von 11 Unteroffizieren, 286 Mann ging am 11. Januar zum Regiment ab. Außerdem wurden noch einige kleinere 11. 1. 71. Rommandos hingesandt, so daß die Gesammtskärke des Nachschubes über 600 Köpfe betrug. Ende Januar trat, wie wir gesehen haben, ein

Digitized by Google

größerer Austausch von Offizieren des mobilen Regiments und des Ersats-Bataillons ein. Premier-Lieutenant Bahr übernahm nunmehr die 1. Kompagnie, Premier-Lieutenant Lindemann die 3., Hauptmann Hartrott, der von seiner Krankheit wieder hergestellt war, die 4. Wenige Tage später meldete sich der Hauptmann Dammert von seiner Wunde wieder genesen und übernahm die Führung der 1. Kompagnie, Lieutenant Bahr die der Handwerker-Abtheilung.

Diese hatte eine Stärke von saft 300 Mann erreicht. Ihr Führer hatte mehrsach gewechselt, immer aber gab es Arbeit in Menge. Wiederholt waren dem Regiment große Mengen von Bekleidungs- und Ausrüftungsstücken nachgesandt worden, alle Mannschaften, welche zum Regiment abgingen, mußten neu bekleidet und ausgerüstet sein, die zurückgeschicken alten Sachen wieder nach Kräften in Stand gesett werden,
und überdies waren dem Bataillon neun Gesangenen-Rompagnien überwiesen, denen es, soweit es nöthig war, mit Bekleidung aushelsen mußte.
Da die Gesangenen 8 bis 10 Monate in Magdeburg blieben — die
meisten wurden erst im Juni zurückgeschickt — mußten auch sie naturgemäß mit vielen frischen, wenn auch nicht neuen, Stücken versehen
werden.

Bu thun gab es also für alle Theile bes Ersay-Bataillons immer vollauf. Richt felten hatten die Kompagnien auch Leichenparaden zu stellen. Mancher in die Heimath gebrachte Offizier und Mann erlag den in Frankreich erhaltenen Bunden und wurde auf dem Garnisonkirchhof mit militärischen Shren bestattet, das einzige in Magdeburg zurückgebliedene Musiktorps, das des Pionier-Bataillons, ließ oft die ernsten ergreisenden Tone des Trauermarsches auf dem letzten Bege jener Tapferen erschallen, auch allen verstorbenen Kriegsgefangenen wurden die gleichen Shren erwiesen wie den beutschen Soldaten.

Nachdem der Frieden geschlossen war, trat ein mehrsacher Wechsel in der Garnison ein. Die aus den ältesten Jahrgängen bestehenden Depotschwadronen und Garnison-Bataillone wurden entlassen und durch Landwehrbataillone ersetz, dis auch diese wieder entlassen wurden. Im Mai sanden auch eine Anzahl von Entlassungen der ältesten Leute des Ersatz-Bataillonsstatt, so daß es nur die Stärke von 1000 Köpfen behielt. Der Garnisondienst wurde daher in der letzten Zeit noch wieder ganz besonders anstrengend und erfuhr erst eine Verminderung, als Ansang Juni die Gesangenen in Transporten von 1000 Mann allmälig nach Frankreich zurückgeschickt wurden. Zu jedem dieser Transporte, die in Charleville ihr Ende sanden, stellten die Ersatz-Bataillone gemeinsam die nöthigen Begleitmannschaften, meist in der Stärke von je 1 Unterossizier, 14 Mann. Auch einzelne größere Kommandos zu Rekruten-Transporten hatte daß Bataillon zu stellen, so im Februar einen solchen von Aschersleben

nach Straßburg. Wenn biese Kommandos auch einige Abwechselung in den sonst ewig gleichmäßigen Dienst brachten, so waren sie doch durch die Länge der ununterbrochenen Gisenbahnsahrt recht anstrengend und nichts weniger als eine Erholung.

Mit doppelter Freude begrüßten baher Offiziere und Mannschaften bie Rückehr bes mobilen Regiments und die am 20. Juni erfolgende Auflösung des Ersaß=Bataillons. Der durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 14. April zum Oberst-Lieutenant beförderte Kommandeur v. Busse und die Landwehr= und Reserve-Offiziere und älteren Unteroffiziere und Mannschaften kehrten in die Heimath zurück, die Anderen wurden in das Regiment wieder eingereiht.

Die Bataillone bes 27. Landwehr-Regiments maren gleich nach ausgesprochener Mobilmachung in Salle und Afchereleben gufammengetreten und wurden mit ben beiben Bataillonen bes 67. Landwehr= Regiments zu einem Regiment vereinigt, beffen Kommando bem Oberften v. Sippel übertragen murbe. Anfangs gablten fie 800 Mann, fpater wurden sie auf 1000 Mann gebracht und zu 6 Kompagnien formirt. Das Regiment wurde den Stappentruppen der britten Armee überwiesen und rudte icon in ber erften Salfte bes Monats August gur Sicherung bes eroberten Landes nach Sagenau. Dann marichirte es weiter nach Baucouleurs und traf am 27. August vor Toul ein, um die hier junachst zur Beobachtung jurudgebliebenen bagerifden Truppen abzulofen 1). Das Bataillon Afchersleben übernahm bie Beobachtung bes fübwestlichen Vorlandes von Chaubenan bis jum Rhein = Marne= Ranal, bas Bataillon Salle bewachte nörblich bes letteren ben Raum zwischen ben Straßen nach Boib und Thiaucourt; bas Bataillon Bitterfelb behnte seinen linken Flügel bis Gonbreville aus. Auf biefer burchschnittlich 2500 Meter von ber Festung entfernten und einige zwanzig Kilometer langen Ginschließungefront belegte bas Bataillon Afchereleben Chaubenan und Bicquelen mit je einer. Cholon mit zwei Rompagnien, bas Bataillon Salle Ecrouves und Ferme Sebastopol mit je zwei Kompagnien, ebenso bas Bataillon Bitterfelb St. Robert, Fontenon und Gondreville. Die Ortichaften wurden gur Bertheibigung eingerichtet, auch die Stellungen ber vorgeschobenen Feldwachen verstärkt. Der Gegner verhielt sich ziemlich unthatig, eine Beschießung konnte noch nicht stattfinden; die Bataillone verlebten also, abgesehen von bem nicht unbebeutenden Borpoftenbienft, eine ziemlich rubige Reit.

Nachbem enblich am 10. September bie Beschießung bes Plates,

<sup>1)</sup> Generalftabswerk Theil I, Seite 1379 u. ff.

Files

A project

A pr

17.10 (17.10)

17.10

17.10

17.10

17.10

17.10

17.10

17.10

# Die in den Kriegen 1866 und 1870/71

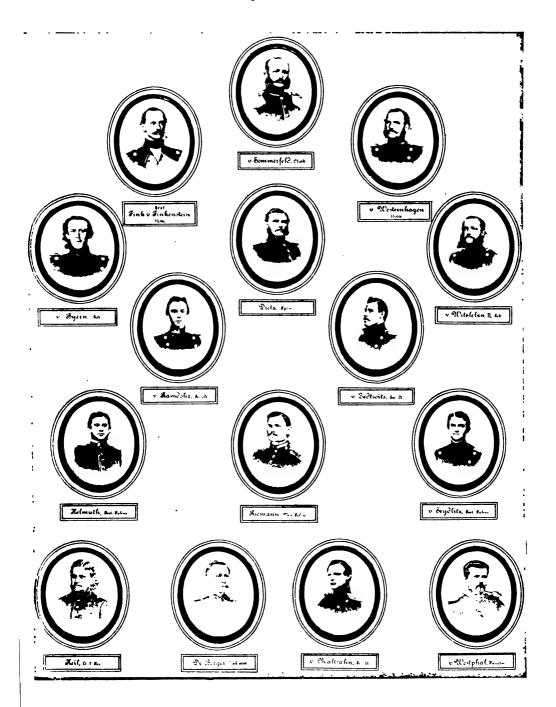

gefallenen Offiziere bes Regiments.

vorläufig jedoch ohne nennenswerthe Erfolge, begonnen hatte, traf am 12. und 13. September der Großherzog von Medlenburg mit der 17. Infanterie-Division zur weiteren Einschließung und Belagerung vor Toul ein. Die Landwehr-Bataillone rückten in Folge dessen am nächsten Tage zur Uebernahme des Stappendienstes nach St. Dizier ab. Von hier marschirte das Bataillon Halle weiter nach Meaur und Lagny, das Bataillon Aschersleben nach Corbeil und Segend. Hier, einige Meilen von Paris, verlebten sie eine ruhige Zeit. Der Dienst bestand hauptsächlich in Bewachung der Stappenorte, Begleitung der Kolonnen und kleineren und größeren Patrouillen in die nähere und weitere Umgegend.

Anfang November rudten beibe Bataillone in Stärke von je fünf Rompagnien nebst 6 Schwabronen und einer Batterie unter Rommando bes Major v. Ruplenstjerna Seineaufwärts, um die Gifenbahnstrede Montereau - Moret bem Feinde zu sperren und im hinblid auf ben Anmarich ber zweiten Armee nach ber Loire für die biesseitige Benutung ju fichern1). Rach leichten verluftlofen Zusammenftogen mit Franktireuren am 2. und 3. November wurden die Orte Melun, Fontainebleau, Moret und Montereau befest. Die Brude über Die Seine bei letterem Orte war vom Feinde gerftort worden und konnte erst nach wochenlanger angestrengter Arbeit am 22. Dezember durch baperische Truppen wieder fahrbar gemacht werben. Bon hier aus wurden tleinere Streifzüge zur Säuberung ber Umgebung unternommen, bod gelang es nicht, die Franktireurs aus jener Gegend völlig ju vertreiben. Im Walbe von Balence; nordwestlich Montereau, wurden am 25. Dezember zwei fleine Rommanbos bes Bataillons Afchers: leben von einer über 100 Mann ftarfen Banbe angefallen und erlitten einen Berluft von 6 Tobten, einem Bermundeten und einem Bermiften. In ber Mitte besselben Monats traten beibe Bataillone nebst brei anderen in den Berband der Etappentruppen der zweiten Armee über und zogen nun auch die junachst in Meaux und Corbeil jurudgelaffenen 6. Rompagnien in ihre Standorte nach.

Später wurde das Bataillon Ascherkleben nach Chatillon sur Seine, Mussy fur Seine und Laignes verlegt, mährend das Bataillon Halle Melun, Moret, Fontainebleau und Malestherbes besetht hielt. Hier verblieben sie im großen Ganzen bis nach dem Friedensschluß. Anfang April kehrten die Bataillone in die Leimath zurück und bildeten vom 14. April an bis zu ihrer am 25. Mai erfolgent den Auflösung einen Theil der Besatung von Magdeburg. Die Berkluste des Bataillons Ascherkleben betrugen mährend des ganzen Felde

<sup>1)</sup> Generalftabowert 1870-71. Theil V. Seite 1852.

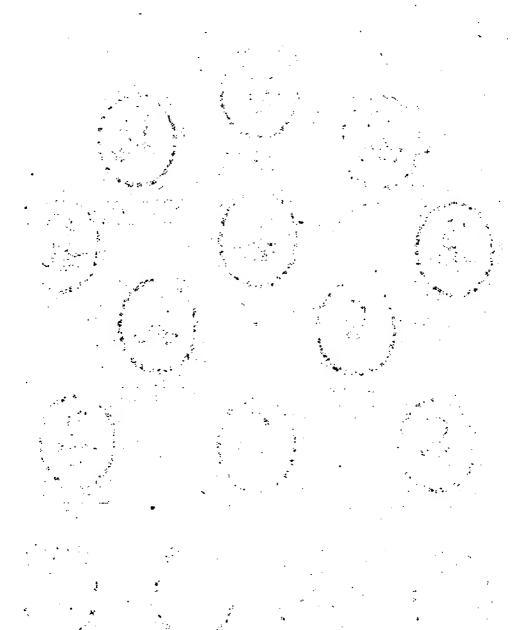

Applications of the contract the same of

Digitized by Google

The first of the Head and the conthe first of the Head and the conthe first of the control of the first of the conthe first of the control of the first of the conthe control of the control of the control
of the control of the control of the conthe control of the control of the control
of the control of the control of the control
of the control of the control of the control
of the control of the control of the control of the control
of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the con

# Die in den Kriegen 1866 und 1870/71



gefallenen Offiziere des Regiments.

zuges 6 Mann tobt, 4 verwundet und 1 Mann vermißt, während bas Bataillon Halle nur einen Berwundeten verlor.

War es somit diesen Bataillonen nicht vergönnt gewesen, an ernsteren entscheibenden Kämpfen theilzunehmen, so haben doch auch sie, und in ihnen die Mannschaften, welche in unserem Regiment eingetreten und zu Soldaten ausgebildet und erzogen waren, ihre Schuldigkeit jederzeit gethan und das Ihrige zur Erhaltung von Ruhe und Ordnung in den besetzen Landestheilen beigetragen. — Nach Auflösung der Bataillone traten die zu ihnen kommandirten Linien-Ofsiziere und Unterossiziere zum Ersat-Bataillon über.

In voller Kriegsstärke war das mobile Regiment Mitte Juli 1870 aus Magdeburg und Burg ausgerückt, und fast genau in derselben Stärke traf es elf Monate später in seinen alten Garnisonen wieder ein. Es hatte im Vergleich zu manchen anderen Regimentern verhältnismäßig geringe Verluste erlitten, geringere als in dem kurzen, aber für das Regiment so überaus blutigen Feldzuge von 1866.

Immerhin aber waren auf bem Schlachtfelb geblieben und an ben Wunden gestorben: 4 Ofsiz. 2 Unteroffiz. 84 Mannschaften an Krankheiten gestorben: — " — " 20 " verwundet: 15 " 20 " 216 "

Alfo im Ganzen Berluft: 19 Offig. 22 Unteroffig. 320 Mannichaft 1).

Vier Offiziere und ein Mann hatten das Siserne Kreuz 1. Klasse erhalten, 50 Offiziere und Offizierstellvertreter, 51 Unteroffiziere, 42 Gefreite und Gemeine das Siserne Kreuz 2. Klasse, 4 Aerzte und 1 Zahlsmeister das Siserne Kreuz 2. Klasse am weißen Bande<sup>2</sup>).

Ferner waren 7 Offiziere, 7 Unteroffiziere und 1 Mann burch Berleihung von bayerischen, sächsischen, medlenburgischen, anhaltischen und rufsischen Orden und Schrenzeichen ausgezeichnet worden.

<sup>1)</sup> Anlage IV D 4.

<sup>2)</sup> Anlage IV E 4.

# friedensjahre unter zwei Kaisern 1871 bis 1888.

### Jormation, Porgesetzte und Offiziere, Jahnen, Auszeichnungen und Grinnerungen.

Nach elfmonatlicher Abwesenheit war das Regiment in seine alten Garnisonen zurückgekehrt, das Ersatz-Bataillon war aufgelöst, die Reserve und Landwehroffiziere waren entlassen, die abkommandirten Offiziere wieder eingetrossen, die altgewohnten und nun doch fast vergessenen Friedensverhältnisse traten wieder in ihr Recht. Aber die Erinnerung blied in den Herzen Aller, welche jene große Zeit mitdurchlebt und ihr Alles sür das Wohl des Vaterlandes eingesetzt hatten. Besonders lebhaft aber wurde sie, wenn jene Tage wiederkehrten, an welchen das Regiment in dem großen Kriege auf blutiger Wahlstatt das Seinige zum Gelingen des Ganzen beigetragen hatte.

In wehmüthiger Erinnerung gebachte man am 16. August 1871 ber Opfer von Toul, in freudig begeisterter Stimmung aber wurde der Tag von Beaumont begangen. Am Bormittag fand große Parade der ganzen Garnison Magbeburg auf dem Domplatz statt, dann versammelte sich das Offizierkorps zu fröhlichem Mahle in seinen Räumen des Bereins, am Abend aber wurden in verschiedenen Lokalen der Stadt für die Mannschaften Tanzvergnügungen veranstaltet. Bahlreiche Telegramme liefen von außerhalb ein und gaben Zeugniß von der Antheilnahme früherer Borgesetten und Kameraden; auch Seine Königliche Hoheit der Prinz Albrecht von Preußen, unter dessen Kommando das Regiment an der Epte gestanden, sprach in anäbigen Worten seinen Glückwunsch aus.

9. 9. 71. Wenige Tage barauf wurden burch Allerhöchste Gnabe noch zwei Angehörige des Regiments mit dem eisernen Kreuz I. Klasse ger schmückt, der Hauptmann von Werder, Chef der 3. Kompagnie und Führer des II. Bataillons bei Beaumont, und der Musketier Rubles

mann ber 4. Kompagnie für fein vorzügliches Berhalten bei 38le Abam.

Durch Rabinetsorbre vom 2. Oftober besselben Jahres wurde ber 2 10. 71. Rommanbirenbe General, Seine Erzelleng ber General ber Infanterie v. Alvensleben I als bienstthuender General-Abjutant nach Berlin berufen und burch ben General-Lieutenant v. Blumenthal erfett. Mit Bedauern fab bas IV. Armeeforps feinen in Krieg und Frieben lieb gewonnenen General icheiben, mit Bertrauen aber begrüßte es ben bewährten Chef bes Generalstabes ber Kronpringlichen Armee in zwei fiegreichen Feldzügen als seinen nunmehrigen bochsten Borgefetten. Am 26. November war das Todtenfest, ein Tag, so recht geeignet, um noch 26. 11. 71. einmal ber Tapferen zu gebenten, welche bie berrlichen Siege bes großen Rrieges mit ihrem Leben erftritten hatten. Auf Befehl Seiner Majestät bes Raifers fant in allen Rirchen bes Lanbes Gebächtnifgottesbienst statt. Durch eine Rompagnie bes 26. Regiments murben bie fo oft mit grünem Eichenlaub geschmudten Siegeszeichen aus bem Gebaube bes General-Rommandos in ben Dom übergeführt. Doch heute waren fie, ben theuren Tobten zu Ghren, in ichwarzen Trauerflor gehüllt. Sämmtliche Offiziere und ftarke Abordnungen aller Truppentheile wohnten andächtigen Bergens ber ergreifenden Feier bei. Hatten boch Biele von ihnen ben Tob von naben Verwandten und Alle ben Verluft vieler treuer Freunde und Rameraden zu beklagen. In Wittenberg, wohin feit bem 1. Oktober bas Füsilier-Bataillon "vorläufig" verlegt war, fand bie Feier in Gegenwart bes ganzen Bataillons in ber altehrwürdigen Schloffirche in gleicher Beife ftatt.

Mit emsigem Fleiß mar seit ber Rudkehr bes Regiments in bie Garnisonen an der Ergänzung und Reubeschaffung der Bekleibung und Ausruftung gearbeitet worben. Gegen Enbe bes Jahres mar bas vorgestedte Biel, auch in biefer Beziehung wieber völlig friegsbereit zu fein, im großen Ganzen erreicht. Die handwerkerabtheilung, welche noch in voller Rriegsstärke weiter bestanden hatte, konnte beshalb am 1. Januar 1872 1. 1. 72. aufgeloft werben; es verblieben nur noch bie etatsmäßigen 27 Schneiber und 9 Schuster auf ber Regimentshandwerksstätte, die übrigen Sand. werker wurden theils entlassen, theils ben Kompagnien zugewiesen. Regiment war also erft jest völlig auf ben eigentlichen Friebensftanb jurudgeführt. Inzwischen ftanden noch mehrere Divisionen ber beutschen Armee in Frankreich, bis biefes allen ihm auferlegten Friedensbedingungen nachgekommen fein wurde. Sie hatten noch einen erhöhten Mannichaftsstand, boch fehlte es an Offizieren, so murben benn gahlreiche Lieutenants ber bereits in die Beimath gurudgekehrten Truppentheile jenen Regimentern jur Dienftleiftung jugewiesen und verlebten bort noch mehr als anbert-

Digitized by Google

halb Jahre in angenehmster Weise. Bon unserem Regiment wurde ber Lieutenant v. Stoephasius zum Brandenburgischen Füsilier-Regiment Rr. 35 nach Reims kommandirt.

22. 8. 72. Mit besonders freudigen Gefühlen wurde in diesem Jahre der Geburtstag des geliebten Raisers und Kriegsherrn begangen, zum ersten Wale seit dem großen Kriege wieder in den heimischen Garnisonen. Große Parade, Festessen, allgemeine Jlumination und Tanzbelustigungen gaben der gehobenen Stimmung äußerlich Ausdruck.

Noch einmal wurden am 10. April besselben Jahres 7 Offiziere und 9 Unteroffiziere und Mannschaften mit dem Gisernen Kreuz 2. Klasse geschmudt, es war dies die lette Vertheilung von Shrenzeichen aus Anslaß bes Feldzuges und kam den meisten damit Begnadeten wohl völlig unerwartet, aber beshalb um so erfreuender.

Auch eine fehr erfreuliche Belohnung anderer Art murbe bem Regiment in biefer Zeit zu Theil. Bekanntlich hatten Mannschaften ber 10. Kompagnie gemeinsam mit ber 1. und 2. Rompagnie 93. Regiments auf bem Mont be Brune zwei feuernbe Geschüte mit stürmenber Sand genommen und waren fast gleichzeitig von ben Schuten bes II. Bataillons öftlich ber Eisengießerei Gresil 4 andere Geschütze erobert, welche bis jum letten Augenblick gegen bie Anstürmenden gefeuert hatten. Es wurden bem Regiment baber auf Befehl Seiner Dajestät bes Raifers Douceurgelber für 5 im Feuer genommene Gefchüte zuerkannt und ihm nunmehr bie Summe von 300 Dukaten = 3000 Mark ausbezahlt. als Gefdüt-Douceur-Gelber-Fonds in ber Raffe bes I. Bataillons in Werthpapieren niebergelegt. Bie bie Geschüte gemeinsam von Offizieren, Unteroffizieren und Mannschaften genommen waren, fo follten auch bie Binfen ihnen gemeinfam zu Gute tommen. 60 Mart fließen alljährlich ber Kommanbotaffe bes Offizierkorps zu. Der Rest wirb zum Besten ber Unteroffiziere und Mannichaften verwendet und zwar a) zur Ginrichtung und Berbefferung bes Unteroffizierkafinos, Beschaffung lehrreicher Bücher 2c. ober zur Feier von Raifers Geburtstag, b) zur Belohnung befonders hervorragender Thaten von Unteroffizieren und Gemeinen (3. B. bei Feuer und Lebensrettung).

Schulter an Schulter hatten im Kriege die Königlich sächsischen Truppen und das IV. Armeekorps gefochten. Mit warmen Herzen und treuer Kameradschaft wurden daher Ende Mai vier sächsische Stadsoffiziere in Magde burg begrüßt, welche auf Allerhöchsten Befehl für mehrere Wochen dorthin kommandirt waren, um den Dienst in der preußischen Armee kennen zu lernen; und reichlich wurde ihnen hierzu die erwünschte Gelegenheit gegeben. —

Auch einer Personalveränderung innerhalb des Regiments ift aus

biesen Tagen zu gebenken. Anfang Mai trat nach langer, treuer Dienstzeit ber alte Musikbirigent Menzel in ben wohlverdienten Ruhestand, und wurde an seiner Stelle der Stadshornist Hellmann vom Feldsartillerie-Regiment Nr. 4 zum Stadshautboisten im Regiment ernannt. Es sollte ihm gelingen, die Regimentsmusik, welche sich stets eines vortresslichen Ruses in Magdeburg und Umgegend erfreut hatte, nicht nur auf ihrem hohen Standpunkt zu erhalten, sondern auch noch weiter zu fördern, so daß sich die öffentlichen Konzerte der 27er Kapelle stets der größten Beliebtheit erfreuten und hohe und höchste Borgesetze sich oft äußerst befriedigt über die Leistungen der Regimentsmusik aussprachen.

Schöne erhebenbe Feiern brachten bie nächsten Monate. Bereits am 16. Juni 1871, bem Tage bes Ginzuges ber siegreichen Truppen in Berlin, hatten Seine Majestät ber Kaiser folgenbe Bestimmung erlassen:

"In bankbarer Anerkennung ber rühmlichen und bisher unübertroffenen Leistungen Meiner Truppen in dem beendeten Feldzuge verleihe Ich benselben folgende Auszeichnung an ihre Fahnen und Standarten: . . . .

.... 2. Denjenigen Truppentheilen, beren Fahnen ober Stanbarten im Feuer gewesen sind und das Eiserne Kreuz noch nicht führen, das Kreuz in der Fahnen- resp. Standartenspiße.

gez .: Wilhelm."

Anfang März 1872 trafen bie neuen Fahnenspitzen, sowie bie neuen Spitzen für die Fahnenüberzüge in Magbeburg ein; letztere waren, ber Allerhöchsten Bestimmung entsprechend, nur auf einer Seite mit bem Sisernen Kreuze versehen. Zu gleicher Zeit waren auch auf Besehl Seiner Majestät des Kaisers Ermittelungen barüber angestellt, welche Beschäbigungen die Fahnen im Feldzuge 1870—71 erlitten hatten, und wie dieselben wieder herzustellen seien.

Die Fahne bes I. Bataillons hatte, wie erwähnt, im Gesecht vor Toul am 16. August einen Flintenschuß erhalten, welcher ben Stock im oberen Drittel berartig streifte, daß auf die Länge von 2 dis 2½ Centimeter das Holz nicht allein stark zusammengedrückt, sondern auch zum Theil herausgerissen wurde, so daß ein Loch von 1 Centimeter Tiese entstanden war. Außerdem war das Holz in der ganzen Länge der Schußsläche so morsch geworden, daß es bereits ansing adzubröckeln. Die sernere Haltbarkeit der Fahnenstange erschien somit sehr beeinträchtigt. Ferner hatte an demselben Tage ein Granatsplitter die letzte noch vorshandene Quaste und einen großen Theil des Bandes, welches der Fahne zur ehrenden Erinnerung an den Feldzug 1815 verliehen worden war, hinweggerissen.

Digitized by Google

Die Fahne bes II. Bataillons war in der Schlacht von Beaumont durch einen Granatsplitter ungefähr in der Mitte der Stange und durch einen Flintenschuß dicht unter der Spitze leicht gestreift worden. Letterer hatte auch einige silberne Nägel mit herausgerissen, doch war die Haltbarteit der Fahne durch beide Verletzungen nicht beeinträchtigt. Die Fahne des Füsilier-Bataillons hatte in der Schlacht bei Beaumont mehrere Flintenschusse durch den letten Rest des Fahnentuches erhalten, die Stange war indessen nicht beschädigt worden.

Auf Allerhöchsten Befehl wurde die Fahne bes I. Bataillons am Tage von Königgrät, der auch in diesem Jahre wieder festlich begangen ward, durch den Lieutenant v. Leffel II und den Fahnenträger Sergeanten Abam, der sie während des ganzen Feldzuges mit Ehren getragen hatte, nach Berlin überführt und Seiner Majestät dem Kaiser vorgestellt. Allerhöchstderselbe bestimmten darauf am 5. Juli Folgendes: "Die Fahnenstange soll an der beschädigten Stelle einen silbernen Ring mit der Inschrift:

Toul, 16. August 1870.

erhalten. Der Rest des Fahnenbandes von 1813—15 wird als Rosette zusammengefaßt und mit einem silbernen Knopfe von 4 Centimeter Durchs messer mit der gleichen Inschrift und den Worten:

Erinnerungsband von 1813/15.

verfeben, unter hinzufügung eines halben neuen Bandes mit Quafte, unter ber Fahnenspite befestigt werben."

Am 8. Juli bereits wurde die so wieder hergestellte Fahne durch ben Lieutenant v. Lessel und Sergeanten Abam wieder nach Magbes burg zurückgebracht. Bezüglich der Fahnen des II. und Füfilier, Bataillons aber war von Seiner Majestät dem Kaiser bereits am 11. Mai 1872 angeordnet worden, daß Reparaturen nicht vorzunehmen, Zeit, Orf und Umstände der Beschädigungen aber in der

### Regimentsgeschichte

verzeichnet werben follten. "Ferner follten fämmtliche Renovirungen und Erneuerungen beschäbigter Fahnen ebenfalls in den Regimentsgeschichten verzeichnet werden."

Durch Allerhöchste Kabinetsorbre vom Düppel=Tage, bem 18. April 1872, hatten Seine Majestät der Kaiser ferner angeordnet, "daß die den Truppentheilen zur bleibenden Erinnerung an die ruhmvollen zeldzüge 1870—71 verliehenen Sisernen Kreuze in den Fahnenspizen durch einen seierlichen Gottesdienst, dei welchem die mit dem Sisernen Kreuze gerschmückten Fahnen am Altar aufzustellen sind, geweiht werden sollten."

Für das Füsilier Bataillon wurde der Tag von Ligny zu dieser 16. 6. 72. Feier bestimmt, und fand dieselbe in Gegenwart des ganzen Bataillons in der Schloßlirche zu Wittenberg statt. Die seierliche Neuweihung der Fahnen der gesammten Garnison Magdeburg dagegen fand erst am 21. Juli im altehrwürdigen Dom statt, in dessen hohen Hallen sich die 21. 7. 72. Garnison schon so oft in ernster und in freudig bewegter Stunde zussammengefunden hatte. Wieder holte eine Kompagnie des 26. Regiments die alten Feldzeichen mit dem Eisernen Kreuz in den hellstrahlenden Spitzen aus dem Generalkommandogebäude und brachte sie in den Dom, wo sie zu beiden Seiten des Altars Ausstellung nahmen. In Gegenwart des gesammten Offizierkorps und von Abordnungen aller Truppen, und zwar möglichst solcher Leute, die den Feldzug mitgemacht hatten, fand die seierliche Einsegnung statt.

Seit jenem Tage sind wesentliche Beränderungen an den Fahnen nicht vorgekommen. Ihr gegenwärtiger Zustand ist fast berselbe, wie er in dem auf Allerhöchsten Befehl erschienenen Werk: "Geschichte der preußischen Fahnen und Standarten" enthalten ist.

Die Stangen aller drei Fahnen sind etwa 3,115 Meter lang, waren früher schwarz und sind mit einer Reihe von Rägeln versehen, an denen ursprünglich das Fahnentuch befestigt war. Das Fahnentuch ist sast völlig zerstört.

An der Fahnenstange des I. Bataillons befindet sich 33 Centimeter unterhalb der Spite und dicht unter dem Fahnenringe je ein 4,5 Centimeter breiter silberner Ring, der obere mit der Inschrift:

Toul, 16. August 1870,

ber untere mit ber Inschrift:

Königgrät, 3. Juli 1866.

An der Fahnenstange des II. Bataillons befindet sich unterhalb des Fahnenringes ebenfalls ein 4,5 Centimeter breiter Ring mit der Inschrift:

Röniggrät, 3. Juli 1866.

81 Centimenter über bem silbernen Ringe für Röniggrät ift bie bei Beaumont erlittene Beschäbigung burch einen Granatsplitter beutlich erkennbar.

Die Fahnenringe tragen bie Bezeichnung:

J. R. No 27 I (II bezw. F.) B.

Die Fahnenspiten sind sämmtlich mit dem Gisernen Kreuz geschmückt, darunter befinden sich die Bänder der Kriegsdenkmünze von 1815 und des Erinnerungskreuzes von 1866 mit Schwertern, und an der Fahne

Digitized by Google

bes Füsilier - Bataillons außerbem bas Band bes Militär - Shrenzeichens mit Schwertern für ben Feldzug 1849.

An letterer Fahne fehlte bas Feldzugsband für 1815 schon seit längerer Zeit, und war sein Verbleib nicht zu ermitteln. In Versolg eines Allerhöchsten Erlasses vom 3. November 1887 ist es durch ein neues halbes Band ersetz und dieses am 14. April 1888 vor der Front des in Parade aufgestellten Bataillons durch den damaligen Bataillons. Rommandeur Major Eidenrodt feierlich befestigt worden.

Die Fahne des I. Bataillons hat ferner jenen bereits erwähnten gewölbten filbernen Knopf von 4 Centimeter Durchmeffer, welcher die Reste des dei Toul zerschoffenen alten Bandes der Kriegsbenkmunze von 1815 in einer Rosette zusammenhält, mit der Inschrift:

Toul, 16. Muguft 1870.

Die Namen ber Fahnenträger in bem Feldzuge 1866 maren:

I. Bataillon: Sergeant Schaaf, II. """hilbebrandt, Kus. "Edart;

im Feldzuge 1870-71:

I. Bataillon: Sergeant Abam, II. " " Papenbiek, Küs. " Beitsch.

Die bis zum Jahre 1872 geführten Fahnenspigen und die Spigen ber Fahnenkappen wurden dem Regiment belassen, um als Erinnerungszeichen bei demselben dauernd aufbewahrt zu werden. Sie haben später einen würdigen Plat im Offizier-Kasino gefunden.

Balb nach ber Rücklehr aus Frankreich waren die Armee-Inspektionen zum Theil neu geregelt und besetzt worden. Das IV. Armeekorps wurde der zweiten Armee-Inspektion zugetheilt und somit Seiner Königlichen Hobeit dem Großberzog von Mecklenburg-Schwerin unterstellt.

22. 7. 72. Am 22. Juli 1872 hatten bas I. und II. Bataillon bes Regiments zum ersten Male die hohe Ehre, ihren Armee-Inspekteur begrüßen zu dürsen. Seine Königliche Hoheit kam nach Magbeburg und nahm eine Parade der ganzen Garnison auf dem Domplat ab.

Einige Wochen später erging an bas Regiment eine Einladung aus Halle, mit einer Abordnung an der Enthüllung des dort errichteten Kriegerdenkmals theilzunehmen. Schon im Jahre 1868 hatten sich in Halle eine Anzahl patriotischer Männer aus der Stadt und dem Saaltreise zusammengethan, um ein Denkmal zu errichten zu Schren der im

glorreichen Jahre 1866 gefallenen Krieger aus ber Stadt Halle und bem Saaltreis.

Zu ihnen rechnete das Comité auch alle Offiziere, Unteroffiziere und Kapitulanten des II. und Füsilier-Bataillons, welche bis zum Feldzuge von 1866 in Halle gestanden hatten und vor dem Feinde geblieben waren.

Jest war das Denkmal vollendet und sollte am 20. September, dem 20. 9. 72. Tage des Siegeseinzuges in Berlin 1866, seierlichst geweiht werden. Pünktlich traf die Abordnung des Regiments in Halle ein: Major Schramm, Hauptmann Haad, Premier-Lieutenant v. Gühlen, Second-Lieutenant v. Madai I, Feldwebel Göte 5. und Sergeant Schneider 11. Kompagnie. Sie Alle hatten an dem Feldzuge 1866 im Regiment ruhmreichen Antheil genommen, die drei Erstgenannten waren mit dem Rothen Ablerorden 4. Klasse mit Schwertern, Feldwebel Göte mit dem Militär-Shrenzeichen 2. Klasse mit Schwertern, Wadai aber zum Ofsizier befördert worden. Die Führung der Abordnung übernahm auf ganz besondere Einladung der Hallenser der General v. Zychelinski, der zur großen Freude aller 27er noch immer an der Spize der 14. Insanterie-Brigade stand.

Das Denkmal ist auf der alten Promenade errichtet und erhebt sich auf einem mit Gaskandelabern und Granitstusen versehenen Podium als eine stattliche korinthische Säule aus Nebraer Sandstein mit darauf besindlicher trauernder Borussia zu einer Höhe von über 16 Meter. Reben der Säule liegen auf eroberten Trophäen zwei Löwen, der eine vom Speere getrossen todt, der andere, die Siegeszeichen sesthaltend, zum Kampse bereit. An der Säule aber sinden sich auf ehernen Taseln die Namen der Gefallenen verzeichnet, vom Regiment 4 Ofsiziere, 2 Unterossiziere und 4 Mann. Die Einweihungsseier gestaltete sich zu einer erhebenden patriotischen Kundgebung der gesammten Bevölkerung Halle's, und die Aufnahme, welcher sich der General v. Zychlinski und die gesammte Abordnung des Regiments zu erfreuen hatte, zeigte, wie gern man sich in Halle des 27. Regiments erinnerte.

Das Jahr 1873 begann mit einer die Thaten der Armee abermals 1878. ehrenden Ansprache Seiner Majestät des Kaisers und Königs. In Gegenswart von Bertretern der Potsdamer Garnison, der Stammkompagnie des Lehr-Bataillons und sämmtlicher Inhaber des Eisernen Kreuzes I. Klasse wurden die während des Feldzuges eroberten seindlichen Fahnen in der Garnisonkirche zu Potsdam seierlichst aufgestellt.

Am nächsten Tage wurde sämmtlichen Truppentheilen ber ganzen 20. 1. 78. Armee, so auch unseren Bataillonen in Magbeburg und Witten: berg, bei einem besonders hierzu angesetzten Appell solgender Aller: höchster Erlaß vorgelesen und mit einem fraftigen Hurrah auf Seine Majestät den Raiser beantwortet:

#### "Solbaten Meiner Armee!

Ich habe ben heutigen Tag — burch bas lette rühmliche Sefecht vor Paris und burch die Schlacht bei St. Quentin einen der neuen Ehrentage der Armee — gewählt, um die Siegeszeichen des letten Krieges benen hinzuzufügen, welche aus früheren glorreichen Kriegen in der Garnisonkirche zu Potsdam aufgestellt sind. Gott war mit uns und hat Großes an uns gethan. Die Vertreter der ganzen Armee, welche der heutigen Feier beiwohnten, werden wie Ich vor Allem das Gefühl des tiefsten Dankes gegen den Allmächtigen empfunden haben. Nächst diesem Danke aber gedenke Ich mit Stolz und Rührung Meiner Armee, ihrer Tapferkeit, ihrer ausdauernden Hingebung und tiefbewegt ihrer Opfer. Die dankbare Erinnerung an Alles, was die Armee in diesem Feldzuge geleistet, wird in Meinem Herzen dis zu seinem letzen Schlage fortleben, der Nachwelt aber werden die Siegeszeichen, welche wir heute ausstellten, ein redendes Zeugniß hierfür bleiben.

Mögen die kommenden Generationen das Erbe unserer Bater, ben alten Ruhm und die Waffenehre der Armee, eben fo treu huten, wie Ihr es gethan habt.

Im März 1873 verlor bas Regiment seinen hochverehrten Divisions-

Potsbam, ben 19. Januar 1873.

gez. Bilhelm."

Kommandeur, der im Jahre 1866 die wohlbekannte 13. Brigade und 1870—71 die 7. Division zu Ruhm und Sieg geführt hatte. Nachdem General-Lieutenant v. Schwarzhoff schon seit Ansang Oktober 1872 zur Vertretung des Kommandirenden Generals des III. Armeetorps abser 1872 könnmandirt worden war, wurde er am 27. März 1873 mit der Führung des letzteren beauftragt. Mehr als acht Jahre hat der General an der Spitze des III. Armeekorps gestanden, am 18. September 1881 aber starb er, nach längeren Leiden, tief betrauert von seinem III. Armeekorps, nicht minder aber auch von seiner alten 7. Division.

General-Lieutenant v. Mirus wurde fein Rachfolger.

Wesentliche Verbesserungen der Lage der Unteroffiziere brachten ein 14. 6. 78. Geset vom 14. Juni 1873 und die daran anschließenden Allerhöchsten und kriegsministeriellen Bestimmungen. Schon längst hatte sich das Bedürfniß hierzu herausgestellt und durch die Schwierigkeit eines geeigneten Unteroffizierersates geltend gemacht. Jest wurden die Stellungen eines Zahlmeisteraspiranten für jedes Bataillon und eines Vice-Feldwebels für

jebe Kompagnie neu geschaffen, die Gehälter und ber Verpstegungszuschuß erhöht, die Bekleidung durch Gewährung von Schirmmützen und Herabseten ber Tragezeiten verbessert. Den älteren Unterofsizieren wurden möglichst besondere Stuben, den jüngeren Abschläge in den Mannschaftstuben zugewiesen; Unterofsizierkasinos wurden errichtet, die Kapitulantenschulen erweitert und günstigere Aussichten für die Anstellung im Civilsbienst geschaffen.

Alle biefe Maßregeln hatten benn auch ben gewünschten Erfolg; trot bes angestrengten Dienstes und ber schwierigen Garnisonverhältnisse in Magbeburg gelang es bis auf ben heutigen Tag ben Kompagnie-Chefs, ihr Unteroffizierkorps fast immer vollzählig zu erhalten, tüchtige Kräfte zu gewinnen und zu brauchbaren Stühen auszubilben.

Das Reichsmilitärgesetz vom 2. Mai 1874 brachte für das Regiment 2. 5. 74. keine wesentlichen Beränderungen. Da es zu den Regimentern mit niedrigem Etat gehörte, blied die Sollstärke seiner Bataillone 59 Untersoffiziere, 17 Spielleute (I. Bataillon 27), 475 Mann, 4 Lazarethgehilsen, 12 Dekonomiehandwerker, in Summa 567, bezüglich 577 Köpfe.

Seinen Ersat bezog das Regiment nach wie vor hauptsächlich aus ben Aushebungsbezirken Halle und Aschersleben, doch wurden ihm seit dem Jahre 1872 stets auch eine gewisse Anzahl Rekruten aus dem Bereich des V. und XV. Armeekorps zugetheilt, erstere meist von den Bezirkskommandos Oftrowo, Schroda und Rawitsch, letztere von Diedenhofen und Saarburg. Die Zahlen der aus diesen Bezirken Eingestellten wechselten mehrfach, überstiegen zusammen aber selten 100 Köpfe.

Immerhin wurde die Ausbildung durch die französisch und polnisch sprechenden Leute erschwert, und stellte es sich bald als nothwendig heraus, namentlich den Polen, besonderen deutschen Unterricht ertheilen zu lassen.

Im herbst 1874 trat ein Bechsel im Regiments Kommando ein. Oberst v. Pressentin war seit dem 16. Februar 1869 im Regiment und hatte 4 Jahre als Kommandeur an der Spitze desselben gestanden. — Durch die lange gemeinsame Friedensarbeit und die gemeinsam verlebten Anstrengungen, Gefahren und herrlichen Erfolge war er, der ein warmes herz für jeden seiner Untergebenen hatte, eng mit dem Regiment und in Sonderheit mit dem Offizierkorps verwachsen. So sah man ihn ungern scheiden, als Seine Majestät ihn am 18. Juli zur Vertretung des Kommandeurs der 9. Infanterie Brigade berief und ihn am 15. September 15. 9. 74. zum Kommandeur derselben ernannte. Zwei Jahre später wurde er in Genehmigung seines Abschiedsgesuchs zur Disposition gestellt und ledt seitz dem in Schwerin im Großherzogthum Mecklenburg, seinem Heimathslande. An seiner Stelle wurde der Oberst v. Schweling, bisher im

Raiser Alexander : Garbe : Grenadier - Regiment Rr. 1, jum Rommandeur bes unfrigen ernannt.

Sin tüchtiger Reiter und strammer Soldat, stellte er an seine Untergebenen hohe Anforderungen, legte großen Werth auf einen tadellosen Anzug, vorzüglichen Wacht- und Straßendienst und brachte im Laufe seiner fast sechsjährigen Rommandoführung das Regiment auf eine hohe Stufe der Ausbildung in allen Dienstzweigen.

Auch bas Rommando ber Division wechselte in dieser und ber 15. 10. 74. nächsten Zeit wiederholentlich. Am 15. Oktober 1874 wurde der General-Lieutenant v. Mirus in Genehmigung seines Abschiedsgesuchs zur Disposition gestellt und der General-Major v. Rothmaler, Rommandeur der 11. Brigade, mit der Führung der Division beauftragt. Doch schon am 28. Mai 1875 wurde er als Rommandeur zur 8. Division versetz, und trat an seine Stelle der Rommandeur der 7. Kavallerie-Brigade General-Major v. Schmidt. Doch war es diesem nur wenige Monate vergönnt, an der Spize der Division zu stehen, er starb ganz plöslich am 27. August desselben Jahres vor der Front einer von ihm besehligten Kavallerie-Division und wurde am 28. Oktober durch den disherigen Inspekteur der Jäger und Schützen, General-Lieutenant v. Stiehle erset.

In bemfelben Jahre fab bas Regiment auch feinen bochverehrten Brigade - Rommandeur icheiben. Durch Allerhöchste Rabinetsorbre vom 26. 1. 75. 26. Januar 1875 murbe ber General-Major v. Bychlinsfi mit einem Patent vom 18. besfelben Monats jum General - Lieutenant und Rommanbeur ber 15. Division ernannt. Mehr als vier Sahre hatte er als Regiments-Rommanbeur an ber Spite bes Regiments gestanben, in zwei Feldzügen hatte er es ju Rampf und Sieg geführt. Manch tapferer Offizier und Mann war unter feinen Augen ben Tob fürs Baterland gestorben und mar in feiner Gegenwart zur letten Rube gebettet worben. Fast 100 Offizieren und vielen Tausenben von Unteroffizieren und Mannichaften bes Regiments aber mar er ein wohlmollenber Borgefester, ein liebevoller vaterlicher Freund gewesen. Sein Name ift mit ber Geschichte bes Regiments fo innig verknüpft, wie wohl tein anderer vor und nach ihm, er wird im Regiment unvergeffen bleiben, fo lange man fich ber Tage von Münchengras, Ceredwis und Roniggras, von Toul und Beaumont und ber langen Monate vor Paris erinnern wirb.

Der Kommandeur des Infanterie Regiments Nr. 30, Oberst v. Nachtigall, wurde mit der Führung der 14. Infanterie-Brigade beauftragt und am 15. April desselben Jahres unter Beförderung jum General-Major zu ihrem Kommandeur ernannt.

25. 9. 75. Eine hohe Auszeichnung brachte ber 25. September 1875. Durch Allerhöchste Kabinetsorbre von diesem Tage wurde der General der Infanterie v. Tres dow, Kommandirender General des IX. Armeelorps, zum Chef bes Regiments ernannt. Vom 1. Juli 1860 bis zum 25. Juni 1864 Kommandeur des Regiments, hatte er in den verschiedenen hohen Stellungen, welche er seitdem inne gehabt, sein altes Regiment nicht vergessen, sondern bei jeder Gelegenheit sein reges Interesse für dasselbe zu erkennen gegeben. Jetzt zum Chef des Regiments ernannt, gab er in einem sehr warm empfundenen Briefe an den Regiments-Kommandeur seiner Freude über diesen Gnadenbeweis Seiner Majestät des Kaisers lebhaften Ausdruck.

"Indem ich mich beeile, Sie, verehrter Herr Oberst, von der mir zu Theil gewordenen Ehre in Kenntniß zu setzen, ist es mir ein Bedürfniß, es Ihnen und allen Ihren Untergebenen auszusprechen, daß ich mich hoch beglückt fühle, wieder an die Spitze des Regiments zu treten, dem ich vier Jahre lang als Kommandeur angehörte und mit welchem mich seit dieser Zeit die aufrichtigsten Sympathien eng verbinden." So lauteten seine eigenen Worte.

Eine nicht minder hohe Freude aber empfand das Regiment und vor Allem das Offizierkorps über die ihm gewordene Auszeichnung und darüber, daß es ihm vergönnt war, zu seinem früheren Regiments-Rommandeur wieder in so nahe Beziehungen zu treten. Wohl hatte das Offizierkorps seit dem 25. Juni 1864 vielsach in seinem Bestande gewechselt, immerhin aber besanden sich noch 1 Stadsossizier, 7 Hauptleute und 6 Premier-Lieutenants in seinen Reihen, welche ihm zur Zeit der Rommandosührung des damaligen Obersten v. Trescow angehört hatten.

Die Absicht, sein Regiment alsbalb persönlich zu besuchen, konnte nicht sogleich zur Aussührung kommen, aber schon nach wenigen Wochen gab Seine Excellenz seinem Regiment einen sichtbaren Beweis des Wohlwollens, welches er jederzeit für dasselbe empfunden hatte. Er machte dem Regiment eine Schenkung von 6000 Mark. Die Zinsen sollten den Namen "Regiments-Dispositions-Fonds" führen und hauptsächlich verwendet werden zur Bestreitung von Repräsentationskosten des Offizierlorps und für solche Zwecke, welche geeignet sind, die Kameradschaft im Offizierlorps zu fördern. Demnächt sollten Beihülsen gezahlt werden an Offiziere, welche gezwungen wären, zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit längere Kuren zu unternehmen. Endlich sollten altgediente Unterossiziere, welche unverschuldet in Noth gerathen wären, daraus unterstützt und Zuschüsse zu den Kosten der Regimentsnussit bewilligt werden.

Mit innigem Dank gegen ben gntigen Geber wurde die Stiftung entgegengenommen, die Statuten des Regiments-Dispositions-Fonds aufgestellt und Seiner Excellenz zur Genehmigung unterbreitet. Fast zwanzig Jahre sind seitbem vergangen, und der im Sinne des hohen Stifters

verwaltete Fonds hat manchen gemeinnütigen 3med bes Offizierlorps in reichstem Dage geförbert.

Auch das in Del ausgeführte lebensgroße Bruftbild seines Allerhöchsten Kriegsherrn Kaiser Wilhelms I., welches jett die Räume des Kasinos schmückt, verdankt das Offizierkorps seinem hohen Ches. Es wurde, einem allgemeinen Wunsche des ersteren entsprechend, aus den angesammelten Zinsen dieses Fonds beschafft und am 81 jährigen Geburtstage Seiner Majestät des Kaisers in den dem Regiment zugewiesenen Räumen des "Vereins" feierlichst enthüllt. Vielen erkrankten Offizieren und braven Unteroffizieren ist der Dispositions-Fonds eine willsommene Hülfe in der Roth geworden. Auch die jederzeit trefsliche Regimentsmusik hat ihren Antheil erhalten. Der Stadshautboist Hellmann erlaubte sich als Zeichen der Dankbarkeit einen "Treschow zu wihmen.

Auch bas nächste Sahr brachte bas Regiment wieder in nabe Be-18. 5. 76. ziehungen zu einem früheren Rameraben. Durch Allerhöchfte Rabinetsordre vom 18. Mai 1876 wurde ber Rommanbant von Sonderburg. Duppel, General-Major v. Cramer jum Rommanbanten von Dagbeburg ernannt. Bom 1. Juli 1835 bis jum 1. Juli 1860, alfo genau 25 Jahre hatte er bem Regiment angebort, julet als Sauptmann und Chef ber 7. Rompagnie. Best nach beinahe 15 Jahren fehrte er wieber nach Dagbeburg gurud und begrüßte fein altes Regiment mit warmem Bergen. Bereits im Februar 1878 aber murbe er in Genehmigung feines Abichiedsgesuches jur Disposition geftellt und lebt seitbem in ber Rabe von Salberftabt in bem reizend gelegenen Blankenburg am Harz. Am 1. Juli 1895 beging er hier in voller Ruftigkeit bie Feier bes Tages, an welchem er vor 60 Jahren in die Armee eingetreten war. Das Offizierkorps ließ es sich nicht nehmen, feinem alten Kameraben bie berglichsten Gludwuniche ju diesem seltenen Feste auszusprechen, und erhielt schon wenige Tage barauf ein fehr marm empfundenes Dankfcreiben von bem verehrten Jubilar.

Immer wieder aber wurde das Regiment erinnert an die großen Kriege der letten 10 Jahre und an die Opfer, welche es auf dem Altar des Vaterlandes dargebracht hatte. Bereits am 2. September 1873, als in Gegenwart des Kaisers und der gesammten Garnison die feierliche Enthüllung der Siegessäule auf dem Königsplate in Berlin stattsand, hatten Seine Majestät der Kaiser angeordnet, daß die Namen aller Gestallenen aus den Feldzügen 1864, 1866 und 1870—71 auf Gedächtnißtaseln verzeichnet und diese in den Kirchen aufgestellt werden sollten. Da die sichere Feststellung aller noch später an ihren Wunden Verstorbenen

lange Zeit in Anspruch nahm, konnten bie Gebächtnistafeln erst im Laufe bes Jahres 1876 fertig gestellt werben.

Der Kommanbirende General bestimmte das Tobtenfest, 26. November 26. 11. 76. 1876, als den Tag der feierlichen Einweihung. Wieder wurden die umsstorten Fahnen von einer Kompagnie 26. Regiments nach dem Dom übersschrt und der zu beiden Seiten des Altars aufgestellt. Die Taseln besanden sich bereits an dem zu ihrer Aufnahme bestimmten Plat an der nördlichen Wand des Kirchenschriffes und waren mit grünem Lorbeer reich geschmückt. In Gegenwart des gesammten Ofsizierkorps und starker Absordnungen der Garnison hielt Konsistorialrath Dr. Diedrich die Weihesrede und gedachte in ergreisenden Worten Derer, welche für König und Vaterland in den Tod gegangen, und deren Namen nun für alle Zeiten an der Gott geweihten Stätte verzeichnet waren.

An bem nämlichen Tage fand auch im Dom zu Halberstadt in Gegenwart bes Küraffier Regiments Rr. 7 und unseres Füsilier-Bataillons bie gleiche Feier statt.

Eine allgemeine und sehr erwünschte Ausbesserung des Avancements brachte ber neue Reichs - Haushalts - Stat für das Jahr 1877 — 78, die Stelle eines dreizehnten Hauptmannes bei allen Infanterie-Regimentern. Augenblicklich hatte das Regiment allerdings keinen Vortheil davon, da ber Hauptmann v. Stosch aus dem Mecklenburgischen Jäger-Bataillon Nr. 14 unter Beförderung zum überzähligen Major in diese Stelle hineins versett wurde.

Am 30. Juli 1877 feierte Seine Excellenz ber General ber Infanterie 80. 7. 77. v. Blumenthal ben Tag seines fünfzigjährigen Dienst-Jubiläums. Das IV. Armeekorps und besonders die Garnison Magdeburg ließen es sich nicht nehmen, den Ehrentag ihres hochverehrten Kommandirenden Generals festlich zu begehen. Am Abend vorher fand großer Zapsenzstreich statt, und trugen die Sänger der Garnison vor dem Gebäude des General-Kommandos mehrere Lieder vor An dem eigentlichen Jubiläumstage stand die ganze Garnison Magdeburg auf dem Domplatz in Parade und brachte dem General ihre tiefgefühlten Glückwünsche in einem dreimaligen kräftigen Hurrah dar. Seine Majestät der Kaiser aber ehrte die Berdienste des Jubilars, indem er ihm die höchste preußische Auszzeichnung, den hohen Orden vom schwarzen Abler, verlieh.

Am 15. September besselben Jahres, während bas Regiment noch 15. 9. 77. bei Stenbal im Manöver war, lief folgende Depesche aus Euskirchen in ber Rheinprovinz ein:

"A la suite bes Regiments gestellt, bin überglücklich.

v. Zychlinsfi."

Und umgehend antwortete Oberft v. Schmeling: "Das Offizierkorps fühlt sich durch die hohe Auszeichnung ganz besonders geehrt."

Schon am nächsten Tage sprach Seine Excellenz ber General-Lieutenant v. Zychlinski bem Regiments-Rommanbeur in einem sehr herzelichen Schreiben nochmals aus, welche hohe Freude ihm burch diesen Allerhöchsten Gnabenbeweis zu Theil geworden wäre, und theilte die Ordre Seiner Majestät des Raisers wörtlich mit. Sie war gegeben am letzten Tage des unter Allerhöchsteinen Augen abgehaltenen Ranövers des VIII. Armeesorps nordöstlich Stopheim bei Euskirchen und lautete wie folgt:

"Ich stelle Sie hierburch à la suite bes 2. Magbeburgischen Infanterie-Regiments Nr. 27 und wünsche Ihnen burch biese Bestimmung ebensowohl Meine Zufriedenheit mit Ihrer gegenwärtigen Rommandossührung wie Meine Erinnerung an die rühmlichen Dienste zu bethätigen, welche Sie als Rommandeur des 2. Magdeburgischen Insanterie-Regiments Nr. 27 insbesondere auch vor dem Feinde geleistet haben.

Brühl, ben 15. September 1877.

gez. Wilhelm."

Mit stolzer Freube vernahm bas Regiment bie Worte Seines Königlichen Kriegsherrn, lag boch in ihnen zugleich eine hohe Anerkennung für bas Regiment selbst, an bessen Spise ber General so Rühmliches geleistet, mit unbeschreiblichem Jubel aber begrüßte es die Rachricht, daß es ben General nun wieder voll und ganz zu den Seinigen zählen durfte. Im herzen hatten sie seit dem 3. April 1866 ja stets zu einander gehört: In hlindti und das 27. Regiment, jest war diese Gemeinschaft auch äußerlich wieder hergestellt und wird es bleiben, dis der Tod sie scheidet.

Seit jenem Tage verging kein Reujahrsfest, kein Gebenktag von irgend welcher Bebeutung, an dem nicht die Generale v. Treschow und v. Zychlinski dem Regiment ihre Glückwünsche brieflich ober telegraphisch ausgesprochen haben, und mehrsach nahmen beide Herren Gelegenheit, ihr altes Regiment persönlich zu begrüßen und bei Paraden und im Manöver Seiner Majestät dem Kaiser vorzuführen. Das Regiment aber nahm und ninmt stets innigen Antheil an den Geschicken seines Chefs und seines Generals a la suite und hofft, noch recht oft Gelegenheit zu haben, ihnen seine Anhänglichkeit und Dankbarkeit zu beweisen.

1. 11. 77. Am 1. November trat auf Befehl Seiner Majestät bes Kaisers eine anderweitige Eintheilung der Armee-Inspektionen ein. Das IV. Armee-korps schied in Folge bessen aus der zweiten Armee-Inspektion aus und bilbete von nun an mit dem V. und VI. Armeekorps die erste, doch

blieb biefelbe mahrend ber ganzen Zeit ber Zugehörigkeit bes IV. Armee-korps unbefett.

Schmerzlich bewegt und tief entrüstet vernahmen Offiziere und Mannsschaften im Frühjahr 1878 die Kunde von den schmählichen Attentaten, 1878. welche gegen Seine Majestät den Kaiser verübt waren. Um so größer war die Freude, als Er nach langer Abwesenheit am 5. Dezember völlig genesen auf der Rücksahrt nach Berlin Magdeburg durcheilte, und um so größer und inniger der Dank, welchen das Regiment am 8. Dezember in den Domen zu Magdeburg und Halberstadt in festlichem Gottesbienst seinem Herrgott für die Genesung des Kaisers brachte.

Das Jahr 1877 brachte bem Regiment zwei, das Jahr 1879 gar 1879. brei 25 jährige Dienstjubilaums, bas bes Mufitbirigenten Bellmann, bes Büchfenmachers Gunger bes II. Bataillons und ber Relbwebel Bose 5., hermann 6. und Gerlach 4. Kompagnie. Die drei Felbwebel waren fämmtlich als Dreijährig-Freiwillige beim Regiment eingetreten, Gobe am 14. Januar 1852, Bermann am 23. Februar 1852 und Gerlach am 19. April 1854. Sie alle brei hatten ihre Rompagnien auf ihren Siegeszügen über bie Schlachtfelber Böhmens bis por Bien und burch Frankreich hindurch bis an die Sarthe begleitet und waren allezeit ihren Rompagnie-Chefs eine fraftige Stube, ben Unteroffizieren und Mannschaften aber ein leuchtendes Borbild treuer Pflichterfüllung und Tapferfeit gewesen. Gine stattliche Reihe von Auszeichnungen schmudten ihre Bruft, bas Giferne Rreug und Militar-Chrenzeichen 2. Klasse, bas allgemeine Chrenzeichen, baverische und fächsische Berbienstmebaillen, die Kriegsbenkmungen und die jest fo feltene golbene Dienstauszeichnung. In ehrenden Tagesbefehlen gebachte Dberft v. Schmeling ber Verbienste ber mackeren Feldwebel und ber beiben anderen Jubilare, bas Offizierforps lub alle fünf an feinen Tifch und überreichte einem jeben als Zeichen ber Anerkennung ein Bildniß Seiner Majestät bes Raifers. Auch bie Generale v. Tresdow und v. Anchlinsti betheiligten fich an biefen Shrengaben, ließen ihre Namen in ber auf bem Rahmen angebrachten Widmung mit verzeichnen und allen fünfen ihre beften Gludwuniche aussprechen, benen fich Offiziere, Unteroffiziere und Dannichaften aus vollem Bergen anschloffen.

Hellmann und Günzer blieben bem Regiment noch viele Jahre erhalten. Feldwebel Gerlach schieb nach 26 jähriger, hermann nach 27 jähriger und Göte nach 30 jähriger Dienstzeit aus. Ersterer lebt als Gerichtsvollzieher in Stendal, die beiben anderen sind in ihrer alten Garnisonstadt Magbeburg verblieben.

Ein fast lebensgroßes Bruftbilb Gerlach's im Unteroffiziertafino

bes I. Bataillons mahnt noch heute bie Unteroffiziere und Kapitulanten, ihm nachzueifern in treuer Pflichterfüllung.

Am 15. Dai bes folgenben Jahres murbe ber Oberft v. Schmeling 15. 5. 80. unter Beforderung jum General-Major jum Rommanbeur ber 15. Infanterie Brigabe ernaunt. Dit warmen Worten verabichiebete er fich vom Regiment, welches ihn nur ungern scheiben fab. War boch unter ibm bas Regiment auf eine bejonders hohe Stufe ber Ausbildung getommen und erfreute fich berart ber Anerkennung feiner Borgefesten, baß bei ber Regimentsbesichtigung im Jahre 1879 ber Divisions-Rommanbeur feine Beurtheilung in die Worte gufammenfaßte, "bas Regiment ift eine schneibige Waffe in ber hand eines schneibigen Führers." Dberft-Lieutenant v. Bulow, julest Rommanbeur bes Sannoverichen Räger-Bataillons Rr. 10, trat an seine Stelle und wurde am 18. September zum Oberften beförbert. Dit bobem Ernft erfaßte er bie Bflichten feiner verantwortungsvollen Stellung und widmete fich vor Allem ber Ausbildung und Erziehung feiner Difiziere, beren jedem Ginzelnen er ein treuer Freund und Berather mar. Auch ließ er es sich besonders angelegen fein, bie Ramerabichaft und bas gefellichaftliche Leben bes Offiziertorps zu förbern, fo daß basfelbe unter feiner Rommandoführung balb eine besonders geachtete und beliebte Stellung in ber Garnison einnabm.

Ein icones Fest feierten im Sommer 1880 bie Stabt Dagbeburg und ein großer Theil ber Proving Sachsen. Es galt ihrer 200 jährigen Bugeborigfeit jum Königreich Preugen. Auch bie Garnifon und mit ihr bas 27. Regiment nahm regen Antheil an ber feltenen Feier. Bar boch bie Geschichte bes Regiments feit mehr als zwei Denschenaltern mit ber Gefchichte Dagbeburgs und ber Broving Sachfen innig verfnupft. 8. 6. 80. Großer Bapfenstreich am Abend bes 3. Juni eröffnete bie Feier, am anderen Morgen um 10 Uhr stand bie ganze Garnison in Barabe auf bem Domplat und erwartete bas Raben ihres oberften Rriegsberrn. Denn Seine Majeftat ber Raifer mar felbft nach Magbeburg geeilt, um bort bas Reft inmitten feiner treuen Magbeburger und Sachfen ju feiern. In feiner Begleitung befand fich auch fein Enkel, Seine Ronigliche Sobeit ber Pring Wilhelm; es war bas erfte Dal, baß er Magbeburg burch feinen Befuch erfreute und unfer Regiment Gelegenheit hatte, seinen zufünftigen Monarchen in nachster Rabe zu feben. Die Barade verlief auf bas Beste: Seine Majestät waren äußerst anabla und zufrieben und fprachen bies nach beenbetem Borbeimarich in bulbvollster Beise ben versammelten Stabsoffizieren aus. Bom Domplat begab fich ber hohe Berr burch bie festlich geschmudten Strafen nach bem alten Markt, wo bie Feier ber Stadt und Proving ftattfanb, bemnachft ju einer großen landwirthschaftlichen Ausstellung auf bem Scharnhorstplate und endlich zur Besichtigung ber neuen Besestigungswerke nach bem Stern. Jett hatten die Truppen zum zweiten Male Gelegenheit, ihrem Kaiser in nächster Nähe ins Auge zu schauen, benn auf dem ganzen Weg zum Stern bilbeten sie im Ordonnanzanzuge Spalier. Schon an demselben Nachmittage kehrten Seine Majestät nach Berlin zurück; allen Festtheilnehmern aber wird ber Tag unvergeßlich bleiben, war es doch für Viele das erste und für Manche das letzte Mal, daß es ihnen vers gönnt war, ihren Kaiser begrüßen zu dürfen.

Nach mehr als 47 jähriger Dienstzeit entschloß sich im Herbst besselben Jahres der General-Lieutenant v. Zychlinski, Seine Majestät
ben Kaiser um Versehung in den wohlverdienten Ruhestand zu ditten,
nachdem er noch am 18. Januar desselben Jahres den Rothen Ablerorden
erster Klasse mit Sichenlaub und Schwertern am Ringe erhalten hatte.
Durch Allerhöchste Kadinetsordre vom 18. Oktober genehmigte der Kaiser
das Gesuch seines verdienstvollen Generals und stellte ihn als General
der Infanterie und unter Belassung à la suite des Regiments mit
Pension zur Disposition. Auch bei seinem Scheiden aus dem Dienst
gedachte der General seines alten Regiments. Er übersandte ihm eine
Abschrift der Allerhöchsten Ordre vom 18. Oktober, um daraus zu entnehmen, in wie überaus gnädiger Weise Seine Majestät der Kaiser und
König ihm den erbetenen Abschied bewilligt habe. In der Kabinetsordre
aber heißt es:

"Auch bestimme Ich gleichzeitig noch, daß Sie in Ihrem bisherigen Berhältniß à la suite bes 2. Magdeburgischen Infanterie Regiments Nr. 27 auch fernerhin verbleiben, damit Sie bis an Ihr Lebensende die Uniform bes Regiments tragen, welches Sie mit besonderer Auszeichnung geführt haben, und damit das Regiment seinen hochverdienten Kommandeur aus ernster Ruhmeszeit dauernd zu den Seinigen zählen kann."

Der General reiste zunächst für längere Zeit nach Italien; aber auch im fernen Süben gedachte er seines alten Regiments; aus Rom sanbte er die besten Glückwünsche zum neuen Jahre, und am Tage von Münchengrätz gebachte er in einem langen Schreiben aus Sorrent ber gemeinsam verlebten großen Zeit vor 15 Jahren. Gegen Ende des Jahres kehrte er nach Deutschland zurück und nahm dauernden Aufenthalt in Berlin. Bon hier ist er noch oft nach Magdeburg gekommen, um seine "lieben Siebenundzwanziger" zu besuchen, und jeder Angehörige des Regiments, welcher nach Berlin kam, sand stets ein herzliches Willstommen und freundliche Ausnahme in seinem gastlichen Hause.

Im Jahre 1881 trat zunächst ein Wechsel in der Person des Brigade Rommandeurs ein. Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 5. Februar wurde der General-Major v. Nachtigall zum Kommandeur der 1. Division und der General Major v. Krause, Abtheilungs-Chesim Großen Generalstabe, zum Kommandeur der 14. Infanterie Brigade ernannt.

Dann aber hatte die durch Geset vom 6. Mai 1880 angeordnete Erhöhung der Friedensstärke und die Bildung neuer Truppentheile am 1. April zur Aussührung zu gelangen. Es sollten demnach dei der Infanterie die Regimenter Nr. 97—99 und 128—132, sowie ein Bataillon des Regiments 116 neu errichtet werden. Die Regimenter des III. Armeetorps und der 7. Division hatten je eine geschlossene Kompagnie zur Bildung des Regiments Nr. 98 zu stellen.

Junächst wurde durch Abgabe von 1 Unteroffizier und 10 Ram von jeder Rompagnie eine 13. Rompagnie gebildet, und ihre Führung dem Premier Lieutenant v. Leh mann übertragen. Durch Allerhöchste 22. 8. 81. Kabinetsordre vom 22. März wurde sodann der Hauptmann Bahr zum Regiment 98 versetzt, und wurde in Folge dessen auch seine Rompagnie, die 3., zur Abgabe an das neue Regiment bestimmt, die 13. Kompagnie trat an ihre Stelle, Premier Lieutenant v. Lehmann wurde zum Hauptmann und Rompagnie Chef besördert. Gleichzeitig wurde der Lieutenant Braun zum Regiment Rr. 131 versetz.

Am 9. April wurden dann sämmtliche Kompagnien durch Einziehung von je 11 Dispositions-Urlaubern wieder auf die vorgeschriebene Stärke gebracht; zwei Tage darauf marschirte der Hauptmann Bahr mit seiner Kompagnie, von der Regimentsmusik begleitet, nach dem Bahnhof, wo sich das gesammte Offizierkorps zur Beradschiedung einzesunden hatte. Die Kompagnie hatte bereits die neue Unisorm angelegt, rothe Achselklappen mit Kr. 98 und blaue Borstöße an den Aermelpatten; sie bestieg gemeinsam mit ihren neuen Regimentskameraden, den abgegebenen Kompagnien des 26. und 66. Regiments, den bereitzgehaltenen Zug und fuhr unter den Klängen des Musiksorps und geleitet von den besten Wünschen der Zurückleibenden nach Brandenburg, um dort ebenfalls als 3. Kompagnie in neuen Verhältnissen, aber unter ihrem alten Chef und in alter Weise weiter ihren Dienst zu thun.

Durch basselbe Geset vom 6. Mai 1880 war angeordnet worden, daß hinsort ein Theil der Ersatz-Reserve I schon im Frieden zu Uebungen herangezogen werden sollte. So traten denn zum ersten Ral im Herbst 1881 drei Ersatz Reserve-Kompagnien in Stärke von je 87 Mann zusammen, um unter Führung der ältesten Premierz Lieutenants eine zwar nur 10 Wochen währende, aber stramme Ausse

bildung, vornehmlich im Exerziren, Schießen und Feldbienst zu erhalten. Seitdem wiederholten sich über zehn Jahre lang alljährlich die Sinziehungen der Ersay. Reservisten, Anfangs auf 10 Wochen, 4 Wochen und 14 Tage; später aber wurde die zweite Uebungszeit auf 6 und die dritte auf 4 Wochen verlängert. Wenn dieser neue eigenartige Dienst auch namentlich für die Kompagniesührer sehr anregend und belehrend und ein weiterer Schritt zur Stärkung der Wehrhaftigkeit war, so wurden doch die Kräfte der Ofstziere und Unterosstziere hierdurch erheblich mehr in Anspruch und die Möglichkeit eines längeren Urlaubs nach dem Wandver den meisten älteren Lieutenants genommen.

Eine schöne Erinnerung an seinen früheren hochverehrten Chef, ben Fürsten Wilhelm Rabziwill, wurde bem Offizierkorps bei seiner Rückehr aus bem Manöver am 18. September 1881 zu Theil. Der 18. 9. 81. Sohn bes leiber zu früh bahin gegangenen Chefs, Seine Durchlaucht ber jetzige Fürst Rabziwill, machte bem Regiment das lebensgroße Brustbild seines erlauchten Herrn Baters zum Geschenk. Mit herzlichem Dank gegen ben gütigen Spender wurde es entgegengenommen und fand einen Chrenplat in den dem Regiment zugewiesenen Käumen des "Vereins".

Im nächsten Monat trat wieder ein Wechsel in der Person des Divisions-Kommandeurs ein. General Lieutenant v. Stiehle wurde zum Kommandirenden General des V. Armeekorps ernannt, und der Kommandeur der 7. Kavallerie-Brigade, General-Major Frhr. v. Salmuth, mit der Führung der 7. Division beauftragt; am 22. März des daraufsfolgenden Jahres ersolgte seine Ernennung zum General-Lieutenant und Kommandeur der 7. Division.

Stets seit bem Jahre 1871 war in Stadt und Land der Sedantag sestlich begangen worden. Auch in Magdeburg und Halberstadt hatten die Behörden, Schulen, Gewerke und Vereine jedes Jahr eine würdige Feier veranstaltet. Bisher war es aber dem Regiment noch nie vergönnt gewesen, daran Theil zu nehmen, da es sich am 2. September bereits außerhalb im Manövergelände und meist an vielen kleinen Orten verstreut befunden hatte. Im Jahre 1882 aber fanden Regiments- und Brigade-Cyerziren dei Magdeburg statt, und konnten somit beide 2. 9. 82. Regimenter Zeuge sein, wie die alte Stadt Magdeburg den Ruhmes- tag des neuen deutschen Heeres sestlich beging. Die Stadt war auf das Beste geschmückt. Am Vormittag sand in allen Kirchen Festgottesdienst statt, am Nachmittag aber zog Jung und Alt hinaus, nach den Wiesen am Herrenkrug und seierte ein Volkssest in des Wortes schönster Besteutung. Die Offiziere beider Regimenter vereinigten sich Nachmittags v. d. Borne, Regiment Prinz Louis Ferdinand.

in ben Räumen bes "Bereins" zu gemeinsamem Festmahl, welches burch bie Anwesenheit ihres alten Brigade-Rommandeurs, bes Generals v. 3pchlinsti, die rechte Beihe erhielt. Aber nicht bloß durch Fest-gottesdienst und Festspiele hielt die Stadt Magdeburg das Gebächtniß an jene großen Kriege aufrecht. Jahlreiche patriotische Männer hatten sich zusammengethan, um nach Kräften für diejenigen zu sorgen, welche damals ihre Gesundheit dem Baterland zum Opfer dargebracht hatten. Sie gründeten die Blumenthal=Schwarzhoff-Hasselbachstiftung zur Errichtung eines Invalidenhauses für den Kreis Magde-burg und zur Unterstützung ehemaliger Soldaten. Die Regimentsmussten sämmtlicher in Magdeburg stehenden Truppentheile aber veranstalteten alljährlich mindestens ein Konzert, dessen Ertrag dieser gemeinnützigen Stiftung zu Gute kam.

Im Jahre 1883 erfolgte eine grundfähliche Aenderung in Besetzung der Stelle des etatsmäßigen Stadsossiziers. Bisher hatte der jüngste im Etat besindliche Major diese Stelle bekleidet; in Folge eines Allerböchten Besehls vom 8. November sollte hinfort der älteste Stadsossizier sein Bataillon abgeben, unter Besörderung zum Oberst-Lieutenant in die etatsmäßige Stelle einrücken und in Behinderungsfällen den Regiments-Rommandeur vertreten. Da der zur Zeit älteste Bataillons-Rommandeur noch nicht zum Oberst-Lieutenant heran war, wurde der Oberst-Lieutenant Mablung vom Füsilier Regiment Kr. 36 als etatsmäßiger Stadsossizier in unser Regiment versetz, der disherige etatsmäßige Stadsossizier Major v. Luckowitz trat dagegen als Bataillons Rommandeur zum 26. Regiment über.

1883.

Am 10. November besselben Jahres war die 400. Wiederkehr bes Geburtstages Doktor Martin Luther's. Wie in allen evangelischen Landen wurde auch in Magdeburg und Halberstadt dieser Tag überaus würdig begangen. Bormittags fanden in allen Kirchen Festgottesdienste statt, zu benen im Dom die Offiziere und Abordnungen aller Truppentheile erschienen. Nachmittags und Abends aber waren von den Stadtbehörben veranstaltete große öffentliche Festseiern, an denen sich die Offiziere ebenfalls in regster Weise betheiligten.

Nach genau fünfjähriger Befehlsführung sah sich ber Oberst v. Bülow im April 1885 veranlaßt, seinen Abschied zu erbitten, und 16. 5. 185. wurde am 16. Mai als General-Major mit Pension zur Disposition gestellt. Der etatsmäßige Stadsofsizier des Grenadier-Regiments Nr. 4, Oberst-Lieutenant v. Tippelskirch, wurde mit der Führung des Regiments beauftragt und am 14. Juli zum Oberst und Kommandeur ernannt. Ein außerordentlich liebenswürdiger Borgesetzer, hatte er großes Interesse für seine Ofsiziere und förderte die Kameradschaft im Regiment in jeder Weise. In geselliger Beziehung verstand er es, die bevorzugte

Stellung bes Offiziertorps in ber Garnison noch mehr zur Geltung zu bringen.

Am 15. Juni besselben Jahres hatte unfer geliebtes Herrscherhaus 15. 6. 85. einen fcmeren Berluft zu beklagen. Bring Friebrich Rarl murbe nach turger Rrantheit aus biefem Leben abberufen. Mit Seiner Majestät bem Raifer und feiner Familie betrauerte gang Preußen und vor Allem bie Armee ben Tob bes ritterlichen Prinzen und siegreichen Führers in brei Tieferschüttert waren auch bie Offiziere und Mannschaften unferes Regiments, bem es vergonnt gewesen war, unter feiner Führung und unter seinen Augen Großes zu leiften. Erinnerte fich boch ein Jeber lebhaft ber gutigen Worte, mit welchen ber Bring bei Beginn bes Krieges 1870 bem Rommanbirenben General feine bobe Freude barüber ausgesprochen hatte, daß auch biesmal das IV. Armeekorps wieder feinen Befehlen unterstellt worden fei, und mußte man bod, bag er auch späterhin ftets regen Antheil an ben Geschiden bes Armeekorps und jedes einzelnen Regiments besfelben genommen hatte. So waren benn bie Zeichen ber Trauer, welche die Offiziere für ihn äußerlich anlegten, ber berebte Ausbrud ber Gefühle, welche ein Jeber in feinem Bergen trug.

Benige Bochen später, am 4. Juli 1885, feierte bas 4. Magbes 4. 7. 85. burgifche Infanterie = Regiment Rr. 67 in Braunichweig ben Tag feines 25 jährigen Bestehens. Regen Antheil nahm auch unfer Regiment an biefem iconen Feste. Dberft v. Tippelstird mar perfonlich nach Braunfchweig geeilt, um bie Gludwunfche bes Stamm-Regiments Der Telegraph aber übermittelte: "Der Tochter ju überbringen. jum 25 jährigen Bestehen - ein breifaches Boch und ferneres Boblergeben, von Mutter 27." — Allerbings hatten fich in letter Zeit bie Beziehungen beiber Regimenter mehr und mehr gelöft, mar doch bas 67. Regiment icon mit Beginn bes Feldzuges 1870 aus bem Berbanbe ber Brigade und bes Armeetorps ausgeschieden und befand fich jest nur noch Einer ber am 1. Juli 1860 in bas Regiment verfetten 27er, ber bamalige Second-Lieutenant v. Rlober-Belfcheborn, in bemfelben, und gwar als Major in ber breizehnten Sauptmannsftelle. Immer wieber aber erinnerten sich beibe Regimenter ihres gemeinsamen Ursprungs, und befonbers, wenn die Schlachttage bes Feldzuges von 1866 wieberkehrten, ber gemeinsam verlebten ichmeren und boch so großen Stunden.

Am 12. August besselben Jahres beging Seine Excellenz ber General 12. 8. 85. v. Trescow die Feier seines fünfzigjährigen Dienst-Jubiläums. Sine Abordnung des Offizierkorps unter Führung des Obersten v. Tippels= kirch eilte nach Altona, brachte dem hochverehrten Chef die herzlichsten

Glüdwünsche bar und überreichte ihm als äußeres Zeichen ber Liebe und Anhänglichkeit aller Regiments-Angehörigen eine bronzene Rachbildung ber Germania auf dem Niederwaldbenkmal. Bereits zwei Jahre früher, am 5. August 1883, hatte der General v. Zych linski in aller Stille den Tag begangen, an welchem er vor fünfzig Jahren in die Armee eingetreten war. Auch ihm hatte eine Abordnung des Offiziertorps mit dem Regiments-Rommandeur an der Spize die tiefgefühltesten Glüdwünsche des Regiments ausgesprochen.

- 12. 12. 85. Am 12. Dezember 1885 trat wieber ein Wechsel in ber Person bes Brigabe-Kommanbeurs ein. General-Major v. Kraufe wurde als General-Lieutenant zum Kommandanten von Spandau und ber Kommandeur bes 92. Regiments, Oberst v. b. Mülbe, zum General-Major und Kommandeur ber 14. Infanterie-Brigade ernannt.
- s. 1. 20. Ein schönes Fest für ganz Preußen brachte ber 3. Januar 1886, bas 25 jährige Regierungs-Jubiläum Seiner Majestät bes Kaisers Wilhelm I. als König von Preußen. Großer Zapfenstreich am 2. Abends leitete in Magdeburg die Feier ein, am Jubiläumstage selbst war die ganze Stadt auf das Prächtigste geschmückt, ein seierlicher Gottesdienst vereinigte die Ofsiziere und Abordnungen aller Truppen im Dom. Mittags fand große Parole statt, bei welcher der Kommandirende General unter dem Donner der auf der Sternschanze ausgesahrenen Geschütze das Hurrah auf den geliebten Landesherrn ausdrachte.
- Besonders sestlich aber wurde aller Orten, so auch in Magde, 22. 3. 87. burg und Halberstadt, der 22. März 1887 begangen, der Tag an welchem Raiser Wilhelm der Siegreiche sein 90. Lebensjahr vollendete. Die ganze Garnison war auf dem Domplat in Parade versammelt, und laut und kräftig erscholl das Hurrah der Tausende von Soldaten, in das Zehntausende von Magdeburgern aller Berufsklassen und jeglichen Alters begeistert einstimmten. Wieder zeigte sich die Stadt in ihrem festlichen Schmucke, Abends fand eine glänzende Beleuchtung aller öffentlichen und privaten Gebäude statt, und die altehrwürdigen Domthürme erstrahlten in wechselndem bengalischen Lichte. Leider sollte es das lette Mal sein, daß der 22. März in dieser Weise festlich begangen wurde!

Mitten hinein in biese festlichen Beranstaltungen fiel wieder eine nicht unbedeutende Bermehrung der Armee. Wie im Jahre 1881 gab auch jest unser Regiment eine ganze Kompagnie ab, diesmal die 4. Sie trat mit ihrem Rompagnie-Chef, Hauptmann v. Heeringen, als 10. Rompagnie zum Infanterie-Regiment Nr. 186 über und fand in Dieuze eine Garnison, die einen Bergleich mit Magdeburg und Halberstadt schlecht bestehen konnte.

Gleichzeitig wurden noch 3 Lieutenants zum Regiment 136 und 2 1. 4. 87. zum Regiment 137 versett. Die 4. Kompagnie wurde aus abgegebenen Unteroffizieren und Mannschaften der anderen Kompagnien neu gebilbet und dem am 22. März zu dieser Charge ernannten Hauptmann Wenzel unterstellt. Wieder wurden eine Anzahl Dispositionsurlauber eingezogen, gleichzeitig aber auch bei jeder Kompagnie 8 Rekruten eingestellt, so daß die Bataillone wieder auf die bisherige Stärke kamen.

Mit demfelben Tage traten auch im Etat des Regiments kleine Beränderungen ein, die Hilfshoboisten und der Regiments Rammers-Unteroffizier traten zum Regimentsstab, die Bataillons-Kammers-Unteroffiziere zum Bataillonsstab über und wurden in ihren Kompagnien durch Reuernennungen ersett.

Noch eine seltene Feier brachte dasselbe Jahr. Es war das 60 jährige Dienst-Jubiläum des Rommandirenden Generals, des Generals der Insanterie Grafen v. Blumenthal, am 30. Juli 1887. Den Tag selbst hatte der General in aller Stille auf dem Rittergute Gottschalf im Kreise Graudenz verlebt und war nur durch eine äußerst gnädige Kadinetssordre Seiner Majestät des Kaisers und ein großes Bildniß Allerhöchstedesselben, sowie durch zahlreiche andere Shrengaben und unzählige Depeschen erfreut worden. Das IV. Armeekorps aber ließ es sich nicht nehmen, in einer nachträglichen Feier am 6. August das Jubiläum sestlich 6. 8. 8. 81. zu begehen, an welcher die Provinz Sachsen den regsten Antheil nahm.

Am 5. August Nachmittage traf Graf Blumenthal in Dagbeburg ein und murbe hier am Abend burch einen großen Bapfenftreich Die Feier am 6. August wurde eingeleitet burch ein Morgen-Um 9 Uhr burfte ber Stab bes General-Rommanbos seine Glüdwunsche barbringen. Gine Biertelftunde später erschien ber Rommanbeur ber 8. Division, General - Lieutenant v. Grolman, an ber Spite ber Generale, Regiments- und felbständigen Bataillons-Rommanbeure und überreichte bas Ehrengeschent bes IV. Armeekorps, ein Gemälbe bes Profesors Bleibtreu, welches jur Rechten Seiner Raiferlichen hoheit bes Kronpringen ben Jubilar und bahinter Offiziere bes Stabes in bem Augenblicke barftellt, in welchem nach Fortnahme bes Dorfes Froschweiler ber gesammte Stab vorreitet. Auf die Ansprache bes General : Lieutenants v. Grolman antwortete Seine Ercellenz sichtlich bewegt ben anwesenben Offizieren. Es folgten noch zahlreiche andere Gratulanten; auch Ihre Majestäten ber Kaiser und ber Rönig von Sachsen hatten besondere Bertreter entsandt.

Um 10 Uhr war die Parade der Garnison Magdeburg auf dem Domplat, welche der Führer der 7. Division, General v. Arnim, kommandirete. Sobald der Kommandirende Herr General in die Mitte der in

einem offenen Viered aufgestellten Truppen getreten war, brachte ber Rommandant, General-Lieutenant v. Claer, ein Hurrah auf ben Jubilar aus.

Nach Abnahme bes Vorbeimarsches versammelte Graf Blumenthal bie gesammten Offiziere und sprach ihnen in bewegten Worten aus, was ihm bas Armeetorps seit mehr benn 16 Jahren gewesen.

Bei seiner Rudkehr in bas General-Rommando-Gebäube wurde ber General schon von zahlreichen Abordnungen ber Provinzial-Behörden und Städte erwartet, welche ihm Alle ihre Glückwünsiche und kunswoll ausgestattete Abressen, Shrenbürgerbriese und Geschenke überbrachten, so die Stadt Magbeburg zwei prachtvolle silberne Kandelaber.

Nachmittags 2 Uhr fand in den Räumen des "Bereins" ein Festdiner zu Shren des Judilars statt, welcher selbst den ersten Toast auf Seine Majestät ausbrachte, während General-Lieutenant v. Grolman den Gefühlen der Liebe und Verehrung aller Anwesenden für Seine Excellenz den Grafen v. Blumenthal beredten Ausdruck gab 1).

Wie schon erwähnt, führte am Jubilaumstage General-Rajor v. Arnim bas Rommando über die 7. Division. Derselbe, bisher Inspekteur der Jäger und Schützen, war am 3. Juli mit der Führung der Division beauftragt worden, nachdem General-Lieutenant v. Salmuth auf sein Ansuchen mit Benfion zur Disposition gestellt war.

Auch ber Brigabe-Rommanbeur, General v. b. Mülbe, trat am 16. August in ben Ruhestand und wurde burch ben Oberst v. Schau-roth, Rommanbeur bes 4. Garbe-Grenadier-Regiments Königin Augusta, ersest.

## Sarnifon- und Bienftverhältniffe, Manöver.

Mit ber Rudtehr nach Magbeburg im Juni 1871 hatten bas I. und II. Bataillon wieber gemeinsam bie Kaferne Magbeburg bezogen und bie überschießenden Mannschaften in Sinquartierungshäusern und Bürger-Quartieren ebenso mangelhaft untergebracht wie früher.

Wie mangelhaft die Stadt-Quartiere zum Theil noch immer waren, geht aus einer Meldung der 3. Kompagnie vom 10. Januar 1874 hervor, daß zu dieser Zeit noch 12 Mann derselben zu je Zweien in einem Bett schlasen mußten. Dieselbe Kompagnie konnte nur 45 Mann in der Kaserne unterbringen; vom I. Bataillon waren an diesem Tage noch 35 Unteroffiziere und 323 Mann in der Stadt untergebracht, davon die meisten Unteroffiziere und ein Drittel der Leute als Selbstwiether, die Anderen einquartiert.

į

3

<sup>1)</sup> Dem Militär-Bochenblatt Rr. 67 vom 10. Auguft 1887 entnommen.

In bemfelben Jahre aber trat endlich ein völliger Umschwung in ben Unterbringungs - Verhältnissen ein. Seine Ercellenz ber General v. Blumenthal wußte burchzuseten, daß zunächst eine Anzahl von Baracken zur Aufnahme von je einer ober zwei Kompagnien erbaut, daß neu entstandene Vertheidigungskasernen belegt und die vorhandenen verbessert wurden. Später wurde auch eine große Kaserne erbaut und dem Regiment Ar. 66 zugewiesen.

Unferem Regiment wurden junachst bie auf bem Schroteplat erbauten Baraden B und C zugetheilt und am 9. Dezember 1874 mit 347 Röpfen belegt, 124 Mann tamen in die Citabelle, 449 Röpfe lagen in ber Raferne Magbeburg, fo bag nun nur noch 191 Unteroffiziere und Leute in ber Stadt unterzubringen maren. Zeitweise maren bem Regiment auch in ber Domkaferne einige Stuben gur Benutung überwiesen. Im Berbst 1875 wurde ber weftlich bes neuen Bahnhofes erbaute Ravalier VI fertig gestellt und bem Regiment als Raferne jugetheilt. Es wurden nun die 7., 8. und halbe 5. Kompagnie hier untergebracht, bas I. Bataillon, die 6. und halbe 5. Rompagnie belegten bie Raferne Magbeburg und bie Baraden B und C. Domtaferne und Citabelle wurden vom Regiment geräumt. Immerhin war bie Belegung noch ziemlich eng, und mußten von jeder Kompagnie noch einige Leute in ber Stadt einquartiert werben. Ginige Jahre fpater aber wurde noch eine neue Barade E an bem inzwischen weit hinausgeschobenen Subenburger Thor erbaut und bem Regiment überwiesen. Run konnten in biefer und bem Ravalier VI je 2 Kompagnien bes II. Bataillons, in ber Raferne Magbeburg und ben Baraden B und C aber bas gange I. Bataillon untergebracht werben. So blieb es bis zum Jahre 1893.

Drei Menagen sorgten für gute und ausreichende Berpflegung ber Unteroffiziere und Mannschaften. Billig war es in Magdeburg schon seit einiger Zeit nicht mehr; bereits im Jahre 1872 betrug ber Berpflegungszuschuß 20 alte Pfennige, nach heutiger Rechnung also 16 Pfennige, seitbem hielt er sich im Allgemeinen auf 15 Pfennigen, stieg aber zeitweise bis zu 18 Pfennige, um bann wieber auf 15 hinabzusinken.

Mit ber verbesserten Unterbringung ber Mannschaften ging eine Bermehrung ber Offizier=Kasernenwohnungen Hand in Hand. Ansang ber achtziger Jahre waren in ber Kaserne Magbeburg 3, in ben Baracen B und C je 1, in Barace E 2 und im Kavalier VI 3, im Ganzen also 10 Offiziere kasernirt. War diese Unterbringung auch nicht glänzend, so konnte doch ein Theil ber Wohnungen mit Hilse des Kasernen-möbelsonds besser ausgestattet werden. Jedenfalls hatten alle vor den Stadtwohnungen ben Borzug der bequemeren Lage und größeren Billigskeit — beides nicht zu unterschätzende Annehmlichkeiten.

einem offenen Viered aufgestellten Truppen getreten war, brachte ber Kommanbant, General-Lieutenant v. Claer, ein Hurrah auf ben Jubilar aus.

Nach Abnahme bes Vorbeimarsches versammelte Graf Blumenthal bie gesammten Offiziere und sprach ihnen in bewegten Worten aus, was ihm bas Armeetorps jeit mehr benn 16 Jahren gewesen.

Bei seiner Rückehr in bas General-Rommanbo-Gebäube wurde ber General schon von zahlreichen Abordnungen ber Provinzial-Behörden und Städte erwartet, welche ihm Alle ihre Glückwünsiche und kunswoll ausgestattete Abressen, Shrenbürgerbriefe und Geschenke überbrachten, so die Stadt Magbeburg zwei prachtvolle silberne Kandelaber.

Nachmittags 2 Uhr fand in den Räumen des "Bereins" ein Festdiner zu Ehren des Judilars statt, welcher selbst den ersten Toast auf Seine Majestät ausbrachte, während General-Lieutenant v. Grolman den Gefühlen der Liebe und Berehrung aller Anwesenden für Seine Ercellenz den Grafen v. Blumenthal beredten Ausdruck gab 1).

Wie schon erwähnt, führte am Jubiläumstage General-Rajor v. Arnim bas Kommando über die 7. Division. Derselbe, bisher Inspekteur der Jäger und Schützen, war am 3. Juli mit der Führung der Division beauftragt worden, nachdem General-Lieutenant v. Salmuth auf sein Ansuchen mit Pension zur Disposition gestellt war.

Auch ber Brigade-Rommanbeur, General v. b. Mülbe, trat am 16. August in ben Ruhestand und wurde burch ben Oberst v. Schaust oth, Rommanbeur bes 4. Garbe-Grenadier-Regiments Königin Augusta, ersest.

## Sarnison- und Dienstverhältnisse, Manöver.

Mit ber Rudtehr nach Magbeburg im Juni 1871 hatten bas l. und II. Bataillon wieber gemeinsam bie Kaserne Magbeburg bezogen und bie überschießenben Mannschaften in Ginquartierungshäusern und Bürger-Quartieren ebenso mangelhaft untergebracht wie früher.

Wie mangelhaft die Stadt-Quartiere zum Theil noch immer waren, geht aus einer Meldung der 3. Kompagnie vom 10. Januar 1874 hervor, daß zu dieser Zeit noch 12 Mann derselben zu je Zweien in einem Bett schlafen mußten. Dieselbe Kompagnie konnte nur 45 Mann in der Kaserne unterbringen; vom I. Bataillon waren an diesem Tage noch 35 Unteroffiziere und 323 Mann in der Stadt untergebracht, davon die meisten Unteroffiziere und ein Drittel der Leute als Selbstmiether, die Anderen einquartiert.

<sup>1)</sup> Dem Militär-Wochenblatt Rr. 67 vom 10. August 1887 entnommen.

In bemfelben Jahre aber trat enblich ein völliger Umschwung in ben Unterbringungs Berhältnissen ein. Seine Excellenz ber General v. Blumenthal wußte burchzuseten, baß zunächst eine Anzahl von Baracen zur Aufnahme von je einer ober zwei Kompagnien erbaut, baß neu entstandene Bertheidigungskasernen belegt und die vorhandenen versbessert wurden. Später wurde auch eine große Kaserne erbaut und dem Regiment Nr. 66 zugewiesen.

Unserem Regiment wurden gunachst bie auf bem Schroteplat erbauten Baraden B und C zugetheilt und am 9. Dezember 1874 mit 347 Röpfen belegt, 124 Mann famen in bie Citabelle, 449 Röpfe lagen in ber Raferne Magbeburg, fo bag nun nur noch 191 Unteroffiziere und Leute in ber Stadt unterzubringen maren. Zeitweise maren bem Regiment auch in ber Domkaferne einige Stuben gur Benutung überwiesen. Im Berbst 1875 murbe ber weftlich bes neuen Bahnhofes erbaute Ravalier VI fertig gestellt und bem Regiment als Raferne jugetheilt. Es wurden nun die 7., 8. und halbe 5. Kompagnie hier untergebracht, bas I. Bataillon, die 6. und halbe 5. Kompagnie belegten die Raferne Magbeburg und bie Baraden B und C. Domtaferne und Citabelle wurben vom Regiment geräumt. Immerhin war die Belegung noch ziemlich eng, und mußten von jeder Rompagnie noch einige Leute in ber Stabt einquartiert werben. Ginige Jahre fpater aber murbe noch eine neue Barace E an bem inzwischen weit hinausgeschobenen Subenburger Thor erbaut und bem Regiment überwiesen. Nun konnten in biefer und bem Ravalier VI je 2 Kompagnien bes II. Bataillons, in ber Raferne Magbeburg und ben Baracten B und C aber bas gange I. Bataillon untergebracht werben. So blieb es bis zum Jahre 1893.

Drei Menagen sorgten für gute und ausreichende Berpslegung ber Unteroffiziere und Mannschaften. Billig war es in Magbeburg schon seit einiger Zeit nicht mehr; bereits im Jahre 1872 betrug ber Berpslegungszuschuß 20 alte Pfennige, nach heutiger Rechnung also Pfennige, seitbem hielt er sich im Allgemeinen auf 15 Pfennigen, stieg aber zeitweise bis zu 18 Pfennige, um bann wieder auf 15 hinabzusinken.

Mit ber verbesserten Unterbringung ber Mannschaften ging eine Bermehrung ber Offizier Rasernenwohnungen Hand in Hand. Anfang ber achtziger Jahre waren in ber Kaserne Magbeburg 3, in ben Baraden B und C je 1, in Barade E 2 und im Kavalier VI 3, im Ganzen also 10 Offiziere kasernirt. War diese Unterbringung auch nicht glänzend, so konte boch ein Theil ber Wohnungen mit Hilse bes Kasernen-möbelsonds besser ausgestattet werden. Jedenfalls hatten alle vor den Stadtwohnungen ben Vorzug der bequemeren Lage und größeren Billigskeit — beides nicht zu unterschätzende Annehmlichkeiten.

Der Garnisonbienst war in Dagbeburg immer noch febr umfangreich. Am schlimmften war es allerbings balb nach bem Wiebereinruden im Jahre 1871. Damals betrug die tägliche Bachtftarte, einschließlich ber Sträflings-Batrouillen, 1 Offizier, 12 Unteroffiziere und 226 Mann. bagu 3 Offigiere vom Ortsbienst und ber Ronbe. Rachbem sammtliche Rriegsgefangenen, jum Theil von Rommandos bes Regiments begleitet. nach Frankreich zurudgeschickt maren, murben bie Berhaltniffe allmalig wieber gunftiger. Auch forgte ber General v. Blumenthal nach Rraften für weitere Ginfdrantungen bes Wachtbienftes, am 6. Juni 1872 gingen allein 6 Bosten ein, und hatten "die in ber Rabe bestehen bleibenden Posten die Aufsicht über die bisher von jenen bewachten Gebaube und Gegenstände mit zu übernehmen". Immerhin aber bestanden Ende 1872 noch 9 Wachen mit zusammen 9 Unteroffizieren, 5 Spielleuten, 155 Mann, bagu 1 Unteroffigier, 40 Patrouilleure. Gin Jahr später ift bie Starte ber Wachtmannschaften auf 113, die ber Patrouilleure auf 40 gefunken. Im Jahr 1876 fielen noch die Patrouilleure ganglich fort und wurden burch einige Unteroffiziere und Gefreite erfett, welche ftets für mehrere Monate jum Festungsgefängniß tommanbirt wurden. Gine weitere Berminberung aber erwies sich als unmöglich, am 1. Oktober 1893 bestanden noch 8 Bachen mit einer Bachtftarte von 7 Unteroffizieren, 2 Spielleuten, 110 Mann.

Die Arbeiten auf bem Artilleriebepot nahmen jederzeit ebenfalls viel Kräfte in Anspruch, oft waren für Bochen über 150, ja 170 Mam mit ben nöthigen Unteroffizieren erforderlich. In der Zeit nach Entlassung der Referven, bis die Rekruten zum Garnisondienst herangezogen werden konnten, war stets ein ganzes Bataillon im Garnisondienst und mußte von dem anderen Bataillon oft ziemlich bedeutende Aushilse erhalten, ja im Herbst 1871 reichten zwei Bataillone kaum aus. Die Kompagniechefs hatten daher im Winter ihre alten Leute wöchentlich nur an etwa 3 bis 4 Tagen uneingeschränkt zu ihrer Verfügung, im Sommerhalbjahr dagegen die Kompagnie etwa an 5 Tagen in der Boche.

Mit großer Regelmäßigkeit fand in den ersten Jahren nach dem Feldzuge jeden Mittwoch große Parole statt, zu der alle Offiziere unt Unteroffiziere erscheinen mußten. Ende der siedziger Jahre siel sie während der wichtigsten Ausbildungszeit häusig aus, da sie naturgemäß den ganzen Dienst an den betreffenden Tagen erheblich beeinträchtigte. Seit Mitte der achtziger Jahre endlich fand sie nur noch ganz ausnahmsweise statt. Rastlos wurde seit der Wiedertehr friedlicher Justände an der Erweiterung Mag bedurg's gearbeitet, die Städte Subenburg, Bucau und Reustadt wurden mit der Stadt vereinigt, neue schöne Straßen um Pläße entstanden, ein neuer großer Bahnhof wurde erbaut, und die Festungswerte der Nord- und Westfront wurden weit hinausgeschoben.

Aber auch manches alte Werk und Gebäube verschwand von ber Bilbfläche. Als bas Fort Scharnhorst bem Boben gleich gemacht wurde,
legte Seine Majestät am 22. März 1876 bem neu erbauten Kavalier 1
ben Namen "Kavalier Scharnhorst" bei, um so bas Andenken bes
verdienstvollen Generals auch in Magbeburg jeberzeit lebendig zu
erhalten.

Auch bas alte Gebäude bes "Bereins" wurde niebergeriffen, und bafür an ber Ede ber Raifer- und Dranienstraße ein neues, weit ichoneres Haus mit kleinem Garten erbaut und am 23. November 1881 Abends burch eine große tamerabschaftliche Bereinigung feierlichst eröffnet. Unserem Regiment wurden in bem oberen Stockwerk mehrere Zimmer jugewiesen, in benen sich das Offizierkorps so behaglich als möglich einzurichten fucte. Bur Beranftaltung größerer Fefteffen tonnte ber gemeinsame Saal erbeten werben, in welchem auch ber "Berein" feine Balle abhielt. Außerorbentlich schwierig mar in Magbeburg jeberzeit die Unterbringung ber Pferbe, ba sich bei ben meisten zu Offizierwohnungen geeigneten Baufern teine Stallungen befanden. Diefem Uebelftande murbe im Jahre 1875 in erfreulicher Beife abgeholfen. Offigiere, Beamte und herren ber Raufmannschaft traten gusammen und grundeten einen "Reiterverein". Derfelbe erbaute Stallungen, in welchen bie Bferbe nicht nur Unterfunft, fonbern auch Pflege und Wartung fanben. Gin Stallmeister und Bereiter übernahmen bie Aufficht, bas Zureiten und Bewegen ber Pferbe, mehrere gute Reitwege wurden angelegt und gelegentlich auch Wettrennen auf ben Wiefen beim Berrentrug veranstaltet.

Das Füsilier-Bataislon war nach beenbetem Feldzug nach Burg zurückgekehrt, es trat hier in bem kleinen freundlichen Städtchen in die von früher bekannten Verhältnisse wieder ein und wurde durch nichts in der Ausbildung beschränkt. Doch sollte seines Bleibens hier nicht lange sein. Bereits am 31. Oktober 1871 siedelte es nach Wittenberg über, welches ihm für die Dauer der Besehung eines Theils von Frankreich durch deutsche Truppen als "vorläusige" Garnison angewiesen wurde. Auch hier fand es bekannte Verhältnisse vor. Als aber im Sommer 1873 die Occupation Frankreichs ihr Ende erreichte und das 20. Regiment nach Wittenberg zurückehrte, wurde das Bataislon nach Halbers stadt verlegt und hielt nach dem Manöver seinen seierlichen Sinzug in die alte Vischossftadt. — Seitdem hat das Regiment hier sesten Fuß gesaßt.

Die Unterbringung in Salberstabt bot allerbings in ben ersten Jahren manche Schwierigkeiten. Anfangs waren die Unteroffiziere und Leute schlicht und recht bei den Bürgern einquartiert. Später aber gelang es mit hilfe des Magistrats, größere Quartiere und Ginquartierungs-häuser zu beschaffen. Doch lagen die Kompagnien sehr weit von einander

entfernt und konnten auch nicht alle Mannschaften in ben Sinquartierungshäufern unterbringen. Enbe ber fiebziger Jahre lagen bie

- 9. Romp. mit 98 Röpfen Göbbenstraße Rr. 4,
- 10. " " 96 " Sinter ber Munge Rr. 17,
- 11. " " 108 " Gröperstraße Rr. 51,
- 12. " " 108 " Plantagenstraße Nr. 1,

ber Reft befand fich in Burgerquartieren.

Am 1. Oftober 1883 richtete die Wittwe Berkhahn in ber Bergstraße Rr. 4 eine Privatkaserne ein, in welcher nunmehr die ganze 9. und 11. Rompagnie und das Bataillons-Geschäftszimmer untergebracht wurden. 7 Jahre später wurde dann noch in der Sedanstraße Rr. 24 und 25 von Herrn Schöning eine zweite Privatkaserne zur Berfügung gestellt und am 1. Oftober 1890 von der 12., am 1. April 1891 von der 10. Rompagnie belegt. In beiden Kasernen wurden Menagen, Kantinen und Unterossizier-Versammlungszimmer eingerichtet.

Jum Exerziren im Freien bienten ber Domplat, Burcharbianger und ber eine Stunde süblich ber Stadt gelegene große Exerzirplat an ben Thekenbergen; zum Exerziren bei schlechtem Better stand bis zum Jahre 1884 die Spiegel'sche Reitbahn in der Dominikanerstraße, ein ziemlich dunkler Raum, zur Verfügung. Am 1. Januar 1885 aber wurde dem Bataillon ein neues massiv gebautes Exerzirhaus in der Harmoniesstraße übergeben. Vier nahebei in den herrlichen Klusbergen gelegene Scheibenstände, welche das Bataillon allerdings mit dem Kürassier-Regiment theilen mußte, kamen der Ausbildung im Schießen wesentlich zu Gute.

Der Wachtbienst war äußerst gering, Arbeiter für frembe Zwecke waren fast gar nicht zu stellen; so kann man die Garnisonverhältnisse Füstlier-Bataillons in Halberstadt, abgesehen von der bis zulett bestehenden räumlichen Trennung, als recht günstige bezeichnen.

Trot ber schwierigen Garnisonverhältnisse in Magbeburg wurde hier wie in den Garnisonen des Füsilier. Bataillons die Ausdildung in allen Dienstzweigen bald nach der Heimkehr aus dem Feldzuge mit großem Sifer aufgenommen und unter den wechselnden Verhältnissen die auf den heutigen Tag emsig betrieben. — Im Jahre 1872 fand, obgleich die Rekruten erst am 15. November eingestellt waren, die Besichtigung dersselben schon Mitte Fedruar statt. Mitte April war sast gleichzeitig mit der Kompagniedesichtigung Musterung — die erste nach dem großen Kriege —, und gewiß hat es den Kompagniechess nicht geringe Mühe gemacht, dieselbe mit Ehren zu bestehen.

Manche Aenderungen in der Ausbildung, Bewaffnung und Ausrüstung sind in den langen Friedensjahren seit 1871 eingetreten. "Si vis pacem, para bellum", dies Wort ist seit Langem zur Richtschnur für die preußische

und beutsche Armee geworden. Bohl nie ruhte sie weniger auf ihren Lorbeeren aus, als nach den großen Kriegen unter dem König und Kaiser Bilhelm I. Die Umbewassnung der Armee mit dem aptirten Jünd-nadelgewehr war eben begonnen, als der Feldzug 1870 ausbrach, jett wurde sie durchgeführt. Am 11. Mai 1872 erhielt unser Regiment das 1872. umgeänderte Gewehr. Bereits im nächsten Monat unterzog der Divisions-Kommandeur alle Kompagnien einer eingehenden Besichtigung im Schießen. Sin eigentliches Manöver sand in diesem Jahre nicht statt, sondern nur Regiments-Ereziren bei Magdeburg, Brigade-Ereziren und dreitägige Detachements-Uebungen bei Ergleben. Schon am 9. September war das Regiment wieder in seinen Garnisonen und konnte Tags darauf die Reserven entlassen.

Bereits basselbe Jahr brachte neue wichtige Beränderungen auf dem Gebiet der Rechtspflege und Behandlung der Soldaten, zunächst ein einheitliches Militär-Strafgesethuch für das Deutsche Reich vom 20. Juni 1872, daran anschließend neue Kriegsartikel und eine neue Disziplinarsstrafordnung vom 31. Oktober besselben Jahres.

Schon mährend des Feldzuges und in sich steigerndem Maße nach demselben war in der ganzen Armee das Bestreben hervorgetreten, durch neue taktische Formen für die Zukunft ähnlich großen Verlusten vorzubeugen, wie sie viele Regimenter in den Schlachten auf französischem Boden erlitten hatten. Sine Allerhöchste Ordre vom März 1878 gab demselben Gedanken Ausdruck. Zahlreiche veraltete Formen wurden abgeschafft oder wenigstens der Besichtigung entzogen, der Schwerpunkt dagegen wurde auf das Schützengesecht und die Verwendung der Kompagniekolonnen gelegt. Das sprungweise Vorgehen, in den letzten Gesechten theilweise von selbst entstanden, wurde reglementarisch und die Anwendung des Karrees auf Ausnahmsfälle beschränkt. Neue Bestimmungen regelten den Munitionsersat im Felde, eine Abänderung der Schießeinstruktion legte ein besonderes Gewicht auf das Entsernungsschätzen und die Ausbildung des Mannes in der gesechtsmäßigen Verwendung des Gewehrs.

Daneben fanden wie bisher alljährlich eine ober mehrere Festungsübungen statt, und wurden einzelne Unteroffiziere und Mannschaften im Schießen mit Wallbüchsen, im Pionierdienst, Krankenträgerdienst, in der Führung des Patronenwagens und als Bäcker ausgebildet. Zu Landwehrunteroffizieren geeignete Gefreite erhielten befondere Anweisung im Dienst als Rorporalschafts- und Gruppensührer, ältere Unteroffiziere wurden zu Zugführern herangebildet; in kriegsstarken Verbänden wurden Exerzir- und Felddienstübungen vorgenommen. Das tragbare Schanzzeug wurde durch Sinführung des kleinen Spatens sur die Hälfte der Rompagnie erheblich vermehrt. Rurz, überall trat das Bestreben deutlich hervor, die im Feldzug gemachten Erfahrungen auszunuten und durch raftlofe Thätigkeit die Armee mehr und mehr zu vervollkommnen.

1874.

Im November 1874 gelangte beim Regiment das neue Gewehr M/71 zur Berausgabung. Dies brachte neue Arbeit mit sich. Die Offiziere und Wannschaften des Friedensstandes waren dald im Gebrauch der neuen Wasse unterwiesen. Aber auch die Reservisten mußten mit dem anderen Gewehr vertraut gemacht werden. So wurden denn im Laufe des Sommers 1875 viermal hintereinander je 200 Reservisten bei jedem Bataillon zu vierzehntägigen Uebungen eingezogen. Im nächsten Jahre solgten die Landwehrmannschaften zu gleichem Zweck. Sie wurden in besondere Bataillone zu je 540 Köpfen formirt und die Führung derselben den jüngeren Stadsossiszieren übertragen, während Linien-Hauptleute die Kompagnien zu übernehmen hatten. Zahlreiche Reserve- und Landwehrossisziere wurden gleichzeitig oder außerdem auf 6 oder 8 Wochen zur Dienstleistung einderusen. Alljährlich wiederholten sich seitdem die Einziehungen aus dem Beurlaubtenstande und nahmen die Kräfte der aktiven Offiziere und Unteroffiziere in wachsendem Maße in Anspruch.

Im Jahre 1876 erschien ein Neuabbruck bes Exerzir - Reglements, 1876. ber noch mannigfache Beränberungen enthielt, bann wieber eine neue Schiefvorschrift, in welcher bem gefechtsmäßigen Schießen, nicht nur bes einzelnen Mannes, fondern auch von Bugen und triegsftarten Rompagnien in hohem Grabe Rechnung getragen wurde. Bon nun an feben wir wieberholentlich bas gange Regiment ober Theile besfelben bie Barnifon verlaffen, um in möglichft wechselnbem Gelanbe bie alljährlich wiederkehrenden großen Schiefübungen abzuhalten. Bute Belegenbeit bot bier ju jeber Beit bie Gegend von Salberftabt und Queblinburg mit ihren hohen, foroffen, natürlichen Rugelfangen. Aber auch bie weitere Umgegend von Magbeburg, bie fandigen Boben bei Loftau und Burg, bei Möckern, Gommern, Loburg und Gloine wurden oft mehrere Tage lang von ben 27ern mit einem wahren Bleihagel überschüttet. Den umfichtig getroffenen Borfichtsmaßregeln war es zu banken, bag Ungludsfälle hierbei ftets gludlich vermieben wurden.

Das Jahr 1879 brachte eine neue Zielmunition, die es ermöglichte, daß sie jeder Mann aus seinem eigenen Gewehr verwenden konnte; im Jahre 1881 erschien eine neue Borschrift über das Turnen, 1882 eine neue Bajonettirvorschrift, 1884 und 1887 kamen neue Schießvorschriften und endlich am 23. Mai 1887 eine neue Felddienstordnung, nachdem schon im Jahre vorher ein Entwurf derselben zur Einführung gelangte. Sie alle waren hervorgegangen aus dem Bestreben, den gemachten Erfahrungen und Ersindungen Rechnung zu tragen, und die Ausbildung

immer friegsmäßiger zu gestalten. Die Turnvorschrift legte auf bas angewandte Turnen und bie rasche Ueberwindung von hindernissen durch Abtheilungen in größter Ordnung und Stille einen besonderen Werth. In Magbeburg, welches durch seine Mittel als Festung vortreffliche Gelegenheit dazu bot, wurden seitdem auch alljährlich Uebungen in der handhabung des Sturmgeräthes vorgenommen.

Durch bie Schiefvorschrift vom Jahre 1884 murben bie Bebingungen für bas Schulschießen nicht nur verschärft, sonbern zum Theil auch ber Wirklichkeit ähnlicher gestaltet, indem mehr im Liegen und gegen Figuricheiben und bewegliche Riele geschoffen murbe. Gine noch erhöhte Bichtigfeit murbe bem Gefechtsichießen und Entfernungsichäpen beigelegt. Jeber Mann follte befähigt fein, Entfernungen in gewiffen Grengen annähernd richtig ju ichagen und feine Baffen ohne besondere Anweifung felbständig richtig ju verwenden. Auch die Berhältnisse bes Reftungsfrieges follten in besonberen Belchrungsichießen gur Darftellung tommen. Die Schiegvorschrift vom Jahre 1887 war eine Folge ber Einführung bes Gewehres M 71/84, mit welchem bas Regiment in bemfelben Rahre bewaffnet wurde. Wieberum wurde gleichzeitig die Rahl ber Patronen ber jährlichen Uebungsmunition erhöht und zugleich beftimmt, bag von jest ab 45 Batronen lediglich jum Gefechtsichießen ju verwenden feien. Endlich follte burch die grunbfatliche Ginführung von Schiefbentmungen an Stelle ber bisherigen Gelbpreise ber Ehrgeig bes Mannes, fich eine erhöhte Schieffertigfeit anzueignen, noch mehr angespornt werben. Und in ber That wurden bie erzielten Ergebniffe sowohl im Schulschießen wie im Gefechtsschießen von Sahr ju Jahr gunftiger. Durch die Ginführung ber Mehrladevorrichtung murde felbstrebend auch eine Abanderung bes Exergir-Reglements erforberlich, insbesondere ber auf die Chargirung Bezug habenden Baragraphen. Gine weitere Folge aber maren in ben nächften Jahren wieber fehr erhebliche Singiehungen von Mannichaften bes Beurlaubtenstandes, benn bie gesammte Reserve und Landwehr mußte so balb als möglich mit ben neuen Baffen und ben neuen Vorschriften über ihren Gebrauch vertraut gemacht werben.

Die Felbdienstordnung vom Jahre 1887 endlich war das Ergebniß 1887. aller in den Feldzügen und 16 Friedensjahren gesammelten Erfahrungen. Sie brachte namentlich in Bezug auf den Vorpostendienst und das Biwak wesentliche Aenderungen.

Jebes neue Reglement und jebe neue Dienstvorschrift brachte neue Arbeit, galt es boch, jederzeit vor ben Augen der Borgesetten und wiederholt auch vor Seiner Majestät dem Kaiser und obersten Kriegs-herrn mit Ehren zu bestehen. Diese Prüfungen aber gipfelten seit dem

Rahre 1873 in den alljährlich wiederkehrenden Dlanövern, die in möglichst wechselnbem Gelände und bäufig unter neuen Vorgefesten immer neue 1878. Anregungen brachten. 3m Jahre 1878 fanben bas Regimentsexerziren bei Magbeburg, bas Brigabeerergiren bei Berbft, bie Manover bei Bernburg, Mansfelb und Gisleben statt und enbeten bei letterem Ort mit einem zweitägigen Manover ber beiben Divisionen gegen einander im Beisein bes Armee-Inspekteurs, Seiner Koniglichen Sobeit bes Großbergogs von Dedlenburg : Schwerin. - Bereits im Laufe bes Commers hatte bie Cholera, welche in Folge mancher ungunftigen Berhältniffe nicht felten als ungebetener Gaft in Dagbeburg auftrat, hier wieder ihren Ginzug gehalten und einen ziemlich bedenklichen Charafter angenommen. Hamentlich bie Arbeiterbevolkerung hatte erheblich unter ihr zu leiben. Bei ber Garnifon tamen in Folge ber fehr forgfältig getroffenen Dagregeln nur wenige Erfrankungs- und Tobesfälle por und borten mit bem Ausruden jum Manoper vollig auf. aber bie Truppen por weiteren Anstedungsgefahren in ben engen Bürgerquartieren zu fougen, tehrten nach beenbetem Ranover zunächft nur bas I. und II. Batgillon bes 26. und die beiben Batgillone unseres Regimente nach Magbeburg jurud und murben in voller Starte in ben verfügbaren Rafernen untergebracht. Der 3med, die bofe Seuche von ber Truppe fern zu halten, murbe völlig erreicht, aber bie 4 eingerückten Bataillone hatten in jener Zeit bie Laft bes Garnisonbienftes allein gu tragen und wurden außerorbentlich in Anspruch genommen. Kaum war die Cholera erloschen, so traten im Februar 1874 einzelne Typhusfälle unter ben Mannichaften auf, im Märg 1876 aber erfrantten an 30 Berjonen ber Civilbevölkerung Dagbeburg's an Flecktyphus. Doch blieb die Garnison biesmal völlig verschont. Zeberzeit aber, auch in späteren Jahren, mußten bie Offiziere und Merzte mehr als anderswo die Lebensweise ber Leute und die gesundheitlichen Anordnungen übermachen, boch mar es ihrer unablässigen Fürsorge zu banken, baß bas Regiment von ichweren Spibemien verschont blieb.

Die Manöver der beiden nächsten Jahre führten die ganze Division 1874. auf und über den Harz. Im Jahre 1874 ging es von Halberstadt über Wernigerode nach Tanne, Elbingerode und Benneckenstein; 1875 aber sanden die Brigades und Divisionsmanöver bei Alseleben, Sandersleben, Aschersleben und Ballenstedt statt. Dann aber ging die Division durch Wippra über den Harz und manövrirte drei Tage gegen die 8. Division bei Sangerhausen.

Im barauf folgenden Jahre 1876 aber fand zum ersten Male seit dem großen Kriege wieder Kaisermanover statt. Obgleich in Magde-burg ein Wacht-Kommando von 8 Offizieren, 520 Mann zurücklieb, rückten die Bataillone in voller Friedensstärke aus, denn zahlreiche ein-

1876.

gezogene Dispositionsursauber und Reservisten hatten die Reihen wieder voll gemacht. Nach den kleineren Uebungen bei Cöthen, Löbejün und Halle sand vom 4. dis 6. September Manöver der beiden Divisionen gegeneinander bei letterem Ort statt. Am 7. trasen Ihre Majestäten der Raiser und der König Albert von Sachsen in Merse burg ein, woselbst ein aus Offizieren und Mannschaften aller Regimenter zusammengestelltes Bataillon den Wachtbienst versah.

Tags barauf fand in ber Rabe von Merfeburg große Barabe bes gangen Armeeforps ftatt. Seine Excelleng ber bobe Chef bes Regiments war von Altona herbeigeeilt, um fein Regiment perfonlich Seiner Majestät bem Raifer vorzuführen. Da bas Regiment am 7. September in nicht weniger als 16 fleinen Ortschaften gerstreut lag, konnte es der Chef erst auf dem Baradefelde selbst begrüßen. Um fo freudiger aber ichalte ihm bas "Guten Morgen, Guer Ercellenz" aus 2000 Rehlen entgegen, nachdem er ben eben eingetroffenen Bataillonen feinen Gruß geboten hatte. Mit begeiftertem hurrah murbe Seine Majestät ber Raifer empfangen, und mit herzlicher Freude begrüßten bie Offiziere und alteren Unteroffiziere ihren tapferen Armee-Rommanbeur von Beaumont und vor Paris, König Albert von Sachsen. Am 9. September ererzirte das Armeeforps gegen einen markirten Feind, vom 11. bis 13. aber manövrirte es unter ben Augen ber Monarchen gegen bas Königlich fachfifche Armeeforps, mit bem es einst Schulter an Schulter gefochten und gemeinfam blutige Lorbeeren errungen hatte.

Seine Majestät der Kaiser waren mit den Leistungen des Korps bei der Parade wie bei den Manövern außerordentlich zufrieden, hatte doch ein Jeder sein Bestes hergegeben, um vor den Augen seines Allerhöchsten Kriegsherrn mit Ehren zu bestehen. Schon bei den Uebungen hatte Er Seine Zufriedenheit ausgesprochen und wiederholte dies am Schlusse des ganzen Manövers in einer sehr gnädigen Kabinetsordre an den Kommandirenden General und durch zahlreiche Gnadenbeweise. Seine Excellenz der General v. Treskow verblieb bis zum Schlusse des Manövers und benutzte jede Gelegenheit, um sein Regiment zu begrüßen und mit den Offizieren, wie früher so oft, in kameradschaftlicher Weise zusammen zu sein.

In ben nächsten Jahren fanden meist nur Brigades und Divisionssmanöver statt. 1877 bei Genthin, Rathenow und Stendal, 1877. 1878 bei Aschersleben, Helmstedt und Blankenburg. 1879 war das Regimentss und Brigadeexerziren bei Bitterfeld, dann ging es nach Gerbstedt und Ermsleben und endlich über Ballenstedt nach Blankenburg. Bon hier zog die Division durch Benneckensstein über den Harz, um südlich desselben noch drei Tage lang gegen die 8. Division zu manövriren. Das Regiment hatte diesmal ein gutes

Jahre 1878 in ben alljährlich wieberkehrenden Danövern, die in möglichst wechselnbem Gelanbe und häufig unter neuen Borgefesten immer neue 1878. Anregungen brachten. Im Jahre 1878 fanden bas Regimentsegerziren bei Magbeburg, bas Brigabeerergiren bei Berbft, die Manover bei Bernburg, Mansfelb und Gisleben ftatt und enbeten bei letterem Ort mit einem zweitägigen Manover ber beiben Divisionen gegen einanber im Beisein bes Armee Inspetteurs, Seiner Roniglichen Sobeit bes Großbergogs von Dedlenburg : Schwerin. - Bereits im Laufe bes Sommers hatte bie Cholera, welche in Folge mancher ungunftigen Berhältniffe nicht felten als ungebetener Gaft in Dagbeburg auftrat, hier wieder ihren Ginzug gehalten und einen ziemlich bebenklichen Charafter angenommen. Namentlich bie Arbeiterbevolterung hatte erheblich unter ihr ju leiben. Bei ber Garnifon tamen in Folge ber febr forgfältig getroffenen Magregeln nur wenige Ertrantungs- und Tobesfälle por und hörten mit bem Ausruden jum Manover völlig auf. aber die Truppen por meiteren Anstedungegefahren in ben engen Burgerquartieren zu ichuten, tehrten nach beendetem Manover junachft nur bas I. und II. Bataillon bes 26. und die beiben Bataillone unseres Regiments nach Dagbeburg jurud und wurden in voller Starte in ben verfügbaren Rafernen untergebracht. Der 3med, bie bofe Seuche von ber Truppe fern zu halten, murbe völlig erreicht, aber bie 4 eingerückten Bataillone hatten in jener Zeit bie Laft bes Garnisonbienftes allein ju tragen und wurden außerorbentlich in Anspruch genommen. Kaum war bie Cholera erloschen, so traten im Februar 1874 einzelne Enphusfälle unter ben Mannichaften auf, im Marg 1876 aber erfrankten an 30 Perfonen ber Civilbevölkerung Magbeburg's an Fledtyphus. Doch blieb die Garnison diesmal völlig verschont. Jederzeit aber, auch in späteren Jahren, mußten bie Offiziere und Aerzte mehr als anderswo die Lebensweise ber Leute und die gesundheitlichen Anordnungen übermachen, boch mar es ihrer unablässigen Fürsorge zu banten, bag bas Regiment von ichweren Spidemien verschont blieb.

Die Manöver der beiben nächsten Jahre führten die ganze Division 1874. auf und über den Harz. Im Jahre 1874 ging es von Halberstadt über Wernigerode nach Tanne, Elbingerode und Benneckensstein; 1875 aber sanden die Brigades und Divisionsmanöver bei Alssleben, Sandersleben, Aschersleben und Ballenstedt statt. Dann aber ging die Division durch Wippra über den Harz und manövrirte drei Tage gegen die 8. Division bei Sangerhausen.

Im darauf folgenden Jahre 1876 aber fand zum ersten Male seit bem großen Kriege wieder Kaisermanöver statt. Obgleich in Magbeburg ein Wacht-Rommando von 8 Offizieren, 520 Mann zurücklieb, rückten die Bataillone in voller Friedensstärke aus, benn zahlreiche ein-

1876.

gezogene Dispositionsurlauber und Reservisten hatten die Reihen wieder voll gemacht. Nach den kleineren Uebungen bei Cöthen, Löbejün und Halle fand vom 4. dis 6. September Manöver der beiden Divisionen gegeneinander bei letterem Ort statt. Am 7. trasen Ihre Majestäten der Kaiser und der König Albert von Sachsen in Merses burg ein, woselbst ein aus Offizieren und Mannschaften aller Reseimenter zusammengestelltes Bataillon den Wachtbienst versah.

Tags barauf fand in ber Nähe von Merfeburg große Barabe bes ganzen Armeekorps ftatt. Seine Ercellenz ber hohe Chef bes Regiments war von Altona berbeigeeilt, um fein Regiment perfonlich Seiner Majestät bem Raifer vorzuführen. Da bas Regiment am 7. September in nicht weniger als 16 kleinen Ortschaften zerstreut lag, konnte es ber Chef erft auf bem Barabefelbe felbst begrüßen. Um fo freudiger aber ichallte ihm bas "Guten Morgen, Guer Ercellenz" aus 2000 Reblen entgegen, nachdem er ben eben eingetroffenen Bataillonen feinen Gruß geboten hatte. Mit begeistertem hurrah murbe Seine Majestät ber Raifer empfangen, und mit herzlicher Freude begrüßten bie Offiziere und alteren Unteroffiziere ihren tapferen Armee-Rommandeur von Beaumont und vor Baris, Ronig Albert von Sachfen. Am 9. September egerzirte bas Armeetorps gegen einen markirten Feind, vom 11. bis 13. aber manövrirte es unter ben Augen ber Monarchen gegen bas Königlich fachfifche Armeeforps, mit bem es einft Schulter an Schulter gefochten und gemeinsam blutige Lorbeeren errungen hatte.

Seine Majestät der Kaiser waren mit den Leistungen des Korps bei der Parade wie bei den Manövern außerordentlich zufrieden, hatte doch ein Jeder sein Bestes hergegeben, um vor den Augen seines Allerhöchsten Kriegsherrn mit Ehren zu bestehen. Schon bei den Uebungen hatte Er Seine Zufriedenheit ausgesprochen und wiederholte dies am Schlusse bes ganzen Manövers in einer sehr gnädigen Kabinetsordre an den Kommandirenden General und durch zahlreiche Gnadenbeweise. Seine Speellenz der General v. Trescow verblieb bis zum Schlusse des Manövers und benutzte jede Gelegenheit, um sein Regiment zu begrüßen und mit den Offizieren, wie früher so oft, in kamerabschaftlicher Weise zusammen zu sein.

In den nächsten Jahren fanden meist nur Brigades und Divisionssmanöver statt. 1877 bei Genthin, Rathenow und Stendal, 1877. 1878 bei Aschersleben, Helmstedt und Blankenburg. 1879 war das Regimentss und Brigadeexerziren bei Bitterfeld, dann ging es nach Gerbstedt und Ermsleben und endlich über Ballenstedt nach Blankenburg. Bon hier zog die Division durch Benneckensstein siber den Harz, um südlich besselben noch drei Tage lang gegen die 8. Division zu manövriren. Das Regiment hatte diesmal ein gutes

Stud bes Landes Anhalt und ber iconften Theile ber Broving Sachsen ju Ruß burchmeffen und kehrte erft am 21. September mit ber Gifenbahn von Nordhaufen in die Garnisonen jurud, welche es bereits am 16. August verlaffen batte.

1880.

Das Manover bes Jahres 1880 führte bas Regiment nach ber Begend von Reuhalbensleben, Garbelegen und Bismart, 1881 erergirte es bei Bernburg und manovrirte bei Connern und Sanbersleben, 1882 bei Dagbeburg, Burg, Genthin und Satten in biefen Jahren nur Brigabe - und Divifions-Bericow. 1888. manover stattgefunden, fo sollte dem Regiment im Jahre 1883 wieder bie hohe Ehre zu Theil werben, vor Seiner Majestat bem Raifer Beweise feiner Tüchtigfeit abzulegen.

Das Regimentsererziren fand in diefem Jahre bei Salberftabt, bas Brigabeerergiren zwischen Sanbersleben und Schadenthal ftatt, bann ging es jum Brigabe- und Divifionsmanover nach Gisleben, Salamunbe und Salle.

Barabe und Korpsmanover waren wieber wie im Jahre 1876 bei Merfebura. Dieses Mal aber lag das Regiment in allernächster Rähe ber Stabt, und so murbe ihm bas Glud zu Theil, beim groken Rapfenftreich, welcher am Abend bes 13. September vor bem Schloß in Merfeburg ftattfand, 200 Mann ju tommanbiren, um unter Suhrungvon 2 Offizieren und 8 Unteroffizieren bie Faceln zu tragen. Sauptmann Balan vom Regiment aber hatte bie bobe Ehre, mabrend ber ganzen Beit ber Anwesenheit Seiner Majestat bes Raifers in Derfeburg pom 10. bis 19. September bie aus ben besten Mannschaften aller Regimenter zusammengesette Raiferwache zu tommanbiren; auch stanben pom 17. bis 18. drei Unteroffiziere bes Regiments als Shrenposten por ben Gemächern Seiner Dajestät. Leiber mar Seine Excelleng ber Chef burch bringende bienftliche Berhältniffe biesmal behindert, perfonlich ju erscheinen, und mußte sich begnugen, bem Regiments = Rommandeur vor bem Manover brieflich auszusprechen, wie fehr er bedaure, nicht anwesend fein zu können, boch werbe er mabrend ber Parabe und Manovertage mit feiner gangen berglichen Theilnahme im Geifte beim Regiment weilen. Nach bem Manover aber gab er feiner Freude lebhaften Ausbrud barüber, daß ihm von unparteiischen Offizieren, welche bas Manover mitgemacht hatten, mitgetheilt fei, bag bas Regiment nach allen Richtungen bin einen befonbers guten Ginbrud gemacht habe. Bur großen Freude aller Angehörigen bes Regiments aber traf ber General v. Buchlinsti am 13. in Merfeburg ein, führte bas Regiment bei ber Parabe Seiner Majeftät bem Raifer vor und wohnte auch ben barauffolgenden Manovern bes Armeekorps an ber Seite feines alten Regiments bei. Seine Majestät ber Raifer war mit ben Leiftungen bes

Armeetorps wieber ganz außerorbentlich zufrieben. Er erhob ben Kommandirenden General v. Blumenthal in den Grafenstand und erließ eine Kabinetsordre, in der Er der festen Zuversicht Ausdruck gab, "daß das Armeetorps immer danach streben wird, in der Armee diejenige hohe Stellung sestzuhalten, welche seinen Traditionen im Kriege und im Frieden und den Leistungen seiner Insanterie im Walde von Benatek und seiner Kavallerie bei Mars la Tour entspricht."

Zahlreiche Beförberungen und Orbensverleihungen fanden wieder statt, unter Anderen wurde der Hauptmann Balan zum überzähligen Major ernannt und erhielten der Oberst v. Bülow den Kronenorden 2. Klasse und ber Büchsenmacher Günzer und Feldwebel Loting bas Allgemeine Ehrenzeichen.

In ben nächsten Jahren sanben meist nur Divisions-Manöver statt; 1884 bei Stendal, Salzwebel und Bismark, 1885 bei Aschers = 1884. Leben, Helmstedt, Blankenburg und Bernigerobe. Dann ging es bei Hasselbe über ben Harz zu einem breitägigen Manöver gegen die 8. Division bei Rordhausen. 1886 waren Regiments- und Brigade-Exerziren bei Magdeburg, während die Manöver bei Genthin Rathenow, Osterburg und Stendal stattsanden. 1887 endlich exerzirten das Regiment und die Brigade bei Halle. Die Manöver in der Brigade und Division waren bei Löbejün, Alsleben und Gerbstedt und endeten mit dreitägigen Uebungen der Divisionen gegenzeinander bei Halle und Eisleben.

Schwere Sorgen und Rummer brachte

## bas Jahr 1888

für gang Deutschland und auch für jeben Siebenundzwanziger. Monaten mar Seine Raiferliche und Rönigliche Sobeit ber Rronpring pon schwerer Krankheit ergriffen und suchte Linderung seiner Leiben im fernen Guben. Mit banger Spannung griffen Offiziere und Mannschaften nach ben Zeitungen, um Nachrichten über bas Befinden bes boben Kranken zu erlangen. Da fanden fie in ber erften Woche bes Monat März bie Runbe, baß auch Seine Majestät ber Raiser ertrankt fei. Täglich lauteten bie Radrichten ernfter, und am 9. Märg Bormittags verbreitete fich mit Blipesichnelle bie Nachricht, daß Raifer Wilhelm I. aus feinem langen, ruhmreichen Leben geschieben sei. Tiefe Trauer ergriff bie Gemüther, wußte boch ein Jeber, mas bas Regiment, bie Armee, mas Preußen und gang Deutschland biefem Raifer ju verbanten hatte. Er hatte bie Armee fast von Reuem geschaffen und fie bann in zwei Rriegen zu Ruhm und Sieg geführt; und wenn er bann feine Truppen wieber fah, nach blutiger Schlacht, ober bei ber Parabe, bann hatte er ihnen immer wieber von Neuem gebankt für bas, mas fie in freudiger Pflichterfüllung für ihn

und für das Baterland geleistet, oft mit Thränen der Rührung im Auge-Nicht vergessen waren im 27. Regiment die Worte, welche er einst am Tage nach dem Düppelsturme zu ihm gesprochen: "Ich weiß, das hättet Ihr auch gekonnt" und dann auf dem Schlachtselbe von Königgräß: "Die Division hat über Meine Erwartungen ihre Schuldigkeit gethan, seien Sie überzeugt, Ich werde ihr das nie vergessen" und wiederum vor Paris am 28. September und dei allen Besichtigungen seit jener Zeit, zuleht am 13. September 1883. Immer wieder hatte der hohe Herr huldvolle Worte der Anertennung und des Dankes für das Armeekorps, die Division, für das 27. Regiment.

Rie wirb fein Anbenten verlöschen!

Kronprinz Friedrich Wilhelm, ber fiegreiche Felbherr von Koniggrät, Wörth und Seban und manch anderem heißen Kampf, bestieg ben Thron seiner Bater. Trot seiner schweren Krankheit eilte er in eisiger Winterkalte zurud nach Berlin, wohin ihn die Pflicht rief.

Am 11. März sammelte sich die Garnison von Magbeburg auf bem Domplat und leistete nach einer tief ergreifenden Rebe des Divisions, pfarrers

Seiner Majeftat bem Raifer und König Friebrich III.

ben Gib ber Treue. In gleicher Stunde fcwur bas Füsilier-Bataillon im Dom zu halber ftabt zu seinem neuen herrscher.

Am 16. März ward Kaiser Wilhelm zur letten Rube gebettet. Der Biktoria entgegen, die er einst als Jüngling selbst mit aus Paris zurückgeholt, ging der Zug, hindurch durch das schwarzumhüllte Brandendurger Thor mit seiner ernsten Inschrift: "Vale senex imperator" hinsaus nach dem stillen Mausoleum zu Charlottenburg. Oberst v. Tippelskirch und 8 Offiziere waren nach Berlin geeilt, um das Regiment bei der Trauerseier zu vertreten. Die anderen Offiziere und starke Abordnungen von Unteroffizieren und Mannschaften versammelten sich zu gleicher Stunde in den Domen zu Magdeburg und Halbersstadt zu einem ernsten, seierlichen Gottesdienst. Die Fahnen waren schwarz umflort, umstort die Helme und Spauletts, die Schärpen und Portepees, und tiese Trauer lastete auf den Gemüthern.

Eine ber ersten Handlungen bes neuen Raisers war ein Akt ber Dankbarkeit gegen seinen treuen und hochverdienten Generalstabschef in jenen großen Kriegen. Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 18. März wurde der General der Infanterie Graf Blumenthal zum Generalseldmarschall befördert. Zunächst behielt er das Kommando über das IV. Armeekorps noch bei, am 12. April aber wurde er zum Inspekteur der IV. Armee-Inspektion ernannt und zugleich bestimmt, daß das

IV. Armeekorps zu bieser Inspektion überzutreten habe. So blieb bas Korps und mit ihm bas Regiment immer noch in dienstlichen Beziehungen zu bem Feldmarschall, ber mehr als 16 Jahre sein Kommandirender General gewesen war.

Durch Allerhöchste Kabinetsorbre vom 17. April wurde der Kommandeur der 8. Division, General-Lieutenant v. Grolman, zum Kommandirenden General des IV. Armeekorps und wenige Tage darauf zum General der Infanterie ernannt.

Mit bem neuen Etatsjahre trat in ber Armee eine neue Einrichtung in das Leben, welche für die Bekleidungswirthschaft von einschneidender Bedeutung wurde. Die Korps-Bekleidungsämter wurden errichtet und die Zahl der Dekonomiehandwerker beim Regiment um mehr als die Hälfte herabgesetzt. Das Regiment hatte von nun an nur noch einen kleineren Theil seiner Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke selbst anfertigen zu lassen und bezog Vieles theils vom Bekleidungsamt selbst, theils durch dessen wertelung.

Auch Raifer Friedrich zeigte, daß er einen hohen Werth auf die Schießausdilbung der Armee legte. Durch Rabinetsordre vom 17. Mai stiftete er für hervorragende Schießleistungen von Offizieren und Unteroffizieren einen Kaiserpreis. Jährlich hatte ein besonderes Schießen auf die Kaiserscheibe stattzusinden, bei dem der beste Schüße des Armeekorps den Preis erringt, der Offizier einen Shrendegen, der Unteroffizier eine Taschenuhr.

Seiner Majeftät bem Kaiser Friedrich war nur eine kurze Regierungszeit beschieben. Mehr und mehr verschlimmerte sich sein körperlicher Zustand, und am Tobestage seines Königlichen Betters, bes Prinzen Friedrich Karl, am 15. Juni 1888 wurde er von seinen langen, schweren, mit wahrhaft Königlicher Gebuld ertragenen Leiben durch den Tob erlöst.

Zum zweiten Male binnen 100 Tagen wehten die Flaggen halbmast, wurden die Fahnen und Unisormen umslort und zog tiese Trauer ein in die Herzen aller Deutschen, aller deutschen Soldaten. Drei Tage später, am Tage von Fehrbellin und Belle-Alliance, wurde der zweite deutsche Kaiser in der Friedenskirche zu Potsdam zur letzten Ruhe gebettet.

Kronpring Wilhelm marb ber britte Kaifer bes geeinten Deutschlands, ber neunte König von Preußen.

## Das Regiment unter Kaiser Wilhelm II. seit 1888.

Am 17. Juni fand die Vereidigung auf Seine Majestat ben Raifer Bilhelm II. ftatt. Bieber sammelten fich bie Garnison von Ragbeburg auf bem Domplat und bie Garnison von Salberftabt im Dome felbst und leisteten mit Trauer im Bergen, aber mit fester Zuversicht auf eine gludliche Zutunft ihrem Allerhöchsten Kriegsberrn ben Gib ber Treue. Schon waren ben Bataillonen bie Worte bekannt geworben, die Seine Majestät ber Raifer Wilhelm II. jur Armee gesprochen hatte: "So gehören wir zusammen - Ich und die Armee -, so find wir für einander geboren, und fo wollen wir unaufhörlich fest jufammenhalten, moge nach Gottes Willen Friede ober Sturm sein!" und begeistert klang bas erfte hurrah, welches bem neuen Kaifer gebracht murbe, von ben Lippen ber Offiziere und Mannschaften. Gin Jeber aber gelobte fich, mit berselben Pflichttreue wie bisher weiter zu arbeiten, bamit die Armee auch bes jungen Raifers allzeit sei bas schneibige Werkzeug, um ben Frieden zu erhalten, ober, wenn Gott es anders wolle, um die Feinde des Reiches zu vernichten und einen ehrenvollen Frieden zu erfämpfen, wie unter Raifer Bilbelm I. bem Großen, bem Siegreichen. -

So nahmen benn Garnisondienst und Ausbildung wieder ihren ge-

Bom 7. bis 11. August weilten die Magbeburger Bataillone in ber Nähe von Gloine und hielten dort ihre großen Schießübungen ab, während die Füsiliere bei Halberstadt selbst die günstigste Gelegenheit hierzu hatten. Die großen Exerzirübungen fanden bei Magbeburg statt, die Herbstmanöver bei Gommern und Loburg. Der 1. September brachte der gesammten deutschen Infanterie das lange ersehnte und erhosste neue Exerzir-Reglement.

Schon auf Befehl Weiland Raifer Friedrich's III. war mit feiner Herstellung begonnen worben, jest war es vollenbet und wurde am Seban-



**Offizier.** 1815.

Musketier-Unteroffizier 1815

Füsilier-Offizier. 1844.





**Offizier.** 1815.

Musketier-Unteroffizier 1815 Füsilier-Offizier. 1844.

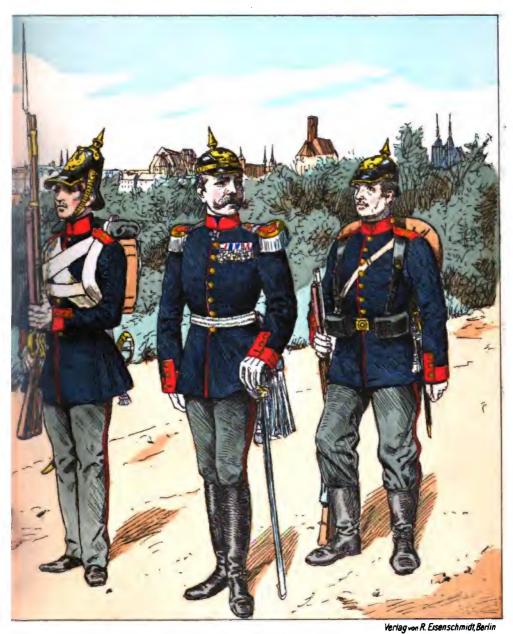

Musketier. 1844. Stabsoffizier.
1895

Gefreiter. 1895.

tage von Seiner Majestät dem Kaiser als das Ergebniß langjähriger Erfahrungen in Krieg und Frieden seiner Armee als Festgeschent dargebracht. Neue Berordnungen, neue Arbeit! Aber sie wurde gern übernommen, brachte doch das neue Reglement so manchen lange gehegten Wunsch in Erfüllung, schaffte es doch manche veraltete Form ab und regte es doch durch den absichtlich gelassenen Spielraum immer von Neuem zu eigener geistiger Thätigkeit an.

Auch mannigfache Beränderungen in der Bekleidung und Ausruftung ber Infanterie find in ben letten Jahren eingetreten. Sie sollen hier nur turg erwähnt werden: Am 22. Märg 1889 erhielten Offiziere und Feldwebel ben Offizierbegen n. M. mit Stahlscheibe und filbernem bezüglich schwarzem Leberkoppel, im Jahre 1890 kam beim Regiment die neue Ausruftung M/88 gur Ginführung, nachbem icon früher bie Schnurichuhe, ein neues helmmobell mit Sturmriemen und Batronentaschen neuer Art fertig gestellt waren. Die wirklichen Feldwebel erhielten als besonderes Abzeichen eine zweite schmalere Treffe über dem Aermelaufschlag; bie Portepee-Fähnriche, welche bas Offizier-Seitengewehr tragen burfen, erhielten allgemein die Erlaubniß, ben Ueberrod mit Achselklappen anzulegen. Es folgten im Jahre 1891 bie Ausruftung von brei Unteroffizieren jeder Kompagnie mit Ferngläsern, 1893 die Ginführung ber Litemta an Stelle von Drillichrod und Jade, bes Rochgefchirrs und ber Felbflasche aus Aluminium und bes grauen Paletots für bie Offiziere und Aerzte, bann am 5. Mai 1894 bie Einführung von neuen Dlänteln für die Mannschaften ebenfalls aus grauem Tuch, nachdem biefelben fcon feit zwei Sahren in größerer Bahl beim Regiment probeweise getragen waren. Im Sahre 1895 aber erhielt jedes Bataillon zwei Sahrraber. Enblich gelangten in bemfelben Jahre gur Ginführung ein anders geschnittener Baffenrod nit weiterem, niebrigerem Rragen, geschlitten Mermelaufschlägen und getheilten Schöfen und ein neuer Tornister mit eingenähtem Tornisterbeutel für Berpflegung und Reltstude, mabrend die Tragegerüfte und die großen hinteren Batronentaschen wieder in Fortfall kamen.

Der Ersat an Mannschaften blieb im Allgemeinen berselbe wie bisber. Die meisten Rekruten kamen aus ben alten Bezirken Halle und Halberstadt, baneben zeitweise einige aus Aschersleben, Sangershausen, Magbeburg, Bitterfelb und Torgau und jährlich an 100 zum Theil polnischrebenbe Mannschaften aus bem Bereich bes VI. ober XVII. Armeekorps.

Auch Seine Majestät ber Kaiser Wilhelm II. ließ es sich angelegen sein, nach Kräften bie Lage ber Unteroffiziere zu verbessern. Am 14. März 1889 wurde bestimmt, daß zwei Drittel ber Gebührnisse für sehlenbe Lieutenants zur Besolbung von außeretatsmäßigen ViceFeldwebeln, welche Offizierdienste zu thun hätten, verwendet werden sollten. Ihre jährlich vom Kriegsministerium festgesetzte Zahl wechselt, zunächt betrug sie beim Regiment 8, augenblicklich aber 11. Durch Gesetz vom 28. März 1891 wurde den Unteroffizieren, welche 12 Jahre gedient haben, eine Dienstprämie von 1000 Mark und am 5. September 1893 allen Leuten, welche auf ein viertes Dienstjahr kapituliren, außerdem ein Handgeld von 100 Mark bewilligt. Es sollte hierdurch zugleich den Truppentheilen die Möglichkeit geboten werden, sich stets ein vollzähliges Unteroffizierkorps zu erhalten, das auch dienstlich und moralisch seine Stellung ausschllt. Den Kompagnien des Regiments ist dies denn auch bisher stets gelungen, trot der günstigen Aussichten, welche sich heut zu Tage tüchtigen Männern auch in vielen anderen Berufszweigen dars bieten.

Nach mehr als breißigjähriger Dienstzeit schied am 1. Oktober 1888 ber Militar-Musikbirigent Hellmann, ber vortreffliche Leiter ber Regimentsmusik, als bauernd ganz invalide aus und fand in seinem Sohne einen seiner würdigen Nachfolger.

In bemfelben Monat verlor auch das Regiment seinen hochverehrten und geliebten Kommandeur, nachdem berselbe brei und ein halbes Jahr an seiner Spize gestanden hatte. Durch Allerhöchste Kabinetsordre vom 11. Oktober wurde der Oberst v. Tippelskirch mit der Führung der 31. Infanterie-Brigade beauftragt und im darauffolgenden Wonat unter Beförderung zum General-Major zum Kommandeur derselben ernannt.

Der bisherige etatsmäßige Stabsoffizier im Regiment, Oberst-Lieutenant Haberland, wurde mit der Führung des Regiments beauftragt
und ebenfalls im November unter Beförderung zum Obersten zu seinem
Rommandeur ernannt. Derselbe, früher Herzoglich braunschweigischer Offizier, war nach Abschluß der neuen Militärkonvention zwischen Preußen
und Braunschweig am 15. April 1886 in die preußische Armee übernommen und unserem Regiment aggregirt, dann aber am 1. Juli desselben Jahres als etatsmäßiger Stadsofsizier in dasselbe einrangirt worden.
So mit dem Regiment und allen seinen Angehörigen genau bekannt,
stellte er an die Disziplin und Ausbildung in allen Dienstzweigen die
höchsten Ansorderungen und wußte das von seinen Untergebenen Geleistete
auch stets richtig zu würdigen. Neben seiner strammen militärischen Erscheinung zeichnete ihn eine ungewöhnliche Rednergabe aus, welche namentlich bei sestlichen Anlässen im Offizierkorps wiederholt zur Geltung kam.

Schon im Jahre 1887 waren bie brei Bataillone, beren innerer Werth ja seit langer Zeit ein völlig gleicher war, auch äußerlich einander gleichgemacht worden, indem das I. und II. Bataillon statt bes weißen

Trymisom Frankom Endmisig Brazima Louis In



gleichgemacht worden, indem das I und II. Bataillon statt bes weißen

schwarzes Leberzeug erhalten hatten; burch Allerhöchste Kabinetsorbre vom 4. Januar 1889 fiel nun auch bie lette Verschiebenheit, die Bezeichnung 1889. "Küstlier-Bataillon" fort und wurde durch "III. Bataillon" ersett.

Am 27. Januar 1889 beging bas Regiment zum ersten Male ben Geburtstag seines neuen Allerhöchsten Kriegsherrn in althergebrachter sestlicher Weise. Großer Zapfenstreich am 26. Abends und großes Wecken leitete die Feier ein, um Mittag fanden sowohl in Magdeburg wie in Halberstadt Paraden ber ganzen Garnison auf dem Domplatz statt, später Festessen der Offiziere und Abends Tanzbelustigungen der Mannschaft. Dieser Kaisers Geburtstag aber sollte für das Regiment noch eine ganz besondere Bedeutung erhalten. Seine Majestät der Kaiser hatte Allergnäbigst geruht, an dem ersten Geburtstage, welchen er als Kaiser verlebte, der Armee eine ganz besondere Freude, ein wahrhaft Königliches Geschent zu machen. So wurden denn viele der älteren Rezimenter aller Waffengattungen mit besonderen Kabinetsordres beehrt und ihnen neue, sie hochauszeichnende Ramen verliehen. Die an unfer Regiment gerichtete Ordre lautete:

"Ich will das Andenken an den Prinzen

Louis Ferdinand von Breugen

baburch ehren und für alle Zeiten in Meiner Armee lebendig erhalten, baß Ich bem 2. Magdeburgischen Infanterie-Regiment Nr. 27 ben Namen

Infanterie=Regiment Prinz Louis Ferdinand von Preußen (2. Magbeburgisches) Nr. 27

verleihe. Ich habe das Regiment für die hohe Auszeichnung ausgewählt, sich nach diesem helbenmüthigen Gliede Meiner Familie nennen zu dürfen, weil es sich bei allen Gelegenheiten durch Tapferkeit und Treue besonders hervorgethan hat. Das Regiment wird Meine Erwartung zu erfüllen wissen, diesem Fürsten, welcher sein Leben für den Ruhm der preußischen Waffen geopfert hat, in hingebung an König und Vaterland nachzueifern.

Berlin, ben 27. Januar 1889.

(gez.) Bilhelm."

Welch hohe Gnabe lag in dieser Kaiserlichen Willensmeinung, und welch hohe Auszeichnung in Seinen Worten. Noch an demselben Tage wurde der Befehl Offizieren und Mannschaften unter präsentirtem Gewehr bekannt gemacht. Wie fühlte sich ein Jeder gehoben durch die dem

Digitized by Google

Regiment widersahrene Auszeichnung, wie aber fühlten sich auch Ofsiziere und Mannschaften von Neuem angetrieben, der Erwartung ihres Allerhöchsten Kriegsherrn zu entsprechen und, wenn möglich, noch mehr als bisher ihre Schuldigkeit zu thun.

Shrenvolle Ramen erhielten auch bas 26. Regiment, welches nun schon fast breiviertel Jahrhundert in Krieg und Frieden dem unseren treu zur Seite gestanden hatte, und das 7. Kürassier-Regiment, mit welchem bas Füsilier-Bataillon nun auch schon seit 15 Jahren in guter Kameradschaft in Halberstadt zusammenlebte:

"Infanterie-Regiment Fürst Leopold von Anhalt-Dessau (1. Magbeburgisches) Nr. 26 und Kürassier-Regiment v. Seyblit (Magbeburgisches) Nr. 7."

Mit wehmüthigem Herzen gebachten Alle am 9. und am 22. März ihres heimgegangenen großen Kaisers. Feierliche Gottesdienste vereinigten die Offiziere und Abordnungen der Bataillone, um auch an geweihter Stätte das Andenken des erhabenen Monarchen, des Wiederaufrichters des Deutschen Reiches, des weit über das Grab hinaus geliebten Landesvaters und Kriegsherrn zu ehren und Gott zu danken, daß er uns einst einen solchen Kaiser gegeben hatte.

Durch Allerhöchste Kabinetsorbre vom 22. März 1889 verlor bas Armeekorps nach kaum einjähriger Befehlsführung seinen Kommandirenden General. General ber Infanterie v. Grolman wurde in gleicher Eigenschaft zum XI. Armeekorps versetz, und der bisherige Kommandeur der Kavallerie Division des XV. Armeekorps, General Lieutenant v. Hänisch mit der Führung des IV. Armeekorps beauftragt. Am 8. April wurde er zum Kommandirenden General und am 27. Januar 1890 zum General der Kavallerie ernannt.

Am 2. August 1889 wohnten bas I. und II. Bataillon im Berein mit ber ganzen Garnison Magbeburg einer eigenartigen politisch-militärischen Feier bei. Sie galt ber Ueberführung ber sterblichen Ueberreste bes Generals Carnot, Bater bes bamaligen Präsibenten ber französischen Republik, von Magbeburg nach Paris.

Die großen Schießübungen sowie bas Regiments- und Brigabe-Exerziren fanden in diesem Jahre bei Halberstadt, die Manover bei Halberstadt, Gröningen, Egeln und Hoym statt. Den Schluß ber Herbstübungen bilbete ein dreitägiges Korps-Manover um Aschersleben. Tiefe Trauer brachte ber 7. Januar 1890. Raiserin Augusta 1890. folgte ihrem erhabenen Gemahl zur ewigen Ruhe nach und wurde an Seiner Seite im Mausoleum zu Charlottenburg zum letten Schlummer gebettet. Das Regiment betrauerte mit seinem Raiser und dem ganzen beutschen Volke innig den schweren Verlust, der Alle gleichmäßig bertroffen hatte. —

Im März besselben Jahres trat wieder ein Wechsel des Divisionsund Brigade-Rommandeurs ein. General-Lieutenant v. Arnim wurde mit dem Charafter als General der Infanterie und General v. Schauroth mit dem Charafter als General-Lieutenant zur Disposition gestellt. An ihre Stellen traten General-Lieutenant v. Willisen, bisher Chef des Generalstades des III. Armeekorps, und General Gottschald, bisher Rommandeur des 2. Hessischen Infanterie-Regiments Rr. 82.

### Das fünfundstebzigjährige Stiftungsfeft.

Fünfundsiebzig Jahre waren am 31. März 1890 1) vergangen, seit Seine Majestät der König Friedrich Wilhelm III. die Errichtung des 27. Regiments besohlen hatte. Auch dieses Ereigniß sollte wie das fünfzigjährige Stiftungssest feierlichst begangen werden. Wie damals, so hatten auch jetzt die Vorbereitungen zu dem Fest schon seit Monaten ihren Ansang genommen. Zunächst war es erforderlich, diesenigen Personen festzustellen, welche zur Theilnahme ausgesordert, bezüglich eingeladen werden sollten. Es war dies keine geringe Arbeit für die mit der Vorbereitung und Leitung des Festes beaustragte Regiments-Kommission. 156 frühere Offiziere und Aerzte des Regiments, unter ersteren nicht weniger als 22 Generale und 69 Stadsoffiziere, befanden sich noch unter den Lebenden, ferner 59 Reserves und Landwehr-Offiziere, welche die Feldzüge beim Regiment mitgemacht hatten. Im Ganzen wurden, außer den gegenwärtig dem Regiment Angehörenden, 322 Personen zur Theilsnahme ausgesordert.

Wesentlich erleichtert wurde der Kommission ihre mühevolle Arbeit durch den Hauptmann Max v. Lessel, welcher es übernommen hatte, die Personalnachrichten über alle Offiziere, welche dem Regiment seit seiner Errichtung angehört hatten und Derer, die ihm noch angehörten, zu sammeln, um sie zur Feier des 75 jährigen Jubelsestes als ein eigenes Buch herauszugeben. Pünktlich zur sestgeseten Stunde erschienen denn auch die "Gedenkblätter des Offizierkorps des Infanterie-Regiments Prinz Louis Ferdinand von Preußen (2. Magdeburgisches) Nr. 27". Sie enthalten außer den Offizieren auch diesenigen Portepee-Fähnrichs, welche

<sup>1)</sup> Rangliste vom 1. April 1890: Anlage IV B 6.

einen Feldzug im Regiment mitgemacht haben, und schließen ab mit Rr. 617.

Mit welcher Sorgfalt die Gebenkblätter aufgestellt sind, geht am besten aus der Thatsache hervor, daß unter den 560 Offizieren, welche damals bereits aus dem Regimente ausgeschieden waren, sich nur 40 bessinden, deren spätere Schicksale unbekannt geblieden sind. So bildeten denn die Gedenkblätter eine der schönsten Festgaden zum Jubeltage, und ihr Werth wird steigen von Jahr zu Jahr. Doch erfordern sie auch eine sortdauernde Arbeit, um sie auf dem Lausenden zu erhalten, und das Erscheinen von Nachträgen in bestimmten Zwischenräumen. Der erste Nachstrag ist bereits im Jahre 1895 vom Premier-Lieutenant v. Bergfeld herausgegeben und schließt ab mit Nr. 664.

In rascher Folge gingen die Antwortschreiben ein; viele frühere Rameraden waren auch diesmal durch Alter, Kränklichkeit, Entsernung, bienstliche und andere Berhältnisse behindert, zu erscheinen. Immerhin betrug die Zahl der Theilnehmer 170.

Als Sauptfesttag batte ber 28. März gewählt werben muffen, ba ber 31. bereits in die Charwoche fiel. Das Programm war ähnlich Die Rafernen und Baraden am Schroteplat, bem por 25 Nabren. am Subenburger Thor und an ber äußeren Ballftraße prangten im Somud ber Flaggen und grunen Reifer. Am Gingang bes Rafernenbofes waren Tannengewinde angebracht mit ben Jahreszahlen 1815 und 1890. Auch ber alte Rasemattenbau ber Raferne Daabeburg mar mit Tannengewinden, Bilbern ber Beerführer aus alter und neuer Zeit und bunten Sahnlein herausgeputt und hatte fein bufteres Aussehen nach Rräften abgelegt. Die Baraden B und C ftanden in ber Ausfomudung nicht nach. An bem nach bem Schroteplat gelegenen Giebel ber Barace B war unter Anderem eine Tafel angebracht, auf welcher die Ramen der Kommandeure von 1815 bis 1890 verzeichnet waren, 18 an ber Bahl. Ferner lugten aus ber grünen Umrahmung jahlreiche Schilber bervor mit ben Namen ber Schlachten und Gefechte, welche bas Regiment mit burchkämpft batte, von Ligny bis Baris - eine stattliche Reihe.

Wieber bot ein gemithlicher Abenbschoppen im "Berein" am 27. März bie erste Gelegenheit zur Begrüßung ber Gäste. Das Bilb aber war ein wesentlich anberes geworden als vor 25 Jahren. Es sehlte ja nicht an alt-ehrwürdigen Gestalten, aber die Mitkämpser der großen Zeit vom Anfang dieses Jahrhunderts waren bahingegangen — hinüber zur großen Armee. Ein neues Geschlecht war herangewachsen, die Kampsgenossen von 1866 und 1870—71 bilbeten den Mittelpunkt der Festversammlung, um welche sich die jüngeren Elemente schaarten. Nur 19 Anwesende hatten auch das 50 jährige Stiftungssest bereits mitgemacht.

Bum allgemeinen lebhaften Bebauern mar ber Chef leiber behindert, an der Jubelfeier seines Regiments perfonlich Theil zu nehmen. 53 jähriger Dienstzeit hatte er im Sommer 1888 Seine Majestät ben Kaiser um seinen Abschied gebeten und war am 8. August unter Belaffung in seiner Stellung als General-Abjutant Seiner Majestät und als Chef bes Regiments zur Disposition gestellt worben. Seitbem lebt er in stiller Burudgezogenheit auf feinem Gute Bartenberg in ber Neumark. Er hatte bereits am 19. September bem Regiments-Rommanbeur geschrieben: "Es wird mir jum besonderen Bergnugen gereichen, biefer Feier beizuwohnen, und ich freue mich umsomehr hierauf, als es schon feit längerer Zeit mein Bunfch ift, bas Regiment wieber zu feben!" Doch Gott hatte es anders beschloffen, mehrere Mitglieder ber Familie bes Generals wurden von schwerer Krankheit ergriffen, und zwei seiner nächsten Angehörigen ftarben gerabe in bem Augenblick, als er bie Vorbereitungen zu seiner Abreise traf. So mußte er es sich versagen, seinen Bunich erfüllt zu feben, perfonlich zu erscheinen, "boch in tamerabichaftlich treuer Beise wollte er mit allen seinen Sympathien im Geiste bei feinen alten Rameraben weilen."

General v. Zychlinski, ber siegreiche Führer in den beiden großen Kriegen, war zur großen Freude Aller erschienen und bildete den lebenden Mittelpunkt der ganzen Festversammlung. Um ihn gruppirten sich alle seine Nachfolger in dem Kommando des Regiments: die Generale v. Pressentin, v. Schmeling, v. Bülow und v. Tippelsekirch, die Alle gekommen waren, um das schöne seltene Fest gemeinsam mit ihrem früheren Regiment zu feiern.

Der älteste Festgenosse war ber Major a. D. Guischard, welcher vom Jahre 1821 bis zum Jahre 1839 im Regiment gestanden und am 20. Juli 1889 bereits sein 84. Lebensjahr vollendet hatte. Er lebte bamals noch in voller Rüstigkeit und Frische in Blankenburg a. Harz und ist am 21. Dezember 1894 dort nach kurzem Unwohlsein gestorben. Sine Abordnung des Ofsizierkorps legte einen Kranz auf dem Sarge des alten Kameraden nieder und erwies ihm im Namen Aller die letzte Ehre.

Erschienen waren auch die Generale

- v. Zebtwit (1835-63 im Regiment),
- v. Bergmann (1853-66),
- v. Raltenborn=Stachau (1854-61),
- v. Fischer (1874-78),

#### bie Oberften

Löwenberger v. Schönholt (1834-57), Joffron (1841-74),

- v. Hartrott (1850—75), Menrick (1852—60) unb
- v. Werber (1852-77) und viele Andere, jum Theil aus längst entschwundener Zeit.

Wieber verlief ber Abend ber Borfeier in heiterer, ungezwungener, kamerabschaftlicher Beise, und erst in später Stunde verließen die letten "Rampfgenossen" bie Räume bes "Bereins".

Diesmal war das Fest von bestem Wetter begünstigt, so konnte benn bie Parade der beiden Bataillone am 28. März um 11 Uhr Vormittags auf dem Schroteplat stattsinden. General v. Zychlinski nahm sie an der Seite des Kommandirenden Generals ab und hielt eine zündende Ansprache an sein altes Regiment. Wie stets disher, werde auch künstig immerdar jeder 27er treu zu Kaiser und Reich stehen und, wenn das Baterland ruft, den letzten Blutstropsen für die Vertheidigung desselben einsehen. Laut und kräftig erschalte dann das Hurrah auf Seine Majestät den Kaiser und König aus den Reichen des Regiments und seiner früheren Angehörigen, Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften. Auch letztere waren in großer Zahl erschienen, um dei der Judelseier ihres alten Regiments gegenwärtig zu sein, mit ihnen eine Abordnung des Vereins ehemaliger 27er, welcher am 15. Mai 1887 in Halle gegründet war und jetzt schon über 90 Mitglieder zählte.

Nach beenbetem Borbeimarsch, bei welchem General v. Zychlinstifein altes Regiment bem Kommanbirenben General perfonlich vorgeführt hatte, brachte bie 1. Kompagnie die enthüllten alten Fahnen, die Zeugen manches blutigen Straußes, in das General-Kommando-Gebäude zurud.

Die Kompagnien rudten in ihre Kasernen ab, und bie Mannschaften wurden festlich gespeift und mit Bier bewirthet.

Die zahlreichen Gäste aber gingen mit hinein in bie festlich gesschmuckten Kasernen, suchten ihre alte Kompagnie, ihr altes Bataillon wieder auf und erfreuten sich bes gesunden Appetits und der fröhlichen Stimmung der Leute.

Um 3 Uhr versammelten sich im "Verein" die Offiziere mit ihren Gästen, zu benen auch der Oberpräsident v. Wolff gehörte, sowie die Oberbürgermeister von Magdeburg und Halberstadt, der Landrath des Halberstädter Kreises, die Generale und Regiments-Kommandeure der Garnisonen Magdeburg und Halberstadt und die Abordnung des Vereins ehemaliger 27er zu Halle.

Das ganze Gebäube bes "Bereins" und besonders der Festsaal waren auf das Prächtigste geschmüdt. Hier fiel der Blid vor Allem auf das lebensgroße Delgemälde des Prinzen Louis Ferdinand, welches sich das Offizierkorps als Festgeschenk und zur dauernden Erinnerung an die Gnabe Seiner Majestät bes Kaisers und an ben ritterlichen Prinzen selbst beschafft hatte. Auch zwei riesengroße Albums, bestimmt, die Bilder möglichst aller Offiziere bes Regiments aufzunehmen, waren soeben fertig gestellt und harrten ihrer Bestimmung. Sie stehen auf einer schönen geschnitzten Doppel-Staffelei, auf welcher die alten Fahnenspitzen einen würdigen Plat gefunden haben.

Als die Festtheilnehmer versammelt waren, überreichte ber Oberbürgermeister Bötticher ein in Del gemaltes lebensgroßes Brustbild Seiner Majestät des jezigen Kaisers als ein Geschenk der Stadt Mag be burg für das Regiment, welches nun schon seit 73 Jahren fast ununterbrochen dort in Garnison stand und mit seinen Bewohnern stets in bestem Einvernehmen gelebt hatte.

Sämmtliche früheren Offiziere und Aerzte bes Regiments und viele Landwehr= und Reserve-Offiziere, welche bemselben früher angehört hatten, und alle, die ihm noch angehörten, hatten fich jusammengethan, um bem Regiment ebenfalls werthvolle Shrengaben bargubringen. aktiven Offiziere und Aerzte hatten einen Tafelauffat gewählt, ber als ein kleines Denkmal ber Geschichte bes Regiments gebacht ift. Bange ruht auf einem Sodel von fcmargem Gbenholg mit filbernem Schilbe, auf welchem bie Wibmung angebracht ift: "Dem Offiziertorps bes Infanterie-Regiments Pring Louis Ferbinanb von Preußen (2. Magbeburgisches) Nr. 27 jum 31. März 1890 bie ehemaligen Offiziere und Sanitats Dffiziere bes Regiments." Auch die Ramen ber Stammtruppentheile find auf bem Sodel verzeichnet, ebenso bie Ramen ber Geber auf einem ben Sodel umgebenben filbernen Banbe. Bon bem Sodel erheben fich zwei maffiv filberne Abler, und zwischen ihnen find bie Wappen von Bien (mo Seine Majestät die Errichtung des Regiments befahl), Jülich, Magbeburg und Salberftabt angebracht.

Darüber befindet sich eine große silberne, innen start vergoldete Schale, beren Rand durch Akroterien mit den Namen der Hauptschlachten und Gefechte geziert ist. Aus der Schale erhebt sich eine silberne Säule mit den Medaillons der fünf Könige, unter denen das Regiment bestanden, und der vier Heerführer, unter denen es gesochten, und endlich mit den Namen der für König und Baterland gestorbenen Offiziere und Aerzte.

Als Krönung bes Ganzen aber steht oben in vollendeter Schönheit bie silberne Statuette bes eblen Prinzen Louis Ferdinand von Breufen.

Auch die Reserve- und Landwehr-Offiziere hatten Tafelaufsätze als Festgeschenk gewählt, und zwar zwei einander fast völlig gleiche. Beide haben ebenfalls Sockel von schwarzem Sbenholz. Darauf erhebt sich, auf vier silbernen Löwenkrallen ruhend, ein glodenartiger Fuß, aus Gold und Silber gearbeitet, mit der Widmung: "Dem Infanterie-

- v. Hartrott (1850—75), Meyrid (1852—60) unb
- v. Werber (1852-77) und viele Andere, jum Theil aus längst entschwundener Zeit.

Wieber verlief ber Abend ber Borfeier in heiterer, ungezwungener, kamerabschaftlicher Beise, und erst in später Stunde verließen die letten "Kampfgenossen" die Raume bes "Bereins".

Diesmal war das Fest von bestem Wetter begünstigt, so konnte benn bie Parade der beiden Bataillone am 28. März um 11 Uhr Vormittags auf dem Schroteplat stattsinden. General v. Zychlinski nahm sie an der Seite des Rommandirenden Generals ab und hielt eine zündende Ansprache an sein altes Regiment. Wie stets disher, werde auch künstig immerdar jeder 27er treu zu Kaiser und Reich stehen und, wenn das Baterland ruft, den letzten Blutstropsen für die Vertheidigung desselben einsehen. Laut und kräftig erschalte dann das Hurrah auf Seine Majestät den Kaiser und König aus den Reichen des Regiments und seiner früheren Angehörigen, Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften. Auch letztere waren in großer Zahl erschienen, um dei der Judelseier ihres alten Regiments gegenwärtig zu sein, mit ihnen eine Abordnung des Vereins ehemaliger 27er, welcher am 15. Mai 1887 in Halle gegründet war und jetzt schon über 90 Mitglieder zählte.

Nach beenbetem Vorbeimarsch, bei welchem General v. Zychlinstifein altes Regiment bem Kommanbirenben General perfonlich vorgeführt hatte, brachte die 1. Kompagnie die enthüllten alten Fahnen, die Zeugen manches blutigen Straußes, in das General-Kommando-Gebäude zurück.

Die Rompagnien rudten in ihre Rafernen ab, und bie Mannschaften wurden festlich gespeift und mit Bier bewirthet.

Die zahlreichen Gäste aber gingen mit hinein in die festlich geschmückten Kasernen, suchten ihre alte Kompagnie, ihr altes Bataillon wieder auf und erfreuten sich des gesunden Appetits und der frohlichen Stimmung der Leute.

Um 3 Uhr versammelten sich im "Berein" die Offiziere mit ihren Gästen, zu benen auch der Oberpräsident v. Wolff gehörte, sowie die Oberbürgermeister von Magdeburg und Halberstadt, der Landrath des Halberstädter Kreises, die Generale und Regiments-Kommandeure der Garnisonen Magdeburg und Halberstadt und die Abordnung des Bereins ehemaliger 27er zu Halle.

Das ganze Gebäube bes "Bereins" und befonders ber Festsaal waren auf das Prächtigste geschmudt. Hier fiel ber Blid vor Allem auf das lebensgroße Delgemälde bes Prinzen Louis Ferdinand, welches sich das Offizierkorps als Festgeschenk und zur dauernden Erinnerung an die Gnabe Seiner Majestät bes Kaisers und an ben ritterlichen Prinzen selbst beschafft hatte. Auch zwei riesengroße Albums, bestimmt, die Bilder möglichst aller Offiziere des Regiments aufzunehmen, waren soeben fertig gestellt und harrten ihrer Bestimmung. Sie stehen auf einer schönen geschnitzten Doppel-Staffelei, auf welcher die alten Fahnenspitzen einen würdigen Platz gefunden haben.

Als die Festtheilnehmer versammelt waren, überreichte ber Oberbürgermeister Bötticher ein in Del gemaltes lebensgroßes Brustbild Seiner Majestät des jetigen Kaisers als ein Geschenk der Stadt Mag de burg für das Regiment, welches nun schon seit 73 Jahren fast ununterbrochen dort in Garnison stand und mit seinen Bewohnern stets in bestem Einvernehmen gelebt hatte.

Sämmtliche früheren Offiziere und Aerzte bes Regiments und viele Landwehr- und Referve-Offiziere, welche bemfelben früher angehört hatten, und alle, bie ihm noch angehörten, hatten sich zusammengethan, um bem Regiment ebenfalls werthvolle Chrengaben bargubringen. aktiven Offiziere und Aerzte hatten einen Tafelauffat gewählt, ber als ein kleines Denkmal ber Geschichte bes Regiments gebacht ift. Sanze ruht auf einem Sodel von ichwarzem Gbenholz mit filbernem Schilbe, auf welchem die Widmung angebracht ift: "Dem Offiziertorps bes Infanterie-Regiments Bring Louis Ferbinand von Preugen (2. Magbeburgisches) Nr. 27 jum 31. März 1890 die ehemaligen Offiziere und Sanitäts Dffiziere bes Regiments." Auch die Namen ber Stammtruppentheile find auf bem Sodel verzeichnet, ebenfo bie Namen ber Geber auf einem ben Sodel umgebenben filbernen Banbe. Bon bem Sodel erheben sich zwei massiv filberne Abler, und zwischen ihnen sind bie Wappen von Wien (wo Seine Majestät die Errichtung bes Regimente befahl), Bulid, Magbeburg und Balberftabt angebracht.

Darüber befindet sich eine große silberne, innen start vergoldete Schale, deren Rand durch Afroterien mit den Namen der Hauptschlachten und Gefechte geziert ist. Aus der Schale erhebt sich eine silberne Saule mit den Medaillons der fünf Könige, unter denen das Regiment bestanden, und der vier Heersührer, unter denen es gesochten, und endlich mit den Namen der für König und Baterland gestorbenen Offiziere und Aerzte.

Als Krönung bes Ganzen aber steht oben in vollendeter Schönheit bie silberne Statuette bes eblen Prinzen Louis Ferdinand von Preußen.

Auch die Reserve- und Landwehr-Offiziere hatten Tafelaufsäte als Festgeschenk gewählt, und zwar zwei einander fast völlig gleiche. Beide haben ebenfalls Sockel von schwarzem Sbenholz. Darauf erhebt sich, auf vier silbernen Löwenkrallen ruhend, ein glockenartiger Fuß, aus Gold und Silber gearbeitet, mit der Widmung: "Dem Infanterie-

Regiment Prinz Louis Ferbinanb von Preußen (2. Magbeburgisches) Rr. 27 zum 31. März 1890 die jetigen und ehemaligen Reserve- und Landwehr-Offiziere." Dem Fuß ist ein sehr zierlich gearbeites Berbindungsglied aufgesetzt, welches eine silberne, innen vergoldete Schale trägt. Inmitten berselben befindet sich ebenfalls eine Säule mit der silbernen Statuette eines Musketiers des Regiments in seldmarschmäßiger Ausrustung, die des einen Taselaufsates in der Unisorm vom Jahre 1815, die des anderen in der vom Jahre 1890.

Ein besonders sinniges Festgeschenk aber kam aus Halle. Hier hatten sich, wie schon einmal, eine große Anzahl patriotischer Männer der Stadt und des Saalkreises zusammengethan, um aus Anlaß des 75 jährigen Stiftungssestes des Regiments, welches zeitweise dort in Garnison gestanden hatte und seit Menschenaltern einen großen Theil seines Ersates dorther bezog, ein gutes Werk zu thun. Sie forderten auf zu einer Sammlung zum Besten von wirklich hilfsbedürftigen Invaliden des Regiments aus Halle und dem Saalkreis. Mehr als 5000 Mark kamen in wenigen Monaten zusammen und gelangten am 31. März zur Vertheilung, fürwahr eine schöne, großartige Festgabe!

Auch ein ehemaliger Musikbirigent bes Regiments, jest städtischer Musikbirektor zu heidelberg, Friedrich Rosenkranz, welcher vom Jahre 1848 bis 1862 Leiter ber Regimentsmusik gewesen war, brachte mit einem sehr warm empfundenen Glückwunschschreiben eine Gabe dar, er hatte einen Balzer in militärischem Style komponirt und widmete ihn unter dem Ramen "Der 27er" dem Regiment.

Es dauerte eine geraume Zeit, dis Alle die Festgaben in Augenschein genommen hatten, dann aber ging es zu Tisch. Wieder wurden zahlzeiche Reden gehalten und mit jubelnder Begeisterung aufgenommen. Wieder galt das erste Hurrah Seiner Majestät dem Kaiser, das zweite dem Regiment, dann kamen der Chef an die Reihe, die Gäste und noch so mancher Andere. Telegramme und Glüdwunschschreiben liesen ein in großer Zahl und gelangten zur Verlesung, unter ihnen eine Depesche aus Schönebeck, unterzeichnet: "Gottsried Bauer, ehemaliger Unterossizier der 3. Kompagnie, eingetreten 1817."

Die Tafel verlief in fröhlichster Stimmung; nur allzuschnell waren ben Meisten die Stunden verslogen, als man sich erhob, um sich noch zu ben Mannschaften zu begeben, für welche in den Sälen des Wernersichen Gartens und des Tiaraparks Aufführungen aller Art und Tanzvergnügungen arrangirt waren. Auch sie verliefen in bester Weise und endeten erst in "früher" Stunde.

Am 29. vereinigten sich noch einmal die Festtheilnehmer zu einem Frühschoppen. Dann hieß es Abschied nehmen und auf Wiedersehn am "hundertjährigen Jubeltage".

Die Offiziere bes III. Bataillons waren, soweit sie irgend abstömmlich waren, nach Magbeburg geeilt, um an der Festseier theilszunehmen, das Bataillon aber war schon Tags zuvor durch seinen Kommandeur zu einem seierlichen Appell versammelt worden und hatte sich am Abend ebenfalls mit Theater und Tanz in harmloser Fröhlichkeit vergnügt.

Das Jahr 1890 brachte bem Regiment wieder eine neue Bewaffnung. 1800. Das Infanteriegewehr M.88 war fertig gestellt und gelangte am 23. Juni zur Berausgabung. Wieder galt es, sich nicht nur schnell mit dem neuen Gewehr vertraut zu machen, sondern auch die Reserve und Landwehr mit demselben auszubilden. So häusten sich in den nächsten Jahren die Einziehungen aus dem Beurlaubtenstande wieder außersorbentlich und nahmen die Kräfte der Offiziere und Unteroffiziere tüchtig in Anspruch. Sine neue Schießvorschrift war mit der neuen Bewaffnung Hand in Hand gegangen und brachte ebenfalls neue Arbeit, ebenso war schon einige Monate früher ein Neuaddruck des Exerzir-Reglements erschienen, da die Einführung des neuen Gewehrs auch hier manche Aenderungen nothwendig gemacht hatte.

In dem ganzen Dienstbetrieb war in der letzten Zeit überhaupt manche Veränderung eingetreten. Seine Excellenz der General v. Hänisch hatte als Grundsatz ausgestellt, daß die im Herbst eintretenden Rekruten am 1. April des nächsten Jahres in allen Dienstzweigen soweit fertig ausgebildet sein müßten, daß sie unbedenklich von diesem Tage an mit ausrücken können und im Kriege vortheilhaft zu verwenden sind. Die Rekruten wurden deshalb von jetzt ab die Snde März für sich allein ausgebildet und dann eingehend besichtigt, namentlich im Gebrauch der Wasse, Benutzung des Geländes, in den Sinzelheiten des Felddienstes und im Truppererziren. Sinige Wochen vorher wird bei einer Vorbesichtigung ihre Ausbildung im Sinzelezerziren, Turnen und Unterricht geprüft.

Die eigentliche Ausbildung ber Kompagnien kann bemnach erst mit Anfang April beginnen. Auch sie werden zweimal besichtigt, zunächst im Schulererziren und dann in ihrer Ausbildung im Gelände. Infolgedessen wurde auch der Zeitpunkt der Bataillons-Besichtigung hinausgeschoben, bafür aber auch hier noch mehr verlangt, als bisher. Schießen, Feldbienst, Turnen und Fechten aber sollen in jedem Jahre stetig fortschreitend betrieben werden und finden erst kurz vor den Herbstübungen ihren Absschießen.

Im Jahre 1891 wechselten mit Ausnahme bes Kommanbirenben 1891. Generals fämmtliche höheren Borgesetten bes Regiments. Oberst Saber=

land wurde in Genehmigung seines Abschiedsgesuchs am 16. Juni mit bem Charakter als General-Major zur Disposition gestellt. Sein Rachfolger wurde ber bisherige Flügel-Abjutant Seiner Hoheit des Herzogs von Anhalt, Oberst v. Barby, ein äußerst liebenswürdiger und wohls wollender Borgesetter. Auch der Brigades und Divisions-Kommandeur General-Major Gottschald und General-Lieutenant v. Willisen erbaten und erhielten ihren Abschied. Ersterer wurde durch den disherigen Kommandeur des Infanterie-Regiments Kr. 22, General Goßlar, ersetz, für letzteren wurde der Inspekteur der Insanterieschulen, General-Major v. Jena, am 16. Mat mit der Führung beauftragt und am 17. September zum General-Lieutenant und Divisions-Kommandeur besördert.

Waren im Jahre 1890 nach bem Regiments- und Brigabeererziren bei Garbelegen nur Brigabe. und Divisionsmanover bei Garbe. legen, Ofterburg und Stenbal gewesen, fo fand bafur im Jahre 1891 ein um fo größeres Manover ftatt. Auf Befehl Seiner Majeftat bes Raifers sollten bas IV. und XI. Armeeforps zu gemeinsamen Manövern zusammengezogen und zu biesem 3wed beim IV. Korps aus eingezogenen Landwehrmannschaften eine Reserve-Division gebildet werben. Die Referve Bataillone traten am 7. September in einer Starte von 69 Unteroffizieren, 17 Spielleuten, 716 Mann und 4 Lazarethgehilfen in ihren Stabsquartieren jusammen, murben aus Rriegsbeständen eingekleidet und bewaffnet und friegsgemäß mit Offizieren und Unteroffizieren befest. So traten 9 Offiziere und 12 Unteroffiziere jum 14. Reserve-Regiment über. Das Regiments- und Brigabeegerziren füblich Afcher & leben sowie ben Beginn bes Brigade - und Divisionsmanovers bei Querfurt, Rebra und Colleba hatten fie noch beim eigenen Reaiment mitzumachen.

Am 12. September wurde das ganze Armeekorps zwischen Erfurt und Gotha zusammengezogen, hatte am 13. Ruhe und am 14. Parade vor Seiner Majestät dem Kaiser bei Gamstädt. Die Parade verlief tadellos, Linie und Landwehr setzten ihr Bestes ein, um die Zustriedenheit ihres obersten Kriegsherrn zu erreichen, und es gelang ihnen vollkommen. Seine Majestät sprachen sich zum Schluß äußerst befriedigt aus und lobten rüchaltlos.

Tags barauf war Korpsmanöver bei Zimmernsupra und Tröchtelborn gegen einen markirten Feind. Am 17. und 18. manövrirten beibe Armeekorps gegeneinander, am 19. aber wurden sie zu einer Armeeabtheilung zusammengestellt und kämpsten unter der persönlichen Führung Seiner Majestät des Kaisers gegen ein Armeekorps, welches aus der Großherzoglich hessischen und der Reserve-Division gebildet war.

Die Tage vom 17. zum 19. waren recht anstrengend für Alle und nicht am wenigsten für die Reserve-Division und die zu ihr kommandirten Offiziere und Unteroffiziere. Die großen Truppenmassen bedingten große Märsche, sange dauernde Gesechte am Tage und Biwats in der Nacht. Aber alle Mühseligkeiten wurden gern ertragen, bekam man doch sast täglich seinen Kaiser zu sehen und hatte das Bewußtsein, von ihm persönlich gestihrt zu werden. Am 20. September kehrten die Bataillone mit der Eisenbahn von Hohenebra südlich Nordhausen aus in die Garnisonen zurück.

Das Regiment hatte, wie immer, mit Ehren bestanden. Aber rastlos wurde weiter gearbeitet. Einen ganz besonders hohen Werth legte der Divisions-Kommandeur Seine Excellenz General-Lieutenant v. Jena dem Schießen bei und wußte mit der ihm eigenen Energie die Leistungen seiner Regimenter immer mehr zu heben. So gehörte denn die 7. Division bald zu denjenigen, welche bei den alljährlich abgehaltenen Prüfungsschießen die besten Ergednisse in der Armee erreichten. Aber auch das Bajonettiren, gegen dessen Rüslichkeit in jener Zeit in militärischen Zeitschriften manche Stimmen laut wurden, wurde in der Division mit Rachdruck betrieben. Daß darunter die anderen Dienstzweige nicht leiden durften, versteht sich von selbst.

Im Jahre 1890 hatte es gegolten, sich mit einer neuen Feldpioniervorschrift vertraut zu machen; es folgten am 3. Mai 1893 eine neue Feldbefestigungsvorschrift, am 1. Juli die Einführung eines neuen Zielgewehrs, am 27. September desselben Jahres eine neue Schießvorschrift, am 3. August 1894 ein Neuabdruck der Feldbienstordnung und endlich am 29. November 1894 abermals eine neue Feldpioniervorschrift.

Alljährlich wurden jest im Sommer Abtheilungen bes Hufaren-Regiments Nr. 10 auf einige Wochen aus Stenbal nach Magbeburg kommandirt und fanden bei Garnison- und größeren und kleineren Feldbienstübungen ein reiches Feld der Thätigkeit.

Regiments = und Brigabeererziren fanden im Jahre 1892 bei 1892. Halle statt, die Manöver bei Halle, Bitterfeld, Eilenburg, Delitsch und Düben. Bald nach der Rückehr in die Garnisonen sah sich der Oberst v. Barby veranlaßt, seinen Abschied zu erbitten, und wurde am 17. November mit Pension zur Disposition gestellt. Oberst-Lieutenant v. Stephani vom Königin Elisabeth-Garde-Grenadier-Regiment Nr. 3 wurde unter Stellung à la suite des Regiments mit der Führung desselben beauftragt und am 27. Januar 1893 zum Oberst 1898. und Kommandeur ernannt.

Digitized by Google

Durch Allerhöchste Kabinetsorbre von bemfelben Tage wurde bem Regiment eine hohe Auszeichnung zu Theil. Die Orbre lautete:

"Ich verleihe bem Infanterie-Regiment Prinz Louis Ferdinand von Preußen (2. Magdeburgischen) Nr. 27 ben Marsch bes Infanterie-Regiments Jung-Bornstebt als Präsentirmarsch und bestimme, daß es bei großen Paraden allein berechtigt sein soll, ihn blasen zu lassen.

Berlin, ben 27. Januar 1893.

(gez.) Bilbelm."

Es war das der Marsch, ben das alte Regiment Prinz Ludwig Ferdinand vor fast 100 Jahren gespielt und welcher vielleicht den hochmusikalischen Prinzen selbst zum Komponisten hat. Unter präsentirtem Gewehr wurde die Allerhöchste Ordre den Bataillonen bekannt gemacht und mit einem donnernden Hurrah auf den so gnädigen Allershöchsten Kriegsherrn beantwortet.

Neben dem von Erfolg gefronten Bestreben, bie friegsgemäße Ausbilbuna bes Regiments in allen Dienstzweigen auf bas hochfte Daß ju bringen, ließ es fich ber neue Rommanbeur angelegen fein, die Erinnerung an die ruhmreiche Geschichte bes Regiments und an ben ritterlichen Bringen Louis Ferdinand von Breugen im Acgiment zu beleben und jederzeit frijd zu erhalten. Er veranlagte alsbald ben Sauptmann v. Symmen, die über ben erlauchten Bringen vorhandenen Aufzeich= nungen ju fammeln und eine Lebensgeschichte besselben ju bearbeiten. Auf seinen Bunich fertigte ber künstlerisch boch beanlagte Sauptmann v. Brigen eine Statuette bes Pringen an, welche, in Bronge gegoffen, im Offiziertafino zur Aufftellung tommen und ben aus bem Regiment scheibenben Offizieren als Abschiedsgeschent von ben Rameraben gewidinet werben follte. Und ebenfalls auf Beranlaffung bes Oberften zeichnete Brigen ein großes Erinnerungsblatt, welches fich bie Mannschaften bei ihrer Entlaffung an Stelle bes fonft üblichen Refervebilbes jum Anbenten an ihre Dienstzeit mit nach Saufe nehmen. Es trägt oben in ber Mitte bas Bilbniß bes Prinzen Louis Ferbinand, und um basselbe und barunter find bie bebeutungsvollsten Szenen aus bem Leben und aus ber Geschichte bes Regiments jur Darftellung gebracht. So foll bas Blatt bie Leute auch in ber Heimath an ihre Dienstzeit, bas Regiment und ben tapferen Prinzen erinnern und mit bagu beitragen, fich auch im burgerlichen Rleib alle Zeit treu zu Ronig und Baterland zu erhalten.

Angeregt durch das Vorgehen des Kommandeurs suchten auch andere Offiziere dem Regiment Erinnerungen an "feinen Prinzen" zu über-

Typovoloiz nound som; deb Gufans marfifins marfigt fri. av 1893. mitteln. So finden wir benn jett im Kasino eine ganze Anzahl von Bilbern und anderen Gegenständen, welche auf bas Leben und ben Tob bes Prinzen Bezug und ihm zum Theil persönlich gehört haben.

Aber auch noch in ganz besonderer Beise sollte in den Offizieren und Mannichaften bie Erinnerung an ben Prinzen und seine Thaten wachgerufen werben. Im Sommer 1893 waren gerabe 100 Jahre vergangen, feit er als Oberft bei bem preußischen Belagerungstorps vor ber von Frangofen befesten Festung Daing stand und fich bier burch Opfermuth, belbenmuthige Tapferteit und bie entschloffene Rührung ber ihm unterstellten Truppen unvergänglichen Ruhm erwarb. sonders hatte er sich am 14. Juli ausgezeichnet, als er einer im beftigsten Feuergefecht stehenben öfterreichischen Abtheilung, welche fich nabezu verfcoffen hatte, Patronen in feinem Sute gutrug und ebenfalls im ärgsten Rugelregen einem verwundeten öfterreichischen Solbaten ben erften Berband anlegte und ihn bann auf feinen Schultern aus bem Gefecht fortbrachte. In ber Racht vom 16. jum 17. Juli aber fturmte er an ber Spipe bes Grenabier Bataillons v. Manftein bie Bahlbacher Schanze und wurbe, mahrend er als Erster in die Schanze einbrang, aus allernächster Nahe burch bie Krempe feines Sutes geschoffen, burch bas Bulver biefes Schuffes im Geficht verbrannt und fpater burch eine Kartätschfugel an ber linken Lenbe verwundet. Trop biefer zweimaligen Berwundung aber verblieb er ruhig bei feiner Truppe und wies jeben Berfuch der Frangofen, die Schange wieder zu nehmen, blutig ab. Der Oberft v. Stephani bestimmte baber ben 15. Juli 1893 gu einem aroßartigen

# Crinnerungsfest ju Chren des Prinzen Louis Fordinand.

Ihre Excellenzen der Chef des Regiments und der General v. Zychlinski, die früheren Kommandeure, ferner der Oberst v. Wildenbruch, Kommandeur des Anhaltischen Infanterie-Regiments Nr. 93, und die Borstände der Vereine ehemaliger 27er wurden eingeladen, die Generale und Regiments-Kommandeure der Garnison und mehrere andere Herren zur Theilnahme aufgefordert.

Während der General v. Zychlinski durch Kränklichkeit leider am Erscheinen verhindert war, traf Seine Excellenz der General der Infanterie v. Trescow zur größten Freude des ganzen Regiments am 14. Juli Abends in Magdeburg ein. Er wurde vom Oberst v. Stephani und dem als Ordonnanzoffizier zu ihm kommandirten Regiments Abjutanten Premier-Lieutenant v. Bergfeld, dessen Bater 30 Jahre zuvor, als der jetzige Chef Kommandeur des Regiments gewesen, ebenfalls dieselbe

Digitized by Google

Stelle bekleibet hatte, auf bem Bahnhofe empfangen und in das Hotel zum weißen Schwan geleitet. Hier waren die älteren Offiziere des Regiments versammelt, und weilte Seine Excellenz in kamerabschaftlichster Weise noch dis gegen Mitternacht in ihrer Mitte.

Am anberen Tage um 8 Uhr früh brachte die Kapelle des Regiments bem hohen Chef eine Morgenmusik, und um Mittag standen das I. und II. Bataillon in feldmarschmäßigem Anzuge in Paradeaufstellung in Breitkolonne mit enthülten Fahnen und eine Abordnung des III. Bataillons aus halberstadt auf dem Domplat bereit. Mit dem Glodenschlag 12 Uhr ertönte das Kommando zum Präsentiren und unter den Klängen des Marsches des Regiments Jung-Bornstedt schritten Ihre Excellenzen der Chef in der Uniform seines Regiments und geschmückt mit dem Bande und Stern des hohen Ordens vom Schwarzen Abler, der Rommandirende General, der Divisions-Kommandeur und der Kommandant, gesolgt von einer glänzenden Suite und den geladenenen Gästen die Front der Bataillone ab. Hierauf hielt der Oberst v. Stephani eine längere Ansprache über die Bedeutung des Tages, welche mit einem brausend wiederholten Hurrah auf den Kaiser schloß.

Sobann formirten sich die Bataillone zum Parademarsch in Zügen, und war es ein erhebender und zugleich rührender Anblick, als der 75 jährige Chef sich in frischer Rüstigkeit wie vor 30 Jahren an die Spize seines Regiments setze und dieses dem Kommandirenden General vordeisührte. Nach dem Parademarsch stellten sich die Bataillone wieder in Breitkolonne auf, die Offiziere und anwesenden Reserve-Offiziere traten vor die Front und wurden dem Chef vorgestellt, und dann durchschritt dieser selbst die Kompagnien und Züge, die Mannschaften musternd und an einzelne derselben freundliche Worte richtend. Die Kompagnien kehrten in ihre Kasernen zurück, um dort sestlich bewirthet zu werden, die 1. Kompagnie aber brachte die altehrwürdigen Fahnen zurück nach dem General Kommando-Gebäude, begleitet von einer tausendsöpfigen Menge, welche schon auf dem Domplat dem militärischen Schauspiel beis gewohnt hatte.

Am Nachmittage um 3 Uhr fand unter zahlreicher Betheiligung ein Festmahl im Kasino statt, woselbst die burch die Gnade Seiner Majestät des Kaisers und Königs auf Sesuch des Regiments Kommandeurs dem Regiment für diesen Tag aus dem Hohenzollern-Museum zur Verfügung gestellten Erinnerungsgegenstände an den Prinzen Louis Ferdinand würdig ausgestellt waren. Oberst v. Wildenbruch, welcher schon vor einiger Zeit das Regiment mit einer herrlichen lebensgroßen Büste des Prinzen beschenkt hatte, überraschte das Offiziersorps freudig wieder durch die großmüthige Gabe eines Delbildes aus der Jugendzeit des Prinzen und eines alten Kupferstiches, welches den Att heroischen Opfermuthes

bes Prinzen vor 100 Jahren barftellt, als er ben öfterreichischen Grenabier aus bem Feuer trägt.

Im Speisesaal selbst hatten inmitten eines hübschen sinnigen Arrangements von Blumen und Lorbeerbäumen die Büste des Kaisers und das lebensgroße Brustdild des Prinzen Aufstellung gefunden, während die Tasel mit den schönen, von den früheren Kameraden und Reserve-Offizieren geschenkten Aufsägen und der vom Hauptmann v. Brigen hergestellten Statuette des Prinzen geschmüdt war. Jeder Festtheilnehmer fand neben seinem Couvert eine Schilderung der Thaten des Prinzen, welche für die Feier bestimmend gewesen waren, und eine Speisekarte, auf welcher das Bildniß des Prinzen und seine Thaten in vortresslicher, charakteristischer Weise vom Lieutenant v. Billerbeck zur Darstellung gebracht waren.

Das hoch auf Seine Majestät brachte in warmen, mit Rücksicht auf die Helbenthaten seines Ramensgebers das Regiment verpflichtenden Worten der hohe Chef aus, während der Kommandeur des Regiments mit einer kurzen Schilberung der hervorragenden und glänzenden Persfönlichkeit des ruhmvoll gefallenen Hohenzollernhelden den Dank an alle Theilnehmer des Festes und insbesondere an den aus der Ferne herbeisgeeilten verehrungswürdigen gütigen Regiments-Chef verknüpfte und diesen Dank in einem begeistert aufgenommenen Hoch auf letzteren auskklingen ließ. Schließlich gedachte der Chef in alle Anwesenden rührenden Worten seines Regiments.

So endete bas Festmahl in gehobener Stimmung gegen 7 Uhr, um welche Stunde bie Feier für die Unteroffiziere und Mannschaften auf bem Schroteplat ihren Anfang nahm. Die Raferne Magbeburg, bie Baraden und ber gange jum Theil mit Baumen bepflanzte Plat waren burch Laubgewinde, Schilber, Bilbniffe, Bappen, Inschriften, Fahnen und Lampione festlich geschmudt und gewährten bei berrlichstem Wetter einen felten ichonen Anblid. Reges, freudiges Leben berrichte überall, jeder ber 8 Kompagnien, beren Mannschaften im Drillichanzug erschienen maren, mar ein befonderer Plat zugewiesen, auf welchem nun bie verschiedenartigsten Bor = und Aufführungen ftattfanden. schießen und Wettlaufen mit und ohne hinderniffe mechfelten mit Preisturnen und Rechten, mahrend Sadhupfen, Ring = und Ballwerfen, Stechen nach Scheiben mit verbunbenen Augen, und Burftschnappen vielen Stoff zur Beiterkeit boten. Lebenbe Bilber mit Gefang und Mufitbegleitung zeigten in iconer, finniger Beife Thaten aus bem Leben bes Prinzen, beffen Anbenken in befonderer Art zu ehren bas Regiment fich jur Aufgabe geftellt hatte. Gin glanzenbes Feuerwert, verbunben mit ber "Erfturmung ber Bahlbacher Schange", und bas Auffteigen eines Luftballons beenbeten ben programmmäßigen Theil bes Restes,

welches viele Damen mit ihrem Besuch erfreuten und an bem sich auch bie Bereine ehemaliger 27er in tamerabschaftlichster Beise betheiligten.

Der Chef bes Regiments, welcher sich bei ben verschiebenen Vorführungen ber Preisvertheilung gütigst unterzogen hatte, verließ im Berein mit bem Rommanbirenden General erst um 11 Uhr nach Besendigung des Festes den Plat mit dem Ausdruck seiner vollsten Anerskennung und dem das Regiment hocherfreuenden Versprechen nochmaliger Wiederkehr. Das Regiment selbst aber darf mit Genugthuung auf eine Feier zurücklicken, welche in schönster, reinster Freude ohne jeden Wisklang verlief und welche sich so allseitiger Theilnahme zu erfreuen hatte, und deren ganze Aufstellung und Durchsührung dis in das Kleinste hinsein lediglich der hingebenden Thätigkeit aller Mitglieder des Regiments zu danken ist.

Es wird dies für das Regiment immer ein neuer Ansporn sein, fich der hohen Auszeichnung, den Namen "des heldenmüthigen Hohen-zollernprinzen, welcher sein Leben für den Ruhm der preußischen Waffen und die Shre des Vaterlandes hingab, zu führen", allzeit würdig zu erweisen.

Es bilbet bieses Fest aber auch jugleich eine lette ichone Erinnerung an Magbeburg, bie Garnifon, in welcher bas Regiment mehr als 65 Jahre fast ununterbrochen mit wenigstens zweien feiner Bataillone gestanden hatte. Wieder war eine bebeutende Vermehrung der Armee in Aussicht genommen, bei jedem Infanterie-Regiment follte ein viertes Bataillon von zwei Kompagnien errichtet werben. Es hatte bies eine Bergrößerung ber Magbeburger Garnifon um 3 Bataillonsftabe und 6 Rompagnien mit fich gebracht. Außerbem follte bas II. Bataillon bes Fuß-Artillerie-Regiments Ende von Cobleng nach Magbeburg herangezogen werben. Go wurde benn icon im Juli bie Berlegung unferes Regiments in eine andere Garnifon in Erwägung gezogen. Doch blieb es langere Beit ungewiß, ob fie gur Ausführung tommen, und namentlich, wohin die Bataillone verlegt werben murben. Endlich, nach. bem bas neue Wehrgesetz fertig geftellt und von Seiner Majestät bem Kaiser bestätigt war, kam am 16. August die Allerhöchste Kabinetsordre, baß bas gange Regiment nach Salberstabt zu verlegen fei und bie Ueberfiebelung am 2. Oftober stattzufinden habe.

Nun begann in Salberstadt eine sieberhafte Thätigkeit; die Stadt hatte es übernommen, alle brei Bataillone in Baraden unterzubringen und versprochen, sie bis zur Einstellung der Rekruten, welche von jest ab schon Mitte Oktober kamen, fertig zu stellen. Offiziere und Unteroffiziere eilten nach Salberstadt, um für sich und ihre Familien Wohnungen zu sinden. Letteres erwies sich naturgemäß als ziemlich

schwierig, und Mancher mußte seine Ansprücke sehr herabschrauben und sich mit einem vorläufigen Unterkommen begnügen.

Am 23. August rücke bas Regiment zu ben Gerbstübungen aus. Das Regiments- und Brigade-Ererziren fanden bei Osterwieck, die Manöver bei Wernigerobe, Blankenburg und Ballenstebt statt, also in dem gesegnetsten Theile des schönen Harzgaues, welcher bald die Heimath des vereinten Regiments werden sollte. Den Schluß bildete auch diesmal wieder ein Manöver der Divisionen gegen einander. In 2 Kolonnen erstieg die 7. Division den Harz und bezog kriegsmäßige Unterkunft um Wippra und Harzgerobe. Am nächsten Tage mußte sie sich das Heraustreten aus dem Gebirge erkämpsen und drang dis Sangerhausen vor, um hier noch an den beiden folgenden Tagen gegen die 8. Division weiter zu manövriren.

Den Abschluß ber Herbstübungen bilbete ein Parademarsch bes ganzen Armeekorps bei Sangerhausen in geraber Richtung auf bas schon jest weit in bas Land hineinschauende großartige Raiserbenkmal auf bem Ryffhäuser. Am 24. September kehrten bas III. Bataillon nach halbersstadt, bas I. und II. zum letten Male nach Magbeburg zurud.

Die Referven wurden entlassen und die letten noch verbleibenden Tage eifrigft ausgenutt, um ben Umgug in bie Bege zu leiten und Abichied zu nehmen von ber alten liebgeworbenen Garnifon und ihren Be-Am 30. September fand in ben Räumen bes "Bereins" ein großes gemeinsames Abichiedseffen ftatt, an welchem fich alle Offiziere ber Garnifon betheiligten, und manche Rebe gehalten und mancher Banbebrud ausgetauscht murbe. Der 1. Oftober, ber lette Tag in Dagbeburg, war ein Sonntag. Mit klingenbem Spiel holte am Morgen bes 2. Oktober eine zusammengestellte Kompagnie bie Fahnen aus bem General-Rommando-Gebäude, wo sie so lange gemeinsam mit ben Fahnen bes größten Theils ber Division zusammen gestanben hatten. Taufenbe von Ginwohnern gaben ihren icheibenben 27ern bas Beleite jum Bahnhof; auf bemfelben aber fanden fich noch einmal die Offiziertorps ber Garnifon jum Abichieb ein. Unter ber Suhrung bes mit ber golbenen Umtstette geschmudten Oberburgermeisters Botticher, bem am Tage juvor ein warm gehaltener Abschiedsgruß Seitens bes Regiments-Rommanbeurs zugegangen, waren auch ber Magistrat und bie Stabtverorb. neten in großer Angahl erschienen. Dberburgermeister Bottich er begrußte in ihrem Rreise bas Offiziertorps jum letten Male, gab bem lebhaften Bedauern ber Stadt Ausbruck barüber, baß fie biefen Theil ihrer Garnison verlieren muffe, mit bem fie und bie Burger ftets in beftem Ginvernehmen gelebt hatten, und ftellte bem Offiziertorps noch eine Shrengabe als Abichiebsgeschent in Ausficht. Dberft v. Stephani

bankte in warmen Worten und erwiberte bas hoch, welches die Bater ber Stadt bem scheibenben Regiment zugerufen, mit einem hurrah auf bie alte Stadt Magbeburg, in welches die Offiziere kräftig einsstimmten.

Dann kam die Zeit der Abfahrt, und unter den Klängen der Regimentsmusik und nach manchem Händebruck und Lebewohl und "auf Wiedersehn" setzte sich der Zug in Bewegung, der den Regimentsstab und das I. und II. Bataillon seiner neuen Heimstätte zuführte. Schon nach wenigen Bochen löste die Stadt Magdeburg ihr durch den Oberbürgermeister Bötticher gegebenes Bersprechen in glänzendster Beise ein. Sie sandte einen prachtvollen silbernen, zum Theil vergoldeten Pokal auf geschmackvollem Sockel mit dem Wunsche, daß "sein Anblick das Offizierkorps an die stets ungetrübten innigen Beziehungen erinnern möge, welche während einer langen Reihe von Jahren zwischen ihm und der alten Garnisonstadt bestanden haben."

Mit herzlichstem Dank nahm ber Oberst im Ramen bes Offizierkorps bas Geschenk entgegen und sanbte gleichzeitig als Erinnerungsgabe an bas Regiment ber Stadt Magbeburg bie Statuette bes Prinzen Louis Ferbinand. Auch sie wurde bankend angenommen und bem städtischen Museum einverleibt.

So fcmer Manchem ber Abschied von Magbeburg geworben war, fo angenehm und berglich gestaltete fich ber Empfang in

# galberfladt.

Auf dem Bahnsteig hatten sich die Offiziere des Kürassier-Regiments v. Seydlig, des Bezirks-Rommandos und des III. Bataillons, sowie mehrere Reserve-Offiziere eingefunden. Nachdem die Pferde ausgeladen, setzte sich der Oberst an die Spize der Bataillone, und unter den Klängen der Regimentsmusit erfolgte der Einmarsch in die neue Garnison. Als das Regiment in die Magdeburger Straße einschwenkte, bot sich ihm ein großartiger, überraschender Anblick. Die Stadt hatte ihr schönstes Festagskleid angelegt. Alle Straßen, welche das Regiment durchschritt, waren mit Fahnen, Laubgewinden, Teppichen und Willsommenssprüchen auf das Schönste geschmückt. An den Fenstern standen Damen und warsen Blumen herab, und eine vieltausendköpfige Menge umdrängte das Regiment und begrüßte es mit jubelnden Jurufen. Es war, als ob es aus einem ruhmvoll bestandenen Feldzuge zurücksehrte.

Auf bem Holzmarkt hatten ber Magistrat und bie Stadtverordneten Aufstellung genommen. Das Regiment marschirte in einem offenen Viered mit der Front gegen das herrliche Rathhaus, den Zeugen einer vielhundertjährigen Geschichte der Bischofsstadt, auf. Oberbürgermeister

Boedher begrüßte es Namens ber Stadt auf das Herzlichke. Oberst v. Stephani dankte mit warmen Worten für den dem Regiment bereiteten schönen Empfang und gab der sicheren Hoffnung Ausdruck, daß das Einvernehmen zwischen Halberstadt und seiner neuen Garnison, zwischen den Sinwohnern und Soldaten stets das beste sein möge. Laut und kräftig aber erschallte das Hurrah, welches das Regiment und die Tausende auf dem Markt versammelten Sinwohner gemeinsam ihrem Kaiser und König darbrachten.

Rach einem Parademarsch in Sektionen vor dem Regiments-Kommandeur und den Bätern der Stadt rückten die Kompagnien in die ihnen zunächst angewiesenen Quartiere ab, während die Fahnen durch eine Kompagnie des III. Bataillons in die Wohnung des Obersten und gleichzeitig Garnison-Aeltesten überführt wurden.

Zwei Stunden später versammelten fich bie Offiziere im Gasthof zum Bringen Gugen, wohin fie bie Stadt ju einem großen Frubftud ein-Auch die Offiziere bes III Bataillons, bes Ruraffiergeladen batte. Regiments v. Senblig und bes Bezirks-Rommandos maren gebeten, und viele gute Bürger ber Stadt waren außer bem Magistrat und ben Stadtverordneten ericbienen. So bot fich benn gleich die beste Gelegen. heit, mit ben Rameraben ber Garnison und ben Bewohnern ber neuen Beimftatte bekannt zu werben. Roch einmal taufchten ber Oberburgermeister und ber Regiments-Kommanbeur herzlich gehaltene und warm empfundene Reden aus. Laut und fraftig erschallten die hurrabs und Sochs auf Seine Majestät ben Raifer, auf bas Regiment und feine An-Gegen Enbe ber Tafel gehörigen, auf bie Stadt und ihre Bewohner. erhob fich noch ein früherer Angehöriger bes Regiments, ber Badermeifter Serbft, und fprach in beredten Worten nochmals in feinem Ramen und im Ramen vieler Salberftabter Burger, welche in ben Reihen bes Regiments gebient hatten, ihre gang besondere Freude aus, daß ihr altes Regiment jest in ihre heimathostadt gekommen und daß es ihnen nun vergönnt fein möchte, zu bem Regiment, in bem fie fo gern gestanden, wieber in nabe Beziehungen zu treten, und enbete mit einem nochmaligen jubelnb aufgenommenen Soch auf bas Regiment.

Es begann ichon stark zu bunkeln, als man sich endlich trennte, um noch zu ben Mannschaften zu gehen, benen bie Stadt in verschiebenen Lokalen ebenfalls einen Willkommentrunk in eblem Gerstensaft mit Abendbrot und Cigarren gespendet hatte.

Da die Baracken trot aller Anstrengungen in der kurzen Zeit von 6 Wochen nicht hatten fertig gestellt werden können, wurden die Unteroffiziere und Mannschaften zunächst in den durch Entlassung der Reserven leer stehenden Kasernenstuben des III. Bataillons und in Bürgerquartieren untergebracht. Nach etwa 8 Tagen aber waren die ersten

Baraden fertig und im Laufe bes Oktober konnten sie fämmtlich belegt werben.

Durch bas opferwillige Entgegenkommen ber Stadt waren für ben Bau ber Baraden mehrere Plätze zur Wahl gestellt. Der Regimentss-Rommanbeur entschied sich für ben an ber Südwestseite ber Stadt an ber Chaussee nach Wernigerobe höchst und gefund gelegenen Platz bes Kanonenberges. Mit bestimmend für die Wahl dieses Punktes waren folgende Umstände:

- 1. waren nach dieser Seite ber Stadt ber große Exerzirplat sowohl als die Schießftände gelegen,
- 2. erlaubte bas Gelanbe jeberzeit, sobalb es sich nöthig erwies, eine weitere Ausbehnung ber Baulichkeiten,
- 3. enblich mar es ber am gunftigften gelegene Plat für ben jett schon in bas Auge zu faffenben Bau einer Raferne für bas gefammte Regiment. Auf biefem auch lanbichaftlich icon gelegenen Blate maren fünf große Baraden hergestellt, welche nach bem ebenfalls vom Regiments-Rommanbeur festgestellten Blan ben etwa 200 Meter langen und breiten Baradenhof auf allen vier Seiten abichloffen und in benen je zwei Rompagnien in gefonberten Blocks Unterfunft fanben, eine fechste Barade bient zur Aufnahme ber Rüchen und Rantinen, eine fiebente enthält bie Wache, bie Geschäfts- und Reviertrantenftuben, einen Offizier-Berfammlungeraum und einige Stuben für bie Schreiber. Bafchfüchen, Rammern, Scheibengelaffe und anbere Nebenraume find in besonderen fleineren Baraden untergebracht. Da junachst noch Alles im Entstehen mar, ber Rafernenhof auch erft einen festen Boben erhalten mußte, bot die Ausbilbung im ersten Winter noch manche Schwierigkeiten. Als eine gang besondere Annehmlichkeit ber neuen Garnison aber murbe es vom erften Tage an empfunden, daß der Bachtbienst taum fo viel Rrafte in Anfpruch nahm, als es nothwendig mar, um ben Mannschaften bie nothige Ausbildung auch in biefem Dienftzweige zu geben. Gleichzeitig mit bem Einruden bes Regiments in Salberftabt mar für bas Ruraffier-Regiment ein neues Rammergebäude errichtet worben, und follte unfer Regiment bafür bie alten Rammern ber Ruraffiere übernehmen. Uebergabe aber verzögerte fich, fo bag bie Bekleibungs= und Ausruftungs= ftude junachft verpadt fteben bleiben mußten, und erft nach langerer Beit bie Kammern völlig in Ordnung gebracht werben konnten. Ueberall gab es viel zu thun, alle Kräfte murben unablässig in Anspruch genommen. bis fich bas Regiment enblich in Salberftabt wirklich eingerichtet hatte und zu Saufe fühlte. In ber Sand bes Regiments-Rommanbeurs, welchem gleichzeitig bie mit ber Bergrößerung ber Garnison febr angewachsenen Geschäfte bes Garnifon-Aelteften gufielen, aber liefen alle Käben zusammen; überall gab es für ihn etwas anzuordnen, überall

mußte er helfend und fördernd eingreifen. Dem Obersten war es auch zu danken, daß für das nun vereinte Regiment alsbald alle Lieferungen für die Küche und Kantine gemeinsam ausgeschrieben und vergeben wurden, wodurch billigere Preise erzielt werden und den Unteroffizieren und Mannschaften für dasselbe Geld mehr und Besseres geboten werden kann.

Ganz besonders aber ließ er es sich angelegen sein, dem Offizierkorps seines Regiments nun endlich ein eigenes Heim zu schaffen, nachdem es sich mehr als dreiviertel Jahrhundert mit einigen Stuben des Garnison-kasinos und mehr oder weniger dürftiger Unterkunft in Gasthäusern hatte begnügen müssen. Schon dei Gelegenheit der ersten Verhandlungen mit der Stadt Halberstadt wurde dieser Punkt in das Auge gefaßt, und schließlich wurden die Bemühungen des Kommandeurs und der von ihm beauftragten Offiziere mit bestem Erfolge gekrönt.

Das in der vornehmen Spiegelstraße, acht Minuten von der Kaserne gelegene Breiten bach'sche Bergnügungslokal mit Garten und Hof wurde auf Antrag des Obersten vom Militärsiskus auf 30 Jahre erpachtet und mit Ausnahme eines Saales, der zur Kammer eingerichtet wurde, dem Offizierkorps als Kasino zur Berfügung gestellt. Mit dem Besitzer wurde gleichzeitig vom Regiment ein weiterer Kontrakt abgeschlossen, der ihn als Oekonom verpslichtete, und schon am Tage nach dem Sinzug in Halberstadt konnte sich das Offizierkorps zum ersten Male in seinem eigenen Heim zum gemeinsamen Mittagstisch versammeln. Das erste Hoch aber, welches die Offiziere vom Regiment Prinz Louis Ferdinand hier ausbrachten, galt Seiner Majestät dem Kaifer.

Beiß getünchte Wände, rein gescheuerte Dielen, kahle Fenster und die benkbar einfachsten Möbel mußten vor der Hand genügen. Doch die Weinkommission des gemeinsamen Kasinos in Magdeburg hatte vortrefflich gewirthschaftet. Als dort am 1. Oktober die Rechnungen abgeschlossen waren, erhielt unser Regiment nicht nur einen recht bedeutenden Vorrath von Wein als Grundstock für den eigenen Keller, sondern auch sehr ansehnliche baare Mittel. Mit großem Gifer, Umsicht und Geschmack gingen der Oberst und die neu ernannte Kasinokommission an die Ginzrichtung des Regimentshauses. Handwerker aller Art erfüllten die Räume, Bestellungen wurden gemacht und Lieserungen ausgeschrieben, und kaum ein Jahr später war der große Saal geschmackvoll gestrichen und parquetztirt, die übrigen Räume tapezirt, die Fußböden gestrichen oder mit Teppichen belegt, und gediegene Möbel machten alle Zimmer behaglich.

Im großen Saale fanden eine Bufte bes jetigen Kaifers, die Delsgemälde Ihrer Majestäten der Könige und Kaifer, unter denen das Regiment errichtet und bestanden, und die Buste und das Bild des Prinzen Louis Ferd in and einen wurdigen Plat. Ein stylvolles Buffet nimmt die prachtvollen Tafelauffäte in sich auf, sowie die Statuette des Prinzen,

welche inzwischen von der Meisterhand ihres Bildners mit einem hohen Sodel versehen ist und mit Reliefs, welche ruhmvolle Thaten aus dem Leben des Prinzen zur Darstellung bringen. Gine große Standuhr mit Spielwert, ein Beitrag der Reserve-Offiziere zur Ginrichtung des Kasinos, hat ebenfalls im Saale ihren Platz gefunden.

In bem Nebenzimmer bangen bie Bilber bes gegenwärtigen Regiments-Chefs und feiner Borganger, bes Generals v. 3ndlinsti und vieler früherer Vorgesetten bes Regiments. hier befinden sich auch bie gablreichen Erinnerungsgegenstände an ben Bringen Louis Ferbinanb, außer ben icon ermähnten unter Anberen ein alter Stich, feine Grabftätte barftellend, eine Photographie bes Schloffes ju Rubolftabt, in welchem er die Nacht vor seinem Tobe zubrachte, eine alte Zeichnung mit ber Unterschrift: "Begrabniß bes Bringen Louis, wo ihm bie Erbpringeß von Weimar ben Lorbeertranz aufs haupt legt," sowie ein hirschfänger, ben er felbst beseffen hatte, und eine auf feine opfermuthiae That am 14. Juli 1793 geprägte Mebaille. An einer anberen Stelle hangen bie Bilber ber vor bem Geind gefallenen Offiziere bes Regiments, ein Delgemälbe von bem Grabmal feines erften Rommanbeurs und bas Bilb bes Lieutenants Junt auf ber Barritabe vor Ubstabt. In bemfelben Zimmer hat auch ein vortreffliches Bild bes Kommanbirenben Generals v. Sanifch, welches berfelbe ben Offizieren jum Gefchent gemacht, feinen Blat gefunden. Das Offizierkorps wird sich baburch mit Dank alle Zeit ber einflugreichen Unterftugung erinnern, welche Seine Ercelleng ber Ginrichtung bes Regiments fortgesett bat angebeiben laffen. - Die Flure und bas Treppenhaus find mit Waffen und friegerischen Zierrathen aller Art geschmudt, ein geschmadvoll angelegter Garten mit feinen iconen alten Bäumen bietet treffliche Sipplage, und ein lawn-tennis-Blag giebt ben Damen und herren bes Regiments vorzügliche Gelegenheit zur Ausübung biefes vornehmen Spiels.

So bietet benn jest bas Regimentshaus ben Offizieren ein gemuthliches Heim und eine Stätte für kamerabschaftliche und gesellschaftliche Bereinigungen, es ermahnt sie aber zugleich an bas schöne Wort:

"Was Du ererbt von Deinen Lätern haft, Erwirb es, um es zu besitzen!"

Am zweiten Tage nach bem Einzuge in Halberstadt trat auf bem Kasernenhose bas neue IV. Bataillon zusammen. Die Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften waren von ben anberen Bataillonen abgegeben, zum Kommanbeur war ber bisher überzählige Stabsossizier Major Bock v. Wülfingen ernannt, die Hauptleute v. Schlegell und Richelmann hatten die Kompagnien erhalten. An ihrer Stelle waren zwei Premier-Lieutenants zu Hauptleuten und vier Second-Lieutenants zu

Premier-Lieutenants ernannt worden. Den Lieutenants hatten also die Reuformationen ein schönes Avancement gebracht. Auch einzelne Haupt-leute wurden sehr angenehm berührt durch die Bestimmung, daß das Aufrücken in das hohe Gehalt von nun an in der ganzen Armee waffen-weise statzusinden habe. Nicht weniger als fünf Hauptleute des Regi-ments erhielten gleichzeitig das Gehalt erster Klasse.

Am 15. Oktober kamen die Rekruten, für jede der 12 ersten Kompagnien etwa 70, für das IV. Bataillon an 90 Mann. Die Bataillone kamen jest ziemlich auf ihren neuen Stat von 596, das IV. von 193 Köpfen. Das Regiment zählte somit, einschließlich Hoboisten und Handewerkern, über 2000 Mann, also an 400 mehr als früher. Da Nachersat im Allgemeinen nicht mehr eingestellt werden soll, hatten die Kompagnien gleich einige Rekruten mehr erhalten, um später entstehende Ausfälle zu beden. Bei Entlassung der Reserven war noch ein kleiner Theil des dritten Jahrganges zurückbehalten, da der zweite Jahrgang für den neuen Stat zu schwach war, doch erreichten beide zusammen nicht ganz die volle Stärke. Im Herbst 1894 wurden dann beide Jahrgänge voll entlassen, und war nunmehr die zweijährige Dienstzeit beim Regiment wirklich durchsgeführt.

Brachte auch bas IV. Bataillon für seinen Kommandeur und namentlich für die Rompagnie-Chefs manche ungewohnte Arbeit und stellte an fie neue Anforberungen, so ift es boch für bas gange Regiment von großer Bichtigkeit. Alle eingezogenen Landwehrleute, Referviften, Bolksichullehrer und Andere werben ihm zugetheilt, mahrend die anderen 12 Romvagnien nichts mehr mit beren Ausbildung zu thun haben. So werden biefe in ihrem Dienst nicht mehr beeinträchtigt, und fann bie Uebung ber Dannschaften bes Beurlaubtenftanbes um so nugbringenber gestaltet werben. Ift aber, wie mehrfach im Jahre, bas IV. Bataillon voll, so hat der Regiments-Rommandeur den Bortheil, ein friegemäßig zu vier Bataillonen formirtes Regiment zu ererziren und mit ihm fechten zu fonnen. Angeregt burch bie neuen Berhaltniffe murbe bie Ausbilbung mit erhöhtem Gifer in die hand genommen. Das bergige Gelande um Salberftabt giebt treffliche Gelegenheit, um bie Leute in ber Benutung besielben und in der Verwendung ihrer Baffe zu unterweisen, die fteilen Berghange bieten Rugelfange für bas Schießen im Gelanbe, boch wirb ihre Benutung burch bie bobe Rultur febr erschwert und hauptfächlich auf bie Wintermonate und bie Beit nach ber Ernte beschränkt. Große Schwierigkeiten bereitete nur bie Ausbildung im Schulfchießen, ba biergu vorläufig nur bie vier bisher vom III. Bataillon benutten Scheibenftanbe für 14 Rompagnien und bie Rüraffiere zur Berfügung ftanben.

Daß neben bem äußeren Dienst auch die geistige Anregung nicht fehlt, bafür forat ber Oberft. Bu allen Jahreszeiten finden Uebungsritte

und Uehungsgänge in das Gelände statt, um taktische Fragen zu erörtern und bie Truppenführung an Ort und Stelle ju befprechen; im Winter aber versammeln sich die Offiziere wöchentlich einmal im Rafino zu Kriegsfpiel ober Bortragen. Lettere find meift friegsgeschichtlichen Inhalts, einer bilbet bie Fortsetzung bes anderen, bis schließlich ein ganzer Feldjugeabiconitt jur Darftellung gebracht ift. Nach jebem Bortrag aber findet unter Leitung bes Rommanbeurs eine freie Besprechung bes gegebenen Themas ftatt, bei ber ein Jeber seine Meinung aussprechen kann. hierbei stellte fich nun aber ein neues Beburfnig heraus. Go lange bas Regiment in Magbeburg ftanb, hatte bie bortige Militarbibliothef ben an fie gestellten Anforderungen im Allgemeinen gerecht werben konnen, sie steht zwar bem Regiment auch jest zur Berfügung, boch ift eine Benutung naturgemäß febr viel umftänblicher. Go bat es benn ber Oberft v. Stephani übernommen, bem Regiment eine eigene Bibliothef zu verichaffen, und murbe in feinen Bemühungen burch bas liebensmurbige Entgegenkommen bes Rommerzienrathe Dippe und bes Verlagsbuchbanblers Gifenschmibt, Sauptleuten ber Referve bes Regiments, thatfräftigst unterstütt.

Auch das gesellige Leben gestaltete sich balb sehr angenehm. Zahlreiche angesehene Familien öffneten den Kameraden ihr gastliches Haus,
und eine gemeinsame gesellige Vereinigung, "der Club", veranstaltet Bälle
und Aufführungen aller Art und bietet außerdem den Offizieren Gelegenheit, mit den Herren vom Civil am dritten Ort zusammenzukommen.
Am Geburtstage Seiner Majestät des Kaisers aber vereinigen sich die
Offiziere und Beamten mit den gutgesinnten Einwohnern aller Stände
im Hötel Prinz Eugen zu festlichem Mahle.

Leider aber blieb auch das Regiment von Trauer nicht verschont. Am 10. November 1893 verstarb der Hauptmann v. Hymmen, gerade als er im Begriff war, zum Dienst zu geben, ganz plötlich an einem Herzschlage. Er war allerdings schon seit Monaten krank gewesen, hatte auch das Manöver nicht mitmachen können, nach demselben aber mit dem Sifer, der ihn jederzeit besonders auszeichnete, seinen Dienst wieder aufgenommen. Am Morgen seines Todes hatte ihm der Oberst v. Stephan in noch mittheilen können, daß die von ihm versaßte Lebenssszze des Prinzen Louis Ferdinand vom Chef des Generalstades, dem sie eingereicht war, mit anerkennenden Worten und der Erlaudniß zum Druck zurückgekommen sei. So war ihm dies noch als eine letzte Freude zu Theil geworden, die Veröffentlichung seiner Arbeit aber sollte er nicht mehr ereleben. Das Buch ist dann wenige Monate später im Druck erschienen als eine schöne Erinnerung an den ritterlichen Prinzen und als ein würdiges Denkmal, welches der Versasser sich selbst geset hat.

Vier Monate später standen die Offiziere abermals an dem Sarge eines Kameraden. Hauptmann Graf Westarp war nach längeren Leiden an Instuenza ebenfalls ganz plötlich am Herzschlage verschieden, nachdem er noch wenige Tage zuvor einen Urlaub nach Ballenstedt angetreten, von dem er völlige Heilung von seinen Leiden erhofft hatte. Und abermals nach vier Monaten, am 27. Juli 1894, verstard ebenfalls am Herzschlage der Oberstads- und Regimentsarzt Dr. Meinecke. Erst seit der Uebersiedelung des Regiments nach Harzt und als Kamerad sich die Achtung und Liebe der Offiziere und Aerzte schnell zu erwerben.

Alle Regimentsangehörigen aber beklagten tief und innig ben Berlust der drei so jäh dahingerafften Borgesetzen, Freunde und Kameraden. —

Wie schon erwähnt, hatte am Tage bes Einzuges in Halberstabt ber Bäckermeister Herbst in warmen Worten bas Regiment als früherer Angehöriger besselben willsommen geheißen. Es sollte nicht bei biesen Worten bleiben. Schon wenige Tage barauf forberten er und einige Gleichgesinnte, welche früher bem Regiment angehört hatten, zur Bilbung eines

#### Bereins ehemaliger 27er

auf. Schon am 16. Oktober fand die erste Versammlung statt, und am 27. November wurde der Verein mit einer Stärke von 90 Mitgliedern gegründet. Es war dies der vierte derartige Verein, welcher ins Leben trat.

Bereits am 15. Mai 1887 hatte sich ein gleichnamiger Verein in Halle gebilbet, am 28. März 1890, bem Tage des fünfundsiedzigjährigen Regimentsjubiläums regten die zum Festessen der Unteroffiziere eingeladenen früheren Unteroffiziere des Regiments den Gedanken an, auch in Magdes burg einen gleichen Verein zu gründen, und trat derselbe am 5. Juli desselben Jahres mit einer Gedenkseier an die Schlacht von Königgrät ins Leben. Am 15. Januar 1893 folgten auch die ehemaligen Regimentsangehörigen in Aschersleben dem guten Beispiel. So haben jett die beiden langjährigen Garnisonstädte und die Mittelpunkte der Aushebungsbezirke des Regiments ihren Verein ehemaliger 27er.

Sie alle verfolgen gleiche 3mede:

- a. die Pflege und Bethätigung der Liebe und Treue zu Kaiser und Reich, zu König und Laterland, sowie der Förderung der Achtung vor Geset und Ordnung;
- b. diese Gefinnung in weiteren Kreisen zu verbreiten und alle Zeit dafür einzustehen;

- c. regsten Antheil zu nehmen an den Greignissen im Regiment und die Mitglieder in treuer Ramerabschaft zu vereinigen und ihnen beizustehen mit Rath und That;
- d. verstorbenen Kameraben eine würdige Leichenfeier zu veranstalten und beren hinterbliebene nach Kraften zu unterftugen.

Sie Alle haben aber auch jeberzeit bas ernste Bestreben gezeigt, bas zu halten und burchzusühren, was sie in ihren Statuten zum Ausbruck gebracht haben, sie Alle haben es sich auch angelegen sein lassen, mit ihrem alten Regiment und seinem Ofsizierkorps in Verbindung zu treten und sie einzuladen zu ihren Versammlungen und Festen.

Die Offiziere aber sind jederzeit gern biesen Ginlabungen gefolgt und fühlen sich immer wieder wohl unter den alten Kriegern, denn nur unbescholtene Leute werden in die Vereine aufgenommen und in ihnen gebuldet.

Die Bereine gablen heute:

Salle: 199 Mitglieder, barunter 13 Chrenmitglieder und 19, welche bem Offizierstand angehören;

Dagbeburg: 65 Mitglieber, barunter 4 Chrenmitglieber;

Afchersleben: 100 Mitglieber, barunter 2 Ehrenmitglieber;

Salberftabt: 149 Mitglieber, barunter 5 Ehrenmitglieber, unter ersteren haben 64 an Felbzügen theilgenommen.

Die Bereine zu Salle und Magbeburg find beibe bereits in Besit von Fahnen gelangt. Erstere wurde am 26. Juli 1891, lettere, ein Geschent von einem ber ältesten Mitglieder, dem leider inzwischen verstorbenen Kameraden Andreas Schmidt, wurde am 3. Juli 1894 feierlichst übergeben.

Bei beiben Festen war das Regiment durch eine starke Abordnung von Offizieren und Unteroffizieren vertreten.

Nach Magbeburg war ber Oberft v. Stephani perfönlich geeilt, um ber Feierlichkeit beizuwohnen. Ueberhaupt läßt es sich berselbe ganz besonders angelegen sein, das Vereinsleben aller alten 27er zu förbern, ihre Bestrebungen zu unterstützen und ihre Beziehungen unter einander und zum Regiment immer inniger zu gestalten. Auf seine Veranlassung haben auch alle vier Vereine zu Anfang des Jahres 1895 ein gemeinsames Vereinsadzeichen angenommen, den kunstvoll in Goldbronze ausgeführten Namenszug des Regiments — modellirt vom Hauptmann v. Brigen.

Möchten die vier Vereine ehemaliger 27er weiter blühen und gebeihen und stets bas bleiben, was sie als ersten Zweck ihres Bestehens hingestellt haben, feste Stuben für Raiser und Reich, für König und Baterland!

Am 1. Februar 1894 schied ein Mann aus bem Regimente aus, beffen schon einmal in biefer Geschichte Erwähnung gethan ift. Es mar

ber Büchsenmacher Günzer bes II. Bataillons. Am 21. August 1822 geboren, am 2. März 1854 als Beamter vereibigt, während zweier Felbzüge ber treue Begleiter bes Bataillons, blickte er jetzt auf eine ehrenvolle Dienstzeit von fast genau 40 Jahren zurück. Seine Majestät ber Kaiser hatten die Gnade, ihm bei seinem Ausscheiden aus dem Dienst das Kreuz der Inhaber des hohenzollernschen Hausscheins zu verleihen. Möchte sich der treue Beamte noch lange bei guter Gesundheit dieser wohlverdienten ehrenvollen Auszeichnung erfreuen!

So lange die Seydlig-Kürassiere und das III. Bataislon allein in Halberstadt gestanden hatten, war die Militärseelsorge von einem der Prediger des Ortes mit ausgeübt worden. So war es auch in den ersten Monaten nach der Bereinigung des Regiments geblieben. Im Sommer 1894 aber wurde in der Person des D. Uhlig ein eigener evangelischer Divisions-Pfarrer in Halberstadt angestellt. Am 12. August seierlich in sein neues Amt eingeführt, erfaste er dasselbe mit hohem Ernst. Es sinden nicht nur regelmäßige Militärgottesdienste in dem alten herrlichen Dome statt, D. Uhlig versammelt auch an manchem Winteradend die Mannschaften um sich und spricht zu ihnen von Gott, König und Baterland. Obgleich die Theilnahme an diesen Abendstunden ganz freiwillig ist, werden sie doch stets von Ofsizieren, Unterossizieren und Mannschaften in großer Zahl besucht.

Auch in ben Jahren 1894 und 1895 fand ein mehrfacher Wechsel in ben Versonen ber höheren Vorgesetten statt. Durch Allerhöchste Rabinetsorbre vom 19. Dezember 1893 murbe ber Divisions-Rommandeur, General = Lieutenant v. Jena, in gleicher Gigenschaft gur 31. Division verfett und ber Röniglich Bürttembergische General-Lieutenant v. Det= tinger zum Kommanbeur ber 7. Division ernannt. Doch schon am 22. Marg 1895 fehrte berfelbe nach Württemberg gurud, und trat ber bisherige Rommandeur ber 2. Felbartillerie - Brigade, General - Lieutenant und General = Abjutant Seiner Majestät bes Raisers v. Billaume, an Am 14. Mai 1894 wurde ber Brigade = Rommandeur, General-Major Goflar, in Genehmigung feines Abschiedsgesuchs mit bem Charafter als General - Lieutenant zur Disposition gestellt und bas Rommando über die 14. Infanterie-Brigade dem General-Major v. Prittwit und Gaffron, bisher Rommanbeur bes 2. Sanfeatischen Infanterie-Regiments Rr. 76, übertragen.

Das Regiments-Ererziren fand im Jahre 1894 bei halberstabt statt und endete am 24. August mit einer Besichtigung durch Seine Königliche Hoheit den Prinzen Leopold von Bayern, welcher seit dem 27. Juni 1892 an Stelle des in gleicher Gigenschaft zur III. Armee-v. b. Borne, Regiment Prinz Louis Ferdinand.

Digitized by Google

Inspektion versetzen Feldmarschalls Grafen v. Blumenthal an der Spike der IV. Armee-Inspektion steht.

Das Brigade: Exerziren war zwischen Roglau und Zerbst, die Brigade: Manover bei Roglau und Cothen, die Divisions. Manover um Connern und Alsleben. —

Eine hohe bedeutungsvolle Feier brachte ber 17. und 18. Ottober Seine Majestät ber Raifer und Ronig batten Allergnäbigst beichlossen, allen vierten Bataillonen ber preußischen Armee Fahnen zu verleihen. Am 17. Oftober fand in ber Ruhmeshalle bie Ragelung berfelben ftatt. Seine Majestät ber Kaiser ichlug bei jeber Fahne perfonlich ben erften Nagel ein, es folgten Ihre Majestät bie Raiferin, Seine Raiferliche Hoheit ber Kronpring und die anderen Bringen bes Königlichen Saufes, gablreiche gelabene Fürftlichkeiten und andere hochgestellte Berfonen, barunter auch ber greife Felbmaricall Graf Blumenthal, julett ber Regiments-Rommanbeur und ber ihn begleitende Offizier und Fahnenträger, bei ber unfrigen Oberft v. Stephani, Premier-Lieutenant v. Bebel II und Bice-Feldwebel Frenftebt ber 13. Rompagnie. Der hammer, mit welchem die Ragelung ber Fahne unseres IV. Bataillons erfolgte, ift bem Regiment verblieben und hat im Rafino unter bem Bilbniß Seiner Majestät bes Raisers einen würdigen Blat gefunden. Bei biefer Gelegenheit geruhten Seine Majestät, aus ben Banben bes Dberft v. Stenhani die früher ermähnte, vom verftorbenen Sauptmann v. Symmen verfaßte Lebensftigge bes Pringen Louis Ferbinanb bulbreichft entgegen zu nehmen.

Am nächsten Tage aber wurden bie Fahnen in Gegenwart Seiner Majestät bes Raifers und Königs, ber Fürstlichkeiten und Bringen und gablreicher Bürdenträger, ber Kommanbirenben Generale und Regiments= Rommanbeure feierlichst geweiht. Vor dem Palais Beiland Seiner Majestät Raifer Wilhelms I., aus beffen Edfenster Sein milbes Auge fo oft auf die vorüberziehende Bache und Seine jubelnben Landestinder geschaut, mar ber Altar errichtet. Bu beiben Seiten ftanben in langen Linien bas Lehr-Bataillon und von jebem Garbe-Regiment eine friegsftarte Rompagnie mit ihren alten Fahnen. Um 10 Uhr nahten Seine Majestät ber Raifer ju Pferbe vom Schloffe ber und gleich hinter ihm, aus ber Ruhmeshalle herausgetreten, in aufgeschlossener Rompagnie-Rolonne bie 132 neuen Fahnen; die Truppen präsentirten, die Fahnen nahmen Aufstellung um ben Altar, in ihrer Mitte ber Kaifer und bie beutschen Fürften. Rach einer ergreifenden Ansprache und turgem Gebet nahmen die Regiments-Rommanbeure die Fahnen in die Hand, fenkten fie vor bem Altar, und hofprebiger D. Frommel fegnete fie ein.

Run ergriff Seine Majestät ber Raifer bas Wort und übergab bie

Fahnen ben Regiments-Kommanbeuren, und wieder präsentirten die Truppen als erste Ehrenbezeugung für die neuen Feldzeichen. Sin Barademarsch der sämmtlichen Truppen vor Seiner Majestät dem Kaiser und den neuen Fahnen beendete die schöne militärische Feier. Am nächsten Tage geleitete der Premier-Lieutenant v. Webel die Fahne unseres IV. Bataillons nach Halberstadt, eine aus Offizieren und Mannschaften des ganzen Regiments zusammengesetzte Kompagnie unter Kommando des Hauptmanns v. Schlegell, Chefs der 13. Kompagnie, erwartete sie auf dem Bahnhof und brachte sie in die Wohnung des Kommandeurs, wo sie neben den altehrwürdigen Zeugen einer ruhmreichen Vergangenheit ihren Plat sand.

Der Fahnenstod ist ein wenig kürzer als ber ber alten Fahnen, in seiner goldglänzenden Spike besindet sich der Namenszug Seiner Majestät des Kaisers und Königs. Das Fahnentuch ist roth und trägt in seiner Mitte auf weißem Felde, in Seide gestickt, das Wahrzeichen von Preußen, den sliegenden schwarzen Abler, umgeben von einem goldgestickten Lorbeerskranz, welcher oben durch eine Königskrone geschlossen ist. Ueber dem Abler aber schwebt auf rothem Bande die Inschrift: Pro gloria et patria. Vom Mittelschilde nach den 4 Schen bilden breite weiße, schwarzumränderte Streisen ein großes liegendes Kreuz. In den 4 Schen aber sinden sich auf den weißen Streisen rothe Medaillons mit dem goldgestickten Namenszuge W. R., umgeben von einem goldenen Lorbeerkranze, der ebenfalls durch eine Königskrone geschlossen wird. Inmitten der rothen Hauptselder sind ebenfalls in Gold gestickt vier plazende Granaten. Der Fahnenring trägt die Inschrift:

#### J. R. No. 27 IV. B.

So gewährt die neue Fahne einen farbenprächtigen Gindruck und hebt sich von den alten zerschoffenen und des letten Restes ihres Fahnentuches längst beraubten Feldzeichen wirkungsvoll ab. Möchte auch sie wie jene anderen dem Bataillon, dem sie verliehen worden, im Kampfe nur zu Ruhm und Sieg vorangetragen werden!

Die feierliche Uebergabe an das IV. Bataillon fand am 24. Oktober bei der Bereidigung der Refruten statt. In der Mitte des Kasernenhoses war ein Feldaltar errichtet, um ihn herum standen die neu eingestellten Refruten der Regimenter Prinz Louis Ferdinand und der Kürassiere v. Seydlit, hinter ihnen die älteren Mannschaften. Um 10 Uhr rückte die Fahnen-Kompagnie heran, die enthüllten Fahnen und Standarten nahmen Aufstellung vor dem Altar, die Trompeter des Kürassier-Regiments bliesen den Choral: "O heil'ger Geist, kehr' bei uns ein," und Divisions-Pfarrer D. Uhlig ergriff das Wort. Anhebend mit den herrlichen Versen Ernst Morit Arndt's: "Wer ist ein Mann? Wer beten kann!"

und: "Wer ift ein Mann? Wer fterben tann für Gott und Baterland!" und unter Zugrundelegung bes Bibelwortes: "Go gebet bem Raifer, mas bes Raifers ift, und Gott, mas Gottes ift," ermahnte er bie jungen Solbaten, ihren Gib beilig zu halten, und wies fie barauf bin, bag bie Armee berufen fei, jur Bacht am Throne bes geliebten Raifers als feste Saule und Stupe in fturmbewegter Zeit. Und weiter fagte er: "Diefe Fahnen, welchen einft in großer Zeit eure Bater von Sieg ju Sieg gefolgt find, marten, ob die Sohne ihrer Bater merth find, erwarten, daß, wenn ber Rönig ruft, ihr ben alten preußischen Baffenruhm nicht nur bewahrt, fondern, will's Gott, noch vermehrt; im Befonderen bie von des Raisers Sulb soeben bem IV. Bataillon verliebene neue Fahne wartet auf Solbaten, bie ihr bann helfen, ben alteren Schweftern gleich zu werben." Rachbem D. Uhlig mit Gebet und Segen gefchloffen, richtete ber katholische Pfarrer Müller väterliche ernste Worte an die katholischen Mannicaften und ermabnte fie auch seinerseits zu treuer Bflichterfüllung bis in den Tod. Ein Choral schloß die erhebende firchliche Feier, die Bereidigung erfolgte, und Oberft v. Stephani ergriff bas Wort.

In markiger Rebe ermahnte er die Leute des I., II. und III. Bataillons, ihre alten Fahnen, welche dem Regiment auf manchem Schlachtfelbe zu Ruhm und Sieg vorangeweht, stets in Ehren zu halten, die Leute des IV. Bataillons aber ermahnte er, sich des Kaifers Gnade und der dem Bataillon verliehenen, am 18. Oktober, dem Schlachttage von Leipzig und dem Geburtstage Kaifer Friedrich's III., unter dem Denkmal Friedrich's des Großen und unter den Fenstern Wilhelm's I. geweihten Fahne würdig zu zeigen allezeit, damit, wenn der König rufen sollte, auch sie sich als treue und tapfere Soldaten erweisen würden. Mit Gott für König und Baterland! Und mächtig brauste das hurrah für Seine Majestät den Kaiser dreimal hinauf zum blauen himmelszelt.

So wurde die Fahne dem IV. Bataillon übergeben. Alsdann marschirte die Fahnen-Rompagnie mitten hindurch durch die den Altar umstehenden Rekruten, welche die Zeugen einer alten großen Zeit und die leuchtenden Farben der neuen Fahne ehrfurchtsvoll anschauten und wohl Alle in ihren Herzen eingebenk der eben vernommenen Worte sich noch einmal schwuren, ihren Gid zu halten die zum Tode.

Im Laufe ber nächsten Monate gestalteten sich die Garnisonverhältnisse immer günstiger. Auch für das III. Bataillon wurden neue schöne Baracen, ebenfalls nach näherer Anweisung des Regiments-Rommandeurs, im Anschluß an den in unmittelbarer Nähe der alten Baracen liegenden kleinen Exerzirplat erbaut und bis zum 1. April 1895 nach und nach bezogen, so daß jetzt das Regiment eng vereint zusammenliegt. Mehr und mehr verlieren die Baracen selbst ihr ursprünglich etwas kahles Ansehen. Treppen und Flure werben mit Wassen und zum Theil künftlerisch vollendeten militärischen und patriotischen Malereien geschmückt, die Wände der Studen mit Bildern und Ehrentaseln versehen, kleine Gartenanlagen entstehen vor und hinter denselben, und mehrere Reihen kräftiger junger Bäume beginnen, Schatten zu spenden, und verheißen diese Annehmlickseit für die Zukunft in erhöhtem Maße. Sin neues großes Exerzirhaus wurde Mitte Januar sertiggestellt, der große Exerzirplatz fünf Kilometer entsernt am Thekenberge, sowie die in der künstlich verbreiterten und vertiesten Holte me gelegene Schwimmanstalt wurden erheblich erweitert, und endlich konnten am 19. Juli neun neue Scheibenstände am "gläsernen Mönch" dem Regiment zur Benutzung überwiesen werden.

Mit unabläffigem Fleiße aber ift auch ein Jeber bemubt, feine Schulbigfeit ju thun und in jebem Dienstzweige bas Beste ju leiften. An Anregung baju fehlt es nicht. Am 27. Januar 1894 befahlen Seine Majestät ber Raifer die Ginführung von neuen Schütenabzeichen in Form von Kangidnuren an Stelle ber bisherigen Borten über ben Aufschlägen. Acht verschiebene Grabe konnen erworben werben. Feldwebel Besper= mann ber 10. Kompagnie aber hat mahrend feiner jest fast 24 jahrigen Dienstzeit fich 19 Dal bas Schützenabzeichen verdient! Durch Allerbochfte Rabinetsorbre vom 27. Januar 1895 orbnete Seine Dajeftat ber Raifer an, daß der Hauptmann berjenigen Rompagnie, welche sich als bie bestichiegende des Armeetorps erweisen murbe, einen Shrenpreis und jeber Mann berfelben ein besonderes Schiefabzeichen erhalten folle. Roch ift ber erfte Sahrespreis nicht vertheilt, aber im Ginzelprüfungeschießen hat das Regiment die beften Ergebniffe im Armeetorps aufzuweisen, und fieben Rompagnien besselben befinden fich unter ben zwölf Rompagnien, welche vom Rommandirenden General in die engere Wahl gestellt sind.

Der Winter 1894/95 brachte hohen Schnee und bittere Kälte. Trotzbem aber wurden wiederholt Uebungsmärsche mit eingestellten Rekruten vorgenommen, es wurde in kriegsftarken Verbänden exerzirt, auf das Entfernungsschäten über die weiten Schneeslächen wurde ein großer Werth gelegt, eine kriegsstarke Kompagnie hielt bei meterhohem Schnee ein großes gefechtsmäßiges Abtheilungsschießen ab, an welchem sich auch eine zusammengesette Eskadron des Kürassier-Regiments betheiligte, und endlich rückte am 14. Januar das ganze Regiment zu einem zweitägigen Manöver gegen das 26. Regiment nach der Gegend von Habmers = leben aus. Das II. Bataillon gab die Vorposten und biwakirte während der Nacht, die anderen Bataillone wurden einquartiert. Dieselben hatten aber auch schon bei ihren Baracken das Biwakiren in ihren Zelten bei strenger Kälte mit einem Theil der Mannschaften erprobt. Die riesigen

Schneemassen machten bie Märsche und Gesechtsübungen, bie mit vollem Kriegsgepäck stattfanden, recht anstrengend, aber Riemand blieb zurück, Alles verlief auf das Beste, und der Gesundheitszustand der Leute war nach wie vor ein durchaus günstiger!

Reue dienstliche Anregungen brachte auch der Sommer 1895. Mehr und mehr hatte sich seit Jahren in der Armee das Bedürsniß heraußzgestellt, große Uedungspläße zu schaffen, auf denen die Truppen die gesechtsmäßigen Schießen, Feldbienstüdungen und das Regimentsz und Brigadez-Ererziren abhalten können. Für das IV. Armeetorps wurde nordöstlich von Loburg rund um das Dorf Gloine ein geeigneter Plat ermittelt, zum Theil angekauft und im Jahre 1895 mit der Ginzichtung desselben begonnen. Die Erbauung eines großen Baradenzlagers ist in Aussicht genommen, aber noch nicht angefangen; so mußten denn, wenn der Plat schon im ersten Jahre benutzt werden sollte, die Truppen in den angekauften Häusern und Gehösten von Gloine und in Zeltlagern untergebracht werden. Das Anhaltische Regiment war das erste, welches die Freuden und Leiden des neuen Truppenübungsplatzes genießen sollte, das unfrige das zweite.

Borher aber sollte noch eine Uebung in Gemeinschaft mit dem FußArtillerie-Regiment Ende stattsinden. Am 25. Juni suhr das Regiment
mit der Sisendahn nach Magdeburg und wurde dort von dem Ofsizierkorps des Regiments Ende freundlichst begrüßt und von seiner Musik
eingeholt. Ein gemeinsames Mahl im Kasino der Artillerie leitete die
gemeinsame Uebung in angenehmer Weise ein. Am andern Morgen
wurden beide Regimenter auf dem großen Anger bei Magdeburg vereint, das Artillerie-Regiment hatte ein kriegsstarkes Bataillon von vier
15 Centimeter Haudig-Batterien gebildet und gewährte mit seinen Kanonen
und zahlreichen Wagen einen den meisten Infanteristen ungewohnten
Anblick.

Am ersten Tage wurde nach Mödern marschirt, am zweiten Tage über Loburg, wo noch 2 Bataillone bes 93. Regiments zum Detachement stießen, in ein Biwak bei Schweinitz. Am 28. um 48/4 Uhr früh brach die Avantgarde gegen Gloine auf, das Gros folgte und hinter ihm die Fuß-Artillerie, der das I. Bataillon unseres Regiments besonders zugetheilt war.

Auf der Chausse ging der Marsch ohne Schwierigkeiten, als aber die Geschütze und schweren Fahrzeuge in einen tiefen Sandweg einbogen, wurde den Pferden die Last zum Theil zu schwer und es hieß: "An die Taue". Etwa dreißig Musketiere spannten sich vor jedes Fahrzeug, und munter und guter Dinge überwanden sie leicht jede Schwierigkeit. Am Südabhang des Jerusalemberges fuhren Fahrzeuge und Geschütze auf,

schon waren von den vorangeeilten Offizieren die Batterien abgesteckt, und schnell ging es an die Arbeit. In wenig mehr als einer Stunde waren von unseren Leuten und den Artilleristen die Batterien erbaut, die Bettungen gelegt und die Geschütze eingefahren, und der Artilleriekampf konnte beginnen.

Der markirte Feind hatte ebenfalls Batterien ausgehoben und antwortete lebhaft mit Kanonenschlägen. Nachdem die Batterien genügend gewirkt hatten, entwickelte sich die Brigade zum Angriff und nahm Gloine mit stürmender Hand.

Mit größter Spannung eilte Alles nach beenbeter Befprechung in bie angewiesenen Quartiere. Die meisten waren angenehm enttäuscht; man hatte fich wenig genug von bem verlaffenen Dorfe verfprochen. Run fanben die Offiziere helle reinliche Stuben mit tabellos neuen Rafernenmöbeln, bie Lieutenants allerdings zu Zweien eine, und für bie Mannichaften waren alle irgend benutbaren Wirthschaftsgebäube, Scheuern und Ställe nach Rraften bergerichtet, mit Lagerftätten und Schemeln verfeben, und von ben 93 ern, bie vorber bort gelegen hatten, auch ichon mit manchen fleinen Annehmlichkeiten ausgestattet. Gewehrstüten waren angebracht, auf ben Soben und in ben Garten vielfach Tifche und Bante aufgestellt, und ber Solbatenhumor hatte ben einzelnen Räumen bie schönsten Namen beigelegt, welchen unfere Leute noch manche berbe Bezeichnung hinzufügten. Da gab es: Billa Cansfouci, Billa Bellevue, Luftkurort für Bruftbeutelleibenbe, Hotel jum blutigen Knochen, jur lahmen Wange, ein Schwalbenheim Villa Windig und manche andere vielversprechende Ramen. Beniger gunftig lagen allerdings die Berhältniffe für bie Rompagnien, welche in ben Beltlagern untergebracht werben mußten, boch gemährten bie großen boppelten Belte immerhin eine leibliche Unterfunft und waren auch nach Möglichkeit kasernenmäßig ausgestattet.

Die 93 er und die Artillerie traten bereits am nächsten Tage den Rückmarsch in ihre Garnisonen an, das Regiment aber benutte die nächste Woche, um auf den breiten Gesechtsschießständen das Gesechtsschießen und das in diesem Jahre für viele Kompagnien so bedeutungsvolle Prüfungsschießen im Gelände unter Leitung des Brigade-Kommandeurs abzuhalten. Die Tage, an welchen die Bataillone nicht schossen, wurden zu Felddienstsübungen verwendet. Regiments- und Brigade-Exerziren schlossen sich an, und ehe man es sich recht versah, waren die zwanzig Tage in Gloine vergangen.

Der über eine Quadratmeile große Plat mit seinem abwechselungsreichen Gelände, welches auch nicht landschaftlicher Schönheit entbehrt, wird zweifellos auch weiterhin sehr förbernd auf die friegsmäßige Ausbildung ber Truppen einwirken.

Sehr angenehm hatte sich mahrend bes ganzen Aufenthaltes in

Schneemassen machten die Märsche und Gesechtsübungen, die mit vollem Kriegsgepäck stattfanden, recht anstrengend, aber Riemand blieb zurück, Alles verlief auf das Beste, und der Gesundheitszustand der Leute war nach wie vor ein durchaus günftiger!

Neue bienstliche Anregungen brachte auch ber Sommer 1895. Mehr und mehr hatte sich seit Jahren in der Armee das Bedürsniß heraußgestellt, große Uebungspläte zu schaffen, auf denen die Truppen die gesechtsmäßigen Schießen, Feldbienstübungen und das Regiments- und Brigade-Ererziren abhalten können. Für das IV. Armeekorps wurde nordöstlich von Loburg rund um das Dorf Gloine ein geeigneter Plat ermittelt, zum Theil angekauft und im Jahre 1895 mit der Sinzichtung desselben begonnen. Die Erdauung eines großen Barackenlagers ist in Aussicht genommen, aber noch nicht angefangen; so mußten benn, wenn der Plat schon im ersten Jahre benutt werden sollte, die Truppen in den angekauften Häufern und Gehöften von Gloine und in Zeltlagern untergebracht werden. Das Anhaltische Regiment war das erste, welches die Freuden und Leiden des neuen Truppenübungsplatzes genießen sollte, das unstrige das zweite.

Borher aber sollte noch eine Uebung in Gemeinschaft mit bem FußArtillerie-Regiment Ende stattsinden. Am 25. Juni suhr das Regiment
mit der Eisenbahn nach Magdeburg und wurde dort von dem Offizierkorps des Regiments Ende freundlichst begrüßt und von seiner Musik
eingeholt. Ein gemeinsames Mahl im Kasino der Artillerie leitete die
gemeinsame Uebung in angenehmer Weise ein. Am andern Morgen
wurden beide Regimenter auf dem großen Anger bei Magdeburg vereint, das Artillerie-Regiment hatte ein kriegsstarkes Bataillon von vier
15 Centimeter Haudig-Batterien gebildet und gewährte mit seinen Kanonen
und zahlreichen Wagen einen den meisten Infanteristen ungewohnten
Anblick.

Am ersten Tage wurde nach Mödern marschirt, am zweiten Tage über Loburg, wo noch 2 Bataillone bes 93. Regiments zum Detachement stießen, in ein Biwat bei Schweinig. Am 28. um 48/4 Uhr früh brach die Avantgarde gegen Gloine auf, das Gros folgte und hinter ihm die Fuß-Artillerie, der das I. Bataillon unseres Regiments besonders zugetheilt war.

Auf der Chausse ging der Marsch ohne Schwierigkeiten, als aber die Geschütze und schweren Fahrzeuge in einen tiefen Sandweg einbogen, wurde den Pferden die Last zum Theil zu schwer und es hieß: "An die Taue". Etwa dreißig Musketiere spannten sich vor jedes Fahrzeug, und munter und guter Dinge überwanden sie leicht jede Schwierigkeit. Am Südabhang des Jerusalem berges fuhren Fahrzeuge und Geschütze auf,

schon waren von den vorangeeilten Offizieren die Batterien abgesteckt, und schnell ging es an die Arbeit. In wenig mehr als einer Stunde waren von unseren Leuten und den Artilleristen die Batterien erbaut, die Bettungen gelegt und die Geschütze eingefahren, und der Artilleriekampf konnte beginnen.

Der markirte Feind hatte ebenfalls Batterien ausgehoben und antwortete lebhaft mit Kanonenschlägen. Nachdem die Batterien genügend gewirkt hatten, entwickelte sich die Brigade zum Angriff und nahm Gloine mit stürmender Hand.

Mit größter Spannung eilte Alles nach beenbeter Befprechung in bie angewiesenen Quartiere. Die meisten waren angenehm enttäuscht; man hatte fich wenig genug von bem verlaffenen Dorfe versprochen. Run fanden die Offiziere helle reinliche Stuben mit tabellos neuen Rafernenmöbeln, die Lieutenants allerdings ju Zweien eine, und für die Mannicaften waren alle irgend benutbaren Wirthichaftsgebaube, Scheuern und Ställe nach Kräften bergerichtet, mit Lagerstätten und Schemeln verfeben, und von ben 93 ern, die vorher bort gelegen hatten, auch ichon mit manchen kleinen Annehmlichkeiten ausgestattet. Gewehrstützen waren angebracht, auf ben Soben und in ben Garten vielfach Tifche und Bante aufgestellt, und ber Solbatenhumor hatte ben einzelnen Räumen bie ichonften Namen beigelegt, welchen unfere Leute noch manche berbe Bezeichnung hinzufügten. Da gab es: Billa Sanssouci, Billa Bellevue, Luftfurort für Bruftbeutelleibenbe, Botel jum blutigen Knochen, jur lahmen Bange, ein Schwalbenheim Billa Binbig und manche andere vielversprechenbe Ramen. Weniger gunftig lagen allerbings bie Berhältniffe für die Rompagnien, welche in ben Beltlagern untergebracht werben mußten, boch gemährten bie großen boppelten Belte immerhin eine leibliche Unterfunft und waren auch nach Möglichkeit tafernenmäßig ausgestattet.

Die 93 er und die Artillerie traten bereits am nächsten Tage den Rückmarsch in ihre Garnisonen an, das Regiment aber benutte die nächste Woche, um auf den breiten Gesechtsschießständen das Gesechtsschießen und das in diesem Jahre für viele Kompagnien so bedeutungsvolle Prüfungssschießen im Gelände unter Leitung des Brigade-Kommandeurs abzuhalten. Die Tage, an welchen die Bataillone nicht schossen, wurden zu Feldbienstsübungen verwendet. Regiments und Brigade-Exerziren schlossen sich an, und ehe man es sich recht versah, waren die zwanzig Tage in Gloine vergangen.

Der über eine Quadratmeile große Plat mit seinem abwechselungsreichen Gelände, welches auch nicht landschaftlicher Schönheit entbehrt, wird zweifellos auch weiterhin sehr fördernd auf die triegsmäßige Ausbildung der Truppen einwirken.

Sehr angenehm hatte fich während bes ganzen Aufenthaltes in

Gloine auch bas außerbienstliche Leben bes Offiziertorps gestaltet. Der frühere Gafthof des Dorfes mar jum Rafino eingerichtet, ein gang portrefflicher Dekonom mar gewonnen, und ber Reller bes Magbeburger "Bereins" fandte gute und preiswerthe Beine. Abends ließ meift bie Regimentsmufit ihre Beisen vor bem Rafino erschallen, und ein eigenartiges Bilb gemährte es, wenn fich hunderte von Solbaten in ihren Drillichanzugen ober Litewten sammelten und theils bem Rafino gegenüber am Ranbe bes etwas höher gelegenen Grunbftuds lagerten, theils hier und auf ber Strafe in bichten Reihen umberftanben, babinter wie ein Gletscher bas weiße Dach bes großen Mannichaftsspeisezeltes und links und rechts die weiten Zeltlager und die verlaffene Binbmuble, bas alte Bahrzeichen von Gloine! Rehrere Photographen ericbienen, verewigten biefe Scenen, photographirten Baufer und Relte, Menfchen und Pferbe und fanden mit ihren Bilbern reißenben Abgang. Wollte boch ein Reder ein Andenken mitnehmen an die lehrreiche und ans genehme Reit.

Am 18. Juli tehrte bas Regiment nach Salber ftabt gurud.

Dieses, in der Nähe des herrlichen Harzes gelegen, gewährt nicht nur den Einzelnen Gelegenheit zu kleineren und größeren Ausstügen ins Gebirge, es fordert auch geradezu beraus, größere Marsch- und Gesechtszübungen dorthin zu unternehmen. Gleich im ersten Sommer seiner Anwesenheit in Halberstadt marschirte das ganze Regiment am 20. Juli über Blankenburg auf den Harz und manövrirte hier in Gemeinschaft mit dem Leib-Bataillon des Braunschweigischen Regiments und einer Kürassier-Schwadron 500 Meter über dem Meeressspiegel. Die Racht verblied es im Biwak dei Elbingerode und kehrte am nächsten Tage nach einer nochmaligen Gesechtsübung trot des weiten Weges, des zum Theil ungewohnten Bergsteigens und des leider auch ungünstigen Wetters gesund und guter Dinge nach Halberstadt zurück.

Im Jahre 1895 aber führte ber Oberst sein ganzes Regiment auf ben Gipfel bes Brodens. Bei herrlichem Wetter brachen die Bataillone am frühen Morgen bes 22. August in ber Richtung auf Derenburg auf und manövrirten zwischen biesem Städtchen und Wernigerobe unter ber Führung zweier Hauptleute und ber Leitung bes Oberstelieutenants Werneburg gegeneinander. Am Eingang von Wernigerobe steutenants Werneburg gegeneinander. Am Eingang von Wernigerobe st. Bataillon, setzte sich sodann an die Spitze bas zuerst eintreffende II. Bataillon, setzte sich sodann an die Spitze des I., und geleitete es mit ihren ermunternden Klängen hindurch durch das freundliche Harzstädtchen, bessen Einwohner Kopf an Kopf die Fenster und Straßen erfüllten und das durchziehende Regiment freundlich begrüßten. Kein Wöllchen trübte den himmel, kein Lüftchen regte sich, mit wahrhaft tropischer Gluth

brannte die Sonne hinein in das immer enger werdende Thal. So wurde denn der letzte Theil des Marsches recht anstrengend, besonders für das II. Bataillon, welches noch an demselben Tage bei Drei Annen und dem Forsthaus Hohne Borposten gegen Wernigerobe auszusehen hatte.

Das I. und IV. Bataillon bezogen nach 1 Uhr ein Biwak am Westende von Hafserode, das III. Bataillon aber sicherte dasselbe durch eine Vorpostenstellung im Thumkuhlen= und Drenge-Thal gegen das II. Bataillon. Im Lager des Groß herrschte trot der glühenden Hite dis zum späten Abend ein reges Leben, ganz Wernige-robe und Hasserder und erfreute sich an dem ungewohnten Anblick der Regimentsmusik und erfreute sich an dem ungewohnten Anblick der biwakirenden Soldaten. Doch nach dem Zapsenstreich trat Ruhe ein, die Luft kühlte sich ein wenig ab, und ein prachtvoller Sternenhimmel ließ die herrliche Landschaft, wenn möglich, noch schoner erscheinen.

Noch vor Sonnenaufgang wurde es in den Lagern wieder lebendig, die luftigen Zelte wurden abgebrochen, und um  $5^{1/4}$  Uhr stand Alles zum Abmarsch bereit. Aufgabe des II. Bataillons war es, dem nache bringenden Regiment den Zugang zum Brocken zu verwehren und schließlich den Gipfel selbst zu vertheidigen. Zweimal zwang es durch gut gewählte Arrieregardenstellungen die Avantgarde (III. Bataillon) zur Entwickelung und kurzem Gesecht, das erste Mal beim Forsthaus Hohne, das andere Mal in der Nähe der Arensklintklippen, und laut schallte das Gewehrseuer durch die Thäler und Wälder des grünen Harzes.

Das Gefecht murbe abgebrochen; bie Bataillone lagerten im Schatten ber Baume und ftartten fich ju ben ihnen noch bevorstehenben weiteren Anstrengungen. Der Oberft berief bie Offiziere zur Besprechung, wohl ber erften, die an biefer Stelle von einem preußischen Regiments-Rommanbeur abgehalten ift, bann aber führte er fie hinauf auf bie ichroffen Arenstlintflippen, mohl einen ber ichonften Buntte bes an biefen fo reichen Gebirges. Neu gestärft, ging es nach einer Stunde weiter; noch einmal trat ein turger Salt ein am Rennedenberg, boch nur, um ben Leuten Gelegenheit ju geben, die herrliche Ratur ju bewundern. Dann ging es hinauf jum Broden, bas II. Bataillon feste fich, hinter Felsblöden und Gestrupp verbedt, auf bem breiten Gipfel feft und begrüßte gegen 11 Uhr ichon auf weite Entfernung bie fich nähernbe Avantgarbe, jest IV. Bataillon, mit lebhaftem Feuer. Das Bataillon nahm bas Gefecht auf, bas I. und III. wurden, begünstigt burch bie sich gablreich barbietenben tobten Winkel, an ber Chauffee rechts berausgezogen und entwidelten sich jum Angriff. Es mar eine ungewohnte Arbeit für Offiziere und Mannichaften, dies Borbringen fteil

bergauf über Felsblöde und burch Gestrüpp. Doch balb hatten sich ftarte Soutenschwärme auf nabe Entfernung berangearbeitet, ein lebhaftes Reuer wurde eröffnet, die zurudaebaltenen Kompagnien tamen heran, noch ein turzes Schnellfeuer erfolgte, und dann brach bas Regiment vor jum Sturm mit Hornfignal und Trommelichlag und lautem, weithin schallenbem hurrah. Es war ein icones militarifches Schauipiel, diefer Sturm auf ben bochften Berg Norbbeutschlands, welches fich ben vielen hunderten von Buschauern bot, die jum Theil aus weiter Ferne nach bem harz gekommen waren und gerabe biefen Tag zu einem Ausflug nach bem Broden benutt hatten. Um 11 Uhr 25 Minuten mar bas Gefecht beenbet, bie Bataillone fammelten fich, und bas ganze Regiment marfchirte norböstlich bes Brodenhaufes im Biered auf. mit frischem Gidenlaub geschmudten alten Sahnen und bie ebenfalls enthüllte neue Fahne bes IV. Bataillons traten in bas Biered und nahmen bem Rommanbeur gegenüber Aufstellung, welcher zu Pferbe in ber Mitte bes Regiments hielt.

"Ich habe," begann ber Oberst mit weithinschallender Stimme, "das Regiment heute hier oben unter seinen auf Befehl des obersten Kriegsherrn mit den Blättern der deutschen Siche geschmückten Feldzeichen versammelt, um Such in Erinnerung zu rufen das Gedächtniß der großen
Siege des Monats August vor 25 Jahren. Ich habe heute das Regiment versammelt auf dem höchsten Berge Norddeutschlands, um von
hier aus einen Gruß hinüber zu rufen an die Brüder in Nord und
Süd, welche in treuer Waffendrüderschaft mit uns vor 25 Jahren
Schulter an Schulter gekämpft und gesiegt haben.

Wir haben bamals Siege erfochten, wie sie bisher kein Bolk, keine Armee errungen hat. Nach einer alten Sage seib Ihr Sachsen entstanden aus einem Fels im grünen Wald. Wenn wir nun stehen auf diesem Fels mitten im grünen Harz, ist es da nicht, als ob wir an Eurer Wiege ständen? Und wie dieser Fels sestgestanden hat seit Jahrtausenden, sest und unerschütterlich, trozdem die stärksten Stürme ihn umtost haben, so erwarte ich von Such jungen Soldaten des Regiments, daß Ihr, sollte einmal wieder die Forderung an uns gestellt werden, Such Eurer Bäter würdig erweisen werdet, daß Ihr Such würdig erweisen werdet des Namens, den das Regiment zu sühren die Auszeichnung hat, des Namens des allerritterlichsten Prinzen, der sein Blut und Leben für den Ruhm und die Shre des Vaterlandes hingegeben hat. Ich erwarte, daß Ihr sessstieden werdet ebenso wie dieser Fels, möge Sonnenschein oder Sturm uns beschieden sein.

Dies geloben wir nach altbeutscher Sitte, indem wir unserem Heeresfürsten von Neuem Treue und Hingebung schwören. Last den Ruf erschallen hier von diesem Berge in die Thäler und Gauen unseres Baterlandes. Nun erhebet und senket bie Fahnen, bas Regiment Prinz Louis Ferbinand von Preußen hulbigt seinem Kriegsherrn, Seine Majestät unfer allergnäbigster Raifer und König er lebe hoch. Hurrah!"

Und brausend klang das von den Soldaten und dem zahlreich anwesenden Publikum ausgebrachte dreisache Hurrah in die Lüste, und ernst und machtvoll ertönte das "Heil Dir im Siegerkranz". Es war ein weihevolles Schauspiel, welches sich hier vollzog, wie es nicht häusig vorkommt. War es doch das erste Mal, daß ein Infanterie: Regiment in voller Stärke, einschließlich der beim IV. Bataillon eingezogenen Reserven, den Gipfel des Brockens erstiegen und seine alten Feldzeichen zur Erinnerung an seine Siege mit frischem Sichenlaub geschmückt hatte. Und hoch über dem Ganzen die lachende Sonne und strahlendes himmelsblau, und soweit der Blick hinabschweift, die grünen Berge und Thäler des Harzes und weiter reiche Dörfer und Städte, üppige Wiesen und prangende Felder!

Die Bataillone wurden auseinandergezogen, die Gewehre zusammengeset, das Gepäck abgelegt, und bald flammten rund herum zwischen den Felsblöcken die Biwalfeuer auf, und an ihnen lagerten in fröhlichster Stimmung die Mannschaften, kochten und verzehrten das mitgebrachte Essen und labten sich an dem reichlich gespendeten schäumenden Gerstensaft. Für die Offiziere hatte der Brockenwirth in dem großen Saale des Hotels aufs Beste gesorgt, und nur zu schnell verslogen deim heiteren Mahle die wenigen Stunden, welche der Erholung gewidmet werden konnten. Ehrsuchtsvolle Depeschen sandte der Oberst im Namen des Regiments an Seine Majestät den Kaiser, an den Chef und den General v. Zychelinsti, und auf Tausenden von Karten übermittelten Offiziere und Mannschaften ihren Angehörigen und Freunden im Thale unzählige Grüße vom Gipsel des norddeutschen Bergriesen.

Um  $3^{1/2}$  Uhr erfolgte ber Abmarsch bes II. Bataillons und eine halbe Stunde später der des Haupttheiles des Regiments auf der Chausse gen Issendurg. Wieder wurde von beiden Abtheilungen im Kriegsverhältniß mit Sicherheitsmaßregeln marschirt. Das II. Bataillon gelangte dis Darlingerode und bezog hier gegen  $7^{1/2}$  Uhr ein Biwak mit Borposten gegen Drübeck. Die drei anderen Bataillone aber schlossen nahe vor der "Prinzeß Isse" in sich auf, hielten hier noch eine kurze Rast und rücken dann unter den Klängen der Regimentsmusst, die den ganzen Marsch ebenfalls zu Fuß mitgemacht und noch auf dem Brocken lange Zeit konzertirt hatte, in strammer Haltung durch Issen durg. Das I. Bataillon bezog gegen  $7^{1/2}$  Uhr Vorposten bei Drübeck, das Groß biwakirte nahe östlich von Issenburg.

Die Sonne war längst gesunken, als bas Biwak aufgeschlagen war, und balb lag Alles in tiefstem Schlummer. Um 41/2 Uhr Morgens

aber wurde es wieder lebendig im Lager, und bald nach 51/2 Uhr rückten bie Bataillone in brei verschiebenen Marichkolonnen ab, um auch ben britten Uebungstag noch ju einer großen Felbbienftubung zwischen Gilftebt und Derenburg auszunuten. Gegen 101/2 Uhr mar Deren = burg erreicht, gewitterschwül brudte bie Luft, und glubend beiß brannte bie Sonne vom himmel auf bas Stäbtchen, in beffen Strafen bie Bataillone wenigstens Schatten und Wasser fanden. Wie auf bem ganzen Mariche, namentlich in Silftebt, Bernigerobe, Bafferobe und Alfenburg, fpenbeten bie Ginwohner bereitwilligft Baffer, auch Bier und Wein und Erquidungen aller Art. Nach einstündiger Raft murbe ber Marich fortgefest, die Spielleute schlugen an, die Mannichaften fangen und, gehoben von bem Bewußtsein, etwas Besonderes, Großes geleistet zu haben, empfangen von ber vorgefandten Regimentsmufit, marschirten bie Bataillone gegen 11/2 Uhr stramm bis zum letten Mann an ben Baraden bes III. Bataillons bei bem Oberften v. Stephani vorbei. Wohl Jebem, ber fie mitgemacht, wird biefe "Harzreife" unvergeflich bleiben.

#### Grinnerungsfeiern.

25 Jahre sind vergangen, seit Frankreich in freventlicher Vermessenbeit Deutschland zum Kriege herausforderte, seit König Wilhelm I. Sein Bolk aufrief zum Kampf für's Vaterland, für Ehre, Recht und seine heiligsten Güter, 25 Jahre, seit alle beutschen Heere, geführt von ihren Fürsten, hinauszogen und Schlachten schlugen und Siege errungen wie nie zuvor.

Schon an Allerhöchstfeinem Geburtstage erließen in Erinnerung hieran Seine Majestät ber Raifer nachstehenben Befehl:

#### "An Mein Beer.

Zum 25. Male kehren die Gebenktage des großen Krieges wieder, ber dem Laterlande aufgedrungen und nach einem Siegeszuge ohne Gleichen zum ruhmreichen Ende geführt, Deutschlands Sehnen erfüllt und — als herrlichsten Lohn für seine Hingabe — in dem Bunde seiner Fürsten und Stämme die unerschütterliche Grundlage für seine Größe und Wohlfahrt geschaffen hat.

Mit bewegtem Herzen preise Ich bie Gnabe bes Allmächtigen, baß Er unsere Waffen in solchem Daße gesegnet hat.

Theilnahmsvoll gebenke Ich berer, welche in bem opferreichen Streite für Deutschlands Ehre und Selbständigkeit freudig ihr Leben bahingegeben haben, und sage erneut allen Denen Dank, welche zur Erreichung bieses Ziels mitgewirkt haben.

Besonders richtet sich aber mein Dank an Mein Heer, welches mit den Truppen Meiner erhabenen Bundesgenossen in helbenmüthiger Tapferkeit gewetteifert hat: unauslöschlich glänzen seine Thaten in den Büchern der Geschichte, unverwelklich ist der Ruhmeskranz, den es um seine Fahnen gewunden hat.

Ihm gebührt barum vor Allem bie Pflicht, bas Gebächtniß auch in ben Geschlechtern heilig zu halten, welche bie Früchte seiner Siege genießen.

Ich bestimme beshalb, um zugleich ben Truppen ein wahrnehmbares Zeichen ihrer stolzen Erinnerungen zu gewähren, daß, so oft in ber Zeit vom 15. Juli dieses Jahres dis zum 10. Mai des kommenden Jahres die Fahnen entsaltet werden, sämmtliche Fahnen und Standarten, denen Mein Herr Großvater, des großen Kaisers und Königs Wilhelm I. Majestät für die Theilnahme an diesem Kriege eine Auszeichnung verliehen hat, mit Sichenlaub geschmuckt werden und die ersten Geschütze derzenigen Batterien, welche in ihm gesochten haben, Sichenkränze tragen.

Möge Mein Heer stets eingebenk bleiben, baß nur Gottesfurcht, Treue und Gehorsam zu Thaten befähigen, wie die waren, welche seine und bes Baterlandes Größe schufen.

Berlin, ben 27. Januar 1895.

(gez.) Bilhelm."

Gine weitere Allerhöchste Orbre lautete:

"Ich verleihe benjenigen Fahnen und Stanbarten Meiner Armee, welche mährend bes Feldzuges von 1870—71 in Schlachten ober Gefechten u. s. w., beziehungsweise bei Belagerungen geführt worden sind, das Band der für diesen Krieg gestifteten Denkmünze und bestimme, daß auf diesem Bande die Namen der in Betracht kommenden kriegerischen Borfälle nach Meinen Ihnen dieserhalb besonders ertheilten Besehlen eingezeichnet werden. Sie haben diese Meine Ordre der Armee bekannt zu machen.

Berlin, ben 18. August 1895.

(gez.) Bilbelm."

An ben Kriegsminister.

Enblich bestimmten Seine Majestät ber Kaiser am gleichen Tage, baß es allen Inhabern bes Sisernen Kreuzes gestattet sein sollte, auf bem Orbensbande brei Sichenblätter von weißem Metall mit ber Zahl 25 zu tragen, und baß alle Besitzer ber Kriegsbenkmunzen, welche an einer ber großen Schlachten u. s. w. Theil genommen haben, die Berechtigung

haben follen, auf bem Banbe ber Kriegsbenkmunze Spangen mit ben entsprechenben Schlachtennamen zu befestigen.

Bei Beginn bes Jubiläumsjahres war, wie wir gesehen haben, bie 14. Infanterie Brigabe im Lager von Loburg versammelt. Rach besenbetem Brigabeegerziren am 16. Juli zog ber General v. Prittwit und Gaffron noch einmal die Brigade zusammen, wies sie auf die Bebeutung des Tages hin, ermahnte sie, sich alle Zeit der Gnade Seiner Majestät des Kaisers würdig zu zeigen, und brachte Allerhöchstemselben ein fräftiges Hurrah, in welches die Brigade drei Mal begeistert einstimmte.

Das erfte Mal enthüllte bas Regiment feine Sahnen und fcmudte fie mit Gichenlaub am 23. Auguft auf bem Gipfel bes Brodens.

Zum anderen Male aber sollte es am 30. August geschehen. War boch dieser Tag für das Regiment geeignet wie kein anderer, sich jener großen Zeit vor 25 Jahren ganz besonders zu erinnern und ihr Gedächtniß sestlich zu begehen. An alle früheren Angehörigen des Regiments und insbesondere an diesenigen, welche den Feldzug in seinen Reihen mitgemacht hatten, ergingen Aufsorderungen zur Theilnahme, alle Bereine ehemaliger 27er wurden eingeladen, an diesem Tag Gäste des Regiments zu sein, und allen anderen Mitkämpfern in den Reihen des Regiments wurde ein herzliches Willkommen verheißen.

Da am 30. August viele Truppentheile ber Armee bereits zum Manover ausgeruckt waren, waren bie meisten noch im Dienst befindlichen Offiziere leiber am Erscheinen verhindert. Auch der hochverehrte Regimentschef wurde burch bas Manover in Anspruch genommen. Wenn er auch felbst schon seit 7 Jahren aus bem Dienste geschieden mar und sich auf bas Gut seiner Bater zurudgezogen hatte, so legte ibm boch auch seine jetige Stellung Pflichten auf, welche ebenfalls burch bas Manover bedingt maren. Gerade in ben letten Tagen bes August bis ju Anfang September erhielt er Ginquartierung von gablreichen Offigieren und Mannschaften ber 6. Division und hatte Verpflegungsmittel und Biwakbeburfniffe aller Art zu liefern. So hielten ihn feine Pflichten als Wirth und Gutsherr in Wartenberg gurud, und ju ihrem großen Leidwesen vernahmen seine Offiziere, baß sein Rommen jett unmöglich fei. Doch stellte er basselbe etwa für Mitte Oktober b. 3. in fichere Aussicht. Das Offiziertorps freut fich umfomehr auf fein Erscheinen, als es bem hochverehrten Chef erft vor Kurzem, am 12. August b. J., vergönnt war, ben Tag zu feiern, an welchem er vor 60 Jahren als 17 jähriger Jungling in die Armee getreten, in der es ihm bann beschieben mar, so Großes zu leiften.

Seine Majestät ber Kaiser hatte ben Jubilar burch folgende Depesche geehrt und erfreut:

"Lowther Caftle, 12. 8. 95.

Ich spreche Ihnen zu dem heutigen Tage, an welchem Sie vor 60 Jahren Ihre so erfolgreiche Dienstlaufbahn begonnen haben, Meine herzlichsten Glückwünsche aus und gedenke hierbei zugleich in diesem Jahre glorreicher Erinnerungen der Armee dankbar Ihrer verdienstvollen Thätigkeit im Feldzuge 1870—71 als vortragender General-Abjutant Meines hochseligen Großvaters und als Führer der 17. Division.

Wilhelm R."

Die Offiziere seines Regiments aber hatten ihrem Chef als ein äußeres Zeichen ihrer herzlichen Antheilnahme die Statuette bes Prinzen Louis Ferdinand mit dem großen Sociel übersandt und dafür den warm empfundenen Dank des Jubilars freudig entgegengenommen.

Wenn so ber Chef am 30. August nur in Gedanken bei seinem Regiment verweilen konnte, so hatten doch zahlreiche andere Herren ihr Erscheinen zugesagt, in erster Linie Seine Durchlaucht der Fürst zu Stolberg=Wernigerode, auf bessen Grund und Boden, dem Brocken, das Regiment erst 8 Tage zuvor seine alten Fahnen mit Sichen-laub geschmückt hatte, sodann seine Excellenz der General der Infanterie v. Zychlinski, welcher trotz seiner 79 Lebensjahre die Anstrengungen der Reise nicht gescheut hatte, um der Jubelseier seines alten Regiments beizuwohnen und ihr die rechte Weihe zu geben.

Schon am 29. Nachmittags traf er in Begleitung seiner Tochter in Halberstadt ein, wurde auf dem Bahnhof vom Obersten v. Stephani, dem Regiments-Adjutanten Premier-Lieutenant v. Webel II und dem als Ordonnanzossizier zu ihm kommandirten Premier-Lieutenant Sbert empfangen und in das Hotel Prinz Sugen geleitet. Kurze Zeit darauf nahte mit der Regimentsmusik die 9. Kompagnie, marschirte vor dem Hotel auf und brachte die Fahnen des Regiments in die Wohnung seines alten Kommandeurs. Der General, welcher die Regimentsunisorm angelegt hatte, war sichtlich erfreut und eilte, mit dem Helm bedeckt, hinunter, um die Kompagnie an sich vorbeimarschiren zu lassen.

Um 68/4 Uhr versammelte sich bas Offiziertorps mit seinen Dainen und vielen Reserve-Offizieren in bem burch zahlreiche Flammen, Lichte und Lampions erleuchteten umb festlich geschmückten Garten bes Regimentshauses zum Empfange seiner Gäste. Es erschienen General-Lieutenant z. D. Haack (1870 Hauptmann und Chef ber 6. Kompagnie, bei Toul schwer verwundet), General-Major v. Brackel (1870 Regiments-Abjutant, bei Beaumont dreimal verwundet), Oberst z. D. v. Carlowit (Abjutant ber 30. Infanterie-Brigabe), die Oberst-Lieutenants z. D. Hildebrand (Chef ber 4. Kompagnie) und v. Wurmb (Kompagnieführer beim

Landwehr Bataillon Bitterfeld), Oberste-Lieutenant Bennede (Lieutenant bei ber 2. Rompagnie), Oberbergrath Hiltrop (Lieutenant bei ber 7. Rompagnie), Oberst z. D. v. Hartrott (Chef ber 11. Rompagnie), Oberst z. D. Lanz (Chef ber 12. Rompagnie), Landgerichtsrath Trappe (Vice-Feldwebel bei ber 10. Rompagnie, bei Beaumont verwundet), Major z. D. v. Besternhagen (Portepee-Fähnrich bei ber 11. Rompagnie), Major a. D. Besser (Lieutenant beim Ersat-Bataillon, dann bei der 7. Rompagnie) und mehrere Andere, zum Theil aus einer späteren Zeit. Sie Alle wurden herzlich willsommen geheißen.

Mit ganz besonderer Freude aber wurde der General v. 3 ychlins fi begrüßt. Wahrlich, man merkte ihm sein hohes Alter nicht an, als er mit jugendlicher Frische dem Wagen entstieg, die lange Reihe seines Offizierkorps hinabschritt, an jeden Einzelnen freundliche Worte richtend und sich dann zu den Damen begab und auch ihre Herzen durch seine ritterliche Art und Liebenswürdigkeit im Sturme gewann.

Balb gruppirte sich Alles in zwanglosen Gruppen an ben zahlreich aufgestellten Tischen, tauschte alte Erinnerungen aus und sprach ben Speisen bes vortrefflich hergerichteten Büssels und einem guten Trunk Münchener Bieres lebhaft zu. Gegen 78.4 Uhr näherten sich, begleitet von Facelträgern und Hunderten schaulustiger und Antheil nehmender Menschen, die Spielleute und die Regimentsmusik von der Hauptwache her mit dem großen Zapfenstreich. Nachdem die Musik ein patriotisches Stück gespielt, erklangen die ernsten, seierlichen Beisen des Abendsegens und versetzen die Theilnehmer jener großen Zeit lebhaft zurück in das Lager von Ande vanne am 29. August 1870, am Borabende der Schlacht. Die Spielleute kehrten in die Kasernen zurück, die Regimentsmusik aber nahm Ausstellung neben dem Garten und erfreute alle Bersammelten noch lange mit ihren vortrefflichen musikalischen Borträgen.

In fräftiger Rebe hieß der Oberst den General v. Zychlinstiund die übrigen Gäste herzlich willsommen und brachte ihnen das erste Hoch; der General dankte in herzgewinnender Weise und leerte sein Glas auf das Wohl der Damen, denen der heutige Borabend des Festes in erster Linie gewidmet sei. Roch lange blieben die Festskeilnehmer zusammen. Ueber ihnen ein prachtvoller Sternenhimmel, hinter ihnen das Regimentshaus, heute zum ersten Male geschmückt mit dem Wahlspruch des alten Kommandeurs: "Vorwärts, drauf, durch" und dem von 100 Gasstammen umstrahlten hellleuchtenden Namenszuge des Regiments, ringsum die Reihen bunter Lampions, und zu ihren Füßen im Grase unzählige kleine Flämmchen, welche alle Beete mit ihrem Lichtglanz umgaben. Dazwischen die hellen, duftigen Kleider der Damen, und Alles in heiterer, fröhlicher Stimmung: fürwahr eine schöne Borsseier des schönen Festes!

Großes Weden, ausgeführt von ber Regimentsmusit und fammtlichen Spielleuten, leitete um 7 Uhr früh ben eigentlichen Festtag ein. Alsbann begaben fich bie Mufif und die Spielleute bes I. Bataillons nach bem Bahnhof, um bort bie von auswärts kommenden Regimentsvereine und alten Rameraben ju empfangen. Sauptmann Buffe und bie Bezirks - Abjutanten hatten ihre erfte Begrüßung übernommen, auch ber Berein ehemaliger 27er ju Salberftabt mar vollzählig erichienen. Ueber 300 frühere Angehörige bes Regiments entstiegen ben von Salle. Afchersleben und Dagbeburg eintreffenben Bahnzugen und orbneten sich zum festlichen Ginmarich in die Stadt. Boran die Musik, durchzog bie stattliche Schaar bie im reichsten Flaggenschmud prangenben Stragen. Groß war ber Jubel, als auf bem Balton bes "Bring Gugen" ber General v. 3ndlin sti beim Borübermarich feiner Getreuen erschien und fie freundlich begrüßte. Strammen Schrittes, bas Auge, hellleuchtenb por Freude und Begeisterung, auf ben geliebten Führer gerichtet, ichritten bie alten Krieger mit brausenbem Hurrah vorüber — für beibe Theile ein bewegtes Wieberseben nach langer, langer Beit.

Um 10 Uhr fand evangelischer und katholischer Gottesbienst statt. Divisions = Pfarrer D. Uhlig legte seiner Festpredigt die Worte zu Grunde: "Gott war mit uns, Ihm sei die Shre." Weihevoll gestimmt durch die Bedeutung des Tages, durch den herrlichen alten Dom und die machtvoll erklingenden Choräle, lauschten die alten Krieger, die Offiziere und jungen Soldaten der von Herzen kommenden und zu Herzen gehenden Rede des vortrefslichen Geistlichen.

Nach beenbetem Gottesbienst nahmen das Regiment und neben ihm seine alten Krieger auf dem Domplat die Paradeausstellung. Die 1. Kompagnie, welche schon vor dem Beginn des Gottesdienstes die Fahnen aus der Wohnung des Generals geholt und in den Dom gebracht hatte, wo sie zu beiden Seiten des Altars ausgestellt waren, rückte heran, das Regiment präsentirte das Gewehr und begrüßte seine alten, mit frischem Sichenlauß geschmückten Feldzeichen und die Fahne des IV. Bataillons. Unter den Klängen des alten Präsentirmarsches rückten alsdann die Fahnenossiziere und Fahnenträger im Paradeschritt der Zeit des großen Königs in die Mitte des Regiments. Seine Durchlaucht der Fürst Stolberg-Wernigerode, der General v. Zychlinski, die alten Ofsiziere und die anderen Sprengäste, unter ihnen der Oberbürgermeister und der Landrath, sowie die zahlreich erschienenen Damen traten heran, und mit lauter, weithin schallender Stimme wandte sich der Oberst v. Stephani an das Regiment und seine alten Krieger:

"Gin Tag erhebender Erinnerungen ist es, die 25 jährige Wiederkehr bes ruhmreichen Tages von Beaumont, an welchem hier auf diesem Plate, welchem durch die an beiden Seiten aufragenden altehrwürdigen v. d. Borne, Regiment Pring Louis Ferdinand.

Digitized by Google

Gottesbäufer ein befonders weihevolles Gepräge verliehen wirb, bas Regiment versammelt ist in inniger Bereinigung mit ben zu unserer Freude fo sablreich berbeigeeilten ehemaligen Angehörigen besfelben, mit ben tapferen Rämpfern ber unvergeglichen Zeit, welche jum Theil aus weiter Ferne hergekommen sind, um unter ben alten siegreichen Fahnen biefen Tag bes Ruhmes mit ihrem alten Regiment festlich zu begehen. So stehen wir hier in Gegenwart so vieler Freunde und Kameraben, im Angeficht bes fürstlichen Besiters jenes bochten Berges unferes nordbeutschen Baterlandes, von welchem bas Regiment heute vor 8 Tagen einen Bulbigungsgruß binüberfandte feinem faiferlichen Rriegsberrn. So stehen wir vor ben Augen bes ehrwürdigen ältesten Solbaten bes Regiments, unseres hochverehrten ebemaligen Regiments = Rommanbeurs, bes helben vom Swiep-Balb, bes helbenmuthigen Rommanbeurs unferer Brigade vor 25 Jahren. Die Laft ber Jahre nicht achtenb, ift er gekommen, um inmitten bes Regiments, für beffen Ruf und Rubin er fo Großes geleistet, Diesen Tag mit zu feiern. Der Name bes Generals v. Zychlinski ist unausloschlich mit ben ruhmreichsten Thaten bes Regiments verknüpft, bas bat Seine Majestät burch eine Depefche anerkannt, bie er beute an General v. 3 nchlinski gerichtet bat. Ihm gebührt an biefem Tage besonders unfer Dank. Ja, ruhmreich mar ber Tag, beginnend mit bem Sturmlauf gegen einen hohen Berg, ben Mont be Brune, murbe biefer allen Gegenstößen bes Feinbes gegenüber behauptet, und die Angriffe zweier feindlicher Kavallerie-Regimenter, Ulanen und Ruraffiere, zerschellten blutig an ber rubigen hand und bem ficheren Blid ber 27 er Schüten. Und weiter ging ber Siegeslauf; die Borftadt Mougon murbe erfturmt, und erft fpat in ber Nacht enbete ber Kampf an ben Ufern ber Maas. Biele Trophäen, 17 Gefdüte, 100 Fahrzeuge, zahllofe Gefangene, viele Bferbe und zwei wohlgefüllte Kriegskaffen fielen in bie Banbe bes Regiments. Blutia war aber ber Sieg erfämpft. Biele liebe Rameraben bedten mit ihren Leibern bas Chrenfeld, auf welchem fie ihr Leben treu ihrem Gibidmur für König und Baterland und ben Ruhm bes Regiments babingegeben. Ihrer gebenten wir in wehmuthig-ftolger Erinnerung und weihen ihrem Gebächtniß biefen Rrang, welchen wir nieberlegen an bem Denkmal ber Treue, ber Treue bis jum Tobe, welches biefen Blat fomudt. benken aber auch ber tapferen noch lebenben Kämpfer biefes Tages, welche leuchtenden Auges zu ihren geschmudten, stets siegreichen Feldzeichen aufsehen mit bem ftolgen Bewußtsein: "Ich mar auch babei!" Die jungen Solbaten geloben aber bewundernd Nacheiferung. Es geziemt fich auch, an biefem Tage ju gebenten ber einmuthigen Begeisterung, welche por 25 Jahren unfer gesammtes Baterland burchbraufte, ber opferwilligen hingebung, welche jeben Ginzelnen burchfluthete und welche allein uns erkämpfen ließ jenen glänzenden Namenkreis der Siege, welche die ruhmreichsten Blätter der beutschen Geschichte schmücken, welche mit unseres Herrgottes Gnade uns erringen ließ die Wiederaufrichtung des alten Deutschen Reiches Herrlichkeit mit der Kaiserkrone auf dem Haupte unseres Allen unvergeßlichen großen, greisen Heldenkaisers Wilhelm's I., des Patriarchen des neuen Deutschen Reiches, dessen Enkel, unseres jetzigen Kaisers Majestät, es verstanden hat, durch die Anordnung der Schmückung unserer Feldzeichen die Erinnerung an jene große Zeit so sinnreich wieder wachzurusen und zu erwärmen. Des danken wir ihm aus Herzensgrunde und geben unserem Danke Ausdruck durch den Rus: "Seine Majestät unser König und Kriegsherr, der deutsche Kaiser, Er lebe hoch! Hurrah!"

Die Bataillone präsentirten, und laut erscholl das dreimalige Hurrah bes Regiments und seiner alten Krieger, in welches die Tausende, die den Festplat Ropf an Kopf gedrängt umstanden, begeistert einstimmten. Inzwischen hatte der Regiments-Abjutant Premier-Leutenant v. Webel II einen großen Kranz aus frischen Sichenblättern am Fuße des sesslich geschmuckten Kriegerdenkmals niedergelegt. Auf der Schleife, in den Farben des Regiments, stand die Widmung: "Seinen vor 25 Jahren auf dem Felde der Ehre gebliedenen Kameraden das Infanterie-Regiment Prinz Louis Ferdinand von Preußen (2. Magdeburgisches) Nr. 27." Auch die Kriegervereine legten Lorbeerkränze an gleicher Stelle nieder.

Als das "Heil Dir im Siegerkranz" verklungen und die Fahnen bei ihren Bataillonen eingetreten waren, wurde abermals präsentirt, und Seine Durchlaucht, der Fürst Stolberg, der General v. Zychlinski, die ehemaligen Offiziere und die geladenen Gäste schritten die Front des Regiments ab. Alsdann erfolgte der Borbeimarsch. In strammer Haltung wie vor 25 Jahren und mit dem Feuer jugendlicher Begeisterung in den Augen, setzte sich der General v. Zychlinski an die Spitze seines alten Regiments und führte es an dem Fürsten Stolberg vorbei. Dem Regiment solgten die alten Krieger. Mit dewunderungswürdiger Ordnung und Schnelligkeit sormirten sie sich, und sesten Schrittes, mit stolz erhobenem Haupt marschirten sie in langen mehrgliedrigen Zügen an ihrem alten Kommandeur und ihren alten Offizieren vorbei.

Bon Neuem ordneten sich die Reihen. Voran die alten Krieger und die Regimentsvereine, sodann im Wagen Seine Excellenz der General v. Zychlinski, hinter ihm die alten Offiziere und dann das Regiment mit den Fahnen voran, so ging der Zug durch die festlich geschmückten Straßen nach der Kaserne. Auf dem Kasernenhose nahm der General noch einmal Aufstellung, ihm zur Seite die enthüllten Fahnen und hinter ihm in langen Reihen die alten Krieger. An ihnen Allen zog das Regiment noch einmal im Parademarsch vorüber und zeigte ihnen

Digitized by Google

durch seinen frischen Marsch und seine stolze Haltung, daß es noch das alte sei wie vor 25 Jahren und jederzeit bereit, dasselbe zu leisten wie jene, welche bei Beaumont Blut und Leben für das Vaterland eingesetzt hatten.

Doch auch für das leibliche Wohl der Alten und Jungen war in reichem Maße gesorgt. In dem mit Guirlanden und Fahnen geschmüdten Exerzirhause waren lange Taseln gedeckt und mit den Rummern der Kompagnien bezeichnet. Schnell legten die Unterofsiziere Wehr und Wassen ab und führten die alten Kompagnie-Kameraden zu ihren Tischen. Da gab es noch manches frobes Wiedersehen, und manches hurrah und Hoch erklang auf die alten Offiziere und die alten Kompagnien. Erst nach 2 Uhr verließen die letzten Offiziere den Festraum, in dem es dei reichlich gespendetem Bier und Cigarren immer fröhlicher zuging; viele alte Kampsgenossen blieben noch lange sitzen, andere unterzahmen einen Spaziergang nach den den meisten noch unbekannten Spiegelszund Clusbergen.

Balb nach 21/2 Uhr begann bas Festessen ber Offiziere und ihrer Gäste, barunter auch die Borstände der sämmtlichen Vereine ehemaliger 27 er, im Regimentshause. Auch hier ging es fröhlich zu. Die Reihe der Trinksprüche eröffnete Seine Durchlaucht der Fürst Stolberg. Er galt wie immer in diesen Räumen Seiner Wajestät dem Kaifer:

"Das Regiment Bring Louis Ferbinand feiert heute feinen Chrentaa, die Erinnerung an die Schlacht bei Beaumont. Das mar ju jener Zeit, als unfer großer Belbentaifer, ber Schöpfer und Reorganisator ber beutschen Wehrfraft, bas Scepter führte. Seitbem ift er abberufen babin, von wo teine Wiebertehr; aber fein Gebächtniß besteht fort unter une für alle Zeiten. 3hm folgte fein Cobn, Raifer Friedrich, erprobt als großer heerführer, erprobt aber auch als Dulber in langer Leibenszeit, die ihm auferlegt mar. Nach kurzer Zeit ging Breußens Scepter und scharfgeschliffenes Schwert über auf seinen Sohn. Raiser Wilhelm II. Seiner Majestät ift es nicht vergönnt gewesen, ben großen Krieg ichon mitzumachen, aber im Geifte nimmt er regen Antheil an biefen Erinnerungsfeiern, bavon zeugen bie mit Gichenlaub gefcmudten Fahnen. Wir miffen, bag es Seiner Majestät ernftes Bestreben ift, ber beutschen Armee Wehrfraft auf ber ibm überlieferten Bobe nicht nur zu erhalten, fonbern auch fortzuführen. Gott fegne bies Beftreben und laffe es gelingen. Bir trinten auf bas Bohl unferes Raifers, bes erhabenen Erben Raifer Friedrich's III. und Raifer Bilbelm's I. Seine Majestät Raifer Bilbelm II. lebe boch!"

Die Gläfer klangen aneinander, und breimal scholl bas Hoch und "Heil Dir im Siegerkranz" burch ben Saal.

Balb barauf erhob sich ber Oberft und mit ihm alle Anwesenden.

Mit begeisterter Spannung lauschten Alle ben Worten bes Kommanbeurs, wußte es boch ein Jeber, baß bas nächste Hoch nur bem Manne gelten konnte, ber bas Regiment vor 29 Jahren bei Königgrät und bann beute vor 25 Jahren bei Beaumont zum Kampf und Sieg geführt hatte, bem von Allen so hochverehrten General v. Zychlinski. Markig und energisch zunächst, bann warm und aus bewegtem Herzen, und enblich mit immer steigender Begeisterung sprach Oberst v. Stephani:

"Im Ramen bes mir unterftellten Regiments fage ich Dank allen Denen, welche unserer Aufforberung jur Theilnahme an ber Feier bes Chrentages bes Regiments fo freundwillig nachgekommen find. Chrerbietigst banke ich Sr. Durchlaucht bem Fürsten zu Stolberg. Bernigerobe für die Auszeichnung, welche er uns durch bochitseine Theilnahme an Berglichen Dank fage ich allen ehemaligen, unferem Feste erwiesen. allen lieben Kameraben bes Regiments, welche burch ihr Erscheinen in unferer Mitte Zeugniß ablegen, baß fie gefonnen find, bas Band treuer Ramerabschaft, welches fie je und je mit ihrem alten Regiment verknupft, beute von Neuem enger und fester zu schlingen. Run sei es mir gestattet, ben Dank, welchen wir Allen und jedem Ginzelnen zollen, zu vereinigen auf ben ehrwürdigften, ritterlichsten und altesten Mann in unferem Festestreise, auf ihn, auf ben Oberft mit ber Rose vom Schloffe ju Ceretwis, auf ben Sieger vom Rusty-Berg, von Benatet und Ciftowes, auf ben helbenmuthigen Rommanbeur unferer Brigabe an bem Tage, beffen Erinnerung bas heutige Fest geweiht ift. Durchblättert man bie Geschichte biefes Tages, so finden wir auf jeder Seite ben Namen bes Generals v. Andlinsti: auf bem weiten Gefechtsfelbe ber Brigabe ift er immer an ben gefährlichsten und brennenbsten Buntten, rudfichtslos feine Berfon einsetzenb, eingreifenb. anfeuernd, begeisternd jum Siege weisend, eingebent feines Sinnspruchs: Mit Hurrah vorwärts, brauf und burch'. Die Ehre zu haben, hier, heute an feiner Seite fein ju burfen, ba will Stolg, Freude und Rührung mich in gleicher Beife befchleichen. Ja, auf ihn treffen bie Worte bes Pjalms: "Unfer Leben mahret 70 Jahre, und wenn es boch fommt, fo find es 80 Jahre und wenn es toftlich gewesen, so ift es Mübe und Arbeit gemesen', in ihrer vollsten Bebeutung gu. Gin achtzigjähriges Leben voller Mube und Arbeit, in hingebender Bflichttreue gewidmet bem Dienste bes Königs und bes Baterlandes; eine Belbenlaufbahn, welche in vier Felbaugen an hervorragender Stelle in die Ericheinung tritt und noch an feinem von Gott begnabeten Lebensabend unausgesett wirkend und werbend - ich erinnere an die jüngste Beteranenfeier auf bem Tempelhofer Felbe — für Königstreue und Baterlandsliebe. Das Regiment, welches er von jeher im Herzen getragen, welchem er seine Liebe und Auneigung fortbauernd bekundet, ift

stolz barauf, ihn ben seinen nennen zu bürfen. Er ist verbunden mit unserem Glück, ist unser Stolz und Borbild zugleich. Gott erhalte ihn noch lange in unseren Reihen. Diesen Wunsch lassen wir ausklingen in den Rus: Seine Excellenz General der Infanterie v. Zychlinski, à la suite unseres Regiments, der Held des heutigen Tages, Er lebe hoch!"

Jubelnd stimmten Alle in den Ruf mit ein, und immer von Neuem klangen die Hochs auf den alten Helben durch den Saal. Lange dauerte es, dis sich die Wogen der Begeisterung gelegt hatten, und Alle drängten sich heran, um anzustoßen mit dem alten Kommandeur, den die Erinnerung an jene Zeiten, die ihm heute wieder so nahe gerückt, tief ergriffen hatte. Doch bald erhob auch er sein Glas, und stille ward es im Kreise.

"Ueber ben Musty, Mont be Brune, Broden," begann ber General, "bas ift ber Weg ber ruftigen und unermublichen Fußgänger und Bergsteiger, Derer, bie bie Nummer 27 auf ber Achsel tragen, bes Regiments, zu bem ich auch einst gehörte. Jest trage ich die Nummer zwar auch noch, aber nur, weil ich bem Regiment voranzugehen vermochte bei Rusty, Mont be Brune und Mougon. Inbeffen ich fühle es durch alle Tage und heute breifach und mehrfach, daß ich noch in berfelben Beife zu bem Regiment 27 stehe, wenn fich bie Berhältniffe auch fehr verschoben haben. Es ift etwa bas Berhältniß bes Bauern, ber auf sein Altentheil geset ift. Der hat seine Rinder einst erzogen, und wenn fie brav finb, bann forgen fie für ihn. Go ist es mit mir. Die Erinnerungen an meine Beziehungen jum Regiment 27 find bie Nahrung meines Alters, die mich ruftig erhalten hat hier auch beute. Die Liebe ber heutigen Generation ist bas, was ich mit und burch bas Regiment erfahre. Es ift die Freude meines Alters, die mich begleitet auf bem absteigenden Aft meines Lebens, bas ja nun bald zu Ende geht. Darum ift es ber Bunich, ben ich heute barbringe, es ift ein egoistischer, ich weiß es wohl, aber ber Wunsch eines Mannes, ber bis zum letten Athemauge paffionirter Soldat ift, und fo muniche ich Ihnen nicht nur perfonliches Wohlergeben und Forberung Ihrer eigenen Berhaltniffe. sonbern ich wünsche, daß sich bem Regimente noch mancher Musty. Mont be Brune, Broden entgegenftellen moge, um übermunben gu werben. So bitte ich Sie benn, in ben Ruf mit mir einzustimmen: Das Regiment 27 Hurrah!"

Zitterte in diesen Worten noch hie und da eine etwas elegische Stimmung nach, die Folge der vorausgegangenen Chrung, so war sie doch rasch überwunden. Davon zeugte der frische Ton, mit dem der General alsbald von Neuem anhub und etwa Folgendes ausstührte:

"Noch ein Wort! An einem Tage, ber burch bie schönen Trabitionen bes Regiments geweiht wird, geziemt es sich, breier Männer zu gebenken. Im Borbergrunde steht zuerst der Kommandeur, Herr Oberst v. Stephani, der die Tradition des Regiments in liebevolster Weise psiegt und dafür seine ganze reiche Persönlichkeit einset, um das Offizierkorps so fortzubilden und die Mannschaft so zu erziehen, daß sie den ruhmreichen Erinnerungen einst eben so werthvolle hinzusügen, — dann Helmuth und Lessel. Sie haben dazu beigetragen, daß diese Tradition sich fortpslanzt; Helmuth hat vor 25 Jahren sich selbst in das Buch der Geschichte eingeschrieben, hingerissen von der begeisternden Wärme, deren seine Persönlichkeit fähig war. Lessel hat durch seine Regimentsgeschichte und seine Schilberung von der Theilnahme des Reziments dei Beaumont dafür gesorgt, daß das Gedächtniß daran nicht verloren gehe. Ihnen wollen wir unsern innigsten Dank sagen, Helsmuth über das Grab hinaus in die Ewigkeit, Oberst v. Lessel, Oberst v. Sessel, Oberst v. Sessel, Oberst v. Sessel, Oberst v. Sessel, Oberst v.

Ein Telegramm an die hochbetagte Mutter bes leiber zu früh dahingegangenen Helmuth fette biefe von der Shrung in Kenntniß, die ihrem Sohne noch nach seinem Tode widerfahren war.

In liebenswürdiger Beise gebachte ber General v. Bradel noch ber Damen bes Regiments, alsdann erhob sich noch einmal ber Oberst v. Stephani und las das Telegramm vor, welches Seine Majestät ber Kaiser die Gnade gehabt hatte, schon am Bormittage an den General v. Zychlinsti zu richten.

"Wie vor Toul als Kommandeur ber 14. Infanterie-Brigade, so erkämpsten Sie sich auch in der Schlacht bei Beaumont reichen Kriegslorbeer. Am 25. Jahrestage dieser Schlacht gebenke Ich gern und dankbar Ihrer Bravour.

(gez.) Bilhelm Rex."

Weit über 100 Depeschen waren aus allen Gauen bes Baterlandes im Laufe des Tages eingegangen; sie konnten jeht nicht sämmtlich zur Berlesung kommen, doch sind sie alle gesammelt und werden, in einem stattlichen Bande vereint, noch den kommenden Geschlechtern Zeugniß geben von der Liebe und Anhänglichkeit so vieler früheren Kameraden an ihr altes Regiment und von dem Gedenken derjenigen Truppentheile, mit denen es in großer Zeit einst Schulter an Schulter gesochten. Auch die dis auf den heutigen Tag im Manuskript soeben vollendete Regimentszgeschichte war auf Bunsch des Obersten auf dem Tische niedergelegt worden, und hatte der Regimentszommandeur die Güte, dem Verfasser im Namen der Kameraden seinen Dank für ihre Bearbeitung auszusprechen. Endlich gelangte noch eine Adresse der Stadt Halberstadt ab zur Verlesung, in welcher Magistrat und Stadtverordnete dem Regiment

ihre herzlichsten Gludwunsche aussprachen. — Auch ihnen sei bestens bierfür gebankt!

Nur ju fchnell waren Allen die ber Festtafel gewihmeten Stunden babingegangen Der Abend gehörte ben Dannschaften und ben alten Rriegern. Schon von 6 Uhr Nachmittags an entwidelte fich auf ben Rafernenhöfen und bem fleinen Exerzirplat ein reges Treiben. Barace ber 11. und 12. Kompagnie mar eine Buhne errichtet. begannen um 7 Uhr, als bie Offiziere mit ihren Gaften und Damen erfchienen, die Reftspiele. Bunachft gelangte bas alte bewährte Luftspiel: "Der Rurmarter und die Bicarbe" jur Aufführung, bann folgten "Rautschutfolbaten", ein Luftgymnastiter, Turnen am Barren, lebenbe Bilber aus ber Geschichte bes Regiments und zahlreiche turnerische Gruppen bei bengalischer Beleuchtung. Daneben hatten alle Rompagnien por ihren Baraden noch eigene Festpläte errichtet. Da gab es eine Jugendmühle, eine "großartige" Menagerie, Bantelfanger, Theater, Tanz, Couplets und tomifche Bortrage, Burftichnappen, Sadhupfen, Betteffen und alle nur bentbare Rurzweil. Ueberall gab es jubelnbe Gruppen, alte und junge Solbaten, Frauen, Bräute und Rinber jeben Alters, unb hunderte ber Bewohner von halber ftabt und Umgegend wogten burcheinander, benn Niemandem murbe ber Zutritt verweigert, Jeber follte Theil haben an bem froben Feste ber Erinnerung.

Leiber hatte sich gegen Abend ber Himmel mehr und mehr getrübt, und ein kräftig herniederbrausender Regen drohte der schönen Feier ein jähes Ende zu bereiten. Doch nach kaum 10 Minuten war der Schauer vorüber, hell brach der Mond aus den Wolken hervor und lockte Alle, die in den Baracken Schutz gesucht hatten, wieder hinaus ins Freie, wo es jetzt, nachdem aller Staub niedergeschlagen, nur noch schöner war. Sin großartiges Feuerwerk auf dem kleinen Exerzirplatz bildete den würdigen Abschluß des schönen Tages.

Rüftig wie vor 25 Jahren hatte ber General v. Bychlinski bis zum letten Augenblick ausgehalten. Erft nach 10 Uhr, als bas Feuerwerk längst vorüber war, verließ er mit seiner Tochter ben Festplat. Er schieb mit bem wieberholten Ausbruck seines Dankes und seiner herzlichen Befriedigung und mit bem Bersprechen, am nächsten Morgen wieber punktlich im Regimentshause zur Stelle zu sein.

Und so kam es auch. Um 11 Uhr am anderen Morgen versammelten sich hier noch einmal die Offiziere mit ihren Gästen zu einem Abschiedstrunke. Und wenige Minuten später fuhr der Wagen des Generals vor dem Hause vor. Doch kam er nicht unmittelbar aus seinem Hotel, er hatte die Morgenstunde schon benutt, um einem alten Kriegsgefährten eine große Freude zu bereiten. Es war sein Bursche aus dem Feldzuge von 1866, Heinrich Elsner, der jett als angesehener Kausmann in

Halberstadt lebt. Schon am ersten Tage hatte er seinen alten Herrn wieder aufgesucht und ihm, wie er im Kriege so oft gethan, eine Rose überbracht. Der General, sichtlich erfreut, ihn wiederzusehen, nahm die Rose freundlichst an und versprach ihm, ihn am Tage nach dem Feste in seiner Wohnung zu besuchen. In seinem eigenen Wagen holte Elsner ihn aus dem Hötel ab und suhr ihn nach seinem Hause, wo der General von Frau Elsner in freudig erregter Stimmung empfangen wurde. Wohl eine Stunde weilte er bei einem Glase Wein im Hause seise von alten und neuen Zeiten.

Als ber General bann im Regimentshause erschien, vereinigten sich alle Festtheilnehmer noch einmal an kleinen Tischen im Speisesaal und ließen es sich bei einem guten Glase Wein und Bier und bem von Frau Breitenbach vorzüglich bereiteten Frühftud recht von Bergen wohl fein. General v. Bydlinsti, ber für Jeben ein freundliches Wort hatte, ließ es fich nicht nehmen, Frau Breitenbach feine Anertennung hierfür und für ihre ftets portrefflichen Leiftungen felbft auszusprechen, und überreichte ihr beim Abschied als Andenken eine golbene Broche mit bem Ramenszuge bes Regiments. — Noch einmal ergriff ber alte Rommanbeur bas Wort und gebachte Derer, welche es fich befonbers hatten angelegen fein laffen, die alten Traditionen im Regiment aufrecht zu erhalten und bies baburch bethätigten, daß sie ihre Sohne wieber bem alten Regiment augeführt hatten. Sieben folder Sohne waren gur Stelle: bie hauptleute v. Schlegell und v. Bergfelb, bie Lieutenants v. Blume, v. b. Schulenburg, Balan und Lang, fowie ber Bortepee-Rahnrich Silbebrand. Dberft v. Sartrott feierte noch einmal ben General v. 3ndlinsti als feinen alten Regiments - Rommanbeur, und Oberft Lang gebachte feiner in Berfen als feines ehemaligen Brigabe Rom. manbeurs. Bum Schluß ergriff ber General v. Bradel nochmals bas Wort und fprach im Namen ber Gafte bem Oberften v. Stephani und allen Regimentsangeborigen feinen Dank aus. Schnell verliefen auch bie Stunden bes Frühftuds in heiterem, tamerabichaftlichem Geplauber, und ebe man es fich verfah, tam bie Zeit bes Abschiebnehmens. 2 Uhr verließ auch ber General v. Bychlinsti ben Rreis, in bem er sich augenscheinlich so wohl gefühlt; immer wieber sprach er in freundlichen Worten feinen Dant aus und brudte einem Jeben berglichft bie hand. Die Mufit fpielte ben Scheibegruß: "Ich hatt' einen Rameraben", und sämmtliche Offiziere geleiteten ben bochverehrten Gast bis an seinen Wagen. Als die Pferbe anzogen, brachten fie ihm noch einmal ein breifaces Soch, bag es laut burch die sonft oft so stille Spiegelstraße hallte, und noch lange Zeit ftanben fie ba und winkten bem Scheibenben ihre Abschiedsgruße zu, die er nicht mube murbe, zu erwidern, bis eine Biegung ber Straße ihn ben Bliden ber Zurudbleibenben entzog. Möchte es bem hochverdienten General beschieden sein, noch recht oft die Wiederskehr ber Tage von Königgrät und Beaumont zu erleben, und er sich noch lange einer solchen Gesundheit und Frische erfreuen, wie er sie am fünfundzwanzigsten Jahrestage ber Schlacht bei Beaumont beswiesen hat.

Ein großartiger Fackelzug von allen Schulen, Bereinen und Gewerken Halberstabt's, wohl 5000 Köpfe stark, und eine glänzende Illumination der ganzen Stadt am Abend des 1. September bilbete den würdigen letzten Abschluß der Beaumontseier und zugleich die Einleitung zu einem großen allgemeinen Bolksseste zur Erinnerung an die fünsundzwanzigste Wiederkehr des Tages von Sedan. Das Regiment aber zieht heute hinaus in das Manöver, um nach den rauschenden Festlichkeiten der letzten Tage mit um so größerem Siser seine gewohnte Friedensthätigkeit wieder auszunehmen.

Die Beaumontseier wird jedem alten und jungen Siebenundzwanziger ewig unvergeßlich bleiben. Ihre Beschreibung soll auch den Abschluß bilden dieser Geschichte der ersten 80 Jahre des Infanterie-Regiments Prinz Louis Ferdinand von Breußen (2. Magdeburgischen) Rr. 27.

Wöchte meine Arbeit mit bazu beitragen, jeden Angehörigen dieses Regiments immer mehr und mehr mit seiner ruhmreichen Geschichte vertraut zu machen und das Bewußtsein in den jetigen und den kommenden Geschlechtern wach zu erhalten, daß sie stolz darauf sein dürsen, gerade diesem Regimente anzugehören, daß es aber auch ihre heiligste Pflicht ist, jederzeit ihre besten Kräfte einzuseten und, wenn der König ruft, Blut und Leben für seine Shre dahinzugeben, damit sich das Regiment bis in die fernste Zukunft stets der Allerhöchsten Gnade Seiner Majestät des Kaisers und Königs würdig zeige, sich nennen zu dürsen nach jenem allerritterlichsten Prinzen, der freudig sein Leben hingab für König und Baterland, dem

Bringen Louis Ferbinand von Breugen!

Halberstadt, am 2. September 1895, ber fünfundzwanzigsten Wieberkehr bes Tages von Seban.

Der Verfasser.

# Anlagen.

## Inhalt.

|          | I. Ansländisches Jäger-Bataillon v. Reiche.                                                   |             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Manualdrift has Difficient marche in Materillan automben faten                                | Seite       |
| 2.       | Bergeichniß ber Offiziere, welche im Bataillon geftanben haben                                |             |
| Z.       | Bersonalnotizen von benjenigen Offizieren, welche nicht in das 27. Regiment übergetreten find |             |
| 8.       | Berluftlifte                                                                                  |             |
| ٥.<br>4. | Auszeichnungslifte                                                                            |             |
| 5.       | Ueberficht über die Marice, Gefechte und Unterbringung                                        | 755         |
| 5.<br>6. | Orbre de bataille des III. Armeetorps im Rovember 1813                                        | 199         |
| 0.       | Livie de dataine des 111. seinectorps in Robenidet 1019                                       | 191         |
|          | II. Infanterie bes v. Hellwig'ichen Freitorps.                                                |             |
| 1.       | Bergeichniß ber Offiziere, welche bei ber Infanterie bes Freikorps gestanben                  |             |
|          | haben                                                                                         | 758         |
| 2.       | Personalnotizen von benjenigen Offizieren, welche nicht in bas 27. Infanterie-                |             |
|          | Regiment übergetreten find                                                                    |             |
| 3.       | Berluftlifte                                                                                  | 760         |
| 4.       | Auszeichnungolifte                                                                            | 760         |
| 5.       | Ueberficht über bie Mariche, Gefechte und Unterbringung                                       | 761         |
|          |                                                                                               |             |
|          | III. Bergeichniß ber Offigiere bes Referve-Bataillons bes Elb-Anfanter                        | rie-        |
|          | Regiment 8                                                                                    | 763         |
|          |                                                                                               |             |
|          | IV. Das Regiment.                                                                             |             |
| A.       | Rachweisung ber Regiments-Chefs und höheren Borgeseten                                        | 764         |
|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         |             |
| В.       |                                                                                               | <b>76</b> 8 |
|          | 1. Bom Mai 1815                                                                               | <b>76</b> 8 |
|          | 2. Bom 1. April 1840                                                                          |             |
|          | 3. Bom 12. März 1848                                                                          |             |
|          | 4. Bilbung bes 27. tombinirten Infanterie-Regiments am 1. Juli 1860                           |             |
|          | 5. Bom 1. April 1865                                                                          |             |
|          | 6. Bom 1. April 1890                                                                          |             |
|          | 7. Bom 30. August 1895                                                                        |             |
|          | 8. Rangliste ber Reserve-Offiziere vom 30. August 1895                                        | 787         |

|    |                                                                         | Ceit |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------|
| C. | Rriegsranglisten                                                        | 78   |
|    | 1. Bom 20. Mai 1815                                                     | 78   |
|    | 2. Des Füsilier-Bataillons vom 10. Juni 1849                            | 79   |
|    | 3. Bom 8. Mai 1866                                                      | 79   |
|    | 4. Bom 1. August 1870                                                   | 79   |
| D. | Berluftlisten                                                           | 79   |
|    | 1. Feldgug 1815                                                         | 79   |
|    | a) Schlacht bei Ligny am 16. Juni 1815                                  | 79   |
|    | b) Treffen bei Wavre am 18. und 19. Juni 1815                           | 79   |
|    | c) Zusammenstellung ber Berluste                                        | 80   |
|    | 2. Füfilier-Bataillon im Feldzuge 1849                                  | 809  |
|    | 3. Feldjug 1866                                                         | 809  |
|    | a) Gefecht bei Münchengrät am 28. Juni 1866                             | 809  |
|    | b) Borpostengefecht bei Cerekwis am 2. Juli 1866                        | 809  |
|    | c) Schlacht bei Röniggrät am 3. Juli 1866                               | 803  |
|    | d) Gefecht bei Blumenau am 22. Juli 1866                                |      |
|    | e) Zusammenftellung der Berlufte                                        | 80'  |
|    | 4. Feldzug 1870—1871                                                    | 808  |
|    | a) Unternehmung gegen Toul am 16. August 1870                           | 808  |
|    | b) Schlacht bei Beaumont am 30. August 1870                             | 809  |
|    | c) Gefecht bei Pierrefitte am 21. September 1870                        |      |
|    | d) Auf Borposten vor Paris am 26. September 1870                        |      |
|    | e) Gefecht bei L'Jele Abam am 29. September 1870                        |      |
|    | f) Gefecht bei Gisors am 9. Oktober 1870                                | 811  |
|    | g) Gefecht bei Bernon am 22. Oktober 1870                               | 81   |
|    | h) Gefecht bei Forêt la Folie am 7. Rovember 1870                       |      |
|    | i) Auf Borposten vor Paris am 17. Dezember 1870                         |      |
|    |                                                                         | 811  |
| _  | 1) Zusammenstellung der Berluste                                        | 812  |
| E. | Muszeichnungsliften                                                     | 818  |
|    | 1. Feldzug 1815                                                         | 818  |
|    | 2. Feldjug 1849                                                         | 816  |
|    | 3. Feldjug 1866                                                         | 816  |
|    | 4. Feldjug 1870—1871                                                    | 818  |
| F. | Ueberficht über die Märsche, Gefechte und Unterbringung                 | 821  |
|    | 1. Feldjug 1815                                                         | 821  |
|    | 2. In den Jahren 1848—1851                                              | 822  |
|    | 3. Feldzug 1866                                                         | 829  |
|    | 4. Feldgug 1870—1871                                                    | 831  |
| G. | Orbres de bataille                                                      | 835  |
|    | 1. III. Armeekorps im Juni 1815                                         | 835  |
|    | 2. 3. Division bes I. Armeeforps ber Operationsarmee gegen Rheinbagern  |      |
|    |                                                                         | 835  |
|    |                                                                         | 835  |
|    | 4. Rachweisung berjenigen öfterreichischen Truppentheile, mit benen bas | 001  |
|    | prefigures in one Calenda our crowdian from County and County           | 836  |
|    | 5. IV. Armeeforns am 1. August 1870                                     | 836  |

I. Ausländisches Jäger-Bataillon v. Reiche.

1. Bergeichnig ber Offigiere, melde im Bataillon gestanden haben.

| %r.                  | Charge             | Жате                                                                | Früheres Dienstwerhältniß<br>bezw. Stand                                                                                                | 3n Da<br>ein                                                        | In das Kataillon<br>eingefreien<br>am als | Patent               | cnt                               | Abgang                                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                    | Major              | v. Reiche                                                           | Breußifderund öfferreichifder                                                                                                           | 10.8.13                                                             | 10. 3. 13 Rommandeur                      | Major                | 20, 12, 13                        | in bas 27. 3nf-Rgt. verfebt.                                                                                                                     |
| <b>69</b> 33         | Rapitän<br>PremLt. | v. Bockelmann<br>v. Thadben                                         | Colberg iches InfRegt.<br>Preuhischer Offizier a. T.                                                                                    | 2. 11. 13<br>Mår3 13                                                | Führer bes                                | Rapitän<br>Prem. Lt. | 2. 11. 13<br>4. 2. 11             | besgl.<br>11. 10. 13 ats Invalibe.                                                                                                               |
| 449                  | 38c38              | v. Podewils<br>Frhr.v. Cronberg<br>v. Klinggräff<br>Solzon          | Desgi.<br>Desgi.<br>Rittergutsbefißer<br>Rönigi. fäcklicher Bolonsär-                                                                   | 19.5.13<br>17.4.13                                                  | Offisier<br>Sec2t.                        | Ger.2t               | 9. 2. 11<br>6. 3. 14<br>13. 4. 13 | in das 27. InfNat. versett.<br>† 14. 10. 13 an den Bunden.<br>in das 27. InfAgt. versett.<br>28. 5. 14 Abschied.                                 |
| 860122               | * * * * * *        | Bleischer<br>v. Czettris<br>Weißenborn<br>Webes<br>Eyme<br>v. Sucow | Lynger Achwebel<br>Kreukiider Chrise a. D.<br>Areukiider Schries a. D.<br>Aanmeyerickareferendariis<br>Weitchalische Officer            | 17.4.13<br>%prif 13<br>15.3.13<br>25.4.13<br>17.4.13                | Freim. Jager<br>Gec. 21.                  | * * * * * *          | 14.4.13<br>15.4.13<br>17.4.13     | 23. 5. 14 Abschieb. 5. 1. 14 als Invasibe. 3an. 14 in d. EG. IntAgt. of. 27. 2. 15 Abschieb. in das 27. InfAgt. verseit. desgl.                  |
| 14                   |                    | Atbefetb                                                            | Baufmann<br>Kaufmann                                                                                                                    | Npril 13                                                            | Sec2t. und<br>Rechnungs-                  |                      | 1                                 | im Dezember 1813 Abfdieb<br>ale Invalibe.                                                                                                        |
| 19<br>18<br>18<br>18 | * * * *            | v. Piquett<br>Bergenroth<br>Chedmer<br>Harprecht<br>v. Reiche       | Schweiter Dffizier a. D.<br>Offizier Hill-Loull. v. Knorr<br>Preultischer Bolontär a. D.<br>Accifi-Supernumerar<br>Studitte das Kanfach | 13. 3. 13. 25. 4. 13. 25. 4. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13 | führer<br>Freiw. Jäger<br>Sec. Lt.        | * * * * *            | 28, 4, 13<br>29, 4, 13            | + 24. 11. 13 vor Jütyben.<br>5. 1. 14 3. Komm. RefBatt. vf.<br>31. 8. 14 Abfajied.<br>28. 5. 14 als Imalide Abja.<br>in das 27. InfAgt. verfețt. |

|                              |                                                                                     |                                                                          |                                                           | _                                                                                              | 751 —                                                                                                           | -                                                |                                                                                                        |   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 22. 11. 14 Abschieb als 311- | 31. 8. 14 besgt.<br>in das 27. InfAgt. verfett.<br>31. 8. 14 Abschied als Invalide. | in bas 27. JufNgt. verfett.<br>besgl.                                    | beêgi.<br>beêgi.                                          | besgl.<br>besgl.<br>besgl.                                                                     | beâgl.<br>beâgl. aggr.<br>beâgl.                                                                                | besgl. als aggr.                                 | bei ber Auflösung des Jäger-<br>Detach. ausgeschieden.<br>in das 27. InfAgt. versett<br>als aggregirt. | • |
| Sec. 2t. 30. 4. 13           | 1. 5. 13<br>29. 5. 13<br>14. 8. 13                                                  | 15.8.13<br>20.10.13                                                      | 8. 11. 13<br>6. 12. 13                                    | 20. 12. 13<br>6. 3. 14<br>4. 4. 14                                                             | 12. 5. 14<br>6. 5. 14<br>18. 4. 13                                                                              | 19.4.13                                          | 20.4.13                                                                                                |   |
| Sec 2t.                      |                                                                                     | 2 2                                                                      |                                                           |                                                                                                | <b>.</b>                                                                                                        | *                                                |                                                                                                        |   |
| Sec. 2t.                     | Freiw. Jäger<br>"                                                                   | Kortepee<br>Fähnrich<br>SecLt.                                           | Freiw. Jäger                                              | SecLt.<br>Freiw. Jäger                                                                         | SecLt.<br>Freiw. Jäger<br>SecLt.,<br>später Führer                                                              | Ireim.<br>Freim. Jäger<br>im Jäger-<br>im Jäger- | Betachement<br>"                                                                                       |   |
| 30.4.13                      | 11. 4. 13<br>13. 3. 13<br>20. 4. 13                                                 | 16. 5. 13<br>23. 5. 13                                                   | 5.4.13<br>15.3.13                                         | 17. 3. 13<br>11. 4. 13<br>1. 4. 13                                                             | 26.4.13<br>17.3.13<br>18.4.13                                                                                   | 20.3.13                                          | 20.3.13<br>20.3.13                                                                                     |   |
| Kaufmann                     | Kammergerichtsreserndarius<br>Kausmann<br>Bosontär im Feldzuge von                  | Gelretär im Feld-Kriegskom-<br>missariat<br>Rurbestiscer und bayerischer | Offizier a. 2).<br>Dekonom<br>Wachtmeister im 2. Westphä- | iijgen Dujaren-vegimeni<br>Kaufmann<br>Preukifger Offizier a. D.<br>Kanzlift bei der Feld-Ver- | pregungsvommelpon<br>Doktor der Philosophie<br>Kaufmann<br>Offizier im 6. Weftpbälischen<br>Infanterie-Regiment | Kaufmann, dann Zeichenlehrer                     | Kaufmann<br>Desgl.                                                                                     |   |
| Liehen                       | v. Cuvry<br>Rotte<br>Schleside                                                      | v. Pelfowsty<br>Retfurth                                                 | v. Holtorff<br>Camin                                      | Köhler<br>Brandt<br>Wegener                                                                    | Wustulus<br>Guthmann<br>Grimm                                                                                   | Allarbt                                          | Selde<br>Rühl                                                                                          |   |
| Sec. 2t. Tieten              |                                                                                     |                                                                          | <b></b>                                                   |                                                                                                | <b>b</b> & &                                                                                                    | 12.                                              | k 8                                                                                                    |   |
| 8                            | 288                                                                                 | <b>22</b> %                                                              | 28                                                        | 888                                                                                            | <b>288</b>                                                                                                      | \$                                               | % %                                                                                                    |   |

## 2. Personalnotizen von denjenigen Offizieren, welche nicht in das 27. Jusanterie-Regiment übergetreten sind\*).

- 3. Premier-Lieutenant v. Thabben, aus bem Saalfreis gebürtig, diente von 1792 an im Regiment v. Renouard bis zur Auflösung besselben im Jahre 1807 und führte das freiwillige Jäger-Detachement des Batl. v. Reiche bis zum 11. Oktober 1813, an welchem Tage er wegen Krank-lichkeit ausscheiden mußte. E. K. 2.
- 5. Premier-Lieutenant Freiherr v. Cronberg, biente von 1800 bis 1809 im Regiment v. Grawert und Grenadier-Bataillon v. Sack, bekam 1809 seinen Abschied als Premier-Lieutenant, wurde 1818 auf Befehl des General-Lieutenants v. York im Jäger-Batl. v. Reiche angestellt, am 26. September 1813 bei Winfen verwundet, starb am 14. Oktober 1818 zu Grabow.
- 7. Second-Lieutenant Solzon aus Berlin, stand früher als Bolontär-Offizier in Königlich fächsischen Diensten, trat am 17. April 1813 in das Batl. v. Reiche ein, zog sich durch einen Sturz vom Pferde bei Bellahn einen Bruchschaen zu, schied am 28. Mai 1814 als Invalide aus.
- 8. Second-Lieutenant Fleischer aus Leipzig, stand früher im Regiment v. Winning als Feldwebel, trat am 17. April 1813 als Offizier in das Batl. v. Reiche und erhielt am 23. Mai 1814 als Jnvalide den Abschied.
- 9. Second-Lieutenant v. Czettrit aus Halle, biente 8 Jahre im Regiment v. Renouard, war 4 Jahre in Schlessen außer Diensten, bis er im Frühjahr 1813 in das Batl. v. Reiche eintrat. Im Gesecht an der Göhrde zog er sich einen Bruchschaden zu und erhielt am 5. Januar 1814 als Invalide den Abschied.
- 10. Second-Lieutenant Weißenborn, aus bem Regierungsbezirk Brandenburg gebürtig, diente 8 Jahre als Unteroffizier, zuletzt als Portepee-Fähnrich in der reitenden Artillerie, nahm an der Vertheidigung von Colberg Theil und schied demnächst aus dem Dienst. Im April 1813 in das Batl. v. Reiche eingetreten, wurde er im Januar 1814 in das Elb-Infanterie-Regiment versetzt.
- 11. Seconds Lieutenant Mebes aus Berlin, war früher Kammergerichtsreferendarius, trat am 15. März 1813 als Freiwilliger Jäger in das Jägers Detachement des Batl. v. Reiche, wurde schon im April Offizier, machte den ganzen Feldzug als Abjutant des Batl. mit und nahm am 27. Februar 1815 seinen Abschied, um in den Justizdienst zurückzutreten. E. K. 2.

<sup>\*)</sup> Begüglich ber Anberen fiebe "Gebentblätter".

- 14. Second-Lieutenant Albefelb aus Berlin, war früher Kaufmann, trat im April 1813 als Second-Lieutenant und Rechnungsführer in das Batl v. Reiche und erhielt im Dezember desfelben Jahres als Invalide den Abschied.
- 15. Second-Lieutenant v. Piquett aus der Schweiz, diente früher im Schweizer-Regiment als Abjutant-Wajor, trat am 13. März 1813 in das Freiwillige Jäger-Detachement des Batl. v. Reiche, wurde im nächsten Monat Offizier und starb, von mehreren Bajonettstichen und Kugeln durch-bohrt, am 24. November 1813 vor Zütphen.
- 16. Second Lieutenant Bergenroth, aus Litthauen, stand früher 11 Jahre lang als Offizier im Füsilier-Bataillon v. Knorr, war dann Justizsom-missarius, trat am 17. April 1813 in das Batl. v. Reiche ein und wurde am 5. Januar 1814 zu einem Pommerschen Reserve-Bataillon versetzt. E. K. 2.
- 17. Second-Lieutenant Chesmer aus Kombitten in Oftpreußen, biente früher als Bolontär beim Krokow'schen Freikorps, nahm nach bem Frieden seinen Abschied, trat am 25. April 1813 als Offizier in das Batl. v. Reiche ein und erhielt am 81. August 1814 ben erbetenen Abschied.
- 18. Second-Lieutenant Harprecht aus Berlin, war früher Accife-Supernumerar bei ber Zollbirektion, trat am 28. April 1818 in das Batl. v. Reiche ein, wurde während bes Krieges Invalide und erhielt am 28. Mai feinen Abschied mit Aussicht auf Civilversorgung.
- 20. Second-Lieutenant Dieten aus Berlin, war früher Kaufmann, trat am 80. April 1818 als Offizier in das Batl. v. Reiche, stürzte beim Sturm auf Zütphen, von einem Streif- und zwei Prellschüssen getroffen, vom Wall herunter, wurde hierdurch Invalide und erhielt am 22. November 1814 ben erbetenen Abschieb.
- 21. Second-Lieutenant von Cuvry, war früher Kammergerichtsreferendarius, trat am 11. April 1818 als Freiwilliger Jäger in das Batl. v. Reiche ein, wurde am 1. Mai Offizier, beim Sturm auf Zütphen verwundet und am 31. August 1814 als Invalide verabschiedet.
- 28. Second-Lieutenant Schleside aus Brandenburg, machte den Feldzug 1812 in Rußland als Bolontär mit, trat am 20. April als Freiwilliger Jäger in das Jäger-Detachement des Batl. v. Reiche, wurde am 14. August 1813 Offizier, erhielt im Gefecht an der Göhrde einen Schuß in den Unterleib, wurde in Folge dessen Invalide und erhielt am 31. August 1814 den erbetenen Abschied, Erbberechtigung z. E. K. 2.
- 85. Second-Lieutenant Selde aus Berlin, war früher Kaufmann, trat am 20. März 1813 als Freiwilliger Jäger in das Jäger-Detachement des Batl. v. Reiche, wurde am 19. April von demfelden zum Second-Lieutenant erwählt und schied im Juli 1814 bei Auflösung des Jäger-Detachements aus dem Dienst aus.

### 3. Merluftlifte.

| Tag                                                                                                                                                  | Gefecht                                                                                                                                                                                                                                                         | ben X          | u. an<br>lunben<br>orben     | ŀ                                              | unbet                                       |                | mißt          | •              | nme                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Offi-<br>ziere | Mann                         | Offi-<br>giere                                 | Mann                                        | Dffi-<br>ziere | Mann          | Dffi-<br>ziere | Rann                                       |
| 20. 8. 18 28. 8. 19 4. 9. 13 5. 9. 18 16. 9. 13 23. 9. 13 26. 9. 13 30. 9. 13 13. 10. 13 14. 12. 13 15. 12. 13 11. 1. 14 12. 2. 14 1. 4. 14 9. 4. 14 | bei Bellahn Borpoften am Orthkrug bei Mölln bei Büchen an ber Göhrbe Erstürmung v. Hohens- borf bei Binsen bei Winsen Sturm auf Bremen bei Nothenburg Sturm auf Jütphen bei Aalst bei Debel u. St. André bei Hoogstraaten bei Ginderich bei Derungen bei Tegeln | 1 - 1          | 1 2 12 1 24 5 11 3 3 4 4 — 8 | -<br>-<br>1<br>-<br>2<br>1<br>2<br>-<br>2<br>- | 1 2 19 5 47 3 5 5 89 81 444 11 23 29 3 1 21 |                | 1 1 2 - 5 - 1 | 1 2 1 3 - 2    | 1 2 20 7 60 5 5 115 36 55 114 26 38 8 2 24 |
| Summe                                                                                                                                                | im Feldzuge 1813—14                                                                                                                                                                                                                                             | 2              | 71                           | 8                                              | 334                                         | -              | 10            | 10             | 415                                        |

Ramentliches Berzeichniß ber gebliebenen und vermunbeten Offiziere.

| Tag                      | Gefecht                             | Tobt                         | Berwundet                                   |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|
| 16. 9. 13<br>26. 9. 13   | an der Göhrde<br>bei Binfen         | PrLt. Frhr. v. Cron-<br>berg | SecLt. Schleside.                           |
| 13. 10. 13               | Sturm auf Bremen                    | — —                          | SecLt. Röhler.                              |
| 13. 10. 13<br>24. 11. 13 | bei Rothenburg<br>Sturm auf Zütphen | SecLt. v. Piquett            | Selde.<br>Wustulus.<br>v. Cuvry.<br>Tiepen. |
| 11. 1. 14                | Gefecht bei Hoogstraaten            | =                            | " Rustulus.<br>" v. Holtorf                 |

### 4. Auszeichnungslifte.

## Es erhielten bas Giferne Rreug 2. Rlaffe:

| 1. Kapitan v. Reiche            | für bas Gefecht an ber Göhrbe.    |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 2. PremLieut. v. Thabben        | besgl.                            |
| 8. Sec.=Lieut. v. Klinggräff    | besgl.                            |
| 4. " Bergenroth                 | besgl.                            |
| 5. Prem.=Lieut. v. Pobewils     | für ben Sturm auf Zütphen.        |
| 6. Sec.=Lieut. Grimm            | besgl.                            |
| 7. " Mebes                      | besgl.                            |
| 8. " Reifurth                   | für bas Gefecht bei Ginberich.    |
| 9. " v. Holtorff                | für das Gefecht bei Tegeln.       |
| 10. " v. Reiche                 | besgl.                            |
| 11. " v. Pelkowsky              | besgl.                            |
| 12. Oberjäger Uhr               | für bas Gefecht an ber Göhrbe.    |
| 18. "Rosemaul                   | besgl.                            |
| 14. Jäger Schönfelber           | beigl.                            |
| 15. " Rothe                     | besgl.                            |
| 16. Freiwilliger Jäger Albefelb | besgl.                            |
| 17. Oberjäger Erbmann           | für das Gefecht vor Bremen.       |
| 18. " Senfried                  | für ben Sturm auf Zütphen.        |
| 19. Stabszimmermann Bänniger    | besgl.                            |
| 20. Freiwilliger Jäger Albrecht | für bas Gefecht bei Hoogstraaten. |
| 21. " " Rrüger                  | besgl.                            |

## 5. Nebersicht über die Märsche, Gefechte und Anterbringung vom 10. März 1813 bis zum 15. April 1815.

| Tag           | Unterbringung und Gefechte      | Tag    | Unterbringung und Gefechte |
|---------------|---------------------------------|--------|----------------------------|
|               | 1818.                           | 9. 6.  | Deffau.                    |
| 10. 3.        | Errichtung in Berlin.           | 11. 6. | Berbft.                    |
| 6. 4.         | Flathow und Gegenb.             | 19. 6. | Loburg.                    |
| 7. 4.         | Fehrbellin.                     | 20. 6. | Biefar.                    |
| 8. 4.         | Apris.                          | 21. 6. | Gegend von Branbenburg.    |
| 9. 4.         | Unternehmung auf Bavelberg und  | 11. 7. | Botsbam.                   |
|               | zurüd.                          | 13. 7. | Trebbin.                   |
| 10. 4.        | Briswalf.                       | 20. 7. | Berlin.                    |
| 12, 4.        | Berleberg.                      | 24. 7. | Dranienburg.               |
| 13. 4.        | Lengen.                         | 6. 8.  | Berlin.                    |
| 28. 5.        | Bereibigung in Lengen.          | 7. 8.  | Röpenic.                   |
| 1. 6.         |                                 | 11. 8. | Berlin.                    |
| 2. 6.         | Salzwebel.                      | 12. 8. | Rauen.                     |
| <b>5. 6.</b>  | Racmittags Abmarsch.            | 13. 8. | Friefad.                   |
| 6. 6.         | Früh Morgens Biwat bei Stendal. | 14. 8. | Ryriş.                     |
| 7. 6.         | 2 Uhr Morgens Loburg, Abends    | 16. 8. | Berleberg.                 |
|               | Roßlau.                         | 17. 8. | Grabow.                    |
| 8 <b>. 6.</b> | Marsch auf Leipzig und zurück   | 19. 8. | Sagenow.                   |
|               | nach Roklau.                    | 20. 8. | Bellahn.                   |
|               | 1                               | •      | 49*                        |

| Ta                 | 8        | Unterbringung und Gefechte                  | Tag                  | Unterbringung und Gefechte                     |
|--------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|
| <del></del><br>21. | 8.       | Gefecht bei Bellahn.                        | 2. 11.               | Ebsborf.                                       |
| 22.                |          | Sagenom.                                    | 3. 11.               |                                                |
| 23.                | 8.       |                                             | 4. 11.               |                                                |
| 24.                | 8.       | Erfundung nach Fahrbünden und               | 6. 11.               | Sannover.                                      |
| 26.                | 8.       | Reu-Zachun.<br>Biwat bei Böbbelin.          | 7. 11.<br>9. 11.     |                                                |
| 20.<br>27.         | 8.       | Biwaks bei Lüblow.                          | 10. 11.              |                                                |
| 28.                | 8.       | Biwat und Borposten am Orth-                |                      |                                                |
|                    | •        | frug.                                       | 12. 11.              |                                                |
| 29/8               | 0.8.     | Alarmirung ber feinblichen Bor-             | 13. 11.              |                                                |
|                    |          | posten.                                     | 14. 11.              |                                                |
| 30.                | 8.       | Bimat und Borpoften im Some-                | 21. 11.              |                                                |
| 4                  | •        | riner Wald.                                 | 22. 11.              |                                                |
| 4.                 | 9.       | Gefecht bei Gudow. Biwat bei                | 23. 11.<br>24. 11.   |                                                |
|                    |          | Zarrentin.<br>(Gefecht bei Mölln. Biwak bei |                      |                                                |
| 5.                 | 9.       | { Barrentin.                                | 29. 11.              |                                                |
|                    |          | Erfundung auf Buchen.                       | 30. 11.              |                                                |
| 6.                 | 9.       | Boipenburg.                                 | 2. 12.               |                                                |
| 9.                 | 9.       | Lager bei Barrentin.<br>Biwat bei Dömiş.    | 3. 12.               |                                                |
| 14.                | 9.       |                                             | 5. 12.               | Ruilenburg.                                    |
| 15.                | 9.       | Biwals bei Dannenberg.                      | 7. 12.               |                                                |
| 16.<br>18.         | 9.<br>9. | Gefecht an der Göhrde.                      | 10. bis<br>13. 12.   |                                                |
| 19.                | 9.       | Dahlenburg.<br>Göhrbe.                      | 10. 12.              | 12 Romp. Gefecht bei Malft-Bebel.              |
| <b>2</b> 0.        | 9.       | Dannenberg.                                 | 14. 12.              |                                                |
| 21.                | 9.       | Göbrbe.                                     | l                    | St. Anbré.                                     |
| 22.                | 9.       | Dahlenburg.                                 | 1E 10                | 12 Rome Gring-Greur                            |
| 23.                | 9.       | 2 Komp. Gefecht bei Hohensborf,             | 15. 12.              | 112 Aunip. Gel. Dei Gott Gr. Anote.            |
|                    | _        | 2 Romp. Dahlenburg.                         | 16. 12.              | Driel vor Gortum.                              |
| 24.                | 9.       | 1 Ronp. Hohensborf, 3 Komp.                 | bis                  |                                                |
| 25.                | 9.       | Dahlenburg.<br>1 Romp. Hobensborf, 1 Romp.  | 7. 1. 14.<br>19. 12. | Steen Detechanism (Sefect to)                  |
| 20.                | ð.       | Lüneburg, 2 Romp. Dahlenburg.               | 19. 12.              | Jäger-Detachement Gefecht bei   Herzogenbuich. |
| 26.                | 9.       | 1 Komp. Hohensborf, 1 Komp.                 | 26. 12.              |                                                |
|                    | •        | Gefecht bei Binfen, 2 Romp.                 | 1                    | Caller County, Colonie acc Statement           |
|                    |          | Dahlenburg.                                 |                      |                                                |
| 30.                | 9.       | 3 Romp. Luneburg, 1 Romp. Gef.              |                      | 1814.                                          |
|                    | • •      | bei Binfen-Lüneburg.                        |                      |                                                |
| 2. 1               |          | Gefecht bei Winsen.                         | 8. 1.                | heusben.                                       |
| 6. 1<br>7. 1       |          | Bledebe.                                    | 9. 1.                |                                                |
| 9. 1               |          | Boitenburg.<br>Bledebe.                     | 10. 1.<br>11. 1.     |                                                |
| 10. 1              |          | Bienenbüttel.                               | *** **               | plas.                                          |
| 11. 1              |          | Biespingen.                                 | 13. 1.               |                                                |
| 12. 1              | 10.      | 1., 2. Komp. Berben, 3., 4. Komp.           | 14. 1.               | hoogstraaten. Borpoften gegen                  |
| 40                 |          | Gefecht bei Rothenburg.                     |                      | Antwerpen.                                     |
| 13. 1              |          | 1., 2. Romp. Angriff auf Bremen.            | 25. 1.               |                                                |
| 14. 1              |          | Bor Bremen.                                 | 27. 1.               |                                                |
| 15. 1              | ıv.      | Uebergabe und Besetzung von Bremen.         | 28. 1.<br>biš        | Belagerung von Gortum.                         |
| 16. 1              | 10.      | Berben.                                     | 20. 2.               |                                                |
| 18. 1              |          | Balerobe.                                   | 20. 2.               |                                                |
| 19. 1              |          | Müben.                                      | ] ~ . · ·            | Gortum.                                        |
| 20. 1              | 10.      | Bevenfen.                                   | 15. 3.               | Thiel.                                         |
|                    | • ^      |                                             | 16. 3.               | Rijmwegen.                                     |
| 22. 1<br>1. 1      |          | Dahlenburg.<br>Bevensen.                    | 17. 3.               |                                                |

| Tag                     | Unterbringung und Gefechte                                                                                | Tag                         | Unterbringung und Gefechte                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. 3.<br>21. 3.        | 1., 2., 8. Romp. Gelbern; 4. Romp. und Jäger-Detachement linkes Maas-Ufer.  Beobachtung und Einschließung | 11. 4.<br>15. 4.            | Ortsunterfunft in ber Gegenb<br>nörblich Benloo.<br>Ortsunterfunft in Benray und<br>Gegenb. |
| bis<br>10. 4.<br>25. 3. | von Benloo.  S. Romp. Arcen.                                                                              | Später                      | Rees.<br>1815.                                                                              |
| 26. 3.<br>31. 3.        | 1., 2. Komp. Bachtenbont.<br>8. Komp. Ausfallgefecht bei he-<br>rungen.                                   | 20. bis<br>26. 3.<br>26. 3. | Marsch von Rees nach Jülich.<br>Jülich.                                                     |
| 9. 4.<br>10. 4.         | 2 Romp. Gefecht bei Tegeln.<br>Radricht vom Baffenftillftanb.                                             | 15. 4.                      | Busammentritt bes 27. Infanterie-<br>Regiments in Jülich.                                   |

## 6. Ordre de hataille des III. Armeekorps im November 1813.

Rommanbirenber General: General ber Infanterie v. Bulow.

| 3. Brigade.                                                                      | 4     | . Brigabe.                                                    | 5. Brig                                                | ade.           | 6. Brigabe.                                                                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| GM. v. Zielinski.<br>10 Bataillone.<br>1 Ravallerie-Agt.<br>1 6-pfünd. Batterie. | 9 Ba: | . v. Thümen.<br>taillone.<br>vallerie-Agt.<br>fünd. Batterie. | GM. v. Be<br>10 Bataillor<br>1 Ravalleri<br>1 6-pfünb. | ie.<br>e-Rgt.  | GM. v. Kraft.  9 Bataillone.  2 Jägerfompagnien.  1 Ravallerie-Agt.  1 6-pfünd. Batterie.       |  |
| Referve-Ravaller                                                                 | rie.  | Referve-A                                                     | etillerie.                                             |                | Bugetheilt:                                                                                     |  |
| GenMaj. v. Opp<br>6 Ravallerie-Agtr.<br>2 reitende Batteri                       |       | Oberst v. Ho. 2 12-pfünd. 1 6-pfünd. 1 reitende               | Batterien.                                             | Streif<br>v. ( | -Bataillon v. Reiche.<br>ipartei bes Majors<br>Solomb, Hellwig's ces<br>ikorps feit 30. 12. 13. |  |

II. Infanterie des v. Hellwig'schen Freikorps.

|            | 1       | . Berzeichn                    | erzeichniß der Offiziere, melche bei der Infanterie des Ereikorps gestanden haben. | e bei der                             | Infanterie d                                      | es Freil                               | torps ge                 | fanden haben.                                                             |
|------------|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| %r.        | Charge  | Rame                           | Fritheres Dienftverhaltniß                                                         | In D                                  | In bas Breitorps<br>eingetreten                   | age.                                   | Patent                   | Whang                                                                     |
|            |         |                                | vegro. Stand                                                                       | attu                                  | als .                                             | aís                                    | nom                      |                                                                           |
| -          | Rapitän | v. Barthel                     | Rurhessischer Offizier a. D.                                                       | 21. 5. 18                             | Führer ber In-                                    | Rapitan                                | 21.5.18                  | 9. 1. 14 als Major in Rurheffische                                        |
| 87         |         | Rühlburger                     | Bestphälischer Rapitan                                                             | Rovbr. 13                             | Führer der                                        | •                                      | <i>م</i> ـ               | an ben im Gefecht von Loven-                                              |
| တ          |         | Ramlah                         | Desgl.                                                                             |                                       | 2. xomp.<br>Pt.=2t.                               | •                                      | 4.4.15                   | jour ergairenen wunden.<br>in das 27. InfAgt. verfett.                    |
| 400        | Br2t.   | v. Sieler<br>Groskurd<br>Rothe | Araunichweigischer Offizier<br>Bestohalischer Rapitan<br>Recknölischer Leutenant   | 10. 9. 13                             | Sec2t.                                            | gr2t. ?  11. 12. 13  Sec. 8t. 4. 3. 13 | 11. 12. 13<br>4. 8. 18   | + 11.1.14 im Gefecht 6. Lönhaut.<br>in bas 27. InfRgt. verfest.<br>besal. |
| - w o      |         | Balther<br>Bertram             | Desgi.<br>Defterreichtischer Offizier a. D.<br>Boch obne Seeffinge                 | 26. 10. 13<br>28. 5. 18               | Freiwilliger                                      |                                        | 1. 6. 13<br>12. 12. 18   | 26691.<br>26891.<br>26891.                                                |
| 212        |         | v. Boyneburg!<br>v. Plotho     | Desgl.<br>Desgl.<br>Soutmenn                                                       | 20. 10. 13<br>20. 10. 13<br>21. 5. 13 | Freiwilliger                                      |                                        | 15. 12. 13<br>16. 12. 13 | besgi.<br>+ im Februar 1815.<br>in pas 27 In 1806 merfett                 |
| 38         |         | v. Davier                      | one families ?                                                                     | %ov. 13                               | Gec≥t.                                            | <b>t</b> t                             | ohne                     | + 7. 1. 14 im Gesecht bei Wusternmettes                                   |
| <b>4</b> 5 |         | v. Zawabzty<br>Krieger         | Schüller<br>Landwirth                                                              | Mär3 13<br>24. 6. 13                  | Freiw. reit. Jäger                                |                                        | ohne<br>29. l. 14        | + 23. 2. 14 vor Ppern.<br>in bas 27. Inf. Rgt. verfest.                   |
| 16         | * *     | v. Holwede<br>Langer           | Schiller<br>Noch ohne Stellung                                                     | 28. 3. 13<br>28. 12. 12               | 2. Echlel. Hus.<br>Bet., bann<br>v. Hellwig'sches |                                        | 6.5.14<br>7.5.14         | beågi.<br>beågi.                                                          |
| 81<br>61   |         | Giefede<br>Ponge               | Stubent<br>Raufmann                                                                | 2.6.18                                | Freiforps<br>Freiw. reit. Iäger                   |                                        | 7.5.14 9.5.14            | beigi.<br>beigi.                                                          |

## 2. Personalnotizen von denjenigen Offizieren, welche nicht in das 27. Infanterie-Regiment übergetreten sind \*).

- 1. Kapitan v. Barthel, aus Heffen gebürtig und längere Zeit als Offizier in Kuthessischen Diensten, warb 30 Freiwillige Jäger zu Fuß und führte sie am 21. Mai 1813 dem Freikorps des Major v. Hellwig zu und übernahm demnächst die Bildung und Führung der gesammten Infanterie des Freikorps. Anfang Januar 1814 nahm er seinen Abschied und trat als Major in Kurhessische Dienste. E. K. 2.
- 2. Rapitan Kühlburger, aus Halberstadt gebürtig, lange Jahre als Offizier in Kurhessischen Diensten, bilbete im November 1813 eine zweite Kompagnie für das Hellwig'sche Freisorps, übernahm im Januar 1814 das Kommando über die gesammte Infanterie desselben und starb in Folge der am 28. Januar 1814 im Gesecht von Lovenjout erhaltenen schweren Wunden. E. K. 2.
- 4. Premier-Lieutenant v. Sieler, aus Braunschweig gebürtig, war mehrere Jahre Offizier in Braunschweigischen Diensten, trat im November 1818 in das Hellwig'sche Freikorps ein und fiel am 11. Januar 1814 im Gesecht bei Lönhaut. E. K. 2.
- 11. Second-Lieutenant v. Plotho, trat im Mai 1818 als Freiwilliger Jäger in das Hellwig'sche Freikorps, wurde am 16. Dezember besselben Jahres Offizier und starb im Februar 1815. E. K. 2.
- 18. Second-Lieutenant v. Davier, trat im November 1818 als Offizier in das Hellwig'sche Freikorps ein und siel am 7. Januar 1814 im Gesecht bei Wustwetzel.
- 14. Second-Lieutenant v. Zawabzty, aus Schlefien gebürtig, trat im März 1813 als Freiwilliger reitenber Jäger beim Hellwig'schen Freikorps ein, wurde im nächsten Monat als aggregirter Offizier bei bemselben angestellt, trat im November 1813 zur Infanterie über und siel am 28. Februar 1814 vor Nyern.

<sup>\*)</sup> Bezüglich ber Anberen fiebe "Gebentblatter".

#### 3. Nerluftlifte.

| Tag                        | Gelegenheit                                                                            | Offiziere                            | Unter:<br>offiziere<br>unb<br>Beute | Bemertungen                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 26. 5. 13<br>18.—22. 8. 13 | Gefecht bei Hoperswerba<br>Gefecht bei Schönweibe u.<br>Rüdmarfch nach Groß-<br>beeren | Ξ                                    | einige<br>besgl.                    | 1 Oberjäger tobt.<br>verwundet.       |
|                            | Gefecht bei Holzborf<br>Gefecht bei Bartenburg                                         | Lieut. v. Sieler<br>verwundet        | wenige<br>einige                    | beigl.<br>beigl.                      |
| 18. 10. 13                 | Bertheibigung von Som-                                                                 | _                                    | besgl.                              | beëgf.                                |
| 7. 1.14                    | Borpostengefecht bei<br>Bustwebel                                                      | Lieut. v. Davier {                   | mehrere<br>20                       | tobt.<br>permunbet.                   |
| 11. 1.14                   | Gefecht bei Buftwepel und Lonhaut                                                      | BremLieut. v. Sieler tobt            | etwa 30                             | todt und ver-<br>mundet.              |
| 20, 1, 14                  | Gefecht bei Beer                                                                       | _                                    | einige                              | permunbet.                            |
| <b>28</b> . 1.14           | Gefecht bei Lovenjout                                                                  | Hauptm. Rühls<br>burger tobt         | über 70                             | 20 tobt, 45 verm.,<br>einige vermißt. |
| 8. 2.14                    | Bertheidigung v. Leffines                                                              |                                      | einige                              | vermunbet.                            |
|                            | handstreich auf Ppern                                                                  | Lieut. v. Za-<br>wadzky todi         | besgi.                              | besgl.                                |
| 25./26. 2.14               | Gefecht bei Menin und Courtray                                                         | <u> </u>                             | mehrere                             | tobt unb ver-<br>wunbet.              |
| 2. u. 3. 3. 14             | Gefecht bei Sweweghem und Dubenarben                                                   | _                                    | einige                              | besgl.                                |
| 7. 3.14                    | Befecht bei Barlebete                                                                  | _                                    | besal.                              | permundet.                            |
| 25. 8.14                   | Gefecht bei Menin und                                                                  | -                                    | besgl.                              | todt und vers<br>munbet.              |
| 31. 3. 14                  | Gefecht bei Belleghem                                                                  |                                      | 40                                  | besgl.                                |
|                            | Summe {                                                                                | 4 Offiziere tobt<br>1 Offizier verw. | minbestens<br>220                   | tobt, verwundet und vermißt.          |

### 4. Auszeichnungslifte,

Es erhielten bas Giferne Rreug 2. Rlaffe:

- 1. Rapitan v. Barthel, burch A. R.=D. vom 11. 12. 13.
- 2. Rapitan Rühlburger burch A. R.-D. vom 31. 5. 14.
- 4. Sec.-Lt. v. Blotho als Freiw. Jäger, burch A. A.-D. vom 11. 12. 18.
- 5. Oberjäger Mamsch
  6. Tambour Touillé, gen. Köhler burch A. K.-D. vom 11. 12. 13.
- 7. Hornift Mattheus 8. Tambour Nebe
- 9. Gefreiter Bagener burch A. R.D. vom 31. 5. 14.
- 10. Jäger Böbeder

Digitized by Google

# 5. Mebersicht über die Märsche, Gesechte und Anterbringung vom 21. Mai 1813 bis jum 15. April 1815.

| Tag                    | Gefechte und Unterbringung                              | Tag                            | Sefecte und Unterbringung                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                        | 1818.                                                   | 22. 9.                         | Ueber bie Elbe. Bimat be                               |
| 21. 5.                 | Bilbung ber Infanterie bes                              | 00/04 0                        | Bartenburg.<br>Gefechte bei Bartenburg.                |
| 41. 0.                 | Rorps in Mustau.                                        | 25. 9.                         | lleber die Elbe gurud. Claben                          |
| 28. 5.                 | Spremberg.                                              | 1,/2, 10.                      |                                                        |
| 26. 5.                 | Gefecht bei hoperswerba. hier                           | 4. 10.                         | Roklau.                                                |
|                        | Unterfunft.                                             | 5. 10.                         | Ueber bie Elbe. Bimat be                               |
| 27. 5.                 | Maric auf Ramenz und zurud.                             |                                | Deffau.                                                |
| 28. 5.                 | Rlein=Döbern.                                           | 6. 10.                         | Borbig. Gleften (nahe bei Leipzig).                    |
| 29. 5.                 | Rottbus.                                                | 7. 10.                         | Gleften (nahe bei Leipzig).                            |
| 31. 5.                 | Steinkirchen bei Lubben.                                | 8. 10.                         | weiemi bier.                                           |
| 3. 6.<br>4. 6.         | Uderau bei Ludau.                                       | 10. 10.<br>11. 10.             | Göln bei Landsberg.                                    |
| 4. o.<br>5. 6.         | Jänidendorf. Belgig.                                    | 11. 10.                        | Merfeburg. Beobachtung au Leipzig.                     |
| 6. 6.                  | Erfundung von Bittenberg.                               | 15. 10,                        | Querfuri.                                              |
| 8. 6.                  | Bei Roglau über bie Elbe.                               | 16. 10.                        | heldrungen.                                            |
| o. o.                  | Mosigiau.                                               | 17. 10.                        | Sommerba.                                              |
| /10. 6.                | Radricht vom Baffenftillftanb.                          | 18. 10.                        |                                                        |
| 11. 6.                 | Rerbst.                                                 | ,                              | bei Tennstedt.                                         |
| <b>19. 6.</b>          | Redlip.                                                 | 19. 10.                        | Langenfalza.                                           |
| 20. 6.                 | Groß-Tuchen bei Biefar.                                 | 22. 10.                        | Sonderebaufen.                                         |
| 21. 6.                 | Brandenburg und Gegend.                                 | 23. 10.                        | Rordhaufen.                                            |
| 30. 7.                 | Botsbam.                                                | 26. 10.                        | Baffelfelbe.                                           |
| 4. 8.<br>17. 8.        | Löwenbruch.                                             | 27. 10.                        | Blankenburg.                                           |
| 19. 8.                 | Borposten bei Lübersborf.<br>Erkundung auf Rummersborf. | 28. 10.                        | Salberftadt. Swarfch über Braunfchweig, Gif            |
| 20. 8.                 | Gefecht bei Schoneweibe. Bi-                            | 4. 12.                         | horn nach Uelzen.                                      |
| 20. 0.                 | wat bei Lübersborf.                                     | T. 12.                         | Marich über Celle, Sannover                            |
| 21. 8.                 | Gefecht bei Lübersborf. Bimat                           |                                | I Wildeburg Minden Gerford                             |
|                        | bei Trebbin.                                            | 5. 12. bis                     | Bielefelb, Münfter, Burg. fteinfurth, Abaus, Doesburg, |
| <b>22.</b> 8.          | Bimat bei Großbeeren.                                   | 30. 12.                        | fteinfurth, Ahaus, Doesburg                            |
| 23. 8.                 | Schlacht bei Großbeeren.                                |                                | Arnheim, Thiel, Bomme                                  |
| <b>24</b> . <b>8</b> . | Gefecht bei Dahmsborf.                                  |                                | l nach Benn.                                           |
| <b>25.</b> 8.          | Gefecht bei Speerenberg.                                |                                | ·                                                      |
| 26. 8.                 | Biwat.                                                  |                                | 1 <b>814.</b>                                          |
| 20. 8.<br>27. 8.       | Gefecht bei Jüterbogk.<br>Biwak bei Grünau.             | 2.—6. 1.<br>7. 1.<br>8.—10. 1. | Borpoften bei Groß-Bunbert.                            |
| 28. 8.                 | Bimat bei Maltershaufen.                                | 7 1                            | Gefecht bei Buftmegel — Breba                          |
| <b>29.</b> 8.          | Bimat bei Alten Seelen.                                 | 8.—10. 1.                      | Borposten bei Groß-Bunbert.                            |
| 31. 8.                 | Bimat bei Edmannsborf.                                  | 11.1.                          | i welewi pei kondaul.                                  |
| 1. 9.                  | Bimat bei Dielersborf.                                  | 12. 1.                         | Brafchaet.                                             |
| 2. 9.                  | Ertunbung auf Zahna und                                 | 12. 1.<br>13. 1.<br>14. 1.     | Grok-Kundert.                                          |
| 3. 9.                  | Bimat bei Bulfe.                                        | 15. 1.                         | Breba.                                                 |
| 5. 9.                  | Elster.                                                 | 15. 1.<br>16. 1.               | Tilburg.                                               |
| 6. 9.                  | Sefecht bei Holzborf. Biwak                             | 18. 1.                         | Eindhoven.                                             |
| 9. 9.<br>20. 9.        | Clöden an der Elbe.                                     | 19. 1.                         | Samont.                                                |
|                        | Elfter.                                                 | 20. 1.                         | Gefecht bei Beer. Beer.                                |

| Tag              | Gefechte und Unterbringung           | Tag                             | Gefechte und Unterbringung                                 |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 25. 1.<br>27. 1. | Haffelt.<br>St. Trou.                | 28. 3.<br>30. 3.                | Avelghem.                                                  |
| 28. 1.           | Gefecht bei Lovenjout. Tirle-        |                                 | Borpoften-Gefechte bei Deinze, Sarlebete und Sweweghem.    |
| 81. 1.           | mont.<br>Lömen.                      | 31. <b>3</b> .<br>1. <b>4</b> . | Gefecht bei Belleghem. Dubengrben.                         |
| 1. 2.            | Brüffel.                             |                                 | · Gent.                                                    |
| 5. 2.            | Lemnid.                              |                                 |                                                            |
| 6. 2.<br>7. 2.   | Grammont.                            | 15. 4.                          | Brügge. † Courtray.                                        |
| 8. 2.            | Lessines.<br>  Gefecht bei Lessines. | Später                          | (Dubenarben, bann auf ber                                  |
| 9. 2.            | Leuze.                               | Anfang<br>Mai                   | K Grenze zwifden Flanbern                                  |
| 15. 2.           | Renay.                               | 201.01                          | und Brabant.                                               |
| 16. 2.<br>18. 2. | Dubenarben. Couriran.                | 2. 7. bis                       | Marich über Brüffel, Löwen,<br>Benloo nach Goch, Pfalaborf |
| 23. 2.           | Sanbstreich auf Ppern.               | 12. 7.                          | Asperden.                                                  |
| 24. 2.           | Menin.                               |                                 |                                                            |
| 25. 2.<br>26. 2. | Gefecht bei Menin-Courtray.          |                                 | 1815.                                                      |
| 20. Z.           | Gefecht bei Courtray—Duben-          | 15 /18. 1.                      | Rarich nach Raesfelb.                                      |
| 2. 3.            | Gefecht bei Sweweghem.               |                                 | Raesfelb und Gegenb.                                       |
| 8. 8.            | Dubenarben.                          |                                 | Rees.                                                      |
| 4. 8.<br>5. 8.   | Deinze.                              |                                 | Calcar.                                                    |
| s. s.<br>8. s.   | Gefecht bei Harlebete.<br>Courtran.  |                                 | Selbern.<br>Bierfen.                                       |
| 20. 8.           | Renin, Barwit, Roncq.                |                                 | Jülic.                                                     |
| 25. 8.<br>26. 3. | Gefecht bei Menin—Courtray.          | 15. <b>4</b> .                  | Busammentritt des 27. In-<br>fanterie-Regiments in Julic.  |

III. Derzeichniß der Offiziere des Reserve-Bataillons des Elb=Infanterie= Regiments.

| Charge           | Яате                         | Früheres Dienstverhältniß                                                                                                                                            | In bas<br>Bataillon<br>ein-<br>getreten | Patent                | Abgang                   |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Dberft.8t.       | Plesmann                     | in niederlandischen, bann westphalischen Diensten, zulest                                                                                                            | 1. 2. 14                                | 12. 3. 14             | in das 27. InfNgt. verf. |
| Rapitain         | v. Tettenborn<br>n. Millisen | in preußischen, bann weftphalischen Diensten; Rapitain                                                                                                               | 1. 2. 14                                | rų, rų                | •                        |
| <b>€</b> ec.±2t. | Stoelting<br>Raufche         | feit gebruar 1809 in westphällischen Diensten; Kapitain<br>10. 5. 1802 Freiwilliger in sächsischen, feit 1808 in west-                                               | 3. 2. 14<br>3. 2. 14                    | 14. 5. 15<br>3. 2. 14 | * * *                    |
| * 1              | Guiraud<br>Röllenbera        | phälischen Diensten: Sous-Lieutenant<br>seit 1808 in westphälischen Diensten: Jahlungsoffizier<br>seit 1804—1806 prenklicher Soldat, seit 1808 in west-              | 4. 2. 14                                | 4. 2. 14<br>5. 2. 14  | <b>.</b>                 |
| . •              | Braune                       | phälischen Diensten; Sous-Lieutenant feit 1808 in westphälischen Diensten; Sous-Lieutenant                                                                           | 1. 2. 14                                | જાં લ                 |                          |
|                  | Lindemann<br>Rubolph         | feit 1804 in offerreichifchen, feit 1806 in preußifchen, feit                                                                                                        | 1. 2. 14                                | 8. 2. 14<br>8. 2. 14  |                          |
|                  | Engelharb<br>Westermann      | feit 1809 in westphaligen Diensten, Sous-Lieutenant<br>feit 1809 in westphalischen Diensten; Sous-Lieutenant<br>feit 1811 in französischen Diensten: Sous-Lieutenant | 1. 2. 14<br>16. 4. 14                   | 9. 2. 14<br>16. 4. 14 |                          |
| k 1              | Weber<br>Labes               | Militärschule zu Braunschweig, seit I. 9. 1810 in westphälischen<br>Diensten: Lieutenant<br>6. 8. 1813 Freiwilliger in der 2. Brandenburgischen Kionier-             | လံ တံ                                   | က် တေ                 | <b>t</b> 1               |
|                  | v. Tettenborn                | Kompagnie<br>4. 3. 1864—1807 in preußischen, seit 18to in westphälischen<br>Diensten; Leutenant                                                                      | 1. 4. 14                                | 26. 1. 15             | •                        |

# IV. Das Regiment.

## A. Nachmeisung der Regiments - Chefs und höheren Norgesehten.

Seine Königliche hoheit Pring Louis Ferbinand von Preugen, geboren am 18. November 1772 ju Friedrichsfelbe, gefallen bei Saalfeld am 10. Oftober 1806.

#### Regiments-Chefs.

- 1. General ber Infanterie, später Generalfeldmarschall Rarl Freiherr v. Müffling, sonst Beiß genannt, vom 17. 10. 1886 bis 16. 1. 1851.
- 2. General Lieutenant, bann General ber Infanterie Bilhelm Fürst Rabziwill, Durchlaucht, vom 10. 9. 1858 bis 5. 8. 1870.
- 8. General ber Infanterie Hermann v. Tresdow, seit bem 25. September 1875.

#### Generale à la suite bes Regiments.

1. General-Lieutenant, bann General ber Infanterie Konflantin v. Boigts: Rhet, vom 20. September 1866 bis jum 13. April 1877.

2. General-Lieutenant, bann General ber Infanterie Franz Szeliga Budlin v. Buchlinski, feit bem 15. September 1877.

#### Rommanbirenbe Generale.

## Mobiles III. Armeeforps.

1. General-Lieutenant v. Thielmann, mahrend bes Feldzuges 1815.

### III. Armeeforps.

2. General ber Infanterie Graf Tauentien v. Wittenberg, vom Jahre 1816—1817.

## IV. Armeekorps.

- 8. General ber Infanterie Graf Rleist v. Rollenborf, 1817—1821.
- 4. General ber Infanterie v. Jagow, 1821-1836.
- 5. General ber Infanterie Bring Rarl von Breugen, Ronigliche Sobeit, 1836-1847.
- 6. General ber Infanterie v. Bebemann, 1847-1852.

#### Armeeforps in Baben.

7. General-Lieutenant Freiherr Roth v. Schredenstein, 1849-1850.

#### IV. Armeekorps.

- 8. General ber Infanterie Fürst Rabziwill, Durchlaucht, 1852-1857.
- 9. General ber Infanterie v. Schad, 1857-1866.
- 10. General ber Infanterie v. Alvensleben I, 1866-1871.
- 11. General ber Infanterie v. (feit 1883 Graf) Blumenthal, 1871-1888.
- 12. General ber Infanterie v. Grolman, 1888-1889.
- 18. General ber Kavallerie v. Sanifch, feit 1889.

#### Brigade-Chefs.

Truppen-Brigabe in Frankfurt a. D.

1. General=Major v. Braufe, 1816-1817.

7. Brigabe.

2. General-Major v. Lobenthal, 1817-1818.

#### Divifions-Rommanbeure.

#### 7. Divifion.

Derselbe als General-Lieutenant, 1818—1821.

- 3. General-Lieutenant Graf Sate, 1821-1831.
- 4. General-Lieutenant v. Thiele, 1831—1838.
- 5. General Lieutenant v. Ditfurth, 1838-1845.
- 6. General=Lieutenant v. Bodelmann, 1845-1847.
- 7. General-Lieutenant v. Hirschfelb, 1847-1848.
  - 8. Divifion bes Armeetorps in Baben.
- 8. General-Major v. Cölln, 1849-1850.

#### Mobile 14. Division.

9. General-Major v. Münchow, 1850-1851.

#### 7. Division.

- 7. General=Lieutenant v. Birfchfelb, 1851-1854.
- 10. General-Lieutenant Bring August von Bürttemberg, Königliche Hoheit, 1854-1857.
- 11. General-Lieutenant herwarth v. Bittenfelb, 1857—1860.
- 12. General-Major v. Sybow, 1860.
- 13. General-Major v. Schmibt, 1860—1861.
- 14. General-Lieutenant v. Ciefielsti, 1861-1862.
- 15. General-Lieutenant v. Boigts = Rhet, 1862-1866.
- 16. General-Lieutenant v. Franfedn, 1866-1870.
- 17. General-Lieutenant v. Groß, genannt v. Schwarzhoff, 1870 bis 1878.
- 18. General=Lieutenant v. Mirus, 1873-1874.
- 19. General-Major v. Rothmaler, 1874-1875.



- 20. General-Major v. Comibt, 1875.
- 21. General-Lieutenant v. Stiehle, 1875-1881.
- 22. General-Lieutenant Freiherr v. Salmuth, 1881-1887.
- 28. General-Lieutenant v. Arnim, 1887-1890.
- 24. General-Lieutenant v. Willifen, 1890-1891.
- 25. General-Lieutenant v. Jena, 1891-1894. 26. General-Lieutenant v. Dettinger, 1894-1895.
- 27. General-Lieutenant und General-Abjutant Gr. Majeftat bes Raifers und Rönigs v. Billaume, feit 1895.

#### Brigabe-Rommanbeure.

Mobile 10. Brigabe.

- 1. Oberft v. Remphen, mahrend bes Feldzuges 1815.
  - 5. Infanterie-Brigabe.
- 2. Oberft v. b. Marmit, 1816-1817.

## 7. Infanterie-Brigabe.

- 3. General-Major Graf Sate, 1817-1821.
- 4. General-Major v. Schüt, 1821-1829.
- 5. General-Major v. Zglinitfi, 1829-1838. 6. General-Major v. Branbenftein, 1838-1842.
- 7. General-Major v. Carnap, 1842-1848.
- 8. General-Major v. Münchow, 1848-1849.

Mobile 14. Infanterie=Brigabe.

- 9. Oberft v. Goete, 1850-1851.
  - 7. Infanterie=Brigabe.
- 8. General-Major v. Münchow, 1851-1852.
- 9. Dberft v. Goete, 1852.

## 14. Infanterie=Brigabe.

- 8. General-Major v. Münchow, 1852-1854.
- 10. General-Major v. Rofenberg, 1854-1856.
- 11. General-Major v. Rofchtull, 1856-1857.
- 12. General-Major v. Anobloch, 1857.
- 18. General-Major v. herwarth, 1857-1859.
- 14. General-Major v. Borde, 1859-1864.
- 15. General-Major v. Gordon, 1864-1866.
- 16. General-Major v. Meperfelb, 1866-1870.
- 17. General-Major v. Zychlinsti, 1870-1875.
- 18. General-Major v. Nachtigall, 1875-1881.
- 19. General-Major v. Rraufe, 1881-1885.

- 20. General-Major v. b. Mülbe, 1885-1887.
- 21. General-Major Frhr. v. Schauroth, 1887-1890.
- 22. General-Major Gottschald, 1890-1891.
- 23. General-Major Goglar, 1891—1894.
- 24. General-Major v. Brittmit und Gaffron, feit 1894.

#### Regiments-Lommandeure.

- 1. Oberft Blesmann, 1815-1817.
- 2. Oberft v. Bünau, 1817-1881.
- 8. Oberft v. Hugo, 1882-1834.
- 4. Oberft v. Maltin, 1835—1837. 5. Oberft v. Corvin=Wiersbinfi, 1837—1842.
- 6. Oberft v. Münchow, 1842-1848.
- 7. Oberft v. Goepe, 1848-1852.
- 8. Dberft v. Bialde, 1852-1854.
- 9. Oberft v. Gereborff, 1854-1857.
- 10. Oberft v. Rieben, 1857-1860.
- 11. Oberft v. Tresdow, 1860-1864.
- 12. Oberft v. Trestow, 1864-1866.
- 13. Oberft v. Zychlinski, 1866—1870.
- 14. Oberft v. Breffentin, 1870-1874. 15. Oberft v. Someling, 1874-1880.
- 16. Oberft v. Bulow, 1880—1885.
- 17. Oberft v. Tippelsfird, 1885-1888.
- 18. Oberft Saberland, 1888-1891.
- 19. Dberft v. Barby, 1891-1892.
- 20. Oberft v. Stephani, seit 1892.

B. Kangliften. Mom Mai 18

| Gebentblätter           |                       | 1 61                                                      | 61                           | 2040                                                                                                        | •                      | 00<br>88<br>77<br>71<br>11<br>12<br>13<br>14                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemertungen             |                       | 10.5.15 aggr., 26.7.15 eine.,                             | L. 3. Cleve' fcen Landw Inf. | 14. 5. 15 in Rhein-Land verf.<br>6. 9. 15 Rajor.<br>Bis 23. 4. u. f. 14. 5. Führer                          | Bis Ende April Führer  |                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batl.<br>bezw.<br>Romp. |                       | 3. 14 <b>Rbr.</b><br>8. 15 B.                             | 1                            | النائف ا                                                                                                    | ∞ <b>ċ</b>             | **************************************                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Patent                |                                                           | 20. 12. 13                   | 20. 8.15<br>6. 4.18<br>2.11.18<br>15.11.13                                                                  | 12. 5.14               | 31. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39. 39                                                                                                                                                                                                |
| Dienste.<br>zeit        | Monat                 | 4 12.<br>6 19.                                            | 90                           | 1240                                                                                                        | 6                      | 200   1-1   2002                                                                                                                                                                                                                          |
| ลั๊                     | 3abt                  | 23<br>18                                                  | 8                            | 35 4 5                                                                                                      | _                      | 1988 2288                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alter                   | mnoK                  | æ.æ                                                       | 8                            | ~ 20 00 00                                                                                                  | <u> </u>               | ნნოლნთ-ო დ   თ                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>**</b>               | 19vE                  | RefBatl. Elb-InfRgt. 47<br>Königl. fachf. 2. GrenBatl. 36 | 41                           | ~¥%%                                                                                                        | 27                     | 82288442 448                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                       | Früherer Truppentheil |                                                           | Jäger-Batl. v. Reiche        | In russischen Diensten<br>Schlestickes Schützen-Batl.<br>Jäger-Batl. v. Reiche<br>In. d. Helwig's den Korps | RefBatl. Elb.3nf.:Rgt. | 1. Garbe-Agt. zu Fuß<br>Idger-Bait. v. Reiche<br>Königl. fächf. L. GrenBatt.<br>RefBatt. EldInfAgt.<br>Leid-InfAgt.<br>ErfBatt. Kr. 9<br>Inf. d. Hellen. Korps                                                                            |
| Яате                    |                       | Georg Plesmann<br>Heinrich v. Bünau                       | Lubwig v. Reiche             | Keter Baron v. Budderg<br>Friedrich Baron v.Hohnstedt<br>Kart v. Bockelmann<br>Friedrich Kamlah             | Ernst v. Tettenborn    | Wilhelm v. Graevenig<br>Friedrich v. Podewils<br>Karl v. Alinggräff<br>Karl v. Reidoldt<br>Julius v. Craushbar<br>Friedrich v. Keinsperg<br>Ludwig Frhr. v. Willisen<br>Karl Stoelting<br>Ernst Gustav v. Richthofen<br>Karl von Hormberg |
| l                       | Sharge                | Oberste L.                                                |                              | Rapitain                                                                                                    | •                      | Br. 26t.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | ¥;                    | -2                                                        | တ                            | 4-00                                                                                                        | 7                      | 321 121098765                                                                                                                                                                                                                             |

| 22                                                                             | 15<br>65                                                                                | 621552888888888888844444888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 14  Bührer   Rov. 15 Sächf. Kat. 14. 10. 9.                                 | Nov. 15 Sächf. Pat. 3.10. 13.<br>12. 5. 15 in Rgt. verf.<br>900. 15 Säch Agt. 7. 5. 13. | 26. 7. 15 Kranf. ausg. 16. 6. 15 +. 19. 6. 15 verw. 25. 8. 15 +.  Adjutant.  Rechnungskührer.  Rechnungskührer.  Rechnungskührer.  Rechnungskührer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Führer<br>b.Jäg                                                                |                                                                                         | ಕ್ಷೆ - ಹಿಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾ ಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಲಿ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಾ ಕ್ಷಾ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14                                                                             | 9. 14<br>5. 15<br>5. 15                                                                 | 500000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1. 9                                                                           |                                                                                         | Q4&CK&G\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                | 18.<br>20.                                                                              | 8485588895588888345888884496589944665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7                                                                              | 915                                                                                     | 099999901999999911199919999999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14                                                                             | 8                                                                                       | Fr4ree99re9594491911950000153434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ∞                                                                              | 1∞-                                                                                     | <u>017888888888811   7764077   1140784</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12                                                                             | 852                                                                                     | 23444854644444444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| königl. fåchs. 1. leicht. Inf  <br>Rgt.                                        | Elb-InfNgt.<br>Königl. fächf. GrenAgt.<br>"                                             | Rönigi. fächf. 2. GrenBatl. Inf. d. Hellw. Rorys Züger-Batl. v. Reiche Züger-Batl. v. Reiche Züger-Batl. v. Reiche Inf. d. Hellw. Rorys RefBatl. Elb.InfRgt. RefBatl. Elb.InfRgt. RefBatl. Elb.InfRgt. Inf. d. Hellw. Rorys RefBatl. Elb.InfRgt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rubolph v. Commerfeld und Rönigl. fachf. 1. leicht. 3nf   27   Rattenhayn Rat. | Friedrich v. Kliting<br>Eduard v. Schlegell<br>August Kayser                            | Scinnig v. Reiboldt Scinnig Kothe Ludwig Eyne Twiddeld v. Suddon Twiddeld v. Suddon Tricbrig v. Reige Thisbrig v. Pelfonsty Tricbrig v. Pelfonsty Tricbrig v. Pelfonsty Tricbrig v. Pelfonsty Tricbrig Sulfact Tricbrig Sulfact Tricbrig Kuhn Karl Bertram Karl Bertram Killfelm Kuhn Tricbrig Fibr. v. Boyneburgf Tricbrig Kuhn Tricbrig Benten Tricbrig Benten Tricbrig Benten Tricbrig Bunder |
| Pr2t.                                                                          |                                                                                         | Occ. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

w. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinanb. 49

|                                         | Insda®                | <b>8</b>             | <b>⋧</b> ≘                         | 33                              | 윦                          | 79                            | 74                       | 76                       | 8                            | - 13                                         | <b>G</b> ebant.                         | # <b># 25</b> 25 25 25                                                          | 888                                      |                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                         | Demeriungen           | -                    | 1 1                                | Abjutant.                       | 18. 4. 15 in 26. 3nf. Rgt. | َ مرج                         | 17. 5. 15 in Ret Nov. 15 | in Reft.                 | in Segt.                     | Săch: Vat. v. l. 3. l.3.<br>5. c. l5 in Agt. |                                         |                                                                                 | 18.6. verre., 9.7.15 † .                 |                                                      |
| Batt.                                   | bezw.<br>Romp.        | ĬĪ.                  | ijΞ                                | <u> </u> :=                     | ij                         | 11.                           | 11.                      | II.                      | I.                           | 11.                                          | tepec-199                               | früher<br>im<br>idger-Batt.                                                     | Rabetten.<br>Rorps                       |                                                      |
| i .                                     | Patent                | 8.5.14               | 9.5.14                             | 13.5.14                         | 26. 1. 15                  | ohne                          | •                        |                          | •                            | •                                            | - # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | ~~~~~                                                                           |                                          |                                                      |
| Dienst:<br>zeit                         | Monat                 | -                    | 2°                                 | 40                              | 1                          | 1                             | 7                        | 6                        | 6                            | _                                            | <b>-</b><br>-                           | ne<br>Zeefel<br>ewet                                                            | Zeen<br>Sebel                            |                                                      |
| ัลิ                                     | IgnE                  | 2                    |                                    | . 00 -                          | <u>'  </u>                 | 20                            | ಸ                        | 4                        | _                            | 15                                           | _                                       | Affice<br>rich (S)                                                              | ₹<br>• • • • •                           |                                                      |
| Alter                                   | tano M                | 8                    |                                    | . C) X                          | -                          | <b>.~</b>                     |                          | 6                        | 67                           |                                              | =                                       | Karl Thieme<br>Friedrich Seefeld<br>Karl v. Ziewet                              | August v. Lesmar<br>Ernst v. Wedelstaedt |                                                      |
|                                         | 3061                  | - 83                 | 20, 97                             | :8:≃                            | 200                        | <u>۰</u>                      | 25                       | 8                        | <u> </u>                     | 31                                           |                                         |                                                                                 |                                          |                                                      |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Frügerer Aruppentheil | Inf. d. Hellm. Rorps | Naor-Batt. n. Weithe               | Ref. Batl. Gib-3nfRgt.          |                            | Königl. fächs. 2. Gren. Batl. | 2                        | Königl. fachs. Inf. Rgt. | Rönigl. facf. 2. Gren. Batl. |                                              | re: Gebenf.                             | 18.6.15 †                                                                       |                                          | Batl. v. Reiche                                      |
| 5                                       | жате                  | Bilhelm Giefede      | Peinrich Bonge<br>Wilhelm Muskulus | Lubwig Weber<br>Friedrich Labes | Heinrich v. Tettenborn     | Lubw. Jahring v. Balbungen    | Bithelm Schramm          | Gottlieb Dreverhoff      | Rarl Schnide                 | Gottlieb Wunderlich                          | Aggregirte Offiziere:                   | Heinrich Allardt fruher im Philipp Rühl Jäger-Batl. Peinrich Guthmann v. Reiche | Unterftab :                              | RegChirurgus Walter, früher im Ihger-Batl. v. Reiche |
| Ghorn                                   |                       | Sec. 2t.             |                                    |                                 |                            | •                             | •                        |                          | •                            | •                                            | •                                       | SecRt. Hei                                                                      |                                          | Reg. Chirur<br>3atl. Chirun                          |
| ŝ                                       | ;                     | 8                    | 38                                 | 88 34                           | 38                         | 88                            | 37                       | <br>88                   | 68                           | \$                                           |                                         | v                                                                               |                                          | ο. <del>Θ</del>                                      |

| ċ              |
|----------------|
| 40.            |
| 00             |
| Ħ              |
| J              |
| ٠              |
| ¥              |
| 8              |
| Fo             |
|                |
| <del>-</del> i |
| _              |
| Ħ              |
| 0              |
| ₽<br>P         |
| -              |
| αį             |
| •4             |

| <b>.</b>     |
|--------------|
| 30.          |
|              |
|              |
|              |
| _            |
| <u>∞</u> -   |
| <u> </u>     |
| 9            |
|              |
|              |
| 7 E          |
|              |
| _            |
|              |
|              |
|              |
| <br>         |
|              |
|              |
| <del>-</del> |

|            | insds <b>©</b><br>istibld | 198<br>197<br>197<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198<br>198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Früher                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | In Regiment<br>Sett       | 11.187.08.28.28.41.11.128.08.24.18.29.29.29.29.29.29.29.29.29.29.29.29.29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Patent                    | 2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ftzeit     | Bonat                     | 1000   1011   1100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 |
| Dienstzeit | 3gv£                      | 7117888618674889744758113113121212121212121212121212121212121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Alter      | tanoM.                    | r4-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ) ja       | Jahr                      | £\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Жате                      | Rubolph v. Schlegell Otto v. Kathen The v. Kathen Thebolip v. Bennighen-Förber Friedrich v. Kaltenborn-Stachau Friedrich Villad Triedrich Villad Triedrich Villad Theran v. Grumbdom Fran v. Grumbdom Fran v. Grumbdom Fran v. Gillad Angulf Oldendor Regander v. Richbach Vernfard v. Agden Theodor Freiher v. Echanflein Vernfard v. Agden Vernfard v. Bilden Ratl Dormeyer Verliften v. Speatlerie Ginthen v. Schoolerie Verliften v. Speatlerie Verliften v. Schoelerie Verlod v. Wefternhagen Theodor v. Wefternhagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Charge                    | 88t.<br>662t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | %r.                       | 800119110084000001191141511191191919191919191919191919191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 260<br>260<br>261<br>261                                                             | 25.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111                                                                                  | Leib-Infanterie-Rgt.  Raifer Alegander-Gren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 88 88 88<br>88 88 88                                                                 | 288488888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.4.4<br>14.8<br>8                                                                   | 61.624.621.64.621.1.61.621.61.61.64.621.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 28. 9. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35. 35                                        | ఆభన్న 1. భన్న 4. రె. గ్రామం ఉంది. రె. శిస్త్రి 2. రై. రె. రె. రె. రె. రె. రె. రె. రె. రె. రె                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 922                                                                                  | 000000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u></u>                                                                              | ∞ ∿ ৩ ৩ € ★ ♠ € ★ ★ ◆ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 522                                                                                  | 1000040200   2000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 288                                                                                  | 888888888888888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Robert v. Wöhn I<br>Carl Löwenberger v. Schönholt<br>Günther Graf Hendel v. Donners: | Julius v. Grumbdow II<br>Guliav v. Humbracht<br>Friebrich v. Lochow<br>Carl Hugershoff<br>Gulfav v. Wieberftein<br>Theodor v. Merber<br>Feodor v. Merber<br>Feodor v. Merber<br>Huboty Eefe<br>Gulfav V. Seguellin<br>Gulfav v. Seguellin<br>Gulfav v. Hopfletter<br>Rubotyh Leefe<br>Gulfav v. Hopfletter<br>Rubotyh v. Zebtwith<br>Friebrich Andle<br>Filiebrich Andle<br>Filiebrich Andle<br>Filiebrich Luni<br>Gulfav v. Buffe<br>Filiebrich Luni<br>Gulfav v. Buffe<br>Filiebre Luni<br>Gulfav v. Buffe<br>Filiebre v. Buffe<br>Filiev v. Barfenish<br>Filiev v. Barfenish<br>Filiev v. Barfenish |
| Sec2t.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 288                                                                                  | 888888888884444444<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 33                    | 228                                                                   | 8                         | इक्ष                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 9-                    |                                                                       |                           |                          |
|                       |                                                                       |                           |                          |
|                       |                                                                       |                           |                          |
|                       |                                                                       | •                         |                          |
|                       |                                                                       |                           |                          |
| <u>.</u>              |                                                                       | •                         |                          |
| 五                     | agust v. Rorbed 291                                                   | •                         | • •                      |
| , <u></u>             |                                                                       | •                         | • •                      |
| 40                    | ٠.                                                                    | ٠                         | • •                      |
| Š                     |                                                                       | •                         | · &                      |
| \$                    | Ď.                                                                    | •                         | ٠ چ                      |
|                       | §.                                                                    | 졑                         | .∄                       |
| GAT.                  | Š.                                                                    | pra                       | . <b>S</b>               |
|                       | # %                                                                   | Ž                         | <u> </u>                 |
|                       | 201                                                                   | Ġ                         | . 5                      |
|                       | <b>ਛੋ</b> હ                                                           | ລໍ                        | ૢ૿ૡૼ                     |
|                       | Sir                                                                   | É                         | 유특                       |
|                       | Freiherr August v. Norbed                                             | 2                         |                          |
|                       | 65                                                                    | झ                         | 38                       |
|                       |                                                                       |                           |                          |
|                       |                                                                       |                           |                          |
| i i i                 | 5:22                                                                  | 2                         | 32                       |
| 8 S                   | 22 8                                                                  | 83                        | \$                       |
| •                     |                                                                       | •                         | •                        |
|                       |                                                                       | •                         | •                        |
|                       | ٠. ٠                                                                  | •                         | •                        |
|                       |                                                                       | •                         |                          |
|                       |                                                                       |                           |                          |
| **                    | . :                                                                   | •                         | •                        |
| ere:                  | Rot.                                                                  |                           |                          |
| Aziere:               | f. 980t.                                                              |                           | •                        |
| Dffiziere:            | Suf. Mat.                                                             |                           |                          |
| te Offiziere:         | 4. Inf. Rat.                                                          |                           |                          |
| girte Offiziere:      | 14. 3nf. 9nt.                                                         |                           |                          |
| gregirte Offiziere:   | fr. 14. 3nf. 3nt.                                                     | horft                     | ner · · · ·              |
| Agregirte Offiziere:  | rgaß                                                                  | eelhorft                  | thmer                    |
| Aggregirte Offiziere: | Hergaß                                                                | Seelhorft                 | Bothmer                  |
| Aggregirte Offiziere: | ın Hergaß                                                             | v. Seelhorft              | v. Bothmer               |
| Aggregirte Offiziere: | stian Hergaß                                                          | fav v. Seelhorst          | ırl v. Bothmer           |
| Aggregirte Offiziere: | heistian Hergaß                                                       | Buftav v. Seelhorft       | Rarl v. Bothmer          |
| Agregirte Offiziere:  | : Christian Hergaß                                                    | t. Guftav v. Seelhorst    | êt. Karl v. Bothmer      |
| Aggregirte Offiziere: | tjor Christian Hergaß                                                 | -2t. Guftav v. Seelhorst  | cLt. Karl v. Bothmer     |
| Aggregirte Offiziere: | Major Christian Hergaß . 127<br>Meine Karf Richmann, fr. 14. InfKarf. | ArLt. Gustav v. Seelhorst | Sec.:Lt. Karl v. Bothmer |

\*\* ~ - 5 ~ 4

Unterftab: Ngtk.-Arzt Dr. Repl. Batl.-Arzt Burbach.

8. Fom 12. März 1848 (bis 9. Jebnar 1851).

| TetthldInsds@                                     |                  | **                                            | 305<br>245<br>255<br>255<br>255<br>255<br>255<br>255<br>255<br>255<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214<br>203<br>198                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commandos und Beränderungen<br>bis jum 9. 2. 1851 |                  | Chef bes Regiments, 16. 1. 51 gestorben       | 8 7. InfBrig. 48 Abfgied. 49 48 48 48 48 48 48 48 8 Major 5. LundunBgt. verf. 48 9 in'8 35. InfBgt. verf. 50 49 27. LBgt. verf. 50 49 40 27. LBgt. verf. 50 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4. 48 Hauptm.<br>4. 48 10. 9. 50 Acfgied<br>5. 48 11. 9. 49 8. 48<br>8. 48 7                  |
| Comm                                              |                  | legimen                                       | 26.99.95.55.55.95.95.95.95.95.95.95.95.95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.55<br>5.75<br>4.4.75<br>8.05                                                                |
| Früher                                            |                  | 16                                            | 24. 3nf18gt. 39. 3nf18gt. 12. " 34. " 1. Garbe-18gt. 3. 3. 1. Garbe-18gt. 3. 3. 3. Rurm. L18gt. 3. RionAbtb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Garbe-JägBatl.<br>3. PionAbth.                                                                |
| 3m                                                | Acquitent<br>ett | 17. 10. 36                                    | 7.7.7.234.28.358.99.99.11.1.4.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
| 11                                                | 25dieni          | 7. 10. 47                                     | \$300\$84-588344115828<br>6000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ည္ လည္လည္                                                                                     |
| 4                                                 | tanoM            |                                               | 120   00000   100000   00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | =                                                                                             |
| Dienste<br>zeit                                   | Jahr             | 8                                             | 388288888882228888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8888                                                                                          |
|                                                   | inno <b>M</b>    | 6                                             | ov-14021v    2-4-4α                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11198                                                                                         |
| Alter                                             | Zahr             | 22                                            | 224482444844444444444444444444444444444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3</b> 4 4 4 4 4 4                                                                          |
| Rame                                              |                  | Karl Frhr. v. Miffling,<br>sonst Weiß genannt | Kerbinand v. Mundow<br>Wilhelm Schramm<br>Friebrich v. Homeyer<br>Griff v. Kofenberg<br>Geinrich Kanzow<br>Heinrich Kindow<br>Harl v. Kitelwig<br>Karl v. Fitelwig<br>Karl v. Bulow<br>Friebrich v. Barby<br>Karl v. Gellentin<br>Pority v. Barby<br>Karl v. Gellentin<br>Karl v. Gellentin<br>Karl v. Gellentin<br>Karl v. Barby<br>Karl v. Barby | Crahau<br>Etahau<br>Emil v. Hannbein<br>Karl v. Erumbolow<br>August Oldenborp<br>Karl Helmuth |
| 4                                                 | C parge          | Gen.:Feld.<br>marical                         | Dberft Wajor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Br2t.                                                                                         |
| %<br>r.                                           |                  |                                               | -00044-0004-00-x00110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -0324                                                                                         |

| 195<br>194<br>205                                                                  | 217                                  | 221                                                        | 887                                       | 833                                    | 230                                                                             | 236                                                     | 256                                                      | 250                                                        | 248                                                   | 260                                                          | 261                                                       | 282                                       | 257                                                    | 271                                                          | 273                                                    | 275                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 10. 10. 48 Hauptm.<br>25. 9. 48 <del>†</del><br>14. 12. 48 in's 25. Inf-Rgt. verf. | bis 18. 4. 49 1. 3. 27. Landw98gt. — | 13. 3. 49 Hauptmann<br>bis 16. 6. 49 L. 3. 27. LandwRgt. — | 16. 6. 49 Hauptmann<br>16. 10. 49 Hauptm. | bis 16. 4. 50 Landw., 16. 4. 50 Haupt- | mann, 30. 10. 50 †<br>17. 10. 50 Hauptm.<br>6is 1. 11. 50 l. 3. 27. Landw994t., | 10. 12. 50 Hauptm.<br>bis 5. 7. 49 f. 3. 27. LandwRgt., | 10. 12. 50 Hauptm.<br>bis 11. 5. 51 f. 3. 27. LandwRgt., | 16. 5. 48 Pt2t.<br>27. 3. 49 bis 11. 5. 51 f. 3. 27. 23t., | 5. 8. 48 PrLt.<br>bis 31. 1. 51 ft. 3. 27. LandwRgt., | 10. 10. 48 PtrRt.<br>5. 10. 49 big 15. 2. 51 ft. 3. 27. RR., | 10. 10. 48 Pr2t.<br>7.3. Alg. Rriegs[c., 14. 12. 48 Pr2t. | 20. 7. 49 bie 15. 11. 49 ft. 3. 27. 29r., | 8. 2. 49 Pr2t.<br>feit 10. 10. 48 f. 3. 27. LandwRgt., | 13. 3. 49 Pr. 2t.<br>25. 8. 49 bis 1. 4. 52 f. 3. 27. 2. 9., | 16. 6. 49 PrLt.<br>bis 27. 7. 50 f. 3. 27. Landw-Rgt., | 16. 10. 49 Pr2t.<br>Rgts.:Abjut., 16. 4. 50 Pr2t. |
| 1. Garbe-Rgt. 3. F.                                                                | 1                                    | 4. Jäger-Abth.                                             | 1                                         | ı                                      | 11                                                                              | 1                                                       |                                                          | I                                                          | 1                                                     |                                                              | 1                                                         | ı                                         | 1                                                      | ı                                                            | 1                                                      | i                                                 |
| 1. 10. 22<br>1. 10. 22<br>15. 3. 24                                                | 8. 4.25                              | 8. 6.26                                                    | 27. 8.47                                  | 14, 11, 26                             | 26. 7.28<br>1. 4.26                                                             | 3. 5. 29                                                | 5. 8.33                                                  | 7. 8.32                                                    | 7. 8.32                                               | 14. 8.34                                                     | 14. 8.34                                                  | 18. 8.36                                  | 5. 8.33                                                | 12. 8.35                                                     | 6. 10. 35                                              | 20. 10. 35                                        |
| . 6. 6.<br>24.6.<br>44.6.                                                          | 9.44                                 | . 6.45                                                     | . 3.47                                    | . 6.47                                 | 6.80                                                                            | . 9.32                                                  | . 8.33                                                   | . 12. 33                                                   | . 3.34                                                | . 9.85                                                       | 9.35                                                      | 8.38                                      | 9.36                                                   | 98.6                                                         | . 9.37                                                 | . 9.37                                            |
| -55.85<br>-5.52.85                                                                 | 28.                                  | 26.                                                        | 27.                                       | 83                                     | 22.<br>15.                                                                      | 16.                                                     | ž,                                                       | 14.                                                        | <u>6</u>                                              | 25.                                                          | <b>5</b> 8.                                               | 18.                                       | 12.                                                    | 12.                                                          | .ت                                                     | 89                                                |
| 492                                                                                |                                      | Ξ                                                          |                                           | 20                                     | <b>∞</b> э                                                                      | ==                                                      | œ.                                                       | ·                                                          |                                                       |                                                              |                                                           | 2                                         |                                                        |                                                              | 9                                                      | <b></b> -                                         |
| <b>488</b>                                                                         | 83                                   | 22                                                         | -81                                       | 21                                     | 19                                                                              | 18                                                      | 14                                                       | 15                                                         | 15                                                    | 13                                                           | 13                                                        | =                                         | 14                                                     | 12                                                           | 12                                                     | 12                                                |
| 440                                                                                | <u> </u>                             | 4                                                          | 4                                         | 4                                      | ကတ                                                                              |                                                         | 11                                                       | <u></u>                                                    | <b>o</b>                                              | _                                                            | <b>~</b>                                                  |                                           | <u></u>                                                |                                                              | 00                                                     |                                                   |
| <del>434</del>                                                                     | 41                                   | 4                                                          | 88                                        | 86                                     | 88                                                                              | 37                                                      | 31                                                       | 32                                                         | 33                                                    | 65                                                           | 8                                                         | ೫                                         | 35                                                     | ೫                                                            | প্ত                                                    | ೫                                                 |
| Glinther v. Bilnau I<br>Theod. Frhr. v. Lichtenstern<br>Theodor Trühsscher v. Fal- | Bernhard v. Schönfelbt               | Johann v. Röpten                                           | Ferdinand Rogalla v.                      | Albert v. Glasenapp                    | Etiebtic v. Bünau II<br>Friebtic v. Reindorff                                   | Rorig v. d. Schulenburg                                 | Theodor v. Westernhagen                                  | Alfred v. Bothmer                                          | Robert v. Böhn                                        | Rarl Bowenberger v. Schon-                                   | Günther Graf Hendel v.                                    | Friedrich v. Lochow                       | Gustav v. Bieberstein                                  | Theodor v. Werber                                            | Gustav Braun                                           | Abolph Leefe                                      |
| %r.≈&t.                                                                            |                                      | •                                                          |                                           | •                                      | Ğec.±2t.                                                                        | •                                                       |                                                          | ŧ                                                          | •                                                     | •                                                            |                                                           | •                                         |                                                        |                                                              | è                                                      | Ł                                                 |
| -10°                                                                               | œ                                    | 6                                                          | 10                                        | =                                      | 12                                                                              | 01                                                      | တ                                                        | 4                                                          | 70                                                    | 9                                                            | 2                                                         | œ                                         | 6                                                      | 10                                                           | 11                                                     | 12                                                |

| 1311D)                      | dInsds&          | 276<br>268                                             | 214                                     |                                    | \$ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                 | 88                                                                          | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commonhod und Beränherungen | bis 3um 9. 2. 51 | 24. 10. 50 PrLt.<br>bis 1. 11. 49 f. 9. 27. LandwRgt., | 12. 12. 49 bis 19. 2. 51 f. 3. 4. Stef. | 13.4.50 bis 7.10.50 f. 3. 27. 29r. | 6ie 25. 4. 48 f. 3. 27. LandwRgt.<br>f. 3. 2. InfRgt.<br>bis 1. 12. 50 f. 3. 4. BefBatl dam              | Erf. Batl.<br>1. 3. 27. Landwo-Rat.<br>1. 3. Erf. Abth. d. Agte., dann Erf. | 27. 4.48 Abschied<br>Absch. d. Romb. Rgt. v. Bialde 1849<br>feit 1. 11.49 f. 3. 27. LandwRgt.<br>1. 11.50 bis 25. 1.51 f. 3. 2. Garde.<br>LandwRgt.                                                                               |
|                             | Früher           | 1                                                      | ı                                       | 31. InfBgt.                        |                                                                                                          | 11                                                                          | 15. Inf. 1891. 32. Inf. 1891.  26. Inf. 1891.  26. Inf. 1891.  Deegl.                                                                                                                                                             |
| Sm                          | Regiment<br>feit | 1. 4.36<br>1. 7.35                                     | 18.10.35                                |                                    | 10. 2.35<br>21. 7.36<br>15. 7.37<br>1. 2.38                                                              | 1. 12. 38<br>18. 7. 39                                                      | 3. 5.45<br>17. 5.40<br>9. 10.47<br>8. 8.39<br>11. 10.41<br>11. 6.41<br>19. 10.42<br>15. 3.48<br>3. 4.41                                                                                                                           |
|                             | Patent           | 6. 12. 37<br>6. 3. 38                                  | 8. 6.38                                 | တြက်လေး                            | 2.8;8;8;4<br>9.9.9.9.9<br>8.88.88                                                                        |                                                                             | 30. 1.41<br>12. 5. 5.41<br>14. 6.42<br>15. 9.42<br>11. 12.42<br>11. 12.42<br>11. 12.43<br>11. 12.43<br>11. 12.43<br>11. 12.43                                                                                                     |
| Dienst.                     | Igaft<br>tanoM   | - 1 cs                                                 | 12 2                                    | 8888                               | 212212<br>286   8                                                                                        | 0 ⊗<br><br>4 ⊗                                                              | 68 89 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                      |
|                             | nnoM             | 9 12<br>3 12                                           | =                                       | 887                                | 7 <u></u>                                                                                                | \$0.00                                                                      | ∞-01-∞v   φ 4r-                                                                                                                                                                                                                   |
| Alter                       | Jahr             |                                                        | 8                                       |                                    | 88228                                                                                                    | 22                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | Яате             | Guftav v. Hochsteter Rubolph Cramer                    | Rubolph v. Zedtwit                      |                                    | Guffav v. Böhn 11<br>Julius v. Barfewijch<br>Affred v. Arohn<br>Afbinegarder v. Beauvrye<br>Enif Henrich | ph Camps<br>Im Kramer-Möllen-                                               | dernann v. Chrenfreuh<br>Dernann v. Chrenfreuh<br>Dernann v. Chrads<br>Alegander v. Drygalsti<br>Richard Joffroy<br>Dito Febr. v. Plotho<br>Wilhelm Sucro<br>Alegander v. Elupecti I<br>Rarl v. Wefternhagen II<br>Zulius Schramm |
|                             | Charge           | Sec. 2t.                                               | :                                       |                                    |                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |
| -                           | ž                | 2.4                                                    | 1.5                                     | 9<br>2<br>2<br>2<br>3<br>2<br>3    | 28288                                                                                                    | 2.8                                                                         | 86888888<br>86888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                         |

| Sec. 22, Guildon v. Zirdammer-Diren   20   11   113     8   344   20   2044   20   3ni -3gt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 308<br>308<br>308<br>308<br>308                                                                                                | 288<br>882<br>882<br>483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2                                                                                  | 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sec21   Guldav v. Lígammer-Díten   24   6   8   3.44   22   10.44   20.     Suite n. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _<br>51                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Regimentd-Kommandeur ————————————————————————————————————                                                                 | 1   1   1   1   1   1   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| Decr-21.   Gulfav v. Liganumer-Often   29   11   13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - V F                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25. InfNgt.<br>16. LandonNgt.<br>26.<br>2. Garbe-Ngt.<br>25. InfNgt.<br>7. Ulanen.Ngt.                                    | <br>1. Garbe-Agt.<br>————————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Un<br>Regiments-S<br>Bataillons-  |
| Decr-21.   Gulfav v. Liganumer-Often   29   11   13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.                                                                                     | 24. 3. 43<br>10. 10. 43<br>27. 5. 45<br>17. 1. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13. 4.48<br>25.11.48<br>28.12.50<br>15.12.49<br>14.12.48<br>26. 6 45                                                      | 2. 10. 45<br>12. 14. 45<br>12. 1. 10. 45<br>11. 1. 145<br>11. 1. 145<br>11. 1. 145<br>11. 1. 145<br>11. 145 |                                   |
| Sec2t.   Gustaw v. Ligammer-Osten   29   11   13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                | 12. 9.46<br>18. 3.47<br>22. 6.47<br>7. 9.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27. 3. 47<br>28. 1. 44<br>20. 12. 40<br>19. 4. 46<br>14. 12. 48<br>18. 6. 48                                              | 13. 6. 48<br>14. 6. 10. 10. 48<br>14. 11. 14. 11. 18. 18. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gebents<br>blätter<br>127<br>. 28 |
| Sec2t. Gultav v. Lídanmer-Often 24 Ruihelm v. d. Ghá Marimilian Ruiter Sermann Echimmelfennig 22 Marimilian Ruiter Sermann Echimmelfennig 22 Mathur Guaf Reidenbad- Solohiis Evolve v. Blomberg 22 Alexander v. Richandsch 22 Alexander v. Bolternhagen II 21 Rudert v. Wefternhagen II 22 Kerdinand v. Goebe Rudert v. Wefternhagen II 22 Kerdinand v. Goebe Rudert v. Wefternhagen II 22 Solohi Baron v. Gouef 44 Soloha Baron v. Gouef 45 Soloha Baron v. Gouef 45 Soloha Baron v. Gouef 45 Eechen Graf v. d. Edu- fendurg Endurg Baron v. Gouef 25 fendurg Baron v. Gouef 25 fendurg Graf v. d. Edu- fendurg Baron v. Gouef 22 Gugen v. Grafon Rudert v. Whahhhaufen 22 Rudert v. Gordon Gugen v. Gordon Kilbert v. Whinhow Kildart v. Rumin v. Blotho II 23 Kilbert v. Bordon Kildart v. Bringon Kilbert v. Bringon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                | 2 4 4 4 10 8 4 10 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 11 8 6 1 | - 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                   | 488888411   11<br>91   11   10   10   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • •                               |
| Sec2t. Gustav v. Lídannner Bishbeim v. d. Esid Mazimistan v. Blumer v. Dye mann Edhimes v. Dye atthur Geaf Reide Goldnis Gol | 11 20 11                                                                                                                       | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 182811                                                                                                                    | 1 88 7 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •                               |
| Sec2t. Gustav v. Lídannner Bistichem v. d. Esiap Wagimistan Wilter v. Blumes v. Dye Rthur Graf Reide Goldnis | 84848 8                                                                                                                        | 2222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u> </u>                                                                                                                  | 8228282828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | # .                               |
| Oberft-2t. Dberft-2t. Sauptm. Gec2t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Custan v. Lichammer-Osten<br>Hermann v. Blume<br>Wilhelm v. d. Esch<br>Parimitian Wilter<br>Hermann Schimmessenig<br>v. d. Oye | Goldilh<br>Eduard Frhr. v. Blomberg<br>Alexander v. Widgalowsky<br>Theodor v. Sobbe<br>Albert v. Westernhagen II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jerbinand v. Goețe<br>Jerbinand v. Biald<br>Leopold Henning<br>Joseph v. Wolidi<br>Audolph Varon v.<br>Gebhard Graf v. d. | lendurg<br>Bogislav v. Glafenapp<br>Albert v. Klinchhaufen<br>Bilhelm Schram II<br>Eugen v. Ewald<br>Cultan Jerkr. v. Plotho II<br>Chiav Jerkr. v. Plotho II<br>Charbo v. Arnim<br>Albert Locper<br>Hartwig v. Levekow<br>Richard v. Plunchow<br>Aichard v. Plunchow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Christian Herg<br>Friebrich v. P  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                | 53 54 75<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | us est                            |

4. Bilbung des 27. kombinirten Infanterie-Regiments am 1. Juli 1860.

|                        | -Insds&<br>restitid | 27:3<br>26:4<br>26:3<br>26:4<br>26:3<br>26:4<br>27:3<br>27:4<br>27:4<br>27:4<br>27:4<br>27:4<br>27:4<br>27:4<br>27:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 988<br>988<br>972<br>972<br>975                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | Patent              | 3.6.2.1.1.2.1.2.5.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11.52<br>12.52<br>1.53<br>11.53<br>12.54<br>12.54                                                                                                                                                                               |
|                        | - 88°               | <b>路站天</b> 年15550年年35825年368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ့် <b>စ်စွဲ</b> သံက်ကွဲတဲ                                                                                                                                                                                                       |
| Es wurden versetzt     | Яате                | (Suffav Braun *)<br>Lhodode v. Peldrzim **)<br>Audolog Cramer<br>Friedrich Roffaf<br>Abolog Melec<br>Karl v. Stoff<br>Heigender v. Trogaliki *)<br>Riegender v. Trogaliki *)<br>Allias Schramm *)<br>Legender v. Gerdell *)<br>Ebedor v. Gerdell *)<br>Ebuard Frbr. v. Blomberg *)<br>Ernfi v. Zydlinsti ***)<br>Engen v. Eveden *)<br>Engen v. Eveden *)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | Charge              | Hate Breekt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                        | %r.                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10041001                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Bebent:<br>1911bld  | 2440<br>2440<br>2440<br>2440<br>2440<br>2440<br>2440<br>2440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 885<br>885<br>855<br>870                                                                                                                                                                                                        |
|                        | Patent              | 22. 11.1. 12. 22. 24. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13. 5.52<br>16. 12. 5.2<br>8. 1. 5.3<br>8. 1. 5.3<br>6. 12. 5.3<br>15. 3. 5.4                                                                                                                                                   |
| ment                   |                     | ein <sup>19</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| Es blieben im Regiment | Яате                | Germann v. Treskow*) Güniher v. Bünau Burno v. Zebtwitg Bruno v. Zebtwitg Briebrich v. Gommerfeld Bernhard v. Aarger Friebrich v. Dochfletter *) Audoleh v. Bedwitg Friebrich v. Befrechingen v.) Friebrich v. Elupeci v.) Friebrich v. Elupeci v.) Friebrich v. Blume v.) Frenmann v. Blume v.) Frenmann v. Blume v.) Edward v. Befrernhagen v.) Frenmann v. Blume v.) Freber v. Befrernhagen v.) Frenmann v. Blume v.) Frenmann v. Blume v.) Frenmann v. Blume v.) Frenmann v. Blume v.) Frenmann v. Bareber Freder v. Brerber Freder v. Bareber Freder v. Bareber Freder v. Bareber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Allegander v. Bechow <sup>6</sup> ) <sup>16</sup> )<br>Kart v. Gobbe <sup>17</sup> )<br>Friedrich Dieg <sup>18</sup> )<br>Emil Hartroff <sup>19</sup> )<br>Otto Matthieffen <sup>80</sup> )<br>Bruno Hildebrand <sup>21</sup> ) |
| Es blieben im Regi     | Charge Rame         | Deerst-Lt. Germann v. Tresdow.)  Minder v. Binnau Bruno v. Zebtwist Ronslantin v. Commersteld Beenstad v. Loginaus Beenstad v. Loginaus Beenstad v. Loginaus Budolph v. Loginas Budolph v. Loginaus Budolph v. Loginaus Budolph v. Loginatery Busisernance Budolph v. Chupectus Ant v. Westernance Busisernance Busiserna |                                                                                                                                                                                                                                 |

| 401<br>394<br>420<br>407<br>417<br>418<br>418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.56<br>10.56<br>10.56<br>1.55<br>1.55<br>1.59<br>1.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 Sec2t. Heinrich Lindenann 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *) Haupim. Braum, 5. 11. 60 gestorben.<br>**) Pr. "L. v. Bröfrium, 12. 2. 61 vertössösbet.<br>***) Pr. "L. v. Bröfinski, 18. 12. 60 verabsösbet.                                                                                                                                                                                                               | Bu Rompagnie-Chefs:  Bu Rompagnie-Chefs:  1) Hauptm. Lorged. 18. 8. 60.  2) " Excredible. 19. 9. 60.  3) " Sucro, 19. 9. 60.  4) " Sucro, 19. 9. 60.  5) " Sucro, 19. 9. 60.  7) Herendel, 13. 11. 60.  7) Herendel, 28. 2. 61.                                                                                                         | 80 Gec22. v. Waddenelf, 1. 7. 60. 9) Gec22. v. Waddenelf, 1. 7. 60. 10) v. Zeoffan, 17. 10. 10. 11) dûtniper, 17. 10. 60. 12) Aurfle, 18. 12. 10. 13) weerid, 18. 12. 60. 14) v. Züfferliho, 23. 2. 61.                                                                                                                                                                                                       |
| 399<br>371<br>387<br>387<br>387<br>387<br>405<br>405<br>406<br>409<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411<br>411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29.99<br>29 | gmann geabelt<br>fett:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bis 344 11. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8 Sec2t. Dtto v. d. Saltenborn-Stagau (*) 23) 9 property of Saltenborn-Stagau (*) 24) 11 property of Saltenborn-Stagau (*) 24) 12 professor of Saltenbeim (*) 24) 13 professor of Saltenbeim (*) 24) 14 professor of Saltenbeim (*) 25) 15 professor of Saltenbeim (*) 26) 16 professor of Saltenbeim (*) 26) 17 professor of Saltenbeim (*) 26) 18 professor of Saltenbeim (*) 26) 19 professor of Saltenbeim (*) 26) 20 professor of Saltenbeim (*) 26) 21 professor of Saltenbeim (*) 26) 22 professor of Saltenbeim (*) 26) 23 professor of Saltenbeim (*) 26) 24 professor of Saltenbeim (*) 26) 25 professor of Saltenbeim (*) 26) 26 professor of Saltenbeim (*) 26) 27 professor of Saltenbeim (*) 26) 28 professor of Saltenbeim (*) 26) 29 professor of Saltenbeim (*) 26) 20 professor of Saltenbeim (*) 26) 20 professor of Saltenbeim (*) 26) 20 professor of Saltenbeim (*) 26) 21 professor of Saltenbeim (*) 26) 22 professor of Saltenbeim (*) 26) 23 professor of Saltenbeim (*) 26) 24 professor of Saltenbeim (*) 26) 25 professor of Saltenbeim (*) 26) 26 professor of Saltenbeim (*) 26) 26 professor of Saltenbeim (*) 26) 27 professor of Saltenbeim (*) 26) 28 professor of Saltenbeim (*) 26) 29 professor of Saltenbeim (*) 26) 20 professor of Saltenbeim (*) 26) 21 professor of Saltenbeim (*) 26) 22 professor of Saltenbeim (*) 26) 23 professor of Saltenbeim (*) 26) 24 professor of Saltenbeim (*) 26) 25 professor of Saltenbeim (*) 26) 26 professor of Saltenbeim (*) 26) 26 professor of Saltenbeim (*) 27 27 professor of Saltenbeim (*) 27 28 professor of Saltenbeim (*) 27 29 professor of Saltenbeim (*) 27 20 professor of Saltenbeim (*) 27 21 professor of Saltenbeim (*) 28 21 professor of Saltenbeim (*) 28 22 professor of Saltenbeim (*) 28 24 professor of Saltenbeim (*) 28 25 professor of Saltenbeim (*) 28 25 professor of Saltenbeim (*) 28 26 pro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *) Am 1. 7. 60 in bas Reqiment verfest.  **) Aus den Gedentblättern gest nicht hervor, wann Bergmann geadelt ist.  Bis Jun 1. 7. 61 noch in das Regiment 67 verfest:  1) Hauptm. v. Lockow. 18. 8. 60 als Major.  2) Hr. v. Lockow. 18. 5. 61 als Major.  3) Hr. et. v. Moltdo, 23. 2. 61.  4) " v. Galompt. 23. 2. 61.  5) " v. Rattenborn-Eindau, 23. 2. 61. | \$u \$0 on pagnie-Chefs:  7) Lauptun. D. Milbedranie, 18. S. Co.  8) 7. 2. Simport, 17. Lo. Co.  10) 7. 2. Simport, 17. Lo. Co.  10) 7. 2. Simport, 17. Lo. Co.  11) 6. Milmore, 18. 11. Oo.  12) Greef Rend & Findenfeetr, 18. 11. Co.  18) Re-St. D. Weltenbagen, 18. Lo. Co.  14) 7. Commun. 18. Lo. Co.  14) 7. Commun. 18. Lo. Co. | Su Premier 2 Leutenauth:  15) Gec. 22. v. Bergfeld, 1. 7. 60.  16) v. Gebe, 18. 8. 60.  18) v. Gebe, 19. 9. 60.  20) v. Gebe, 19. 9. 60.  21) v. Geber, 19. 11. 60.  22) v. b. Geberedney, 13. 12. 60.  22) v. b. Geberedney, 13. 12. 60.  23) v. b. Geberedney, 13. 12. 60.  24) v. B. Geberedney, 13. 12. 60.  25) v. B. Geberedney, 13. 12. 60.  25) v. Beferedney, 13. 2. 61.  25) v. Weigmann, S. 6. 61. |

4. Bilbung des 27. kombinirten Infanterie-Regiments am 1. Juli 1860.

| Es blieben im Regiment |                                                                    | ===                                     |            | Es wurden verfet                                | rfebt    |                                       |                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
|                        | est<br>est<br>est<br>est<br>est<br>est<br>est<br>est<br>est<br>est |                                         | Rr. Charge | Жаше                                            |          | Patent                                | .Insco@<br>rottbld |
|                        | 81. 5.59 441<br>11.12.57 230<br>14. 6.59 430                       |                                         |            |                                                 |          |                                       |                    |
|                        | . 6. 5.<br>6. 59<br>8. 59                                          | 0-                                      |            |                                                 |          |                                       |                    |
|                        | æ.<br>% %                                                          | 2 9                                     | Sauptm.    | n. (Sufiav Braun *)<br>Theodor v. Beichreim **) |          | 2.2<br>6.52<br>52.52                  | <u>2</u>           |
|                        | تن م<br>تو تو                                                      | 30 4                                    |            | Rubolph Cramer                                  |          | χ. 2<br>ω. 1<br>Σ. 2                  | 88                 |
|                        | 11.57                                                              | =                                       | k k        | Abolph Ribler                                   | -        | 1. 12. 57                             | 34                 |
|                        | 4 4<br>8 8                                                         | 4 0<br>0<br>0 C                         |            | Rarl v. Stolch<br>.A. Hermann Bergaß ')         |          | %<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | 38                 |
|                        | 5.59<br>5.59                                                       | ==                                      | -          | Megander v. Drugalski "                         | 30       | 8. 6. 58<br>31. 5. 59                 | 88 88<br>88 88     |
| <b>00 0.</b>           |                                                                    | 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = | *          | Auflies Schromm 4.                              | <u> </u> | . 5. 59<br>5. 59<br>5. 59             | 왕 <i>衣</i>         |
| ,                      | 8 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                            | _                                       |            | Couged Jehr. v. Blomberg                        | (,       |                                       | : 83 T             |
|                        | . 4 .<br>8 .                                                       | -01:                                    | *          | Eugen v. Ewalb 7)                               | - 00.0   |                                       |                    |
|                        | <br>                                                               | 20 0 d                                  | * *        | Bartwig v. Revehow<br>Gustav Müller             | <u> </u> | 1. 5. 58<br>0. 6. 59                  | ¥ 33               |
|                        |                                                                    | 240                                     |            |                                                 |          |                                       |                    |
|                        | 6.4.6<br>8.23                                                      | _                                       | 18.00g     | -                                               |          | <b>-</b>                              |                    |
|                        | 5. 52<br>12. 52                                                    | - t-                                    | * *        | Suftav (Küffow 9)<br>Karl v. Trotha 10          | -        | <u>=</u> 2                            | 88                 |
|                        | <br>88.                                                            | ==                                      | * *        | Ludivig Gunther !!)<br>Ebuard Rupich !?)        |          | 8. 1.58<br>5.11.53                    | 380                |
| _                      | 12.53                                                              | _                                       | 2          | Emil Megrid 16)                                 | _        | 4.0                                   | æ <u></u> ∺        |

| 401<br>394<br>420<br>420<br>407<br>417<br>410<br>418                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.58<br>10.56<br>11.57<br>11.57<br>11.59<br>11.59                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| 4.4.8.0.8.0.8.8.<br>2                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
| 8 Sec2t. Heinrich Lindennan<br>9 " Wilhelm v. Westernhagen<br>20uis v. Köder<br>11 " Ernst Grüson<br>12 " Ang v. Schroder<br>13 " Ang v. Schroder<br>14 " Heinrich Wollard<br>15 " Aubolph v. Hagen | * Lauptm. Braum, 5. 11. 60 gestorben.<br>** Br., v. Laggilm, 12. 2. 61 verabschet.<br>*** Pr., 2t. v. Lygilnsti, 13. 12. 60 verabschebet.                                                                                                                                                                                                                                             | Bis gam 1. Juli 1861 asch beförbert:  Su Rompagnie-Chefs:  1) Hauptm. Dergal. 18. 8. 60.  2) " Gerron. 11. 9. 60.  4) " Schrem. 17. 10. 6.  5) " Schrem. 17. 10. 6.  7) PrL. Gradl. 18. 11. 60.  7) PrL. Gradl. 28. 2. 61.                                                       | Su Premier-Lieutenauts:  8) Gec28t. v. Badewetts, 1. 7. 60.  10) Gilfran, 1. 9. 60.  11) Gentler, 17. 10. 60.  12) Gentler, 17. 10. 60.  18) Revert, 13. 11. 60.  14) v. Tiffeetts v. 23. 2. 61. |
| 399<br>400<br>371<br>387<br>388<br>388<br>405<br>406<br>412<br>412<br>418                                                                                                                           | <del>======</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | # <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| 29. 4. 4. 29. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4.                                                                                                                                                | gmann geabelt<br>fe <b>k</b> t:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bis hum I. ;                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |
| 8 Sec2t. Otto v. d. Squlenburg 29) 9                                                                                                                                                                | *) Am 1. 7. 60 in das Reqiment verfett.  **) Aus den Gebentölättern geh nicht hervor, wann Bergmann geadelt ist.  Bis zum 1. 7. 61 nach in das Beginnent 67 verfett:  1) Hauptm. v. Lochow, 18. 8. 60 als Rajor.  2) v. Lochow, 18. 3. 60 als Bajor.  3) Pr. 2t. v. Leubo. 2t. 3. 61  5) wecken. 2t. 2t.  5) m. v. Kaltenborn-Etndau, 28. 2. 61.  6) v. Rattenborn-Etndau, 28. 2. 61. | \$u \$0 om pagnie=Chefs:  7) Kauptm. v. Hilbebrani, 18. 8. 60.  8) " 20 fftroy, 19. 9. 60.  10) " v. Elupedt, 17. 10. 60.  11) " v. Befternhagen, 17. 10. 60.  12) " Gref Find v. Findenffeth, 13. 11. 60.  13) Rr. 22t. v. Befternhagen, 13. 12. 60.  14) " Edynam, 13. 12. 60. | <b>≈</b> ≅                                                                                                                                                                                       |

5. Fom 1. April 1865.

| Rame im Filirst Radjiwiss  8 v. Trestow  9 v. Zeetwis  10 v. Zeetwis  11 v. Sommerfeld  12 v. Seetwis  13 Veander v. Petersheiden  14 v. Veumann-Colel  15 v. Veumann-Colel  16 v. Veumann-Colel  16 v. Veumann-Colel  17 v. Veumann-Colel  18 v. Petershapen  18 v. Pilvebrand  19 v. Pilvebrand  10 v. Aretignun  10 v. Aretignun  11 v. Aretignun  12 v. Aretignun  13 v. Buddeler  14 d. Dieß  Kartignun  15 v. Buddenbrog  16 d. Seiglel  17 d. Seiglel  18 d. Seiglel  18 d. Seiglel  19 d. Seiglel  20 d. Seig |                  |                           | ;                             | <del></del> | Miter    | Dienstzeit | ftzeit        | 1        |                  | 1           | m,                                                | ;                           | (Stib)                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------|----------|------------|---------------|----------|------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| General der Wilhelm Fürft Radziwill  Dberft Julius v. Trestow DbL. Ronflantin v. Sonmerfeld Auflus Brander v. Petersheiden Pubolph v. Permann-Gofel Pubolph v. Pambow Rudolph v. Pambow Rudolph v. Pilbebrand Rudolph v. Hermann-Gofel Rudolph v. Hermann-Gofel Rudolph v. Hermann-Gofel Rudolph v. Hermann Rudolph v. Hermann Rudolph v. Hermann Rudolph v. Hermin Ledard v. Peternhagen Ruffhelm Echantum Ledard v. Rettigman Sofery v. Echaeler Pans v. Arettigman Sofery v. Burder Pans v. Retriet Fans v. Burder Friedrich Dies Friedrich Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | انئ              |                           | Жате                          | Jahr        | most     | 3abe       | inno <b>M</b> | <b>≯</b> | Patent           | ž           | Negiment<br>feit                                  | Früher                      | Hrada@                     |
| Dberff Julius v. Trestow DbL. Bruno v. Zedivit Monfantin v. Sommerfeld Mubolph v. Neumann-Colel Hubolph v. Neumann-Colel Friedrich v. Naubow Nubolph v. Hilberand Nichard Loffton Mai Engender v. Gluveri Mai Enger v. Gluveri Mai Enger v. Gluveri Milbert v. Befternhagen Milbert v. Befternhagen Milbert v. Befternhagen Milbert v. Werther Dans v. Arnim Sedor v. Werther Paul v. Bergfeld Emil Hart Gertrott Briedrich Die Emil Hartvott Bruno Hilbert v. Buddenburg Friedrich Die Friedrich Die Friedrich Die Friedrich Die Friedrich Die Friedrich Die Friedrich Dans Milbert han Milbert han Milbert han Milbert han Milbert han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  | General der<br>Infanterie | Withelm Fürst Radziwill       | 88          | -        | 51         | 8             | 12.      | 7.55             | 10.         | 9. 53                                             | Chef des Regiments          | 391                        |
| DbLt. Bruno v. Zebtwih  Ronflantin v. Sommerfeld Julius Faender v. Betersheiden Julius Faender v. Betersheiden Friedrich v. Bulfe Friedrich v. Bulfe Friedrich v. Bulfe Friedrich v. Hilbernud Friedrich Joffron Milbert v. Hilbernud Milbert v. Pluveti Rail Gramber v. Schwedi Rail Gramber v. Schwedi Rail Gramber v. Schwedi Rail Gramber v. Pluveti Friedrich v. Perticum Jofeph v. Gedoeler Friedrich v. Bereffel Friedrich v. Bereffel Friedrich Dies Friedrich Dack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                | Oberf                     | Julius v. Trestow             | ¥           | 87       | 8          | 6             | 25.      | 6.6              |             | 6.64                                              | 16. InfRgt.                 | 471                        |
| Najor Julius Render de Retrégéiden Hubolph de Reumann-Cofel Rubolph de Reumann-Cofel Rribeidh de Rambow Ridothy de Lilbebrand Rubolph de Hilbebrand Rarl Graf Kind de Kilbebrand Allbert de Affrand Rarl Graf Kind de Kilbebrand Allbert de Affrand Gebard de Affrand Gebard de Retrimm Soleph de Affrand Gebard de Retrimm Soleph de Affrand de Georg de Rutim de Georg de | <b>0</b> 4 0     | Ω68t.                     | ã,                            | 25.5        | 60       | 왕 :        | 40            | 88       | æ.<br>₹.2        | <b>∓</b> .8 | 6. 59                                             | 82. AnfWat.                 | <b>8</b> 5                 |
| Nubolph v. Reumann-Cofel Rubolph v. Bulfee Rubolph v. Bulfee Bubolph v. Bulfee Bubolph v. Bulfee Bubolph v. Hilbebrand Rubolph v. Hilbebrand Rubolph v. Hilbebrand Rubolph v. Hilbebrand Rubolph v. Glupveti Rari Evaf Kind v. Kindenslein Auffern v. Besternhagen Rubolph v. Especier House v. Arrithm Soleyh v. Especier House v. Arrithm Soleyh v. Especier House v. Arrithman Sebor v. Aberder House v. Buddenstell Genil Friedrich Dies Emil House Gilbebrand Ditto v. decidulendurg Julius Bergmann Allbert Hoad Bergmann Allbert Hoad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . <del>4</del> . | Major                     | 2                             | ន           | ۱ و      | : 33       | 00            | Ξ        | 1.62             |             | 1.68                                              | 4. Brandenb. 3nfRat. Rr. 24 | ₹ <b>3</b>                 |
| Pariebrido v. Bullie<br>Briebrido v. Bilbebrand<br>Rudoldy v. Hilbebrand<br>Rudoldy v. Hilbebrand<br>Rail Graf Rind v. Aindenflein<br>Allect v. Befternhagen<br>Wilhelm Spiram<br>Eduard v. Arrinin<br>Solend v. Arrinin<br>Solend v. Arrinin<br>Solend v. Bergfeld<br>Baul v. Bergfeld<br>Emil Frbr. v. Buddenbrod<br>Friedrig Dies<br>Emil Hartott<br>Brund Hilbebrand<br>Otto v. deaulenburg<br>Julius Bergmann<br>Albert Haad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠.               | ` <b>.</b>                | Rubolph v. Reumann-Cofel      | 42          | တ        | \$         | တင္           | છં:      | 2.<br>83         |             | 2.<br>8                                           | 1. Garbe Rgt. 3. F.         | 462                        |
| Rubolph v. Hilberand Richard Rail Graf Find v. Slupedi and Mari Graf Find v. Anderstein Allbert v. Eluvedi and Miller v. Besteinhagen Wilhelm Spriebr dynam Soleph v. Aretishman Soleph v. Aretishman Sebor v. Aretishman Sebor v. Aretishman Sebor v. Werder Georg v. Wurmb Grail v. Bergfeld Gmil Fre. v. Buddenbrod Friebrish Dies Gmil Hortrott Bruno Hilbert don Stilbebrand Otto v. de Schulenburg Julius Bergmann Albert Hoad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-</b> c       | Dauptm.                   | 2, t                          | \$ 2        | 30 m     | 38         | 20            |          | . 56<br>7. 56    |             | 5 S                                               | 31. Jul. Mat.               | <b>3</b> 3                 |
| Ricander v. Sluvedi<br>Mari Graf Rind v. Aindenflein<br>Milbert v. Westernhagen<br>Wilselm Schaum<br>Eduard v. Armin<br>Joseph v. Aretschaum<br>Soleph v. Aretschaum<br>Jedor v. Aretschaum<br>BrL. Georg v. Burnd<br>Faul v. Bergeld<br>Emil Fre. v. Buddenbrod<br>Friedrich Dies<br>Emil Herrott<br>Brund Hilder v. Begulenburg<br>Julius Bergmann<br>Milbert Hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | v 00             |                           |                               | : 3         | : O      | 3 %        | , 20          |          | 4.59             |             | 3<br>3<br>3<br>3<br>3                             | Humington and the           | 8                          |
| Megander v. Sluvedi<br>Mari Graf kind v. Aindenflein<br>Allbert v. Befranhagen<br>Allbert v. Arnim<br>Soleph v. Areligiman<br>Jedor v. Areligiman<br>Jedor v. Berder<br>Paul v. Bergeld<br>Emil Jrh. v. Buddenbrod<br>Friedrich Dies<br>Emil Herr v. Buddenbrod<br>Friedrich Dies<br>Emil Herr v. Buddenbrod<br>Friedrich Dies<br>Emil Herr v. Buddenbrod<br>Friedrich Dies<br>Mribert had<br>Morth Lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                |                           | Soft                          | 42          | 6        | প্ত        | 6             |          | 5.59             |             | 6.41                                              |                             | 3                          |
| Mari Graf kind v. Aindentlein<br>Allbert v. Besternhagen<br>Allbert v. Atrium<br>Soleph v. Especier<br>Soleph v. Especier<br>Soleph v. Aretishman<br>Sedor v. Aretishman<br>Sedor v. Bergfeld<br>Emil Fry. v. Buddenbrod<br>Friedrish Dies<br>Emil Hattott<br>Bruno Hildebrand<br>Otto v. d. Esquenburg<br>Julius Bergmann<br>Albert Hass<br>Worth Lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ro.              |                           | Meranber v. Slupedi           | 42          | 9        | 83         | ж (           |          | 5.59             |             | 10. 42                                            | 28. Inf. 1894.              | 314                        |
| Allbert de Aramm<br>Ceduard de Aramm<br>Soleph de Aramm<br>Soleph de Aramm<br>Soleph de Aramm<br>Sedor de Aramm<br>Sedor de Aramm<br>Sedor de Aramm<br>Sedor de Aramm<br>Ann de Sergfeld<br>Emil Febr. de Buddenbrod<br>Friedrich Dies<br>Emil Hartrott<br>Brund Hildebrand<br>Otto de Acquiendurg<br>Julius Bergmann<br>Albert Haad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9                | •                         | Rarl Graf Kind v. Sindenflein | 33          | o ;      | ຂ          | <b>o</b>      |          | 8.59<br>50<br>50 |             | g;                                                | F                           | 8<br>8<br>8                |
| Educate v. Arnim Soleph v. Schoeler Sand v. Aretiginan Sedor v. Merder Paul v. Bergfeld Emil Frie. v. Buddenbrod Friedrich Dies Emil Hartrott Bruno Hildebrand Otto v. degulenburg Julius Bergmann Albert Haad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~ x              |                           | Albert v. Belternhagen        | 88          | 2        | 3 8        | 20            |          | 12.60<br>8.61    |             | - 4<br>4 4                                        | 1 1                         | 88<br>88<br>188            |
| Nofeph v. Schoeler pans v. Arctichman gebor v. Merber Baul v. Bergfeld Gmil Frie v. Bubbenbrod Friebrich Dies Gmil Hartott Bruno hilbebrand Otto v. d. Schulenburg Julius Bergmann Albert Hand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                | • 1                       | Cough v. Arnim                | 8           | œ        | 35         | 6             |          | 6.61             |             | . <b>%</b>                                        | 1. Garbe-Rat. 1. R.         | 3                          |
| Pans v. Arctichman<br>Br.=2t. Georg v. Werber<br>Baul v. Bergfeld<br>Emil Jehr. v. Buddenbrod<br>Friedrich Dies<br>Emil Hartrott<br>Brund Hildebrand<br>Outto v. de Edulenburg<br>Julius Bergmann<br>Albert Haad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                |                           | Bofeph D. Schoeler            | 31          | 1        | 13         | =             |          | 10.62            |             | 10.62                                             | Rieberichl. Inf Rgt.        | 459                        |
| Pr2t. Georg v. Werder<br>Georg v. Wurmb<br>Faul v. Bergfeld<br>Emil Jehr. v. Buddenbrod<br>Friedrich Dies<br>Emil Hartrott<br>Brund Hildebrand<br>Oulius Bergmann<br>Albert Haad<br>Worth Lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | =                | •                         | Sans v. Aretichman            | 8           | 1        | 9          | I             |          | . 63<br>63       |             | 88<br>88                                          | infRat. Dr.                 | <b>3</b>                   |
| Briet. Georg v. Burgfeld Agail v. Bergfeld Emil Jehr. v. Buddenbrod Friedrich Dies Emil Hartrott Brund Hildebrand Otto v. Echulenburg Julius Bergmann Albert Haad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 -             |                           | Sebor v. Berber               | 3 6         | <b>~</b> | 2:         | 1             |          | 5<br>5<br>5<br>5 |             | 2.52                                              | 5. Jager-Bati.              | 873<br>873                 |
| Emil Jehr. v. Buddenbrod<br>Friedrich Dies<br>Emil Hartrott<br>Brund Hilbebrand<br>Otto v. de Edulenburg<br>Julius Bergmann<br>Albert Haad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-</b> 0:      | βr.≠⊻ι.                   | <u>۔</u>                      | 38          | N 00     | 4 6        | 1=            |          | ; c              |             | 4, 4<br>5, 5,                                     |                             | 2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>3 |
| Friedrich Dies<br>Emil Hartrott<br>Brund Hilbebrand<br>Otto v. de Edulenburg<br>Julius Bergmann<br>Albert Haad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000            |                           |                               | 8           | ' I      | 13         | 6             |          | 9.69             |             | 1.62                                              | 4. Oftpr. GrenRgt. Rr. 5    | 99                         |
| Emil Hartrott Bruno Hildebrand Otto v. Begulenburg Julius Bergmann Albert Haad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                |                           | Friedrich Dies                | 33          | ဇ        | 1          | *             |          | 99.01            |             | 11.50                                             | ,                           | 82.5                       |
| Fruno Hilbebrand<br>Julius Bergmann<br>Alliest Haad<br>Worth Lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5</b>         |                           | Emil Hartrott                 | <b>8</b>    | 07       | *          | •             |          | 11.80            |             | 10.50                                             | 1                           | 3                          |
| Oufried Bergmann<br>Mibert Haad<br>Rorits Lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                | •                         | \$                            | <b>3</b> 5  | ≅.       | 7          | 9;            |          | 8<br>8<br>8<br>8 |             | 0.50                                              | 1                           | 3                          |
| Mibert Haad<br>Worth Lang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                | •                         | ع خ                           | 38          | 4,0      | 29         | =             |          | 35               |             | 4.                                                | 1                           | 200                        |
| World Sang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x o              | •                         |                               | 38          | ×=       | 25         | <b>-</b>      |          | 9.6<br>69.       |             | 2, 2,<br>2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 | 1                           | 200                        |
| Dima Airon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9                | •                         | •                             | 8           | 5        | 1=         | 1             |          | <br>8            |             | 3 7                                               |                             | 3                          |
| August v. Witkleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | • •                       |                               | 8           |          | 2          | တ             |          | .0<br>83         |             | 12, 74                                            | 1                           | <b>\$</b>                  |
| " Albert Helmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                |                           | •                             | 22          | =        | <u>.</u>   | <del>-</del>  |          | 7.<br>£          |             | 11, 55                                            | -                           | <b>6</b> 9                 |

| 3 <del>4 4 4</del>                                                                    | <b>4</b> 8                  | 3        | \$ 52                       | \$ 5           | ₹ <del>1</del>                            | 4        | <b>4</b> 4                  | 4         | #         | ₹<br>3             | <b>4</b> :4                       | ¥ 7           | 4                  | 45         | 3                     | ģ.                             | 5                     | \$                   | <b>₹</b>    | 15 lätt<br>468<br>469<br>469                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | 1. Ragdeb. LandwAgt. Rr. 26 |          | Erjahroun. v. 14. Jul. Ong. | !              |                                           | ;        | Erfat-Batl. b. 14. InfBrig. | 1         | 1         | -                  | 1                                 | 1 1           | 1                  | 1          |                       | Furiti. Waldediches Ful. Batt. | ſ                     | 1                    | 1 <b>I</b>  | irzbach                                                                                                                                                                               |
| 2. 5. 58<br>18. 12. 56<br>5. 57                                                       |                             |          |                             |                |                                           |          |                             |           |           |                    |                                   |               |                    |            |                       |                                |                       |                      |             | F:3                                                                                                                                                                                   |
| 15. 12. 58<br>13. 1. 59<br>13. 1. 59                                                  | 2. 10. 59<br>12. 12. 59     | 12. 7.60 | 9.60                        | 13. 12. 60     | 14. 12. 60                                | 18. 1.61 | 25.7.<br>7.61               | 28. 7. 61 | 13. 8. 61 | 8. 12. 61          | 11. 3.62                          | 10.15         | 13. 11. 63         | 13 11.63   | 13.11.63              | 13.11.63                       | 13. 11. 63            | 40.00                | 18. 12. 64  | 1. Aurt v. Somn<br>2. Louis v. Sept<br>3. Klaus v. Kots<br>1. SecLt. a. D.<br>2. Birkenbufc.                                                                                          |
| 1288                                                                                  | 99                          | 91       | - 2                         | 9 4            | ာ                                         | 9        | ,                           | 11        | 6         | <b>x</b>           | 4. 0                              | 9             |                    | 11         | =                     | ۱;                             | =                     | ١٩                   | 200         | _                                                                                                                                                                                     |
| 1006                                                                                  | စ                           | 9 4      | . 2                         | אט יי          | <b>4</b>                                  | 4        | יט ינ                       | တ         | 4         | . e                | 4 o                               | o 01          | 2                  | 2          | 07 0                  | n •                            | <b>-</b> -            | ٦,                   | 200         | _ <u>#</u>                                                                                                                                                                            |
|                                                                                       |                             | 9 9      |                             |                |                                           |          |                             |           |           |                    | X) 10                             |               | _                  |            |                       |                                |                       |                      | •∞          | Gebentblätte<br>. 261<br>. 386<br>. 449                                                                                                                                               |
| 3822                                                                                  | 88                          | 92       | 38                          | 88             | 38                                        | 83       | 88                          | 22        | 21        | 83                 | 75                                | 16            | 2                  | ଛ          | 67                    | 7.5                            | 2                     | 98                   | 86          | <b>.</b>                                                                                                                                                                              |
| nage v. poppinggualen<br>Herbert v. Weftphal<br>Vag v. Wişleben<br>Meich v. Gersborff | à à                         |          | August v. Schroeder         | Gruft Balan II | Sangelli Embenduli<br>Sang v. Carlonvik I | 150.     | Selly v. Gublen             | 9         |           | Hilmar v. Zedtwich | Mobert Bayr<br>Burgink n Dokkolon | Ghierb Birmpe | Emil v. Rheinbaben | Baul Mener | Georg v. Carlowith II | ย. มากเหลียม                   | Carlo Frit. v. Bantem | chunther v. Schlegen | Wag Treplin | A la sulte: Günther Graf Hendel v. Donnersmark n. Theodor v. Cicliebt t. Withelm Crothe Kryt: Ober-St. Arzt Dr. Roth. krzt: St. Arzt Dr. Rithe. hyt: St. Arzt Dr. Rithe. Dr. Botgtel. |
| יוגיין אַר                                                                            |                             |          |                             | t              |                                           |          |                             |           |           |                    | :                                 | •             |                    |            |                       |                                |                       |                      |             | Major G<br>Hauphin.<br>Sec2ft. ?<br>Wgfts.Arz<br>Waffiften.?                                                                                                                          |
|                                                                                       | . v .                       |          |                             |                | - 01                                      | -        |                             |           | ~         | ~~                 |                                   | Ξ.            | -                  | ~          |                       |                                | _                     |                      | ຄ 🕋 🗍       | _                                                                                                                                                                                     |

| 1890. |
|-------|
| April |
| ij    |
| Mom   |
| &     |

| rottbld   | Gebent       | <b>‡</b>                               | 476                                    | 558<br>558<br>558<br>558<br>558<br>558<br>558<br>558<br>558<br>558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 J       | ornice.      | Chef bes Regiments                     | a la suite des Regiments               | Braunfdw. InfWgt. 92 Raifer Alfer. Garbe-GrenRgt. InfWgt. 47 à la suite bes InfRgt. 18 InfWgt. 90  InfWgt. 69  InfWgt. 59  L. Garbe-Wgt. 4- F., dann a. D.  L. Garbe-Wgt. 4- F., dann a. D.  L. Garbe-Wgt. 5- F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3m        | Jeit<br>jeit | 1. 7. 60 bis<br>25. 6. 64<br>25. 9. 75 | 3. 4. 66 bis<br>14. 7. 70<br>15. 9. 77 | は1.23gによる対象に2.4gの2.g2ingを数1.4g1ingを3.1.g1.<br>45tになけるようでは4gの3.g2ingを3.4g2ingに1.g1.<br>8%8%8%44g2 8%8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | рапен        | 22. 3.75                               | 18. 10. 80                             | 89988888888888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rzeit     | tanoM        | 30                                     | ~                                      | 21352   12552120 - 200   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551   12551 |
| Dienftzei | 3abr         | <b>7</b> 5                             | 8                                      | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alter     | 12nos        | 10                                     | 1                                      | 20000   40000000141000   2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 336       | Zabe         | 112                                    | 74                                     | <b>7.44444444444444</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Жате         | Hermann v. Tresdow                     | Franz Szeliga Bychlin v. Zychlinski    | Berdinand Haberland Ulrich v. Bismard Adolph Engelmann Hugo v. Zamory Auth Rünkel Autr v. Sommerfeld Rag v. Waddi I Friedrich v. Lehmann Rag v. Leffell Konrad Beffer Lomald Beffer Lomald Beffer Lomald Beffer Rulled von Westernhagen Oswald Benyel Otto v. Brien Gottfried v. Schwebler Bernhard v. Schwebler Bernhard v. Schwebler Rernhard v. Schwebler Bernhard v. Schwebler Bernhard v. Schwebler Gottfried v. Schwebler Regander Friger Frienin Geog v. Einem Biltin Graf v. Bredow Kohler Krievisk Athur Schemm Biltin Legdemm Biltipelm Leinke Enther Schweb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Charge       | General<br>ber<br>Infanterie           | General<br>ber<br>Infanterie           | Oberff<br>Db&t.<br>Wajor<br>Har&t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·——       | <u>;</u>     |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Friedrich Krauste 32 11   11   200118 Filcher 32   10   1   11   32   10   10   10   10   10   10   10   1 | Bergfeld | Harmann Chert | b v. Cramer | Leo v. Zimmermann | iber v. Dliring | Saintid Schaffer 57 5 | lerbed 24 | Gotthard Mueller | Saupt           | Abde v. Septlik-Kurzbach | Retersheybe 24 | 888        | Fiebler |            | unbell | Libmig v. Steiger | bottin | and nough                           | PrLt. Beter v. Blandensee 550 | Merzte: | Rgts.Arzt: Db.St.Arzt 2. Cl. Dr. Schattenberg.<br>Stabsart Minter. | Affiftenz-Arzt 2. El. Dr. Retic.                                 | Bahlmeifter: | Bahlmeister Schulke.<br>" |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------------|----------------|------------|---------|------------|--------|-------------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 2 1 13.15<br>1 3 21. 9<br>9 11 15.10                                                                       |          |               | 14:         | 13.               |                 | 15.                   | 14.       |                  | œ.              |                          | 17.            |            | .61     |            | 22.5   |                   | 2.5    |                                     | U                             |         | Car.                                                               | ######################################                           | -            |                           |
| 12.88   14. 3.78<br>9.89   7. 1.79<br>10.89   17. 4.80                                                     | ន្លន់    | 4, છેં        | 4:          |                   |                 | 25                    | 4.        | ಯ –              | ; <del></del> ; | × 5                      | 25.            | <b>8</b> 6 | ું જો   | <br>¥; ₁.ç | 첧      | 35.               | 83.5   | -                                   | Karabaide Gune a Masham       |         | Rarl Frhr. v. u. zu Eg<br>dubert Beym                              | Franz v. Gersborff<br>Rigard v. Stechow<br>Triebrick v. Uklanski | •            |                           |
| 11:                                                                                                        | 11       | 11            | 1           | (Sarbe Ziif. Rat. |                 |                       | ı         | 1.1              | ı               | 1 1                      | 1              | !          | 1 1     | 11         | ı      |                   | 1 1    | Bortepee-Fahnriche und Abautageure: | Gebenblätter                  |         | Joffftein                                                          |                                                                  |              |                           |

7. Fom 80. August 1895.

|            |                              |                                                                                             | Alter    | 151     | Dienstzeit | fheit                                   |                  |                                  |                                                                            |                                        |                          |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|            | Charge                       | Rame                                                                                        | Zabr     | tanos(£ | 3abr       | tanos                                   | <del>\$2</del> - | Patent                           | Regiment<br>feit                                                           | Früher                                 | debent<br>estibld        |
| ا م        | General<br>der<br>Infanterie | Hermann v. Aresdow                                                                          | 11       | 4       | 8          | -                                       | 83               | 3. 75                            | 1. 7. 60 bis<br>25. 6. 64<br>25. 9. 75                                     | Chef des Regiments                     | <b>3</b>                 |
| 0,         | General<br>ber<br>Infanterie | Franz Szeliga Zychlin v. Zych.<br>linski                                                    | 42       | 'n      | 23         | -                                       | <b>≅</b>         | 18. 10. 80                       | 3. 4. 66 bis<br>14. 7. 70<br>15. 9. 77                                     | a la suite des Regi-<br>ments          | 476                      |
|            | Dberft                       | Louis v. Stephani                                                                           | 51       | Ξ       | *          | æ                                       | Ë                | 1. 93                            | 17. 11. 92                                                                 | Ronigin Elifabeth                      | <b>64</b> 1              |
| Let        | Dberft. 2t.                  | Ronrab Berneburg                                                                            | <b>%</b> | တ       | 83         | 9                                       | <b>25</b>        | 3.93                             | 18. 6. 82 5is<br>1. 10. 87                                                 | Generalstab                            | 574                      |
|            | Major<br>"                   | Gernann Kreugwenbebig v. d. Borne<br>Ferdinand Bod v. Bülfingen<br>Ericheich John v. Artzen | 444      | ۳۱°     | 288        | 10 10 G                                 | 16.5             |                                  | က် တံတော် မ                                                                | 2. Garbe-Rat. 3u Fuß<br>Füst-Agt. 36   | 848<br>848               |
| ι <b>ζ</b> | Hauptmann                    |                                                                                             | 2344     | 1001-1  | ន្តន្តន្   | <b>3</b> □   -∞                         |                  | 10.93<br>11.87<br>84<br>85<br>85 | 44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44<br>44 | SnfVgt. 97                             | 651<br>516<br>511<br>682 |
|            |                              | Alegander Jrhr. v. Schauroth<br>Wilfin Graf v. Bredow                                       | 83       | <b></b> | 228        | 44                                      | 18.<br>18.       | -:6                              | 4,∞                                                                        | afrita<br>4. Garbe-Rgt. 3. F.,         | 527                      |
|            |                              | Abolph Hogrefe<br>Ernst v. Schwichow<br>Otto Miller                                         | 93       | 400     | 28<br>17   | 41010                                   | 15.<br>15.       | 9. 9.<br>8. 93<br>88             | 15. 4. 75<br>15. 11. 87<br>15. 8. 93                                       | Leib-GrenRgt. 8<br>InfRgt. 85 (Abj. b. | 500<br>500<br>500        |
|            |                              | Bictor v. Wegner                                                                            | 98       | 9       | 17         | ======================================= | 14.              | 9. 93                            | 10. 4. 94                                                                  | 68. InfBrig.)<br>Leib-(grenRgt. 8      | 099                      |

| 552<br>553<br>554<br>661<br>564<br>654                                                                                            | 572<br>573<br>574<br>577<br>655<br>586<br>586<br>587<br>608<br>608<br>608<br>608<br>608<br>608<br>608<br>608<br>608<br>608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fili-Rgt. 34                                                                                                                      | OrenAgt. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. 3. 78<br>14. 3. 78<br>17. 1. 79<br>12. 9. 80<br>22. 1. 29<br>22. 9. 80<br>1. 24<br>1. 25                                       | %;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22.02.93<br>22.03.94<br>23.03.94<br>23.03.95<br>23.03.95<br>23.03.95<br>23.03.95<br>23.03.95<br>23.03.95                          | \$38824444446889;<br>\$407-1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17 6<br>16 8<br>16 8<br>15 4<br>16 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                          | 488811929110000<br>88888725110000<br>88888727778988884844<br>8404471141117777777777777777777777777777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 28 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89                                                                                      | 8822828282828282828282828883838388<br>8822828882828282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| hans Buffe<br>Friedrich Krauste<br>Louis Filcher<br>Frit v. Jehmen<br>Kurt v. Olezewsti<br>Werner v. Bergfeld<br>Hans v. Wergfeld | Seo v. Zimmermann Geert Leo v. Zimmermann Georg Sid Alezander v. During Hegander v. During Hegander v. Wedel II Karl Bort Solounes Harbert Thospy Haupt Crnif v. Wenthy v. Billerbert Thospy Haupt Crnif v. Wenthy v. Petershepde Thospy Haupt Crnif v. Wenig Hartfold Guider Addrecht v. Rollerd Aufrecht v. Kalferd Fredrich v. Bume Artfold Guider Thedrich v. Bume Thedrich v. Buttendom-Stagan Georg v. b. Schulendung |
| Handeller<br>Pr2t.                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| O⊣0!0!4#0-0                                                                                                                       | 847978801122541284799789911235459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

v. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinanb.

\*) Roch nicht in bie Gebenkblatter aufgenommen.

| 3          | <br>Irrsds&<br>rsttbld | \$ 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                                                                                                                                          | ۸.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Früher                 | Onf88t. 31<br>Wai:-98t. 34<br>Wai:-98t. 34                                                                                                                                                        | Gebrut.  Geb |
| ě          | Regiment<br>feit       | 22. 3. 99<br>22. 3. 98<br>22. 3. 98<br>17. 3. 94<br>12. 11. 92<br>15. 9. 98<br>22. 3. 98<br>24. 2. 94<br>17. 99                                                                                   | Portepee-Fkhreise und Avantagenre: . Tydzia . Died . Derfán . Oulfen . Hilbebrand . Hollfen . Holtsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Patent                 | 27. 1. 93. 92. 9. 93. 93. 93. 93. 93. 93. 93. 93. 93.                                                                                                                                             | Portepee. Edit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dienstzeit | 12nosC                 | 22 4 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                    | Srife v. Grife v. Berner Berner Berner v.  |
| ğ          | agve                   | 4000000-                                                                                                                                                                                          | ——-<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alter      | tanoM                  | 9<br>111<br>111<br>88<br>88<br>88<br>111<br>88                                                                                                                                                    | Gebent's bitter 649 (657 (657 (77 (77 (77 (77 (77 (77 (77 (77 (77 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>3</b> 6 | Zaģe                   | 28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>28<br>2                                                                                                                   | 66.<br>64.<br>7. 68.<br>7. 78.011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ļ          | Rame                   | Werner Dommes George Balan hand v. Demal karl v. D. Libe Johannes Handle Karl v. D. Libe Johannes Halfemer Karl v. Putfamer Kurl Kibbentrop Friedrich Halbentrop Friedrich Karpowski George Lyons | M la suite:  Ogapor Ernst v. Sommerseld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            | Charge                 | -18-13B                                                                                                                                                                                           | Major Ernst v. Somn<br>Sauptim. Aurt Kreuzw<br>SecLi. Hermann Lan<br>1. WgthArzt: Obersto<br>2. Stabbarzt Dr. Sauderia<br>3. Astrit. II. Klasser<br>1. Bahlmeister Mohr.<br>2. Sabsmeister Rohr.<br>2. Saciber.<br>3. Saciber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | %t.                    | 71<br>82<br>82<br>82<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83<br>83                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\*) Noch nicht in die Gebentblätter aufgenommen.

8. Anngliste der Reserve-Offiziere vom 30. August 1895.

| Par. Charge   Rame   Par. Charge   Par.   Par.   Patent   |          |          |                             | Alter       | er      |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------|-------------|---------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| \$\text{Sauptm.}\$ Dito Fiebler 47 5 1. 10. 68 15. 10. 89 \$\text{Cerindrad} \text{Sard Dippe} 43 1 1. 10. 72 18. 8. 92 \$Commercial control of the contro   | Rr.      | Charge   | Rame                        | Zahr        | tanosŒ  | Eingetreten | Patent     | Civilftellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Wohnfit                     |
| \$\text{Sauptm.} \text{Dito Fiebler} \text{ 47 \text{ 5} 1.10.68 \text{ 15} 1.0.89 \text{ Cetenbrudbeliger} \text{ 20 \text{ 20 \text{ 1} 1.0.72 \text{ 18} 8.92 \text{ Commercial centent being 42 \text{ 1} 1.10.72 \text{ 18} 11.99 \text{ Ranical centent being 42 \text{ 1} 1.10.75 \text{ 18} 11.99 \text{ Ranical centent ind Water Saul Fleisfauer 98 \text{ 5} 1.4.76 \text{ 18} 11.99 \text{ Recipienment ind Water Saul Fleisfauer 98 \text{ 5} 1.4.76 \text{ 18} 11.99 \text{ Recipienment ind Water Saul Fleisfauer 98 \text{ 5} 1.10.75 \text{ 27} 1.94 \text{ Recipienment ind Ranical Fleisfauer 98 \text{ 1.10.76 \text{ 27} 1.94 \text{ Recipienment ind Ranical Fleisfauer 1.10.76 \text{ 27} 1.94 \text{ Recipienment ind Ranical Fleisfauer 1.10.76 \text{ 27} 1.94 \text{ Recipienment ceptebrich centent 60 \text{ 6} 1.4.75 \text{ 18} 1.93 \text{ Recipienment ind Ranical Fleisfauer 1.10.80 \text{ 17} 1.0.98 \text{ Recipienment ceptebrich centent 60 \text{ 6} 1.4.75 \text{ 18} 1.93 \text{ Recipienment 60 \text{ 6} 1.4.75 \text{ 18} 1.93 \text{ Recipienment 60 \text{ 6} 1.4.75 \text{ 18} 1.93 \text{ Recipienment 60 \text{ 6} 1.4.75 \text{ 18} 1.93 \text{ Recipienment 60 \text{ 6} 1.4.75 \text{ 18} 1.93 \text{ Recipienment 60 \text{ 6} 1.4.75 \text{ 18} 1.93 \text{ 80 \text{ 18} 1.93        |          |          |                             |             |         |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
| Mail Duppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>-</b> | Hanptm.  | Otto Fiebler                | 47          | . ص     | 2           | 0          | Steinbruchbefiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lobejün.                    |
| Kari Chimm         42         6         1. 4. 73         18. 11. 93         Regierungsaffestor           Rudos Fleischauer         38         5         1. 4. 76         18. 11. 93         Regierungsaffestor           Rudos Fleischauer         37         8         1. 10. 75         27. 1. 94         Regierungsaffestor           Par-2t.         Baster Handen         37         8         1. 10. 76         27. 1. 94         Regierungsaffestor           Par-2t.         Baster Handen         37         11         1. 0. 76         27. 1. 94         Regierungsaffestor           Par-2t.         Baster Handen         37         11         1. 0. 76         27. 1. 94         Regierungsaffestor           Par-2t.         Baster Handen         37         11         1. 0. 81         17. 10. 98         Regierungsaffestor           Patro Book         37         11         1. 0. 81         18. 11. 93         Regierungsaffestor           Patro Book         36         1. 10. 88         18. 11. 93         Regierungsaffestor           Rudoshy         20         1. 10. 89         17. 2. 94         Sutienguer           Rudoshy         20         1. 10. 83         24. 7. 94         Hitterguere           Rudoshy         20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N 00     |          | Mari Oppe<br>Albrecht Heine | \$ <b>2</b> | <b></b> | 5, 4,       | ×=         | Sommerstenrath<br>Fandmirth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Luedimburg.<br>Raberslehen. |
| Paul Fleischauer         38         5         1. 4. 76         18. 11. 93         Regierungsassesselfen           Pudolf Eisenschmit         41         1. 10. 75         27. 1. 94         Berlagsbuchhander und Königl.           Pre-2t.         Walter harm         40         6         1. 4. 75         18. 1. 91         Raufmann           Pre-2t.         Friebrich Schulg         37         11         10. 81         17. 10. 93         Regierungsasselfeller           Dtto Bolhe         36         -         1. 10. 81         17. 10. 93         Regierungsasselfeller           Dtto Bolhe         36         -         1. 10. 81         17. 10. 93         Regierungsasselfeller           Julius Beingmann         36         4         1. 10. 81         11. 38         Regierungsasselfeller           Rudgust Location English         36         1. 10. 88         18. 11. 93         Regientungsasselfeller           Rudgust Location English         35         -         1. 10. 89         24. 7. 94         Rittergutsbesselfer           Rudgust Location         36         1. 1. 10. 83         24. 7. 94         Regientungsasselfer           Rudgust Location         36         1. 1. 84         22. 3. 95         Regienrungsasselfer           Rudgust Location                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        |          | Rarl Glimm                  | 42          | 9       | 4           | Ξ          | Rechtsanwalt und Notar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Salle a. S.                 |
| Audolf Eisenschmidt         41         1         10. 75         27.         1. 94         Berlagsbuchgander und Königl.           Pre-2t.         Walter Doenede         37         8         1. 10. 76         27.         1. 94         Berlagsbuchgander und Königl.           Pre-2t.         Walterige Ghulg         37         11         10. 76         27.         1. 94         Berleiner Epekricher Egetraft im Abnigl.           Pre-2t.         Friebrig Ghulg         37         11         1. 10. 81         17. 10. 98         Regierungsalfelor           Ditto Boike         36         4         1. 10. 88         18. 11. 98         Regierungsalfelor           Aulgulf Loos         36         4         1. 4. 82         18. 11. 98         Regierungsalfelor           Mugulf Loos         36         1. 10. 88         24. 7. 94         Bittergutsbeschifer           Rudolph Diteindorff         38         21. 4. 85         24. 7. 94         Bittergutsbeschifer           Rudolph Diteindorff         38         21. 4. 84         22. 3. 95         Redisciplent           Rudolph Diteindorff         38         31. 10. 84         32. 3. 95         Redisciplent           Rudolph Barrels         38         31. 10. 84         32. 3. 95         Redisciplent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ໝູ       |          | Baul Fleischauer            | 8           | ٠٥,     | 4           | Ξ,         | Regierungsaffessor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Coblenz.                    |
| \$\$r.\$t. Walter Speeched 87 8 1. 10. 76 27. 1. 94 Webenner expediented im Rönigl. Kinanyministerium Rönigl. Kinanyministerium Rönigl. Kinanyministerium Rönigl. Kinanyministerium Rönigl. Kinanyministerium Rönigl. Kinanyministerium Rönigle Gayulz 87 111 1. 10. 81 17. 10. 98 Trestor Valligule Speinkung 85 9 1. 10. 88 18. 11. 93 Regierungsaffester 86 11. 10. 88 18. 11. 93 Regierungsaffester 86 11. 10. 80 17. 2. 94 Surginspeltor 88 11. 10. 80 17. 2. 94 Surginspeltor 88 11. 10. 80 17. 2. 94 Surginspeltor 88 24. 7. 94 Surginspeltor 88 21. 1. 10. 85 24. 7. 94 Surginspeltor 88 21. 1. 10. 85 24. 7. 94 Surginspeltor 88 21. 1. 10. 85 24. 7. 94 Surginspeltor 88 21. 1. 10. 85 22. 8. 95 Surginspeltor 89 20. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •        |          | Rudolf Eisenschmidt         | 41          | _       | 9           | <b>-</b>   | Berlagsbuchfandler und Königl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Berlin").                   |
| \$c2t. Balter Handle & H. 4. 75   18. 1. 91 Analymenthertum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -        |          | Otto Doenede                | 87          | œ       | 10.         | ij         | Beheimer erpebirenber Gefretar im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Berlin.                     |
| Friedrich Schuld  Striedrich Sch | α        | 90° - 04 | Marton Greater              | 9           | ď       | 4           | -          | Ronigl. Huanzanntterum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | St. 1807.30                 |
| Ötto Bolhe         36         —         1. 4. 82         18: 11. 93         Regierungsaffeste           Julius Deinhamann         36         4         1. 10. 83         18. 11. 93         Incodanturassesses           Mugult Loos         36         11         1. 0. 80         17. 2. 94         Surgissfreeten           Rudolps         3. Dagen         35         —         1. 10. 80         24. 7. 94         Pittergutsbesses           Rudolps         3. Dagen         32         11         1. 4. 85         24. 7. 94         Pittergutsbesses           Rudolps         3. Dagen         32         11         1. 4. 85         18. 10. 94         Pittergutsbesses           Rudolps         Deterbous         32         10         1. 4. 84         22. 3. 95         Medicumadis           Rudolps         Deterbous         34         1. 10. 85         22. 3. 95         Medicumadis           Rec-2t.         Demote Seriffeet         35         1. 10. 84         1. 2. 87         Sabritangsaffeffer           Rec-2t.         Demote Seriffeet         35         1. 10. 84         1. 4. 87         Occidesaffellor           Rec-2t.         Demote Seriffeet         35         1. 4. 84         17. 4. 88         Dr. jur. Regierungsaffeffer </td <td><br/>G</td> <td>•</td> <td>Friedrich Schuls</td> <td>37</td> <td>`=</td> <td>; <u>;</u></td> <td>; ⊝</td> <td>Director ber Realidule</td> <td>Botsbam.</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <br>G    | •        | Friedrich Schuls            | 37          | `=      | ; <u>;</u>  | ; ⊝        | Director ber Realidule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Botsbam.                    |
| Otto Lange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2        |          | Otto Boltse                 | 98          | 1       | 4           | 1          | Regierungsaffeffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trier.                      |
| Auguli Loos Deinkmann 36 4 1. 4. 79 18. 11. 93 Berginfpeltor auguli Loos 36 11 1. 10. 80 17. 2. 94 Gulsinfpeltor cool 35 1. 1. 10. 85 17. 94 Gulsinfpeltor cool 35 1. 1. 10. 85 24. 7. 94 Bittergutsbeliger 32 11. 4. 85 24. 7. 94 Bittergutsbeliger 32 11. 4. 85 18. 10. 94 Bittergutsbeliger 32 11. 1. 4. 84 22. 8. 95 Bittergutsbeliger 34 3 1. 10. 85 22. 8. 95 Bittergutsbeliger 34 3 1. 10. 85 22. 8. 95 Bittergutsbeliger 35 1. 10. 84 1. 12. 86 Gabilbeliger 35 1. 10. 84 1. 4. 87 Gitterborger 35 1. 4. 84 17. 4. 88 Dr. jur. Regierungsaffelfor 5. 1. 4. 84 17. 4. 88 Dr. jur. Regierungsaffelfor 5. 1. 4. 84 17. 4. 88 Dr. jur. Regierungsaffelfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =        |          | Otto Lange                  | 꿇           | 6       | <u>.</u>    | Ξ.         | Intendanturaffeffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Brandenburg.                |
| Augulf Loos     36     11     1: 10. 80     17: 2. 94     Gutelipetion       Audolph o. Dagen     35     —     1: 10. 83     24. 7. 94     Pritequitebefiger       Audolph Ditendorff     32     11     1: 4. 85     28. 7. 94     Pritequitebefiger       Audolph Ditendorff     32     11     1: 4. 85     18. 10. 94     Regienungsaffeffor       Audord Augus     32     10     1: 4. 85     22. 3. 95     Rendemandf       Audord Augus     34     3     1: 10. 84     11. 12. 86     Fabrifolicigent       Abolph Bartels     35     6     1: 4. 88     14. 4. 87     Gerichsaffeffor       Cruff Cadfenberg     35     5     1: 4. 84     17. 4. 88     Dr. jur. Regierungsaffeffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 27       |          | Julius Beinhmann            | ဆွ          | 4       | 4           | ≓          | Perginspettor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dudweiler.                  |
| ### Sec21. December of the control   | e :      |          | August Loos                 | ဓ           | Π       | <u>.</u>    | ાં જ       | Gutsinfpellor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Riedertopfftedt.            |
| ### Sec21. A. 85 24. 1. 94 Intergured or principle of the confidence of the confid   | 4 4      |          | Arreduid) (Stoalb           | 88          | ۹۱۹     | ġ,          | <u>.</u> . | I'r. jur. Amstrichter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Samburg.                    |
| Cec2t. Charle Darry 3.5 11 1. 4. 84 22. 3.95 Authentingualfellut 3.4 1. 10. 84 22. 3.95 Authentingualfellut 3.4 1. 10. 84 22. 3.95 Authentingualfellut 3.5 1. 10. 84 11. 12. 86 Fabrildingent 3.5 1. 10. 84 11. 12. 86 Fabrildingent 3.5 1. 4. 88 14. 4. 87 Gerichenfent 3.5 1. 4. 84 17. 4. 88 Dr. jur Regierungsaffelfor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 2      | *        | Autoloho o. Dagen           | 88          | ":      | # -         | - 5        | Silter guisocriper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Suttentobe.                 |
| Sec. 24. Auchsteinman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22       |          | Junotiful Chenous           | 200         | 19      | ÷-          | 30         | State State of the | Mookehing                   |
| Sec2t. Damald denlichet 33 5 1. 10. 84 11. 12. 86 Jahrlichtugent 33 6 1. 4. 89 14. 4. 87 Gerichtsafreiffor 3. 5 1. 4. 84 17. 4. 88 Dr. jur Regierungsaffesson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28       | •        | Hickory Marin               | 3 %         | 3 00    | # <u>c</u>  | ် တ        | Mentaridater Wentaridater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mernhura.                   |
| ## Abolph Bartels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19       | Sec.28t. | Osmalo Sentide              | 8           | 'n      | 9           | 2          | Rabrifbiriaent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gommern.                    |
| . Ernft Sachfenberg 38 5 1. 4. 84 17. 4. 88 Dr. jur. Regierungsanffesson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ଛ        |          | Abolph Bartels              | 88          | 9       | 4           | 4          | Berichtsaffeffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sanbereleben.               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21.      | •        | Ernst Sachsenberg           | 88          | 3       | 1. 4. 84    | 4.         | Dr. jur. Regierungsaffeffor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deffau.                     |

\*) Berleger ber Regimentsgefcichte.

|       | Bohnfit.     | Bitterfeld. Deffau. Gröningen. Bolmirfledt. Bremen. Ratienwerder. Besporf. Gaße. Ridn. Bitfig. Gaße. Ridn. Bethig. Geredorf. Seepoldshall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Civilfellung | Gerichtsaffestor Dr. phil. Reasgymnastal · Ober- lehrer Gemiter Chemiter Landbwirth Forfasserite Rausmeits |
|       | nt           | 88 882222888888 <b>44</b> 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Patent       | 72. 23. 14. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | reten        | %% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Eingetreten  | 44 04600000400 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı,    | taneM        | 00 01-22-01   004-00 rosso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Alter | 3ahr         | 28888888888888888888888888888888888888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | Rame         | May Dänide<br>Guffav Reinharbt<br>Heinrich Euno<br>Karl Loh<br>Otto Kehler<br>Otto Cornelius<br>Reinhold Concert I<br>Hermann Schunorth<br>Caffinir Setery<br>Caffinir Setery<br>Ernft Weigelt<br>Walbemar Scheiber<br>Richard Schuige<br>Karl Heigelt<br>Walkend Schuige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Charge       | 80<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158<br>158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | %<br>;       | <b>88 4882888888</b> 8888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# C. Kriegsrangliften.

| 1. Fom 20. Mai 1815.                                       |       | Gebent: |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Rommanbeur: Dberft-Lieutenant Georg Blesmann               |       | . 1     |
| Abjutant: BremLieut. August Grosturb                       |       | . 14    |
|                                                            |       |         |
| I. Bataillon:                                              |       |         |
| Führer: Rapitain Friedrich Ramlah                          |       | . 5     |
| Abjutant: Sec.=Lt. Lubewig Weber                           |       | . 40    |
| Rechnungsführer: Sec. Lt. Johann Guiraud                   |       | . 42    |
| Rompagnieführer: Prem.=Lt. Ernft Guftav v. Richthofen 1    | . Rom | p. 12   |
| Kapitain Julius v. Craushaar . 2                           | . "   | 68      |
| " Friedrich v. Podewils . 8                                | . ,,  | 8       |
| " Friedrich v. Podewils . 8.<br>" Wilhelm v. Graevenis . 4 | . ,,  | 10      |
| Prem.=Lt. Friedrich v. Klitzing                            |       | . 15    |
| " Heinrich v. Reiboldt                                     |       | . 70    |
| Sec.=Lt. David Grimm                                       |       | . 18    |
| " Friedrich v. Pelkowsky                                   |       | . 23    |
| " Theodor Reifurth                                         |       | . 24    |
| " Karl Bertram                                             |       | . 29    |
| " Friedrich Frhr. v. Boyneburgk                            |       | . 31    |
| "Ernst Brandt                                              |       | . 20    |
| " Wilhelm v. Holwede                                       |       | . 36    |
| "Rarl Langer                                               |       | . 37    |
| " Heinrich Bonge                                           |       | . 89    |
| "Rarl Schnicke"                                            |       | . 66    |
| " Philipp Kühl (aggr.)                                     |       | . 52    |
| II. Bataillon:                                             |       |         |
| Rommandeur: Major Beter Baron v. Bubberg                   |       | . 61    |
| Abjutant: SecRt. Friedrich Westermann                      |       |         |
| Rechnungsführer: SecLt. Ronrad Engelhard                   |       | . 47    |
| Rompagnieführer: Rapitain Ludwig Frbr. v. Billifen 5.      | Rom   | b. 7    |
| " Rarl v. Reiboldt 6.                                      | • "   | 73      |
| " Rarl v. Reiboldt 6.<br>" Rarl Stoelting 7.               | . ,,  | 11      |
| " Ernst v. Tettenborn 8.                                   | . "   | 6       |
| SecLt. Wilhelm Rausche                                     | "     | . 41    |
| Smichrich Mallonhoro                                       |       | . 43    |
| " Friedrich Braune                                         |       | . 44    |
| " Heinrich Lindemann                                       |       | . 45    |
| Pari Studainh                                              |       | . 46    |
| Mithalm Gialada                                            |       | . 38    |
| Mithaton Marathalas                                        |       | . 19    |
| "Friedrich Labes                                           |       | . 49    |
| " Heinrich v. Tettenborn                                   |       | . 50    |
| Quamia Sahina n Mathungan                                  |       | . 79    |
| Milhelm Schramm                                            |       | . 74    |
| Wattlich Properhaff                                        |       | . 76    |
| Mottlieh Munherlich                                        | •     | . 75    |

| Füfilier-Bataillon:                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |       | Gebent-<br>blatter          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------|
| Führer: Rapitain Karl v. Bockelmann                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |       | 4                           |
| Abjutant: SecLt. Friedrich Röhler                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |       | 32                          |
| Rechnungsführer: Sec.=Lt. Rarl Begener                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |       | 85                          |
| Rompagnieführer: Kapitain Karl v. Klinggräff .                                                                                                                                                                                                                                                | . 9.                | Romp. | 9                           |
| Sec. Lt. Lubwig Eyme                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 10.               | ,,    | 17                          |
| Rapitain Friedrich v. Reinsperg                                                                                                                                                                                                                                                               | . 11.               | .,    | 71                          |
| Brem. Et. Chuard v. Schlegell                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 12.               |       | 65                          |
| SecLt. Heinrich Rothe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       | 27                          |
| " Friedrich v. Suckow                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       | 16                          |
| " Friedrich v. Reiche                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |       | 21                          |
| " Wilhelm Rotte                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |       | 22                          |
| " Ernst Walther                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |       | 25                          |
| " Alexander v. Holtorff                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |       | 26                          |
| " Heinrich Camin                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |       | 28                          |
| " Wilhelm Ruhn                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |       | 80                          |
| " Johann Naft                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       | 33                          |
| " Karl Krieger                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |       | 34                          |
| " Heinrich Allardt (aggr.)                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·                   |       | 51                          |
| " Beinrich Guthmann (aggr.)                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |       | 53                          |
| Führer bes Jägerbetachements:                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |                             |
| Prem.=Lt. Rubolph v. Commerfelb u. Faltenhayn                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       | 72                          |
| Abkommandirt:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |       |                             |
| Major Heinrich v. Bünau, zum 19. Inf.=Rgt                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |       | 67                          |
| " Lubewig v. Reiche, jum Cleveschen Landm                                                                                                                                                                                                                                                     | ehr=Enf.            | :SPnt | 2                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |       | 4                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |       | 69                          |
| Prem.=Lt. August Rapser als Orbonn.=Offz. b. Br                                                                                                                                                                                                                                               |                     |       | 69                          |
| Brem.=Lt. August Rapser als Orbonn.=Offz. b. Br<br>Krant: Prem.=Lt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                          | igade=Ro            | mmbr. |                             |
| Prem.=Lt. August Rayser als Orbonn.=Offz. b. Br<br>Krant: Prem.=Lt. Karl v. Hornberg<br>(Berset: 14. 5. 15.: Kapitain Friedrich Baron v.                                                                                                                                                      | igade=Ro<br>Hohnste | mmbr. | 69<br>13                    |
| PremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg<br>(Berset: 14. 5. 15.: Kapitain Friedrich Baron v.<br>Rheinischen Landwehr)                                                                                                                                   | igade=Ro<br>Hohnste | mmbr. | 69                          |
| PremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg<br>(Berset: 14. 5. 15.: Kapitain Friedrich Baron v.<br>Rheinischen Landwehr)                                                                                                                                   | igade=Ro<br>Hohnste | mmbr. | 69<br>13                    |
| PremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg<br>(Berset: 14. 5. 15.: Kapitain Friedrich Baron v.<br>Rheinischen Landwehr)                                                                                                                                   | igade=Ro<br>Hohnste | mmbr. | 69<br>13                    |
| PremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg<br>(Berset: 14. 5. 15.: Kapitain Friedrich Baron v.<br>Rheinischen Landwehr)                                                                                                                                   | igade=Ro<br>Hohnste | mmbr. | 69<br>13                    |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOff3. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg<br>(Verset: 14. 5. 15.: Kapitain Friedrich Baron v.<br>Mheinischen Landwehr)<br>Regiments-Chirurgus: Walter.<br>Bataillons-Chirurgus: Johanning.                                                               | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13                    |
| PremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg<br>(Berset: 14. 5. 15.: Kapitain Friedrich Baron v.<br>Rheinischen Landwehr)                                                                                                                                   | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13                    |
| PremLt. August Rayser als OrbonnOff3. b. Br<br>Krank: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13                    |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOff3. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg<br>(Verset: 14. 5. 15.: Kapitain Friedrich Baron v.<br>Rheinischen Landwehr)<br>Regiments-Chirurgus: Walter.<br>Bataillons-Chirurgus: Johanning.<br>2. Fom 10. Juni 1849.<br>Führer bes kombinirten Regiments: | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13<br>3               |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13                    |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13<br>3               |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13<br>3               |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13<br>3               |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>18<br>3<br>844<br>889 |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13<br>3<br>844<br>889 |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>18<br>3<br>844<br>889 |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13<br>3<br>844<br>889 |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 69<br>13<br>3<br>844<br>889 |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                   | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 844<br>889<br>87<br>818     |
| BremLt. August Rayser als OrbonnOffz. b. Br<br>Krant: PremLt. Karl v. Hornberg                                                                                                                                                                                                                | igabe=Rc<br>Hohnfie | mmbr. | 844<br>889<br>87<br>818     |

| 10. Rompagnie:                                   |       |      |      |      |    | Gebent-        |
|--------------------------------------------------|-------|------|------|------|----|----------------|
| Hauptmann Rubolph Baron v. Houvé                 |       |      | _    |      |    | 61Atter<br>345 |
| Sec.=Lt. Albert Junf                             |       | •    | •    | •    | •  | 269            |
| " Eduard Frhr. v. Blomberg                       | •     | •    | •    | •    | •  | 820            |
| 11. Rompagnie:                                   |       | •    | •    | •    | •  | <b></b> 0      |
| PremLt. Morit v. b. Schulenburg                  |       |      |      |      |    | 236            |
| Sec.=Lt. Gustav v. Hochstetter                   |       |      | •    | •    | :  | 276            |
| "Theodor v. Sobbe                                |       |      |      |      | •  | 332            |
| 12. Rompagnie:                                   |       | -    |      | •    | ٠  |                |
| Hauptmann Karl v. Grumbetow                      |       |      |      |      |    | 166            |
| Prem.=Lt. Rarl Löwenberger v. Schönholt .        |       |      |      |      |    | 260            |
| SecLt. Eugen v. Ewald                            |       |      |      |      |    | 334            |
| Bataillons = Arzt: Dr. Schönemann.               |       |      | •    |      |    |                |
| Rechnungsführer: Feldwebel Bagner.               |       |      |      |      |    |                |
| , , , , , , ,                                    |       |      |      |      |    |                |
| 9 7fram 9 7frai 1986                             | Ł     |      |      |      |    |                |
| <b>3.</b> Fom 8. Mai 1866                        | ).    |      |      |      |    |                |
| Chef: General ber Infanterie Wilhelm Fürft Rabgi | will, | D.   |      |      |    | 891            |
| Rommanbeur: Dberft-Lieutenant Frang Szeliga By   | álin  | v    | Ruch | liné | ŧi | 476            |
| Abjutant: Brem.=Lt. August v. Bigleben I         | í.    | •    | •    |      |    | 405            |
|                                                  |       |      |      |      |    |                |
| I. Bataillon:                                    |       |      |      |      |    |                |
| Rommanbeur: Dberft=Lieutenant Conftantin von     | Somi  | merf | eld  |      |    | 440            |
| Abjutant: Sec.=At. Arnold Frhr. v. Brackel .     |       |      |      |      |    | 445            |
| 1. Rompagnie:                                    |       |      |      |      |    |                |
| Hauptmann Wilhelm Schramm                        |       |      |      | •    |    | 331            |
| PremLt. Mag v. Wipleben II                       |       | •    |      |      |    | 414            |
| Sec.=Lt. Haupt, vom 27. Landw.=Rgt.              |       |      |      |      |    |                |
| " Emil v. Leffel                                 |       | •    |      | •    | ٠  | 477            |
| PortFähnr. Louis v. Seydlitz u. Kurzbach         |       | •    |      | •    | •  | 470            |
| Vice-Felow. Fiedler, vom 27. Landw.=Agt.         |       |      |      |      |    |                |
| 2. Kompagnie:                                    |       |      |      |      |    |                |
| Hauptmann Joseph v. Schoeler                     |       | •    | . •  | ٠    | •  | 459            |
| Sec.=Lt. Robert Bahr                             |       | •    | ٠.   | •    |    | 453            |
| " Bachtel, vom 27. Landw.=Rgt.                   |       |      |      |      |    |                |
| Vice-Feldw. Große, vom 27. LandwAgt.             |       |      |      |      |    |                |
| " Weber, vom 27. Landw.=Rgt.                     |       |      |      |      |    |                |
| 8. Rompagnie:                                    |       |      |      |      |    | 050            |
| Hauptmann Febor v. Werder                        | • •   | •    | •    | •    | •  | 878            |
| Brem.=Lt. Morit Lang                             | • •   | •    | •    | •    | •  | 398            |
| SecLt. Wilhelm v. Rambohr                        |       | •    | •    | •    | •  | 448            |
| PortFähnr. Mag v. Mabai                          |       | •    | •    | •    | •  | 472            |
| 4. Rompagnie:                                    |       |      |      |      |    | 010            |
| Hauptmann Friedrich Diet                         |       | •    | •    | •    | :  | 858            |
| Sec.=Lt. Hermann Berger                          |       | •    | •    | •    | •  | 484            |
| " Carlo Frhr. v. Hanstein                        | • •   | •    | •    | •    | •  | 464            |
| Bice-Feldw. Scholz, vom 27. LandwAgt.            | -     |      |      |      |    |                |
| Stabs= und Felb=Agts.=Arzt: Dr. Sandman          | n.    |      |      |      |    |                |
| Affisten 3 = Argt: Dr. Maximilian.               |       |      |      |      |    |                |
| Rahlmeister: Förster.                            |       |      |      |      |    |                |

| II. Bataiksu;                          |      |     |    |   |   |   |   |    | Geben!-<br>blätter |
|----------------------------------------|------|-----|----|---|---|---|---|----|--------------------|
| tommanbeur: Major Rubolph v. Buffe.    |      |     |    |   |   |   | _ | _  | 280                |
| Ibjutant: SecLt. Ulrich v. Bismard .   |      |     | Ī  |   |   |   | • | Ĭ. | 451                |
|                                        | •    | •   | •  | • | • | • | • | ٠  |                    |
| 5. Rompagnie:                          |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| Hauptmann Richard Joffron              | •    | •   | •. |   | • | • | • | •  | 305                |
| Sec. Lt. August v. Schroeder           | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  | 429                |
| " Hilmar v. Zedtwit                    |      | •   |    | • | • |   | • | •  | 432                |
| " Coqui, vom 27. Landw.=Rgt.           |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| Bice-Felbw. Bergling, vom 27. Landw.=  | Яg   | t.  |    |   |   |   |   |    |                    |
| 6. Rompagnie:                          |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| Hauptmann Rubolph v. Hilbebrand .      |      |     |    |   |   |   |   |    | 296                |
| Prem.=Lt. Albert Haad                  |      |     |    |   |   |   |   |    | 388                |
| ČecLt. Karl Jaesrich                   |      |     |    |   |   |   |   |    | 439                |
| Bice-Feldw. Müller, vom 27. Landw.=R   |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| " Ollenborf, vom 27. Landw.            |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| 7. Rompagnie:                          |      | ,   |    |   |   |   |   |    |                    |
| Prem.=Lt. Emil Hartrott                |      |     |    |   |   |   |   |    | 855                |
| Sec.=Lt. v. Hoff, vom 27. Landw.=Rgt.  | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  | 000                |
| 00 7 000                               |      |     |    |   |   |   |   |    | 456                |
| " Paul Deyer                           | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  | 468                |
|                                        | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  |                    |
| PortFährr. Rlaus v. Koțe               | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  | 469                |
| 8. Rompagnie:                          |      |     |    |   |   |   |   |    | 400                |
|                                        | •    |     | •  | • | • | ٠ | • | •  | 463                |
| Sec. Lt. Ernst Balan II                | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  | 436                |
| Rarl v. Diringshofen                   |      | :   | •  | • | • | • | • | •  | 465                |
| Bice-Feldw. Korndorf, vom 27. Landw.   |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| Port.=Fähnr. Karl Helmuth              | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  | 473                |
| feld-Stabsarzt: Dr. Köppe.             |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| 3 ahlmeister: Sec.=Lt. a. D. Wähmer.   |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| Out Post Oh . I a tor                  |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| Füfilier-Batailion                     | ·    |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| tommanbeur: Oberft-Lieutenant Bruno v. | Bei  | dtw | iß |   |   |   |   |    | 430                |
| Ibjutant: Sec.=At. Hans v. Carlowit I. |      |     |    |   |   |   |   |    | 444                |
|                                        |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| 9. Rompagnie:                          |      |     |    |   |   |   |   |    | 400                |
| Hauptmann Emil Frhr. v. Bubbenbrod     |      | •   | •  | • | ٠ | • | • | •  | 466                |
| SecLt. Felix v. Gühlen                 |      |     | •  | • | ٠ | • | • | •  | 485                |
| " Emil v. Rheinbaben                   | •    | •   | •  | • | ٠ | • | • | •  | 438                |
| Bice-Feldw. Köcher, vom 27. Landw.=Re  | gt.  |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| .0. Rompagnie:                         |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| Hauptmann Albert v. Westernhagen .     | •    | •   | •  | • | • | • | • | •  | <b>324</b>         |
| Prem.=Lt. Hugo v. Byern                | •    |     |    |   |   |   |   | •  | 447                |
| Sec.=Lt. Peyer, vom 27. Landw.=Rgt.    |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| " Eduard v. Stoephasius                |      |     | •  |   |   | • |   |    | 460                |
| 1. Rompagnie:                          |      |     |    |   |   |   |   |    |                    |
| Hauptmann Rarl Graf Find v. Findenf    | tein | ı   |    |   |   |   |   |    | 392                |
| Prem.=Lt. Albert Helmuth               |      |     | •  |   |   |   |   |    | 409                |
| Sec.=Lt. Rubolph von Dobbeler          |      |     |    |   |   |   |   |    | 453                |
| Bice-Felow. Rirchheim, vom 27. Landw   | .=9A | at. | ·  | - |   |   |   |    |                    |
| Nort Fähre. Friedrich v. Lehmann .     |      |     |    |   |   |   | _ | _  | 475                |

| 12. Rompagnie:                                                              |          |             |                  |     |      |               |     |     | Gebent-<br>blätter |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------|-----|------|---------------|-----|-----|--------------------|
| Hauptmann Paul v. Bergfelb                                                  |          |             |                  |     |      |               |     |     | 377                |
| Prem.=Lt. Rosegarten, vom 27. Landw.=                                       | Rg       | t.          |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Sec.=Lt. Mag Treplin                                                        |          |             |                  |     |      |               |     |     | 461                |
| Vice-Feldw. Schulenburg, vom 27. Lar                                        | ıdw      | ).=9f       | łgt.             |     |      |               |     |     |                    |
| Riemann, vom 27. Landw                                                      | .∍Ж      | gt.         |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Feld=Stabsarzt: Dr. Heide.                                                  |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Bahlmeister: Bergmann.                                                      |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Erfay-Bataillou                                                             |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Rommanbeur: Dberft-Lieutenant 3. D. v.                                      | Wi       | Nid         | <b>6</b> .       |     |      |               |     |     |                    |
| Abjutant: Sec.=At. Wilhelm Lindemann .                                      |          | •           | •                | •   | •    |               | •   | •   | 437                |
| 1. Rompagnie:                                                               |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Prem.=Lt. Bruno Hilbebrand                                                  |          |             |                  |     |      | •             | •   | •   | <b>3</b> 56        |
| SecLt. Fritz v. Seydlitz u. Kurzbach                                        |          |             | •                |     | •    | •             | •   |     | 423                |
| " Ebuard Rummel                                                             | •        | •           | •                | •   |      | •             | •   | •   | 454                |
| Bice-Felbw. Starte, vom 27. Landw.=9                                        | tgt.     |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| 2. Rompagnie:                                                               |          |             |                  |     |      |               |     |     | 410                |
| Brem.=Lt. Herbert v. Westphal                                               | ٠,٠      | ٠           | •                | •   | •    | •             | •   | •   | 412                |
| Sec.=Lt. Wechsung, vom 27. Landw.=R.<br>Bice=Feldw. Grobe, vom 27. Landw.=R |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| 3. Kompagnie:                                                               | ıyı.     |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Hauptmann Alexander v. Slupedi .                                            |          |             |                  |     |      |               | _   |     | 314                |
| Brem.=Lt. Friedrich Balan I                                                 |          | ·           |                  | •   | •    | :             |     | :   | 425                |
| SecLt. Schreiber, vom 27. LandwRg                                           | at.      | •           | •                | ·   | •    | -             | -   | •   |                    |
| " Steffens, vom 27. Landw.=Rg                                               |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| 4. Kompagnie:                                                               |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Hauptmann Georg v. Wurmb                                                    |          |             |                  |     |      |               |     |     | 350                |
| Sec.=Lt Georg v. Carlowit II (frank)                                        |          |             |                  |     |      |               | •   | •   | 457                |
| " Schwieder, vom 27. Landw9                                                 | łgt.     |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Bice-Feldw. Rapelle, vom 27. Landw.=                                        | Hgt      | •           |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Bahlmeister: SecLt. a. D. Conrab.                                           | <b>.</b> |             | m.               |     |      |               |     |     | 205                |
| Sandwerker = Abtheilung: Brem.=Lt. D                                        | car      | v.          | ¥50              | ppı | ngh  | auj           | en  | •   | 397                |
| Abkommanbirt:                                                               |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Handow z. Be                                                                | fat.     | .= <b>9</b> | atl.             | Ş.  | ılbe | rfta          | bt  |     | 280                |
| PremLt. Dito v. b. Schulenburg, 2.                                          | Adj      | ut.         | bei              | m   | Ref  | .= <b>Q</b> ( | rme | :0: |                    |
| Korps v. d. Mülbe                                                           | ٠,,      | ٠,٠         | •                | •   | •    | •             | •   | ٠   | 399                |
| Prem.=Lt. Julius Bergmann zum Gene                                          | ral      | tab         | e.               | ٠   | •    | •             | •   | ٠   | 387                |
|                                                                             |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| 4 77 1 70                                                                   | a        | 16          | n <del>y</del> n |     |      |               |     |     |                    |
| 4. Fom 1. Augu                                                              | ļτ       | TC          | 70               | •   |      |               |     |     |                    |
| Chef: General ber Infanterie Wilhelm Fürf                                   | t 91     | lab;        | iwi              | a s | D.   |               | •   |     | 391                |
| Rommanbeur: Dberft Rarl v. Preffentin                                       |          |             | •                |     |      |               | •   |     | 501                |
| Abjutant: PremLt. Arnold Frhr. v. Bra                                       | đel      |             | •                |     | •    |               |     | •   | 445                |
| I. Bataillon:                                                               |          |             |                  |     |      |               |     |     |                    |
| Kommanbeur: Major Wilhelm Schramm                                           |          |             |                  |     |      |               |     |     | 381                |
| Abjutant: SecLt. Willito v. Bismard .                                       | •        | •           | •                | •   | •    | •             | •   | •   | 484                |
| ,                                                                           | •        |             | •                | -   | -    | -             | -   | -   |                    |

| 4              | Campania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |        |   |   |   |   |   | ebenf-                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|---|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------|
| 1.             | Rompagnie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ×            |      |        |   |   |   |   | 1 | lätter                                                      |
|                | PremLt. Frit v. Seyblit u. Kurzba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | •    | •      | • | • | • | • | • | 423                                                         |
|                | Sec.=Lt. Referstein, vom 27. Landw.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | πgτ.         |      |        |   |   |   |   |   | .=.                                                         |
|                | " Mag v. Leffel II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            | •    | •      | • | • | • | • | • | 479                                                         |
|                | " v. ber Horst, v. d. Res.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
|                | Port. Fähnr. Dswald Wenzel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |        | • |   |   | • |   | <b>506</b>                                                  |
| 2.             | Rompagnie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
|                | Prem.=Lt. Theodor Reinbold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | •    | •      |   | • |   |   |   | 493                                                         |
|                | Sec.=Lt. Kilian, vom 27. Landıv.=Agt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
|                | " Hermann Bennede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |      |        | • |   |   |   |   | 481                                                         |
|                | " Binterfeld, v. d. Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
|                | Bice-Feldw. Udert, v. b. Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
| 8.             | Rompagnie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
|                | Hauptmann Febor v. Werber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |      |        |   |   |   | _ |   | 373                                                         |
|                | Brem .= Lt. Wilhelm Linbemann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |      |        |   | _ |   | • | - | 487                                                         |
|                | Sec.=Lt. Benemann, vom 27. Landw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ma           | t.   | •      | • | • | • | • | • |                                                             |
|                | " Boigtel, v. b. Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵.۵          | ••   |        |   |   |   |   |   |                                                             |
|                | Bort. Fähnr. George Fontane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |      |        |   |   |   |   |   | 505                                                         |
| A              | Rompagnie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •            | •    | •      | • | • | • | • | • | 000                                                         |
| ₹.             | Sauptmann Bruno Hilbebrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |      |        |   |   |   |   |   | 356                                                         |
|                | SecLt. Georg v. Carlowis II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | •.   | •      | • | • | • | • | • | 457                                                         |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            | •    | •      | • | • | • | • | ٠ | 407                                                         |
|                | " Trappe, vom 27. Landw.=Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gt.          |      |        |   |   |   |   |   | 100                                                         |
|                | " Johannes Hofmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | •    | •      | • | • | • | • | • | 496                                                         |
| _              | Vice-Feldw. Sittig, v. d. Ref.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
| 20             | ld=Regiments=Arzt: Stabsarzt Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9R¢          | TOPT |        |   |   |   |   |   |                                                             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
|                | lb=Affisteng=Argt: Dr. Beinide, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
| ₹e!            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
| ₹e!            | ld=Affistenz=Arzt: Dr. Heinide, v.<br>ld=Zahlmeister: Frieb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>b</b> . § |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
| ₹e!            | (b=Affisteng=Arzt: Dr. Heinide, v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>b</b> . § |      |        |   |   |   |   |   |                                                             |
| Fel            | ld=Affistenz=Arzt: Dr. Heinide, v.<br>ld=Zahlmeister: Frieb.<br>II. BataiNon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>b</b> . § |      | •      |   |   |   |   |   | 205                                                         |
| Fel<br>Fel     | ld=Affistenz=Arzt: Dr. Heinide, v.<br>ld=Zahlmeister: Frieb.<br>II. <b>BataiNou</b><br>mmanbeur: Wajor Richard Fostrop .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | b. §         |      | ·<br>• |   | • | • | • | • | 305<br>465                                                  |
| Fel<br>Fel     | ld=Affistenz=Arzt: Dr. Heinide, v.<br>ld=Zahlmeister: Frieb.<br>II. BataiNon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b. §         |      | •      |   | • |   | • | • | 305<br>465                                                  |
| Fe<br>Fe<br>Ko | ld=Affisteng=Argt: Dr. Heinide, v. ld=Zahlmeister: Frieb.  11. Bataillon mmandeur: Major Richard Jostroy jutant: Sec.=Lt. Rarl v. Diringshofen Rompagnie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | b. §         |      | •      |   |   | • |   | • |                                                             |
| Fe<br>Fe<br>Ko | ld=Affisteng=Argt: Dr. Heinide, v. ld=Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmandeur: Major Richard Jostroy jutant: Sec.=Lt. Rarl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | b. §         |      | •      |   |   |   |   |   |                                                             |
| Fe<br>Fe<br>Ko | ld = Affisteng = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmandeur: Major Richard Jostroy jutant: Sec.=Lt. Rarl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert Sec.=Lt. Rüller, vom 27. Lanbw.=Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b. §         |      | •      |   |   | • |   | • | 465                                                         |
| Fe<br>Fe<br>Ko | ld = Affisteng = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmandeur: Major Richard Jostroy jutant: Sec.=Lt. Rarl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert Sec.=Lt. Rüller, vom 27. Lanbw.=Rg " Azel v. Malhahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b. §         |      | •      |   |   |   |   |   | 465                                                         |
| Fe<br>Fe<br>Ko | ld = Affisteng = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmandeur: Major Richard Jostroy jutant: Sec.=Lt. Rarl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert Sec.=Lt. Rüller, vom 27. Lanbw.=Rg " Azel v. Malhahn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | b. §         |      | •      |   |   |   | • |   | 465<br>491                                                  |
| Fe<br>Fe<br>Ko | ld = Affisteng = Argt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmandeur: Major Richard Jostroy jutant: Sec.=Lt. Rarl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert Sec.=Lt. Rüller, vom 27. Lanbw.=Rg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b. §         |      | •      |   |   |   |   |   | 465<br>491                                                  |
| Roda 5.        | ld = Affistenz = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Batailon mmanbeur: Major Richard Jossop jutant: Sec.=Lt. Karl v. Diringshofen Kompagnie: Houptmann Abolf Dammert Sec.=Lt. Rüller, vom 27. Landw.=Rg Myel v. Malhahn " Raufmann, v. b. Res. Unterofsizier Max v. Griesheim                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b. §         |      | •      |   |   |   | • |   | 465<br>491<br>482                                           |
| Roda 5.        | ld = Affisteng = Argt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmanbeur: Major Richard Jostrop ; jutant: SecLt. Karl v. Diringshofen Rompagnie: Hauptmann Abolf Dammert SecLt. Rüller, vom 27. Landw.=Rg " Agel v. Malhahn " Raufmann, v. d. Res. Unterofsizier Mag v. Griesheim Rompagnie:                                                                                                                                                                                                                                                                       | b. §         |      |        |   |   |   | • |   | 465<br>491<br>482<br>507                                    |
| Roda 5.        | ld = Affisteng = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmanbeur: Major Richard Jostrop . jutant: SecLt. Karl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert SecLt. Rüller, vom 27. Landw.=Rg Myel v. Malhahn . "Raufmann, v. d. Ref. Unteroffizier Mag v. Griesheim . Rompagnie: Houptmann Albert Haad                                                                                                                                                                                                                                                | b. §         |      |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507<br>888                             |
| Roda 5.        | ld = Affisteng = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmanbeur: Major Richard Josffron jutant: SecLt. Karl v. Diringshofen Kompagnie: Hauptmann Abolf Dammert SecLt. Müller, vom 27. Landw.=Rg "Azel v. Malhahn "Raufmann, v. b. Res. Unterofsizier Max v. Griesheim Rompagnie: Hauptmann Albert Haad GecLt. Eduard Rummel                                                                                                                                                                                                                               | b. §         |      |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507                                    |
| Roda 5.        | ld = Affisteng = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmanbeur: Major Richard Josffron jutant: SecLt. Karl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert SecLt. Rüller, vom 27. Landw.=Rg "Azel v. Malhahn "Raufmann, v. d. Res. Unteroffizier Max v. Griesheim Rompagnie: Houptmann Albert Haad SecLt. Eduard Rummel "Bogler, v. b. Res.                                                                                                                                                                                                           | b. §         |      |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507<br>888<br>454                      |
| Roda 5.        | ld = Affifteng = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Bataillon mmanbeur: Major Richard Jostrop jutant: SecLt. Karl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert SecLt. Rüller, vom 27. Landw.=Rg "Azel v. Malhahn "Raufmann, v. d. Res. Unterossigier Max v. Griesheim Rompagnie: Houptmann Albert Haad SecLt. Eduard Rummel "Bogler, v. d. Res. "Fritz v. Bollard-Bodelberg                                                                                                                                                                                | b            | Ref  |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507<br>888                             |
| Rod 5.         | ld = Affistenz = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Batailon mmanbeur: Major Richard Jossop jutant: Sec.=Lt. Karl v. Diringshofen Kompagnie: Hauptmann Abolf Dammert Sec.=Lt. Rüller, vom 27. Landw.=Rg " Arel v. Maltahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | b            | Ref  |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507<br>888<br>454                      |
| Rod 5.         | ld = Affistenz = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Batailon mmanbeur: Major Richard Jossop jutant: Sec.=Lt. Karl v. Diringshofen Kompagnie: Hauptmann Abolf Dammert Sec.=Lt. Müller, vom 27. Landw.=Rg "Agel v. Malhahn "Raufmann, v. b. Res. Unterossizier Max v. Griesheim Rompagnie: Houptmann Albert Haad Sec.=Lt. Eduard Rummel "Bogler, v. b. Res. "Frist v. Bollard=Bodelberg Unterossizier Holzmann, vom 27. Land Kompagnie:                                                                                                                            | b            | Ref  |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507<br>888<br>454<br>480               |
| Rod 5.         | ld = Affistenz = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Batailon mmanbeur: Major Richard Jossop jutant: Sec.=Lt. Karl v. Diringshofen Kompagnie: Hauptmann Abolf Dammert Sec.=Lt. Müller, vom 27. Landw.=Rg "Azel v. Malhahn "Raufmann, v. b. Res. Unterossizier Max v. Griesheim Kompagnie: Hax v. Griesheim Rompagnie: Hogler, v. b. Res. "Friz v. Bollard=Bockelberg Unterossizier Holzmann, vom 27. Land Kompagnie: Holzmann August v. Bitsleben                                                                                                                 | b            | Ref  |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507<br>888<br>454<br>480               |
| Rod 5.         | ld = Affiftenz = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Batailon mmanbeur: Major Richard Jossop jutant: SecLt. Karl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert SecLt. Müller, vom 27. Landw.=Rg Myel v. Malhahn Maufmann, v. b. Res. Unterossizier Max v. Griesheim Rompagnie: Houptmann Albert Haad SecLt. Eduard Rummel  Bogler, v. b. Res. Friz v. Bollard=Bodelberg Unterossizier Holzmann, vom 27. Land Rompagnie: Houptmann August v. Bizleben SecLt. a. D. Julius hiltrop                                                                             | t.           | Ref  |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507<br>888<br>454<br>480               |
| Rod 5.         | ld = Affisten z = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Batailon mmanbeur: Major Richard Jossop jutant: Sec.=Lt. Karl v. Diringshofen Rompagnie: Hauptmann Abolf Dammert Sec.=Lt. Müller, vom 27. Landw.=Rg "Arel v. Malhahn. "Raufmann, v. b. Res. Unterossizier Max v. Griesheim Rompagnie: Hax v. Griesheim Rompagnie: Houten Kummel "Bogler, v. b. Res. "Friz v. Bollard=Bodelberg Unterossizier Holzmann, vom 27. Land Kompagnie: Holzmann, vom 27. Land | t.           | Ref  |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507<br>888<br>454<br>480<br>405<br>514 |
| Rod 5.         | ld = Affiftenz = Arzt: Dr. Heinide, v. ld = Zahlmeister: Frieb.  II. Batailon mmanbeur: Major Richard Jossop jutant: SecLt. Karl v. Diringshofen Rompagnie: Houptmann Abolf Dammert SecLt. Müller, vom 27. Landw.=Rg Myel v. Malhahn Maufmann, v. b. Res. Unterossizier Max v. Griesheim Rompagnie: Houptmann Albert Haad SecLt. Eduard Rummel  Bogler, v. b. Res. Friz v. Bollard=Bodelberg Unterossizier Holzmann, vom 27. Land Rompagnie: Houptmann August v. Bizleben SecLt. a. D. Julius hiltrop                                                                             | t.           | Ref  |        |   |   |   |   |   | 465<br>491<br>482<br>507<br>888<br>454<br>480               |

| 8. Rompagnie:                                    | Gebent=<br>blätter |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| PremLt. Friedrich Balan I                        | 425                |
| Sec.=Lt. Emil v. Leffel I                        | 477                |
| " Reil, vom 27. Landw.=Rgt.                      |                    |
| Port. Fähnr. Friedrich v. Malachowski            | 508                |
| Vice-Feldw. Buffe, v. d. Ref.                    |                    |
| Stabsarzt: Dr. Röhler, v. b. Landwehr.           |                    |
| Felb = Affiftengargt: Dr. Buffe.                 |                    |
| Rahlmeister: Guffom.                             |                    |
| Outrain Callera                                  |                    |
| Füfilier-Bataillon:                              |                    |
| Rommanbeur: Dberft-Lieutenant Rubolph Silbebrand | 296                |
| Abjutant: Sec.=Lt. Plato v. Beaulieu             | 495                |
|                                                  | 100                |
| 9. Kompagnie:                                    | ~ ~ ~              |
| Hauptmann Otto v. Breen                          | 508                |
| SecLt. Kurt v. Sommerfelb                        | 468                |
| "Finzelberg, v. b. Res.                          |                    |
| PortFähnr. Abolph Fleischer                      | 502                |
| Unteroffizier Gräfer, v. b. Ref.                 |                    |
| 10. Rompagnie:                                   |                    |
| Hauptmann Albert Helmuth                         | 409                |
| SecLt. Klaus v. Rope                             | 469                |
| " Krobinsch, v. b. Res.                          | ~ ~ ~              |
| PortFähnr. August v. Steinau-Steinrud            | 500                |
| Unteroffizier Wackermann, v. b. Ref.             |                    |
| 11. Rompagnie:                                   | 2                  |
| Hauptmann Emil Hartrott                          | 355                |
| SecLt. Beyer, vom 27. LandwAgt.                  |                    |
| " Stahlschmidt, v. d. Res.                       |                    |
| "Franz v. Boß                                    | 498                |
| BortFähnr. Julius v. Westernhagen                | 504                |
| 12. Rompagnie:                                   | 410                |
| PremLt. Herbert v. Westphal                      | 412                |
| SecLt. Robert Bahr                               | 448                |
| " Schwetschke, v. d. Ref.                        |                    |
| " Rempte, v. d. Ref.                             |                    |
| Bice-Feldw. Wehrmuth, v. d. Ref.                 |                    |
| Stabsarzt: Dr. Boigt, v. b. Landw.               |                    |
| Affisten gargt: Dr. Rohnstod.                    |                    |
| Zahlmeister: Göthe.                              |                    |
| Erfah-Bataillon:                                 |                    |
| • •                                              |                    |
| Rommanbeur: Major Alexander v. Slupecki          | 314                |
| Abjutant: Sec.Lt. Alfred v. Heeringen            | 474                |
| 1. Rompagnie:                                    |                    |
| BremLt. Hermann Berger                           | 434                |
| SecLt. Friedrich v. Lehmann                      | 475                |
| " Rummel, vom 27. LandwRgt.                      | •                  |
| Unteroffizier Knobbe, v. d. Ref.                 |                    |
| ······································           |                    |

| 2. Rompagnie:                                                             | Gebent:<br>blätter |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Hauptmann v. Lahrbusch, vom 27. LandwAgt.                                 |                    |
| Sec.=Lt. Ebuard v. Stoephafius                                            | 460                |
| 8. Rompagnie:                                                             |                    |
| PremLt. August v. Schroeber                                               | 429                |
| Sec.=Lt. Rarl Stolze                                                      | 494                |
| " Betsched, vom 27. Landw.=Rgt.<br>Unteroffizier Henkel, v. d. Ref.       |                    |
| 4. Rompagnie:                                                             |                    |
| Hauptmann Morit Lanz                                                      | 398                |
| " Ronrad Beffer                                                           | 485                |
| Führer ber Sandwerker-Abtheilung: PremLt. Rarl Jaesrich                   | 439                |
| Abkommandirt:                                                             |                    |
| Hauptmann Georg v. Wurmb, jum Landw. Batl. Bitterfelb                     | 350                |
| " Dtto v. b. Schulenburg, zum Landw.=Batl. Halle .                        | 399                |
| " Friedrich v. Heimburg, jum Landw.=Batl. Halle .                         | 492                |
| Prem.=Lt. Felig v. Gublen, jum Landw.=Batl. Halle                         | 435                |
| Sec.=Lt. Abolph v. Hanftein, 3. Landw.=Batl. Afchersleben                 | 478                |
| " Mag Treplin, zum LandwBatl. Afchersleben                                | 461                |
| " Mag v. Madai, zum LandwBatl. Aschersleben                               | 472                |
| Brem.=Lt. Hans v. Carlowit I, als Abjutant bei ber 30. Inf.=              |                    |
| Brigade                                                                   | 444                |
| PremLt. Ernft Balan II, als Abjutant beim Bezirke-Rommando                |                    |
| Bernburg, bann bei ben Truppen bes Großen Haupt-Quartiers                 | 436                |
| Sec Lt. Rubolph von Dobbeler, als Abjutant beim Bezirks-Rom-              |                    |
| mando Halle                                                               | 453                |
| SecLt. Paul Meyer, als Orbonnang-Offizier bei ber 14. In-fanterie-Brigabe | 456                |

# D. Merluftliften.

# 1. Feldzug 1815.

# a) Shlacht bei Tigny.

| Nr.                                                         | Charge                                                                                                                  | Rame                                                                                                                                                                             | Geburtsort u. Kreis 2c.                                                                                                                                                        | Verwundung                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                                                                                         | Ġ                                                                                                                                                                                | offiziere.                                                                                                                                                                     | :                                                                                                                                                                                                     |
|                                                             |                                                                                                                         | ⊗ e                                                                                                                                                                              | blieben.                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                       | Rapitain<br>SecLt.                                                                                                      | Friedrich Kamlah<br>Lubw. Frhr. v. Willisen<br>Friedrich v. Reiche<br>Ernst Walther<br>Alexander v. Holtors                                                                      | Braunschweig<br>Staßfurt-Kalbe<br>Rienburg-Hannover<br>Gerbstebt-Halberstadt<br>Berlin                                                                                         | Schuß i. b. Unterleib. " b. b. Bruft. " i. b. Schienbein. Berschmetterung eines Beines.                                                                                                               |
| 6                                                           | PFhnr.                                                                                                                  | Abolph Landehn                                                                                                                                                                   | Danzig                                                                                                                                                                         | Mehrere Schüffe.                                                                                                                                                                                      |
|                                                             |                                                                                                                         | <b>B</b> e 1                                                                                                                                                                     | munbet.                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |
| 7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17 | Rapitain<br>PremLt.<br>Rapitain<br>SecLt.<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>** | Rarl Stoelting Stouard v. Schlegell Friedrich v. Reiboldt Heinrich Camin Wilhelm Ruhn Johann Raft Rarl Rrieger Friedrich Wöllenberg Friedrich Labes Rarl Schnick Wilhelm Seefeld | Büdeburg-Lippe<br>Zeit-Sachsen<br>Tallit-Boigtland<br>Hornhausen-Halberstadt<br>Ersurt<br>Schwet<br>Bielawe b. Met<br>Westtiner-Bielefeld<br>Stettin<br>Köstrit-Reuß<br>Berlin | Schußd. b. linke Hand.  "b. b. rechte Lenbe. "i. b. I. Fuß. "i. b. r. Arm. "b. b. I. Hand. "i. b. r. Hifte. "i. b. Bein. Streifschuß a. r. Arm. Schuß b. b. Arm.  """"""""""""""""""""""""""""""""""" |

# Anteroffiziere und Mannschaften.

### Geblieben.

### 1. Rompagnie.

| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Rustt.           | Christian Dietrich<br>Heinrich Fedenstädt<br>Johann Frankenberg<br>Ignaz Hartleib<br>George Ropp<br>Heinrich Schleicher | Deuleben-Halle<br>Langeln-Halberftabt<br>Dingelftebt-Heiligenftabt<br>Lauterobe-Heiligenftabt<br>Duberftabt-Hannover<br>Unfeburg-Magbeburg | Schuß b. b. Hals. D. Kanonenkugel. Schuß b. b. Knie. b. b. r. Bein. Schußwunben. Schuß b. b. Leib. |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                  | 2.                                                                                                                      | Rompagnie.                                                                                                                                 | ,                                                                                                  |
| 1                     | Mustt.           | Joseph Duwald                                                                                                           | Reuendorf-Heiligenftadt                                                                                                                    | Shukwunbe.                                                                                         |
|                       |                  | 3.                                                                                                                      | Rompagnie.                                                                                                                                 |                                                                                                    |
| 1 2                   | Sergt.<br>Rustt. | Friedrich Lochau<br>Robann Schuchard                                                                                    | Cbesfeld-Magdeburg<br>Dingelftebt-Beiligenftabt                                                                                            | Schuß i, d. Bruft.                                                                                 |

| Mr.         | Charge              | Rame                                                       | , Geburteort u. Rreis 2c.                                        | Berwundung                                         |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|             |                     | 4.                                                         | Rompagnie.                                                       |                                                    |
| 1<br>2      | Musti.              | Christoph Ahrens<br>  Andreas Hoppe                        | Goßlar-Erfurt<br>, Rieder-Deske-Hei-<br>ligenstadt               | Shußwunde.<br>Rehrere Shuffe.                      |
| 8           | •                   | heinrich Melger                                            | Schwanebed-Halberftabt                                           | Soufmunde.                                         |
|             |                     | 5.                                                         | Rompagnie.                                                       |                                                    |
| 1<br>2<br>3 | Rustt.              | Martin Böbler<br>  Gottfried Aretschmar<br>  Johann Roloff | Langlar-Rülhaufen<br>Soonebed-Ragbeburg<br>Alvensleben-Ragbeburg | Gewehrfcuß.                                        |
|             |                     | 6.                                                         | Rompagnie.                                                       |                                                    |
| 1           | Musti.              | Billiag Treuhaupt                                          | Bielungen-Beiligenftabt                                          | Shuß d. d. Kopf.                                   |
|             |                     | 7.                                                         | Rompagnie.                                                       |                                                    |
| 11          | Mustt.              | Unbreas Beder                                              | Domfirch-Salzwebel                                               | Semehrichuf.                                       |
| 3           |                     | Christian Bethmann<br>Friedrich Ronnenkamp                 | Gröningen-Dichersleben                                           | Schuß d. d. Daumen.<br>Ranonentugel d. b.<br>Arme. |
|             |                     | 9.                                                         | Lompagnie.                                                       |                                                    |
| 11          | Füsilier            | Heinrich Drechsler                                         | Liebnip-Magbeburg                                                | Schufmunden.                                       |
|             |                     | 10.                                                        | Sompagnie.                                                       |                                                    |
| 1           | Füstlier            | Muguft Fifcher                                             | Dels-Breslau                                                     | Schuß i. b. Bruft.                                 |
| 3           | •                   | Bilbelm Rosenbusch<br>Friedrich Stieme                     | Berlin<br>Boltenhagen-Schwedt                                    | " b. d. l. Bein.<br>Rechter Fuß zer-               |
| 4.          | ,                   | Beinrich Rorb                                              | Ragdeburg                                                        | jomettert.<br>Souswunde.                           |
|             |                     | 11.                                                        | . Lompagnie.                                                     | •                                                  |
| 1           | Untffg.             | Gottfried Rutter                                           | Meischau-Reichenberg                                             | Schuß b. d. Bruft.                                 |
| 3           | Süfilier            | Conrad Otto<br>Richard Aleift                              | Brefter-Magbeburg Salzwedel                                      | b. b. Ropf. Schufwunde.                            |
| • 1         | 0                   | , ,                                                        |                                                                  | ( Ogapounou                                        |
| 11          | 11455.              |                                                            | Rompagnie.                                                       | 84                                                 |
| 2           | Untffg.<br>Füsilier | August Menter<br>August Reil                               | Salzwedel<br>Schat-Oberlausit                                    | Schußwunde.<br> Schuß i. d. r. Hüfte.              |
| 3           |                     | Rarl Röhler<br>Ernft Ruhnert                               | Rottbus                                                          | i. d. L. Lende. Schufwunde.                        |
| . 5         | •                   | Friedrich Pepold                                           | Derenburg-Halberftabt<br>Siegersborf-Schweibnit                  | »                                                  |
|             | •                   | h) Guatau tai Mi                                           | 10 <b>&gt;</b> 10                                                | Manual .                                           |
|             |                     | •                                                          | avre am 18. und 19.                                              | Junt.                                              |
|             |                     | •                                                          | Offiziere.                                                       |                                                    |

Geblieben.

| 1   SecLt.   Beinrich Guthmann   | Berlin       | Souß | b. b. Hals.  |
|----------------------------------|--------------|------|--------------|
| 2   BFhnr.   Friedrich v. Zesmar | Stolp:Röslin |      | b. d. Bruft. |

| Nr.                                                           | Charge                                                       | . Name                                                                                                                                                                                                                          | Geburtsort u. Kreis 2c.                                                                                                                                             | Verwundung                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                              | 28 e 1                                                                                                                                                                                                                          | : wun b.e t.                                                                                                                                                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                 |
| 3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14 | Major<br>PrLt.<br>SecLt.<br>**<br>**<br>**<br>**<br>**<br>** | Beter v. Bubberg<br>August Rayser<br>Ludwig Cyme<br>Wilhelm Rausche<br>Friedrich Wöllenberg<br>Karl Rubolph<br>Heinrich Ponge<br>Heinrich v. Tettenborn<br>Hillipp Kühl<br>Karl Langer<br>Ernst v. Wedelstädt<br>Karl v. Ziewet | Dorpat-Lievland Beißenfels Rodenftädt-Braunschweig Wippra-Nansfeld Weftfilver-Bielefeld Ohlau Berlin Tettenborn-Erfurt Berlin Schweidnit Kanten-Königsberg          | Streifschuß a. d. Kopf<br>Schuß i. d. l. Juß.<br>"i. d. r. Lende<br>"i. d. Unterleib<br>Streifschuß a. d. Rops<br>Schuß i. d. r. Schenkel<br>"i. d. l. Lende<br>"i. d. l. Lende<br>"i. d. l. Fuß.<br>Schußwunden.<br>Schuß i. d. Arm. |
|                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | und Mannschafter                                                                                                                                                    | τ <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 | b l i e b e n.<br><b>Rompaguie</b> .                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1<br>2<br>3<br>·4<br>·5                                       | Feldw.<br>Untff3.<br>Muskt.                                  | Friedrich Wunsch<br>Jacob Trümpelmann<br>Christian Friedrich<br>Karl Jänice<br>Johann Niedergall<br>Christian Speicher                                                                                                          | Eisleben<br>Bernigerobe<br>Erfurt<br>Dammenborf-Halle<br>Mühlhaufen<br>Sachja-Wühlhaufen                                                                            | Schuß i. b. Kopf.  i. b. Leib.  i. b. Kopf.  Durch Kanonenkugel Schuß b. b. l. Knie.  i. b. Brust.                                                                                                                                    |
|                                                               |                                                              | 2.                                                                                                                                                                                                                              | Rompagnie.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5                                         | Mustt.                                                       | Michael Bock<br>Gottfrieb Clemens<br>Daniel Kricke<br>Friedrich Paul<br>Friedrich Sußenberg                                                                                                                                     | Elfelben-Þeiligenftabt<br>Dreibaue-Þalberftabt<br>Lupien-Wagbeburg<br>Halberftabt<br>Egeln-Wagbeburg                                                                | Shuğ b. b. Arm.<br>Shuğwunden.<br>"                                                                                                                                                                                                   |
|                                                               |                                                              | 3.                                                                                                                                                                                                                              | Lompagnie.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7                               | Sergt.<br>Mustt.                                             | Friedrich Rienstädt<br>Wilhelm Koch<br>Burchard Langenheld<br>Christian Mohn<br>Christoph Röber<br>Rhilipp Schüßler<br>Christian Wolf                                                                                           | Shlet-Schwarzburg<br>Derenburg-Halberstadt<br>Mühlhausen<br>Shlitig-Halle<br>Hoppenstedt-Halberstadt<br>Gr-Brosche-Heiligenstadt<br>Obersachswersen-Nord-<br>hausen | Shuß i. b. Kopf. i. d. Leib. i. d. Kopf. i. d. Kopf. i. d. Kopf. i. d. Kopf. Shußwunde. Shußwinde.                                                                                                                                    |
|                                                               |                                                              | 4.                                                                                                                                                                                                                              | Lompagnie.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| $\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$                        | Mustt.                                                       | Philipp Dlemann<br>Anton Krätschmer                                                                                                                                                                                             | Königsaue-Halberstadt<br>Besthausen-Heiligenstadt                                                                                                                   | Shuß i. d. Brust.<br>Shußwunde.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               |                                                              | 5.                                                                                                                                                                                                                              | Lompagnie.                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                             | Mustt.                                                       | Wilhelm Krebs                                                                                                                                                                                                                   | Magdeburg                                                                                                                                                           | Shußwunde.                                                                                                                                                                                                                            |
| •                                                             |                                                              | 6.                                                                                                                                                                                                                              | Rompagnie.                                                                                                                                                          | 1 .                                                                                                                                                                                                                                   |
| $\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$                        | Mustt.                                                       | Joachim Gille<br>Bilhelm Schepper                                                                                                                                                                                               | Bullersdorf-Salzwedel Brandenburg                                                                                                                                   | Schuß i. d. Kopf.                                                                                                                                                                                                                     |

| Nr.                                    | Charge            | ' Rame                            | Geburtsort u. Kreis 2c.                  | Berwundung                             |
|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                        |                   | 7.                                | Rompagnie.                               |                                        |
| 2                                      | Uniffz.           | Franz Arödler<br>Theobor Bobe     | Stahla-Minden<br>  Heideberg-Halberstadt | Shußwunde.<br>Shuß d. d. Bruft.        |
|                                        |                   | 8.                                | Asmpagnie.                               |                                        |
| 1:                                     | Untffg.           | Joachim Bartmann                  | Beremolde-Bielefeld                      | Sous d. d. Bruft.                      |
| 2 :<br>3 :                             | Mustt.            | August Arause<br>David Detten     | Münden<br>Desein-Emben                   | b. d. Unterleib. Schufmunde.           |
| 41                                     |                   | Friedrich Gabide                  | Großwerber-Balberftabt                   | Sous d. d. Bruft.                      |
| 5                                      | •                 | Christian Alingenberg             | Seehausen-Magbeburg                      | Durch Kanonenkugel.                    |
|                                        |                   | 9.                                | Lompagnie.                               |                                        |
| 1                                      | Untffz.           | Friedrich Rienis                  | Stettin                                  | Schüffe b. Ropf u. Unterleib.          |
| 2                                      | Füfilier          | Karl Angermunbe                   | Afchereleben                             | Schuß d. b. Bruft.                     |
| 4                                      |                   | Rarl Biermann<br>Anton Lude       | Salberftadt<br>Ofterwied-Salberftadt     | Shupmunde.                             |
| 5                                      |                   | August Sommer                     | Aten-Magdeburg                           | Schuß i. b. Unterleib.                 |
|                                        |                   | 10                                | . Rompagnie.                             | •                                      |
| 1 1                                    | O'AGI'an          |                                   |                                          | @4                                     |
| 1 2                                    | Füsilier<br>"     | Johann Giese<br>Friedrich Rowsky  | Friedland-Wecklenburg<br>(Fraz-Stettin   | Schuß d. d. L. Hand.  b.d.r. Schulter. |
| 3                                      | "                 | Wilhelm Luchtenberg               | Salingen-Bergen                          | " d. d. Unterleib.                     |
| 5                                      | •                 | Friedrich Baul<br>Anton Schneider | Magdeburg<br>Berlin                      | Shukwunden.                            |
| 6                                      |                   | Karl Schulze                      | Offen 900 ababasana                      |                                        |
|                                        |                   | 11.                               | . Rompagnie.                             |                                        |
| 11                                     | Untffg.           | Gottfried Rufter                  | Magbeburg                                | Shuß d. d. Ropf.                       |
| 2                                      | Füsilier          | Sebaftian Liebetrut               | Bennedenftein-Rord-                      | , d. d. Bein.                          |
| 3                                      | •                 | hermann Reger                     | hausen<br>Sieke-Bielefelb                | Shugwunben.                            |
|                                        |                   | 12.                               | . Rompagnie.                             |                                        |
| 11                                     | Untffg.           | Friedrich Stöder                  | Salberftabt                              | Shufwunden.                            |
| $\hat{2}$                              | m<br>110-         | Anton Biefe                       | Barby-Ralbe                              | Cujupaunten.                           |
|                                        |                   | Detachemer                        | nt freiwilliger Jäger.                   |                                        |
| 1                                      | Db3g.             | Friedrich Wolede                  | Konigeberg i. Br.                        | Sougmunben.                            |
| 2                                      | Fr. Ig.           | Beinrich Erbkampf                 | Emrich-Cleve                             | #                                      |
|                                        |                   |                                   |                                          |                                        |
|                                        |                   | Bor Saarlouis                     | am 13. November                          | 1815.                                  |
|                                        |                   | 11.                               | Rompagnie.                               |                                        |
| $\begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix}$ | Feldw.<br>Untffg. | Conrad Banse<br>Friedrich Emsmann | Magdeburg<br>Hettstedt-Halle             | Schuß d. d. Bruft.<br>d. d. Bruft.     |

c) Zusammenskellung der Berluste.

|                             |         |                                 | ŀ           | ١            | ľ                         | ١            |              | I            |                               | l                   | l            | l        | I                                                                                                |                                                   |          | I          |                |             | l     | ſ          |
|-----------------------------|---------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|----------------|-------------|-------|------------|
| o<br>B Rompagnie 2c.        |         | ชั                              | h[acht      | bei )        | Shlacht bei Ligny, 16./6. | 16./         |              | Treff        | Treffen bei Wavre, 18. 19./6. | i Ban               | re, 18       | 3. 19./  |                                                                                                  | Saarfouis,<br>13./11.                             |          |            | © u m m        | n me        | 4     |            |
| rne                         |         | topt                            | <del></del> | verw.        | <br>a                     | Summe        | me           | topt         | <b>-</b>                      | verw.               | -            | Summe    |                                                                                                  | tobt                                              | tobt     | ţ          | verw.          | æ.          | Summe | ıme        |
| R Dfffgiere                 |         | 9                               |             | 11           |                           | 17           |              | 2            | _                             | 12                  |              | 14       |                                                                                                  | 1                                                 | æ        |            | 23             |             | 31    |            |
|                             |         | ű.                              | ₩.          | n.           | ≋.                        | u.           | <b>%</b>     | n.           | ₩.                            | n.                  | £. 1         | n.       | <b>38</b>                                                                                        | Untffg.                                           | n.       | <b>₩</b> . | n.             | <b>38</b> . | n.    | S.         |
| 2 1. Kompagnie              | •       | 1                               | 9           | 07           | 13                        | 07           | 19           | 03           | 4                             | 1                   | 4            |          | ω,                                                                                               | ı                                                 | 63       | 9          | 01             | 17          | 4     | 23         |
|                             | • •     | -                               | %           | 27   -       | ∞ <del>- 2</del>          | 2 H -        | <u>ა ი ⊏</u> | -            | 0 0 c                         | <b>3</b> → −        | 285<br>5     | 200-     | 2<br>2<br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 1 1 1                                             | 67       | 8 L v      | 4              | 282         | 400   | 882        |
| •                           |         | -                               | =           | ٠ م          | \$                        | 9            | 120          | 8            | 15                            | 4                   | 25           | -        | 8                                                                                                | 1                                                 | 4        | 88         | 6              | 83          | 13    | i<br>S     |
|                             | •       | 1                               | အ           | 1            |                           | 1            | 4            | 1            |                               | -                   | 00           | -        | 6                                                                                                | ı                                                 | ı        | 4          | _              | 6           | -     | 13         |
|                             | •       | 1                               |             | <u></u>      | တ                         | <br>         | 4,           | 19           | 07                            | 010                 | 6            | <b>%</b> | 11                                                                                               | i                                                 | 19       | တ          | 010            | 12          | 031   | 12         |
|                             | • •     | 11                              | ا در        | 11           | ა 4.                      | 11           | 3 4          | 20 00        | 1 80                          | ا دو<br>-           | 4 51         |          | <b>4</b> 91                                                                                      | 1 1                                               | 20 00    | ဘတ         | ا <sub>د</sub> | 12          | 10 CJ | 28         |
| II. Bataillon               |         | 1                               | 7           | ī            | 17                        | 1            | \$           | 4            | 9                             | စ                   | \$           | 2        | 9                                                                                                | 1                                                 | 4        | 81         | 9              | 51          | 2     | \$         |
| 9. Kompagnie                | •       | 1                               |             | 1            | 14                        | 1            | 15           | _            | 4                             | -                   | 6            | 07 (     | 13                                                                                               | !                                                 | -        | 3          |                | প্ত         | 01    | 88         |
| 10.                         | :       | 10                              | 4 -         | <br>  -      | 3.2                       | ۱۵           | <b>5</b> -   | <del>-</del> | ဗင                            | 20                  | <u>ي م</u>   |          | 51 ×                                                                                             | ۱ ٥                                               | <u>,</u> | 3°         | N -            | 38          | 20 4  | <b>3</b> 5 |
| 12.                         | • •     | <b></b>                         | 4           |              | 22                        | 2            | 28           | 2            | <u> </u>                      | 2                   | 12           | 4        | 14                                                                                               | 3                                                 | ာတ       | 4          | 3.             | 3%          | 9     | 38         |
| Fufilier-Bataillon          | •       | 8                               | 10          | 2            | 20                        | 2            | 98           | 4            | 12                            | 2                   | 20           | 6        | 62                                                                                               | 2                                                 | 6        | 22         | 7              | 120         | 16    | 142        |
| Detachement freiwilliger 30 | Jäger   | <del> </del>                    | _           | -            | _                         |              | -            | 1            | 1                             | 1                   | 1            | 5        | 8                                                                                                | ı                                                 | 1        | 1          | 1              | 1.          | 2     | 22         |
| Regiment                    |         | 4                               | 83          | 1            | 127                       | 11           | 155          | 12           | 98                            | 16                  | 137          | 28       | 173                                                                                              | 2                                                 | 18       | 64         | 83             | 264         | 41    | 328        |
| 1                           |         | Außerdem wurden vermißt:        | Dem 1       | purbe        | n ver                     | mißt:        | -            |              |                               | fo ba               | er S         | Gefa     | nmto                                                                                             | erlust beträg                                     | #        | 1          |                | •           |       |            |
|                             | ver you | Ligny:<br>Wavre: 6<br>Sarlouis: | 9 ::        | Intero       | Unteroffiziere,           | , 181<br>181 | #            | Kann,        | = <del>1</del>                | )<br>1811/<br>1811/ | ਜ਼<br>⊒ ≊ੂ ∞ | านา      | tollig                                                                                           | Offigiere, 11 unierosphylere, 246 Ikan<br>34<br>2 | Mann,    |            |                |             |       |            |
|                             |         | Im ganzen Feldzuge              | angen       | getb<br>Setp | inge                      |              |              |              | 31.5                          | Offigiere,          | re, 47       | Unte     | roffig                                                                                           | 47 Unteroffigiere, 600 Mann.                      | amm.     |            |                |             |       |            |

# 2. Jüsilier-Bataillon im Feldzuge 1849.

### 1. Gefecht bei Abftadt am 28. Juni 1849.

| Nr. | Charge | Rame                       | Geburtsort u. Rreis 2c.  | Berwundung                                                                |
|-----|--------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Major  | Ber<br>Ferdinand v. Bialde | : wunbet.<br>Bütow-Bütow | Starte Quetfoung b. r. Oberfoentels b. Sturz mit bem er- foofenen Pferbe. |

<sup>5</sup> Mann ber 9. und 9 Mann ber 10. Kompagnie verwundet, bavon 1 Mann gefangen.

### 2. Gefecht bei Michelbach am 28. Juni 1849.

3 Mann ber 9., 3 Mann ber 11., 1 Mann ber 12. Kompagnie verwundet, bavon 2 Mann gefangen.

# 3. Feldzug 1866.

### a) Gefecht bei Münchengraß am 28. Juni 1866.

| Nr.    | Charge              | Name                             | (Beburtsort u. Kreis 2c.       | Berwundung                                     |
|--------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
|        |                     | Unteroffizie                     | re und Mannschafter            | n.                                             |
|        |                     | ß                                | eblieben.                      |                                                |
|        |                     | 1                                | l. Lompagnie.                  |                                                |
| 1 2    | Mustt.              | August Senne<br>August Just      | Biere-Calbe<br>Sontop-Pofen    | Schuß i. d. Kopf.<br>i. d. Bruft.              |
|        |                     | !                                | 5. Rompagnie.                  |                                                |
| 1      | Gefreiter           | Rarl Franke                      | baffelbe-Regenwalbe            | Schuß i. b. Unterleib.                         |
|        |                     | (                                | 6. <b>Lompagnie</b> .          |                                                |
| 1      | Untffg.             | August Ahrens                    | Böbbenftebt-Salzwebel          | Schuß i. d. Kopf.                              |
|        |                     | •                                | 7. Lompagnie.                  |                                                |
| 1<br>2 | Gefreiter<br>Rustt. | Bilhelm Anton<br>Andreas Riemann | Afchersleben<br>Staffurt-Calbe | Shuß i. d. Bruft.<br>i. d. r. Schien-<br>bein. |
|        |                     | 9                                | . Lompagnie.                   |                                                |
| 1      | Füsilier            | Andreas heffe                    | Belsleben-Bangleben            | Schuß i. d. Bruft.                             |
|        |                     | 1                                | 2. Rompagnie.                  |                                                |
| 1      | Füsilier            | Briedrich Feffel                 | Befterhaufen Salberftabi       | Shuß d. d. Bruft.                              |
|        | b)                  | Porpostengefecți                 | bei Cerekwih am 2. :           | Inli 1866.                                     |

11. Rompagnie.

1 | Füfilier | Chriftian Gode

| Crottborf-Dichersleben | Granatich. b. d. Bruft.

| - 1             |                    | e) Saladıt bei Kö                        | niggräk am 8. Juli 1            | 1000                                   |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| - 1             | <b>m</b> * • • • • | λ                                        |                                 | 1000.                                  |
| - 1             |                    | Ų.                                       | ffiziere.                       |                                        |
| - 1             |                    | ⊗ e .                                    | blieben.                        |                                        |
| - 1             | Oberit-Et.         | Ronftantin v. Sommer-<br>felb            | Magbeburg                       | Schuß d. d. Kopf.                      |
| 2               | Hauptm.            | Rarl Graf Findenftein                    | Drehnow-Brandenburg             | Durch eine Grana                       |
| 3 4             |                    | Albert v. Westernhagen<br>Friedrich Dies | Teistungen:Sachsen<br>Magdeburg | Shuß i. d. Unterlei<br>" d. b. r. Hüft |
| 5               | PrLt.              | Mag v. Bigleben II                       | Duedlinburg - Aschers-<br>leben | , o. b. r. Duy<br>, d. d. Unterlei     |
| 6               | •                  | Hugo v. Bpern                            | Zabakuk-Jerichow                | Schüffe i. Ober- u<br>Unterschenkel.   |
| 7               | SecLt.             | Wilhelm v. Rambohr                       | Hannover                        | Soug burch b. Dbe                      |
| 8               |                    | Şilmar v. Zedtwiş                        | Delipich-Bitterfelb             | Schuß i. d. r. Achf                    |
| 9               | PFhnr.             | Louis v. Seyblit-Kurz-<br>bach           | Berlin                          | " d. d. r. Schulte                     |
| 0               | •                  | Rarl Helmuth                             | Blankenburg-Braun-<br>fchweig   | " b. d. Leib.                          |
| 1               | VFeldw.            | August Riemann                           | Wanzleben                       | " d. d. Kopf.                          |
|                 |                    | V e r                                    | munbet.                         |                                        |
| 2               | Dberft             | Franz v. Zychlinski                      | Allenburg-Oftpreußen            | Schuß d. d. r. Ober<br>Schenkel.       |
| 3               | Hauptm.            | Richard Joffron                          | Stettin                         | Schuß i. d. l. Han                     |
| 4               | •                  | hans v. Kretschman                       | Berlin                          | " i. b. l. Unte<br>icentel.            |
| 5               | ,                  | Emil Frhr. v. Budden-<br>brod            | Nafel                           | Schuß d. d. Wade.                      |
| 6               | PLt.               | Morit Lanz                               | Schievelbein                    | in den Unte                            |
| 7               | SecLt.             | Ernst Balan II                           | Cottbus                         | Schuß i.d.l.Unterari                   |
| 8               | •                  | Ulrich v. Bismarck                       | Brieft-Stendal                  | in den Ober- schenkel.                 |
| 9               |                    | Rarl v. Diringshofen                     | Frankfurt a. D.                 | Schuß d. b. Wabe.                      |
| ${f 0} \ {f 1}$ | •                  | Eduard v. Stoephastus<br>Max Treplin     | Inowrazlaw<br>Botsbam           | " i. d. Anöchel<br>" i. d. Wade.       |
| 2               | ,                  | Otto v. Hoff                             | Wernigerode-Halberstadt         | " i. d. l. Unte<br>schenkel.           |
| 8               |                    | Adolph Peyer                             | Sorau                           | Streifschuß a. Arn                     |
| 4               | PFhnr.             | Klaus v. Koțe                            | Berlin                          | a. l. Schulte                          |
| 5<br>6          | VFeldw.            | Albrecht Rornborf<br>Eduard Röcher       | Berlin<br>Ofterwied-Halberftabt | , a. Unterlei<br>Schuß d. d. l. Obe    |

### Anteroffiziere und Mannschaften.

Seblieben.

### 1. Rompagnie

|                  |             |                                                                 | . arvarpugare.                                                        |                                                               |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1 '              | Mustt.      | Chriftian Bonhage                                               | Altenweddingen=Wanz=                                                  | Schuß b. b. Unterleib.                                        |
| 2<br>3<br>4<br>5 | #<br>#<br># | Theodor Aramer<br>Andreas Rühne<br>Karl Bobemann<br>Karl Jfrael | Meisborf-Nansfelb<br>Saderobe-Wansfelb<br>Salberftabt<br>Ofchersleben | b. d. Unterleib. b. d. l. Seite. d. d. Bruft. a.r.Ellenbogen. |
|                  |             |                                                                 |                                                                       | 51*                                                           |

| Nr.      | Charge         | Rame                                   | Geburtsort u. Rreis 2c.                    | Berwundung                                |
|----------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|          |                | 2.                                     | Rompagnie.                                 |                                           |
| 1        | Gefreiter      | Bilhelm Hellerling                     | Schierke-Wernigerobe                       | Souß in ben Ober-<br>ichenkel.            |
| 2        | Mustt.         | Abolph Brauns                          | Ellrich-Rordhausen                         | Soup i. d. Ropf.                          |
| 3        |                | Bilhelm Rühn                           | Rottbus<br>  Schlanstedt-Halberstadt       | i. d. l. Schulter.<br>i. b. Ropf.         |
| 5        | •              | Chriftoph Meinert<br>Friedrich Boigt I | Bansfelbe-Mansfelb                         | Granatsplitter in bie<br>Bruft.           |
|          |                | 3.                                     | Rompagnie.                                 |                                           |
| 1        | Gefreiter      | Friedrich Freund                       | Eisleben-Ransfelb                          | Schuß i. b. Bruft.                        |
| 2        | Rustt.         | Felig Schlawinsti                      | Longda-Grieben                             | " i. d. Bruft.                            |
| 3        | •              | Friedrich Weffel                       | Babersleben-Dichers-<br>leben              | Granatsplitter a. r.<br>Bein.             |
|          | •              | 4.                                     | Rompagnic.                                 |                                           |
| 1        | Untffg.        | Hermann Sechting                       | Queblinburg-Afchers-<br>leben              | Schuffe i. d. Brust.                      |
| 2 .      | Gefreiter      | Friedrich Rarste                       | Babersleben-Balberftabt                    | Schuß in den Ober-                        |
| 3        | <b>R</b> usti. | Karl Böttcher                          | Hafferobe-Wernigerobe                      | Sous burch b. Unter-                      |
| 4        | "              | Chriftian Dörge                        | Aberstedt-Dichersleben                     | Schuß i. d. Stirn.                        |
| 5        | •              | Beinrich Mitfeffel                     | RlDuenftedt-Balberft. Stemmern-Bangleben   | i. b. Ropf. Schufwunden.                  |
| 6<br>7   | •              | Friedrich Ragel<br>Rarl Schulz V       | Quedlinburg-Afcherel.                      | Soug i. b. I. Anie.                       |
| 8        | Ţ              | Anton Spengler                         | Baderobe-Bernigerobe                       | Schufmunben.                              |
| 9        | •              | Chriftian Berner                       | Schierte-Wernigerobe                       | , Souß i.b.Unterfiefer.                   |
|          |                |                                        | Rompagnie.                                 |                                           |
| 1        | Gergt.         | Jacob Daube                            | Salze-Calbe                                | Granatschuß i. d. r.<br>Bein.             |
| 2        | Untffg.        | Rarl Lohmann                           | Bettftebt-Mansfelb                         | Granatichuß i. b. Leib.                   |
| 3        | ~ " -          | Guftav Reper                           | Friedrichsaue-Afcherel.                    | i.b.r. Bein.                              |
| 4        | Tamb.          | Bilhelm Grobe                          | Aschersleben                               | 3 Flintenschuffe b. d. Ropf.              |
| 5        | Mustt.         | Friedrich Braune                       | Calbe                                      | Granaticus.                               |
| 6        | • #            | David Brint                            | GrSalze-Calbe                              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   |
| 7        |                | Rarl Bennig                            | Salle                                      | , i. b. l. Arm.                           |
| 8        |                | Rarl Laud                              | Quedlinburg-Michersl.                      | Schuß ins herz.                           |
| 9<br>10  | •              | Friedrich Littmann<br>Wilhelm Müller   | Gramschütz-Glogau<br>Balbed-Ransfelb       | ins Herz. Schufmunden.                    |
| 11       | •              | Triebrich Willer                       | Calbe Calbe                                |                                           |
| 12       | •              | Friedrich Müller<br>Andreas Nagel      | Königsaue-Halberstabt                      | Souß i. d. Herz. , i. d. l. Hand- gelenk. |
| 13       |                | Andreas Rapmund                        | Beltheim-Halberftabt                       | Schuß i. b. l. Seite.                     |
| 14       | •              | Friedrich Rübe                         | Rligen-Calbe                               | , i. d. Herz.                             |
| 15<br>16 | •              | Heinrich Sander<br>  Wilhelm Boigt     | Blededorf-Dichersleben                     |                                           |
| 17       |                | Friedrich Biegenberg                   | Rhoben-Halberstadt<br>Danstedt-Halberstadt | i. b. r. Seite. i. b. r. Bace.            |
|          |                | 6.                                     | Rompagnie.                                 |                                           |
| 1        | Untffg.        | Bilhelm Rehtopf                        | Suhl-Schleufingen                          | Schuß b. d. Ropf.                         |
| 2        | Gefreiter      | Otto Riemeier                          | Balberftabt                                | , d. d. Ropf.                             |
| 3        |                | Karl Schmidt I                         | Calbe                                      | , b.d.l. Oberarm.                         |

| _        |               |                                       |                                                 | <del>,</del>                                |
|----------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Nr.      | Charge        | Rame                                  | Geburtsort u. Kreis 2c.                         | Berwundung                                  |
| 4        | Mustt.        | Chriftian Busch                       | Gerbstedt-MansfeldGeb.                          | Souß d. d. Bruft.                           |
| 5        |               | Rarl Fiebing                          | Callies-Reu-Stettin                             | , b. d. Ropf.                               |
| 6        | *             | Louis Franke                          | Burg-Derner-Mansfeld.= Sebirgskreis             | " d. d. Ropf.                               |
| 7        |               | Johann Hoffmann II                    | Glöthe-Calbe                                    | b. d. l. Babe.                              |
| 9        |               | Lebrecht Holz                         | Gerbstedt-MansfeldGeb.                          |                                             |
| 10       | •             | Balentin Lehmann<br>Lubwig Schulz     | Ströbed-Halberstadt<br>Schwerin=Birnbaum        | " d. d. Bruft.<br>" d. d. Bruft.            |
| ii       | *             | Friedrich Boigtlanber                 | Gröningen-Dichersleben                          | , b. d. Beib.                               |
| 12       |               | Beinrich Bille                        | Dingelftebt-Dichersleben                        | " d. d. r. Fuß.                             |
|          |               | 7.                                    | Lompagnie.                                      |                                             |
| 1 !      |               | Otto Augustin                         | Gisleben-MansfeldSee                            | Soug b. b. Ropf.                            |
| 2        | Mustt.        | Chriftian Finke                       | Wanzleben                                       | , b. d. r. Hand                             |
| 3        | •             | Johann Rochner                        | Hermannsborf-Bunglau                            | , b. d. r. Ober-<br>schenkel.               |
| 4        |               | Karl Schmidt                          | Salle .                                         | Soug b. d. Hals.                            |
| 5        |               | Chriftian Wenzel                      | Issenburg-Wernigerobe                           | Schuffe b. d. Kopf, r.<br>Arm, l. Bein.     |
| '        |               | · •                                   | '<br>Lompagnic.                                 |                                             |
| •        |               | _                                     | scompagnic.                                     |                                             |
| 1        | Untffz.       | Andreas Fiebler                       | Quedlinburg-Afcherel.                           | Schuß d. d. Bruft.                          |
| 2        | m - 6." - 1 4 | Beinrich Biebig                       | Barby-Calbe                                     | Sougwunden.                                 |
| 3<br>4   | Gefreiter     | Friedrich Hebbel<br>Friedrich Reil    | Quedinburg-Afcherel. Salberftabt                | Soup i. d. Fuß.                             |
| 5        | Mustt.        | Andreas Glodmann                      | Bornede-Michersleben                            | Souffe d. d. Füße.<br>Souf d. d. l. Fuß     |
| 6        | 214014        | Beinrich Förfterling                  | Rohrsheim-Balberftabt                           | Out - Out                                   |
| 7        | ī             | Karl Klaus                            | Bornede-Bangleben                               | Schuß b. b. l. Unter-<br>schenkel u. r. Fuß |
| 8        | •             | Andreas Rliet                         | Madersleben-Reuhal-<br>bensleben                | Schuß d. d. Arm.                            |
| 9        |               | Beter Linbemann I                     | Stagfurt-Calbe                                  | " b. d. Hals.                               |
| 10       | Ţ             | Karl Lindemann II                     | Abendorf-Calbe                                  | , b.b. l. Schulter                          |
| 11       |               | Beinrich Leifte                       | Stapelburg-Wernigerobe                          | " d. d. l. Schulter                         |
| 12       |               | Friedrich Müller                      | Förderftedt-Calbe                               | ~                                           |
| 13       | •             | Gottfried Paulmann                    | Dingelftedt-Halberftadt                         | Schuß d. d. Ropf.                           |
| 14<br>15 | •             | Rarl Richter II<br>Andreas Stitterich | Calbe<br>  Breitenhagen-Calbe                   | b. d. Bruft. b. d. Dber-                    |
| 10       | •             | anoteus Citiering                     | - Cressengagen-wasse                            | ichentel.                                   |
|          |               | 9.                                    | Rompagnie.                                      |                                             |
| 1        | Gefreiter     | Max v. Rauffberg                      | Stolberg-Sangerhausen                           | Granatsch. d. d. Leib.                      |
| 2        | » -,          | Beinrich Schulze                      | Frohse-Calbe                                    | Schuß b. b. Bruft.                          |
| 3        |               | Carl Thilo                            | Salle                                           | , d. d. Ober-                               |
| . 1      |               |                                       |                                                 | fchentel.                                   |
| 4        | Tamb.         | Ernst Erbsack                         | Siebigerobe-MefibGeb.                           | Shukwunden.                                 |
| 5<br>6   | Füfilier      | Louis Müller<br>Heinrich Bartels      | GrSalze-Calbe<br>Heudeber-Halberstadt           | Sous d. b. r. Ober-                         |
| 7        |               | Anbreas Beder                         | Robersborf-Ofchersleben                         | fcentel.                                    |
| 8        | ,,            | Wilhelm Burger                        | Aten-Calbe                                      | Schuß i. b. Leib.                           |
| 9        | 7             | Auguft Fritice                        | Staßfurt-Calbe                                  | " d. d. Ropf.                               |
| 10       |               | hermann Fride                         | Brodhagen-Calbe                                 | " i. d. l. Hand.                            |
| 11       | ,             | Lubwig Hartkopf                       | Schneidlingen-Afcherel.                         | b. d. Ropf.                                 |
| 12       |               | Louis Lautner                         | Suderode-Afgersleben<br>Bedderstedt-Afgersleben | Schufmunben.                                |
| 13       |               | Ferdinand Hoffommer                   | spenner trent. wither areneut                   | *                                           |

| Ar.        | Charge    | Rame                   | Geburtsort u. Rreis 2c.             | Berwunbung                                     |
|------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4          | Füfilier  | Andreas Wüller         | Altenwebbingen-Bang-                | Shufwunden.                                    |
| 5          | •         | Bilbelm Runge          | Billy Salberftabt                   | Schuffe d. d. Bein<br>u. l. Fuß.               |
| 6          | •         | Jacob Schobbert        | Thale-Afchereleben                  | Sougmunde.                                     |
| 7          | •         | Franz Schotte          | Salle                               | •                                              |
| 8          |           | Chuard Schwenke        | Staßfurt-Calbe<br>  Eidenborf-Calbe | Granaticus b. b.                               |
| 8          |           | Samuel Theile          | wittenbort-eathe                    | Bein.                                          |
| <b>:</b> 0 | •         | Balthafar Töffels      | Altenwebbingen-Banz-<br>leben       | Schuß a. r. Oberarn                            |
|            |           | 10.                    | Lompagnic.                          |                                                |
| 1          | Gefreiter | Julius Melchior        | Staffurt-Calbe                      | ı –                                            |
| 2          | Füstlier  | Chriftian Bobenftein   | Begeleben-Dichersleben              | Schuß b. b. Ropf.                              |
| 3          | Controsee | Bilhelm Fride          | Luttgenrobe-Balberitadt             | ——————————————————————————————————————         |
| 4          |           | Muguft Binge           | Begeleben-Dichersleben              | Schuß d. b. Bruft.                             |
| 5          | ,         | Rari Regler            | Connern-Saaltreis                   | , d. d. Fuß.                                   |
| 6          |           | Eduard Roch            | Calbe                               | , b. b. l. Dbe                                 |
| _          |           |                        |                                     | schenkel.                                      |
| 7          |           |                        | Duenstedt-Halberstadt               | Sous b. b. Unterlei                            |
| 8          | •         | Ernft Stecher          | Bellmit-Guben                       | i. b. Ropf.                                    |
|            |           | 11.                    | Lompagnic.                          |                                                |
| 1          | Untffg.   | Ricarb Biegand         | \$ Dalle                            | Durch eine Granat                              |
| 2          | Füfilier  | Rarl Brüggemann        | Schneidlingen-Afcherel.             | Souß d. d. Unterlei                            |
| 3          |           | Dito Gartner           | Riefenburg-Rofenberg                | b. d. Ropf.                                    |
| 4          |           | Friedrich Grunert      | Barby-Calbe                         | Granate geg. b. r. Fu                          |
| 5          | ,         | Friedrich Engelleiter  | Derenburg-Halberstadt               | ' <b>Shuß</b> a. d. r. Fu<br> - u. d. r. Bein. |
| 6          | ,         | Chriftian Mennede      | Dersheim-Balberftabt                | Schuß b. b. Ropf.                              |
| 7          |           | Gottlob Schneiber      | Brauerobe-DisfelbGeb.               | a. d. l. Fuf                                   |
| 8          |           | hermann Schönfelb      | Ilsenburg-Bernigerobe               | , i. d. Unterlei                               |
| 9          |           | Beinrich Thielede      | Befteregeln-Bangleben               | , i. d. l. Fuß                                 |
| 10         | . •       | Andreas Tiefer         | Gr. Ditersleben Dichers.            | , i. b. Bruft.                                 |
|            |           | ow                     | leben                               |                                                |
| 1          | •         | Andnit haden           | Wehrstedt-Halberstadt               | _                                              |
|            |           | 12.                    | Rompagnie.                          |                                                |
| 1          | Füsilier  | Friedrich Brofel       | Calbe                               | Soug b. b. Bruft.                              |
| 2          |           | Karl Große             | Buchenberg-Bernigerobe              | , d. d. Ober-                                  |
|            |           |                        | İ                                   | schenkel.                                      |
| 3          | •         | Friedrich Roch         | Hebersleben-MafibS.                 | Souß d. d. Bruft.                              |
| 4          |           | Andreas Röhring        | Langenweddingen-Bang-               | , d. d. Ropf.                                  |
| 5          |           | Friedrich Schlichthaar | leben .<br>Emersleben-Reuhalbens-   | 3.50                                           |
| U          | ' •       | Detentin Schuckthant   | leben                               | , d. d. Fuß.                                   |
| 6          | _         | Wilhelm Schöne         | Calbe                               | 2 Schuffe b. b. Lei                            |
| •          | •         | 1                      | ,                                   | 1                                              |

# d) Gefecht bei Blumenau am 22. Juli 1866.

# 7. Rompagnie.

| 1 ; | Gefreiter | Heinrich | Sommerfelb | Reu-Diebersborf-Lands-<br>berg | Granatschuß d. d. r. |
|-----|-----------|----------|------------|--------------------------------|----------------------|
|     | ,         |          |            | berg                           | Oberschenkel.        |

e) Aufammenftellung der Berluffe.

| -             | Gefed   | ht be                                            | i Mi       | Gefecht bei Münchengrüt | răt            | ຜ    | Shlacht bei Königgrüh | bei    | Rönig        | gräß       |          | Gef                                          | echt (und    | Gefecht bei Blumenau<br>(und Cerekwith) | umenc<br>vit) | 2            | ·  | <b>a</b> | S u r | m m        |       |       |
|---------------|---------|--------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|------|-----------------------|--------|--------------|------------|----------|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|----|----------|-------|------------|-------|-------|
|               | tobt    |                                                  | verw.      | <u> </u>                | Summe          | tobt | <b></b>               | verw.  |              | Summe      | me       | tobt                                         |              | verw.                                   |               | Summe        |    | tobt     | Det   | verw.      | Summe | ıme   |
| Offiziere     | ı       |                                                  | 1          |                         | 1              | 11   |                       | 15     |              | 98         |          | 1                                            |              | 1                                       |               |              | 1  | 11       | 1     | 15         | Ø     | 36    |
| Rompagnie 2c. | u.      | <del>                                     </del> | u.         | ä                       | Si.            | 넒    | si<br>Si              | ä      | ä            | ä          | <u> </u> | n.                                           | ₩<br>1       | u.                                      | Ħ             | ä            | ä  | <b>3</b> | u.    | ₩.         | ä     | ន្ត   |
| 1. Romp 2.    |         | 67                                               |            |                         | 07 r           | 11   | יטיטיס                |        | 19           |            | 842      |                                              | 11           | 11                                      | 11            | 11           | 11 | C-100    | 75    | ន្តនន      | 2-    | 25.25 |
| 4             | <br>    |                                                  | 14         | 1                       | <del>- 4</del> | i –  | ာ ထ                   | 3      | 38           | 4          |          | <u>                                     </u> | <u></u>      |                                         | 1 1           |              | 1  | 8        | ၈     | 3 %        | 14    | 32    |
| I. Batl       | ;<br> - | 2                                                | 1 6        | 1                       | 8              | 1    | 21                    | 2      | 95           | 6 1        | 116   -  | <u>-</u> -                                   | <u> </u>     | <u> </u><br> -                          |               | 1            | 1  | 23       | 9     | 101        | 2     | 124   |
| 5. Romp.      | 1-      | - 1                                              | 01 05      | 1-                      | တတ             | oo   | 4=                    | 63     | 88           |            |          | 11                                           | 11           | - <u> </u><br>                          |               | <u>"  </u>   | 80 | 15       | ۱۳    | 88         | 200   | 44    |
| <br>          | 111     |                                                  |            | 11                      | 4              | - 67 | 4 51                  | -0     | <b>5</b> 2 4 | 60 4       | 57       | _ <u>_</u>                                   |              | <u>-  </u>                              | 11            | .~           |    | 13       | 2 - 2 | 84         | 0.4   | 283   |
| II. Batl      | 1       | - s                                              |            |                         | 10             | L    | 42                    | 5 1    | 106          | 12 1       | 148      | -                                            | 1            | -   2                                   |               | 8            | 8  | 46       | 9     | 115        | 13    | 161   |
| 9. Romp       |         |                                                  |            | 9 4                     | r-4            |      | 88                    | 400    | 386          | <b>4</b> ∞ |          | <u> </u>                                     | 11           |                                         | -             | <del>"</del> | 11 | 21<br>8  | ကတ    | <b>3</b> % | ოთ    | 23    |
|               |         |                                                  |            |                         | •              |      |                       |        |              |            |          |                                              | . ച          | Cerekwit                                |               |              |    |          |       |            |       |       |
| 11. , 12.     | 11      | 1-                                               | 1   20 (2) | - 1                     | 0100           | - 1  | 10                    | -8     | 15<br>27     | 03 ec      | 88       | <u> </u>                                     | <del>-</del> | 11                                      | 11            |              | -  | 11 7     | 8 2   | 17<br>29   | တက    | 88    |
| Füf.=Batl     | -       | 2                                                | 1 14       | 1                       | 91             | 1    | 44                    | 11  1  | 109          | 12   1     | 153 -    |                                              |              | 1 1                                     | 1             | 2            | 1  | 47       | 13    | 124        | 14    | 171   |
| Regiment      | 1       | 1 2                                              | 2   27     | 8 2                     | 34             | 6    | 107                   | 21   3 | 310          | 30 4       | 417   -  | <u> </u>                                     | 2            | 1 8                                     |               | - 5          | 01 | 116      | 24    | 340        | 34    | 456   |
|               |         |                                                  |            |                         |                |      |                       |        |              |            |          |                                              |              |                                         |               |              |    |          |       |            |       |       |

Außerdem fielen in der Schlacht bei Königgräß bie Lieutenants v. Schroeder und v. hanstein und etwa 60 Mann in Ariegsgefangen- Lieutenant Große und 14 Mann ftarben an Arankheiten. foaft.

# 4. Zeldzug 1870-71.

|     |                     | <b>4.</b> Stell                      | ogug 1010—11.                          |                                       |
|-----|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Nr. | Charge              | Rame                                 | Geburtsort u. Kreis 2c.                | Berwundung                            |
|     | . a) :              | Unternehmung geg                     | en Coul am 16. Aug                     | uff 1870.                             |
|     |                     |                                      | Offiziere.                             |                                       |
|     |                     | G e                                  | blieben.                               |                                       |
| 1   | SecLt.              | Azel v. Malhahn                      | Rüftrin-Königsberg                     | Sous b. Bruft u.                      |
| 2   |                     | Albert Reil                          | Salle                                  | Ruden.<br>2 Schuffe i. b. Ropf.       |
| -   | •                   | •                                    | rmunbet.                               | 12 Ochaile i. o. stopi.               |
| 3   | Major               | Richard Joffron                      | Stettin                                | Bruch b. Fußes burch                  |
|     | zaujo:              | Seeman Onlinea                       | - Citatin                              | Sturg mit bem er-                     |
| 4   | hauptm.             | Abolph Dammert                       | Sannover                               | fcoffenen Pferde. Schüffe d. Gefäß u. |
| ł   | Anahim.             | doorpy Summer:                       | Dannover                               | r. Oberichentel.                      |
| 5   | •                   | Albert Haad                          | Magbeburg                              | Sous d. b. Ober-                      |
| 6   | Sec Lt.             | Baul Müller                          | Salle                                  | fcentel.<br>Shuß i. b. Ober-          |
| 1   |                     | 1                                    |                                        | fcentel.                              |
|     |                     | Unteroffisier                        | e und Mannschafter                     | 1.                                    |
|     |                     | •                                    | blieben.                               | •••                                   |
|     |                     | _                                    | Rompagnie.                             |                                       |
| 1   | Gefreiter           | Dtto Bauch                           | Rawitsch                               | 'Souf i. b. Unterleib.                |
| 2   | Rusti.              | August Bedmann                       | Staffurt-Calbe                         | d. d. Bruft.                          |
| 3   |                     | August Dodborn                       | Bettftebt-Mansfelb See                 | b. b. Mugen.                          |
| 4   |                     | Auguft Garide                        | Mennewis-Calbe                         | b. b. Bruft.                          |
| 5   | ,,                  | Bilhelm Kramer                       | Calbe                                  | , d. d. Ropf.                         |
| 6   |                     | Andreas Roch                         | Quedlinburg-Afchersl.                  | i. d. Unterleib.                      |
| 7   |                     | August Leibner                       | Döllniş-Saalfreis                      | Sougwunde.                            |
|     |                     |                                      | Rompagnie.                             |                                       |
| 1 ' |                     | ! Rubolph Befchel                    | Schmerfe-Ofterburg                     | 'Schuß i. d. Unterleib.               |
| 2   | Gefreiter           | August Roppius                       | Reugattersleben-<br>Afchersleben.      | , d. d. Ropf.                         |
| 3   | _                   | Rarl Gärtner                         | Staffurt-Calbe                         | , b. d. Ropf.                         |
| 4   | ÷                   | Rarl Bielban                         | Bennedenftein-Rord-                    | b. d. Sals.                           |
| _   |                     |                                      | hausen                                 |                                       |
| 5   | Muššt.              | August Gau                           | Billgaiten-Fifchaufen                  | Schukmunde.                           |
| 6   | •                   | Chriftian Graumann                   | Connern-Saalfreis                      | Schuß d. d. Unterleib.                |
| 7   |                     | Friedrich Uniep                      | Bledendorf-Bangleben                   | d. d. Bruft.                          |
| 8   |                     | August Rummer                        | Berlingen-Wittlich                     | Schufmunden.                          |
| 10  | ~                   | Bilhelm Reinide<br>Bilhelm Soldmann  | Reu-Ruppin<br>  Pfühenthal-MöfldSee    | Soug b. b. Bruft.                     |
| 10  | •                   | ` -                                  |                                        | Coyup v. v. Stuft.                    |
| 1   | (Natraitan          |                                      | Rompagnie.                             | CANE > Care                           |
| 2   | Gefreiter<br>Mustt. | Friedrich Ernst<br>Andreas Fride     | Calbe<br>GrSchlierstebt-An <b>halt</b> | Schuß d. d. Ropf. b. d. Bruft.        |
| 3   | Musii.              | Dermann Krüger                       | Löbejün-Saalfreis                      | b. d. Kopf.                           |
| - 1 | •                   | •                                    | Rompagnie.                             | 1 2 20 01 01001.                      |
| 1 1 | Gefreiter           |                                      | GrBangleben-Bangleb.                   | Shuk h. h linterleik                  |
| 2   | Mustt.              | Friedrich Finger                     | GrLübs-Jericom I                       | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ |
| 3   |                     | Rarl Hermann                         | Sudenburg-Magdeburg                    | b. b. l. Unterleib.                   |
| . T | •                   | Friedrich Lubewig                    | Ditfurth-Afchereleben                  | b. d. Bruft.                          |
| 5   |                     | Rarl Rotobl                          | Staffurt-Calbe                         |                                       |
| u   |                     |                                      |                                        | ا مستحد و مصدد                        |
| 6   | _                   | Friedrich Schulz<br>peinrich Siebert | Beben-Stendal                          | Schuß d. d. Bruft.                    |

| Nr.                      | Charge              | Rame                                                 | Geburtsort u. Rreis 2c.                   | Berwunbung                                       |
|--------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                          | þ                   | ) Shlacht bei Beau                                   | mont am 80. Auguf                         | f 1870.                                          |
| •                        |                     | ğ                                                    | ffiziere.                                 |                                                  |
|                          |                     | ® e l                                                | blieben.                                  |                                                  |
| 1                        | PrLt.               | herbert v. Westphal                                  | Bernigerobe                               | Schuß i. d. Herz.                                |
|                          |                     | Be 1                                                 | munbet.                                   |                                                  |
| 2                        | Hauptm.             | Auguft v. Wigleben                                   | Quedlinburg-Afchers-                      | Schuß i. b. r. Ober-<br>schenkel.                |
| 3                        | Br2t.               | Arnold Fhr. v. Bradel                                | Welda-Warburg                             | 33duffe a.b.Schulter.                            |
| . <b>4</b><br>. <b>5</b> | SecLt.              | Rurt v. Sommerfeld<br>Frit v. Bollard-Bodel-<br>berg | Eübben<br>Schönow-Arnswalbe               | Schuß a. d. r. Fuß.<br>" d.d.r. Schulter.        |
| 6                        | •                   | Febor Menzel                                         | Erfurt                                    | " i. d. I. Saden.                                |
| <b>7</b><br>8            | BtFonr.             | Rudolph Peper<br>Bilhelm Fleischer                   | Berlin<br>Ragbeburg                       | , b. d. Fuß.<br>b. d. r. Hufte.                  |
|                          | BFeldw.             | Robert Trappe                                        | Halle "                                   | Souffe i. b. l. Ober-<br>u. Unterschenkel.       |
|                          |                     | Unteroffiziere                                       | und Mannschaften                          | !•                                               |
|                          |                     | ⊗ e l                                                | blieben.                                  |                                                  |
|                          |                     | 5. 1                                                 | Rompagnie.                                |                                                  |
| 1<br>2                   |                     | Gottlieb Lange<br>  Karl Bose                        | Staßfurt-Calbe<br>Quenstedt-Halberstadt   | Schuß i. d. Seite.<br>" i. d. Ropf.              |
|                          |                     | 6.                                                   | Lompagnie.                                |                                                  |
| 1<br>2                   | Gefreiter<br>Rustt. | Otto Rürnberg<br>Lebrecht Griefing                   | Gölsborf-Lebus<br>Unterpeisen-Saaltreis   | Schuß i. b. L. Seite. , b. b. l. Ober- ichenkel. |
| 8                        |                     | Friedrich Leufch                                     | Rütten-Bitterfelb                         | Souß i. d. Kopf.                                 |
| <b>4</b><br>5            | * ,                 | Beinrich Olberg Guftav Thon                          | Schleipnit-Calbe<br>  Bauchwit-Meserit    | " d. d. Brust.<br>" i. d. Ropf.                  |
| 6                        |                     | August Sauerbauer                                    | Rogehnen-BrHollanb                        | -                                                |
|                          |                     | 7. :                                                 | Asmpagnie.                                | •                                                |
| 1                        | Gefreiter           | Bilhelm Finke                                        | Rroppenstedt-Dicherst.                    | Shuß i. d. I. Anie.                              |
| 2                        | "                   | Beinrich Grager                                      | Hordorf-Dichersleben                      | , d. d. l. Ober-<br>fchenkel.                    |
| 3                        | Mustt.              | Richard Beffer                                       | UntMaschwit-Samter                        | Schuß d. d. Ropf.                                |
| 4                        |                     | Christian Pirlert                                    | Dilkrath-Kempen                           | " d. d. Ropf.                                    |
|                          |                     | . 8.                                                 | Lompagnie.                                |                                                  |
| 1                        | Gefreiter           | heinrich Cherlein                                    | Quedlinburg-Aschers-                      | Schuß b. b. r. Ober-<br>schenkel.                |
|                          |                     | 9. 4                                                 | Rompagnie.                                |                                                  |
| 1                        |                     | hermann Dittmer                                      | Duedlinburg-Afgerel.                      | Schuß i. b. Rückgrat.                            |
| 2<br>3                   | Füsilier            | Rarl Dietrich<br>Louis Freiberg                      | Schneidlingen-Afchersl.<br>Rorl-Saaltreis | " d. d. Bruft.<br>" i. d. Ropf.                  |
| 4                        | 7                   | Rarl Helbig                                          | Uftrungen-Sangerhaufen                    | " i. d. Rüdgrat.                                 |
| 5<br>6                   | 7,                  | Bilhelm hinze<br>Rarl höbert                         | Schliepen-Schweinit<br>Diestau-Saaltreis  | " ins Anie.<br>" b. d. Bruft.                    |
|                          |                     |                                                      |                                           |                                                  |

| Nr.      | Charge    | ' Rame                                 | Geburtsort u. Rreis 2c.                    | Berwundung                                    |
|----------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 7        | Füsilier  | Guftav Soffmann                        | Salberftabt                                | Sous d. d. Bruft.                             |
| 8        |           | Christian Hornung                      | Queblinburg-Afcherel.                      | " b. d. Bruft.                                |
| 9        | •         | Bilhelm Kaiser                         | Danterobe-Mefib .: Geb.                    | " b. beibe Ober-                              |
| 10       | •         | Heinrich Krautheim                     | Triebel-Sorau                              | Sougo.d. Schulter u.                          |
| 11       | •         | Andreas Arofdwit                       | Suberobe-Anhalt                            | Schuß b. b. Bruft.                            |
| 12       | •         | Otto Lattermann                        | Delition                                   | Shuffe b. Hals u. Bruft.                      |
| 13       | •         | Christian Lude                         | Westerhausen-Aschers.                      | Shuß i. d. Ober-                              |
| 14       | •         | Bilhelm Meißner                        | Bofenburg-MofidCee                         | Schuß i. b. Ropf.                             |
| 15       | •         | Matthias Diefdur                       | Barby Calbe                                | Souffe i. b. Bruft.                           |
| 16       | •         | Ebuard Rühl, gen.<br>Bethte            | Klautsch-Glogau                            | Schuß b. b. Unterleib.                        |
| 17<br>18 |           | Bilbelm Sanberling                     | Halle<br>  Staßfurt-Calbe                  | i. d. Ropf.<br>i. d. Brust.                   |
| 10       | •         | Louis Trippler                         | - Cublutt-Gaire                            | , t. b. Stult.                                |
| _        |           |                                        | Rompagnie.                                 |                                               |
| 1        | Füsilier  | Friedrich Beder                        | Alen-Calbe                                 | Schuß d. d. Ropf.                             |
| 3        | •         | Bilhelm Born                           | Gerbstedt-Banzleben<br>Afchersleben        | -                                             |
| 4        | •         | Jakob Oppermann<br>  Hermann Papendiek | Bogelsdorf-Salberftabt                     | Schuß b. b. l. Unter-                         |
| 5        | •         | Rarl Sauermann                         | Rofel                                      |                                               |
|          |           | 11.                                    | Lompagnic.                                 |                                               |
| 1        | Befreiter | Sermann Brandt                         | Salle                                      | Schuß b. b. r. Dber-                          |
| _        | 1         |                                        | 1                                          | fcentel.                                      |
| 2        |           | Bilhelm Brandt                         | Rroppenftebt-Dichersl.                     | Schuß d. d. Ropf.                             |
| 3        | ~         | Bermann Beiber                         | Breslau                                    | b.b. f. Schulter.                             |
| 4        | Füfilier  | Gottlieb Heller                        | Belleben-MansfeldSee                       | " i. d. Bruft.                                |
| 5<br>6   | •         | Chriftian Hochmuth                     | Belsleben-Bangleben                        | b. b. Unterleib. b. b. r. Unter-              |
| 7        | •         | Wilhelm Riting<br>Beter Lingner        | Löbniş-Bitterfelb Schnebed-Calbe           | ichentel.<br>Schuß burch bie Be-              |
|          | •         | 1                                      | i -                                        | folechtstheile.                               |
| 9        |           | Wilhelm Müller<br>Eduard Reimann       | Stedlenburg-Beißenfels Bullichau-Schwiebus | Schuß i. b. Ropf. i. b. l. Ober-              |
| 10       | *         | Christian Rosentranz                   | Bennftebt-MnsflbSee                        | fcentel.<br>Schuß i. b. l. Unter-<br>fcentel. |
|          |           | 12.                                    | Lompagnie.                                 |                                               |
| 1        | Füsilier  | Rarl Göse                              | Salle                                      | Souß i. b. Unterleib.                         |
| 2        | •         | Rarl Rannegießer                       | Beuchlit-Merfeburg                         | b. b. Bruft.                                  |
| 3        | •         | Abam Anörl                             | Salle                                      | i. d. Unterleib.                              |
| 4        |           | Bilhelm Bech                           | Michersleben                               | , b. d. Ropf.                                 |
| 5        | •         | Rarl Schmidt                           | Rogau-Rofel                                | b. d. r. Ober-                                |
| .6       |           | Muguft Stölzner                        | · Berffel-Balberstadt                      | Schuß b. b. r. Unter-                         |
| 7        |           | Friedrich Thele                        | Wittgendorf-Agr.                           | Schuß b. b. l. Dber-                          |
| 8        | ,         | Gottlieb Biesner                       | , Möderau-Saalfreis                        | Souß d. d. Bruft.                             |
| 9        |           | Chriftian Wolter                       | Bitterfelb                                 | b. b. Unterleib.                              |

| r. Charge           | Rame                                             | Geburtsort u. Kreis 20                     | Berwundung                     |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| c) (                | Sefecht bei Pieri                                | refitte am 21. Septem                      | iber 1870.                     |
|                     | ₽ €                                              | erwunbet.                                  | •                              |
|                     | Wilhelm Linbemann                                | Magbeburg                                  | Schuß i. b. Ober-<br>ichentel. |
| 1 Unteroffi         | zier und 2 Mann de                               | r 8. Rompagnie und 2 M                     | ann der 4. Kompagnie           |
|                     | u <b>f Borposten vor</b><br>er 9. Rompagnie veri | <b>Paris am 26. Septe</b><br>wundet.       | ember 1870.                    |
| e) <b>(5</b> :      | efechi bei T'Isle                                | Adam am 29. Septe                          | mber 1870.                     |
|                     |                                                  | Offiziere.                                 |                                |
|                     | <b>G</b>                                         | eb, lieben.                                |                                |
| Stabsarzt           | Dr. Beinrich Berger                              | Luzemburg                                  | Shuß d. d. Brust.              |
|                     | <b>B</b> 6                                       | rwunbet.                                   |                                |
| PrLt.               | Frit v. Seyblit-Rur<br>bach                      | 3-   Cöslin                                | Soufi.b.r. Soulter             |
|                     | Anteroffizie                                     | re und <b>Mann</b> schafte                 | n.                             |
|                     | 8                                                | eblieben.                                  |                                |
|                     | 1                                                | . Lompagnie.                               |                                |
| Gefreiter<br>Rustt. | Otto Renger<br>Chriftoph Rargaraf                | Ludenwalde<br>RiQuenftebt-Halber=<br>ftadt | hitschlag. Schuß b. b. Ober-   |
| 1 Unteroffi         | zier und 9 Mann ver                              |                                            |                                |
|                     | 4                                                | . Lompagnie.                               |                                |
| Gefreiter           | Chriftian Rarius                                 | Rajoch-Calbe                               | Schuffe b. Ropf u.             |
| 1 11 11 11 11 11 11 | sian umb 6 Mann na                               |                                            | Bruft.                         |
| 1 unteroffi         | zier und 6 Mann ve                               | rmunoer.                                   |                                |
| 1 Mann b            | 1') <b>Gefecht bei C</b><br>er 2. Rompagnie verr | <b>ilfors am 9. Dhiober</b><br>vunbet.     | 1870.                          |
| 8                   |                                                  | ernon am 22. Oktobe                        | r 1870.                        |
|                     |                                                  | eblieben.<br><b>!. Rompagnie.</b>          |                                |
| Mustt.              | August Hamann                                    | Sorthenen-Fischausen                       | Schuß i. d. Kopf.              |
| h) (                | efect bei Forêt                                  | la Jolie am 7. Pove                        | mber 1870.                     |
|                     | <b>8</b> e                                       | rmunbet.                                   |                                |
|                     | Franz v. Boß<br>er 11. Rompagnie ve              | Wilsna <b>d-West-Pri</b> egniş<br>rwundet. | Schrotschuß a. d. Ohi          |
| i) 澉                | uf <b>B</b> orposten bor                         | : Paris am 17. Dezer                       | nber 1870.                     |
|                     | er 1. Kompagnie vern                             | •                                          |                                |
| <b>ኤ</b> ነ <b>%</b> | luf <b>19</b> nffen in St.                       | Maurice am 22. Fe                          | hruar 1871.                    |
|                     |                                                  |                                            |                                |

1) Bufammenffellung der Berluffe.

|               | <u></u> | Unternehmung gegen Loul | I I    | 9 9 9        | <b>ਜ਼ਿਲ</b> | jno                 | "    | Schlacht bei Beaumont | ž.         | ge a                 | tmon  |                 | 5        | <del>=</del> | In den Keineren Gefechten | ) §      | fedte |          |           | စ်            | Ħ      | ·               |                | 1                                       |
|---------------|---------|-------------------------|--------|--------------|-------------|---------------------|------|-----------------------|------------|----------------------|-------|-----------------|----------|--------------|---------------------------|----------|-------|----------|-----------|---------------|--------|-----------------|----------------|-----------------------------------------|
|               | 23      | tobt                    | טפדוט. | Ė            | Summe       | ıme                 | topt | =                     | Derio.     | É                    | Samme | ıme             | top      |              | verus.                    |          | Summe | <u></u>  | <b>19</b> |               | Derig. |                 | Summe          | 2                                       |
| Offiziere     |         | 2                       |        |              |             | 8                   |      |                       | <b>x</b>   |                      | 6     |                 |          |              | အ                         |          | *     | $\vdash$ | 4         |               | 15.    |                 | 19             |                                         |
| Kompagnie 2c. | n.      | ₩.                      | ᅿ      | <b>≋</b>     | n.          | ¥                   | ᇘ    | <b>≋</b>              | <br>ੜ      | <b>3</b>             | ä     |                 | ä        | <b>\$</b>    | n.                        | <b>3</b> | ı.    | χ. r     | - n       | <b>38.</b> u. |        | π.<br>π         | <b>1</b>       | g;                                      |
| 1. Romp 3     | 1111    | 1111                    | 1111   | 1111         | 11:1        | 1111                | 1111 | 1111                  | 1111       | 1111                 | 1111  | 1111            | 1111     | 7   7        |                           | 98-10    | -1-1  | 20.20    | 1111      | 2             | 1 1    | 98 10           |                | 22 × 2                                  |
| I. Batí       | ١       | 1                       | 1      | ı            | 1           |                     | i    | ī                     | 1          | ī                    | 1     | ī               | 1        | +            | 8                         | 88       |       | 32       | -         | 4             | 2      | 88              | ~              | ಜ್ಞ                                     |
| 5. Romp 7     | 1-11    | 38                      | es     | 10<br>6<br>6 | ლ-          | 17<br>21<br>9<br>13 | 1111 | 264-                  | 62 85 =    | 21<br>18<br>19<br>1  | 1000- | 22 23 co        | 1111     | 1111         | 1111                      | -111     |       | -        |           | 15<br>8<br>8  | 888    | 2888            | စာစာစာ         | ### ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## |
| II. Batí      | -       | 83                      | 8      | <b>₹</b>     | 4           | 8                   | 1    | 13                    | •          | 29                   | 9     | 72              | ı        | ī            | <br>I                     | 1        |       | -        | 1 8       | 68            | 6      | 1 76            | 1: 01          | 133                                     |
| 9. Romp 10. " | 1111    | 1111                    | 1111   | 1-11         | 1111        | 1-1                 | -111 | 17<br>10<br>9         | 1 - 22 - 1 | 85<br>12<br>27<br>27 | ∞67   | 352<br>38<br>38 | 1111     | 1111         | 1!!!                      | -1-1     | 1111  | -111     | -111      | 10 6          | 183    | 38<br>113<br>27 | 861 <b>-</b> 1 | 3888                                    |
| Füs. Batt     | 1       | 1                       | 1      | 1            | 1           | 1                   | 1    | 41                    | 10         | 06                   | 11    | 131             | 1        | 1            |                           | 1        | -     | 1        | 1 4       | 41   10       | 8 01   | 98 1            | 11   1         |                                         |
| Regiment      | 1       | 88                      | တ      | 35           | 4           | 61                  | 1    | 7.7                   | 18         | 149                  | 17    | 203             | <u> </u> | 4            | 8                         | စ္တ      |       | <b>₹</b> | 8 . 2     | 84 21         | 1 215  |                 | 83             | 588                                     |

### E. Auszeichnungsliften.

# 1. Zeldzug 1815.

### Es erhielten bas Giferne Rreng I. Rlaffe:

Rapitain v. Bodelmann. v. Bobewils.

### II. Rlaffe:

| Nr. | Charge            | Rame                      | Romp. | Nr.      | Charge        | Rame            | Komp.       |
|-----|-------------------|---------------------------|-------|----------|---------------|-----------------|-------------|
| 1   | Oberft-Lt.        | Plesmann                  | -     |          | Unteroffizier | Reyer           | 8.          |
| 2   | Major<br>Kapitain | v. Bubberg<br>v. Billifen | =     | 15<br>16 |               | Sagen<br>Reier  | 2.<br>1.    |
| 4   |                   | v. Reinsperg              | ! —   | 17       |               | Ebeling         | 4.          |
| 5   |                   | Ranfer                    | -     | 18       |               | Hunger          | 5.          |
| 6.  | SecLt.            | Walther<br>Bertram        |       | 19<br>20 | •             | Scharp          | 7.<br>10.   |
| 8   | •                 | Möllenberg                |       | 21       | · •           | Schmidt<br>Mann | 10.         |
| 9   | Feldwebel         | Momberg                   | 320.  |          | RompChirurg   | Rüdert          | <del></del> |
| 10  | •                 | Bidel                     | 6.    | 28       | Pornist .     | Probst          | 5.          |
| 11  |                   | Schmidt                   | 9.    |          | Mustetier     | Barring         | 3.          |
| 12  |                   | Banfe                     | 11.   | 25       |               | Kurpe           | 4.          |
| 13  | PortFähnr.        | v. Ziewet                 | !     | 26       | ,             | Raumann         | 8.          |

### Die erften burch ben Tob ihrer Inhaber erledigten Gifernen Rrenge

und zwar ber Kapitains Rühlburger und v. Willisen, ber Lieutenants v. Sieler, v. Reiche, v. Holtorff und Walther, bes Feldwebel Banse, Oberjäger Begener und bes Tambour Rebe erhielten burch A. R. D. vom 5. Oftober 1815:

| Rr. Charge                    | Rame                          | Romp.    | Nr. | Charge    | Rame           | Romp.    |
|-------------------------------|-------------------------------|----------|-----|-----------|----------------|----------|
| 27   Rapitain<br>28   Br. Lt. | v. Reiboldt                   | _        | 32  | SecLt.    | Raft<br>Rüller |          |
| 29 Br. Lt.                    | v. Craushaar<br>v. Tettenborn | =        | 34  | Feldwebel | Engelhardt     | 9.<br>3. |
| 30 Sec.=Lt.                   | Rothe                         | -        | 35  | Mustetier | Schlüter       | 5.       |
| 31                            | Camin                         | <u> </u> | ı   | I         | į.             |          |

### Die Erbberechtigung jum Gifernen Rreug II. Rlaffe erhielten in nachftebenber Reihenfolge:

#### Offigiere:

| Nr. | Charge   | Raine        | Mr. | Charge         | Rame       |
|-----|----------|--------------|-----|----------------|------------|
| 1   | BrLt.    | v. Schlegell | 11  | SecSt.         | Schlefide  |
| 2   | Sec.=&t. | Labes        | 12  |                | Westermann |
| 3   | ,        | Mustulus     | 18  | Regts. Chirurg | Walther    |
| 4   | ,        | Rühl         | 14  | Sec. Lt.       | Giesede    |
| 5 6 |          | Ruhn         | 15  | , ,            | Lindemann  |
|     | Rapitain | Stoelting    | 16  | ",             | Rotte      |
| 7   | SecLt.   | v. Euctow    | 17  | ,,             | Rudolph    |
| 8   | Br.≠Lt.  | Eyme         | 18  | , ,            | Braune     |
| 9   | SecLt.   | Rausche      | 19  |                | v. Holwebe |
| 10  | PrLt.    | Allardt      | 20  | ,              | Schnicke   |

# Unteroffiziere und Gemeine:

| Rr.        | Charge        | Rame             | Romp.          | Nr.       | Charge        | Rame           | Romp      |
|------------|---------------|------------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| 1          | Unteroffizier | Meyer            | 2.             | 39        | Freiw. Jäger  | v. Zülow       | 3.20.     |
| 2          | Jäger         | Rrüdhahn         | J. D.          | '         | (fp. Lt.)     | _              |           |
| 3          | Oberjäger     | Tod              |                | 40        | Unteroffizier | Horn           | 3.        |
| 4          | Feldwebel     | böllichen macher | 4.             | 41        |               | Anbré          | 6.        |
| 5          | Unteroffizier | Beibenreich      | 1.             | 42        | Füsilier      | Dubentrop      | 11.       |
| 6          | Dberjäger     | Deitloff         | 32.            | 43        |               | Rrüger         | 11.       |
| 7          | Jäger         | Schwente .       |                | 44        | Unteroffizier | Renter         | 9.        |
| 8,         |               | Bente            | ۱ 🎍            | 45        |               | Achilles       | 3.        |
| ੲ∣         | Magietier     | Dreißig          | 2.             | 46        | Füsilier      | Leonharb       | 11.       |
| 10         | Unteroffizier | <b>Baath</b>     | 1.             | 47        | Hornist       | Ellmann        | 12.       |
| 11         | Mustetier     | Meinede          | 7.             | 48        | Rustetier     | Fuhrmann       | 2.        |
| 12         |               | Rückleben        | 1.             | 49        | ' <b>,</b>    | Rettig         | 3.        |
| 13         | Oberjäger     | Geiger           | JD.            | 50        |               | Wiegel         | 2.        |
| 14         | Füsilier      | Lungershaufen    | 12.            | 51        | · •           | Reibel         | 1.        |
| 15         | Oberjäger     | Roppe            | . J.: D.       | 52        | Füsilier      | Bading         | 9.        |
| 16         | Stabshornift  | Graff            | ' <del>'</del> | 53        |               | Ritter         | <b>9.</b> |
| 17         | Dberjäger     | Frise            | JD.            | 54        | 1 🐙           | Riefe          | 12.       |
| 18         | Unteroffizier | Rnopp            | 9.             | 55        | Fourier       | Philippsohn    | 6.        |
| 19         | Zäger         | Dieronimy        | 3D.            | 56        | Bort. Fähnr.  | v. Wedelstaedt | 1.        |
| 20         |               | Gabriel          | ,              | 57        | Unteroffizier | Rollenberg     | 4.        |
| 21         | Gefreiter     | · Nicel          | 12.            | 58        |               | Rettelbed      | 3.        |
| <b>2</b> 2 | Sergeant      | Brandhorft       | 6.             | 59        | Gefreiter     | Rennert        | 5.        |
| 23         | Zäger         | Schönemann       | 3.20.          | 60        | Mustetier     | Stemmler       | 8.        |
| 24         | Dberjäger     | , Bätge          |                | 61        |               | Thiemann       | 3.        |
| 25         | Mustetier     | Hartleib         | 1.             | 62        | Freiw. Jäger  | v. Schmidt     | 3.2.      |
| 26         |               | Studehorn        | 7.             | 63        | Mustetier     | Scauld         | 2.        |
| 27         | PortFähnr.    | 1 Mohr           | 32.            | 64        | Hornist       | Betge          | 8.        |
| $2 \times$ | Füstlier      | Röhler           | 12.            | 65        |               | André          | 6.        |
| 29         | Sergeant      | Steffens         | 8.             | 66        | Mustetier     | Blenge         | 8.        |
|            | ' Mustetier   | Weißenborn       | 1.             | 67        |               | Georges        | 6.        |
| 31         | Port. Fähnr.  | Seefeld          | 9.             | <b>68</b> | Gefreiter     | Stahlmann      | 6.        |
| 32         | Rustetier     | Rönig            | 5.             | 69        | Dustetier     | Backbaus       | 8.        |
| 33         | Füsilier      | Mebes            | 9.             | 70        | Feldwebel     | Dertel         | 2.        |
| 34         | - Mustetier   | Gotteleben       | 1.             | 71        | Unteroffizier | Dunte          | 8.        |
| 35         | Sergeant      | Mardag           | 1.             | 72        | •             | Schulz         | - 1.      |
| 36         | Füsilier      | Wassily          | 10.            | 73        | Gefreiter     | Ergleben       | 6.        |
| 37         | Rustetier     | Uehre            | 6.             | 74        | Mustetier     | Rreffe         | 8.        |
| 38         | Füsilier      | Andreffe         | 10.            | 75        | Unteroffizier | Bruns          | 6.        |

# Den ruffifden St. Georgenorben V. Rlaffe erhielten:

| 91r. | Charge                                     | Rame                     | Komp.    | Nr. | Charge                                 | Rame                              | Romp.            |
|------|--------------------------------------------|--------------------------|----------|-----|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 2    | Unteroffizier<br>Mustetier<br>Stabshornift | Meyer<br>Andrée<br>Graff | 2.<br>6. |     | Unteroffizier<br>Wusketier<br>Füfilier | Anopp<br>Reinece<br>Lungershaufen | 9.`<br>7.<br>12. |

Die Erbberechtigung gum ruffifchen St. Georgenorden V. Rlaffe erhielten in nachstehender Reihenfolge:

| Nr.       | Charge                 | Name                 | Romp.  | Nr.       | Charge                | Rame              | Romp      |
|-----------|------------------------|----------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 1         | Hornist                | Wattheus             | Sellw. | 51        | BortFähnr.            | Mobr              | _         |
| 2         | Unteroffizier          | Uhr                  | 6.     | 52        | Küfilier              | Röhler            | 12.       |
| 3         |                        | Rosemaul             | Reiche | 53        | Gergeant              | Steffens          | 8.        |
| 4         | ,                      | Schönfelber .        |        | <b>54</b> | Rustetier             | Weißenborn        | 1.        |
| 5         | Jäger                  | Rothe                | 3. D.  |           | SecLt. a. D.          | Seefeld           | -         |
| 6         | Sec Lt. a. D.          | Aldefeld             | -      |           | Mustetier             | Rönig             | 5.        |
| 7         | Sec.=Lt.               | Senfried             | _      | 57        | Füsilier              | Mebes             | 9.        |
| 8         | Stabszimmer-           | Bänniger             | _      | 58        | Mustetier             | Gotteleben        | 1.        |
| 9         | mann                   | 90.25 autom          | 3D.    | 59<br>60  | Sergeant              | Marbag            | 1.<br>10. |
| 10        | Jäger                  | Böbeder<br>Arüger    | 3.20.  | 61        | Füsilier<br>Musketier | Wassily<br>Uebre  | 6.        |
| ii        | Freiw. Jäger           | Albrecht             | "      |           | SecLt.                | v. Zülow          | 0.        |
| 12        | Sec&t. "               | Mener                | "      | 63        | Unteroffizier         | Horn              | 3.        |
| 13        | Feldwebel              | Mombera              | JD.    | 64        |                       | Dubentrop         | 11.       |
| 14        | Fourier                | Meyer                | 8.     | 65        | Onimer                | Rrüger            | ii.       |
| 15        | Sergeant               | Sagen                | 2.     | 66        | Unteroffizier         | Ranter            | 9.        |
| 16        | Unteroffizier          | Baring               | 3.     | 67        | Fourier               | Achilles          | 3.        |
| 17        |                        | Rurbe                | 4.     | 68        | Fourier<br>Füsilier   | Leonhard          | 11.       |
| 18        | -                      | Ebeling              | 4.     | 69        | Hornist               | Elmann            | 12.       |
| 19        | ,,                     | Sunger               | 5.     | 70        | Mustetier             | Fuhrmann          | 2.        |
| 20        | Hornift                | Probst               | 5.     | 71        |                       | Rettig            | 3.        |
| 21        | Feldwebel              | Bictel               | 6.     | 72        | ı <i>w</i>            | Wiegel            | 2.        |
| 22        | Sergeant               | Scharp               | 7.     | 73        | #                     | Reibel            | 1.        |
| 23        | Mustetier              | Naumann              | 8.     | 74        | Füsilier              | Bading            | 9.        |
| 24        | PortFähnr.             | v. Ziewet            | -      | 75        | #                     | Ritter            | 9.        |
| 25<br>26  | RompChirurg            | Rückert              | _      | 76        | Q.15                  | Riefe             | 12.       |
| 20<br>27  | Feldwebel              | Schmidt              | 9.     | 77<br>78  | Feldwebel             | Heyer Meyer       | 4.        |
| 28        | Unteroffizier          | Schmidt<br>Mann      | 12.    | 79        | Unteroffizier         | Baath             | 1 i.      |
| 29        | ' Sergeant<br>· SecLt. | Raft                 | 12.    | 80        | Fourier               | Bhilippsohn       | 6.        |
| 30        | Feldwebel              | Engelbarbt           | 3.     | 81        | Unteroffizier         | Rückleben         | 1.        |
| <b>31</b> |                        | Müller               | 9.     | 82        | Sec. Lt.              | v. Bebelftaebt    |           |
| 32        | Mustetier              | Solüter              | 5.     | 83        | Dustetier             | Stemmler          | 8.        |
| 33        | Jäger                  | Rrückahn             | 3.2.   | 84        |                       | Rollenberg        | 4.        |
| 34        | Sec.=&t. a. D.         | Tod                  | _      | 85        | ,                     | Rettelbed .       | 3.        |
| 35        | Unteroffizier          | Heidenreich          | 1.     | 86        | ,                     | Thiemann          | 3.        |
| 36        | Dberjäger              | Deitloff             | JD.    | 87        | Freiw. Jäger          | v. Schmidt        | 32        |
| 37        | Zimmermann<br>Jäger    | Schwente             |        | 88        | Mustetier             | Shaulh            | 2.        |
| 38        | Jäger                  | Bente                | ვ.₂Д.  | 89        | Unteroffizier         | Rennert           | 5.        |
| 39        | Mustetier              | Dreißig              | 2.     | 90        | Hornist               | Betge             | 8.        |
| 40<br>41  | Dberjäger              | Geiger               | ვ.∙Д.  | 91        | Unteroffizier         | Dunte             | 8.        |
| 42        | · #                    | Roppe                | •      | 92<br>93  | Sornift               | Anbrée            | 6.<br>8.  |
| 43        | Jäger                  | Frite                |        | 94        | Mustetier             | Plenge<br>Georges | 6.        |
| 44        | Freiw. Jäger           | Hieronimy<br>Gabriel | •      | 95        | Unteroffizier         | Souls             | 1.        |
| 45        | Küfilier "             | Rictel               | 12.    | 96        | Rustetier             | Stahlmann         | 6.        |
| 46        | Sergeant               | Brandhorft           | 6.     | 97        | Madiculer             | Errleben          | 6.        |
| 47        | Jäger                  | Schönemann           | 32.    | 98        | "                     | Badhaus           | 8.        |
| 48        | Oberjäger              | Bethfe               | 1 -    | 99        |                       | Rreffe            | 8.        |
| 49        | Rustetier              | Bartleib             | ĩ.     | 100       | Unteröffizier         | Bruns             | 6.        |
| 50        |                        | Studehorn            | 7.     | 1         |                       |                   | 1         |

### 2. Zelbaug 1849.

#### I. Rother Ablerorben 4. Rlaffe mit Schwertern:

- 1. Major v. Bialde, Gubrer bes jufammengeftellten Regiments.
- Hauptmann Baron v. Houvé.
- Br.-Lt. v. Westernhagen | fommanbirt beim 27. Landwehr-v. Reindorff | Infanterie-Regiment.
- 5. Sec. St. Juni.

### II. Militär-Chrengeiden 2. Rlaffe:

|    | Feldwebel Rofer, 9. Romp.      | 5. | Gefreiter Bullert I, 10. Romp. |
|----|--------------------------------|----|--------------------------------|
| 2. | Gefreiter Lange, 9. Romp.      | 6. | " Freß I, 10. Romp.            |
| 3. | " Scabe, 9. Romp.              | 7. | , Hölgich, 11. Romp.           |
| 4. | Unteroffizier Boigt, 10. Romp. | 8. | Cergeant Schwieger, 12. Romp.  |

### III. Großherzoglich Babifder Orben vom Bahringer 23wen.

| 2. Rlaffe:          | 3. Rlaffe:                |
|---------------------|---------------------------|
| 1. Major v. Bialde. | 1. BrLt. v. Wefternhagen. |
| 2. v. Sellentin.    | 2. SecLt. v. Richalowstv. |

#### IV. Großbergoglich Babifde filberne Berbienftmebaille:

| 1. | Feldwebel | Rofer, 9. Komp. | - 1 | 3. Füfilier Binter, 11. Romp.    |
|----|-----------|-----------------|-----|----------------------------------|
| 2. |           | Melm, 10. Romp. |     | 4. Sergeant Schwieger, 12. Romp. |

## 3. Neldaug 1866.

#### Es erhielten

#### I. Den Orden pour le mérite:

- 1. Oberft und Regiments-Rommanbeur v. Buchlingfi.
- 2. Sauptmann Freiherr v. Budbenbrod.

#### II. Den Rothen Ablerorben 3. Rlaffe mit ber Schleife und Schwertern:

3. Oberft-Lieutenant v. Bebtwis.

### III. Das Ritterfreng bes hohengollern'ichen Sansorbens mit Schwertern:

4. Sauptmann Joffron.

#### IV. Den Rothen Ablerorben 4. Rlaffe mit Comertern. begw. Die Schwerter bagn.

| 5.  | Major v. Buffe.    | 15. Br.=Lt. Balan II.        |
|-----|--------------------|------------------------------|
| 6.  | . Silbebrand.      | 16. v. Carlowit.             |
| 7.  | Hauptmann Schramm. | 17. SecLt. Frhr. v. Bradel.  |
| 8.  | , v. Schoeler.     | 18. , v. Bühlen.             |
| 9.  | , v. Kreischman.   | 19. , v. Bismard.            |
| 10. | " Hartrott.        | 20. , v. Rheinbaben.         |
| 11. | , Haad.            | 21. v. Diringshofen.         |
| 12. | PrLt. Lanz.        | 22. " Haupt v. 27. LandwRgt. |
| 13. | " v. Wipleben I.   | 23. Feldstabsarzt Dr. Roppe. |
| 14. | " Helmuth.         | 24. Dr. Beide.               |

#### V. Den Rronenorben 4. Rlaffe mit Comertern:

25. Sec.-Lt. Jaesrich. 26. " Reper. Treplin.

# VI. Das Militar-Chrenzeichen 1. Rlaffe:

| 2.<br>3. | Feldwebel Banbermann. Ruse. Bice-Feldwebel Köcher. Sergeant Hildebrandt. Edarbt. | 7.<br>8.<br>9. | Sergeant Schulz.<br>Unteroffizier Schmidt.<br>Liebe.<br>Lag. Geb. Paplow. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Э.       | " Ecardt.                                                                        | 10.            | Mustetier Bohm.                                                           |

# VII. Das Militar-Chrengeichen 2. Rlaffe:

### I. Bataillon.

| 1. Rompagnie.                                                                                                                                                                        | 3. Rompagnie.                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Feldwebel Wilke. 2. Sergeant Kesselring. 3. Unterossigier Kreseld. 4. Gefreiter Schimmelburg. 5. Hudstetier Behm. 7. Deinemann. 8. Lesse. 9. Matscherbt. 10. Weber.               | 1. Sergeant Shumann. 2. Stühler. 3. Unteroffizier Döbbel. 4. Musketier Dittmar. 5. Brinkmann. 6. Deller. 7. Hopftod. 8. Fröhlich. 9. Rann. 10. Bohlfahrt.                        |
| 2. Rompagnie.  1. Feldwebel Laaß. 2. Sergeant Krone. 3. Unteroffizier Theile. 4. Gefreiter Meier. 5. Wickel. 6. Stecher. 7. Mustetier Holzwirth. 8. "Huffer. 9. Luther. 10. Streder. | 4. Rompagnie.  1. Feldwebel Gerlach. 2. Unteroffizier Ect. 3. Gefreiter Tiefholz. 4. "Schwieder. 5. Mustetier Hopftoct. 6. "Rirchhoff. 7. "Kramer. 8. "Landgräbe. 9. "Schneider. |

# II. Batailson.

|                                                    |                                                                                                                                                     | * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | 5. Rompagnie.                                                                                                                                       | 7. Kompagnie.                                                                                                                                           |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Feldwebel Göge. Sergeant Hoffmann. Unteroffizier Fürmann. Lange. " Wüller. " Boppendied. " Bogelsang. Biesenig. Wußsetier Spripky. " Berner.        | 1. Feldwebel Siebach. 2. Sergeant Lucas. 3. Schab. 4. Unteroffizier Augustin. 5. Wüller. 6. Bille. 7. Gefreiter Ernft. 8. Musketier Lange. 9. Weiter I. |
| 10.                                                | , wether.                                                                                                                                           | 10. " wettering.                                                                                                                                        |
|                                                    | 6. Rompagnie.                                                                                                                                       | 8. Rompagnie.                                                                                                                                           |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Feldwebel Hermann. Unteroffizier Greil.  Seese.  Stammer.  Minter.  Hinter.  Hornist Bammert.  Rustetier Günther.  Krüger.  Bennstedt.  Rappfilber. | 1. Feldwebel Graß. 2. Sergeant Brandes. 3. Unverhau. 4. Unteroffizier Meyer. 5. Sefreiter Buch. 7. Mustetier Mbel. 8. Braune. 9. Hohel.                 |
| v. b.                                              | Borne, Regiment Pring Louis Ferbinan                                                                                                                | b. 52                                                                                                                                                   |

### 2. Jelbaug 1849.

### I. Rother Ablerorben 4. Rlaffe mit Sowertern:

- 1. Major v. Bialde, Guhrer bes jufammengeftellten Regiments.
- Sauptmann Baron v. Houvé.

  Br.-Lt. v. Westernhagen | fommandirt beim 27. Landwehrv. Reindorff | Infanterie-Regiment.
- 5. Sec.- 2t. Junt.

#### II. Militar-Chrengeiden 2. Rlaffe:

| 1. Feldwebel Röfer, 9. Komp.      | 5. Gefreiter Bullert I, 10. Romp. |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2. Gefreiter Lange, 9. Romp.      | 6. Freg I, 10. Romp.              |
| 3. , Schabe, 9. Komp.             | 7. " Hölifc, 11. Romp.            |
| 4. Unteroffizier Boigt, 10. Komp. | 8. Sergeant Schwieger, 12. Komp.  |

### III. Großherzoglich Babifder Orben vom Bahringer Lowen.

| Z. <b>X</b>    | talic: | o. minle: |               |  |
|----------------|--------|-----------|---------------|--|
| 1. Major v. Bi | ialde. |           | Westernhagen. |  |

#### IV. Großbergoglich Babifde filberne Berbienftmebaife:

| 1. | Feldwebel Röfer, 9. Romp. | 3. Füfilier Binter, 11. Romp.    |
|----|---------------------------|----------------------------------|
| 2. |                           | 4. Gergeant Schwieger, 12. Romp. |

### 3. Zeldzug 1866.

#### Es erhielten

### I. Den Orben pour le mérite:

- 1. Oberft und Regiments-Rommanbeur v. Bochlinsti.
- 2. Sauptmann Freiherr v. Budbenbrod.

#### II. Den Nothen Ablerorben 3. Rlaffe mit ber Schleife und Schwertern:

3. Oberft-Lieutenant v. Bebtwit.

#### III. Das Mitterfreng bes hohengoffern'ichen Sansorbens mit Schwertern:

4. Sauptmann Joffron.

#### IV. Den Rothen Ablerorben 4. Rlaffe mit Schwertern, begw. Die Schwerter bagu.

| 5.  | Major v. Buffe.  | 15. BrLt. Balan II.          |
|-----|------------------|------------------------------|
| 6.  | . Hilbebrand.    | 16. " v. Carlowit.           |
| 7.  |                  | 17. SecLt. Frhr. v. Bradel.  |
| 8.  | " v. Schoeler.   | 18. " v. Gühlen.             |
| 9.  | , v. Rretidman.  | 19. " v. Bismard.            |
| 10. | " Hartrott.      | 20. " v. Rheinbaben.         |
| 11. | " Þaad.          | 21. , v. Diringshofen.       |
| 12. | BrLt. Lanz.      | 22. " Haupt v. 27. LandwRgt. |
| 13. | , v. Witleben I. | 23. Feldstabsarzt Dr. Köppe. |
| 14. | " Helmuth.       | 24. " Dr. Seide.             |

#### V. Den Rronenorden 4. Rlaffe mit Schwertern:

25. Sec.-Lt. Jaebrich. 26. Reper. Treplin.

# VI. Das Militär-Chrenzeichen 1. Rlaffe:

| 2.<br>3.<br>4. | Feldwebel Banbermann.<br>Lute.<br>Bice-Feldwebel Köcher.<br>Sergeant hilbebrandt. | 6. Sergeant Schulz. 7. Unteroffizier Schmibt. 8. Siebe. 9. Laz. Seh. Röplow. |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5.             | " Edardt.                                                                         | 10. Mustetier Böhm.                                                          |

# VII. Das Militar-Chrengeichen 2. Rlaffe:

|                                                     |                                                                                                                                                                                    | I. S | B a t | aillon.                                            |                                                               |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 1. Rompagnie.                                                                                                                                                                      |      | 1     |                                                    | 3. Rom;                                                       | oagnie.                                                                                                    |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9.  | Unteroffizier Krefeld.<br>Gefreiter Schimmelburg.                                                                                                                                  |      |       | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. |                                                               | Shumann.<br>Stühler.<br>ier Döbbel.<br>Dittmar.<br>Brinfmann.<br>Heller.<br>Hopftod.<br>Fröhlich.<br>Rann. |
| 10.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | Reber.  2. Kompagnie. Feldwebel Laaß. Sergeant Krone. Unteroffizier Theile. Gefreiter Reier. Michel. Stecher. Rustetier Holzwirth. Holler. Unterder. Unterder. Unterder. Unterder. |      |       | 1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>8.<br>9. | 4. Rom;<br>Feldwebel<br>Unteroffisi<br>Gefreiter<br>Wussetier | o agnie.<br>Gerlach.<br>ier Ect.<br>Tiefholz.<br>Schwieder.                                                |

#### II. Bataillon.

| 5. Rompagnie.                                                                                                                                                     | 7. Rompagnie.                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Feldwebel Göte. 2. Sergeant Hoffmann. 3. Unteroffizier Fürmann. 4. Eange. 5. Wüler. 6. Boppendied. 7. Bogelsang. 8. Biesenit. 9. Rusketier Spritty.            | 1. Feldwebel Siebach. 2. Sergeant Lucas. 3. Schab. 4. Unteroffizier Augustin. 5. Wülfer. 6. Wilfe. 7. Gefreiter Ernst. 8. Musketier Lange. 9. Weier I. 10. Wetterling. |
| 10. " Werner.                                                                                                                                                     | 10. " wettering.                                                                                                                                                       |
| 6. Kompagnie.                                                                                                                                                     | 8. Kompagnie.                                                                                                                                                          |
| 1. Feldwebel Hermann. 2. Unteroffizier Greil. 3. Seefe. 4. Stammer. 5. Sinter. 6. Hornist Bammert. 7. Mustetier Günther. 8. Krüger. 9. Bennstedt. 10. Rappfilber. | 1. Feldwebel Graß. 2. Sergeant Brandes. 3. Unverhau. 4. Unteroffizier Meyer. 5. Shuß. 6. Gefreiter Buch. 7. Rusketier Abel. 8. Fraune. 9. Jundt. 10. Böhlert.          |
| v. b. Borne, Regiment Pring Louis Ferbinan                                                                                                                        | 0. 02                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |

### Aufilier.Bataillon.

|          | 0-1                                        |          |                                               |
|----------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
|          | 9. Rompagnie.                              | 1        | 11. Kompagnie.                                |
| 1.<br>2. | Sergeant Stolberg.<br>Unteroffizier Beder. | 1.<br>2. | Sergeant Meifiner.<br>Unteroffizier Rorfebau. |
| 3.       | " Colberg.                                 | 3.       | Lebmann.                                      |
| 4.       | " Pernosty.                                | 4.       | Beau.                                         |
| 5.       | Richter.                                   | 5.       | Richter.                                      |
| 6.       | Gefreiter Buftus.                          | 6.       | Shuse.                                        |
| 7.       | " Rolbis.                                  | 7.       | , Babel.                                      |
| 8.       | . Stümer.                                  | 8.       | . Rade.                                       |
| 9.       | Aufilier Beters.                           | 9.       | Gefreiter Lingner.                            |
| 10.      | " Thomas.                                  | 10.      | Füsilier Duderstadt.                          |
|          | 10. Rompagnie.                             | i        | 12. Rompagnie.                                |
| 1        | Feldwebel Meyer.                           | 1.       | Sergeant Gehre.                               |
| 2.       | Sergeant Gerfte.                           | 2.       | " Shumann.                                    |
| 3.       | " Liefau.                                  | 3.       | Unteroffizier Buris.                          |
| 4.       | " Schmidt.                                 | ' 4.     | Gefreiter Möller.                             |
| 5.       | Unteroffizier Friedrich.                   | 5.       | Füstlier Behlert.                             |
| 6.       | " Ries.                                    | 6.       | " Sampf.                                      |
| 7.       | " Bochhammer.                              | 7.       | " Richtemann.                                 |
| 8.       | Füsilier Schäfer.                          | 8.       | " Subemann.                                   |
| 9.       | " Schreiber.                               | 9.       | " Bille.                                      |
| 10.      | " Bölfer.                                  | 10.      | Bunsch.                                       |

# 4. Heldzug 1870-71.

#### Es erhielten bas Giferne Rreng:

### 1. Riaffe:

| <ol> <li>Oberst und Regiments-Rommandeur<br/>v. Pressentin.</li> <li>Oberst-Lieutenant und Bataillons-<br/>Rommandeur hilbebrand.</li> </ol> |                              |            | Hauptmann v. Werber.<br>PrLt. v. Carlowiş I (Abjutant ber<br>30. InfBrig.).<br>Musketter Rühlemann, 4. Komp. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              | 2. 21                        | affe:      |                                                                                                              |
| 1.                                                                                                                                           | Major Joffron.               | 26.        | Sec Rt. v. Leffel II.                                                                                        |
| 2.<br>3.                                                                                                                                     | " v. Slupecii.<br>" Schramm. | 27.<br>28. | " v. Bollard-Bockelberg.<br>" Bennecke.                                                                      |
| <b>4</b> .<br>5.                                                                                                                             | hauptmann Dammert.           | 29.        | " v. Maltzahn.                                                                                               |
| 6.<br>7.                                                                                                                                     | " Hartrott.<br>" Hilbebrand. | 30.        | " v. Bismard.<br>" Hofmann.                                                                                  |
| 7.                                                                                                                                           | " Şaad.                      | 32.        | " v. Boß.                                                                                                    |

8. Lanz. v. Brigen I. 9. p. Bipleben. 34. v. Steinau:Steinrud. 10. Belmuth. 85. v. Malachowsti. v. Breen. Fleischer. a. D. Hiltrop. b. Res. Beyer. 11. 12. 37. Reinbold. Br.-Lt. v. Sendlit und Rurgbach. 38. 39. 13. 14. Balan I. Stablidmidt. 15. v. Schroeber. 40. Krobitio. . 16. Lindemann. 41. Rempte. Frhr. v. Bradel. Sec.-Lt. Bahr. Rummel. b. Landw. Bogler. Menzel. 17. 18. 19. Rilian. 20. Mener. Müller.

17. Frhr. v. Bradel.
18. Sec.-Lt. Bahr.
19. Rummel.
20. Weyer.
21. v. Carlowis II
22. v. Tiringshofen.
23. v. Beaulieu.
24. v. Sommerfelb.
25. v. Leffel I.
26. Landw. Bogler.
47. Renzel.
48. v. Müller.
46. Offiz.-Stellv. Bice-Felbw. Bermuth.
47. Bott.
48. v. Buffe.
49. v. Gommerfelb.
49. v. Fahnr. v. Griesheim.

### 1. Rompagnie.

- Feldwebel Diete. Gefreiter Banber. Banfe.
- Mustetier Breller.
- Göhre.

#### 2. Rompagnie.

- 1. Feldwebel Laaß. 2. Sergeant Abam.
- 3. Unteroffizier Leng.
- Gefreiter Schulte.
- 5. Rustetier Ruftermann.

#### 3. Rompagnie.

- Feldwebel Schumann. Sergeant Roch.
- 3. Gefreiter Löther.
- 4. Sornift Boltmann.

#### 4. Rompagnie.

- 1. Felbwebel Gerlach. 2. Sergeant Kraufe.
- 3. Unteroffizier Behrfeld.
- Gutiche.
- 5. Mustetier Beigenborn.

#### 5. Rompagnie.

- Feldwebel Göte. Bice-Feldwebel Aue.
- Sergeant Poppendied. Liebert. 3.
- 4.
- 5. Unteroffizier Bollftein.
- 6. Solland.
- 7. Beidling.
- Mustetier Dolle. 8.
- 9. Taat.

#### 6. Rompagnie.

- Feldwebel Hermann. Sergeant Greil.
- 3. Unteroffigier Stöbe.
- Rustetier Brandt.
- Linbe. 5.
- 6.
- Rarl Richter. Chriftoph Richter. 7.
- 8. Rappfilber.
- 9. Pring.
- Rein. 10.

### 7. Kompagnie.

- Feldwebel Lucas. Sergeant Hermann. Kohl.
- 8.
- 4. Unteroffizier Sabergan.
- Baumann.
- Befreiter Steinbrecher.

- 7. Gefreiter Bolff.
- 8. Mustetier Frante.
- 9. Lag.-Geb. Paplow.

#### 8. Rompagnie.

- Feldwebel Zorn. Sergeant Schulz.
- Unteroffizier Telsemeier. Mustetier Gebhard. 3.
- 4. 5.
  - Bermann.
- Kirchberg. · 6.
- 7. Oppermann.

#### 9. Rompagnie.

- Feldwebel Zut. Sergeant Rühr.
- 3. Stümert.
- Unteroffizier Reumann.
- Peterd.
- 6. Gefreiter Müller.
- Füfilier Brendel.
- Diebide. 8.
- 9. Beter.

### 10. Rompagnie.

- Feldwebel Schmidt. Sergeant Krieg.
- 8. Boigt. 4.
- Unteroffizier Bellftedt. Fudert. Stolze. 5.
- 6.
- 7. Trappe.
- 8. Gefreiter Maticher.
- 9.
- Füsilier Felic. 10.
- 11. Schulle.

### 11. Rompagnie.

- Feldwebel Reigner.
- Bice-Feldwebel Sohlberg.
- Sergeant Roch. 4.
- Schneider. Unteroffizier Lingner. 5.
- 6. Lüddede.
- Möbes. 7.
- 8. Gefreiter Bitter.
- 9. Nothnagel.
- Reinboth. 10.
- 11. Füfilier Rampe.

## 12. Rompagnie.

- 1. Port.-Fähnr. v. Gidftebt.
- Sergeant Gifhorn.
- 3. Unteroffizier Ergleben.
- Heine. Burch. 4. 5.
  - Füfilier Beinert.
- 6. 7.
- Rircheifen. Schlägell. 8.

#### Das Giferne Rreng 2. Rlaffe am weißen Banbe:

- 1. Stabe. und ftellvertretenber Regimentsargt Dr. Röbler.
- 2. Felbstabsarzt Dr. Boigt.
- 3. Feldassistenzarzt Dr. Busse. 4. Dr. Heinede.
- 5. Rablmeifter Gothe.

## Roniglich Baperifche Orben.

Ritterfreng 2. Rlaffe bes Militar-Berbienft-Orbens:

hauptmann Belmuth.

#### Golbene Berbienftmebaille:

Feldwebel Gote ber 5. Rompagnie.

#### Silberne Berbieuftmebaille:

Felbwebel Meigner ber 10. Rompagnie.

#### Militar-Berbienftfreng:

Mustetier Rappfilber ber 6. Rompagnie.

#### Roniglich Cacfifde Drben:

### Ritterfreng bes Albrechtsorbens mit Rriegsbeforation:

- 1. Sauptmann v. Werber.
- 2. , v. Bipleben.
- 3. Premier-Lieutenant Freiherr v. Bradel.

### Silberne Beinrichs-Medaille:

Feldwebel Laaf ber 2. Rompagnie.

#### Silberne Albrechts-Mebaille:

- 1. Feldwebel Schmidt ber 10. Rompagnie.
- 2. Unteroffizier Wehrfeld ber 4. Rompagnie.

### Grogherzoglich Medlenburgifdes Berbieuftreng.

#### 1. Rlaffe:

Dberft und Regiments-Rommandeur v. Preffentin.

#### 2. Rlaffe:

hauptmann v. Breen.

### herzoglich Anhaltifder Orben Albrecht bes Baren. Rittertreng 2. Rlaffe:

Second-Lieutenant Meyer.

### Raiferlich Ruffifcher St. Georgsorben 5. Rlaffe:

Unteroffizier Bellftebt ber 10. Rompagnie.

#### Dotationen :

- 1. Gefreiter Schlaad, 12. Rompagnie, 10 Thaler.
- 2. Füsilier Kroschwit, 9. Kompagnie, 10 Rapoleonsb'or.

Da Rrofdwit geblieben ift, bat bie Frau besfelben bas Gelb erhalten.

# F. Meberficht über die Mariche, Gefechte und Anterbringung.

# 1. Fom 31. März 1815 bis zum 3. Januar 1816.

| Tag                | Gefecht und Unterfunft                                                                                       | Tag                           | Gefecht und Unterfunft                                                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 1815.                                                                                                        | 30. 7.                        | I. Batl. Alluyes Gg., II. Batl. Fon                                                                                |
| 31. 3.             | All. Kaborbre jur Errichtung bes                                                                             | 31. 7.                        | tenelle Gg., Füs. Batl. Marboue Gg<br>I. Batl. le Gault Gg., II. Batl. Fon                                         |
| 5.—18. 4.<br>9. 5. | Regiments.<br>Zusammentritt des Rgts. in Jülich.<br>Stab u. FüsBatl. Aachen u. Gg.*)                         | 1. 8.                         | tenelle Gg., Füs. Batl. Droué Gg.<br>I. Batl. St. Maizant Gg., IL Batl. Se.<br>mur Gg., Füs. Batl. Coudrecieur Gg. |
| 16. 5.<br>17. 5.   | I. u. II. Batl. desgl. Berviers u. Gg.                                                                       | 2. 8.                         | I. Batl. Bouloire, II. Batl. Coubre-<br>cieur Gg., FüsBatl. Bouloire.                                              |
| 8.— <b>23.</b> 5.  |                                                                                                              | 3. 8.                         | I., II. Batl. le Mans, FüsBatl. le<br>Mans, Poré l'Eveque.                                                         |
| 15. 6.<br>16. 6.   | Namur.<br>Shlacht bei Ligny.                                                                                 | 19. 8.                        | I., II. Batl. le Mans, Füs. Batl. le<br>Rans, Coulans, Chaufour.                                                   |
| 17. 6.<br>18. 6.   | Biwal's bei Gemblour u. Bavette.<br>Treffen bei Wavre, Biwal bei Bierges.                                    | 4. 9.                         | I., II. Batl. le Mans, Füf. Batl. le<br>Mans, Poré l'Eveque.                                                       |
| 19. 6.<br>20. 6.   | Treffen bei Wavre, Biwak bei Rhobe<br>  St. Agathe.<br>  Biwak bei Gembloux.                                 | 16. 9.<br>21. 9.<br>22. 9.    | le Mans.<br>Conneré Gg.<br>la Ferté Bernard.                                                                       |
| 21. 6.             | I., II. Batl. Biwat bei Marchienne,<br>FisBatl. Loverval.                                                    | 23. 9.<br>24. 9.              | Rogent le Rotrou.<br>Courville u. Gg.                                                                              |
| 22. 6.<br>23. 6.   | Biwat bei Chaudeville.<br>Biwat bei Etroeung.                                                                | 25. 9.<br>26. 9.              | Raintenon Gg.<br>Ronfort, Garancières Sg.                                                                          |
|                    | I., II. Batl. Biwat bei Rouvion, Füs<br>Batl. Nouvion.                                                       | 27. 9.<br>3. 10.              | Boiffy, St. Germain u. Gg.<br>Barade in Paris.                                                                     |
| 25. 6.<br>26. 6.   | 1., 11. Batl. Biwał bei Homblieres,<br>FüsBatl. Mesnil.<br>Biwał bei Genvry.                                 | 4. 10.<br>11: 10.<br>12. 10.  | Boiffy, St. Germain Gg.<br>Goneffe Gg.<br>Dammartin Gg.                                                            |
|                    | Biwat bei Compiègne. Biwat bei Ormon.                                                                        | 13. 10.<br>14. 10.            | Ranteuil Gg.<br>la Ferté Milon, Reuilly u. Gg.                                                                     |
| 29. 6.             | Ortsbimat in Langeperier bei Dam-<br>martin.                                                                 | 24. 10.<br>25. 10.            | Chateau Thierry (Ig. Chatillon Gg.                                                                                 |
| 30. 6.<br>1. 7.    | Gewaltmarsch nach St. Germain.<br>I., Füs. Batl. Biwat bei Marly,                                            | 26. 10.<br>27. 10.            | Gpernay.<br>Condé Gg.                                                                                              |
| 2. 7.              | II. Batl. Maisons.<br>L, II. Batl. Biwat bei Marly, Füs<br>Batl. Borp. Bougival.                             | 28. 10.<br>2. 11.<br>3. 11.   | Suippes Gg. St. Renehould Gg. Gegend von Berdun.                                                                   |
| 3. 7.<br>8. 7.     | Biwat bei Plessis Piquet.<br>Biwat in Baris.                                                                 | 4. 11.<br>5. 11.              | Segend von Servan. Stain Gg. Conflans Gg.                                                                          |
| 9. 7.              | I. Batl. Bonbousle, II. Batl. Fleury,<br>Füs. Batl. Liffes.                                                  | 6. 11.<br>7. 11.              | Servigny Gg.<br>Bionville Gg.                                                                                      |
| 10. 7.             | I. Batl. Chailly, II. Batl. Perthes,<br>FülBatl. Fleury.                                                     | 8. 11.<br>9. 11.              | St. Avolb Gg.<br>I., II. Batl. Saarbrücken, Füs.=Batl                                                              |
| 11. 7.  <br>14. 7. | I., II. Batl. Nemours, FüfBatl.<br>Chatenay Gg.<br>I. Batl. Buifeaux, II. Batl. Buifeaux                     |                               | vor Saarlouis.<br>( Marfch über Homburg, Raiferslautern<br>Alzey, Wainz, Frankfurt, Friedberg                      |
| 15. 7.             | Gg., Fus. Batt. Echileuse Gg.                                                                                | 22. 11.                       | Alsfeld, Hersfeld, Bacha, Eisenach<br>Gotha, Erfurt, Weimar, Edarts                                                |
| 17. 7.             | ville Gg. I. Batl. Guigne- pille Ga.  II. Batl. Doffain- ville, FüsBatl. Pithiviers.                         | bis<br>29. 12.                | berga, Raumburg, Merfeburg<br>Schleubis, Taucha, Eilenburg, Tor                                                    |
| 28. 7.             | I. Batl. St. Berann Gg., II. Batl.                                                                           | 01 10 12                      | gau, Herzberg, Ludau, Lübber<br>nach Frankfurt a. b. Ober.                                                         |
| 29. 7.             | Chausin Gg., FBatl. Livernon Gg.<br>I. Batl. Farins Gg., II. Batl. Billars<br>Gg., HüsBatl. Cormainville Gg. | 31. 12. 15<br>bis<br>3. 1. 16 | Marsch des I. und FüsBatl. über<br>Rüstrin nach Soldin, bez. Königs<br>berg. Rm.                                   |

<sup>\*)</sup> Gg. = Gegend.

# 2. Für die Beit vom 12. März 1848 bis zum 9. Februar 1851.

| Lag                           | RgtsStab                   | I. Bataillon                       | II. Bataillon.                                                          | Füsilier-Bataillon.             |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1848.                         |                            |                                    |                                                                         |                                 |
| 12. 3.<br>13. 3.              | Minden E.*)<br>Köln        | Minben E.                          | u. Gegend.<br>Röln E., Urbach. Els-<br>borf u. Gg.                      | Magdeburg E.<br>Winden E.       |
| 14. 3.                        | Bon                        | n.                                 | Sonnef u. Gg.                                                           | Röln E., Heumar, Gi<br>u. Gg.   |
| 15. 8.<br>16. 3.<br>17. 3.    | Anbe                       | agen.<br>ernac.                    | Untel, Ling u. Gg.                                                      | Mondorf u. Gg.                  |
| 21. 3.                        | Reuwied.                   | vied.                              | _                                                                       | Remagen, Oberwinte              |
| 21. 3.<br>25. 3.              | Reumieo.                   | Reuwied, Bendorfu. Gg.             |                                                                         | Remagen, Ahrweiler u<br>Sg.     |
| 28. 3.                        | Mayen.                     | Mayen u. Sg.                       | 6. Romp. Siegburg.<br>Reuwied, Bendorf u. Gg.                           | Munftermaifeld, Billig          |
| 2. <b>4.</b><br>3. <b>4</b> . | _                          | · <del>-</del>                     | _                                                                       | Burgen u. Gg.                   |
| J. 4.                         | _                          | _                                  | _                                                                       | Laubach, Plotenhauser<br>u. Gg. |
| 4. 4.                         | 1                          | erefc.                             | <br>                                                                    | Stromberg, Kreuznad<br>u. Gg.   |
| 5. 4.<br>6. 4.                | Hertig.                    | llertig u. Gg.                     | O O O                                                                   | _                               |
| 7. 4.                         | <b>Rorbach.</b><br>  —<br> | <b>Rorbach u. Gg.</b><br>          | 8. Romp. Montabaur. 7. Komp. z. T. Haffel-<br>bach, 8. Komp. Lim-       | 11. Romp. Simmern.              |
| 8. 4.                         | Hermesteil.                | hermesteil u. Gg.                  | burg.<br>5. Romp. 3. Th. Beißen-<br>thurm, 8. Komp.                     |                                 |
| 9. 4.                         | Thol                       | ep.                                | Braunfels.                                                              | ! <del></del>                   |
| 10. 4.                        | Fraulautern.               | Fraulautern, Saarwels lingen.      | _                                                                       | _                               |
| 13. 4.                        | i –                        | 4. Romp. Babern, Beiß-<br>firchen. | _                                                                       | <del></del>                     |
| 17. <b>4</b> .                | -                          | · <del>-</del>                     | Stab, 7. Romp. Monta-                                                   | _                               |
| 18. 4.                        | <u> </u>                   | <del>-</del> ·                     | Limburg.                                                                | _                               |
| 20. 4.<br>27. 4.              | -                          | =                                  | Laun. 6. Romp. Chrenbreit-                                              | =                               |
| <b>2</b> 8. <b>4</b> .        | _                          |                                    | ftein.<br>6. Romp. Montabaur.                                           | _                               |
| 29. 4.                        | ; —                        | _                                  | 6. Romp. Limburg.                                                       | _                               |
| 30. 4.                        | _                          | _                                  | 6. Romp. Biel u. Gg.                                                    |                                 |
| 2. 5.                         | <u> </u>                   | O'manifambani &                    | 7. Romp. Chringhaufen.                                                  |                                 |
| 8. 5.                         | . <del>-</del>             | Fraulautern, Saarwel-<br>lingen.   |                                                                         |                                 |
| 29. 5.                        | _                          | _                                  | 5. Romp. Chrenbreit-                                                    | <del>-</del>                    |
| <b>30. 5.</b>                 | -                          | _                                  | 5. Romp. Montabaur.                                                     | <b>–</b>                        |
| 31. 5.                        | -                          | -                                  | 5. Komp. Limburg, 7.                                                    | _                               |
| 1. 6.                         | Rreuznach.                 | <b>-</b>                           | Romp.Allenborfu.Gg. 5. Romp. Wetlar, 6. Romp. Biel, 8. Komp. Braunfels. | _                               |

<sup>\*)</sup> G. - Gifenbahnfahrt. D. = Dampficifffahrt.

| Tag                          | AgtsStab        | I. Bataillon.                                                | . II. Bataillon.                                       | Füfilier-Bataillon                                                        |
|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 15. 6.                       | _               | _                                                            | 7. <b>R</b> omp. Schwalbach                            | _                                                                         |
| 27. 6.                       | _               | -                                                            | u. <b>Gg.</b><br>—                                     | 10., 11., 12. Komp. St.                                                   |
| 28. 6.                       | <b>–</b> .      | _                                                            | _                                                      | Goar, Oberwesel. 9. Romp. St. Goar, 10., 11., 12. Romp. Bonn.             |
| 29. 6.<br>22. 7.<br>1. 8.    | Bonn.<br>—<br>— | Saarbrücken, Ottweiler.<br>Reunkirchen u. Gg.                | _<br>_<br>_                                            | Dmpfic.<br>9. Komp. Bonn D.<br>Bonn u. Gegend.<br>10. Komp. Herfel, Born- |
| 3. 8.<br>14.—17. 8.<br>1. 9. |                 | _<br>                                                        | <br>5., 6., 7. <b>R</b> omp. Wehlar,                   | heim.  J. Th. Brühl u. Gg.                                                |
| 5. 9.                        | Deut.           | Tholan Ma                                                    | 8. Romp. Braunfels.                                    |                                                                           |
| 5. 9.<br>6. 9.               | _               | Tholey u. Gg.<br>Birkenfeld u. Gg.                           |                                                        | . –                                                                       |
| 7. 9.                        | _               | Rirn u. Gg.                                                  |                                                        |                                                                           |
| 9. 9.                        | <u> </u>        | Sobernheim u. Gg.                                            |                                                        | <u> </u>                                                                  |
| 10. 9.                       | Kreu            | znach.                                                       |                                                        | <u> </u>                                                                  |
| 12. 9.                       |                 | _                                                            | -                                                      | Forts von Köln.                                                           |
| 14. 9.                       |                 | _                                                            | 6., 8. Komp. Tiefenbach.                               | <u> </u>                                                                  |
| 15. 9.                       |                 | _                                                            | 5., <b>7</b> . Komp. Laun Gg.,<br>6., 8. Romp. Monta-  | <del>-</del>                                                              |
| 16. 9.                       |                 | _                                                            | baur.<br>5., 7. Komp. Limburg,<br>6., 8. Komp. Rieder- | _                                                                         |
| 17. 9.                       |                 | _                                                            | berg Gg.<br>5., 7. Komp. Monta-                        | _                                                                         |
| 19. 9.                       | Sewaltmarich    | nach Mainz bis 20. Mttg.                                     | baur Gg.<br>Ehrenbreitstein, Helfen-<br>ftein.         | Oberwinter D.                                                             |
| 20. 9.                       | Mair            | 12.                                                          |                                                        | St. Goar D.                                                               |
| 21. 9.                       |                 | ·•·—                                                         | _                                                      | Maing D.                                                                  |
| 25. 9.                       | Man             | nheim D.                                                     |                                                        | · –                                                                       |
| 26. 9.                       |                 | _                                                            | <del></del>                                            | Mannheim D.                                                               |
| 27. 9.                       |                 | _                                                            | . –                                                    | 9., 10. Romp. Weinheim<br>E., 12. Romp. Bruch-<br>fal E.                  |
| 29. 9.                       | Şeib            | elberg.                                                      | _                                                      | 9., 10. Romp. Sands<br>fcuchsheim, 11. Romp.<br>Beibelberg.               |
| 2. 10.                       |                 |                                                              | _                                                      | 9., 10., 11. Komp. Wein-<br>heim.                                         |
| 12. 10.                      | _               | 4. Romp. Bruchfal.                                           | _                                                      | _                                                                         |
| 12. 10.<br>17. 10.           | _               |                                                              | _                                                      | 11. Romp. Labenburg.                                                      |
| 21. 10.                      | Oggersheim.     | 1., 2., 3. Romp. Oggers-<br>heim, 4. Romp. Schwe-<br>pingen. | _                                                      | 10. Romp. Bruchfal.                                                       |
| 22. 10.                      | Worms.          | 1., 2., 3. Romp. Worms,<br>4. Komp. Oggersheim.              | _                                                      |                                                                           |
| 23. 10.                      | l –             | Worms.                                                       | _                                                      |                                                                           |
| 24. 10.                      | _               | _                                                            | _                                                      | 9., 11. Romp. Weinheim,<br>10., 12. Romp. Bruch-<br>fal.                  |
| 1. 11.                       | _               | _                                                            | _                                                      | 10., 12. Romp. Wiefen-<br>thal.                                           |

| Ta         | ıg         | Rgt€.:Stab         | I. Bataillon.           | II. Bataillon                                   | Füfilier-Bataillon                                                                |
|------------|------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2.         | 11.        | _                  | <del>-</del>            | _                                               | 10., 12. Romp. Schwes                                                             |
| 8.         | 11.        | _                  | <del>-</del>            | _                                               | hingen.<br>10., 12. Romp. Franken-                                                |
| 4.         | 11.        | ·                  | _                       | <u>-</u>                                        | thal.<br>10., 12. Romp. West-                                                     |
| 9.<br>10.  | 11.<br>11. | <del>-</del>       | Ξ                       | =                                               | hofen Gg.<br>9., 10. Komp. Hemsbach.<br>9., 10. Komp. Lambert-<br>beim.           |
| 11.        | 11.        | _                  | _                       | <del>.</del> – .                                | 9., 10. Romp. Gunbers-                                                            |
| 19.<br>24. | 11.        | Ueber Cob          | lenz nach Bonn D.       | =                                               | heim Gg.<br>10., 12. Komp. Borms.<br>9. Komp. Rainz D.                            |
| 25.        |            | _                  | _                       | _                                               | 9. Romp. Bingen, 10., 11., 12. Romp. Alzen.                                       |
| 26.<br>27. |            | _                  | ; <u>-</u>              | . <del>-</del>                                  | Rreujnach u. Gg.<br>Rheinböllen u. Gg.                                            |
| 28.        |            | _                  | <u> </u>                | _                                               | Buchenbeuren u. Gg.                                                               |
| 29.        |            | _                  | · –                     |                                                 | Bernfastel, Rues, Liefer Gg.                                                      |
| 1.         | 12.        | _                  | _                       | _                                               | 9. Komp. Graach, 12.<br>Romp. Winterich.                                          |
|            | 12.<br>12. | _                  | _ •                     | _                                               | Wittlich u. Gg.                                                                   |
|            |            | _                  | ! <del>-</del>          | _                                               | 9. Romp. Berntaftel, 10.,<br>11. Komp. Föhrfen.                                   |
| 7.         | 12.        | _                  | _                       | _                                               | 9. Romp. Bernfastel, 10.,<br>11. Romp. Trier, 12.<br>Uerhig.                      |
| 18.        | 12.        |                    | 4. Romp. Gg. v. Bonn.   | _                                               |                                                                                   |
| 27.        |            | Lechenich.         | Lechenich u. Gg.        | ' –                                             | _                                                                                 |
| 28.<br>29. |            | Langewehe.<br>Aach | Langewehe u. Gg.<br>en. | =                                               |                                                                                   |
| 184        | 9.         |                    |                         |                                                 |                                                                                   |
| 1.         | 1.         | Nach               | en.                     | Shrenbreitftein, Belfen-<br>ftein.              | Bernkaftel, Trier, Uerpig.                                                        |
| 7.         | 1.         | · _                | <del></del>             |                                                 | 9. Romp. Worbach.                                                                 |
| 8.         |            | . <del>-</del>     | ! <del>-</del>          | _                                               | 9. Romp. Hermesteil, 10.,<br>11. Romp. Bublich, 12.                               |
| 9.         | 1.         | _                  | · <del>-</del>          | _                                               | 9. Romp. Salmrohr.<br>11. Romp. Worbach,                                          |
| 10.        | 1.         | _                  | _                       | _                                               | 12. Romp. Föhrfen. 9. Komp. Hermesteil, 10., 11. Romp. Berntaftel,                |
| 13.        | 1.         | _                  | <u>-</u>                | _                                               | 12. Romp. Trier. 9. Romp. Hermeskeil, 10. Romp. Graach, 11. Romp. Bernkaftel, 12. |
| 14.        | 1.         | <del>-</del>       | _                       | 7., 8. Romp. Burgen                             | Romp. Trier.                                                                      |
| 15.        | 1.         | _                  |                         | u. Gg.<br>7., 8. Romp. Caftellaun.              | · —                                                                               |
| 16.        |            | _                  | _                       | 7. Romp. Kirchberg Gg.,<br>8. Romp. Caftellaun. | _                                                                                 |
| 1.         | 2.<br>2.   | _                  | <u> </u>                | <u>`</u>                                        | 10., 11. Romp. Morbach.<br>10., 11. Romp. Büblich.                                |

| <b>X</b> a         | ıg        | AgtsStab    | L Bataillon                 | II. Bataillon                                                  | Füfilier-Bataillon                                                                  |
|--------------------|-----------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.</b><br>8.    | 2.<br>2.  | · <u>-</u>  | . =                         | _                                                              | 10., 11. Romp. Um Trier.<br>9. Romp. Wabern, 10.,<br>11., 12. Romp. Trier<br>u. Gg. |
| 9.                 | 2.        | _           | _                           | 5., 6. Komp. Burgen<br>u. Gg.                                  |                                                                                     |
| 10.                | 2.        | _           | _                           | 5., 6. Romp. Caftellaun,<br>Rirchberg, 7., 8. Romp.            | 9. Komp. Wabern, 10.,<br>11., 12. Komp. Trier.                                      |
| 26.                | 2.        | _           |                             | Wittlich u. Gg.                                                | 9. Komp. Berf.                                                                      |
| 27.                | 2.        | _           | _                           | _                                                              | Trier.                                                                              |
| 2.                 |           |             | _                           | 6. Komp. Simmern.                                              | _                                                                                   |
| 10.                | 3.        |             |                             | 7. Romp. Wittlich, 8.                                          |                                                                                     |
|                    |           |             |                             | Romp. Trarbach.                                                |                                                                                     |
| <b>22</b> .        | 4.        | _           | _                           | 5., 6. Romp. Buchen-                                           | _                                                                                   |
|                    |           |             |                             | beuren Gg.                                                     |                                                                                     |
| 23.                | 4.        | _           | . –                         | 5., 6., 8. Romp. Bern-<br>taftel u. Gg., 7. Romp.<br>Bittlich. | _                                                                                   |
| 24.                | 4.        | i <u> </u>  |                             | Begerath u. Gg.                                                | ·                                                                                   |
| 25.                |           | Trier.      | Machen.                     | Trier.                                                         | Trier.                                                                              |
| 14.                | 5.        | _           | _                           | _                                                              | heterath u. Gg.                                                                     |
| 15.                | 5.        | _           | _                           | !                                                              | Berntaftel.                                                                         |
| 16.                | 5.        | _           |                             | _                                                              | Buchenbeuren u. Gg.                                                                 |
| 17.                | 5.        | <b>-</b>    |                             |                                                                | Caftellaun u. Gg.                                                                   |
| 18.                | <b>5.</b> | _           | _                           | . —                                                            | Rommando von je 25 M.                                                               |
| 19.                | 5.        | _           |                             | _                                                              | Simmern.<br>9., 10., 11.Komp. Buchen-<br>beuern, Rommando,                          |
| 20.                | 5.        | _           | _                           | _                                                              | 12. Romp. Simmern.<br>9., 10., 11. Komp. Eil-<br>marich nach Trier, R.,             |
|                    | _         |             |                             |                                                                | 12. Romp. Simmern.                                                                  |
| 21.<br><b>23</b> . |           | _           | = .                         | 7. Komp. Wittlich.                                             | 9., 10., 11. Komp. Bitts<br>lich, 12. Komp., K.                                     |
| 26.                | 5         |             |                             | Trier.                                                         | Coblenz D.                                                                          |
| 20.<br>29.         |           | _           | _                           | Zilli.                                                         | 1 . 7                                                                               |
| 1.                 |           | _           | . =                         | _                                                              | 9., 10., 11.<br>Romp.<br>Bern-<br>Befor u. 12. Romp.                                |
| 2.                 | 6.        |             |                             | _                                                              | 9., 10., 11.<br>Romp.<br>Buchen-                                                    |
| <b>3</b> .         | R         |             | Dimen.                      |                                                                | beuren.                                                                             |
| 3.<br>4.           |           | _           | Düren.                      |                                                                |                                                                                     |
| 5.                 |           | _           | Eustirchen.<br>  Ahrweiler. | !                                                              | <u> </u>                                                                            |
| 6.                 |           | _           |                             | ı <del></del>                                                  | Simmern.                                                                            |
| 7.                 |           | _           | Anbernach.                  | <u> </u>                                                       | Stromberg.                                                                          |
| 8.                 | 6.        | Bittburg.   | Coblenz.                    | Bittburg.                                                      | Kreuznach.                                                                          |
| 9.                 |           | Schöneden.  | _                           | Schöneden u. Gg.                                               | Sobernheim.                                                                         |
|                    | C         | Losheim.    |                             | Losheim u. Gg.                                                 | Kirn.                                                                               |
| 10.                |           | ~objetiit.  |                             | ,                                                              |                                                                                     |
| 10.<br>11.<br>12.  | 6.        | Butgenbach. | _                           | Butgenbach u. Gg.                                              | Grumbach.                                                                           |

| Tag                                           | RgtsStab  | I. Bataillon.       | II. Bataillon                                   | Füfilier:Bataillon.                                                                |
|-----------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. 6.                                        | Montjoie. | _                   | Montjoie.                                       | Bolfftein.                                                                         |
| 14. 6.                                        | Machen.   | ! –                 | 5., 6., 8. Romp. Aachen,<br>7. Romp. Burticeib. | Raiferslautern.                                                                    |
| 16. 6.                                        | _         |                     | — - Stollip: Outstayeto.                        | Frankenftein.                                                                      |
| 17. 6.                                        |           | -                   | · <del>-</del>                                  | Fifchlingen.                                                                       |
| 19. 6.                                        |           | _                   | _                                               | Sarthaufen.                                                                        |
| 20. 6.                                        | ! —       | _                   | _                                               | Gefecht und Biwat be<br>Graben.                                                    |
| 21. 6.                                        |           | _                   | -                                               | Mingolsheim.                                                                       |
| 22. 6.                                        | _         | _                   | _                                               | Bimat bei Roth.                                                                    |
| 23. 6.                                        | -         | _                   | _                                               | Gefecht u. Biwat b. U.                                                             |
| 24. 6.                                        | _         | _                   | _                                               | Dber-Derisheim.                                                                    |
| 25. 6.                                        | <u> </u>  | _                   | Dtich. Berbenberg Gg.                           | Gef. b. Durlach-Boh                                                                |
| 26. 6.                                        |           |                     | E Comm Woodenham                                | fahrisweier.                                                                       |
| 20. 0.                                        | _         | <u> </u>            | 5. Romp. Baffenberg,<br>Krüchten Gg.            | Rarlsruhe.                                                                         |
| <b>28. 6.</b>                                 | ! -       | _                   | -                                               | Bef. b. Dichelbach, Bin                                                            |
| 00 0                                          |           |                     |                                                 | bei Freiolsheim.<br>Biwal bei Ottenau.                                             |
| <b>29</b> . <b>6</b> . <b>30</b> . <b>6</b> . |           | _                   |                                                 | Biwat bei Sandweier.                                                               |
| 1. 7.                                         |           | _                   | _                                               | Alfcmeier.                                                                         |
| 2. 7.                                         | <u> </u>  | _                   | _                                               | Billftabt.                                                                         |
| 3. 7.                                         | -         | -                   | _                                               | Offenburg.                                                                         |
| 5. 7.<br>6. 7.                                | _         | <del>-</del>        | _                                               | Rahlberg.                                                                          |
| 7. 7.                                         |           | _                   | 7. Komp. Dörfer bei                             | Röndringen.<br>Freiburg.                                                           |
| •                                             | İ         |                     | Nachen.                                         | O.c.a.s.                                                                           |
| 26. 7.                                        | <b>–</b>  | _                   |                                                 | Burtheim, Rothweil.                                                                |
| <b>6.</b> 8.                                  | _         | _                   | _                                               | 9., 10., 11. Komp. Fre<br>burg, 12. Komp. Al:<br>Breisach.                         |
| 15. 8.                                        | _         | _                   | _                                               | Rengingen.                                                                         |
| 16. 8.                                        | _         | _                   | _                                               | Lahr.                                                                              |
| 17. 8.                                        | _         | _                   |                                                 | Rarlsruhe E.— Aue,<br>Sintheim, Durlach.                                           |
| 20. 8.                                        | -         | _                   | 5. Romp. Kalbenkirchen<br>u. Gg.                | - Ciniyeiii, Zuriuy.                                                               |
| 21. 8.                                        | -         | _                   | -                                               | Offenburg E. u. Genger                                                             |
| 1. 9.                                         | _         | _                   | 5. Romp. Nachen.                                | bad). —                                                                            |
| 9. 9.                                         | _         | <u> </u>            | - and and an analysis                           | 9., 10. Komp. Rehl, 11                                                             |
|                                               |           |                     |                                                 | 12 Romp. Offenbur                                                                  |
| 25. 9.<br>28. 9.                              | _         | _                   | Nachen.                                         | 0 0 2                                                                              |
| 20. J.                                        | _         | _                   | _                                               | 9. Romp. Freiburg, 10<br>Romp. Rehl, 11. Romp<br>Offenburg, 12. Romp<br>Ettenheim. |
| 29. 9.                                        | -         | 4. Romp. Obermefel. |                                                 |                                                                                    |
| 5. 10.                                        | _         | _                   | Langewehe.                                      | _                                                                                  |
| 6. 10.<br>7. 10.                              |           |                     | Rerpen.<br>Röln.                                |                                                                                    |
| 8. 10.                                        |           |                     | Coblenz D.                                      | _                                                                                  |
| 10. 10.                                       | _         | _                   | _                                               | Effringen E. u. Gg.                                                                |
| 11. 10.                                       | -         | -                   | _                                               | Behr u. Gg.                                                                        |
| 12. 10.                                       | _         | <b>–</b>            | <u> </u>                                        | 9., 10. Komp. Balbshu<br>11. Komp. Thienger<br>12. Komp. Dongern.                  |

| Tag             | AgtsStab      | I. Bataillon.                                                        | II. Bataillon.                                                                             | Füfilier-Bataillon                                                                                       |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. 10.         | _             | _                                                                    | _                                                                                          | 9., 11. Komp. Waldshut<br>10. Komp. Hauenstein,<br>12. Komp. Thiengen<br>u. Gg.                          |
| <b>22.</b> 10.  | Boppard.      | Boppard, 4. Komp. Oberwesel.                                         | _                                                                                          | u. eg. —                                                                                                 |
| 23. 10.         | Bacharach.    | Bacharach, einschl. 4.                                               | _                                                                                          | _                                                                                                        |
| <b>24.</b> 10.  | Rren          | iznac.                                                               | Boppard.                                                                                   |                                                                                                          |
| 25. 10.         |               |                                                                      | Bacharach.                                                                                 | <del></del>                                                                                              |
| 26. 10.         | Alge          | D.                                                                   | Rreugnach.                                                                                 |                                                                                                          |
| 27. 10.         | Bor           |                                                                      |                                                                                            |                                                                                                          |
| 28. 10.         |               | nbeim.                                                               | Mizen.                                                                                     |                                                                                                          |
| 29. 10.         |               | Freiburg E. u. Kirch-                                                | Borms.                                                                                     |                                                                                                          |
| 30. 10.         | l _           |                                                                      | Mannheim.                                                                                  |                                                                                                          |
| 31. 10.         | Reuf          | tabt.                                                                | Freiburg.                                                                                  |                                                                                                          |
| 1. 11.          | Donaueschin-  | 1., 4. Romp. Donau-                                                  | Lengfirch u. Gg.                                                                           |                                                                                                          |
| 1. 11.          | gen.          | eschingen, 2. Romp.<br>Bräunlingen, 3.<br>Komp. Hüfingen.            | zenzuty u. og.                                                                             | _                                                                                                        |
| 3. 11.          | •             |                                                                      | 5., 7. Komp. Stühlingen,<br>6., 8. Komp. Bonn-<br>borf.                                    | -                                                                                                        |
| 18. 11.         | _             | -                                                                    | 5., 7. Romp. Stühlingen,<br>6. Romp. Bonnborf,<br>8. Romp. Evatingen.                      | <del>-</del> .                                                                                           |
| 18. 11.         | _             | 1., 4. Komp. Donauseschingen, 2. Komp. Hüfingen, 3. Komp. Billingen. | 5. Romp. Löffingen, 6.<br>Romp. Bonnborf, 7.<br>Romp. Stühlingen, 8.<br>Romp. Bräunlingen. | 9. Romp. Kabelburg,<br>10. Romp. Hauenstein<br>Gg., 11. Romp. Walbs-<br>hut, 12. Komp. Thien-<br>gen Gg. |
| 8. 12.          | _             |                                                                      | 8. Komp. Reuftabt.                                                                         |                                                                                                          |
| 11. 12.         | _             | 4. Romp. Bräunlingen.                                                |                                                                                            |                                                                                                          |
| 16. 12.         | _             | 4. Romp. Donau: efchingen.                                           | -                                                                                          | 10. Romp. Balbshut,<br>11. Romp. Griefen u.<br>Gg.                                                       |
| 1850.           |               |                                                                      |                                                                                            | ·                                                                                                        |
|                 |               | 4 6 0077                                                             | ت م م ا                                                                                    |                                                                                                          |
| 23. 1.<br>7. 3. | _             | 4. Romp. Böhrenbach.                                                 | 5. Romp. Lenzfirch.                                                                        | 9., 10. Romp. Waldshut<br>Raferne.                                                                       |
| 18. 3.          | _             | _                                                                    | 6. Romp. Stühlingen,<br>7. Romp. Bonnborf.                                                 | _                                                                                                        |
| 26. 3.          | _             | 1., 4. Komp. Donau-<br>eschingen Kas.                                | <u>'</u>                                                                                   | _                                                                                                        |
| 27. 3.          | _             | 2., 3. Komp. Billingen Raf.                                          | 5. Komp. Hüfingen Kas.                                                                     | _                                                                                                        |
| 30. 3.          |               | · <del>-</del>                                                       | _                                                                                          | 11. 'Komp. Lottstetten,<br>Jestetten.                                                                    |
| 20. 4.          | _             | l —                                                                  | 8. Komp. Lenzkirch.                                                                        | <u> </u>                                                                                                 |
| 28. 6.          | _             | l —                                                                  | 8. Romp. Evatingen.                                                                        | _                                                                                                        |
| 29. 6.          | _             | <del>-</del>                                                         | Thengen.                                                                                   | _                                                                                                        |
| 30. 6.          | _             | l –                                                                  | Radolphezell.                                                                              |                                                                                                          |
| 1. 7.           | _             | _                                                                    | Konstanz, Ras.                                                                             | _                                                                                                        |
| 5. 7.           | Engen.        | Geifingen u. Gg.                                                     |                                                                                            |                                                                                                          |
| Ð. 1.           |               |                                                                      |                                                                                            |                                                                                                          |
| 6. 7.           | Radolphszell. | Engen.                                                               |                                                                                            | _                                                                                                        |

| Ta            | 8   | RgtsStab                    | L. Bataillon                                                                       | IL BataiCon                                                       | Füfilier-Bataillon                                                       |
|---------------|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 8.            | 7.  | <del>-</del>                | 1. Romp. Meersburg<br>Rai., 2., 3. Romp.<br>Ueberlingen, 4. Romp.<br>Stockach Raf. | _                                                                 | -                                                                        |
| 9.            | 7.  | -                           |                                                                                    | _                                                                 | 9. Komp. Horheim Sg.,<br>12. Komp. Waldshut                              |
| 14.           | 7.  | <del>-</del>                |                                                                                    |                                                                   | Raf.<br>10.Romp. Lottstetten Gg.,<br>11. Romp. Waldshut                  |
| 30.           | 9.  | _                           | Konstanz Kas.                                                                      | 5.,7.Romp. Ueberlingen,<br>8. Romp. Reersburg.                    | Raj. —                                                                   |
| 1.            | 10. | _                           |                                                                                    | 6. Romp. Stodad Raj.                                              | -                                                                        |
| 2.            | 10. | _                           | <del>-</del>                                                                       |                                                                   | Stühlingen.                                                              |
| 3.            |     | -                           | _                                                                                  | ! <u> </u>                                                        | Thengen u. Gg.                                                           |
| 5.            | 10. | <b>–</b>                    | <del></del>                                                                        | <del>. –</del>                                                    | Aach u. Gg.                                                              |
| 6.            |     | _                           | <b> </b>                                                                           | _                                                                 | Bozneg u. Og.<br>10., 11. Romp. Sigmarin-                                |
| 7.            | 10. | _                           | _                                                                                  | _                                                                 | 10., 11.Romp. Sigmarin-<br>gen Kas., 9., 12. Romp.<br>Sigmaringen u. Gg. |
| 9.            | 10. |                             | _                                                                                  | _                                                                 | 9., 12. Romp. Sammer=<br>tingen.                                         |
| 10.           | 10. | <u> </u>                    | _                                                                                  | -                                                                 | 9. Komp. Hechingen, 12.<br>Romp. Gammertingen.                           |
| 9.            | 11. | _                           | <del>-</del>                                                                       | Stockach u. Gg.                                                   | _                                                                        |
| 10.           | 11. | _                           |                                                                                    | Engen u. Bg.                                                      | 9. Romp. Gammertingen.                                                   |
| 11.           | 11. | Rabi                        | iphsjell.                                                                          | Donauefdingen.                                                    | Sigmaringen.                                                             |
| 12.           | 11. | Engen.                      | Engen u. Gg.                                                                       | Reuftadt u. Gg.                                                   | Mößfirch u. Gg.                                                          |
| 13.           |     | Done                        | uefchingen.                                                                        | Freiburg.                                                         | Möhringen u. Gg.                                                         |
| 14.<br>15.    |     |                             | Neuftadt u. Gg.                                                                    | Mahlberg, Lahr.<br>Beibelberg E.—Schries-<br>heim, Lautershaufen, | Donaueschingen.<br>Reuftadt u. Gg.                                       |
| 16.           | 11. | Heibelberg E.<br>Labenburg. | Beibelberg, E. — Laben-<br>burg, Bebbisheim,<br>3lvesheim.                         | Gr. Sachsen.                                                      | Freiburg.                                                                |
| 17.           | 11. | _                           |                                                                                    | _                                                                 | heibelberg E. — Reuen-<br>heim, Doffenheim,<br>hanbichuchsbeim Gg.       |
| 24.           |     | Wie8                        | baben, Biebrich E.                                                                 | _                                                                 |                                                                          |
| 25.           |     | Röln                        |                                                                                    | Wiesbaben, Bibrich E.                                             | _                                                                        |
| <b>26.</b> 3  | 11. | d                           | B                                                                                  | 077.                                                              | oniation onicite of                                                      |
| 27.           | 11. | } axag                      | beburg <b>E</b> .                                                                  | Röln D.<br>Ragdeburg E.                                           | Wiesbaden, Bibrich E.                                                    |
| <b>2</b> 8. : | 11. |                             |                                                                                    |                                                                   | l                                                                        |
| 29.           | 11. | Schler                      | idis E.                                                                            |                                                                   | Ragbeburg.                                                               |
| <b>30.</b> 3  | 11. |                             | Belgern, Reißen, Staa-<br>ri <b>h</b> Gg.                                          | Schkeubi <b>ş</b> E. — Schil-<br>bau, Gilenburg,<br>Brobsthain.   | _                                                                        |
| 1. 1<br>4.    |     | _                           | =                                                                                  | Shildau, Probsthain                                               | Halle E. Gilenburg, Paschwitz.                                           |
| 19.           | 12  |                             | Torgau Raf.                                                                        | Ġg.                                                               | _                                                                        |
| 28.           |     | -                           |                                                                                    |                                                                   | Lobnit u. Gg.                                                            |
| 29.           |     | _                           | _                                                                                  | Gilenburg.                                                        | Jegnis u. Og.                                                            |
|               |     | Duben.                      | Gilenburg.                                                                         | Zichortau u. Gg.                                                  | Deffau Kaj.                                                              |
| <b>30.</b> 3  |     |                             |                                                                                    | Burgliebenau u. Gg.                                               |                                                                          |

| Eng              | AgtiStab                     | I. Betailen                         | ll. Bataillon                         | nourses volting                      |
|------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1851.            |                              |                                     |                                       |                                      |
| 1. l.<br>2 l.    | Burgliebenau.<br>Beißenfels. | Burgliebenau u. Sq. Beigenfels Raf. | Beißenfels.<br>Zeis.                  |                                      |
| 24. 1.<br>25. 1. | · _                          | i —<br>nburg.                       |                                       | Зс <b>гвр.</b><br>(Чо <b>тисеп</b> . |
| 26. 1.           |                              | uputg.                              |                                       | જા ન જ છે ર છે સ દ છે.               |
| 31. 1.           |                              |                                     | Beifenfels.                           | ,, ,                                 |
| 1. 2.            | . —                          |                                     | Ammendorf u. Ca.                      |                                      |
| 2. 2.            | _                            | _                                   | Landsberg u. Ag.                      |                                      |
| 4. 2.            | Rayna.                       | Ranna u. Sg.                        | Bitterfeld.                           | •                                    |
| <b>5. 2.</b>     | Balle                        | •                                   | Grafenhainichen.                      |                                      |
| <b>6. 2.</b>     | Čönn                         | etr.                                | Bittenberg.                           | ·                                    |
| 8. <b>2.</b>     | Abendorf.                    | Abendorf u. Cg.                     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                      |
| 9. 2.            | 90 a a                       | beburg.                             | ·                                     |                                      |

# 3. Feldzug 1866.

| Tag                | AgtsStab                       | I. Bataillon                                  | II. Bataillon                                                                                              | Büstlier-Batallon                                                                     |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Garnison.<br>9. 5. | Haue.                          | Magdeburg.                                    |                                                                                                            | alle.<br>  9. Romp. Tornau, (1941.,<br>  11. Romp. Nabeburg,<br>  12. Romp. Valabourg |
| 16. 5.<br>17. 5.   | Delitfc. Gilenburg.            |                                               | Delitico u. Gg. Gilenburg.                                                                                 | u. Mg.<br>Delitfd u. Mg.<br>Mg. von Ellenburg.                                        |
| 18. 5.             | Schilbau.                      | E. nach Herzberg. 1., 4. Romp. Lieben-        | Schilberebain. Robers.                                                                                     | Shilbau u. (Mg.                                                                       |
| 19. 5.             | Belgern.                       | werba, 2. Romp. Laufit, 3. Komp. Maasborf Gg. | hain.<br>Belgern u. Gg.                                                                                    | lleber die Elbe.<br>Rogdorf u. Ug.                                                    |
| 20. 5.             | Liebenwerda.                   |                                               | Ueber die Elbe, 5. Romp.<br>Rögleng, 6. Romp.<br>Rofilengien, 7. Romp.<br>Rröbeln, 8. Romp.<br>Ofchähchen. | 11. Romp. Würben-                                                                     |
| <b>5. 6.</b>       | Bodwis.                        | Bodwit Gg.                                    | Grunemalbe (Bg.                                                                                            | Gorben. Bleffa.                                                                       |
| 6. 6.              | Roichen.                       | Rofchen Gg.                                   | Riempsch Gg.                                                                                               | Dobenboda Ug.                                                                         |
| 7. 6.              | Bodergmerpa.                   | Bartwit Gg.                                   | Sopersmerba Ug.                                                                                            | Boyeremerba.                                                                          |
| 8. 6.              | Reudorf.                       | Jeffen Gg.                                    | Spreewis Gg.                                                                                               | hermsborf (4g.                                                                        |
| 14. 6.<br>15. 6.   | Mustau.<br>Daubis.             | Jämlit Gg.<br>  Daubit Gg.                    | Beißwaffer Gg.<br>Hänichen Ga.                                                                             | D. Effig, Jauernid (ng.                                                               |
|                    | Görliş,<br>Abends<br>Radmeriş. | Görlit.                                       | Bantaen tog.<br>Görlik.                                                                                    | Ueber Die fachfifche<br>(Mrenze, Aorpoften bei<br>Cfiris.                             |
| 17. 6.             | Dftrip.                        | Görliş.                                       | Görliş.                                                                                                    |                                                                                       |
| 18. 6.             |                                | Neber bie fäcfifche<br>Grenze. Oftrit.        | lleber bie fächfiche Grenze, Borp. Cfiris.                                                                 |                                                                                       |

| Tag                      | AgtsStab     | L. Bataillon                          | II. Bataillon                                          | Füfilier-Bataillon                                   |
|--------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 19. 6.                   | Oftrit.      | Borp. 6. Oftrit.                      | 5., 8. Romp. Oftrig.<br>6., 7. Romp. hirfch-<br>felbe. | 9., 10. Komp. Hirfchfelbe,<br>11., 12. Komp. Oftrik. |
| 20. 6.                   | i .          | ,                                     | Oftris.                                                | Dftris.                                              |
| 21. 6.                   |              | Dftrip.                               |                                                        | Bittau.                                              |
| 22. 6.                   | Bittau.      | Borp. Oppelsborf.                     | Borp. Martersborf.                                     | Borp. Sommerau.                                      |
| 23. 6.                   | 1            |                                       | ofterreichische Grenze.                                | I Manus K Ouatan                                     |
| 24. 6.                   | Rufan.       | tra <b>ș</b> au.<br>  Borp. b. Rulan. | Arahau, Biwał.<br>Grünwald.                            | Borp. b. Araşau.<br>Gablonz.                         |
| 25. 6.                   |              | ablonz.                               |                                                        | - Sabibility                                         |
| 26. 6.                   | Turnau.      | Turnau u. Borp.                       | Turnau u. Borp.                                        | Turnau u. Borp.                                      |
| 27. 6.<br>28. <b>6</b> . | Marfe        | d nach Stwerin und zur<br>Gefecht     | bei Münchengras.                                       | auf Borposten.                                       |
| 00 C                     |              | Biw<br>Biwat sa Cas                   | at bei Bossin.                                         |                                                      |
| 29. 6.<br>30. 6.         |              | Biwar pei Locy<br>Lowac.              | ow (Gefecht bei Gitschin).<br>Borposten b. Rowac.      | Rowac.                                               |
| 1. 7.                    | Ceretwis.    | Biwat b. Jerfis.                      | Jerfit, bann Trebowit.                                 |                                                      |
| 2. 7.                    | etterioty.   | Jerfig.                               | Borp. b. Ceretwis.                                     | Cerefwis.                                            |
| 3. 7.                    | <b>"</b>     | Schlach                               | t bei Königgräs.                                       | ,                                                    |
|                          | !            | Biwak bei Lipa                        | •                                                      | z. Th. Horenowes.                                    |
| 4. 7.                    |              | Bimat bei Wlkow                       | . *                                                    | m". o = " = " + + = ===                              |
| 5. 7.                    |              | über die Elbe.                        | Sorit.                                                 | Bei Lahn über bie Elbe.                              |
| 6. 7.                    |              | bei Ciwic.<br>ube.                    |                                                        | Biwat b. Ciwicu. Stezer.<br>Biwat b. Ciwic.          |
| 7. 7.                    |              | uge.<br>  Riefic.                     | Soris.                                                 | Borp. b. Morafic.                                    |
| 8. 7.                    | Bajecic.     | Libanic.                              | "                                                      | Bajecic.                                             |
| 9. 7.                    | Brofec.      | Richenburg.                           | , ,                                                    | Brofec u. Gg.                                        |
| 10. 7.                   | Ingrowit.    | Borawa.                               | •                                                      | Ingrowit.                                            |
| 11. 7.                   | Offec.       | Brofelin.                             | į "                                                    | Diffec.                                              |
| 12. 7.<br>13. 7.         | Bingersborf. | Augebz.                               | "                                                      | Bingereborf.                                         |
| 15. 7.                   |              | ünn.<br>Shabihü <b>ş</b> .            |                                                        | Brünn.<br>Auspis. 9. Romp. Feld:                     |
| 10. 1.                   | Auspit.      | ் அம்படியத்.                          | . "                                                    | mache.                                               |
| 16. 7.                   | Landshuth.   | Roftel, 1. Komp. Paulo-<br>mit.       | <br>                                                   | Landshuth.                                           |
| 18. 7.                   | Drösing.     | Rabensburg.                           |                                                        | Dröfing.                                             |
| 19. 7.                   | Beibendorf.  | Biwat b. Dürnkruth.                   | Lipczani.                                              | Beidenborf.                                          |
| 20. 7.                   |              | gern.                                 | Pardubis.                                              | Angern.                                              |
| 21. 7.<br>22. 7.         | Stampfen.    | Zohor.<br>bei Blumenau.               | Stutic.                                                | Stampfen. Slumenau.                                  |
| 22. 1.                   | Reudorf.     | Hochstetten.                          |                                                        | Reuborf.                                             |
| 23. 7.                   | Lozorno.     | , besgl.                              | Ingrowit.                                              | Lozorno 3. Th. Borp.                                 |
| 24. 7.                   | •            | ,                                     | Tifcnowit.                                             | ,                                                    |
| 25. 7.                   | ! *          |                                       | , Brünn.                                               |                                                      |
| 27. 7.                   | •            | •                                     | Mahlipit.                                              | •                                                    |
| 28. 7.<br>30. 7.         | Ora Washiman | 17 manusiban                          | Dürnholz.                                              | Callabhu.m.                                          |
| 30. 7.<br>31. 7.         |              | Ungarreiben. bei Ganfernborf.         | ,,                                                     | Tallesbrunn. Barabe b. Gänfernborf.                  |
| 1. 8.                    | Biftersborf. | Inzersborf.                           |                                                        | Blumenthal.                                          |
| 2. š.                    | Böhmis       | d-Kruth.                              | "                                                      | Güngereborf.                                         |
| 3. 8.                    |              | nthal.                                | ,                                                      | Buttenbrunn.                                         |
| <b>4.</b> 8.             |              | nholz.                                | 1 2                                                    | Dürnholz.                                            |
| 6. 8.                    |              | niţ.                                  | Kanin.                                                 | Deutich Branit.                                      |
| 7. 8.                    | Schebetein.  | Jundorf.                              | Schebetein.                                            | Schwarzfirchen.                                      |
| 8. 8.<br>10. 8.          | Bozdiatin.   | Brestyha Gg. Gr. Brzezy,              | Brzezy Gg.<br>Ramieft , Misliborfit,                   | Dffowo Gg.<br>Trebitsch, Bubischau                   |
| 10. 0.                   | posomen.     | Sermannschlag Gg.                     | Dalleichüt Gg.                                         | Gg.                                                  |
| <b>5. 9.</b>             | 1 _          | , #                                   | Bladislau Gg.                                          |                                                      |

| Tag                                                                      | AgtsStab                                                                                       | I. Bataillon                                                                                   | II. Bataillon                                                                                                      | Füsilier-Bataillon                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 9.<br>7. 9.<br>8. 9.<br>9. 9.<br>10. 9.<br>11. 9.<br>12. 9.<br>13. 9. | Gr. Meferitich.<br>Bobran.<br>Reustabts.<br>Swratta.<br>Stutsch.<br>Grochowteinis<br>Bardubis. | Rrzizau.<br>Reuftabtl.<br>Ingrowit.<br>Laubenborf.<br>Lauterburg, Benatek Gg.<br>Böhm. Trübau. | GrMeseritsch.<br>Bobran.<br>Reustabtl.<br>Swratka.<br>Skutsch.<br>Horochowteinith Gg.<br>Bardubis.<br>enbahnsahrt. | Wollein Gg.<br>Swratka.<br>Ingrowih Gg.<br>Polica Gg.<br>Leitomischel.<br>Böhm. Trübau Gg. |
| 15. 9.<br>16. 9.<br>18. 9.                                               | E. Halle.<br>Halle.<br>E. Magbe-<br>burg.                                                      | E. Magbeburg.                                                                                  | <b>©.</b> 9                                                                                                        | dalle.<br>lle.<br>  E. Halberftabt.                                                        |

# 4. Feldzug 1870—71.

| Tag              | RgtsStab            | I. Bataillon                 | II. Bataillon              | Füsilier-Bataillon |
|------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Garnison.        |                     | Magdeburg.                   |                            | Burg.              |
| 1870.            |                     |                              |                            |                    |
| 25. 7.           | _                   | -                            | -                          | Ottersleben.       |
| 26/27. 7.        |                     | Gifenbahnfahrt von           | Magbeburg nach Manni       | ģeim.              |
| 28. 7.<br>29. 7. | Geroldsheim.        |                              | Beuchelheim. Dirmftein.    | Gerolbsheim.       |
| 30. 7.           | Reuftabt.           | Mukbach.                     | Hagloch.                   | Reuftadt.          |
| 1. 8.            | Battenheim.         | Gifenberg u. Gg.             | Barbenberg.                | Battenheim Gg.     |
| 2. 8.            | Alfenborn.          | Langmeil u. Gg.              | Frankenftein u. Bimat.     |                    |
| 3. 8.            | ,                   | Robenbach.                   | 10                         | Beilersborf.       |
| 4. 8.            | Bruchmühl-<br>bach. | Biwat b. Bruchmühl-<br>bach. | Bruchn                     | uhlbach.           |
| 5. 8.            | 0                   | Somburg.                     | Bimat bei                  | Homburg.           |
| <b>6.</b> 8.     |                     |                              | bei 3meibrüden.            | ę                  |
| 7. 8.            |                     | Biwat bei                    | Rlein-Reberchingen.        |                    |
| 8. 8.            |                     | Biwa.                        | t bei Lorenten.            |                    |
| 10. 8.           |                     | Biwat bei Pi                 | isborf nahe Saarunion.     |                    |
| 11. 8.           | herstirchen.        | hinfingen.                   | Altweiler.                 | Wiebersweiler.     |
| <b>12.</b> 8.    | -                   | 90                           | ebing.                     |                    |
| 13. 8.           |                     | Biwak bei Coutus             | res ünweit Chateau Sali    | ns.                |
| 14. 8.           | Leya.               | Montenoy.                    | Burières.                  | Leya.              |
| 15. 8 <i>.</i>   | 1                   | Marbach.                     |                            | Belleville.        |
| 16. 8.           | !                   | Avrainville.                 | Jaillon.                   | Aprainville.       |
|                  |                     | Unterneh                     | mung gegen Toul.           |                    |
| 17. 8.           |                     | Boucq.                       |                            | Biwat b. Boucq.    |
| 18. 8.           | Boucq.              | Biwat bei Boucq.             |                            | ucq.               |
| 20. 8.           |                     |                              | mmercy.                    |                    |
| 22. 8.           | Grimaucourt.        | .   Grimaucourt u. Gg. 🗀     | Cousances u. Gg.           | Ernecourt u. Gg.   |
| <b>2</b> 3. 8.   | _                   | Dagonville.                  |                            | Triconville.       |
| 24. 8.           | Gri                 | ze la brulée.                | Biwał bei Erize la brulée. | Condé en barrois.  |

| 25. 8.<br>26. 8.<br>27. 8.<br>28. 8.<br>29. 8.<br>30. 8. |             |                                                | hd on Kannala                               |                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 27. 8.<br>28. 8.<br>29. 8.                               |             |                                                | bé en barrois.                              |                                                           |
| 28. 8.<br>29. 8.                                         |             |                                                | Rubecourt.                                  | onk                                                       |
| 29. 8.                                                   |             | Sorposen und Siwai                             | bei Froméréville unweit                     | verdun.                                                   |
|                                                          |             |                                                | Bethincourt.<br>! bei Anbevanne.            |                                                           |
| · · ·                                                    |             |                                                | pt bei Beaumont.                            |                                                           |
|                                                          | Mouzon.     | In und um Beaumont.<br>3. Komp. b. d. Bagage.  | Biwat bei Mouzon.                           | Borposten in Rouzon. Borpostengefecht in Rouzon-Borstabt. |
| 31. 8.                                                   | Mouzon.     | Remilly, 3. R. Mougon                          | To 1                                        | uzon.                                                     |
| 1. 9.                                                    | •           | Schlacht bei Gebe                              |                                             | Mouzon.                                                   |
|                                                          |             | Biwal bei Bazeill                              |                                             | ·                                                         |
| 3. 9.                                                    |             | La Besace.                                     | Flaba.                                      | , La Beface.                                              |
| 5. 9.                                                    |             | La Horgne.                                     |                                             | La Horgne.                                                |
| 6. 9.<br>7. 9.                                           |             | Barbaife.                                      |                                             | Jandun.                                                   |
| 8. 9.                                                    | Wadimont.   | Fraillicourt.                                  | ontmeillant.                                | imont.                                                    |
| 9. 9.                                                    | zouvinioni. | Montigny.                                      | Rontcornet.                                 | Bontigny.                                                 |
| 10. 9.                                                   |             | Samoussy.                                      | Rotre Dame be Lieffe.                       | Samouffp.                                                 |
| 11. 9.                                                   | 1           | Borges.                                        | Athies.                                     | Borges.                                                   |
| 13. 9.                                                   | 900         |                                                | Bailly.                                     | Diffy fur Aisne.                                          |
| 14. 9.                                                   |             | Unternehm                                      | ung gegen Soiffons.                         |                                                           |
| I                                                        |             | Acy.                                           | Troicy.                                     | Acy.                                                      |
| 15. 9.                                                   |             | Longpont.                                      | Billers.Cotterets.                          | Longpont.                                                 |
| 16. 9.                                                   |             | Crépy.                                         |                                             | Crépy.                                                    |
| 18. 9.                                                   |             | Dammartin.                                     |                                             | Dammartin.                                                |
| 19. 9.                                                   |             |                                                | inft vor Paris.                             | St 90-in-                                                 |
| 20. 9.                                                   | a           | St. Brice.<br>Billers le Bel.                  |                                             | St. Brice.                                                |
| 20. 3.                                                   | •           | sincip it dei.                                 | Stab u. 8. Romp. Pis-<br>cop, 6. Romp. Bon- | Stuers to Oct.                                            |
| }                                                        |             | •                                              | celle, 5. u. 7. Komp.                       | 1                                                         |
|                                                          |             |                                                | St. Brice.                                  |                                                           |
| 21. 9.                                                   | Gefec       | ht bei Bierrefitte.                            | _                                           | _                                                         |
| <b>26.</b> 9.                                            | ·           | <u> </u>                                       | _                                           | 1/s 9. Komp. Borpofter                                    |
|                                                          |             | m ue 1 e                                       |                                             | gefecht b. Pierrefitt                                     |
| 28. 9.                                                   |             | Begrüßung durch                                | Seine Majestät den Kör                      | itg.                                                      |
| 29. 9.                                                   | _           | Gef. bei L'Jele Abam,<br>Beaumont, 1, 4. Romp. | _                                           | _                                                         |
| ]                                                        |             | L'Isle Abam.                                   | 1                                           |                                                           |
| 30. 9.                                                   |             | Gef. bei Redles. Auvers.                       |                                             | _                                                         |
| 1. 10.                                                   | _           | Bontoife.                                      |                                             | _                                                         |
| 3. 10.                                                   | _           |                                                |                                             | _                                                         |
| 0. 10.                                                   |             | Stab, 2., 1/23. Komp. Meru, 1., 4 Komp.        | 1                                           |                                                           |
|                                                          |             | Billeneuve, 1/2 3.                             |                                             |                                                           |
|                                                          |             | Romp. Beaumont.                                | İ                                           | i                                                         |
| 4. 10.                                                   | _           | Beaumont Gg.                                   | _                                           | <u> </u>                                                  |
| 5. 10.                                                   | _           | Meru, Resles u. Gg.,                           | _                                           | i —                                                       |
|                                                          |             | 3. Komp. Beaumont.                             |                                             | ļ                                                         |
| <b>6.</b> 10.                                            | _           | Stab u. 1 Romp. Fres-                          | _                                           | _                                                         |
|                                                          |             | neaux, 2. Romp. le                             |                                             |                                                           |
|                                                          |             | Resnil-Theribus, 4. Romp. la Houffoye.         |                                             |                                                           |
| 7. 10.                                                   | _           | Stah 1 2 Prom                                  |                                             | _                                                         |
| 1. 10.                                                   | _           | Stab , 1. , 2. Romp. Fresneaug, 4. Komp.       | _                                           | _                                                         |
| 1                                                        |             | le Resnil = Theribus                           |                                             |                                                           |
|                                                          |             | u. Gg.                                         |                                             |                                                           |

| Tag                | RgtsStab         | I. Bataillon                                                                                                  | II. Bataillon                                                                          | Füstlier-Bataillon                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. 10.             | _                | Gefecht b. Gifors, 1.,<br>2.Romp.Serifontaine,<br>Flavacourt, Stab, 4.<br>Romp. Gifors, 3.<br>Komp. Beaumont, | _                                                                                      | _                                                                                                                                                     |
| 10. 10.            |                  | Billers le Bel. 1., 2. Romp. auf Gour-                                                                        | _                                                                                      | _                                                                                                                                                     |
| 11. 10.            | Montmorency.     | nay u. zurüd.<br> Stab , 1. , 2. Romp.<br>  Gisors , 4. Romp.<br>  Ragny.                                     | Montmorency.                                                                           | Borp. bei Deuil.                                                                                                                                      |
| 12. 10.            | _                |                                                                                                               |                                                                                        | Montmorency.                                                                                                                                          |
| 14. 10.            | _                | 1/2 1. Romp. Scharmütel<br>b. Ecouis.                                                                         | _                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| 15. 10.            | _                | 3. Romp. Beaumont.                                                                                            | <b>—</b>                                                                               | _                                                                                                                                                     |
| 16. 10.            | _                | 1/24. Romp. Scharmütel b. Drocourt.                                                                           | _                                                                                      | <del>-</del> .                                                                                                                                        |
| 19. 10.            | _                | 1/6 1., 1/6 2. Romp. Schar-                                                                                   | _                                                                                      | -                                                                                                                                                     |
| 20. 10.            | Bontoife.        | müțel b. Etrepagny.<br>Stab, 1., 2., 4. Romp.<br>Scharmüțel b. Etre-                                          | Pontoife.                                                                              | St. Quen l'Aumone.                                                                                                                                    |
| 22. 10.            | Chars.           | pagny.<br>2., 4. Romp. Erfundung<br>gegen Bernon; Batl.:<br>Gifors.                                           | 5. Romp. Bontoife, Stab<br>u. 8. Romp. St. Quen<br>l'Aumone, 6., 7. Romp.<br>Chars.    | Stab, 10., 11. Romp.<br>Magny, 9. Romp.<br>Hobent, Blamecourt,<br>12. Komp. St. Gervais.                                                              |
| 23. 10.<br>25. 10. | Gifors.          | 1. u. 6. Romp. Gefecht<br>bei Longchamps.                                                                     | 6. Romp. Trye-Chateau.                                                                 | =                                                                                                                                                     |
| 26. 10.            |                  | <del></del>                                                                                                   | 5. Romp. Gisors.                                                                       | _                                                                                                                                                     |
| 28. 10.            | _                | _                                                                                                             | Stab Chars.                                                                            | <del>-</del>                                                                                                                                          |
| 29. 10.            |                  | _                                                                                                             | Stab Trye-Chateau.                                                                     | ~                                                                                                                                                     |
| 31. 10.<br>2. 11.  | _                | _<br>_                                                                                                        | _                                                                                      | Stab, 10., 11. Romp. Dangu, 12. Romp. Magny, 9. Romp. Hobent, St. Gervais. 9., 11. Romp. Magny, Hobent, St. Gervais, Stab, 10. Romp. Dangu, 12. Romp. |
| 6. 11.<br>7. 11.   | _ @              | itab I, 1., 4. Komp., St.<br>  <sup>3</sup> /s 2., <sup>3</sup> /s 5. Komp., C                                | ab II, 6. Komp. Gefecht<br>Stab des FüfBatl., 10.,<br>bei Foret la Folie.              | St. Clair.<br>bei le Thil.<br>11., 12. Romp. Gefecht                                                                                                  |
| 8. 11.             | Gifors.          | Gifors.                                                                                                       | Stab, 5. Komp. Dangu,<br>7. Komp. Gisors, 6.<br>Romp. Trye-Chateau,<br>8. Komp. Chars. | Stab, 10., 12. Romp.<br>St. Clair, 11. Romp.<br>Magny, 9. Romp.<br>St. Gervais, Hodent.                                                               |
| 10. 11.            | _                | 3. Komp. Gefecht bei Hebecourt                                                                                | · <b>-</b> ·                                                                           |                                                                                                                                                       |
| 11. 11.            |                  | · –                                                                                                           | _                                                                                      | 1/2 12. Romp. Gefecht bei<br>Bernon.                                                                                                                  |
| 14. 11.            | -                | _                                                                                                             | _                                                                                      | 9. Komp. St. Clair,<br>12. Komp. Magny.                                                                                                               |
| 28. 11.<br>25. 11. | —<br>Cormeilles. | Cormeilles u. Gg.                                                                                             | —<br>Warines.                                                                          | 11. Komp. Buchy.<br>Sagy, Puifeur u. Gg.                                                                                                              |
|                    | •                | i                                                                                                             | •                                                                                      | 58                                                                                                                                                    |

| Lag                       | RgtsStab                              | L Bataillon                                                         | II. Bataillon                                                                         | Füfilier-Bataillon                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 26. 11.                   | Deuil.                                | Deuil.                                                              | Stab, 5., 6. Romp. St.<br>Leu, Pontoife, 7., 8.<br>Caubonne, Goneffe,                 |                                                                           |
| 1871.                     |                                       |                                                                     | le Pleffis Bouchard.                                                                  |                                                                           |
| 26. 1.                    | -                                     |                                                                     | Montmagny.                                                                            | _                                                                         |
| 27. 1.<br>29. 1.          |                                       |                                                                     | lation von Paris.<br>enis. Biwał in ber Sta                                           | bt.                                                                       |
| 30. 1.                    | !                                     |                                                                     | St. Denis.                                                                            |                                                                           |
| 8. 2.<br>10. 2.           |                                       | Deuil.                                                              | <b>Rontmagny.</b><br>Boiffy.                                                          | Deuil.                                                                    |
| 11. 2.                    |                                       | Mareil le Guyon.                                                    | Méré.                                                                                 | Bazoches.                                                                 |
| 13. 2.<br>1 <b>4</b> . 2. |                                       | Faverolles.<br>13 d'Achéres u. Gg.                                  | Mittainville.<br>Chevilliers u. Ga.                                                   | Les Ruelles.<br>Challet u. Gg.                                            |
| 16. 2.                    | 1                                     | Senonches.                                                          |                                                                                       | Digny.                                                                    |
| 17. 2.<br>18. 2.          | Regmalard.                            | elaine Bouvet.<br>Boiffy Maugis.                                    | Le Chemis. Bellou fur l'Huisné.                                                       | Le Pas, St. L'Homers.<br>Regmalard.                                       |
| 25. 2.                    | St. Longy.                            | Contilly.                                                           | Marolettes.                                                                           | St. Longy.                                                                |
| 26. 2.<br>2. 3.           | Juillé.                               | Doucelles, Congé.<br>Ramers.                                        | Biacé, Doucelles.<br>Saones u. Ga.                                                    | Juillé u. Gg.<br>Ramers.                                                  |
| 6. 3.                     | La Perrière.                          | Bervandères.                                                        | Contilly Gg.                                                                          | Chemilly Gg.                                                              |
| 7. 3.<br>8. 3.            | Mortagne.                             | Mortagne, St. Langis.                                               | Moulicent.                                                                            | agne.<br>  Ralétable u. Gg.                                               |
| 10. 3.                    |                                       | Boulay le Chateau Gg.                                               | La Puissaye Sg.                                                                       | La Ferté Bidame.                                                          |
| 11. 3.                    | Ti                                    | uillières.                                                          | Brezolles u. Gg.                                                                      | Béron la <b>R</b> oulotières<br>  u. Gg.                                  |
| 12. 3.                    | Dreug.                                | Ronancourt.                                                         | St. Remi fur Arve Gg.                                                                 | Dreug.                                                                    |
| 14. 3.                    | Juiers l'Eve-                         | Marcilly u. Gg.                                                     | Illiers l'Evêque u. Gg.                                                               | Montreuil u. Gg.                                                          |
| 15. 3.                    | Jvry la Bas<br>taille.                | -                                                                   | Jory la Bataille.                                                                     | La Chauffee d'Apry.                                                       |
| 16. 3.<br>18. 3.          | Mantes.<br>Bianp.                     | Mantes la Bille Gg.<br>Commeny Gg.                                  | Soinbres u. Gg.                                                                       | Mantes.<br>La Bilette u. Gg.                                              |
| 19. 3.                    | Arronville.                           | Senonville Gg.                                                      | Labbeville Sg.                                                                        | Baravilliers Gg.                                                          |
| 20. 3.                    | St. Leu<br>d'Efferent.                | Balagny (19g.                                                       | St. Leu d'Efferent Gg.                                                                | Montataire Gg.                                                            |
| 21. 3.                    | Clermont.                             | Stab, 1., 3. Komp.<br>Mouy, 2. Komp. Angy,<br>4. Komp. Balagny.     | Stab, 6., 7. Romp. Liau-<br>court, 5. Komp. Laig-<br>neville, 8. Komp. Ran-<br>tigny. | 1                                                                         |
| 16. 5.<br>17. 5.          | Beaumont.                             | Beaumont u. Sg.<br>Argenteuil.                                      | Berfau u. Gg.<br>Stab, 6., 7. Romp. Argenteuil, 5., 8. Romp.<br>Bezons.               | Chambly u. Sg. Stab, 9., 10. Komp. Sartrouville, 11., 12. Komp. Houilles. |
| 1. 6.                     |                                       | St. Denis.                                                          | Fort de l'Est                                                                         | St. Denis.                                                                |
| 13. 6.<br>[               | St. Claye.<br>Eisenbahn-<br>fahrt von | Aubervilliers. Eisenbahnfahrt von                                   | St. Claye.                                                                            | Tremblay, Billepinte.                                                     |
| 14. 6.                    | Mitry über<br>Reims, Det,             | Bantin über Chalons.                                                | Gijenbagnfaget von                                                                    | Mitry über Reims,<br>köln Rinben, Braun:                                  |
| 18. 6.                    | Röln nach<br>Wagbeburg<br>bis 17. 6.  | Toul, Ret, Köln,<br>Minden nach Magde-<br>burg (v. 15. bis 18./6.). | fchmei                                                                                | g nach<br>  bezw. Burg 17. 6.                                             |
| 18. 6.<br>19. 6.          |                                       | Feierlicher (<br>Demobilmachung                                     | Éinzug in Magdeburg.<br>1, Entlassung der Referve                                     | en.                                                                       |

### 6. Ordres de bataille.

## 1. III. Armeekorps im Juni 1815.

| 9. Brigabe.<br>GenMaj. v. Borde. | 10. Brigabe. Dberft v. Kemphen. | 11. Brigabe.<br>Oberft v. Lud.                                | 12. Brigabe.<br>Oberft v. Stülpnagel.                              |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| · ·                              |                                 | Inf.: Agt. Ar. 16. 3. Aurm. Landw Agt. 4. 2 Gefabrons, 1 Fuß- | Inf Rgt. Rr. 31<br>(beutsche Legion).<br>5. Kurm. Landw Rgt.<br>6. |
| Batterie.                        | Batterie.                       | Batterie.                                                     | Batterie.                                                          |
| Referve-A                        | anallerie                       | Artillerie.                                                   | Summe.                                                             |
| 000 0000                         |                                 | attimetic.                                                    | eamme.                                                             |
|                                  | r v. Hobe.                      | Oberst Monau.                                                 | 30 Bataillone.                                                     |

## 2. 3. Pivision des I. Armeekorps der Operationsarmee gegen Rheinbapern und Vaden vom 10. Juni 1849.

Rommanbeur: General-Major v. Riefemanb.

#### 3. Jufanterie-Brigabe.

Rührer: Oberft v. Rufferow (Rommanbeur bes Inf.-Rats. Rr. 26).

Rombinirtes Regiment: Major v. Bialde (vom Inf.=Rgt. Nr. 27).

Füs.-Batl. Inf.-Rgt. Nr. 29. III. Batl. L.-Rgt. Nr. 13. Füs.-Batl. Inf.-Rgt. Nr. 27. Major v. Wangenheim. Major Kapfer. Major v. Sellentin.

#### Infanterie-Regiment Rr. 26: Major v. Scherbening.

I. Bataillon: Rajor v. Plonski. Füsilier-Bataillon: Major v. Sedendorff.

Detachement ber 7. Bionier-Abtheilung.

6pfundige Fuß-Batterie Rr. 36. 8 Geschütze. Hauptmann Am Enbe. 1. 2. Estabron. Ulanen-Agts. Rr. 8. Major v. Zychlineti.

Summe: 5 Bataillone, 2 Estabrons, 8 Gefcute, 26 Pioniere — 4229 Mann, 485 Pferde.

# 3. 7. Infanterie Division Mai 1866.

Rommanbeur: General-Lieutenant v. Fransedy. Generalstabs-Offizier: Major v. Krenski. Abjutanten: Prem.-Lieut. Herzbruch (Ins.-Agt. Rr. 26). v. Kleist (Hus.-Agt. Rr. 10). Rommanbeur ber Artillerie: Oberst-Lieut. Weigelt.

#### 13. Jufanterie-Brigabe.

Rommanbeur: General-Major v. Groß, gen. v. Schwarzhoff.

1. Magbeb. Inf.-Agt. Rr. 26.
Rommanbeur: Oberft Frhr. v. Mebem.

3. Magbeb. Inf.-Agt. Rr. 66.
Rommanbeur: Oberft v. Blandenfee.

#### 14. Jufanterie-Brigabe.

Rommanbeur: Generalmajor v. Gordon.

Abjutant: Brem .- Lieut. v. Großmann (Gren .- Rgt. Rr. 2).

2. Magbeb. Inf.-Rgt. Rr. 27.
Aommanbeur: Oberft v. Bychlinsti. Rommanbeur: Oberft v. Bothmer.

#### Magbeburgifches Sufaren-Regiment Rr. 10.

Rommanbeur; Oberft v. Beffer.

#### Divifions-Artifferie.

1. 4pfündige, 5. 4pfündige, 1. 6pfündige, 4. 12pfündige Batterie bes Magdeburgifchen Feld-Artillerie-Rgts. Rr. 4.

1. und 2. Rompagnie Magdeb. Bionier-Bataillons Rr. 4. Leichter Fußbrückentrain. 1 leichtes Kelblazareth.

# 4. Nachweisung derjenigen österreichischen Eruppenstheile, mit denen das Regiment in der Schlacht von Königgrät in Verührung gekommen ist.

Bom III. Korps. Bom IV. Korps. Feldm.-Lt. Graf Festeics, bann Feldm.-Lt. v. Mollinary.

Brigabe Appians. Brig. Branbenftein. Brig. Fleifchader. | Brigabe Boeth. Rgt. Cachfen-Meinin- Rgt. Erab. Wilhelm Rgt. Coronini Rr. 6. Rgt. Erab. Joseph Rgt. Großfürft Thron-Nr. 12. gen Rr. 46. Nr. 37. Rgt. Ersh. Heinrich Rgt. Großf. Dichael Rr. 62. Rr. 26. folger Rr. 61. Rgt. Erzh. Ferdinand 18. Jäger-Batl., dazu Nr. 51. 8. Jäger-Batl. Dazu II. Reifchach u. 4. 3ager:Batl. 27. Jäger-Batl. 1. Jäger Batl. I. Efte.

# 5. IV. Armeekorps am 1. August 1870.

Rommandirender General: General der Infanterie v. Alvensleben I. Chef des Generalstades: Oberft v. Thiele. Kommandeur der Artillerie: General-Major v. Scherbening. Kommandeur der Ingenieure und Pioniere: Oberst-Lieut. v. Eltester.

#### 7. Infanterie-Divifion.

Rommanbeur: General-Lieut. v. Groß, gen. v. Schwarzhoff. Generalstabs-Offizier: Hauptmann Bergmann. Abjutanten: Hauptmann Stoll (Inf.-Agt. Ar. 50). Brem.-Lieut. v. Jagow (Küraff.-Agt. Ar. 7).

#### 13. Infanterie-Brigabe.

Rommanbeur: General-Major v. Borries.

1. Ragbeb. Inf.-Agt. Rr. 26.
Rommanbeur: Oberft v. Schmeling.
Rombr.: Oberft: 2t. Graf v. Findenftein.

#### 14. Jufanterie-Brigabe.

Rommandeur: General-Major v. Bochlineti. Adjutant: Brem.-Lieut. Bahlkampf (Füfilier-Agt. Rr. 37).

2. Magbeb. 3nf.:Rgt. Rr. 27. Anhaltisches Inf. Rgt. Rr. 93. Rommanbeur: Dberft v. Breffentin. Rommanbeur: Oberft v. Rrofigt.

- Ragbeb. Jäger-Batl. Rr. 4. Major v. Lettow-Borbed. Beitphäl. Dragoner-Agt. Rr. 7. Oberst-Lieut. Frbr. v. Schleinis. 1. Fuß-Abtheilung Magbeb. Feld-Art.-Agt. Rr. 4. Oberst-Lieut. v. Freyhold. 1. u. 2. schwere, 1. u. 2. leichte Batterie. 2. u. 3. Feldpionier-Romp. Ragbeb. Bion.-Batl. Rr. 4: Schanzeugkolonne,
- Sanitats-Detachement Rr. 1.

### 8. Aufanterie-Divifion.

Rommanbeur: General-Lieut. v. Schoeler.

- 15. Infanterie-Brigabe. 16. Infanterie-Brigabe. Schlesm.-Polftein. Füfilier-Agt. Rr. 86. 7. Thuring. Inf.-Agt. Rr. 96. 1. Thuringifches Inf.-Rgt. Rr. 31. 71.
  - Thuringifches hufaren-Rgt. Rr. 12. 2. Fuß-Abtheilung Ragbeb. Felb.-Art.-Agt. Rr. 4, 4 Batterien. 1. Felbpionier-Romp. Ragbeb. Bionier-Batl. Rr. 4, Felbbrüdentrain.

Rorps-Artillerie: Oberft Crufius. 6 Batterien. Rolonnen-Abtheilung: 5 Artillerie-, 4 Inf.-Munt., 1 Bonton-Rolonne, Magbeb.

Train-Batl. Ar. 4.
24 Bataillone Infanterie, 1 Jäger-Bataillon, 8 Estadrons, 84 Geschütze, 3 Pionier-Kompagnien.

Bierer'iche Sofbuchbruderei Stephan Geibel & Co. in Altenburg.

# i Königgrätz am 3 Iuli 1866.

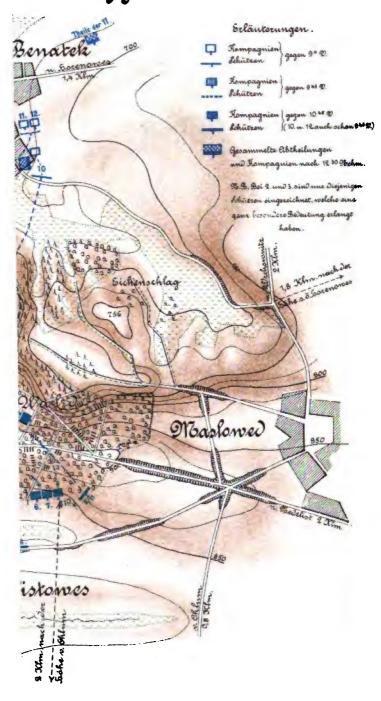

17 500.

spo

1900m

gug til allians terrores



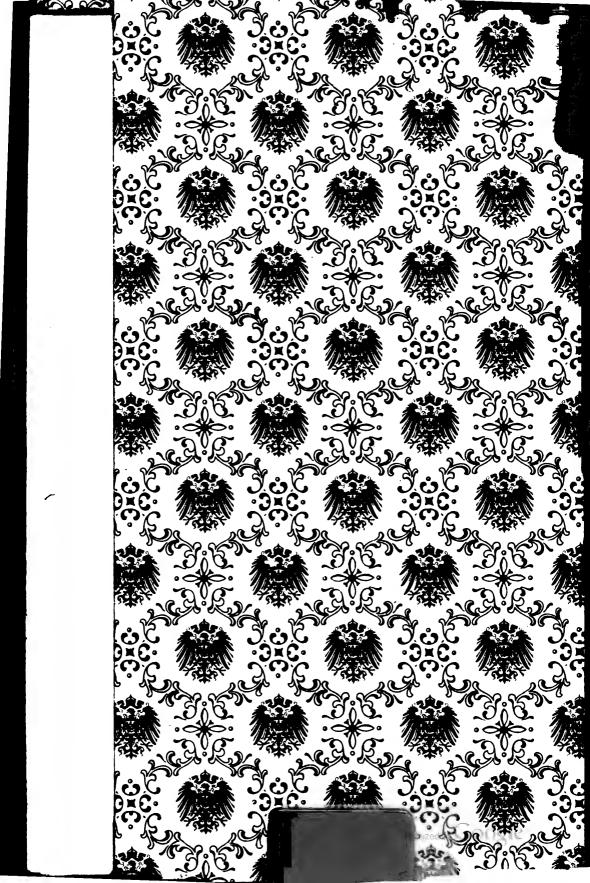



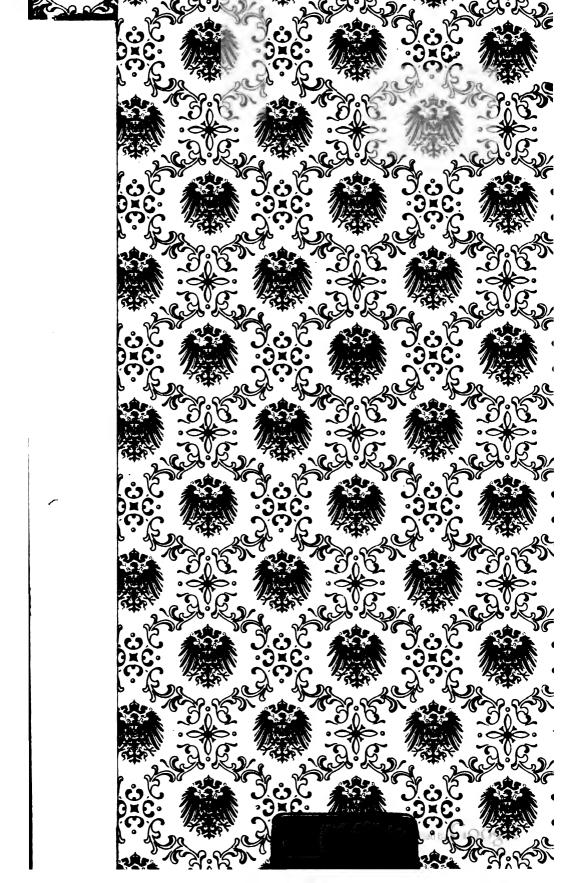









